

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

PEN

Sia VI 1856



TSILAS WRIGHT DÜNNING BEQUEST UNIVERSITY OF MICHIGAN GENERAL LIBRARY







G. Phillips' und G.

# Historisch - politische

für bas

## katholische Deu:

Des Jahrgangs 185

Erfter Ban

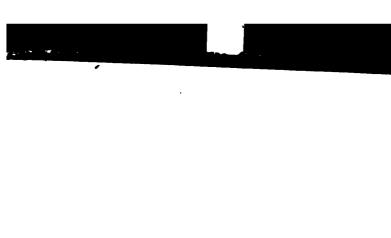



## G. Phillips' und G. Görres'

Biftorifd - politifche

Blätte

für bas

## katholische Deutschlani

rebigirt

vou

Jos. Ebmund Jörg.

Siebennnbbreißigfter Banb



Münden, 1856. In Commiffion ber literarifch-artiftifchen Anfta D .H6695 V.37

## T241-100112

## Inhaltsverzeichnift.

| I. g         | Reue Be            | itläufe              | •            | •           | •             | •            |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|              | Die Mi<br>ahrhunde | ssionen in           | Indie        | n unb       | China         | im           |
|              | I. Die             | Mission in           | Meli.        | apor u      | nd Ta         | <b>u</b> a   |
|              | Mitter A<br>Licht. | Bunfen un            | <b>D</b> oct | or Sta      | 151. <b>Q</b> | fin Cx       |
|              | II. Die            | Berren !             | im Spi       | rechfaal    | Į.            | •            |
| <b>IV.</b> . | Italien            | am S <b>h</b> lu     | ffe bes      | Jahre       | 6 1855        | <b>5.</b>    |
|              |                    | Wiebergek<br>1gungen | urt Ita      | iliens,     | thre E        | ertrete<br>• |
| V.           | Italien            | am Shli              | iffe bes     | Jahre       | 6 185         | 5.           |
|              | II. Die<br>kläg    | påpfilid<br>er .     | e Regi       | ierung<br>• | und i         | hre n        |
|              | Die Mi<br>Jahrhun  | ssionen in<br>bert   | India        | n unb       | Chin          | a im         |
|              | II. Die            | Mission              | in Col       | umbo.       | •             | •            |
| VII.         | Der Pr             | otestanti <b>s</b> n | nus un       | b ble 8     | freiheil      | t            |

i

**.** .

٠:

| VIII. Streiflichter auf die neuefte Gefchichte bes Protestanstismus.                                                                                                                                                                                                          | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XXVII. Der Reobaptismus                                                                                                                                                                                                                                                       | 165         |
| 1. Urfprung und Stanbpuntt, theoretifch<br>und prattifch, vom Rirchenbegriff.                                                                                                                                                                                                 |             |
| 1X. Carbinal Wifeman's Fabiola                                                                                                                                                                                                                                                | 198         |
| X. Das proteftantifche Diffionewefen ber jungften Jahre.                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 1. China                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213         |
| XI. Die Miffionen in Indien und China im vierzehnten Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                             |             |
| III. Die Mission in China                                                                                                                                                                                                                                                     | 225         |
| XII. Damonologische Forfchungen aus bem Bolfeleben .                                                                                                                                                                                                                          | 253         |
| XIII. Bum Gebahren bes Proteftantismus in Franfreich .                                                                                                                                                                                                                        | <b>25</b> 9 |
| XIV. Streiflichter auf bie neueste Geschichte bes Protestan- tismus.                                                                                                                                                                                                          |             |
| XXVII. Der Reobaptismus.                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2. Die Rirche ber Reutaufer an fich, unb                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| verglichen mit andern baptistischen<br>Richtungen älterer und neuerer Zeit                                                                                                                                                                                                    | 270         |
| XV. Beitfaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Friebens-Umfichten                                                                                                                                                                                                                                                            | 324         |
| XVI. Zum Hrabanus:Maurus:Jubilaum                                                                                                                                                                                                                                             | 340         |
| XVII. Die Rirche in Defterreich einft und jest. Erfter Artifel                                                                                                                                                                                                                | 345         |
| XVIII. Elteratur:  Ueber bie Entwicklung und ben Einfluß ber politis fchen Theorien. Ein Beitrag zur Burbigung ber ins nern Entfaltung bes europäischen Staatenlebens. Bon Dr. Joseph Fehr, Privatbocenten ber königl. Univers fität Tübingen. Innsbruck, Wagner 1855. VI und |             |
| 486 6. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 872         |

| lan:         | Seite       | VIV Chilles and William had Calinas 1022                                        |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | XIX. Italien am Schluffe bee Jahres 1855.                                       |
| •            | 165         | III. Reapel, die Lombarbei und die he<br>Der Einfluß bes öfterreichischen Conco |
| i f có       |             | XX. Das protestantische Miffionswesen ber jungf                                 |
|              |             | I. China. (Schluß)                                                              |
| •            | 198         | VVI Shaifilithan and his manaite Martithia has                                  |
| re.          |             | XXI. Streiflichter auf bie neuefte Geschichte bes<br>tismus.                    |
| •            | 213         | XXVIII. Der Irvinglanismus und sein<br>Berlauf:                                 |
| nten         |             | Weltanfcauung, Gefchichtebetra<br>Liftete Kirchenibee ber Irvingian             |
|              | 225         |                                                                                 |
|              | 253         | XXII. Jum Hrabanus-Maurus-Jubiläum. (Shli                                       |
|              | 0.50        | XXIII. Italien am Schlusse bes Jahres 1855.                                     |
| •            | <b>25</b> 9 | IV. Die inneren Buftanbe Biemonte .                                             |
| dan=         |             | XXIV. Literatur:                                                                |
|              |             | F. J. Bug: Der heilige Thomas von und sein Kampf für die Freiheit der Kirche.   |
| unb          |             | XXV. Die Rirche in Defterreich einft und jet                                    |
| hen<br>ieit  | 270         | Artifel                                                                         |
|              | 204         | XXVI. Streiflichter auf bie neuefte Gefchichte bei<br>tiomus.                   |
| •            | 324         | XXVIII. Der Irvingianismus und fein                                             |
| •            | 340         | Berlauf:                                                                        |
| tifel        | 345         | II. Irvingianische Eschatologie                                                 |
| ••••         | 0.0         | III. Irvinglanische Geschichtebetr                                              |
| :liti        |             | XXVII. Die tatholifche Rirche und bie Breffe .                                  |
| ins          |             | XXVIII. Elteratur:                                                              |
| Bon.         |             | Roskovany Aug. de, de matrimoniis i                                             |
| iver:<br>unb |             | Catholicos et Protestantes. Pestini 185                                         |
|              | 872         | III. gr. 8.                                                                     |

· • · · ·

| XXIX. Streiflichter auf bie neuefte Gefchichte bes Proteftan-         | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| XXVIII. Der Irvingianismus und fein bieberiger Berlauf:               |       |
| IV. Die irvingianische Kirche, ihre Aemter und Gaben                  | 594   |
| XXX. Zeitläufe                                                        | 649   |
| XXXI. Streiflichter auf bie neueste Gefchichte bes Protestan: tiemus. |       |
| XXVIII. Der Irvingianismus und fein bisheriger Berlauf:               |       |
| V. Aeußere Geschichte bee Irvingianismus                              | 673   |
| Bemerfung ber Rebaktion                                               | 704   |
| XXXII. Die Rirche in Defterreich einft und jest. Dritter Ar-          |       |
| tifel                                                                 | 705   |
| XXXIII. Beitlaufe.                                                    |       |
| I. herrn Diezel's confiscirliche Schriften - und bie                  |       |
| fatholifche Kirche als politische Realität                            | 736   |
| II. Die Schlagschatten ber Barifer Friebeneillumination               | 759   |
| III. Examen rigorosum ber mobernen nationaloconomie                   | 768   |
| XXXIV. Das protestantische Miffionswefen in ben jungsten Jahren.      |       |
| II. Am Libanon und in Paldftina                                       | 772   |
| XXXV. Der Justigmord in Testin                                        | 785   |
| XXXVI. Die Kirche in Defterreich einft und jetzt. Bierter Ar- tifel   | 803   |

| Geite      | XXXVIL Literatur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Das beutsche Land, seine Ratur in ihren char<br>schen Bügen und sein Einfluß auf Geschichte un<br>ber Menschen. Stigzen und Bilder von P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Ruhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 594<br>649 | XXXVIII. Urfacen und Folgen ber Erblichwerbung all<br>in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 049        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | XXXIX. Streiflichter auf bie neuefte Gefchichte bes A tiemus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Die religiös socials politische Richtung ber nianer in Würtemberg ober die "Sammlung d<br>Gottes in Jerusalem", und die diffentirenden<br>ten-Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | I. Rurzgefaßte Species facti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cn2        | II. Prophet Augustein, der erste Si<br>des "Boltes Gottes", den 30. Mä<br>zu Stuttgart geförft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 673<br>704 | , and an experience of the second of the sec |
|            | XL. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Burudgetretener Friefel am beutichen Conferve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 705        | VII O. C. L. b.s Milderidens ben Melbenfalens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | XLI. In Sachen bes Tifchrudens, ber Geisterschreit<br>über bie gewöhnliche Auffaffung ber Dafenns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Raturgeset. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 736        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 759        | XLII. Die Kirche in Desterreich einst und jest. Bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 768        | tifel. (Schluß.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Fünfter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | XLIII. Urfachen und Folgen ber Erblichwerdung all in Deutschland. (Fortsehung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 772        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 785        | XLIV. Streiflichter auf die neueste Gefchichte bes 3 tismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 803        | Die religids focial politische Richtung ber in Wärtemberg ober die "Sammlung b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

12

t

----

| Gattes in Jerusalem", und die biffentirenden Prophes<br>ten:Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| III. Unfere Buftanbe - herrn hoffmann's Argumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 963   |
| IV. Die Bibel und fr. hoffmann; die Bibel<br>und andere Prophetens Schulen ober<br>Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 976   |
| XLV. In Cachen bee Tifchrudene, ber Geifterschreiberei und über bie gewöhnliche Auffaffung ber Dafenneweise ber Raturgefete. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1009  |
| XLVI. Die Rirche in Defterreich einft und jest. Fünfter Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| tifel. (Schluß.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1033  |
| Cecheter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1046  |
| XLVII. Literatur ber Religionslehre:  Dr. R. Martin: "Die Wissenschaft von ben göttlis chen Dingen" und bas "Lehrbuch ber katholischen Mosral." 3. Aust. — N. Wies: "Die katholische Relisgion in ihrer Glaubens: und Sittenlehre".                                                                                                                                                                                                                | 1060  |
| XLVIII. Streiflichter auf die neuefte Geschichte des Protestanstismus.  Die religiös social politische Richtung der hoffmansnianer in Bürtemberg oder die "Sammlung des Bolls Gottes in Jerusalem", und die diffentirenden Propheten:Schulen.  V. Rirche als Bolf im Licht der heiligen Geschichte; herrn hoffmann's dogmastischer Indisferentismus  VI. Das gelobte Land und der Streit um die Präcedenz der Juden; die protestantische Judamanie | 1066  |
| XLIX. Zetilaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

Reflexionen über bie Beziehungen bes Parifer & Fries

| 25 | -          | 1 |
|----|------------|---|
|    | A Complete | - |
|    |            |   |

| Seite | bens vom 30. Märg: bas fociale Moment; ber sche hat                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 963   | L. In Sachen bes Tischrudens, ber Gelfterschreibere über bie gewöhnliche Auffassung ber Dasennsweit Naturgesetze. III.                                                                                                                |
| 976   | LI. Streiflichter auf bie neueste Geschichte bes Prot tismus.                                                                                                                                                                         |
| 009   | Die religios focial spolitische Richtung ber hof<br>nianer in Burtemberg ober ble "Sammlung bes<br>Gettes in Jerusalem", und bie biffentirenden Pi<br>ten: Schulen.                                                                   |
| 033   | VIL herrn hoffmann's neuer Sociale!                                                                                                                                                                                                   |
| 046   | tismus und das romanos german<br>Recht                                                                                                                                                                                                |
|       | VIII. Aeußerer Berlauf der Sammlung<br>Bolfs Gottes in Jerufalem .                                                                                                                                                                    |
|       | LII. Literatur:                                                                                                                                                                                                                       |
| 060   | Ueber kanonisches Gerichtsverfahren gegen Kl<br>Ein rechtsgeschichtlicher Bersuch zur Lösung ber 3<br>schen Frage ber Gegenwart. Bon Wilh. Mol<br>Domvikar und geistlichem Rathe zu Speyer. 2<br>bei Friedrich Kirchheim 1856. S. 284 |
|       | LIII. Die Kirche in Desterreich einst und jest. Sie<br>Artikel                                                                                                                                                                        |
| )66   | LlV. Urfachen und Bolgen ber Erblichwerbung aller in Deutschland. (Fortsetzung.)                                                                                                                                                      |
|       | LV. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                        |
| )89   | Reflexionen über die Beziehungen des Parifer-Fr<br>vom 30. März: die waffentragende Rajah; die<br>dore Hierarchie in der Türkei; ihre nordwef<br>Provinzen; die Woldau-Walachei; europäische<br>wirkungen                             |

| LVI. Streiflichter auf bie neuefte Gefchichte bes Protestans tismus.                                                                                                                                                                   | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die religiöfe Bewegung in ben fcanbina: vifcen Lanbern.                                                                                                                                                                                |       |
| 1. Danemart: Buftanbe, Ecclesiolae, Baptiften unb Mormonen; Grundtvig; Dr. Klerkegaarb .                                                                                                                                               | 1241  |
| LVII. Manfteraner Beitfdrift far driftliche Raturtunbe .                                                                                                                                                                               | 1259  |
| LVIII. Die Unterrichtereformen in Piemont und ihre Früchte                                                                                                                                                                             | 1265  |
| LIX. Das protestantische Missionswesen ber jüngsten Jahre. 111. Die Sandwich: Inseln                                                                                                                                                   | 1285  |
| LX. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Mefferionen über bie Beziehungen bes Barifer-Friedens vom 30. Marz: bie Conferenz zu ben übrigen Bunkten vom 16. Jan.; ber neue Protektor; England in Afien und fonk; die Sigung vom 8. April; ber Sonderbund bes Mistrauens; Afpekten | 1306  |
| LXI. Urfachen und Folgen ber Erblichwerbung aller Leben in Beutschlanb. (Schluß.)                                                                                                                                                      | 1323  |

Beite

241

259

265

285

)6

:3

I.

....

## Meue Zeitläufe.

Als wir vor zwölf Monaten unfern Blid um ein rudwarts marfen, faben wir nur Gine Enticheibung obe Beltmeere von 3meifeln. Ueber ben Act felbft, burch ben t Rirche, anftatt ohne weiters in's Grab ju fteigen, nach be jährigen Buverficht Bieler, lette Sand anlegte an ben 2 ber Chorfapelle im hohen Dome ihrer Chriftologie, moch fehr verschiedener Unficht feyn. Aber Gines tonnte Mi in Abrede stellen: es war eine That ichneidender ge Position gerade in biefer Beit allseitigster Unentschied Die schneibende Wirfung ward auch überall empfunden hat bruben mit Recht gefagt, Die Rluft fei von nun c gleich tiefer zwischen ben Bejahenden und ben Bernein aber man hat bieß mit Unrecht beflagt. Der fromme ( banft es ber Bebenebeiten, ber nuchterne Forfder in b turgeschichte ber Beifter mag feine pneumatische Phys ju Gulfe nehmen: jedenfalls besteht bas Fattum, b Beltnebel fich noch mehr verzogen, und man wieber fieht über bie nachsten Schritte in ber Beschichte ber 3 Das hindert nicht, bag ringeum bie Bermirrung fteigt, XXXVII.

rend in ber Mitte abermals eine Entscheibung burch ben buftern Flor allgemeiner Ungewißheit gebrochen ift.

3ch meine bas öfterreichische Concorbat. Beit entfernt von aller Ueberschwänglichfeit vermogen wir biefer Thatfache boch eine entscheibenbe Bebeutung beigulegen fur bie Geschichte ber nachsten Bufunft. Mag es nun in ber Inbividualität liegen, ober find überhaupt jene trauervollen letten Beiten angebrochen, wo es unbefangener Brufung ber Dinge und Personen nicht mehr gegeben ift, für irgend etwas Menschliches fich ju begeiftern: jebenfalls machen wir uns feine Mufion. Wir zweifeln nicht: wenn bas Concorbat bem Botum ber ftaatlichen Sierarchie unterftellt morben mare, es batte bort fcwerlich viel über ein paar Stimmen gewonnen. Aber soviel ift boch gewiß: wie ber Bertrag nun einmal vorliegt, ift er burchaus unabgebrungen, ber entsprechenbften Befinnung und bem besten Willen, ihn auch zu halten, entfloffen, wiedfein zweiter bes Ramens. Das ift uns genug gur Rechtfertigung unferer Anficht, und fie bestunde ju Recht, wenn auch nach wenigen Jahren ichon bie Vorsehung bas Concordat mit feinem Urheber wieder abriefe aus diefem Leben. Immerhin bliebe ber Vertrag - wie er auch felber mehr noch burch ben Ton feiner Sprache als mit ausbrudlichen Worten fagt - bas mas wir meinen: ber entscheibenbe Wenbepunkt nicht nur fur bie nachften Geschide ber Rirche, fondern viel mehr noch für bas Bolfsthum ber abendlanbifden Stamme, für bas mahre driftliche Bermanenthum, für ben romano germanischen Rechtestaat.

Wir gehen von bem Einen in Millionen herzen wieberflingenden, fast in Aller Mund geläufigen Sabe aus: fo,
wie es ist, fann es nicht bleiben; die Welt wird große Beränderungen erfahren. Der Streit der Meinungen breht sich
eigentlich nur um die Frage: ob unfer Statusquo zwar ber
rechte Weg, aber unser Stillestehen auf demselben unrecht,

blog unfere Befangenheit bem Bolferglud am Biele hinberlich sei? ober ob wir mit unferm Statusquo überhaupt auf ben falichen Weg gerathen feien? Heber bie Ratur jenes Bieles besteht wenig Zweifel, nur bag bie Ginen es munichen, die Andern es fürchten : es ift ber Socialismus. laugbar brangt und schreit bie gange Entwidlung unserer gefellichaftlichen Buftanbe nach biefem Biele. Um fo fcwieriger muß nothwendig unter benen, welche bie Berirrung unferes Statusquo auf ben falichen Weg erfennen, bie Sauptfrage ju lojen fenn: ob eine Rudfehr von bem falfchen Wege angebeutet und noch möglich fei, ober ob die Beichen ber Beit ihre Unmöglichfeit verfunden? Die Rudfehr felbft - barüber fann nur ber politifche Egoismus im Unflaren fenn - befteht nicht barin, bag man bie falfchen Schritte ber Reihe nach wieber jurudmache, ale Scheinconstitutionalismus, aufgeflarter Absolutismus, unmöglicher Batriarcalismus: fonbern fie besteht barin, bag man ben Bunft wieber gewinne, an dem vor Jahrhunderten ber erfte faliche Schritt gefchen: bie Reime bes driftlichegermanischen Rechtsftaats. Rapoleon I. hat feine berühmte Alternative nicht pracis genug gefaßt; republikanisch ober kofakisch? fo lautet bas Dilemma nicht; es lautet: driftlich germanischer Rechtsftaat ober Despotiss mus, fei es focialiftifcher ober ruffifchautofratifcher, mas genau auf baffelbe binausläuft. Germanischer Rechtsftaat ober affatischer Despotismus! ift uns jener noch möglich ober muffen wir unabwendbar bem lettern verfallen? bas ift bie Frage ber Beit. Das ofterreichische Concordat hat mit Dacht bas große frohe Wort: "Möglich"! in alle Welt hinausgerufen und es geht fofort mit ber That an's Werk. Das ift une feine Bebeutung!

Wer ba fieht, wie wenig sie verftanden, wie entsehlich fie verbächtigt und verläumdet wird, der sieht auch, wie schwer bas Werf, wie unsicher sein Gelingen ift. Aber schon ber

ernstliche Bersuch ift ein mehr als unverhofft erhebendes Zeischen. Die Erde hat sich ausgeboren, längst schon hat sie ten Restling unter den Bölfern an's Licht gesest; ob diese jest auf- und ineinanderfallen zu einem neuen Brei ter Barbarei, oder ob sie ihre edlere Selbstheit retten werden? zu ber Probe scheint jenes kernhaste Mischlingsvolk auf ter Halbsscheide der alten Welt reservirt worden zu senn, und im Concordat hat sein glorreicher Herrscher es ausgerusen zum Noswiziat der Mission. Es ist ein frohes Wort, aber auch ein banges Entweder-Oder; von dem Ausfall hängt nicht die Eristenz der Kirche ab, aber die unseres Bolfsthums.

Bermanifcher Redtoftaat ober affatifder Despotismus! Wir meinen nicht bie Bogelicheuche, welche bie politischen Bietiften bruben an bie Thore ihrer neubetitelten "Saufer" genagelt. Bas wollen fie auch bort von einem Rechtsftaat reben, wo ihre Rirche felber ein felbftftanbiges "Recht" nicht hat, ober bochftens bas ber Majoritat, mo alfo auch ber Staat ein foldes Recht über fich, und folglich unter fich, nicht bas ben fonnte, wenn er auch wollte? Die alte Rirche ift ce gemefen, melde bie 3bee bes driftlich germanifden Rechtsftaats geschaffen und feine Reime in's Leben gelegt. Gie ift felbft in ihm jur politifden Erscheinung getommen; fie allein balt und trägt noch feine Doglichfeit. Er fann nie und nimmer fenn ohne fie, wohl aber - fie ohne ibn. Rirche hat nur fur fich bie ewige Berheißung, nicht fur bie politifche Schöpfung, welche fie aus bem ebelften Bolferblut als die herrlichfte Bluthe gefellschaftlicher Formation in's Dafenn gerufen. Die rothe gluth fann bereinft langft ben letten Stein bes taufenbjahrigen Saufes abendlanbifcher Givilisation überschwemmen: Die Rirche wird boch überall zu finden fenn, ob nun ber Bapft wieder amtire in ben romifchen Ratafomben ober auf ber Flucht in ben Sintermalbern von Turfestan, rechts ab von ber Gifenftrage gwifden Ber-



pendes Zeis
hat sie bere
diese jest
Barbarei,
Ju der
der Halbs
d im Cons
zum Nos
auch ein
nicht die
jum 8.

spotismus! politifchen "Baufer" Rechtestaat " nicht bat. ber Ctaat nicht ha= rche ift es n Rechtes Cie ift fie allein nie und n. Die t für bie folferblut ion in's ingft ben fcher Ci= berall zu n romimälbern en Bers

### Bum Reujahr.

lin und Beding. Bir beforgen uns ju oft fur bie wo wir une nur angftigen follten fur unfern Cta Amme ift unfterblich, aber nicht ber Sprößling aus il rührung mit bem providentiellen Bolfsthum ber Be Bielmehr ift er fo frant und gebrechlich, bag bie & fic mehren, welche allem Rirchenthum überhaupt jur Soulb anrechnen, fich je mit biefen Bolfethumern den befaßt, auf bie Rragen ihrer ftaatlichen Erschein eingelaffen zu haben, fozusagen officiell und öffentliche tes geworben, anstatt wie vor Raifer Conftantin ein Privatpraris für Liebhaber ju rein himmlischen 3me blieben ju fenn. Aber in ber Rirche ift folder Sc ber gottlichen Leitung in ber Weltgeschichte Abfall; b mag er ba fenn, wo man fich felber longetrennt ! Leibe ber allgemeinen Rirche und mit einem Afterfird aufgegangen ift im Bolfethum und im Staate. S man verzweifeln. Die mahre Rirche bagegen bietet wieber bie Sand gur Bergung ber hoffnungevollen bes Rechtsftaats, und fo herzlich ift fie feit Jahrhi nicht ergriffen worben, wie jest im öfterreichischen Co

Nennen wir bas ganze Berhältniß "religiöser schwung", so ist bieses Ereigniß gewiß ein breites Sie selben, aber es ist noch kein untrügliches Unterpfand tung bes Bolksthums. Ja, mare jener Aufschwung gleich rein kirchlicher Ratur! Reine Politik hat ihn boben und getragen, der Staat hat ihn hier überall eher bert als gefördert, und heute noch liegt er mit ein panahmen allenthalben unter dem Rreuz. Darum steht und soweit er besteht, frästig auf eigenen Füßen. Wanders ist es mit dem religiösen Ausschwung außerk Rirche? Wenn wir behaupten, daß dort sein Berhäll Politik, zum Staate, zum herrschenden Hofwind das kehrte sei, so haben wir in diesen Blättern unver

Beugen übergenug bafür vernommen, und begreistich fanz: auch die Sache bort nicht wohl anders stehen, wo eine selbst ständige Kirche außerhalb des Staates nicht eristirt. Beme fiftert sich seiner nun wieder eine entgegengesette Richtung, was soll dann aus dem rettenden religiösen Ausschwung werben? Gewiß, wären alle die, welche von der religiösen Beswegung wirklich ergriffen sind, kirchlich einig, so dürste Riesmand zweiseln an der Bewältigung der Schreden, die unserm Bolssthum drohen.

In ber firchlichen Zerriffenheit Deutschlands aber hat imsmer nur der eine Theil feste Basis unter sich, mahrend der andere Theil bei der nachsten besten Wendung des politischen Windzugs entwurzelt hinfallt. "Den Liberalismus haben wir zum Theil vertrieben, aber es ist und kein Gewinn, wenn die Behausung des Vertriebenen nicht von einem Stärsteren eingenommen wird" — so sagt das neueste Programm der in Verlin herrschenden Partei für Aenderung der preussischen Verfassung. Gine sonst nicht isolirt gestellte Stimme in der Allg. 3tg. (vom 22. Dec.) erwidert: "Bilden sie sich wirfslich ein, diese Stärkeren zu seyn und ahnen sie nicht, daß sie nur zeitweilige Inhaber und Miether des leeren Verfassungsbaues sind, den sie bei der ersten Krisis wieder räumen müssen"? Bitter aber wahr, und bezeichnend für die Umstände der jenseitigen politisch-religiösen Bewegung!

So tief gründet der Unterschied zwischen dem religiösen Aufschwung hier in der Rirche für sich und dort in der Berguidung mit dem jeweiligen Staatszweck, daß er auch bei Gelegenheit der schwebenden politischen Frage nicht anders als grell hervortreten konnte. Hier standen die Betheiligten von Anfang an für das Recht und das große deutsche Bolksthum, dort standen sie für die bespotische Wilkur und die Gelüste des Partisularismus. Und solche Zwecke bedecken sie ganz consequent mit dem lautern Wort, nehmen sich ein aus-

schließliches religiöses Privilegium dafür heraus. Immer wieder erzürnen sie sich über den von ihnen sogenannten "poslitischen Ratholicismus." "Man fragt nicht nach dem Maßstad bes göttlichen Borts, der Partei gilt das irdische Rom höher als das himmlische Jerusalem, und daß die Kirche herrsche ist ihnen wichtiger, als daß sie diene dem lebendigen Gott" — so ergoß sich erst noch am 20. Dec. das Hauptsorgan des preußischen Kirchenstaats. Aber wir wollten nicht recriminiren, sondern nur die Unterschiede des religiösen Aufsschwungs andeuten sowohl in sich als in seinem Verhältnis zum Boltsthum.

Mit dem öfterreichischen Concordat ist unser religiöser Ausschwung zum erstenmale publici juris geworden; ist es der Wille Gottes, daß der Bersuch gelingt, zu dem Kaiser Franz Joseph der Kirche die Hand geboten, so ist der christlich-gersmanische Rechtsstaat, das deutsche Bolfsthum seiner Zukunft gewiß, und segenverbreitend wird es im Berlauf wieder emsporragen zwischen West und Ost, wieder der alte Herd christlicher Civilisation. Ist aber auch der Erfolg unsern Augen verborgen, so haben wir doch noch ein anderes Zeichen dafür, daß dieses Bolfsthum noch nicht ausgedient habe in der Geschichte.

Seine Miffion nach Außen zu versperren, ist ja bem Erbseinde nicht gelungen. Alle ihre Wegweiser zeigen nach bem Orient und trot aller heimlichen Beihülse falscher Brüder hat das Czarthum nicht vermocht sie umzuwersen; es war wieder Desterreich, das sie vertheidigte und schütt bis zur Stunde. Ist es nicht eine wunderbare Fügung! Eben in demselben Moment, wo Desterreich sich rüstet, in Rom sein hergebrachtes System des absoluten Staatszweckes für die Basis des Rechtsstaats daranzugeben, enthüllt Czar Nisolaus unbedacht den traditionellen Grundgebanken seines Lebens und macht sich noch unbesonnener auf, um mit Schwertes-

schärfe Deutschland abzuschneiben von ben Lebensbedingungen seiner Zufunft: eben in bemselben Moment richtet jeder beutsche Patriot seinen Hulfcruf an Desterreich gegen eine Gefahr, wie sie ber deutschen Machtstellung nie, nicht einmal zu Zeiten des französischen Eroberers, in solcher vernichtenden Ausbehnung gedroht hatte. Warum schlug Czar Nifolaus gerade damals los, nicht früher nicht später?

"Das Alte ist vergangen, siehe es ist Alles neu geworben", mag Desterreich nun von sich fagen, und auch seine ungeheure industriells sinanzielle Bewegung kann uns nicht besorglich machen, benn der Materialismus vermag nur des omnipotenten Staates Herr zu werden. Während aber im Raiserstaate selber Alles neu wurde, hatte er auch noch allein, verlassen, wenn nicht verrathen, von seinen natürlichen Bündsnern, die Eristenz und die Mission des deutschen Bolksthums zu wahren. Wir zitterten oft in innerster Seele für Desterreichs Schultern unter der doppelt surchtbaren Last. Jest aber sieht man auch in der großen politischen Frage klarer und sicherer; die Ratisstation des Concordats und der Fall Sebastopols trasen genau zusammen. Bon dem Zeitpunkte an hat die Situation sich besestigt, Preußens ungetreue Politis den ersten Stoß erhalten.

Die Wiener Diplomatie wagte ein unberechenbar gefährliches Spiel, als sie in ben Wiener-Conferenzen einen vorzeitigen, bloß papiernen Frieden anstrebte und nach dem Scheitern berselben den Traktat vom 2. Dec. einsach auf sich beruhen ließ. Wie, wenn die hiemit freigewordene volle Bucht der Militärmacht Rußlands die Alliirten in der Krim erdrückt, wenn der Rudschlag die momentane Ordnung der Dinge in Frankreich, welche dem Kaiserstaat jest so theuer seyn muß als seine eigene Ruhe, zerschmettert, oder wenn auch außerdem die englische Friedenscoalition Parlament und Regierung mit sich fortgeriffen hätte, erst zum Bruch der Allianz, dann zum Bundniß mit Rufland und Preugen ? Alle biefe Eventualitaten waren nur zu fehr möglich, jeber Tag fonnte einen barauf binleitenben 3wischenfall bringen. Bas follte Defterreich bann beginnen? Schambebedt feine Forberungen einziehen, unter bem vernichtenben Sohngelachter Breugens und ber in biefem Kalle erft für immer bem Czarthum zugeschwornen übrigen beutschen Bruber? Dber allein mit Rugland anbine ben, und zwar nicht nur mit Rugland, fonbern auch mit Breugen, beffen Fahnen bann alebalb offen und formlich ber Alliang mit bem Cjaren fich jugewendet hatten, wie ja bie in Berlin herrschende Partei es ohnehin im ersten Anfang mit lautem Befchrei begehrt hat; jugleich mit ben beutschen Bundnern, beren berühmte Rriegebereitschaft alebann über "bie Richtung gegen wen"? feinen Augenblid mehr im 3weifel gewefen mare? Es ift mahrlich nicht leicht auszubenten, welche unermeßlichen Folgen jene biplomatische Berschleppung ber großen Entscheidung hatte nach fich gieben fonnen, brobenbe Schatten, Die erft ber welthiftorische Marientag bes verfloffes nen Jahres verscheucht hat. Reine Stellung, Die feitbem nicht befestigt mare, ausgenommen bie Stellung ber beutichen herren, welche einander ihre, in St. Betereburg fo marm anere fannte, "treffliche Saltung ermöglicht" haben. Der nagenbe Burm ber Unruhe hat feitbem fogar ben beutichen "Reutras litate. Staatenbundel" felbft, mit andern Borten bie eigent. lice Bafis ber preußischen Lauer-Bolitif, angefreffen.

Aber auch wenn der Friede im Mai 1855 und auf Grund der österreichischen Interpretation abgeschlossen wors den wäre, welche Früchte der ungeheuern Bewegung lägen dann jest wohl vor? Dhne Zweisel nur das allgemeine Gessühl der Demüthigung, daß auch ein Bund sämmtlicher brei Großmächte nicht vermocht, gegen die byzantinischen Weltsherrschasts Plane des Czarthums ernstliche Hindernisse ausguführen. Dieses Gefühl aber ware gewiß am wenigten

geeignet gewesen, die beilige Alliang ber brei Dachte gu conferviren, tros ber gemeinschaftlichen Uebermachunge . Rlotte im ichwarzen Decre, von ber Graf Buol gu hoffen fcbien, baß fie "ber Ifolirung Ruglands gegenüber bem Bunbnig ber brei Dachte Bermaneng verleihen werbe." Den fcmerften moralischen Rudichlag auf die innere Lage batte Frantreich empfinden muffen, und so ober fo, mit ober ohne Rapoleon, mare neue Soffnung aufgeftiegen fur bas czarifche Lieblinge - Projett von 1828, für die ruffifch - frangofifche Alliang. Je mehr bie brei Dachte in Conftantinopel fich bemubt hatten, bem vierten Buntte einen realen Inhalt ju ichaffen, besto balber mare Rugland an ber Pforte Sahn im Rorbe geworben ; je eifriger fie in ben Donaulanbern einen gebeihlichen Buftand in's Leben ju rufen getrachtet, befto tiefere Burgeln hatte bort Ruflante Dominat neuerbinge gefchlagen in bem uppigen Sumusboben bojarifcher Niebertracht. fahe man jest bes Czarthums Macht verboppelt, und alle bie riesenhaften Anstrengungen ber anberthalb Jahre mit einem befdriebenen Bergament gefront, unter beffen Schus und Schirm ber Demanenstaat in aller Rube fich felber für bie ruffifche Ginfadung praparirte. Ingwischen mare bas Berliner Bregbureau unermublich ber Aufgabe befliffen, vor Allen bem Raiserftaat vorzurechnen: soviel getäuschte Erwartungen, foviel Ruhm und Gefchrei, foviel Armeen, Gelb und Credit aufgeboten und wofur?

Dagegen ift jest genanntes Prefbureau merklich flein- laut. Denn die Befonnenheit des Westens und die über- muthige Berblendung der Mitte und des Oftens hat nicht nur den unreisen Frieden auf bloß negative Stipulationen hin abgewendet: auch der Rüdzug Desterreichs für das Eine Kriegsjahr hat die Machtstellungen nicht verändert, außer durch die stegreichen Erfolge des Westens gestärkt. Der Bertrag vom 2. Dec. 1854 ift unausgeführt geblieben, seine

Fundamente aber ftanden fest, und gerade ein Jahr nachdem er so große Hoffnungen und Befürchtungen erregt, geräth die alte Welt abermals in Aufregung durch die Gewißheit, daß Desterreich von Reuem und endlich befinitiv zum Ausbau desselben gegriffen. Seine vier Punkte haben eine neue Misnimal - Interpretation erhalten, und soviel von derselben verslautet, klingen doch nicht eitel negative Gesichtspunkte durch, sondern endlich auch Einiges von positiver Politik.

Wir fagen, alle Dachtstellungen gegen ben Often feien jest ungleich flarer und ficherer ale vor zwölf Monaten. Bie lange mar bie febnfüchtige Buversicht, baß England boch noch von seiner Berirrung in die Alliang bes "papiftifchen Gubene" heimfehren werbe jum Bunde ber Borte im Rorben, Rern und Stern ber "beutsch" genannten Bolitif Breußene! In ber That, warum hatte nicht endlich gang Albion in die Umwandlung eingehen fonnen, welche ber große Berold ber Torppartei Difraeli, fouft judifcher Romanschreis ber, wirflich burchgemacht hat? Am Anfang ber Rrifis verflucte ihn die in Berlin herrschende Partei als ein Scheusal noch weit über bas Daß Lord Keuerbrands hingus, jest fege net fie ibn ale Englande weifesten Bentleman; benn bamale predigte er, wie bie englisch frangofische Alliang ben "rothen Sahn" über gang Europa bin bem Czarthum an ben Ropf jagen muffe, jest wirft er für ben Frieden um jeden Preis, warnt vor Franfreich und ruhmt bie unerschütterliche Colibitat Ruflands. Co that fr. Difraeli aus Privatzweden portefeuille - fuchtiger Opposition. Aber mit ihm verbanden fich jur unbedingten Friedenspredigt Gr. Gladftone, fromme Reprafentant bes specifisch englischen Evangeliums, Br. Bright, bas Saupt ber fanatischen Friedensquater, Br. Cobben, ber Obergeneral ber Baumwollenlords, dazu Gr. Ruffel, ber schiffbruchige Rabinetmacher, und furz vor bem bentwürdigen Marientag schmeichelte man fich in Berlin

neuerbinge mit bem naben Gieg rufficer Emmathien in England. Gier, wie in preußiften und ruffiden Organen, verlucte man ce auch nachter noch mit bem Edredbilb innerer Ummaliung: entweber merte man nich jum Bafallen Branfreige erniedingen ober bie engliide Nationalfreibeit bas rangeben muffen, um gleichfalle bureaufratifde Gentralifation und ben Imperialismus einzuführen, wenn ber Rrieg forte bauern folle. Eriumphirent berichtete bae Organ ber in Berait bereidenten Barrei nod am 13. Da., Die Mine fdeine ju mirfen; aber mit jernigem Gobn Cher es ben to Dec über Cnalant ber benn immiften mar Gr. Difracti per bie einemm Rentel verlaffen bie friedenstafteinen vollig geicheiner ibre Beaner feben mit Rube einer Bartamentennfe iffigere entropie und es ideint bief bes Berbiere Preife lereit II in fein, wern Eritand num in felidliche Grende fich begunnt. Eres ber verrmeifelten Buffante feiner gemorbenen Sweit namenild ber Malenm verfdlingenden elefffren mil ich fich ices eine bellframen gerifter und mochnig Aber be allen Sauten auderwegen im Meibfalle feger allem auf nigene Gruft. Aure ich mar mitt ale ein inrer Schieden, ber den Draine der Ber ber Feineren am 25. Die burd bie Brieber fubr aber bin Reurfen aus Banben-Beder Bul meine finner im greichen Bur famige Sar nem h. Nog. geft mebr Bande und Carbinalis bertemiten ven beit Angeber und Bartruffen. Bouffen brait bas Drage Die Bereiteite Wert bertem Bud, berte umbreiten bie uriste ever Freger unt einer Marce fablicen. Is würde be Engrendung Englands von Musland veriebiger und beriebipie imeigen gripant und dem ibmeichten Breite Eineras bie Bilbe maden." Greier if biebe bie marned richten nicht bei beiber bereichte ber beiter beiter garbien Englichtes fic gemiden bieife

Ange wer voor kangende Kentel e Seminere Sij noord soor Loos Lands de Lands de Change Se

politischen Rrieges fluthete; bafür ift napoleon III. ausreichenb Burge. Defterreich hat feine bargebotene Sand ehrlich ans genommen; feitbem ift bie Befahrlichfeit ber westlichen Alliana varalvfirt, bem Rriege fein confervativer Charafter gewahrt jum ausschließlichen 3med eines gefunden Friedens. Bielleicht ift es ber Wille Gottes, bag Napoleon III. an Europa wieber gut mache, mas Napoleon I. verbrochen. Allerdings, fur bie unermeflichen Opfer, bie bas julest betheiligte Franfreich gegen bie ruffifche Aggreffiv = Politif gebracht, hat es ben unbestrittenen Rang an ber Spite tee Beltiheils eingenoms Es mar bie Stelle, melde offenftand fur bas junacht angegriffene Deutschland; anstatt aber in Ginigfeit bie Rrifis beherrschend, ben Frieden biftirend eingutreten, hat nur ber Raiferftaat nicht zum Anhangfel ber preußischen Bolitit fic herabgewurdigt, um ihr feifend und fdreiend bie naturliche Rolle des Bechfelbalge unter den Großmächten fpielen ju helfen. Co mußte Napoleon III. reuffiren. Die rufficen Blatter miffen mohl, warum fie fortwährend die fcmeichelhaftefte Sprache gegen Frankreich führen, England bagegen mit jeder Schmach belaben. Nirgends außerhalb bes Sprcegebiete marb ber frangofifche "Barvenu", er mochte thun was er wollte, unvernunftiger angegeifert, als in jenen zwei beutichen Staaten, beren Minister enblich nach Baris gingen, um voll marmfter Anerfennung ber "Lonalitat" bee frangofis ichen Berrichers gurudgufehren. Er hatte mahrlich ein gutes Recht, in ber berühmten Ausstellungsrebe bie öffentliche Deinung aufzurufen gegen bas friedlofe und unwurdige Bebahren ber preußisch Reutralen; hatten fie in bem verhangnigvollen Frühjahr 1854 Wort gehalten und jene europäische Mittels ftellung an ber Spite ber Ercigniffe eingenommen, welche über Jahr und Tag bie ausschließliche Devise bieser Blatter war, fo mare bie tiefe Demuthigung ber napoleonischen Straf. Predigt wegen verfaumter Pflicht gegen Europa ihnen erfpart geblieben. Deutschland felbft ftunde ba, wo Rapoleon III.

jest steht. Wie er aber nun einmal steht, ist es Desterreichs höchstes Berdienst, baß Frankreich gut beutsch spricht, bort im Industrie-Palast, wie in Italien und an der untern Donau; Preußens Sprache versteht man nirgends als unter bem Czarthum.

Die armen Christen enblich unter bem Halbmond! Bas Rumor hat bie Berliner Sofpartei einft für fie aufgeschlagen und jest, nachbem bie Rajah andere als ruffisch verforgt gu werben nothig bat, ift fur fie fein Sterbenswortchen mehr von ber Spree ber ju vernehmen! Wir aber, bie mir nie weber unter beutscher noch unter Christenmaste mit raubgierigen Beluften auf ber Lauer gelegen, wir haben niemals ber driftlichen Bufunft im Domanenreich vergeffen. Auch in ber Turfei befestigen fich bie Dinge; Ragel um Ragel nams lich am Carg bes Turfenthums. Es mare verlorene Dube, ben Abgrund ber Jammerlichkeit ju fcbilbern, worin bie Pforte versunten ift. Daß die noch lebensfraftigen Elemente im Bolfethum ihr auch nicht mehr aufzuhelfen vermögen, hat fo eben noch ber Fall ber Festung Rare bewiesen. Geche Donate Beit brauchte man in Conftantinopel, um bie helbenmuthigen Bertheibiger verhungern ju laffen, und über bem unumganglichen Berfuch jur Biebergewinnung bes verlorenen Schluffels von Anatolien wird zweifeleohne ber lette Reft türkischer Armee vom Erbboben verschwinden. Ingwischen ift mit ber Bolizei in Bera bas Sausrecht in ber Sauptstabt felbft an bie fremben Machte übergegangen. England hat jum Glud feinen Lord Rebeliffe nicht entfernt; fein Dann ift geeigneter, bem Turfenthum fein Recht anguthun, ale er, auf baß baffelbe Recht endlich ihm felber angethan werbe. Wenn morgen icon Friede murbe, mare es nur, um bie Pforte von bem letten Rieber = Barorysmus jum Tobe ermattet in bie offenen Arme bes nachften Beften binfinten gu feben. Daß Rufland ju fpat fomme, bafur hat bas Scheitern ber Biener



## Bum Reufahr.

Defterfpricht, untern 8 unter

! Was schlagen forgt zu en mehr mir nie it raubniemals Auch in el nam= Mube. e Bforte nte im hat so 8 Mos belben= er bem lorenen e Reft den ift iptstabt nd hat ann ift er, auf Wenn rte von in bie Das

Miener

Conferenzen und die neue Interpretation geforgt; b
öffneten Arme die Frankreichs und Defterreichs f
fceint schon die Berfonlichkeit der neuen Gesandten
Machte zu verburgen.

Die vielgerühmte turfifche "Reform" hat es ni jum Scheinleben gebracht; bagegen ift felbft icon maffenflirrenden Tritten ber abendlandifchen Gultu bort an ben Ruften bes weiland oftromischen Reid Grun ber vierhundertjährigen Bufte entsproffen. I merben jest nicht mehr aufhören, aus bem erftorb ten ber alten Welt neues Leben ju fampfen. beschränft fich die bem Abendlande obliegende pofi litif fur Regeneration bes Morgenlandes nicht. eines Anfange ftaatlicher Reubildungen, Die bem burch fich felbft ben gandweg jur Conftantineftabt v mogen, wie die Reutralisation bes Eurinus ben Se ber Bunft, wo biefelben naturgemäß ihren Ausgar men haben, ift unablaffig unfer Augenmert gemefen bie Donaulander, über welche bin feit Jahr und I reichs Banner mallen. Bon bem Schidfal ber Mi lachei, und Serbiene in nothwendiger Folge, bangt bie Losung ber orientalischen Frage ab, sonbern, ob treibung, auch bas fociale Bohl und Bebe De Baren jene reichen romanischen Debungen nur ben Menschen-Material geöffnet, bas unter ber gepriesen ichen Abministration verhungert, fo murbe Deut feinen alten Tagen noch einen blubenben Kilialftaa fcmarge Reer vorschieben. Aus Ginem Munde batte Bolitif und Nationaloconomie hier Reclamation er len; fatt beffen exercirte man von Berlin aus in bener Frangofen-Frefferei, und finbet fich jest fa burch ben Bebanten, bie öfterreichische Dbforge in naulanbern burfte nicht bloß eine vorübergebenbe f Frage ift jur brennenben geworben; benn bie flebenjährige Regierungszeit ber molbau-walachischen Bablfürften läuft ab. Bei ben Wiener Conferengen hat Rufland ausbrudlich, in ber befannten vaterlichen Boblmeinung für bie "Glaubenes genoffen", ben Donaulandern und Serbien jenes Land und Leute in Grund und Boben ruinirenbe "Recht ber freien Bahl ihres Chefs" immer wieder gewahrt. Franfreich bagegen, bas nicht in Ranibalenliebe brennt fur Alt-Dacien, hat in besonderm Memorandum die Bereinigung der Moldau-Balachei unter einem abenblandischen Bringen vorgeschlagen. Erft feit ein paar Monaten zeigen fich wieber untrugliche Beichen, bag bie allirten Rabinete unter ber Sand bie Frage eifrig behandelt; jugleich verlautete von einem neuen bacifchen Ronigreich, erblich, unter einem öfterreichischen Erzherzog, wie man wiffen wollte, neutral nach Art Belgiens, und verlangert bis an's Meer burch eine Ede Beffarabiens ober bie fogenannte "beffarabifche Brude". Auch ber angebliche Wortlaut ber neuen Friedensbedingungen fcheint auf einen ahnlichen Plan hinzuweisen: Abtretung bes beffarabischen Donau-Ufere und gangliche Aufhebung bes ruffifchen Brotektorate in ben Furftenthumern. Letteres naturlich nur, um ber Turfei bie "Initiative" ju bem Schritte ju laffen, ben fie fcon im 3. 1829 ju thun bereit war, ale fie nach Graf Ficquelmonte Bericht fich erbot, anftatt ber Bezahlung ber auf ben Donaulanbern verficherten Rriegefoften, "ber Cache burch bie gangliche Abtretung ber gurftenthumer eins für allemal ein Enbe ju machen".

Gang plötlich hat man fich nun von ben verschiebensten Seiten her für eine folche entscheibende That positiver Politif begeistert, wie sie in biesen Blättern so lange als ber Kern und Angelpunft ber orientalischen Frage vertheibigt ward. Rifffallen erregt bas Projekt nur in Berlin, und Schrecken in St. Petersburg. Denn eine vernichtenbere Riederlage vor bem eigenen Bolke, eine gründlichere Abkehr ber nationalen

Sympathien unter ben Subslaven, eine hoffnungslosere Ber, wundung der traditionellen Gjarenpolitik könnte Rußland nicht erleiden. Das Unglud aber scheint unabwendbar zu seyn, außer durch einen glücklichen Krieg. Darum — und vielleicht noch mehr als wegen der angesonnenen Neutralisation des schwarzen Meeres — glauben wir nicht, daß die Schritte Defterreichs für seine neue mit den Westmächten vereinbarte Interpretation zum Frieden führen werden!

Diese Interpretation ift noch nicht publik, aber so viel ift ficher, bag fie nicht abermals Conferenzen guläft; fie bietet nur ein ftriftes Entweder Der: hochft ungunftigen Frieben ober Rrieg. Für Rufland wird es fich nur um ben Umfang biefes Rrieges handeln, b. i. vor Allem um bie haltung Defterreiche, bas man neuerdings ju isoliren fuchen wirb. Es gibt naive Bolitifer, barunter g. B. ein Rebacteur ber Mag. Big., welche bie preußische Lauer-Bolitif ihrerseits auch bem Raiserstaat anempfehlen; Deutschland, meint ihre triviale Weisheit, folle nur ruhig Weft und Dft fich gegenfeitig aufreiben laffen und bann fcblieglich bie Sand barauf beden. Leiber nur! bag Rapoleon III., bem Rufland ftete bie Arme aur Cevaratbegutigung offen halt, auch fo gefcheibt ift, unb Defterreich nicht an ber Memel liegt. Man ftreitet fich viel über bie Stellung Rapoleon's jur Friedensfrage; fie ift boch fehr flar: bas fommenbe Jahr foll ben aquivalenten Frieben bringen ober europaische Erecution gegen Rugland. Ginjahriger gewaltigen Anstrengungen find bie alliirten Machte mohl noch fabig, eine weitere Binichleppung murbe fie ericopfen; erft nach ber großen Action burfte bie mohlfeilfte Auszehrungefur allgemeiner Sperre bequem bas llebrige thun. innigen Beziehungen Defterreichs und Franfreichs bestunden nicht, wenn es in ber Intention bes Lettern lage, ben Ausbau bes Traftate vom 2. Dec. noch einmal hinauszuschieben. Bene Bolitifer rufen baber ein Jahr voll ber erschütternbften XXXVII.

.. en mær nur einen I feiner travitionellen Politit al auch auf der Ceefeite in Gur jum eigenen Saufe ausliefern. Richter alles frevelhaften Uebi brechenbe Alternative? Bie 1 Wiener Conferengen, wie fast u fruhern Belegenheiten burchgeti wie wir jedesmal gefürchtet, t wort ift nicht zweifelhaft. Rut ber .trefflichen Saltung" Bre Mues verbanft. Es hat feiner feinen und ihren Billen. lich fehr ernfthaft jum Frieden ge gen entfallen gegen ben Calcul Situation brobt peinlich unficher terbrochenen "Rathen" hat feit at That widersprochen. Daher acht baß man ibm enblich die gange auflaben wird, wie Napoleon I "Sie vermogen burch eine feste fung eines Rampfes zu beschleun bern fonnen", fagt Graf Balem murf maa L

heißt, ftatt bes Hafens von Riel u. f. w. schließlich auch noch ben verdienten Undank bes heimlich Alliirten eintauschen, wenn anders ber Calcul nicht noch mehr in sein Gegentheil ums schlägt.

Läßt nämlich Rugland zu ben harten Bebingungen fic nicht herbei, die ihm Preugens "treffliche Saltung" enblich möglich gemacht, fo ift nichts flarer, ale bag bie gepriefene "unabhangige Stellung" nachftene fehr in's Bebrange fommen muß. Meußerlich ichon, burch bie Berlegung bes Rrieges theaters, indem auf biefen Fall ohne 3meifel die Sauptforce ber Allierten vom fcmargen Meere ab und ben Offfee-Ruften fich zuwenden wurde. Die Stellung in ber Rrim wird forte mahrend Subrufland bedrohen, ber Bruth und bie Donau aber ben bieberigen Sutern, Afien und ber Raufafus ber gesammten türkischen Dacht überlaffen bleiben; wohin bagegen die vacirenden Armaden fich wenden werden, ift burch bie Aufregung ber Berliner Sofpartei über bie fcanbinavis ichen Beschäfte Canroberts, und durch ben eben publicirten Tractat mit Schweben genugsam angebeutet. Letterer besagt, wieweit Ruflande Praffige bereits gefunten, fo bag ber fleine Rachbar, vom Bolfeinstinkt gezwungen, es offen als rechtse lofen Bergewaltiger bezeichnet; er befagt fomit gerabe genug, um anzuzeigen, baß bie ichwebische Reutralitat faktisch nicht mehr eriftirt, und an ihrer ftatt ein Berhaltniß, wenn auch nicht ein unmittelbar friegerisches, jum Westen eingeleitet fenn muß, von bem man in Berlin felbft nicht zu läugnen vermag, baß es ben bebeutenbften Rudfclag auf Danemart und fofort auf Rorbbeutschland und Preugen felber üben mußte. Co bedarf nicht gerade bee Rheine, um jenen Ginfluß zu ftoren, ber, wie man in ben Tuilerien fich ausbruden foll - außere bem brobt, bie Feinbseligfeiten in's Unenbliche ju verlangern.

Dhnehin ift die "beutsche Bolitif Breugens" auch innerlich in außerfter Rlemme. Man fürchtet ben Frieden für jest als

einen "voreiligen" und "unheilvollen", benn er fame an fich einer Abfetung ber Großmacht Preugen gleich. Dan fürchtet nicht weniger bas Gegentheil, benn man abnt, bag (um immer mit bem Berliner Brefbureau ju reben) "ber Rampf fich austoben" fonnte, ohne daß die "Ausschlag gebenbe Stellung" Preußens noch jur Geltung fame. In jedem Fall erleiben "Fürst Gortschafoff, General von Gerlach und Lebru Rollin immer gemeinschaftlich eine Riederlage", wie ber ebemalige Lloyd fagt; bas ruffifche Kriegsglud ift mehr als zweifelhaft, und jeder friedliche wie friegerische Erfolg broht vor Allem Defterreich ju gut ju fommen. Man mußte freilich "Deutschland" fagen, wenn bie "übereinstimmenden Befdluffe" und in Folge beren bie folibarifche Stellung Defterreiche, Preugens und bes Bundes mirflich beftunden, welchen bie jungfte Thronrede Breugens "unabhangige Saltung" ver-Aber fie eriftiren nicht; man war in Berlin feit bem 20. April 1854 unabläffig bemüht, ihnen jebe rechtliche Folge ju benehmen, und bie eigenhandig verbriefte Rechtsanfchauung bei jeber Belegenheit wieder ju verläugnen. Best fommt Die Zeit der Race; man appellirt an die "folidarische Stellung" in bem Moment, wo Preugen tiefer als je in paffive Ifolirung verfinft, mo Defterreich Ernft macht mit bem Traftat vom 2. Dec., ja, wo man felber nicht verkennen fann, baß fogar bie bieber fo treu ergebenen Mittelftaaten baran find, bas finfende Schiff ber beutschen Politif Preußens ju verlaffen. Jedenfalls fand ihre neuliche Friedensdemonftration in ber Carenstadt im entschiedenen Widerspruch ju ben preußischen Aufftellungen, im Ginklang bagegen mit Paris und Wien.

Bamberg ift nämlich wieder erstanden. Gin bezeichnender Unterschied springt jedoch gleich in die Augen: im Mai 1854 ging Donniges nach Berlin und trug der preußischen Politif bie schone Braut in's Saus; heute kommt, unter dem often-

Bum Reujahr.

fame an fic Man fürchtet tağ (um imer Rampf fic ebenbe Etclcbem Fall er= j und lebru wie ber ebehr als meila brobt por rüßte freilich n Befdluffe" Defterreiche. welchen bie ltung" ver= lin feit bem iliche Folge dieanidau= Best fommt rifche Stel= e in paffire t bem Traf= ennen fann. gaten barain Breugene gur ébemonfira= ruch ju ber mit Paris

ezeichnender 1 Mai 1854 chen Polizif bem often-

fiblen Bratert ber Bunbeereform . Frage, ber pre bestagegefandte in eigener Berfon nach Dunche garte Band nicht reiße. Man bort eben jest Stimmen aus Munchen, ale bamale und jur 3 niged'ichen "Bebenfen." Der 3. Cept. 1855 bi latoff her gar viele gefarbten Brillen gerichmi Bayern und Sachsen find offenen Muges nach ? gen, und man fagt, ber preußische Gefandte in burg miffe nicht genug zu erzählen, wie bie Biel ihnen fo gar nicht mehr "unflar" und "unabseh nen, wie fie von bem berüchtigten "Schlepptau" finden wollten, wie fle icon nicht mehr bloß "i bern wirflich "beutsche Intereffen" in Frage Draan ber Berliner Bofpartei halt, unter mi brudtem Born und Sohn über die Anmagung t ger", Die eigentlich boch bloß Botenläufer und ber officiellen Anerfennung Reffelrobe's ficher noch einmal bas "gewichtvollfte Element" vor, b bislang in Europa vertreten, ba er fogar " Defterreich bewogen, auf ber Bahn feines Be 2. Dec. inneguhalten." Aber ber Ruhm ichein ju genugen. Dan wird in St. Petereburg ni in Schmeicheleien fich überbieten; aber weber Berlin fann man eine andere ale bie Stellung hinbrutenben Fataliften bieten. Gie bagegen, bie wollen gelten in Europa; heute mehr als je rul Rolle, in unabhangiger Stellung zwischen Di Breufen "bie Ginheit von Gesammtbeutschland Mit welchem Erfolg fie bas feit bem Mai 1854 Breugens bezielt, ift befannt; vielleicht werber Berfuch in anderer Beife an ber Ceite Def berholen.

Der Anfang liegt entschieben vor. Es wa

ju feben, wie bie preufifche Buverficht Scheiterte. Red behauptete bas Drgan tei: Cachfen habe nur befhalb Rapolei um mit burren Worten eine Apologie b. porgutragen und ihm von ihrem Stanby beit ju fagen, und auch Bavern ftebe Seitbem aber bas Drgan officiell Lugen man von ihm über bie eigentlichen I nichts mehr erfahren, jeboch auch feine bie gemeine Angabe: es habe gegolten Politif Bamberg ale burchaus nicht ruffe tifrangofifc barguftellen, fonbern ale ba ftreben ber beutschen Mittelftaaten, unber Ben wie von Defterreich felbstftanbig Gir europäischen Dingen. Als man im Mai burg unter bem raufchenbften Beifall bie erflarte, übernahm Rugland felbft und i: bie Protettion; jest bagegen foll Rapol von feiner Seite nicht für nothig erachtet ten einfach auf ihre naturliche Stellung wiesen haben. Bebenfalls find fie ein biplomatische Action, und bleibt Rugland fie noch einmal zu mahlen haben zwischen Breugens und ben fliegenben Bannern ftunbe mit Rufland nicht, wie es fieht, 1 ten vor Jahr und Tag eine andere u Bahl getroffen hatten. Diefer Ruhm wi lert bleiben: im lebrigen wird bie Befc Leitartifel und Interpellationen, wie fi Bunbesreform machtlos über Deutschland großen Streite zwifchen Bamberg, ber r litif Breugens und bem nationalen Beb fruchten, hat eben wieder die Barifer Bifi trauen baber abermals ben Greigniffen!

Die Entmuthigung ber preußischen Politif bagegen mare vollständig, wenn nicht im letten Augenblide noch ein Rettungebrett ericbienen mare in Geftalt bes - öfterreichifchen Concordate. Bom Dberrhein bis jum Febronianer . Rrab. winfel in ben beiben Sicilien hat es ungahlige franken guße gequeticht; in Neapel barf bie Breffe gar nicht bavon reben ); bort beflagt man ben Berrath an ber Bundestreue, bag Defterreich nicht gewartet, bis Baben in Rom fertig geworben mare. Es muß ein Gemiffer vor Buth in Die phantaftereiche Prolongation an ber abgefehrten Seite feiner bilblichen Darftellung fich gebiffen haben; benn eine fcarfe Baffe ift gerbrochen: Riemand vermag fich mehr auf Defterreich's folechtes Beifpiel zu berufen. Rur in Berlin erfannte man, baß jedes Unglud auch fein Glud mit fich führe. Das Drgan ber Hofpartei intonirte : Die Tuilerien feien in Leib verfunten über biefes Concordat, bas Defterreich wieder um alle beutschen Sympathien bringen werbe. Alebalb hielt bie officiofe "Beit" ben Concordato-Schreden für ftart genug, auf feinen glugeln bie Bamberger befinitiv wieber nach Berlin ju tragen. gebundenen Sanden habe Defterreich fich bem "romifchen Bablbifchofe", bem "fremben Couverain" überliefert, nach brei verlorenen Sauptschlachten hatte es ihm nicht mehr nachgeben fonnen, gang Deutschland fei gefährbet burch biefen Cieg ber Ultramontanen, Die es auf einen neuen Rarl' V. abgefeben batten! - furg, man fagt Alles, nur bie Bahrbeit nicht: bag Defterreich nicht mehr ein fatholischer Staat im alten Sinne, fondern ein Rechtsftaat geworden fei. mit fnabenhafter Unbefonnenheit beclarirt man auch gleich ben 3med: bie fudbeutschen Regierungen murben fich nun um fo mehr "von ganger Seele ber Bolitif bes protestantis ichen Deutschlands auschließen." Die nordischen Sorte ober bie Jesuiten!

<sup>\*)</sup> Rach bem Reueften bringt nun bas Amteblatt ben Tert, aber — ohne ben Artifel, betreffend bie Aufhebung bes placetum regium!

Das Recht und bie beutschen Interessen! — schallt es bagegen von ber Donau, wo die Doppelsonne innerer und äußerer Fortbildung auf dem rechten Wege aufgegangen, während es an der Spree eine blinde Reaction ist, die nach beiden Beziehungen vorgeht. Dort hat man die Kirche zu hülfe gerusen, hier weiß die eigene Kirche sich selbst nicht zu helsen, und täglich noch weniger. Dort bekennt man eine Mission für Teutschland, für Europa, hier ist Alles "fremd", was nicht preußisch werden kann. So unterschiedlich geswappnet steht man in einer Zeit, die unfraglich die verhängenisvollste seit Jahrhunderten ist.

Insbesondere wird das kommende Jahr durch große Ereignisse über sein Jahrhundert hervorragen, wenn es auch die gewaltige Krists noch nicht allseitig zur lösung bringt. Es wird den Often noch weiter öffnen, nicht nur den türkischen; denn wenn nicht Alles trügt, so regt sich auch im russischen mehr als je ein eigenthümliches Leben, ein ganz anderes noch als das commandirte. Möchte es nur Gottes gnädiger Wille seyn, die Deffnung des Orients sich vollenden zu lassen, ehe der specifische Schrecken des Säsulums sein gräßliches Juspät rust; auch die Signatur wird dem kommenden Jahre bleiben, daß die sociale Frage zum lettenmale bittend an die Palasithere klopft; schon kündigt das Aechzen des Hungers in der Lust den erhobenen Kinger an, und wer weiß Hülfe als im Often? — Jacta est alea auf allen Seiten!

schallt es inerer und fgegangen, , bie nach Kirche zu felbst nicht man eine , fremd", leblich ges : verhäng-

grofe Er=
3 auch die
ingt. Es
türfischen;
russischen;
russischen
ger Wille
ussen, che
des Zu=
en Jahre
d an die
ngers in
iusse als

## H.

# Die Missionen in Indien und China im viten Jahrhundert.

I.

Die Miffion in Meliapor und Tana.

Mit bem Auftreten des Johannes von Monteci Meliapor auf der Küfte Coromandel beginnt die i ber Missionen in Indien. Die ältere Kirchengeschi zwar wiederholte Versuche der Päpste, mit den Chr diens in Verbindung zu treten, sie waren indesser furzer Dauer, um eine geregelte Mission hervor können.

Johannes hatte, wie er selbst in einem Schre Rhan-Balifh sagt, Tauris im Jahre 1291 verlassen nach Indien zu begeben.

Er fam zur Kirche bes Apostels Thomas, wo gehn Monate verweilte, und in ber Umgegend geger Personen taufte. Die damaligen Verhältnisse bes Geb Meliapor, in welchem die Kirche bes Apostels Tho sind nur aus wenigen Stellen näher zu bezeichnen. Eizeitiger Schriftsteller, ber Dominisaner Jordanus, bem es bem Könige von Molephatam unterworfen sei,

rignela ermähnen Meliaper's nur i fterer spricht nur von der Kirche be sagt, im Reiche Mobar sei der Ragraben, seine Rirche sei aber voll i an ihr seien funfgehn Sauser, vor gelegen.

Letterer ermähnt zweier Kirchein ber Stadt Mirapolis, von welch hand gebaut habe; über bas Land, von Meliapor gehörte, geben Beibe f

Dem Ausbrude Molephatam bege ber in einer Bulle Papft Johann's . ner Berficherung, die Raynald jum gibt, an die fammtlichen Christen in M um ihnen ben Dominitaner Jordanu Bifchof von Columbo zu empfehlen.

Molephatam, bas gegenwärtige 2 Marco Bolo, ber es Murfili ober au ein eigenes Reich bezeichnet, als welch nicht mehr vorkömmt.

Bon ben Miffionaren, welche mit tecorvino wirkten, wird uns von ihm fo



## Die mittelalterlichen Miffionen.

ischerei bort

lfte bes fols ige Beschafs f die Stabt se, benn er

annes MaBorten. Er=
omas. Ex
postels be=
vern, nahe
bewohnt,

n Thomas
nit eigener
nas Gebiet
ung.
deffen wiese e nach eis

Nro. 55 erichtet ift, ernanntere

wird von innt, als terer Zeit

n Mon=
genannt,
rite Ri=
e in ber

Renentil=

Ins aus Spoletto an ben bamals berühmten Ber Pisanella, ben Dominifaner Bartholomaus a S. C im Jahre 1310 geschrieben hat, ersahren wir, baß in ben Armen eines Orbensgenossen starb, mit wel nentillus am Hofe bes großen Chan zusammentrassem Lesteren erhielt Menentillus eine schriftliche Bevon Oberindien, auf die er in seinem Briefe an maus verweist.

Die hier erwähnten Umstände, daß Nicolaus stoja in den Armen dieses Minoriten starb, und M benselben später am Hose des großen Chan sah u weisen auf Johannes von Montecorvino hin, von wir zwei Briefe besißen, deren zweiter sich am Science Beschreibung Indiens beginnt, nicht vollständihat, so daß jene Beschreibung Indiens wohl in enthalten seyn konnte.

Der Brief bes Menentillus, in altitalienische geschrieben, ist bisher ungebruckt geblieben, wird im Bulletin ber hiesigen Afademie erscheinen. Er bessen nichts über die Geschichte ber Mission in sondern gibt nur astronomische Beobachtungen, wie lungen über die Beschaffenheit des Landes und souste, ferner eine Schilderung der Einwohner, i ten und Gebräuche, endlich Nachrichten über die Lheit des Meeres und die Schiffsahrt. Er ist im Jegeschrieben, und beweist jedensalls, daß zu dieser eine Mission der Dominikaner und Minoriten auf Coromandel bestand.

Meliapor scheint übrigens nicht ber geeignete eine folche gewesen zu fenn, benn Oboricus und Marignola erwähnen eines Fortbestandes berselben sterer erweist vielmehr burch ben Beisah, welchen er storianern in Meliapor gibt, indem er sie als r

bueretici aufführt, bag eine Bereinigung mit ihnen auf lans gere Dauer nicht zu Stanbe gefommen mar.

Db Johannes von Montecorvino in Indien verweilt batte, che er nach Meliapor gefommen war, ift nicht befannt. Er muß aber auf ber Reise babin auf bie Bichtigfeit bes Safens Columbo aufmertfam geworben, und benfelben ale Miffioneplat bezeichnet haben, benn es findet fich in einer gleichzeitigen Chronif, welche gleichfalls bem Jordanus zugeschries ben mirb \*), die Nachricht, daß Minoriten und Dominifaner, Die jur Diffionepredigt ausgefendet morben maren, ale fie vergeblich bis nach Ormus am perfischen Meerbufen geprebigt batten, von ba nach Indien, und zwar nach Columbo fcbiffen wollten. Ihre gahrt ging junachft nach ber Insel Diu, bier wurden jedoch die Minoriten von ben Dominifanern, mit Auenahme bes Jordanus, wie von ben übrigen Chriften aus dem Laienstande getrennt, und famen nach Tana, um von da ihre Reife nach Columbo fortzusegen.

In Tana litten fie für bas Evangelium ben Martertod, wovon die Nachricht bald nach Rom gelangte, wo fie Papft Johann XXII. bem Confistorium der Cardinale mittheilte.

Die Zahl ber gleichzeitigen Schriftsteller, welche über bies fes für die Rirche wie für den Orden der Franzissaner so glorreiche Ereigniß berichtet haben, ift nicht gering, denn Watding nennt uns nicht weniger als sieben Schriftsteller, von welchen zwei dem DominitanersOrden, die übrigen bem ber Franzissaner angehören.

Diese Bahl erklart sich auch baburch, baß alle biese - Monche, bis auf Oboricus, ber seine Reise schilberte, im Dienste ihrer Orben schrieben, und an ihre Borgesetten Bertichte erstatteten.

Bouftandig ift inbessen von biesen Berichten nur bie

<sup>\*)</sup> Bei Muratori antiquitates italicae medii aevi. T. IV. p. 1032.



Die mittelalterlichen Diffionen.

juf lan.

verweilt icht bechtigfeit enselben in einer geschries
ner, die sie vers
predigt
für Diu, lanern, bristen
, um

tertod, Papft te.

r die= 1er so denix

feller, 1 benn

diese im Be=

bie

Mittheilung auf uns gefommen, bie ber Dominifaner banus in zwei Briefen gegeben hat.

Bon dem Bericht des Dominifaners Franz aus welcher nach dem Tode der Martyrer zu Jordanus Tana gekommen seyn soll, hat Wadding nur den N gegeben \*).

Bon bem Berichte bes Minoriten Bartholomau Tauris an ben Generalvifar feines Orbens ift nu Schluß befannt gegeben \*\*).

Die Berichte bes Petrus de Turre, Bifars ber ziefaner für ben Norben, bes Jafobus de Camerino, C in Tauris, bes Hugolinus aus Sultanieh find bishei gebrudt.

. Wadding hat fie zwar in seinem Gesammtberichte bie Martyrer in Tana benütt, aber nirgends die Name Berichterstatter besonders angeführt.

Es bleiben also zur Ermittlung einer streitigen : sache von officiellen Quellen nur ber Bericht bes Dom nere Jordanus, von den übrigen gleichzeitigen nur de Minoriten Odoricus, welcher in den Handschriften ger lich mit dem Reiseberichte verbunden ift, in einigen aber getrennt von diesem als selbstständiges Werk erscheint.

Von dem schon oft ermähnten, zur Congregation Bilger Jesu gehörigen Dominisaner Jordanus hat Wa über die Geschichte der Marthrer in Tana nur einen an die Dominisaner und Minoriten zu Tauris, Diago und Maragha abdrucken lassen, welcher in Tana selbschrieben wurde, und das Datum 1323 im Januar am der Marthrer Kabian und Sebastian enthält.

Quetif hat aber hiezu in feiner Bibliothef ber S

1032.

<sup>\*)</sup> Annales minorum ad 1321 nro. 1. Quetif scriptores ( praedicatorum. T. I. p. 550.

<sup>\*\*)</sup> Quetif l c. T. I. p. 550.

fteller bes Prebigerorbens noch einen zweiten Brief veröffentlicht, ber am Anfange ganz mit bem von Wabbing herausgegebenen übereinstimmt, am Ende aber bas Datum Caga ben 11. Oftober 1321 tragt \*).

Für die Aechtheit beider Briefe hat sich Coquebert de Montbret in der Einleitung erflärt, welche er einem ansbern Werfe des Dominifaners Jordanus, nämlich den erst im Jahre 1839 veröffentlichten mirabilia descripta beigegeben hat, in welchem Werschen Jordanus von seinem Aufenthalte in Indien spricht \*\*).

Der Herausgeber hat den Brief, welcher im Jahre 1321 aus Caga datirt ift, in einer Handschrift der f. Bibliothef zu Paris 5496, überschrieben liber de aetatibus, gefunden, welche auch Quetif benutte. Er will Caga mit Covenge oder Khunuf, einem Hafen am persischen Meerbusen erklaren, so bag Jordanus schon auf der Rudreise begriffen gewesen ware.

Dieser Annahme widerspricht aber der Inhalt des Bries fes selbst, denn Jordanus sagt, daß er noch an zwanzig Bersonen in der Umgegend von Tana die Taufe ertheilen, und für die kommenden Missionare eine Kirche einrichten wolle.

Caga muß also am Golf von Cambapa gelegen fenn.

Bon ben Städten in diefer Gegend führt Jordanus im Berichte felbst zwei auf, nämlich Paroco und Supera. Caga wird nicht im Berichte felbst, sondern nur am Schluffe bestelben genannt.

Paroco oder Parroth, wie es in dem Terte bei Babbing genannt wird, ist am Golfe von Cambaya gelegen und wird auf unseren Karten theils als Barosia, theils als Baroach oder Broach aufgeführt.

Supera, bas Supara bes Ptolemaus, bas Sufarah bes

<sup>\*)</sup> Quetif 1. c. p. 549 seq.

<sup>\*\*)</sup> Recueil de voyages et de mémoires publié par la société, de géographie. Tome IV. Paris 1839. 4.

## Die mittelalterlichen Diffionen.

ief veröfding hertum Caga

quebert be inem an= ben erft beigegeben ifenthalte

hre 1321
Bibliothek
zefunden,
nge oder
ären, so
en wäre.
es Brie=
zig Per=
len, und
wolle.
feyn.

anus ima a. Caga uffe des=

Baddi**ng** ind wird Baroach

rah des

ı sociét∉,

Abulfeba, welcher es auch bas indische Sofala nennt, b'Anville ein an bemselben Golfe gelegener Hafen, gegenwärtig Sefer, von ben arabischen Schriftstellern el hend genannt wird.

Das Caga bes Jordanus ist höchst mahrscheinlich ber andern Seite bes Golfes, auf ber Halbinsel E nach der Rarte von d'Anville der Ortschaft Barofia genüberliegende Goga, dessen schon die catalanische K wähnt, das auch noch gegenwärtig unter den Namer Goga und Gogeh als Schiffswerste befannt ist.

Tana, auf ben englischen Karten Tanna genanr auf der Insel Salsette; Wadding hat es zwar nach gesett, aber mit einem Beisate begleitet, welcher le Mißdeutung sühren könnte. Er sagt nämlich, die Bic Nordens und insbesondere die Custodie Sarai habe nach Tana in Indien erstreckt. Dieß bezieht sich nicht auf Tana in Indien, sondern auf Tana am as Meere, wo, wie wir später sehen werden, ein Ordenh Franziskaner bestand, welches der Custodie Sarai un war. Tana scheint Jordanus nicht für geeignet zur eines Missionshauses gefunden zu haben, denn er st beiden Briefen nur von Supera, Paroco und Colum

Diese beiben Briefe unterscheiben sich hinsichtlich il haltes badurch von einander, baß ber erstere viel fü halten ist und Jordanus in ihm auf ben mundlichen bes Boten verweist, ber über Alles berichten könne, i ihn selbst bie Kurze ber Zeit baran verhindere. Auch ber erste Brief nichts von ben vielen Mißhandlunge chen ber Schreiber mahrend seines Predigtamtes a war, der zweite bagegen spricht bavon aussuchtlich.

Beibe Briefe ftimmen inbeffen am Anfange ga Schluffe theilweise miteinander überein. In beiben Jordanus am Anfange, baß er in Supera wie in Bar Umgegend mehr als hundertunddreißig Personen getat

nittelani

am Enbe aber macht er barauf aufmerft probefer Rufte aus fei, die Sandeloverbindu Miffionare nach Rethiopien gu fenben, thaus gepredigt habe.

Im ersten Briefe bemerkt er, er mi Canonisation ber Martyrer, wie wegen breitung bes Glaubens wichtiger Angeleinen. Im zweiten Briefe verspricht er g fehr, erwähnt jeboch ber Canonisation nin baß er wegen wichtiger Angelegenheiten einige Zeit verweilen muffe.

In beiben Briefen bemerkt Jordanut Indien wirke: im zweiten Briefe erläuter hin, bag er feit zwei und einem halbe Tode der Marthrer in Sana und ber u ohne Gefährten gepredigt habe.

Schon Quetif hat hiezu bemerkt, be auffallend erscheine, weil nach bem Berick der Vicar ber Dominikaner für Affen, sogleich zu Jordanus nach Empfang sein gereist sei; allein Quetif hat keine Nachri welcher hervorgeht, daß Nicolaus auch w getroffen sei und bort verweilt habe. nach welcher Jordanus zwei und ein ha Tobe der Martyrer allein in Indien gebl dem Jahre 1321, dem von Wadding an jahre derselben, und mit dem Daium sein 20. Januar 1323, zwar nicht ganz genau, und besser zusammen, als die Angaben einer gleichzeitigen Chronik.

In bem Berichte bes Oboricus über ber Marthrer in Tana herricht Berfchieb Terte, welchen bie Gerausgeber ber acta sai April veröffentlicht haben, find Jahr und



#### Die mittelalterlichen Diffionen.

cht es von lühen und oftel Mas

vegen ber bie Ber= urudfom= ine Ruck- bemerft, ens noch

allein inn äher ba = ach benn Provinz

ttheilung iolomäus us Rom, iefes abiben, aus ibien eirelimmung, nach benne immt mit i TotesBriefes, inähernd cus und

pession to be recommended to the contract of t

thumes angegeben; benn es heißt bort: compleverunt gloriosi viri martyrium suum anno domini millesimo tesimo vigesimo secundo, Kalendis Aprilis ante Palm

Die Herausgeber haben biefen Tert nicht aus bihnen gleichfalls jum vierzehnten Januar gelieferten ! richte bes Oboricus geschöpft, sondern aus einem alte stionale bes Klosters Bobeck in ber Diocese Paderbo nommen, in welchem die Leibensgeschichte ber Marty Tana als selbstständiges Werk erscheint.

In bem Reiseberichte bes Oboricus, welchen bie I geber nach bem Texte gegeben haben, ben ber Minori rich von Glat im Jahre 1341 zu Prag nach weit munblichen Mittheilungen verschiedener Bersonen am . Avignon hergestellt hat, fehlt die Leidensgeschichte gan

In bem Texte bes Reiseberichtes, welchen ber ! Wilhelm aus Solona (citta di Solo) im Mai bes 1330 im Antoniussloster zu Padua aus bem Mu: Oboricus felbst geliefert hat, ist zwar die Leidensgeschie genommen, es fehlt aber die Zeitbestimmung .

In bem italienischen, von bem vorstehenden aber weichenden Ferte, welcher in einer späteren Ausgabe mufio gleichfalls nach ber Aufzeichnung bes Minoritibelm gegeben ift, fehlt die Leidensgeschichte gang \*\*).

In bem Sammelwerke, welches Haklupt über züglichften Schifffahrten, Reifen, Sanbeleverbindung Entbedungen herausgegeben hat, ift ber Reisebericht bricus in lateinischer Sprache und englischer Ilebersehr genommen.

Es findet fich hier nämlich ber Tert, welchen D Rotar von Udine, nach dem Tode bes Odoricus 1

3

XXXVII.

<sup>\*)</sup> Venni elogio storico alle gesta del beato Odorico et nezia 1761. fol. pag. 53.

<sup>\*\*)</sup> Secondo volume delle navigationi et viaggi etc. In 1574. fol. Tom. II. fol. 238.

In diesen Tert ift die Leibensgeschichte aber es fehlt die Zeitbestimmung. Megabe in der Handschrift des Klosters B. saffer der Chronif, welche dem Jordan wird, von der Zeitbestimmung entsern Briefen enthalten ist. Die Chronif gil derung von der Reise der Missionäre, stad derselben in das Jahr 1319 und genden Jahre ).

Prüfen wir nun die Angaben di gleichzeitigen dem Jordanus beigelegten ( daß dieselben sowohl mit allen von Wazeitigen Quellen wie insbesondere mit b Jordanus in Widerspruch stehen.

Die Zeitbestimmung, welche fich in gebern ber acta sanctorum benühten H Bobed finbet, ift ale ein fpaterer Bufat fich in ben übrigen hanbschriften mit beffi

Die Angabe ber gleichzeitigen Chr bie Leibensgeschichte ber Martyrer bis rudführen will, ist offenbar unrichtig. ! Berfaffer bas Tobesjahr ber Missionar

<sup>\*)</sup> Bet Muratori antiquitates italicae mee fol. T. IV. p. 1032 fagt ber Berfasser i ten Chronit Selgenbes: MCCCXIX. Parsistorio cum magno savore litteras: tenoris: Quia videlicet religiosi viri d praedicatorum, missi pro praedicand Ormuse quum nibil ibi prosecrent ad in Columbum, et quum pervenissen vocabatur, fratres de ordine minorum toribus quam saecularibus christianis prosecti sunt, quae Thana vocatur, transirent etc.

#### Die mittelalterlichen Diffionen.

ommen,
bie An=
er Ber=
chrieben
beiden
: Schil=
mie ben

und ber jibt sich, n gleich= riese bes

em fol-

Heraus = Rlofters
weil fix
the finder,
welche
319 zu =
hat der
eit ihrer

lani 1791\_
s beigeleg=
t in con—
ra scripti
um atque
us usque
e cupiumt
quae Dyo
praedica—
um terra un
Columbu un

Abreise verwechselt, welche, ba fie zuerft von Tauris bi muz vergeblich predigten, wohl schon im Jahre 1319 i funden haben kann.

Es rechtfertigt sich baher bas von Wabbing ange Jahr 1321 als bas Todesjahr der Martyrer von Tana bleibt aber über den Tag selbst eine Berschiedenheit d gaben zurück, welche gleichfalls einer Prüfung bedarf. dem Terte aus der Handschrift des Klosters Bodeck die Bollandisten den Todestag auf den ersten April ar allein es ist dieser Angabe, da sie auf einem interzerte beruht, kein Gewicht beizulegen. Wadding, der zerte beruht, kein Gewicht beizulegen. Wadding, der zegenwärtig nicht zu benüßende Quellen vor sich hat stimmt nach diesen den Todestag mit folgenden Legloriosum subierunt martyrium hoc anno (nämlich V. Idus Aprilis seria quinta ante dominicam Palmarun tuor illustres sidei agonothetae ex ordine minorum.

Er gibt hier nicht nur ben Tag des Monates in fondern auch den Tag der Woche mit Worten an. Wochentag ist nach Wadding der achte April, welcher betreffenden Jahre auf einen Donnerstag gefallen sei Bergleichen wir dagegen zur Prüfung dieser Angabe bech's chronologischen Handfalender, so sindet sich, i achte April im Jahre 1321 nicht auf einen Donnerstadern auf einen Freitag gefallen ist, solglich sich bei Dern auf einen Wochentag widersprechen. Dieser Sentstand vielleicht daher, daß Wadding die abgefürzten hoc anno v. (ersus) Idus Aprilis für doc anno V. Idus genommen hat.

Nimmt man die erstere Leseart an, so ergibt sich b gehnte April, während nach den Briefen bes Jordal Todestag in quinta feria ante ramos palmarum, b. Steinbed's Berechnung auf den vierzehnten April fall

Beibe Angaben laffen fich aber vereinigen, men in Erwägung gieht, bag von ben vier Miffionaren n

namlich Thomas von Tolentino, Jafob von Babua und ber Dollmetscher Demetrius aus Tiflis, an Einem Tage die Krone bes Martyrthums erhielten, der vierte, Betrus von Siena, aber erft am folgenden Tage hingerichtet wurde.

Die Mission in Tana und der Umgegend scheint mit der Rudfehr bes Jordanus aufgehört zu haben. Die von ihm zu Missionspläßen empsohlenen Ortschaften Baroco und Supera werden in der Missionsgeschichte nicht weiter erwähnt. Es sinden sich aber in ihr zwei andere von ihm gemachte Borschläge zur Aussührung gebracht, nämlich die Missionen nach Rubien und nach Columbo.

Die Beranstaltung einer Miffion nach Rubien hatte schon Johannes von Monte Corvino von Rhan-Balith aus bem Papite Clemens V. anempfohlen. Gesandte aus Aethiopien waren zu ihm gekommen, um ihn zu bitten, daß er selbst eine Milfion zu ihnen unternehme, oder ihnen boch gute Prediger sende, benn seit der Zeit des Apostels Mathaus und seiner Schuler seien nie nicht mehr im Glauben unterrichtet worben.

Bobannes berichtete bierüber in einem eigenen Schreiben an ben Papft, von welchem fich ein Auszug bei einem gleichzeitigen Schrifteller erhalten bat\*).

Birflich finden wir auch im erften Jahre ber Regierung Papft Johann's XXII. eine Dominifaner Miffion, welcher es gelang bis nach Atvifinien vorzubringen, und bort Gingeborne nicht nur jur Rudfehr jur Kirche zu bewegen, fondern auch für den Orden selbst zu gewinnen.

Unter Lesteren werben zwei Eingeborne aus foniglichem Geblut ermahnt, welche schon in früher Jugend in ben Droben traten. Der eine wird Philipp genannt, ein Rame, ben er wahrscheinlich erft im Orben empfing, ber andere heißt Thaclavareth Scevani.

<sup>\*)</sup> Wadding annales minorum ad 1307. nro. VI.

Fontana hat in ben Denkmälern bes Dominisanerorbens beibe unrichtig nach Indien geset, obgleich er selbst die Abstammung bes zweiten aus ber Regentensamilie von Habesch anführt. Diese Mission war nur mit den größten Anstrensgungen burch Aegypten bis nach Abpffinien gekommen .).

Eine Fortsetzung bieser Mission auf bem Bege burch Aegypten war aber beghalb fehr schwierig geworden, meil Die Sultane allen Christen die Reise durch Aegypten unterssagt hatten.

Es war baher ein zwar neuer aber trefflicher Plan bes Jordanus, den burch dieses Berbot mit Rubien und Abpistenien auf dem Landwege gesperrten Berkehr vom Golfe von Cambaya aus auf dem Seewege wieder herzustellen.

Diefen Blan hat er in beiden Briefen wiederholt auss gesprochen.

In bem ersten von Caga aus abgesenbeten Briefe fagt er, er habe von den abendländischen Kausteuten erfahren, daß der Weg nach Aethiopien geöffnet sei, um dahin Missionare senden zu können, wo einst der heilige Evangelist Mathäus gepredigt habe. Er hoffe, daß Gott ihn nicht sterben laffen werbe, bis er in diesen Ländern als Pilger erscheinen könne, was ein sehnlicher Wunsch seines herzens sein.

In bem zwei Jahre fpater von Tana aus geschriebenen Briefe bemerkt Jordanus wieberholt, bag ber Ceeweg von

<sup>\*)</sup> Paramo de origine et progressu officii sanctae inquisitionis. Matriti 1598. fol. Lib. II. Tit. 2. cap. 191.

<sup>••)</sup> Quetif scriptores T. I. p. 550. Verum a nostris mercatoribus intellexi, quod via Aethiopiae est aperta: qui vellet ibi ire ad praedicandum, ubi quondam sanctus Mathaeus evangelista praedicavit. Non tamen me permittat dominus mori, donec in illis partibus fidelis esse valeam peregrinus, quod est totale mihi cordi.

Zana nach Aethiopien offen fiehe, nur wenige Roften veranlaffe und man bort auf eine reiche Ernte boffen burfe \*).

Jordanus hatte die Sandelsverbindungen fennen gelernt, welche vom Golf von Cambana aus, an welchem bas Cambetum bes Sanudo und ber catalanischen Rarte liegt, über bas rothe Meer nach habesch, Rubien und Megypten führten.

Die Wichtigkeit berselben für die Berbreitung der Riffionen an der Oftfüste Afrika's begriff er sehr wohl, denn er außert sich darüber, daß der Gewinn groß ware, wenn nur zwei papkliche Galeeren in diesem Golfe liegen wurden, für den Sultan von Alexandrien aber ein bedeutender Schaden erwachsen murde. Diese Berichte des Jordanus sind nicht ohne Erfolg geblieben. Johann XXII. schuf zwei Bisthumer, das eine in Rubien, das andere in Indien.

Dancala, das heutige Dongola, die Hauptstadt Rubien's erhielt einen Bischof in der Person des Dominikaners Bartholomaus aus Tivoli.

Columbo, eine Stadt im Reiche eines chriftlichen Fürsten an der Subspise Borderindien's, wurde gleichsalls jum Site eines Bischoses bestimmt. Die Sehnsucht des Jordanus aber, in Rubien predigen zu durfen, wurde nicht erfüllt, benn Johann XXII. sandte ihn nach Columbo, wo wir ihn als den ersten Bischos der neu geschaffenen Diöcese wieder finden werden.

<sup>\*)</sup> De via autem Aethiopiae breviter scribo, quae apta est, si quis servus dei vellet ad praedicandum ibi ire. Cum paucis autem expensis posset de loco ubi nunc sum, illuc transire, et secundum audita via esset gloriosa per fidel translationem. Wadding ad 1321. nro. XIV.

# III.

# Mitter Bunsen und Doctor Stahl.

Ein Ertra : Streiflicht.

II.

Die Berren im Sprechfaal.

Bahrend also bie beutsche Metropolitan : Stadt wiberhallte von Glodenschall und Symnenflang, glaubte Sr. Bunfen ben gefeierten Apostel ber Deutschen schwärzesten Bolfeverraths anflagen ju muffen, weil er feine faum mit Ginem Buß bem finftern Beibenthum entfliegene Beerbe nicht mit firchlich reprafentativem Selfgovernement und mit fich felbft auslegenber Schrift ausgestattet. Anstatt bie "berechtigte" Bemeinde felbft Bafis und Tragerin ber Rirche Chrifti merben zu laffen, einverleibte er fie ber Rirche als objektiv geges bener Anftalt. Man fann fich bemnach eigentlich nicht fehr verwundern, wenn fr. Bunfen auch die gegenwärtige firchliche Maffe fur lauter jur Ordnung und Gelbftregierung ber Rirche berufene apostolischen Christen ausgibt. Das Princip biefer Bunfen'ichen Weltanichauung hat fr. Rathufius richs tig erfaßt: "Faft unbegreiflich ift bennoch auch bei biefem Standpunkte bie Täufchung bes rofigen Lichts, in welchem Hr. Bunfen bie Zustände der modernen Belt im Großen und Ganzen ansieht; da ist Alles so fortgeschritten, so reif, so vom besten Willen beseelt, wie es nur irgend falscher Propheten Art seyn fann es zu schildern. Rur Eine Lösung gibt es für das Rathsel solcher Leichtgläubigkeit: der Gedanke der Erlössung läßt sich unter den Grundlagen aller Religion, die Bunsen aufzählt, ganz vermissen . . . Rur wer die Sünde verkennt, kann Gedäude auf Bolkssouverainetät und Rajoristät errichten; das Kennzeichen ist untrüglich. . ).

Co ift es. Beil Grn. Bunfen fogusagen ber objeftive Dafftab verloren gegangen ift für But und Bos, befhalb fommt ibm Alles por wie beste Belt. Und zwar in politis fcen wie in firchlichen Dingen. Es ift wirflich mertwurdig, wie barm - und fledenlos bas "Bolf", als wenn es nie ein Bafferlein getrübt batte, ibm fogar unmittelbar nach ben Berliner und anbern Marg-Tagen noch ericbien \*\*). Rabme Br. Bunfen bie Menfchen und Dinge irgendwo, wie fie nun einmal find, fo mare bas ber Untergang feiner Theorie vom "Recht ber Bemeinde" und fich felbft auslegenber Schrift; umgefehrt muß er fie nehmen, wie fie nicht find, weil er bieselbe festbalten will. D. b. weil er "freie, fich felbft regierente Rirchen" will, "feine Bisthumer fonbern Rirchengemeinten", Bijdoje bloß etwa als executive Berfreuge jener Selbitregierung, "Freiheit von aller außern Beamtung als bas Apoftolijde ber Gemeinben" - furz weil er bie Rirche nicht will ale ron Dien gegrundete Anftalt.

<sup>\*)</sup> Balle'iches Belfeblatt rem 21. Res. 1855.

<sup>\*\*) 3. 3.: &</sup>quot;Daß jeber relljabrige Ghreumann mablberechtigt fepn fell, und jeber breißigjabrige Bablberechtigte mablbar, wird faum Bemanden erschrecken, welcher bie Bilbung ber mittlern und untern Belfoliaffen bes bei weitem geriften Theiles Deutschlands und bie Bilbiamleit und Berftanbigfeit Aller fennt und würdigt." Bunfen bie beutiche Bunbesversaftung zu. Genbichreiben vom 7. Mai 1848.
6. 24.

Großen und reif, so vom er Propheten g gibt es für ife der Erlos Religion, die bie Sünde und Rajoris

ber objeftive los, defibal b ir in politi= merfmurbig. 1 es nie eira r nach bern **¹**). Nabme o, wie fie ner Theorie Der Edrift : b, weil ex h felbit re-Rirchengezeuge jener mitung als die Kirche

igt fepn foll, ib faum Ses t unb untern nbs unb bie " Bunfen '. Mat 1848.

Es läßt sich nicht läugnen, Gr. Bunfen is einmal mit seinen Augen angesehen, wenigstens Wie ganz anders bagegen Gr. Stahl! Dr. Stobie Sünde nicht und eifert nicht minder gege Republik als gegen den Unsinn und die Heille kirchlichen Repräsentativ-Regierung; und boch beds ganzen Bunsen'schen Optimismus, sobald es tholischen Folgerungen abzuwehren. So hat er in den Borträgen vom März 1853 gethan; dari hr. Bunsen von diesen so sehr angesprochen, und zeichneten wir beibe als Sophisten.

"Die Rirche", fagt Br. Stahl, "als Infi ihre herrschaft ift nur ber Borhof bes Ronigre ift zeitlich, ift nur Mittel; Chrifti verborgene & ben Seelen ift bas Allerheiligste." Den birette ju biefem protestantischen Beift bilbet nach Brn "Jefuitismus" als "eine Art von Gymnaftif, r ichem Erercitium": "ber Protestantismus vertrit aus bem unmittelbaren Banbe ber Scele ju C bamit bie Befreiung ber Individualitat, ber Jefui entgegen bie Bermittlung alles Beile burch bie bie absolute Macht ber Rirche"\*). Wir haben hier liche Umfdreibung bes beliebten polemifchen Beg proteftantischer Innerlichfeit und fatholischer Meuß une. Rurger aber und deutlicher miffen wir ben amifchen ber Rirche Stahls und bem "Jefuitismu zugeben: bag biefer, b. i. bie fatholifche Rirche, b versteht und nimmt, wie fie find, ber Berliner & bagegen von einer Menschheit fabulirt, wie fie biefer Irbifchheit eriftirt.

In benselben Utopien, wie fie bem Ritter un tor miteinander gemein find, ift das protestanti

<sup>\*)</sup> Stahl: Der Protestantismus als politisches Princi

überhaupt erwachsen, welches ihnen gleichfalls miteinander gemein ift. Wir haben es oft genannt: es ist die kirchen-lose "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo". Man sieht aus der angeführten Stelle wohl, wie scharf Hr. Stahl "das Heil aus dem unmittelbaren Bande zu Christus", und damit die "Befreiung der Individualität" betont. Diese Unmittel-barkeit, mit andern Worten die neugläubige Rechtsertigungs, Lehre, ist ihm eben auch das "politische Princip des Protestantismus". Führen wir, nachsolgende Ausstration uns vorsbehaltend, hier gleich Hrn. Stahl's eigene Worte an:

"Das Wefen des Protestantismus ist unbestritten die Rechtfertigung allein aus dem Glauben." "Diese Grundlehre des Protestantismus erhebt den Menschen über die Vermittlung durch die Kirche, d. h. die hierarchie, in das un mitt elbare Band zu Christus." "Der Protestantismus als politisches Princip kann darnach nichts Anderes heißen, als die Rechtsertigung durch den Glauben als politisches Princip, und diese Grundlehre ist in der That ein
politisches Princip. Sie hat zwei große politische Folgerungen: das
selbstständige göttliche Recht der Fürsten, und die höhere politische
Freiheit der Bölker".).

Hr. Stahl wiederholt, als die nothwendige Folgerung aus dem alle Bermittelung aufhebenden "unmittelbaren Bande", seine Desinition des Begriffs der Kirche. "Das Wesen der Kirche ist nicht, wie das des Staates, die Verfassung, nicht das Verhältniß von Autorität und Unterwerfung, sondern das Wesen der Kirche ist der Glaube, der Lehrinhalt".). Offendar genug ist Hr. Stahl durch jene "Unmittelbarkeit des Bandes" gezwungen und gedrungen, geradeso zu definiren: die Kirche sei rein nichts Anderes, als von unten auf sich erbauende Bekenntniskirche, und daraus sich zu dem Schluß zu bequemen: das Wesen der Kirche sei nicht "das Bershältniß von Autorität und Unterwerfung, sondern der LehrsInhalt." Merken wir uns dieß bestens!

<sup>\*)</sup> A. a. D. G. 9. 10. 11. \*\*) M. a. D. G. 3.



# Bunfen und Stahl.

Sofort nämlich tritt Hr. Bunfen auf, und g bem Hrn. Oberkirchenrath unter freundlichsten Compli zu so acht evangelischer Einsicht. Denn natürlich m Ritter schließen, das erste Ziel seiner Kirchenpolitik soctor bewilligt und zugestanden: die protestantische g nämlich von aller sesten äußern Glaubensnorm. Hr. Solgert ganz einsach: weil das Wesen der Kirche "nic Berhältniß von Autorität und Unterwersung" ist, so ber Lehrinhalt, welcher das Wesen der Kirche wirkl nichts anderes seyn, als die "sich selbst auslegende Sund weil es nicht die Manier des Ritters ist, irge seinen Auslegungen hinter dem Berge zu halten, so gleich seine ungefähre Ansicht von den angesehensten Glaubensnormen zum Besten.

"Unfere Bater, Luther an ber Spige, fnupften allerbi amtliches Befenntnig an bie Symbole ber altern Rirche, al teraeorbnet bem Artifel vom rechtfertigenben Glauben ut oberften Unfeben ber Schrift . . . Bas weiß ber einfach gelische Chrift von ben brei Sauptspmbolen? Maturlich fin außer bem fogenannten alten Taufgelobniffe" (fo beißt bi Bunfen bas apoftolische Spnibolum) \_bas nicanische unb Athanafius untergeschobene theologische Formel bes 5ten 3 berts gemeint. Und wer nun etwas babon weiß, wirb Bemeinberecht erfaufen wollen und burjen mit biefen Befenn Bas follten wir in einem folden Falle fagen? Erftlich, be murben wir wohl fragen: wer gibt euch ober irgend Je bas Recht, von mir als einfachem Chriften und Mitglied be gelifchen ganbestirche zu forbern, bag ich befenne, baran gi ben als Bezeugung ber Wahrheit bes Wortes Gottes? benn nun blog jene Befenntniffe? Warum nicht die Lehre Concilien in ben erften funf ober feche Sahrhunderten, be beiben Formeln ihre firchliche Geltung verbanfen? Warum fondere nicht ber Lehrfat bes ephefinischen Concils über bie als Mutter, nicht Chrifti, fonbern Gottes, von welchem : eben in Rom eine nicht gang unberechtigte Folgerung gezog Dann wiberseten wir uns mohl ber Anmuthung felbft aus

tinander firchen—
m fleht hl "das damie nmittel—
igungs—
Prote—
ns vor—

es Prourd die
urd die
t Glaut Glaut das
ilitiehe

n der nicht mbern t\*\*\*)barfeit befini= en auf Schus 3 Ber=

noch in benfelben Borträgen aus bem Jahre 1853 von Brn. Stahl ercommunicirt. Dennoch ließ ber Ritter fich folche Tergiversation bamale noch ziemlich gutmuthig gefallen; benn ber Doctor verschmähte bier immerbin noch wenigstens bie außere Objektivitat ber Blaubenenorm. "Die Gine bestimmte Lehre", ju welcher alle pflichtmäßig in ber Bibel Forschenben gelangen muffen, grundete er "nicht auf naturliche Stugen, nicht auf eine Einrichtung, bie burch ihren eigenen Bau und beffen Bortrefflichfeit fich erhalt, fonbern auf bas fortmab. rende Bunber, welches bas Bort Gottes und ber beilige Beift in ben Bemuthern wirft"\*). Damit fonnte fr. Bunfen immer noch zufrieben fenn. Kühlen boch thatfächlich weber er felbft, noch Millionen Anderer burch bas "fortmahrende Bunder" im Geringsten fich incommobirt. Solange nur Br. Stahl nicht auf ben Ginfall tam, feine Ginheit bestimmter evangelischen Lehre auf eine "Ginrichtung", b. i. Rirche als Anftalt, ju grunden, fonnte Gr. Bunfen fich beruhigt und vorerft burchaus ungenirt finben von bem "fortmabrenben Bunber". Birklich hielt auch fr. Stahl im 3. 1853 bas Evangelium ale "Einrichtung" noch burchaus von fich fern, obwohl er jum nicht geringen Schreden bes Rittere ber bis ftorifc erwiesenen 3wedmäßigfeit folder "Ginrichtung" \*\*) fcon bamale Beugniß gab.

Rurg, im 3. 1853 hielt Gr. Stahl noch feft an bem angeblichen Gegenfat von Rirche und Evangelium. Gerabefo

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 5. 7.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das deumenische Episcopat kann nach einem Naturgesetze nichts Anderes als die deumenische Lehre vertreten. Darum wird die katholische Kirche neben den Lehren, die wir als irrig verwerfen, die drei deumenischen Bekenntniffe bewahren die an's Ende der Dinge. Es kann ein Papft, wenn er ein Revolutionar ift, ganz Europa in Brand steden, aber es kann ein Papft, wenn er ein Rationalist ift, der Kirche nicht eine Faser ihres alten Glaubens nehmen." A. a. D. S. 84.

wie auch fr. Bunfen unterscheibet: nicht bas Evangelium, fonbern die Rirche habe Bonifacius ben Deutschen gebracht. Dit andern Worten, beiben waren bamals auch noch in ben nachften Folgerungen bie firchenlosen Brincipien gemein: "Unmittelbarteit bes Banbes ju Chrifto", "Wefen ber Rirche nicht bas Berhaltniß von Autorität und Unterwerfung." 3war fprach fr. Stahl icon von ber "Ginen bestimmten Lebre" aller Bibelforicher, aber nur burch "fortwährenbes Bunber". Br. Bunfen bagegen ließ fich barüber feine grauen Saare machfen; benn, folog er, bie "Gine bestimmte Lehre" eriftirt faftisch nicht, also ift auch vom "fortwährenden Bunber" thatfachlich nichts zu beforgen. Beiden Corpphaen jumal galt alfo bamale noch Leo's Bemerfung: "Bergeubung berrlicher Rrafte ift jebenfalls überall bas lette Resultat ber Ente gegensetzung von Rirche und Evangelium — und Riemand foll fich einbilden, er habe die Anlage jum vollfommenen Chris ften, ber die Lehre von ber Rirche, von ihren heiligen Rraf. ten und von ihrer Autorität gering achtet baburch, bag er awischen ihr und bem Evangelio Unterschiebe aufzurichten (ucht" \*).

Das mußte Hr. Stahl balb genug an sich selber ersahren. Was im J. 1853 gut gewesen war gegen bie katholische Kirche, das war es im J. 1855 nicht mehr gegen
Baptisten, Independenten und andere Sektirer. Damals
hatte der große Redner um sich geworfen mit "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo", mit "Wesen der Kirche nicht
als Berhältnis von Autorität und Unterwersung", mit Läugnung der sesten Thatsächlich Ersteres, bejahte mit klaren Worten
ber zweiten im J. 1853 verneinten Sah, und forderte ebenso
im dritten Punkte als wesentlich christliches Moment, was er
zwei Jahre vorher als jesuitisch verworsen hatte. Jeht war

<sup>\*)</sup> Rreugzeitung vom 7. Rov.

bie Kirche wirklich eine "Einrichtung", und zwar bie ber fireng erclusiven Bekenntniskirche, noch bazu nicht ohne neisbische Seitenblide auf die förmliche katholische Ankaltlichkeit. Alle diese Tergiversationen aus keinem andern Grunde, als weil das "fortwährende Wunder" den Hrn. Oberkirchenrath schon im Stiche gelassen hatte, indem das "Wunder" bei Baptisten, Independenten und andern Sektirern offenbar nicht anschlagen wollte. Hr. Stahl ereisert sich also jeht wie solgt:

"Unsere Schriftsorschung selbst geht auf die Einheit ber Kirche, benn das evangelische Brincip ber freien Schriftsorschung, das zuerst durch die beutiche Resormation verfündet wurde, verstehen und üben wir nicht ancers, als zugleich in der Gebundenheit durch die Ehrsurcht vor dem Glauben der Jahrhunderte, und vor dem Zeugnis der besonders erleuchteten Manner und Zeiten").

"Alfo die freie Schriftforschung in der Rirche foll gebunben fenn burch Chrfurcht"! - ruft fr. Bunfen entfett aus, und wie meint bieß Br. Stahl? fragt er fich! Leiber gang offenbar nicht als Ehrfurcht vor ber Bahrheit im Glaus ben ber Jahrhunderte, bas rein Biblifche als bas bleibend Bahre lobgeschält von ben Difverftanbniffen und falfchen Auslegungen. fr. Stahl zeigt vielmehr ben von Anfang an falichen Weg, wenn er in ber Schriftforschung nicht auf bie Bahrheit, sondern auf die "Einheit der Rirche" hingeben, fich "gebunden" fublen beißt, burch ben Glauben ber Jahrhunderte und bas Beugniß ber alten Bater. Go unvereinbar ift bie 3bee folder objeftiven Glaubenenorm mit ber freien Schriftforschung, bag Br. Bunfen glaubt: wenn Br. Stahl femals felbst schriftgeforscht hatte, fonnte er unmöglich von jenem "Bebunbenfenn burch Ehrfurcht" reben; ergo muffe ber Gr. Oberfirchenrath ber (pflichtmäßigen) "Schriftforschung aus ber Quelle niemals recht nahe gefommen fenn."

"In biefer Anficht beftarft mich noch bie von ber Rirche unb

<sup>\*)</sup> Aus Stahl's Schrift über bie "driftliche Tolerang" bei Bunfen. Il, 162.

wie er felbst anerkennt, bas Princip ber Freiheit über allen egungen. Und wie will ber Redner Luthers Aufen gegen "ben Glauben ber Jahrhunderte"" tfertigen"\*)?

Bir find hiemit auf ber Hohe ber Debatte angefomhr. Bunfen schließt aus ber von hrn. Stahl selbst
evangelische Grundlehre proclamirten "Unmittelbarfeit bes
bes zu Christo" und dem entsprechenden Wesen der Kirche,
jes "nicht das Berhältniß von Autorität und Unterwers"
sei — auf die evangelische Unmöglichseit einer sesten
rn Glaubensnorm, und nennt diesen Justand "Gewisseiheit". "Gewissenscheit" ist das erste, mit andern
ten oben schon angedeutete, Bunsen'sche Hauptziel; das
ite und parallel laufende ist "das Recht der christlichen
teinde". Für diese zwei reformatorischen Errungenschaften
der Ritter auch diesmal wieder in den Schranken, wie
1 der Titel seines Buches anzeigt.

In ber That liegt die "Gewiffensfreiheit" fogar nach Sinne Bunfens fo fehr als nothwendige Folge in ben enlofen "Grundlehren", welche Gr. Stahl als "protestisches Princip" aufgestellt hat, daß ber Hr. Oberfirchenrath J. 1853 felber und ausdrücklich jene Folge ganz unbesen baraus entwicklt hat. Nachdem er die "Eine besmte Lehre" genugsam affeturirt erachtet durch die Berweis

eine weltliche. Und fofort hatte fich ihm bamals, ebenso einfach wie Grn. Bunsen noch heute, bas Uebrige ergeben, wie folgt:

"Gott hat keine Autorität, keine Obrigkeit über ben Glauben und die Gewissen geset, benn hier herrscht er selbst." "Dem Protestantismus verdankt die christliche, die europäische Welt das Gut der Gewissen Freiheit, der Duldung. Das kommt eben von jener innerlicheren Auffassung bes Christenthums und der Kirche . . . Der Protestantismus lehrt nicht, daß das heil der Seele durch den kirchlichen Verband, durch die äußere Angehörigkeit an eine bestimmte Kirche bedingt ist . . . Er sindet die seligmachende Krast durchaus nicht in der Correktheit der dogmatischen Begriffe, sondern ganz allein in dem Innerlichten, in dem Bande der Seele zu Christus. Ja, das Wesen der Kirche selbst ist ihm die tunerliche Seite, ihre Stellung zu dem herrn, nicht die äußerliche Seite, welche die Anskalt als solche einnimmt . . . Darnach kann er innerhalb des Christenthums, der Wahrheit selbst unbeschabet, den Menschen Ibeweichungen von derselben in reichem Wase nachsehen \*).

Die Wonne begreift sich, mit welcher ber Ritter biese Auseinandersehung des Doctors von 1853 vernahm. Wirtslich dürste es nicht schwer seyn, in derselben die Bunsen'sche Definition von "Gewissensfreiheit" vollständig wieder zu sinden. Hr. Bunsen sagt: "Duldung für Alles, auch für die Unduldsamen, aber nicht für die grundsähliche Unduldssamseit der Ausschließlichen" \*\*). Man sollte meinen, Hr. Stahl von 1853 hätte consequent nicht zu widersprechen vermocht; er hatte damals unter Anderm auch erklärt: im Geiste des Protestantismus liege Freiheit der Culte, des jubischen und der verschiedenen christlichen, nur daß der christliche Staat aufrecht erhalten werde; d. h. "ein evangelisches Bolf muß seine Gewisheit von der göttlichen Wahrheit überall bewähren, wo es als Bolf, als Einheit handelt, also in

<sup>\*)</sup> Der Brotestantismus als politisches Brincip sc. S. 31. 38. 39.

<sup>\*\*)</sup> Die Beichen ber Beit II, 249.



## Bunfen und Stahl.

für die Rirche zu übende Ehrfurcht vor dem Beugniß d erleuchteten Männer und Beiten. Denn so kann Nie chen, der selbst in der Bibel gesorscht hat. Die Form sepiten, die Bibel auszulegen nach dem "was immer, halben, was von Allen geglaubt sei"", sagt nichts. Redner aber insbesondere von Chrsurcht vor den Schrif der Väter des evangelischen Glaubens reden, so steht t sen, wie er selbst auerkennt, das Princip der Freihei Auslegungen. Und wie will der Redner Lutt treten gegen "den Glauben der Jahrhund rechtsertigen")?

Bir sind hiemit auf der Hohe der Debatte men. Hr. Bunfen schließt aus der von Hrn. Sals evangelische Grundlehre proclamirten "Unmittel Bandes zu Christo" und dem entsprechenden Wesen welches "nicht das Verhältniß von Autorität und fung" sei — auf die evangelische Unmöglichkeit e äußern Glaubensnorm, und nennt diesen Justan sensfreiheit". "Gewissensfreiheit" ist das erste, Worten oben schon angedeutete, Bunsen'sche Hau zweite und parallel laufende ist "das Recht der Gemeinde". Für diese zwei reformatorischen Errunsteht der Ritter auch dießmal wieder in den Schrichon der Titel seines Buches anzeigt.

In ber That liegt bie "Gewiffensfreiheit" bem Sinne Bunsens so fehr als nothwendige Fi firchenlosen "Grundlehren", welche Hr. Stahl stantisches Princip" aufgestellt hat, daß ber Hr. Obe im 3. 1853 selber und ausdrüdlich jene Folge sangen baraus entwidelt hat. Nachdem er die stimmte Lehre" genugsam affeturirt erachtet durch i sung auf das "fortwährende Wunder", hatte er derholt versichert: eine firchliche Autorität gebe es

swar die der cht ohne neis Anstaltlichfeit. Grunde, als berfirchenrath Bunder" bei isfendar nicht it wie folgt: in heit der hriftiorschung, ube, verstehen in den bei t te, und vor Beiten").

the foll gefen entfest fich! Leider it im Glaze= as bleibereb nd falfchen Anfang az icht auf bie hingehere. ber Jabrinvereinbax ber freien Br. €tahl ioglich von rgo müffe ftforfdung

Rirche urrb

."

<sup>\*)</sup> Die Zeichen ber Zeit II, 164.

wie man vielleicht in Amerika nicht anders weiß, die Eriftenz und Gründung von Seften an fich für etwas Schuldlofes erachtete, benn es fteht geschrieben: es follen nicht Rotten unter euch senn")!

Bas Bunber, wenn fr. Bunfen über biefen Stahl von 1855 fich auf's Meußerfte erbost? Sat berfelbe ja augenscheinlich ben beffern Stahl von 1853 mit Saut und Saar aufgefreffen. Die "Bewiffensfreiheit", Die bort als eine fpecififche Eroberung bes Brotestantismus gefeiert wirb, ift bier wieber ein Ding, bas ber altfatholischen Praris so ahnlich fieht, wie ein Gi bem andern. Die "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto", bort als bas religiofe und politifche Brincip bes Brotestantismus gepriefen, erscheint bier als "bie Culmination bes inbependentischen Brincips." Das Befen ber Rirche als Richtverhaltniß von Autorität und Untermerfung, "die Befreiung ber Inbividualitat" - bort ale bie großen Segnungen ber reformatorischen Rechtfertigungelehre gebührend anerfannt - find hier verrathen an die "Ginheit ber Rirche." D. i. an eine dugere Blaubenenorm; benn Br. Stahl fagt felber ohne Scham und Bram, bas Siegel jener Einheit ber Rirche fei "ein öffentliches weltgeschichtlich abge-· legtes Befenntnig", Die unveränderte Augustang von 1530! Rury es ift hier wieder ber volle "Lutheranismus", "jene unselige, ungeschichtliche und unphilosophische, und also boch auch wohl eben fo fehr \*\*) untheologische wie unevangelische bogmatische Ausführung, in welche Luther in ber zweiten Balfte feines Lebens einigermaßen felbft icon, ju feiner und Melanchthone Blage, hineingetrieben wurde, und welche bann bie lutherischen Scholaftifer ausbildeten und als Befenntniß geltend zu machen ftrebten." "Und wie jene Theologen ihre hochft zweifelhafte Scholaftif unfern Batern als Blau-

<sup>\*)</sup> Aus Stahl's Rebe über bie "chriftliche Tolerang" bei Bunfen. II, 135 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bunfen'fcher Pracht : Stylus!

wie man vielleicht in Amerifa nicht an Grunbung von Seften an fich für etwo es fteht geschrieben: es follen nicht R

Bas Bunber, wenn Gr. Bun 1855 fich auf's Meugerfte erbost? icheinlich ben beffern Ctabl von 1 aufaefreffen. Die Bemiffenofreibe cififche Eroberung bes Protestantie wieber ein Ding, bas ber altfath fieht, wie ein Gi dem andern. Banbes ju Chrifto", bort als ba Princip bes Protestantismus geprief Culmination bes inbevenbentifchen ber Rirche als Richtverhaltnis von fung, "bie Befreiung ber Inbivil großen Segnungen ber reformator gebührenb anerfannt - find bier ber Rirche." D. i. an eine außere Stahl fagt felber ohne Scham und Einheit ber Rirche fei "ein öffentli legtes Befenntnig", Die unverande Rurg es ift bier wieder ber volle unselige, ungeschichtliche und unphi auch wohl eben fo fehr \*\*) untheol bogmatische Ausführung, in weld Balfte feines Lebens einigermaßen Melandthone Blage, bineingetrieber die lutherischen Scholaftifer ausbilt niß geltenb ju machen ftrebten." ihre hochft zweifelhafte Scholaftif

<sup>\*)</sup> Aus Stahl's Rebe über bie "d II, 135 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bunfen'fcher Pracht : Stylus!

ifteng umb tete, bemm on\*\*)! tahl vous i augennd Saar eine fpe-, ift bier o ähnlico rfeit bes politifce als , bie is Befen Untermert als bie ungelehre "Ginheit benn Sr. iegel jener tlich abgeon 1530 1 6", "jene also book oangelif ce r zweiten feiner und elde bann Befen n t= Theologen als Glanbensfate und Grund ber Glaubenstrennung aufburiten, fo preifen uns jest wieder ihre Rachfolger all lastische ber theologischen Befenntniffe als — ""ge Bahrheit""\*). Ift Grn. Bunfen's Jorn nicht ber ge

Mit Einem Worte, aus dem Stahl von 1853 1 "Befreiung der Individualität" ift im Stahl von 1 der die erclusive lutherische Bekenntnißkirche gewon noch mehr, den Sekten gegenüber verirrt sich Hr. E mentan sogar in die katholische Idee von Anstaltlicht sagt er nicht: "der Seele sind nur in der Kirche lichen Gnadenertheilungen verheißen, nicht in ihre zelung?" Hrn. Bunsen ist auch im tobendsten Is Blöse nicht entgangen:

"bier frage ich wieber: mas ift bie Rirche? Wenn lich geglieberte Gemeinbe, beren einfachfte offenbare For milie barftellt, fo mag man jenen Ausbrud ("nur in be wohl gebrauchen: aber bann fagt man eben nur eine vo ben je beftrittene Thatfache bes naturlichen und burgerlic Mimmt man aber bie Rirche in bem Sinne be rechtslehrer, als bie untruglich lehrenbe theologisch = prieft ftalt, und als Gegenftand bes Glaubens, fo ift man e Ratholif im Sinne Roms . . . Extra ecclesiam nu Außerhalb jener geschichtlichen Anftalt mit ihrer Sanbrei Befchlecht ju Beschlecht ift fein Beil. Nicht innerhalb porfommlinge und Bilge, wie Independenten und ande Schöfilinge ber reformirten Schwesterfirche! Rein in ber den, von Beschlecht zu Beschlecht bie Dofterien forth bas Bunber bes Altars bewahrenben Rirche! Co fagt t Beiftlichfeit . . . Grn. Stahl's Unficht ift nicht bal fonbern gang fatholisch ober, bamit feine Unflarheit bl papistifch . . . Das Gebot: bu follft feine anbern G neben mir, trifft nach protestantischer Lehre ben, welcher

bel Bunfen.

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit. II, 132.

Auslegung. Hr. Stahl verneint; benn fie unterschreiben bie Augustana nicht. Für Hrn. Bunsen gibt es bemnach, wie man sieht, fast gar keine "Sekten", es ist ihm Aues gerrechtes Evangelium, was auf die "sich selbst auslegende Schrift" ober auf die "Gewissensfreiheit" sich berust. Für Hrn. Stahl dagegen ist die Welt voll "Sekten".

Nur im flaaterechtlichen hiftorifden Sinne fann fr. Stahl andern Rirchen mit ber lutherifchen Befenntniffirche Bleichberechtigung zugeftehen, im firchlichen Sinne aber bloß Duldung, wie g. B. auch bie lette Gifenacher Confereng ber beutsche protestantischen Rirchen-Regimente gethan hat mit ihrem Ausspruch: "als Seften find alle Bemeinfcaften anzusehen, welche fich in Bezug auf Lehre und Befenntniß mit feiner ber burch ben weftphalischen Frieden und nachher in Deutschland öffentlich anerkannten (brei) Rirchen in Uebereinstimmung befinden, und fich vom Befenntniß biefer Rirchen loggesagt haben" \*). Gr. Bunsen bagegen spricht allen Richtungen innere Bleichberechtigung als Mitglieber ber evangelischen Rirche ju, sobald fie auf Grund ber "fich felbst auslegenben Schrift" biefe innere Bleichberechtigung auch ben anbern Richtungen zugefteben. Mit "Dulbung", mit "Tolerang" hat Brn. Bunfen's " Bewiffenefreiheit" nichts ju ichaffen, fonbern nur mit Bugehörigteit jur evangelischen Rirche, mit innerer "Gleichberechtigung". Dan fieht bemnach : bie Krage ift eine Frage bes Rirdenbegriffs, tann nur vom Rirchenbegriff aus beurtheilt und entschieden werben.

Gr. Bunfen nun ertlart vom Bunfen'ichen Rirchenbes griff aus:

"Gewiffenefreiheit! bas heißt bie Freiheit bes Gottlichen im Einzelnen und in ber Gemeinde; Anerkennung, baß Gewiffenebrud Auftehnen gegen Gott ift. Nicht mehr ftolze Dulbung bes Irrthums, fondern gleiche Berechtigung

<sup>\*)</sup> Allg. Big. vom 15. Nov. 1855.

#### Bunfen und Stahl.

liftrenben

nftalt in n Blatuch die , werm n Fun= Befen mta fingel= Recht = welde nfequenz olibrach= urch bie iften ift. ird ben wer g, Chriftfdår fer antifches. re 1853. ipten 200 D. i. bie Mittbeiridmabe 853 bas geftleu-

Entweber fel, und länguer tigure g,

Co feben wir alfo vor unfern Augen bie gange Fre ber "Gemiffensfreiheit" jur Frage um ben Rirchen begr ben, mit andern Worten, um "Rirche" ober "Independenti Nicht um bas Problem handelt es fich: wie die Underegl firchlich und ftaatlich ju behandeln feien? fondern Broblem: mas "Rirche" fei? mas bas Rriterium ihre borigfeit? mer alles als Mitglied ber evangelischen Kirche tet werden muffe? fr. Bunfen antwortet: "die Ben ift ""bie Rirche"" nach bem Evangelium" \*). Rrite bie "fich felbst auslegende Schrift". Mitglied also Je biefe "Befreiung ber Individualität" nicht principiell Rury, Sr. Bunfen befennt fich jum "Independent Bur Brn. Stahl und Die Lutheranischen bagegen ift " bie Daffe ber um bie Augustana von 1530 Berfam Rriterium bas Befenninif ju biefem Cymbol; Mitgl wer vorbehaltlos baffelbe unterzeichnet. Dieß ift die & niffirche im bireften Gegenfat jum Independentismu Bunfen wirft ihr, von feinem Ctandpunkte und bem fchen de anno 1853 aus, mit allem Recht qualificirt jestateverbrechen an bem reformatorischen Brincip t "Gemiffenefreiheit" vor.

Ein Beispiel zur Verbeutlichung der Frage! "D lichen Ranzeln, die für Prediger der Lehren von der nigkeit gebaut waren, sind ohne erklärten Austri der protestantischen Kirche in Pläte verwande ten, wo man gegen die göttliche Ratur des Gotte predigt" — sagt der Erzbischof von Rewyork in sei rühmten Vorlesung the decline of Protestantism. Di nun wäre zwischen Hrn. Bunsen und Hrn. Stahl: vom alten Bekenntniß abgefallenen unitarischen A Nordamerika's noch Angehörige der evangelischen Kird oder nicht? Hr. Bunsen bejaht; denn sie bekennen b selbst auslegende Schrist", und gönnen Andern ihre

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 140.

wenn er schließt: es muffe baher mit jener "Einen bestimmten Lehre" ebenso sich verhalten? Gewiß kann man gegen
feine Consequenzen, gegen die folgerichtige "Culmination des
independentischen Princips" die vernichtendsten Argumente
beibringen; aber damit ist nicht bewiesen, daß Hrn. Bunfen's Ansicht nicht die regelrechte und nothwendige Entwicklung der unbestrittenen protestantischen Grundsehren sei,
welche ihm mit Hrn. Stahl von 1853 durchaus gemeinschaftlich sind.

Nach allen Gesetzen ber Logif sind es baher biese "Grundlehren" selbst, welche ber Lächerlichkeit und der Berbammung anheimfallen, wenn Hr. Leo mit Erfolg sich ansstrengt, die praktische und saktische Unmöglichkeit des Bunsen'schen Systems von Kirche und "Gewissensfreiheit" aus der Ersahrung, der Geschichte und dem gesunden Menschensverstand darzuthun. Hr. Leo argumentirt, wie folgt:

"Lediglich ber unreinliche Gebrauch bes Bortes Gemiffen macht ce möglich, tag gang mahre Cape, wie ber, bie erfte Musbreitung bes Chriftenthums rube auf ber Berechtigung ber Bewiffensfreiheit, in Einem Topfe jufammengefocht werben mit bem muften Freiheite - Beichrei unferer Tage in ber Rirche, welches fur jebes Bans Dampfes unreijes Berebe Bewiffenefreiheit forbert' .). "lleberall weist bas Wort Gewiffen auf einen objectiven Beftanb ber gottlichen Offenbarung in ben Befammtverbalmiffen ber Meniden bin." "Es ift eine fcmubige Berwenbung bes Bortes. nach ber man barunter jebe beliebige Ueberzeugung, von ber fich ber Gingelne einhildet ober fich einzubilden überrebet, fie bange mit feiner religiofen Chre gufammen, verfteht und Bewiffensfreibeit auch fur ben forbert, ber fich in biefer Ginbilbung eigenfinnig ber gottlichen Ordnung wiberfest. Colden Unfinn foll er treiben burfen. b. b. man will ihm alle Baffen bes Maules, ber Sophistif und bis auf einen gewiffen Grab auch ber handlung gemabren, bie gottliche Ordnung unter ben Menfchen aber gegen ihn wehrlos

<sup>\*)</sup> Rreugeitung vem 7. Rev.

machen . . . Auf biefe Weise überträgt man bie Ehren bes Gewiffens in Folge eines unreinlichen Sprachgebrauches auch auf jeben eiteln ober eigenfinnigen ober verfahrenen ober ftankerischen ober lofen Menschen und auf die Gemeinschaften, die folche Menschen zu bilden vermögen \*\*).

In bem "vulgaren unreinlichen Ginne" nun meint Sr. Leo, gebrauche Bunfen bas Bort Gemiffen fast auf jeder Seite feiner Schrift, anftatt es nur ju verwenden in Bezug "auf einen objectiven Bestand ber gottlichen Offenbarung", auf bie "fichere und bindende religiofe Bahrheit", um mit Brn. Ctahl ju reben. Aber, Bewiffen in biefem Ginne und nicht ale etwas rein Subjectives genommen - ift bann nicht bie Reformation eine Unmöglichfeit, ihre Bewiffenofreiheit ein Berbrechen, und bie Rlage bes Bifcofe von Maing nur allgu gegrundet über "ben Berluft bee beutschen Bolfegewiffene" in ber Blaubeneneuerung? Nimmt nicht fr. Leo felbft wieber "Bemiffen" ale etwas rein Subjectives, wenn er ber Reformation nachruhmt, "fie habe in ber Welt ben Grundfat burchgefochten, baß jeder Menfc vor Allem und guerft feinem Gemiffen folgen muffe?" Das ift es ja eben, mas fr. Bunfen fagt! Freilich fpringt fr. Leo gleich wieber ab: "daß das Bemiffen nichts bloß Cubjectives fei", habe Luther nicht bloß positiv (burch Unterordnung unter die heilige Schrift) gegen fich felbft geltend gemacht, sondern auch negativ gegen Andere, junachft gegen die Biebertaufer, die "auf ihr Gewiffen in bem Sinne, in welchem ber Teufel bas Bort braucht, fich beriefen"; bann aber, indem er "ben von ihm bewegten Rreisen allmählig Lehrbucher ftellte, um ben Menfcen, bie in Bermirrung gerathen maren, ober die noch gar nicht innerlich erzogen maren, wieder ein Gewiffen gu mas den." Aber, fragt fr. Bunfen nicht mit Grund nach bem Titel, aus bem Luther Anderen bas Recht verweigerte, bas er

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 31. Dct.



Rach allen Gefegen ber Logil "Grundlehren" selbst, welche ber Läc bammung anheimfallen, wenn Hr. Le strengt, die praftische und faktische I sen'schen Systems von Kirche und aber Erfahrung, der Geschichte und d verstand darzuthun. Hr. Leo argume

Lebiglich ber unreinliche Gebrauch macht es möglich, bag gang mabre Cabe breitung bes Chriftenthums rube auf t miffensfreiheit, in Ginem Topfe gufamm muften Freiheite - Beichrei unferer Tage in jebes Bans Dampfes unreifes Berebe Ge "lleberall weist bas Wort Ge miffen au ftanb ber gottlichen Offenbarung in ben Menfchen bin." "Es ift eine fcmubige nach ber man barunter jebe beliebige Ucf ber Einzelne einbildet ober fich einzubilden feiner religiofen Chre jufammen, verftebt : für ben forbert, ber fich in biefer Ginbilt lichen Ordnung widerfest. Colden Unft b. h. man will ihm alle Waffen bes Di bis auf einen gewiffen Brab auch ber gottliche Ordnung unter ben Denichen

<sup>\*)</sup> Kreuzzeitung vom 7. Nov.

ben blübenden, aromatischen und narkotischen Pflangen nden und platidernden Redebade burchgemaften : es feien rfietten eines raich und mit bem Schein von Beift binelten Buches. Und allerbinge ift dieß bie Bunfen'iche ier. Aber Gines muß auch bem Gegner jugeftanben merber Ritter bat bie unmittelbare leibliche Berfunft ber venbentischen Dogmatif und Rirchenrechtslehre aus bem ialglauben flar und tief erfaßt und bargeftellt. Wenn fein fe einen Werth an fich hat, so ift es baburch. Aus rrotestantischen Justififations . Theorie fliegen ihm einerbie firchenlose "Unmittelbarfeit bes Bandes ju Chrifto", orn. Ctahl, bann aber auch weiter "bie Freiheit bes lichen im Gingelnen" und "bie fich felbft auslegenbe ift": andererfeits bie "Befreiung ber Individualitat" bie Bermerfung bes "Berhaltniffes von Autoritat und rmerfung" fur ben Rirchenbegriff, wie Grn. Stahl, bann auch in biefer Richtung noch weiter bas volle "Recht briftlichen Bemeinbe", "bie Bemeinbe nach bem Evanm bie Rirche".

fr. Bunsen ift in seinem eigenen Denkproces durchaus auf einmal ober im Sprung dazu gelangt, die firchensnden, vielmehr kirchenlosen, Consequenzen des Specialstens so ganzlich zu erschöpfen. Noch in den 3. 1845 1847 wollte er. inconsequent aenua. vom Andevendens

fich selber und für seine Rachbetifert: "Wer bie sittlichen Berba wirrt oder geringachtet, ohne ih cher Offenbarung gegenüber twe rechtigung einer Berufung auf sinen, ber darf sich gar nicht benn er hat noch teines ober kaben er hat noch teines ober kaben hinwiederum über das "barung", das die von Luther in Anahaptisten und Calviner so wunsen sür sie heute noch in damals und die Lutheraner jeht

Rury, entweber hat Gr. 2 fen frei fei gegenüber jeber fefte es fteht um bie Berechtigung be lich. - Entweder widerruft Gr. Grundlehren d d. 1853 von be bes Banbes ju Christo" und 1 nicht bas Berhaltnif von Auti ober Br. Bunfen mit feiner "Fr gelnen", mit feiner "Gemeinbe miffenefreiheit" ale "Gleichberech Schrift, mit feiner "Culminatio: cire" ift - im flaren und unai Bort: entweber macht Gr. C Die lutherifche Rechtfertigungele ale "protestantisches Grundprinc Brn. Bunfens ganger Inbevent Entwidlung beffelben Brotestan 1853 ben Ratholifen gur Ernie ber er läßt ben bamale "übe Rirche" hinausgehobenen Denf

<sup>&</sup>quot;) Rreuggeitung vom 31. Dct.



Bunsen und Stahl.

er ficht, verm Licht göttliuch seine Beurthun zu fonvissen berufen, Aber wer entittlicher Offenle verbammten
nahmen, und
t, wie Luther

\$ bas Gewifenenorm, oter nehr als misrotestantifcben Inmittelbar feit : Rirde, bas merfung fei = : chen im Gim= t feiner " Seelegungen ber itifden Brime . Mit Ein leu und Beib. pecialglaub en u haben: ober ur berechtig te ir. Stahl ibm ichte. Entweng burch bee bie Bermittlung herab, d. h. befennt fich zu bem fatholisc ber Rirche ale Anftalt: ober er und die Seinen und nimmer bestehen vor ber Bunsen'schen Logis.

Die Sache ift in ber That fehr ernft. grob über Brn. Bunfen ber, ber einen bes tie fcaftlichen Ernftes erheifchenben Begenftand in amifchen blubenben, aromatifchen und narfotifch riefelnden und platidernden Rebebache burchgemafd Smorfietten eines rafc und mit bem Schein vor gesubelten Buches. Und allerdings ift bieg bie Manier. Aber Gines muß auch bem Begner jugefi ben: ber Ritter hat die unmittelbare leibliche & independentischen Dogmatit und Rirchenrechtelehr Specialglauben flar und tief erfaßt und bargeftellt. Buch je einen Werth an fich hat, fo ift es bal ber protestantischen Justififations . Theorie fließen feite die firchenlose "Unmittelbarfeit bes Banbes wie Grn. Stahl, bann aber auch meiter "bie Bottlichen im Gingelnen" und "bie fich felbft Schrift": anbererfeits bie "Befreiung ber Int und bie Bermerfung bes "Berhaltniffes von Mi Unterwerfung" fur ben Rirchenbegriff, wie Grn. ( aber auch in biefer Richtung noch weiter bas 1 ber driftlichen Bemeinbe", "bie Bemeinbe nach gelium bie Rirche".

Hr. Bunfen ist in seinem eigenen Denkproc nicht auf einmal oder im Sprung bazu gelangt, bildenden, vielmehr kirchenlosen, Consequenzen b Glaubens so gänzlich zu erschöpfen. Noch in b und 1847 wollte er, inconsequent genug, vom tismus und amerikanischen Freiwilligkeits-Principsen; die "Beschränktheit und Thorheit" desselber nem Lande gründlicher dargethan, als in Deuts die Früchte sehe man wohl in Nordamerika. "!

bern "Gemeinbe" anschließen ober selbst eine solche bilben könnte. In dieser Weise wurde sich im Aufbau der "Gemeinben" ober einzelnen "Rirchen" zur großen evangelischen Kirche
ganz einsach und natürlich das erste Hauptziel der Bunsen'schen Entwicklung aus dem Specialglauben: die Kirche
ber absoluten "Gewissensfreiheit", erreichen. Und das zweite
hauptziel wurde sich nothwendig gleich anschließen: das
Selbstregierungs. "Recht der christlichen Gemeinde." D. h.,
jede Gemeinde als Kirche regierte sich selbst für sich, und allgemeine Angelegenheiten wurden durch Bethätigung einer abgestuften Repräsentativ- Versassung zwischen den vereinigten
Gemeinden gerezelt.

3m Grunte ift ber Rirchen . und Berfaffungebegriff bee Rittere ein febr burchfichtiger. Ceine Rirche ift recht eigentlich tie ren Unten auf fich erbauente Bibelfirde. Gine Angabt von Meniden mit gleichartiger Auslegung ber Schrift thun nich quiammen qu einer ertlichen "Gemeinte" ober "Rirche", regiert burd ein aus ihrem Schofe gewähltes Presboterium. Mehrere felder Kinden bilbeten bann eine "Rirdengemeinbe", mit einem Bichei an ber Grife. ber jebed in Allem unter ber freigemablien Sonete fieben müßte. Mehrere ielder Striffeneren billeren bie "Lantedgemeinte" mit einem ebenfo gefellen Merrereiten, und jebr in biefen Lantesgemeinben neddink. In the nink unisk states existence merbe' mit ibert andereitenlichen Gemenlichneben. Bres fiere immelie sier Bentenen zum finklichen Gunar durch auf dreudt Collegie unterhaine, best miste wen promidence the processive bushows the broken Die Michaeliere in der Andreiche für bereichte gestellen und Buren nericus von gefene und erdgünger Betennne. dern in die liber die Namenande per Germen der nach feire street, our four property arrange to Sunger of his fine here it he Eixer precion Shadade des Excedenotement but but though he danger an Pinginson im Reiche ber Gnabe wieder aufgehoben hat \*): bieß fommt frn. Bunfen begreiflich nicht jum Berftandniß. Er conftruirt baher auch über bie Reichsgemeinde nicht hinaus.

Rur 3meierlei erfahren wir des weitern noch. Erftens, baß burch eine folche Berfaffung nicht etwa noch größere und fortgefette Berfahrenheit entstünde, fondern vielmehr vol-3weitens, bag bann bie Gefammtheit ber lige Ginigung. evangelischen Reichsgemeinden bie mahre und fichtbare, von Chriftus auf Erben gestiftete Rirche mare, benn bie "Unfichtbarfeit ber Rirche ift eine Erfindung ber Theologen" \*\*). Und in der That, wer einmal bes Bunfen'ichen Rriteriums, ber "fich felbft auslegenden Schrift", theilhaftig mare, ber participirte genugsam an bem "gottlichen Beift in ber Denschheit", und bewiefe genug "Freiheit bes Gottlichen im Ginzelnen", fo bag bie symbolmäßig verborgene "Gemeinbe ber Beiligen" als bie wirkliche und eigentliche Rirche gang und gar ohne Bebeutung mare. Sollten wir baber Brn. Bunfens Rirchen-Begriff mit biefem und jenem anderer protestantischen Barteien vergleichen, fo murben wir fagen: berfelbe fei bie Gulmination bes Rirchenbegriffe, ben wir ale ben bes Guftave Abolf-Bereins bezeichnet und beschrieben haben \*\*\*).

Mit dieser unläugbar ganz consequent aus dem Specials Glauben, oder der kirchenlofen Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo herausconstruirten und recht eigentlich von Unten auf sich erbauenden Bibel Rirche nun — treibt Hr. Bunsen nicht etwa gelehrte Spielerei, sondern es ist ihm bitterer Ernst. Er fordert direkt und unverzüglich ihre Aufrichtung, und zwar zunächst von Preußen. Er fordert sie aus zwei Gründen, einem allgemeinen und einem besondern. Erstens,

<sup>\*)</sup> wie bas Salle'iche Bolfeblatt vom 21. Rov. febr gut bemerft.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. vom 17. Nov.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. "Streiflicht" Rro. XXIII. Banb 36 ber hiftor.spolit. Blatter S. 845 ff.

fagt fr. Bunfen, ift einzig und allein biefe firchliche Geftaltung bie apostolische. 3meitens aber ift ja ber preußischen Landesfirche verfaffungemäßig "Freiheit und Selbftfanbigfeit" jugefichert, mas nur burch biefelbe Bestaltung realis firt merben fann; nur burch fie vermag man gu bem gu gelangen, "mas bes Ronigs ausgesprochene und versaffungsmaßige Abficht mar, nämlich ju felbftftanbigen Gemeinbefirden. b. b. ju felbfiftanbigen, moblgeglieberten Bangen, welche fich felbit zu regieren im Stanbe find"\*). Br. Bunfen gibt beutlich zu verfteben: baß ja in feiner Rirchengemeinbe jene apoftelijd geftalteten Rirchen geringen überfictlichen Umfange" rollftanbig vorbanden maren, welche ber preußische Ronig Bijdef jo jebnlich berbeimunichte, um bie ibn furche terlich brudente Burbe ber Rirdengemalt in bie .rechten Sante" niebergulegen. Sier find bie "rechten Sanbe"! ruft or. Bunfen, und zeigt auf bie ernften Beiden ber Beit, bie ba brangten gur rettenben fonigliden That". Grimmig, wie mobl begreiflich unter folden Ilmftanden, ergurnt nich Gr. Bunfen über bie Tude jener "Rudichlagler", bie ba immer von einer "Rirde ber Bufunft" reben, und nicht Sant anlegen mollen jum fofortigen befinitiren Bau apoftolifter Riete:

"Bie vor achtebnhunden Jahren in Invialem, so gibt est auch nest micht war von (Berliner) Sithaum, eine Serne von Ministen, welche auf das hall in Istall warren ohne glauben zu wellen das ihm gedommen ift aber ohne Intian zu Neiben wurdt. Die wollen dem tandentjährigen von imfinigen Reiche Geine alles des vorbobalem wisken mas wir arme Welcheiten und dien der armenn bandeltriche nicht allem für dem Grifflichen Gesau die Gegenwart vorlangen, sendern was wir im Servennen Sandeltrichen der der der armen vorlangen, sendern was wir im Servennen sauf Erzen der George vollaum. Vorläufung und Könnigswart seinem mehren under siehen nehm under under siehen nehmen und dahen werd werd bestäuten vor kieden vom Konner under siehen nehmen kanner keine Geriffendert

<sup>\*\*</sup> De Boisen ber Beit # 291.

fich unter manchem schweren Drucke ber Beit sehnt und ftredt auf ihrem Bette ber Schmerzen" \*).

Alfo erftens, absolut evangelisch und "avoftolisch" ift bie consequent von Unten auf fich erbauende und verfaffende Bibel-Rirche Bunfens! In ber That, wenn Chriftus nicht a priori eine objeftiv gegebene Rirche ale Beile anftalt gegrundet hat, wenn bie Rirche erft a posteriori aus ben Glaubigen ermachfen muß: fo mußten wir wenig ober gar nichts Stichhaltiges gegen bie Bunfen'iche Conftruftion einzumen. ben. Run aber verträgt fich ber Specialglaube mit ber Rirche als Anftalt nicht, alfo fommt ber protestantische Rirchenbegriff überhaupt gang nothwendig immer wieder auf die Bemeinbe jurud. Richt umfonft hat Luther felbft ftete und beharrlich Ecclesia mit "Gemeinde" überfett; er wollte bamit ben Begriff ber Anstaltlichfeit ausschließen, ber mit seiner Sola-fide-Lehre fich vertrug wie Feuer und Waffer. Ift aber Rirche = "Gemeinbe", fo muß naturlich beren erfte Erfcheinung Dufter und Norm feyn: alfo bie apoftolifche Bemeinbe.

Hernis fogar die Sopfe vieler sonst trefflich intentionirten Beistlichen überzogen, von Laien hier gar nicht zu reben.

Were das ift eben die Strafe für die Berwerfung bes gesunben Begriffs der Rirche als Geilban ftalt, für die falsche lebersehung bes gesunbern und zu leisten habe, hat eine wahrhaft ägyptische Finfternis fogar die Köpfe vieler sonst trefflich intentionirten Beistlichen überzogen, von Laien hier gar nicht zu reden "."). Aber das ist eben die Strafe für die Berwerfung des gesunben Begriffs der Kirche als Heilsan stalt, für die falsche llebersehung des Worts Ecclesia mit "Gemeinde", für den Specialglauben endlich, in dessen Dienst beides geschah und geschieht.

<sup>\*)</sup> M. a. D. II, 169.

<sup>••)</sup> Rreugeitung vom 16. Nov.

fagt Gr. Bunfen, ift einzig und allein bief tung die apostolische. 3meitens aber ift Landesfirche verfassungemäßig "Freih bigfeit" jugefichert, mas nur burch biefelbe firt werben fann; nur burch fie vermag m langen, "was bes Ronigs ausgesprochene mäßige Absicht mar, nämlich ju felbftftand chen, b. h. ju felbftftanbigen, moblgeglieberte fich felbft zu regieren im Stanbe find " \*). beutlich zu verfteben: baß ja in feiner Rir "apostolisch gestalteten Rirchen geringen ül fange" vollständig vorhanden maren, weld Ronig Bifchof fo febnlich herbeimunichte, u terlich brudenbe Burbe ber Rirchengewalt Banbe" nieberzulegen. Sier find bie "recht fr. Bunfen, und zeigt auf bie ernften Beid ba brangten "jur rettenben foniglichet mig, wie wohl begreiflich unter folden Un fich Gr. Bunfen über bie Tude jener "Rud immer von einer "Rirche ber Bufunft" re Sand anlegen wollen jum fofortigen befiniti lifder Rirde:

"Wie vor achtzehnhundert Jahren in Zeru auch jest, nicht weit von (Berliner) Bethanten Menschen, welche auf das heil in Jöracl warten wollen, daß es schon gekommen ift, aber ohne wünscht. Sie wollen dem tausendjährigen oder Gottes alles das vorbehalten wissen, mas wir und Laien der unirten Landeskirche, nicht allein Staat der Gegenwart verlangen, sondern was wi auf Evangelium, Berfassung und Kömeinen unser eigen nennen zu durfen, mit der sies jener Freiheit, nach welcher die arme euro

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit. II, 251.



Bunfen und Stahl.

fich unter manchem schweren Drucke ber Beit sehnt um ihrem Bette ber Schmerzen\* \*).

Alfo erftens, absolut evangelisch und "apofti bie confequent von Unten auf fich erbauende und Bibel-Rirche Bunfens! In ber That, wenn Chr a priori eine objektiv gegebene Rirche als Seils at gründet hat, wenn die Rirche erft a posteriori aus bigen erwachsen muß: fo mußten wir wenig ober Stichhaltiges gegen bie Bunfen'iche Conftruftion ben. Run aber verträgt fich ber Specialglaube mit ale Unftalt nicht, also fommt ber protestantische griff überhaupt gang nothwendig immer wieder aumeinbe gurud. Richt umfonft hat Luther felbft beharrlich Ecclesia mit "Gemeinde" überfest; er wi ben Begriff ber Unftaltlichfeit ausschließen, ber Sola-fide-Lehre fich vertrug wie Feuer und Baffer Rirche = "Gemeinde", fo muß natürlich beren erf nung Mufter und Norm feyn: alfo bie apoftol meinbe.

Hr. Leo beklagt sich bitterlich: "es sei wahrh lich, welche Berwirrung der verwaschene Gebrauch Gemeinde bereits angestistet, wie dieß Wort auch guter Menschen oft wahrhaft verfinstert "Bollends über das, was die Kirche sei, was dern und zu leisten habe, hat eine wahrhaft ägypfterniß sogar die Köpfe vieler sonst trefflich int Geistlichen überzogen, von Laien hier gar nicht zu Aber das ist eben die Strafe sür die Berwerfung ben Begriffs der Kirche als Heils an stalt, für llebersehung des Worts Ecclesia mit "Gemeinde" Specialglauben endlich, in dessen Dienst beides g geschieht.

ftenbeit

de Geftal=

preußifchen

Selbftftan-

tung reali=

em ju ge=

erfaffunas-

emeindefir=

en, welche

unfen gibt

einde jene

den Um.

preußifche

bn fürch-

"rechten

e"! ruft

Beit, bie

. Gring.

ergürnet

, die ba

d nicht

aposto=

gibt es

rie von

uben gu

bleiben

Reiche

ichriften
iftlichen
rauen
i schon

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 169.

<sup>\*\*)</sup> Rreugeitung vom 16. Nov.

Hr. Leo sagt: "Bo bliebe auch bie ! Gottes, wenn sie so für ewige Zeiten un! benen Lagen an die Form der apostolischeme ein Kreuz angenagelt seyn sollten? Bon Git swirklich haben, ist im neuen Testament iner Sylbe die Rede, und kann der Natum auch nicht mit einer Sylbe die Rede seyn; der Herrschaft des Christenthums über gam Massen entstanden"). Aber warum betet noch den Resormatoren nach, die den Begrunkalt zur Erziehung des Menschengeschled und den immerhin eines bestimmten Models griff der "Gemeinde" unterschoben, um nur ben sesshalten zu können?

Die Sola-fide-Lehre ale "protestantisch man immer noch fefthalten. Leo und Stahl fen. Benn aber Br. Bunfen ihre Confeque liche Gestaltung entwidelt, so fangt man al bio ju fcreien. Dan fann gewiß aus be Erfahrung, ber Beschichte gegen bie Bunfen bie vernichtenbsten Argumente beibringen, wi und Leo felber gethan; aber bamit ift imm wiesen, bag Gr. Bunfen falfc conftruirt un bem Princip gefolgert; fonbern alle jene ftets nur wieber auf jebe von Unten auf fid Befenntniß - Rirche, und auf bas gemeinf felbft jurud, auf ben Specialglauben, wie Debatte über bie außere Glaubenenorm gli Belegenheit hatten. Gr. Bunfen mit feine für bie Inconsequengen ber Anbern bugen; eine fonberbare Forberung. Br. Leo felbft b

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 16. Nov.

<sup>\*\*)</sup> Literatur:Blatt vom 7. Nov. 1855.



## Bunfen und Stahl.

er Kinder Umftanden vergebens allen gesunden Menschenverf verschie= gegen Folgerungen, ju beren Princip er sich selber e wie an Eine Gemeinde, von Mannern gebildet, die Gott

"Eine Gemeinde, von Mannern gebildet, die Gott Fleische geschaut, soll keine andere Realität sehn, als eine unserer Zeit? . Diese zusammenstellen, weil sie auch Cheißen, mit den apostolischen Gemeinden, das ist gerade, 1 man einen blinden Mann auf Schildwache stellte, und dann man babe das Lager behütet, weil ja doch ein Mann austehe . . Rurz, diese ungeistige und wirrselige Identific apostolischen Gemeinde mit der Christengemeinde überha wie ein drückender Alp der Unwahrheit auf ganzen Massen die ein drückender Alp der Unwahrheit auf ganzen Massen der allgemeinen Kirche getrennten Richtungen . . Die jetzigen Gemeinden als Fund ament der Kirche nur zu der ergreist Einen schon eine moralische Seekrankheit; Go uns doch in Gnaden vor so wüstem Unglücke jemals in 1 lichkeit."

"Unfinn ware es, blubenber und in Anbetracht ber ber Sache zugleich schnöber Unfinn, die Rirche unserer Zeit Unten auf ordnen zu wollen, die Gemeinde zum Funda Rirche machen zu wollen, was doch nach ber apostolischen noch die Geistlichkeit sehn kann" \*).

So Hr. Leo. Aber will er benn nun auch se Specialglauben aufgeben, die Rirche als Anstalt men? Offenbar geht seine Beweisssührung nicht ble Hrn. Bunsen, sondern ebensosehr auch gegen Hrn mit seinem "Protestantismus als politischem Princip namentlich gegen die "apostolisch gestalteten Rirchen" thischen Königs. Ja, Hr. Leo trifft sogar diese "Kr viel härter als Hrn. Bunsen, wenn er fortsährt: au vin in den erst mit entsetzlicher Härte durch Feuer und gereinigten Genser Gemeinden habe ihnen auch dann einer gewissen aristofratischen Ordnung das Regimen lassen dursen, "und schließlich waren diese Genser Ge

feben

foll

rlich

lefen

wie wir

t mit ei=

the nach

erft mit

ferungs:

n immer

roe als

immten,

en Bes

alglau=

<sup>\*</sup> will Bun= firch= Mor= , ber :Idee el\*\*) it be= aus allen ober incip i ber

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 16. Dov.

boch nur forcirte Carrifaturen,' fobalb man fie vergleicht mit apostolischen Gemeinben."

"Der Gedanke, die Berfassung ber Kirche auf die Annahme ber Identität jeziger Gemeinden mit der apostolischen Gemeinde zu gründen, darf als ein banquerutter Gedanke von Saus aus bezeichnet werden, solange nicht ein Wittel gesunden ist, vorher Spreu und Weißen, Kleie und Mehl zu sondern, solange nicht eine Art geistiger Schwinge oder Mehlbeutel vorher erfunden ist." "Alle Bersuche, diesen Mehlbeutel herzustellen, haben sich als zuletzt hüsslos und dann immer noch weit tieser das allgemeine Briefterthum der lebendigen Christen verlezend ergeben, als irgend der streng berechtigte Klerus der römischen Kirche. Ein neues Experiment dieser Art wurde geradezu an das Gott Versucherische und Frevelhaste streisen. Der liebe Gott hat ohnehin Noth genug mit unserer Kirche, die er zeither schon nur durch fortgesetze Wunder im Grunde zu regieren vermocht hat" \*).

Cehr mahr und gut gesprochen, fur ben Begriff ber Rirche ale Anftalt nämlich! Allein, bes "Dehlbeutels", um "bie wirklich lebenbigen Chriften" fur bie gubrung bes allgemeinen Priefterthums und bes firchlichen Regieramts burchzuseihen, bedürfte wohl bie mahrscheinliche fonigliche Ibee ber "apostolisch-gestalteten Rirchlein", Br. Bunfen bagegen hat sich die Sache viel leichter gemacht. "Die fich felbst auslegende Schrift" ift ein einfaches und flares Rriterium, und bavon murbe fr. Bunfen confequenten Gebrauch ju machen wiffen. Er wurde baher j. B. nicht bie Rirche als Anstalt verwerfen, und bennoch bie Unmunbigen burch bie Rinbertaufe ihr einverleiben. Gang richtig ift ihm Die Rinbertaufe ein "mittelalterlicher Reft", übrigens ein allau gleichgültiges Ding, ale daß man fie nicht, etwa ale Dant-Act ber Eltern, ohne Sorge bestehen laffen fonnte. Rur bag man wohl unterscheibe: ju einer Befenntniffirche fann bloß bie eigene sittliche That, mit anbern Borten bie Aneignung

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 16. Rov.



## Bunsen und Stahl.

gleicht mit

: Annahme
emeinde zu
ns bezeichher Spren
t eine Art
" "Alle
lest hülfiesterthum
ireng beent dieser
revelhafte
unserer
iber im

iff ber utels . ig bes ramis. iglide n bas e fic Rrites rauch dirde burc l Die alliu anf= daß bloß ung

jenes Kriteriums, einführen: "Gelobniß ist das Etige, also Protestantische, im göttlichen Leben des Ewie der Gemeinde; Ausdrücke wie Tause, Einsegnung sprechen nur das Untergeordnete aus; das zum Gelol Außen hinzutretende Zeichen und Siegel ist unbibl unvernünftig ohne das vorhergehende freie und bewildbis; Bieles in den Formen jener Handlungen (framente) ist noch ein Rest der mittelalterlichen Bert jener leidendlichen, nicht göttlichthätigen Aufsac Glaubens, und behaftet mit Priesterlichkeit". Walrein und schon, wie Hr. Bunsen, hat kaum noch (nicht-anstaltliche Kirche ausgefaßt aus dem gemei chen Princip; Hr. Stahl durfte sich daran spiegeln.

3weitens: weil Gr. Bunfen, bem "unmittelbare au Chrifto" entsprechend, bas Rriterium firchlicher Bi feit fehr fplendid und großherzig gefaßt hat, fo ift er unberechenbaren Bortheil, baß er über bie Bevolferui Rirche nicht in Sorge zu fenn braucht. Man wir hellen Saufen melben, fein Chriftenthum wird wirflid thumlich" fenn. Da bas Rriterium jugleich bie Schatung ber "wirflich lebenbigen Chriften" an b gibt, fo fonnte naturlich auch fein Beburfniß eines n erfundenen firchlichen "Mehlbeutels" Plat greifen. allem Dem geht zweifellos ficher hervor: bag zwar b fucht nach ben foniglichen "Kirchlein" von Tag ju 3 in's Ungewiffe fich vertroftet und hinausgeschoben fie fo aber fr. Bunfen. Er vermag auf ber Stelle nur ber fonigliche Auftrag - feine Rirche auszuschre ju eröffnen. Ja, er felber mahnt an bie fcnellfte ( bes "Ronigsworts" nach Bunfen'ichem Recept, 1 weil Gefahr im Bergug fei. Wie mit bem "fortw Bunber", welches nach frn. Stahl bie "Eine !

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit. II, 257.

Lehre" unter ben Bibelforfchern ftetefort erhalt, fo ergeht es orn. Bunfen auch mit bem "fortgefetten Bunber", mit bem Gott Brn. Leo's Rirche regieren foll - er fieht, weiß und fpurt nichts bavon. 3m Gegentheile meint er gewiß gu wiffen: wenn bie gegenwärtig herrschenbe Regierung biefer Rirche, bie ber "Rudichlägler", noch eine Beitlang fortbauere, fo merbe es mit bem Evangelium balb am Enbe fenn, benn "fie arbeite nur fur ben Jesuitismus"\*). Das find ja eben bie Beiden ber Beit, welche Gr. Bunfen nach 14jabrigem Aufenthalt in England auf beutschem Boben vorfand: einerfeite ben Rachen ber "hierarchie" aufgesperrt bis an's Dhr, um alle "Gottheit in ber Menscheit" ju verschlingen, anbererfeits bas naturmuchfige Simmelsfind bes freien Bereins-Beiftes gleichfalls ftart geworben und bereit, bie evangelifche Rirche por bem hierarchischen Sollenbrachen unter bie Blu-Aber ftatt beffen, mas muß Gr. Bunfen gel zu nehmen. por fich geben feben!

"Die klerikalische Strömung in Deutschland hat fich als Luther anismus zur Erbin einerseits bes gemuthlichen, wenn gleich einseitigen Pietismus ber erften brei Jahrzehende bieses Jahrhunderts gemacht, andererseits wie zum Organe ber absoluten Fürstengewalt und ber Privilegien bes seubalen Abels, so vor Allem ber Strafgesche für bie außerliche kirchliche Bucht bes 16ten und 17ten Jahr-hunderts. Gine beppelte Polizeiregierung ift bas Ibeal biefer Partei, welche baburch nicht allein sich selbst in's Verberben zieht, sondern auch brobt, den Protestantismus und ben eigenen Staat ben Bestuten zu überliefern."

"Im Bolfe ift nichts bavon; was fo ideint, ift funftlich erregt von Biarrern over Laienpiaffen . . . Wißtrauen ist geboren; Bangigkeit criult treue Gemuther und besonnene Ceifter; bie Behörten sind getbeilt und rerwirrt; tie Fakultäten sind gelahmt, betroffen, und tie theologischen Studenten und Canditaten finken auf
eine immer tiefere Stufe ber Bilbung herab, selbst ben katholischen
gegenüber."

<sup>\*)</sup> M. a. D. II, 285.



Bunfen und Stahl.

, fo ergeht unber", mit fieht, weiß er gewiß gu rung biefer fortbauere, fenn, benn ind ja eben 14jährigem ind: einer= an's Dbr. ngen, an= Bereine= angelifche bie Blu-Bunfen

als Lu=
nn gleich
rhunderts
dengewalz
Errafge=
en Jahr=
efer Bar=
ieht, fon=
staat den

ftlich er= geboren; bie Be= hnit, be= ifen auf jolischen

"Es regt fich in ber Gemeinbe eine Sehnfucht na und nach geordneter Thatigfeit, und biefes Streben ben unmittelbaren Stempel ber Gottheit . . Es trit willig, nicht opferforbernd, aber es verlangt Freiheit fi ftes. Es will feinen Polizeizwang, es verfchmäht bi amtlicher Bevormundung und peinlichen Schutrechts, a erlahmt ift, ebenfowohl als bie after-patriarchalische Bevi Diefes protestantische Bewußtsenn ift nie tiefer empfi ben letten Jahren und Tagen. Welch ein Befremben Schmerz muß alfo ben Freund bes Evangeliums wenn eine nicht unbebeutenbe Angahl, befonbere junger fchen Paftoren und Prebiger in Gemeinschaft mit pol teien und in mehr ober weniger offenbarem Bunbe m mus und Feubalismus, wenigstens ihnen und ben Je Banbe arbeitenb, auf gang entgegengefettem Wege ein Wenn fie bas Berlangen nach Dulbung und Freiheit i fcmaht ale Revolution und Anarchie"?

"Ich fcmeige über unbebeutenbe Erscheinungen, hafte, robe, geiftlofe Berfuche und Beftrebungen biefer in Medlenburg, Beffen und Lippe uns vorliegen. 3 von ohnmächtigen Pfarrerconferengen ober Bereinen . allem biefem rudläufigen Treiben fteht feine Gemeinbe und weber geiftige Dacht, noch bis jest ftaatliche ober fü furz ber Ritter will nur reben von Brn. Stahl von Breufen und feinem foniglichen Dberftbifd will er por Allen an's Berg legen, wie es mit b festen Bunder" nunmehr ftehe, bas über ihre Ri wie fie meinen. "Weltgestaltenb ichreitet bie fre Gemeinde voran in majestätischer Ruhe, mahrend teuflisch verbammenbe unbedingte Priefterthum bie Staaten nicht retten fann, mohl aber fie tiefer herabzieht . . . Es geht ein Befühl ber letten 9 Die Menschheit fast wie vor neunzehn Jahrhun Bu Enbe geht's mit allem Beucheln und mit !

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 20 ff. 246. 70 ff.

....pen: Edon im 3. 1-17 1 bis in's fleinite Tetail für tie preu meffen und ausgezirfelt und zugerichte als die apostolische Rirchenordnung ; entsprechenbes Kundament für fie mai gelegt: in ber evangelischen Union 3. 1848 auch noch bas "Königswort mäßig garantirte "Freiheit und Gelb hinzugekommen. Br. Bunfen weist bie gefetliche Union Preußens fogut n ber Berfaffung nur burch feine Reiche gelangen fonnten, bag nur fie bie brobe mifachteten Rechts ber Gemeinde abment tiefften Schmerg aber muß er auch be Breugen feit 1848 nur entfegliche Rud bie bochft gunftigen Bedingungen fur en ftaltung ber preußischen Rirche ruinirt aufgehoben habe. So hat man in 2 insbesondere und in Bezug auf bas v nigewort überhaupt gethan. Br. Bur in harten Worten; nur bag er biefe Stahl richtet, mahrend er boch bie bestel in Breugen und ihre oberften Leiter fatt

ift nicht einmal ein Anknupfungepunkt bafur vorhanden, "fo lange man nicht weiß, wer bie Tragerin, wer bas Subiett bes anzubahnenden Organismus fei: ob Eine unirte ober ob brei confoberirte Rirchen." Die gange Frage alfo reducirt fic endlich auf die Gine Frage: "Gegen wir als Biel Bibel-Blauben und evangelisches Leben in Giner biefen Blauben befennenben und biefes leben übenben ganbesfirche, ober icolaftischen Befenntnifglauben und firchliche Formen breien" \*)? 3m lettern Falle ift "Gewiffenefreiheit" unmöglich. Gr. Bunfen aber, ber bie Union "aus erfter Sand fennen lernte, lange ebe Br. Stahl in's Land fam", behauptet, bag ihre 3bee ftete gemefen, "aus zwei Rirchen Gine gu machen"; und wenn auch die Rudichlägler actenmäßig erweis fen, baß ihr foniglicher Grunber nichts wiffen wollte von ber fich felbft auslegenden Schrift, fo verlangt boch jebenfalls orn. Bunfens " Gewiffensfreiheit" fo und nicht anders. Statt beffen nun, ftatt "aus zwei Rirchen Gine zu machen" - haben bie Rudschlägler aus zwei Rirchen brei gemacht: jur lutherischen und reformirten bingu noch bie ber Befenntnißellnion ober die specifischeunirte. Wen tonnte ber Grimm bes Ritters verwundern! Mit faltem Blute magt Gr. Stabl ju fagen: Die Lehr-Union fei nur "eine Ausnahme" in Breufen; ja er magt es, jur Lebens : Union ber Lutheraner mit ben Reformirten "als Seitenstud bie Union mit bem Papftthum aufzustellen." Go ganglich ift bei biefen Leuten ber Unions Begriff babin, daß Gr. Bunfen im Geifte bereits bas alte lutherifche Dogma wieber auf's Tapet gebracht fieht: "bie Soffnung, bag auch Calviniften felig werben fonnten, fei teuflische Gingebung", und "bie Che eines Lutheraners mit einer Ratholifin fei zwar fehr bebauerlich, boch nicht mit ber Schmach behaftet, wie bie Che mit einer Calviniftin" \*\*).

Co fleben jest bie Glieber ber Einen preußischen Lan-

<sup>\*)</sup> A. a. D. II. 218. 173. \*\*) A. a. D. II, 153 ff. 53.

beeffirde ju einander: fo gang unmöglich mare unter folden Berbattniffen tie Bunien iche Rirde ter nich felbft auslegenben Schrift; fe fundeber racht fic fr. Stabl von 1853 an frn. Stabl von 1855. Die Umfebrung bes evangelischen Begriffe ber Rirde ift von febr wichtigen Relgen fur Ctabl's Anade ven ber freibeit ber Schriftferichung und von ber mangelifden Union ... Stahl's Lehre von ber Rirche ift, als Berneinung bes Protenantismus, eigentlid iden an fic bie Berneinung ter Unien. Denn wenn tae Beien und bie Einfeit ter Rirde in ber Ginbeit bes geidichtlichen Befennt nifies unt ber idelaftiiden Lebre beftebt, fo fann eine Union meier erangelifder Rirden, welche eigene Befenntnisidrife ten baben, nur eine That religiefer Gleichgultigleit febn." Diefe "Gleidenltigfeit" aber - nur unter ben empfehlenbern Ramen ber nich felbit andlegenten Schrift, ber Bemiffensfreie beit, ber Unien ober, um mit frn. Stabl von 1853 ju irreden, ber Unmittelbarfeit bes Bantes in Chrifins, Befreinng ber Inbiritualuat, ber Riede nicht als Berhaltnis ven Auterität unt Unterwerfung - fie ift bie unentbehrliche Unterlage ber Bunien'iden Bibelfirde, und nach ihr bat fic alie bie preugifde Union wieber ju freden.

"Der Berietmeljungkrevers (ber Airten) bur bin Geringftet mit fein hechftet vom blofen Anerkumen ber Bereinigung au, burch bie Thendmablefeier und burch bie Ginbeit der Berinfung und Jude, die zur Berickundung durch romitte Anstellung bes Gemeiniamen: aber zwiiden biebeben Bunfte binden feine Schungen verben. Die eine Gemeinde kann mit ihrem Gefflichen fich nur an ben Kanedismus Luters balten: eine andere an den her heidelberger: eine beim mag, wie in manden geschicht, ben fleinen Kanedismus Luters für die jüngern Schiler gebrauchen, den heidelberger für die Erwadismen, eber auch die soeben in Basten bewerfürligte erganische Berickwelzung beiber verziehen. Chenis in der Kiturgie\*1." II. i. m.

<sup>\*)</sup> A a D. IL 147, 248,

3meitene: bas in ber preußischen Berfaffung verpfanbete Ronigewort für freie und felbftftanbige Organisation ber Landesfirche muß an fich fcon bie eiligste Errichtung ber auf gebrudte Bibelausgaben gegrunbeten Rirche Bunfens nabe legen. Aber wie fürchterlich haben erft an biefem Bunft bie rudichläglerischen Wilbschweine im preußischen Beinberge Alles vom Unterften ju oberft gefehrt! Bie fcon mar Alles vor vierzig Jahren schon in die rechte Bahn gebracht, und welche Devastation jest! Che noch die Union gegrundet marb, hatte Konig Friedrich Wilhelm III. icon feine "Liebe jur verfaffungemäßigen gemeindlichen Kortbilbung" ber Rirche bethatigt, wie bie Berordnung von 1816 über bie Ginführung von Bresbyterien und Synoden beweist. Leider ließ ber Ronig von ben Ereigniffen in Spanien und Italien und auf ber Wartburg unter bem Ginfluß Defterreiche und Ruflande bie Ibee fich "verbunfeln", bie liturgifche Reform ging aus ohne "gemeindlich fynobale Befpredung", baber alles Unheil in ihrem Gefolge. Daffelbe Enbe nahm ber Anlauf bes foniglichen Sohnes mit ber Beneralfynode von 1846, bis endlich bas Jahr 1848 fam und bas große "Ronigewort" in die Magna Charta brachte. ließ fich Alles jum Beften an, obwohl "man von ber 3dee einer auf Urmahlen beruhenden conflituirenden Synode ichon in ber zweiten Balfte bes Jahres 1848 abfam" \*). eben bie Frage mas nun? benütte bie Reactions-Bartei mit byjantinifcher Sinterlift, und fo ift's jest mit ber Berfaffung ber preußischen ganbesfirche eigentlich schlimmer als zuvor. Bie gefagt, hat Gr. Bunfen noch gang andere Leute im Sinne ale Brn. Stahl, wenn er biefen in Antlagestand megen qualificirten Berfaffunge-Bruches verfett:

"Sinfichtlich ber Berfaffung verwirft Stahl ben Territorialis» mus, wonach ber Lanbesherr als folder bie evangelische Rirche re-

<sup>\*)</sup> M. a. D. II, 181 ff. 204.

giert. 3ch weiß ihm dieß wenig Dant, ba er ften, die Rirche zu regieren, burch eine ander Die evangelischen Landesherren regieren fie Mitglieder." Beide Spfteme find unvereinbe Gemeinde und practisch gleich . . . Gr. Sta Territorialismus, weil er fürchtet, es fonnten schwerben über Nichtausführung ber fiechlichen

por bie Rammern gebracht werben . . . Barlange ift territorialiftifcher Berrath, bag aber ber evangeporzugliches Glieb bie Rirche regiere neben ben Recht begrundet . . . Der Organismus ber in biefem Gufteme ift praftifch nichts Unberedy und foftspieliges Anbangfel. Die im Damen bee gliebes bie Rirche regierenbe ", Centralbeborbe"" . Ausführung (alfo bie Regierung), fondern auße auch noch bas Beto . . . Wenn Gr. Stahl is faffung bie Erfullung ber preußischen ganbesverfaffu es fur ben beichrantten Laienverftanb, auf unfere verweifen, um eine folde Unnahme ebenfo bi finden, ale fie ben offen genug vorliegenden Ern gelifden Polfeg nicht entipricht . . . Das not in ber Wirflichfeit wird fenn: eine Rabinetere ftatt einer Minifterial-Regierung, im Laufe ber Be lichfte Form einer abfoluten Staatsfirche. Die Landesberrn perfoulich abbangige permanente Cent burch Ennoben erweitern, um in ben Stanb gefet gemeine firchliche Befchluffe unter bem Scheine b faffen, und ale bas Werf ber Wefammtgemeinbe verbachtige feines Menichen Abficht . . . aber w ober eine Bartei bewußt einen folden Blan auf bas ift nicht mehr unichulbiger Confoberationefa Freunden und vertrauenben beutichen Gemuth ftreut; bas erinnert an Brentano's Schidfals = B thm) gewiffe moberne Tragifer bem auf ben Rai borenden Bolfebunde auf Die Daje fchmieren, ba vorgehaltene trodene Brod beigen foll.

ift's eine rein verfaffungswidrige Umgebung ber

hohn berfelben, und Aller bie fie beschworen, bes Königs wie bes Bolfes" .).

Man sieht: zwischen ben Rirchenverfassunge Theorien bes Brn. Bunfen und bes Brn. Stahl liegt eine namhafte Rluft. Und boch find beibe - wer follte es glauben! von Ginem und bemfelben Brincip ausgegangen. Der Specialglaube ober bie Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto als bas "politifche Brincip bes Brotestantismus" mar bie gemeinfame Unterlage fur beibe, fowohl in ber Frage um bie außere Blaubenenorm, ale um bie Berfaffung ber Rirche. Ram fr. Stahl bort burch Inconfequeng auf bie endgultig gegebene Lehr-Ginheit ber Rirche, Br. Bunfen bagegen burch Confequeng auf die fich felbft auslegende Schrift: fo tommt bier von bem nämlichen gemeinschaftlichen Brincip aus Br. Bunfen auf eine firchlich bemofratische Reprafentativ . Regierung, Gr. Stahl bagegen auf einen mehr fürftenschmeichles rifden, ale vergeistigten firchlichen Absolutismus. Das "Briefterthum ale ein vermittelndes" verwerfen beide Berren. "Die Menfchen als folche haben einen unmittelbaren Berfehr mit Bott", fagt Br. Bunfen; "bie evangelischen Chriften haben einen unmittelbaren Bertehr mit Bott", fagt fr. Stahl; "hoheres Dag politischer Freiheit ber Bolfer", gloriren beibe von ihrem protestantischen Princip. Aber nun bas Ergo ? Sier geben bie Deinungen augenblidlich meilenweit auseinander. "Das felbftftanbige gottliche Recht ber gurften", foließt Gr. Stahl; "baß felbftftanbige gottliche Recht ber Bolker", foließt fr. Bunfen. Und wie bas Gr. Stahl erft meint!

Das "felbstständige gottliche Recht der Fürsten", des monftrirt er, ist eine Errungenschaft der protestantischen Rechtfertigungslehre. Gr. Stahl hat je nach Umftanden nicht unrecht. Die Rirche als gottgegebene außere Anstalt mußte

<sup>\*)</sup> N. a. D. II, 206-216.

ebzeitire Ausreink und für die Könige fem; die Kirche als Artielt wer geneinermaßen "eine Metianfürung des Königetrund unter dem Lapftehum", is beliebt für. Stahl dieß andzweichen. Run aber üel durch den Sola-Glauben die Arüsitütelen der Kirche, also wurden die Könige durch den Sola-Standen frei von jeder äußern Ausreicht. Ihre einzige Ausreicht ist ferson nur eine innere, im unmittelbaren Bereichte mit Gereins. Her Stahl dat nur verzeisen, zu bemers fen, welcher Ausreicht ihrer herricher die Bieler üch denn für den füll eines gereichen dirfen, das dieser oder jener Fürft in einem "numittelbaren Bande" eber zu untern, als zu einer Bereichen für Stade in der die Stahlsiche Argumenswien zu ganz vertreibiet:

"Mes dat der die Meiermanien berch fere Leber von der Medicientung allein burd den Glunden burdbereben. Sarnach ift das Bern der Seite zu Chrünze allein der Sip der übermankelichen Britungen Geniet: dier in der Soche derriche Gent nach seiner enigen Weit von Kriben zu Kriben, der und der allein ift Ibertraue. Lapppen die ünfern Ginnabrungen der Christenfein, der anställiche San der Armen und Genalum, siehe auf Erden under den natürlichen Schligungen: er dernett auf dem Gelich und der Drivung Geniet micht aber auf der übernatürlichen, nunminelber perfortlichen Lappfichenfendt Geniet. Die gefälliche Genselt ift nicht eine Schligungen Gericht. Die gefälliche Genselt ift nicht eine Schligungen geber der der der der Gelichgefüng über den Glunden bei Gericht über die Seichen der Seichen der Seichen der Seichen der Seichen der Aber der der Keinige dem

Bei einigem Nachbenfen wird man finden, baß fr. Bumen mit biefem Bertlaute immerbin noch jufrieben fenn fonnte. Und zwar aus zwei Grunden. Ernens ift ber

<sup>\*)</sup> fir. Stabi fagt alse noch viel zu wenig wenn er feiner welflichen Directen, die "unmittelber von Gert it", bemerklich macht : "Der Proceduntiemme babe gewissermaßen ern die welfliche Gewalt eben bürrig der gefüllichen gestellt." — Der Proceduntiemme als volle. Princip. C. 13. 22.

Eine Bortheil baran überwiegend, bag bie unmanbelbare außere Autoritat auch nach frn. Stahl fallen muß, und bie nach aller Sicht = und Greifbarfeit zu urtheilen. nur mehr fich felbst Autorität find. Das will eben bie Revolution. Denn-fagt ber geiftreiche Socialift Louis Blanc einen Despotismus ohne alle Berantwortlichfeit hat es nie gegeben, und wird es nie geben \*); als man bie Controle ben Bapften entzog, fiel fie erft ben Parlamenten, bann ber Menge ju; ba es feinen hohern Richter über bem Ronigthum mehr gab, fo warf fich die Ration felber jum Richter auf, und an die Stelle eines Rirchenbannes trat ein Tobes-Urtheil." Raturlich mußte Gr. Bunfen auch vorausseten, Br. Stahl werde ber Ration nicht biefes unverweigerliche Recht absprechen, ju untersuchen, ob benn ihr Monarch auch wirflich im "unmittelbaren Banbe zu Chrifto" ftebe ober nicht? Unbere freilich gestaltet fich bas Berhaltniß nach fatholifder Anschauung; ber Apostel (bemerft ber beil. Chryfoftomus) hat nicht gefagt: es gibt feine Fürsten außer von Bott, fonbern er fpricht von ber Sache felbft, inbem er fagt: es gibt feine Gewalt außer von Bott! Rach fru. Stahl bagegen garantirt ben Bolfern für bie Rurften nur bas berfonliche Moment ihres "unmittelbaren Bandes zu Chrifto", und hier ift offenbar ben bedenflichsten Zweifeln Raum gelaffen. Br. Bunfen muß baher ber Nation (ba fonft eine außere Autorität nicht vorhanden ift) immerhin bas Untersus dungerecht vorbehalten. Und ba bie Ration im gleichen "unmittelbaren Bande ju Chrifto" fteht, fo fcbließt er aus ben Brincipien bes Brn. Stahl felber um fo mehr auf bie Bolts-Couverainetat. Dief ift ber zweite Bortheil, ber frn. Bunfen an ber Ctahl'ichen Debuction erfreuen mochte. In ber That brangt bie Consequeng aus ber bei Fürft und Bolf

XXXVII,

<sup>\*)</sup> Bom ruffifchen urtheilte Graf be Maiftre befanntlich : "er fei ein gouvernement modéré par l'assassinat." 6

gleichheitlich bestehenben "Unmittelbarkeit bes: Christo" so ftark auf bie 3bee von ber Bollst baß Gr. Stahl gang handgreiflich auch selber fic widelt:

Der Brotestantismus, inbem er burch bie Rech bem Glauben bem Denfchen einen boberen Grab i Micher) Freiheit gibt, ibn aus bem Stand bes @ Stand ber Gnabe forbert, brangt gewiffermagen a bobern Dage außerer politifcher Freihelt." \_Da Briefterthum auf bem firchlichen Gebiete entfpricht 6 ein allgemeines Staatsburgerthum auf bem politif "Rur ber Broteftantismus batte bie Rraft und ben Freihelt jum Durchbruch zu bringen. Rach ber rich lung mußten barum bie mittelalterlichen Glemente alle ben und fich aus fich felbft beraus jur bobern Stuf meinwefen in ebangelischem Beifte, entfalten. Buftand mußte zu einem Buftanbe ber Inftitutionen thum , bas ein bloger Privatbefit ift , jum Ronigthu und burch ein Amt von Gott und ein offentlicher ftanbifche Blieberung jum allgemeinen Staatsburgert einheitlichen Bertretung ber Ration werben" \*).

Hr. Bunsen Katscht abermals Beisall! "I nen Priefterthum also auf bem firchlichen Geballerdings auch ein allgemeines Staatsburgerthipolitischen Gebiete" — vortrefflich! Auch Hr. Sbemnach bas "allgemeine Priefterthum", und diallnmittelbarkeit bes Banbes zu Christo" ohne sindbaren "Mehlbeutel", und aus dieser Applicat politischen Seite hin vermag kein Bernünftiger stehen zu sehen, als die Bolkssouverainetat \*\*).

<sup>\*) ¶.</sup> a. D. G. 32.

oo) Ein Gelehrter in ber Allg. 3ig. vom 1. Aug. 1 Stahl unbewußte Berfuntenheit in vollenbeten P helbnifche Beltanfchauung fehr gut nachwice, bem

## Bunfen und Stahl.

Banbes zu fouverainetat, h barein ver-

tfertigung aus innerer (morglesetes in ben uch zu einem n allgemeinen illerbinge auch then Gebiete." Drang, folde tigen Entwick erhalten mert, einem Gepatriarchalijche tas Ronign, das durch eruf ift, bie um unb zur

m allgemeise e entspricht i auf dem hi applicire gemeinsame leo's uners n nach der ideres ents jr. Bunfen

4, ber Grm. heismus umb te unter Ans ware also burch bie Stahl'schen Consequenzen a cialglauben vollsommen befriedigt; unter Ander so ganz einfach auch bas vom Grn. Oberfire sonft ganz ignorirte "göttliche Recht" ber Repub

Aber ach! wenige Zeilen später, und Hi 1855 wirft einen furchtbar schwarzen Schatter herein siber Hrn. Stahl von 1853. "Die & Könige", fällt er plöhlich ein, "soll so geartet Bolf in ihr bas höhere Geset erkenne, mit ben seinem eigenen vernünstigen Willen gebunden, sich nach seinem eigenen wahren Willen als E Ein bestimmender geistiger Rapport zwischen 9 Bolf, sei es mit ober ohne Landesverti ist freier Gehorsam, bas ist protestantische Freil

Wer sieht nicht, daß hier die ganze "Ber einem Umwege wieder eingeführt ist? Der Spe die priesterliche "Bermittlung der Kirche" bloß geworsen, damit Hr. Stahl die königliche von einführe. Das "unmittelbare Band zu Christo" terschiede, und geht für den gemeinen Mann 1 nig; in ihm ist die äußere Autorität wieder das Geistliche, wie für Weltliches; der Cäsarec nur die Aenderung erfahren, daß er hier pietist erscheint, und der evangelische Dalai Lama ist bloß ein Stück Praktikum, wenn z. B. ein

berm von jenem Sate bes Rebners: "bamit hat es vielleicht einzusehen, bas grauenvolle Geheimr chen Staatstheorie verrathen. Die Rehrseite nat priesterlichen Königthums, bes Alleinherrschers Staat, ift bas allgemeine königliche Priesterthum i schrankenlosen Demokratie. Dat man an ber Ges lichen Staates nicht gelernt, wie biese beiben Ertrmittelbar göttliches Recht sich berufend, in ber mittelnander abzuwechseln pflegen?"

besherr in neuester Zeit sich in seiner Eigenschaft als summus episcopus höchstelbst von einer Gemahlin schied, bie ihm nicht gesiel\*), und wenn solche Selbsthülse ben unter ihm in "unmittelbarem Bande zu Christo" Stehenden nicht erlaubt ist. Rurz, es ist in der That ganz der alte Territorialismus, nur mit der durchsichtigen neuen Maste, die Hr. Bunsen oben dem Hrn. Oberkirchenrath als Versassungsbruch vorwirft.

Br. Bunfen feinerfeits beharrt, wie billig, bei ber all. gemeinen Gleichartigfeit, bei ber für Fürft wie Bolf gleichen Lange bes "Banbes ju Chrifto", und baraus ergibt fich ihm aus bem Specialglauben folgerecht bie Bolfssouverainetat im "Recht ber Gemeinbe". Betrachten wir ben Bunft genauer, an bem Br. Stahl abspringt und abspannig wird, fo werben wir Brn. Bunfens Borwurf nicht ungerechtfertigt finben: man fürchte seine Bemeinde - Rirche beghalb, weil , fie nicht bestehen fann ohne burgerliche Freiheit." Bene Inconfequeng aber und biefe specifische Scheu faßt ber Ritter nicht etma blog ale Cache ber Berfon bes Grn. Dberfirchenrathe Stabl, fondern ale Signatur ber gangen "lutheranifchen Richtung", welche jest in Breußen die herricbende ift. Daber ber ingrimmige Born feiner "Beichen ber Beit" gegen bie Lutheras nifchen, und feine entsprechenbe Bartlichfeit gegenüber bem Calvinismus. In ber Wirflichfeit ift biefelbe Stimmung auch unter ben beiben, in ber unirten ganbestirche auf bem Bapier vereinigten, Confessionen felbft weiter verbreitet, als man glaubt, und verbreitet fich taglich weiter. Wer A. B. bas Salle'iche Bolfeblatt liest, wird oft genug erfennen, bag es Lutherische gibt, beren Entfrembung von Calvinismus viel unverfohnlicher ift, als vom Ratholicismus. Diefe eigenthumliche Erscheinung, auf welche auch bie Siftorifch politie ichen Blätter icon wiederholt hingewiefen haben, ift ohne

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 3. August 1853.

## Bunfen und Stahl.

nter nicht rito= Hr. ruch

allden
ihm
im
uer,
ben
en:
icht
ing
ba
il,
---

×

8

R

8

1\_

6

:I

.

=

e

3weifel von bebeutender Tragweite für die nächste Beweg innerhalb des Protestantismus. Der Grund aber liegt i hier wieder in der calvinischen Consequenz aus dem C cialglauben, und in der lutherischen Inconsequenz dem Specialglauben; und auch für dieses Berhältniß f man Hrn. Bunsen und Hrn. Stahl als schlagendes Beis hinstellen.

Hr. Bunsen ist von der calvinischen Geringschähung äußern Glaubensnorm so angezogen, daß er dem Calvin mus geradezu den Ehrentitel einer "Rhilosophie des gem

außern Glaubenenorm fo angezogen, baß er bem Calvit mus geradezu ben Chrentitel einer "Philosophie bes gem famen evangelifden Glaubens" verleiht. Unbererfeits fcon Calvin "feiner Rirche einen entschiedenen Borgug: ei politischen Sinn fur freie Berfaffungeform". 3m guthertl bagegen ift feit breihundert Jahren "burch bie Befchrant ber lutherifchen Theologenfirche ein Stillftanb, wo nicht Berfumpfung, eingetreten mit einer Eingebilbetheit, Die lacherlich ober beweinenswerth macht." Br. Bunfen hat ber gang anbere von ber Beltgeschichte ergriffenen refori ten beutschen Rirche allenthalben noch fruchtbare Lebenofi gefunden"; aber "bas lutheranische Rirchenthum ift bas fl lichte und unfruchtbarfte Rirchenthum in ber Befchichte." Bunfen hofft baher alles Beil vom calvinifden Beifte; gegen fceint ihm aus ben Ctahl'ichen Reben "in ber gre lutherischen Weltvertheilung alle Liebe nur fur bie rom Rirche ju feyn, fur bie Reformirten aber gar wenig, nicht zu fagen, gar feine" \*).

In lutherischen Organen hinwiederum stößt man oft nug auf die Behauptung: nicht der Protestantismus im gemeinen, wohl aber der Calvinismus stehe in innerer ziehung zur Nevolution. Hr. Leo sagt das sogar auch wi im Kampfe gegen Bunsen gerade heraus. Zu den Ses welche Gewissensfreiheit für das "Gegentheil der Wahrh

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit. II, 65. 256. 170.

fertern, rechnet er namentlich "alle tie, welche aus ber calwinifiliten Umtrehung aller gesellschaftlichen Berhältniffe,
aus ter temefratischen Grundlegung der Gesellschaft ihre Anferterung herleiten, wie 3. B. Hr. Bunsen an mehr als
einer Stelle selbst thut"\*). Auch Hr. Stahl vergaß in den
Reten von 1553 nicht zu bemerken: "bie Abschwächung der
foniglichen Gewalt in England gehore nicht nothwendig zu
tem Bilt bes rrotestantischen Geistes", sie sei vielmehr lediglich die schwere Schuld Jasobs II.; auch habe "ber Calvinismus unläugbar einen republifanischen Jug". Die lutherische Kirche bagegen habe nichts von diesem Juge: "Unterthanenloralität sann faum in einem Clemente besser gebelhen, als in dem des lutherischen Besenntnisses").

Das Alles weiß fr. Bunfen recht mobl, und eben barum ermartet er auch fur feine Rirde ber nich felbit auslegenben Schrift und tee Rechts ter Bemeinte nichts rom gutherthum, fichen befmegen nicht, weil "burgerliche Freiheit" bie unerläfliche Berbedingung mare. Calvinifte Territorien find ce, tenen er tie bineriide Glerie bes Lampfes um "Gemiffeneireiheit" mitmet, Galrininen, tie er ale bie Beroen ber "Bemiffenebefreiung" preiet. Und jo tief ift bereits ber Rif gwiiden ten beiben Confessionen, bag feine lutherifden Rritifer Grn. Bunfen gar nicht einmal recht verfteben, wenn er bie "eblen Angeliadien" biefieite unt jenieite bes Dceans und bie "ireien Beftiriefen" ale felde heroen aufführt. Sebnift ermitert Gr. Lee: man brauche ja nur bas Dartrtium Itlante anguteuten, jum grauenrollere Dinge, ein methetifderes geiftiges Erbroffeln in Erinnerung gu bringen, ale tie Turfen an ten Griechen jemale geutt" \*\*\*). "Daß gerate in Collant tie burgerliden Berfolgungen um bog-

<sup>\*)</sup> Arenzeiturg rem 7. Nen.

<sup>\*\*)</sup> Der Proteftantismus ale rolit. Princip. E. 34. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Arengeitung rem 31. Det.

matischer Buntte willen in folder heftigfeit wie feit bem bygantinischen Reiche faum irgendwo anders an die Tagesorbe nung tamen, baß England in Irland bie icheuflichfte Rirdentvrannei geubt, die je in der Belt geubt worden, baf in Amerita neuerdings icon breimal bie Gefte ber Mormonen mit jeber Art von Schandthaten blutig verfolgt und aus ihrem Eigenthum getrieben, fatholische Rirchen und Rlofter fo oft geschändet und verbrannt murben, bavon fagt une Dr. Bunfen fein Bort." \*). Wirflich wetteifern auch gerade in Diefem Augenblid bie "freien Westfriesen" mit bem Knownothingiom ber "ebeln Angelfachfen" in ber Tolerang. bie geheimen Gefellschaften in Holland gegen bie zwei fatholifden Funftel ber Bevolferung langft in ber Stille getrieben, Das Diftiren ihre Organe eben jest öffentlich: vom Staatschef an bis jum Flurichus alle Beamten protestantisch, die Ratholifen nur befhalb von allen Memtern ausgeschloffen, weil fie fatholifch find, fein Ratholif in Dienfte eines Protestanten genommen, feinem fatholifden Sandwerfer Arbeit, feinem fatholifden Armen Almofen gegeben, fein Ginfauf gemacht im Laben eines Ratholifen! u. f. w.

Wenn aber die lutherischen Kritifer des Ritters meinen, solches Auftreten ware wider die Bunsen'sche Toleranz, so find sie sehr im Irrthum. Seine "Gewissensfreiheit" als Gleichberechtigung erstreckt sich allerdings über Alle, aber nur nicht über die "Undulbsamen" aus "Absolutheit" ober über die "Ausschließlichen." Wer immer eine Kirche principiell für "die Kirche" hält, hat seinen Anspruch auf Bunsen'sche Toleranz. Bor seinem Recht der Gemeinde sind also vogelfrei alle treuen Katholifen und ein guter, wenn auch nicht zahlreicher Theil, der deutschen Lutheraner. So und nicht anders würde Hr. Bunsen die protestantische Inconsequenz aus dem Specials Glauben kuriren. Und auf die Unumgänglichkeit des schleus

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 28. Dov.

nigen Beginns biefer Rur, meint er, beuteten ber Beit."

fr. Bunfen ift ber Meinung, bag es fein a gebe jur Untergrabung ber "romifchen Sierarch im Sola - Glauben murgelnbe Rirche ber fich fell ben Schrift und bes Rechts ber Gemeinbe, als und grundliche Beilung ber von Grn. Gervi beklagten protestantischen Inconsequeng. Der jei ligiofen Reaction ift in ber That bange por Si firchenaritlichem Anlauf. Wir bagegen möchter fen'fche "Reichsgemeinde" lieber heute als morge Ben Befit ergreifen feben. Auf lutherischer C bann manches enblofe Schmanfen gur Enticheibun therischen Eriftengen mußten gur enblichen Kirirung und ficher famen wir babei nicht zu furg. wurde fich bann bas effettreiche Drama vor unfern rollen, wie es und mas bie "Gleichberechtigten" felber anfingen.

Mächtiger Träger bes Grunbsates bieser "Gl
tigung" ift zur Zeit ber über ganz Europa verbreite
sive Berein ber Evangelical Alliance, welcher jung
Tagen bes August zu Paris seine bießsährige
Conferenz abgehalten hat. Auch ber Berliner H
Krummacher erschien babei mit Gruß und Handschl
beren, die ben individuellen Glauben höher achten
firchlichen Fragen", unter namentlicher Borsührung
nigs von Preußen. Aber, siehe ba! bescheibentlich
Apostel jener guten Leute, die ba und bort durch F
und die Schweiz in kirchenloser Zerstreuung ber Ant
Herrn entgegenharren, ein Sendling der Darbysten:
um im Pariser Conferenz. Saal ber religiösen "Gleitigung" von seinen Traktaten zu vertheilen. Und "t

<sup>\*)</sup> Darmft. R. . 3. vom 25. Rov. 1855.

### Bunfen und Stahl.

eichen

Rittel
feine
egens
bliche
fehr
res
ifens
Buns
reus
üßte
lus
ien,
ber

id perentent

nt=

schah"? "Ein Mitglied bes vorsitzenden Ausschusses, we selbst zu den Independenten gehört, erzählte nacher ur wunden: nous l'avons sait promener, d. h. wir haben brüderlich zur Thur hinausgeworfen", wie Bater Iholuk Halle als Ohrenzeuge übersett"). Der Mann fann fl auf versassungswidrige Berletung seines "unmittelbaren! bes zu Christo". Er wird aber auch nur der typische Ring einer unabsehbaren Kette seyn. Sind es jest nar lich in Preußen Baptisten und Freigemeindler, welche Königswort, Bersassung und "unmittelbarem Bande zu Chrunter dem schweren Kreuz rücksichteleser Bersolgung sich i men \*\*): so wurden die Männer der Bunsen'schen Reid

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung von 1855. Drc. 261 Beilage.

<sup>\*\*)</sup> Bier nur ein Beifpiel, ba wir auf bie Baptiften eigene ju fp tommen! Gin gewiffer Dr. Rub. Ragel, Lic. b. Theol., hi Schriftchen herausgegeben: "Wie man Freigemeinbeprebiger und wie es Einem als Freigemeinbeprebiger geht?" Selb Drgan ber ftrengen (aber nicht lanbeefirchlichen) gutheran geugt: man fonne nicht ohne Entruftung lefen, bag von einer lichen Obrigfeit (wie ber preußifden) ein ebenfo an fich acht merther ale ungludlicher Mann fo gemighandelt wirb. fcheid wird er nach funfthalbiahriger treuer Birffamfeit burc triquen ber Beiftlichkeit wiber alles Recht aus feinem Beh entfernt, wegen feiner offen und ehrlich ausgesprochenen reli Ansicht, fo wenig biefe auch mit ben ihm übertragenen Unteri Begenftanben gu thun hatte, und trop S. 12 ber Breug. 2 fung. Aber es warb ihm bebeutet: benfen fonne er, mas er ! aber nicht bekennen, wenn er in einem öffentlichen Amte wolle. Um bes Gewiffens willen tritt er aus ber Staatsfirche und halt fich jur freien Gemeinbe. Darauf einer Aufforb nach Berlin folgend, bort ju predigen, wird er ba nach zweitägigem Aufenthalte von ber Polizei nach bem Bahnhof i tirt, trop bes Religionspatents von 1847. In Branbenburg ber deutschefatholischen Gemeinde jum Prediger gewählt, wirt nach furgem Aufenthalte auf Grund einer migverftanbenen b lichen Neußerung von ber Behorbe bas Prebigen unterfagt, guter Lest fog ar ber Privatunterricht in Gegenftanben wie En

meinde natürlich einfach ben Spieß umfehren. Belch' ein herze liches Glüdauf wollten wir rufen zur Eröffnung des Parlaments und Bundesgerichts der "gleichberechtigten" Ausleger der fich felbst auslegenden Schrift nach Bunfen'schem Schema!

Wir haben am Schluffe bes erften Abichnittes erfahren, mit welcher Buverficht alle Fraktionen bes protestantischen Subjeftivismus frn. Bunfens Beichen ber Beit fur ben Sabnenschrei bes anbrechenben Morgens ansehen. Bas fie hoffen, fürchtet bie vereinigte Schaar ber Reaction. "Taulchen wir une nicht, fo ift es bas Signal zu einer neuen fozusas gen religiofen Oppositionebewegung, abnlich jener ber 40 ger Jahre, wenn auch im bedeutend verjungten Magstabe" \*). Rur in Letterm burften bie herren in Salle fich irren, icon weil die Bewegung um ihren empfindlichsten Bunkt fich brehen wirb, um ben Rirchenbegriff. Bo aber ihre Schmache ift, ba ift unfere Ctarfe. Auf einer falfchen Beltanfchauung und unwahrem Sanguinismus ruht Grn. Bunfens Theorie. Aber auch die Reaction hat ihm ein gesundes Princip nicht entgegenzusegen, benn ihr Specialglaube ift in bemfelben Kalle. Noch bagu frankt fie an Inconfequenz aus bem gleichen mahrheitswidrigen Princip. fr. Bunfen hat wenigstens bie Confequeng vor ihr voraus - eine Confequeng, ber nur bie fatholifche Confequenz gewachsen feyn fann, benn fie allein bat, vor achtzehnhundert Jahren wie jest, die Menschheit ftets fo begriffen und genommen, wie fie wirklich und faktifch ift.

Lateinisch, Französisch u. f. f. verboten, ""bieweil er keine Conscession habe"", die Concession aber wird ihm auf sein Gesuch trot bes gut bestandenen Oberlehrer-Gramens verweigert — mit Einem Wort: es werden ihm von einer christlichen Obrigkeit alle Mittel entzogen, sich eine anständige Existenz zu sichern." So Rubelbach's und Guerick's Zeitschrift für die gesammte luth. Theologie und Rirche. 1856. I, 161.

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 8. Dec. 1855.

ein herzs laments der fich !

rfahren. ntischen n Hab. fie hof= auschen fozufa= 40 ger be" \*). · fcben b bremide uuna eorie\_ nicht falle. abre ₹on= fabat. itet6 ift.

Formatics in the state of the s

## IV.

# Italien am Schlusse bes Jahres 1855.

I.

Die Wiebergeburt Italiens, ihre Bertreter und ihre Bebingun

Wenn nächst ber orientalischen die italienische Frage me mehr in den Bordergrund tritt, wie diese Blätter öfte vorgehoben \*) und wie bereits auch von anderen Seite erkannt ward, so ist nach allen bisher gemachten Ersahr nichts so sehr zu fürchten, als die ziemlich allgemeine I ber man in Bezug auf die Situation sowohl der Halbinsel als der einzelnen Staaten sich hingibt. Di ralen Journale aller Schattirungen entwerfen und Räubereien und gouvernementalen Misgriffen, verd unterschiedslos alle italienischen Regierungen bis au die den Idolen des Zeitzeists Weihrauch streut, und hö noch dis auf eine andere, deren Einstuß man fürchte die man noch nicht offen oder doch nicht in gleicher anzugreisen den Muth hatte; man sieht überall nur

<sup>\*)</sup> Bergl. unter Anberm bie "Aphoriftifchen Beitlaufte" Bb. ]

den Berfall und gabes Fefthalten an eingewurzelten Uebelftanben, an falichen, langft verurtheilten Spftemen. Dazu find bie fortmährenden Lebensäußerungen bes revolutionaren Beiftes, bie Conflitte italienischer Regierungen unter fich und mit fremben Madten, beren auffallende Abneigung vor gewiffen, fonft ziemlich allgemein eingeburgerten Brincipien, fobann bie Daffe von Unflagen, Berbachtigungen und wiberfprechenben Beruchten in ber Preffe wohl fehr geeignet, auch wohlmeinenbe Ratholifen zu beunruhigen und burch bie erhipte Einbildungsfraft bas Urtheil ber Deiften zu bestechen, bas zwifchen glaubmurbigen und unglaubmurbigen Berichten faum mehr einen Unterschied ju finden weiß. Bas foll ba werben, fragt man, aus bem berrlichen, mit Bunbern ber Ratur wie ber Runft gleichgesegneten Lande, bas in fich gerriffen und gespalten, von tausenbfacher Roth heimgesucht ift? Wer wird es befreien aus bem Drud, unter bem es fcmachtet, es herausgieben aus ben Ruinen, unter benen fein begabtes Bolf begraben ju werben Befahr läuft?

Laffen wir einmal die Wahrheit ber gangbaren Borsftellungen über die Berruttung und die Tyrannei in Italien ohne nahere Prufung auf sich beruhen; sehen wir uns vorerst um, wie man jene Frage nach dem Retter des unglucklichen Besperiens in den unsere Grundanschauungen nicht theilens den Kreisen zu beantworten versucht hat.

Wer also wird Italien erlösen? Die Anglikaner sagen: bie religiöse Macht bes Protestantismus; bie liberalen Doktrinars bagegen: bie politische Macht bes Constitutionalismus; bie politischen Praktiker Piemonts: bie jukunstige Großmacht Sarbinien; bie Mazzinisten enblich: bie vorhandene Großmacht Revolution.

Im Grunde find biefe vier Antworten nur eine und biefelbe, nur verschiedene Modifitationen derfelben Idee, die fich gegenseitig illustriren, wie fich jene vier Potenzen auch im innigsten Bechselrapport befinden. Denn der Protestantismus

Constitutionalismus bienen in Italien nur ber Große bt Revolution, ihr bereiten fie bie Bege; Großmacht the Sarbinien nur burch die lettere, bie alle Souveraine Balbinfel - naturlich mit vorläufiger Ausnahme bes onomaftisch constitutionellen Konigs - aus bem Wege mte; alle biefe vier Botengen gehen mehr ober weniger n auf Bernichtung bes Ratholicismus und ber von ihm agenen Autoritaten. Die fardinischen Gewalthaber fennen b ihre Bundesgenoffen fchr mohl; fie haben - wie wir eits feit einigen Jahren an einer Maffe von Thatfachen eigt — die protestantische wie die mazzinistische Bropaba balb mit garter und rudfichtevoller Schonung ruhig sahren laffen, bald mit auffallenbem Enthusiasmus fie beiftigt, und wiederum hat ber Rampf ber glorreichen Rauippe gegen die katholische Kirche die Sympathien sowohl Anglifaner ale ber Magginiften ihnen im vollsten Maße Die Reprafentanten bes "lauteren Evangelii" ien insbesondere die ihnen zu Theil gewordene Proteftion murdigen \*). Ferner ift flar, bag wer in Italien jest für

<sup>&</sup>quot;) In ber protestantischen "Buona Novella" von Turin 12. Oct. v. 38. (1855) Dro. 41 befpricht Paftor Meille bie Fruchte bes Evangeliums in Biemont, bas in Turin, Genua, Cafale, Binerolo, Digga, Can Bier b'Arena und an vielen Orten fucceffiv große Fortschritte gemacht habe, namentlich in Errichtung von Rirchen und Schulen, und gahlt als Motive ber Ermuthigung und einer noch fconeren Goffnung auf: 1) bie beginnenbe literarifche, moralifche und religiofe Reaftion gegen Unglauben und Aberglauben; 2) ben Beift ber Freiheit, ber Unabhangigfeit und Nationalitat; 3) ben Rrieg gegen bie papistische Clerifel. Dabei verhehlt er fich aber nicht, bag bie religiofe Freiheit nur burch bie Befälligfeit ber jebigen Regierung eriftire, ohne burch bie Berfaffung garans tirt ju fenn. Diefelbe "Buona Novella" melbet, bag fieben Cols porteure fur Piemont nicht mehr ausreichen, und bag in London neuerbinge fur Italien 23,000 gange Bibeln unb 10,000 Erems plare bes neuen Teftaments gebrudt murben; fie finbet einen gros

ben Conftitutionalismus wirft, zunächft für Piemonts Intereffen werben muß, bas mehr als je seit ber Betheiligung am Rampfe in ber Krimm seine Ablersstitiche zu spreizen gerüftet ift und bas an sich bie liberalen Elemente ber übrigen Staaten festzuketten immer bemuht war.

Auch barüber fann fein 3meifel mehr bestehen, mas bie bominirende Minoritat im Ramen bes farbinifchen Bolfes bezwedt und beansprucht; ihre Uniones und hegemoniegelufte nach ben 1848 geträumten Ibealen hat fie feinen Augenblick vergeffen \*) und bie englische Preffe rief fie forglich ben maderen Alliirten immer wieder in's Gebachtniß. "Entspricht es nicht" - fo las man in ben Times - "allen Lehren ber Beschichte, bag ein junger und fraftiger Staat wie Piemont im Laufe weniger Jahre alle Intelligeng, Rraft und Energie von gang Italien \*\*) an sich zieht und unter einer einzigen und mächtigen Regierung die jegigen Staaten ber Salbinfel vereinigt? Wir feben nirgends ein Element bes Wiberftanbes im Kalle einer popularen Erplofion ale bie ofterreichische Streite macht in ber Lombardei. Tosfana, Rom und Reapel murben fich in einem Augenblid einer jeden italienischen Macht anschlie-

fen Eroft barin, baß fammtliche Blatter Sarbiniens, mit einziger Ausnahme ber flerikalen, einer mehr ober weniger protestantifchen Richtung hulbigen.

<sup>&</sup>quot;) Im letten August schrieb bas officiose Piemonte: "die italienische Frage ist eine curopäische Nothwendigkeit; sie muß ihren Plat fins ben bei der Erörterung über die Recomposition von Europa; sie wird ihn finden, und keine menschliche Macht kann ihr densels ben entziehen. Ohne und leeren Illusionen hinzugeben, hegen wir das Bertrauen, daß die jetige große Bewegung nicht unfruchtbar sehn wird weber für Europa, noch für Italien. Aber bevor die Ereignisse gesprochen, ist es voreilig, auf gewisse Diekussionen einzugehen und zu reden, als wenn der Congreß schon versammelt wäre, der über das Schicksal Europas entschelben soll."

<sup>\*\*)</sup> b. h. bie politifchen Blachtlinge, ben Garibalbi an ber Spige!

tereffen ig am jerüftet Staas

as die Bolfes pelüfte indlid deren it es imont iergie i und vers ndes treits rben blies

jiger iden

ide fins pa; ifels wir thar bise nem nels Ben, bie fie von ihren Unterdrüdern befreien wur Diefe Sprache fonnte über Bieles Die Augen öffnen; fie wohlgeeignet, Die vielgeliebten Rindlein in Biemont ju muthigen und anzufeuern, und mit ihnen natürlich aud Italianissimi, bie fich eben nur unter ber Bedingung, baß ibre Unionsibeen realifiren helfe, ben Deiftern vom C ju Turin jur Dieposition gestellt. Darum fchrieb Di an Valerio: "bie revolutionare Partei fagt ju Savi bringt Ein Italien ju Stande und ich bin mit euch: nicht, bin ich's nicht. Gie fagt ju ben Constitutione feib Italiener und nicht Municipalisten und ich bin mit wo nicht, bin ich's nicht." Und in einem anderen B "wenn bas regenerirte Italien einen Ronig haben fol! barf es nur Giner feyn, und bas fein Anderer als ber \$ von Piemont"\*). Und eben biefe zufunftereiche Begen Sardiniens und beffen Unionspolitif maren es hauptfac mas in ber englischen Breffe ben Bratenstonen bes a Bringen Murat auf Neapel entgegengehalten marb, fo er in feinem pitonablen Schreiben an die "Times" vom Sept. Die Bereinbarfeit und Compositbilität seiner 3been benen Sardiniens zu erweifen fich abmuhte: "Wie fi ein Dynastiewechsel in Reapel ben 3been Biemonte fca 36 werde ben 3been meines Batere ftete getreu fenn; mont erhebe bas Banner ber Union, ber Unabhangigfeit Freiheit von gang Italien und ich verpflichte mich, ihm nur fein Sinderniß zu bereiten, fonbern ihm auch allen ftand zu leiften "\*\*). Freilich hatte Lucian Murat bie " Biemonte" nur gur Balfte erfaßt und, über ben gemeinf Principien bie feineswegs gang gemeinsamen Mationen geffen; ihm war es auch nur um Reavel zu thun ui

<sup>\*)</sup> Bgl. Times 17. Sept. Ami de la religion 22. und 25. 1855. Ang. Btg. 1. Oct. (Turin 28. Sept.)

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion vom 6. Oct. 1855.

hatte wohl begreiflicherweise nichts entgegen gesagt, wenn bas vom Westen, wie es schien, in Allem protegirte Sarbinien zu seiner Bergrößerung im Often von bem etwa burch bie Donaufürstenthumer ober ein Stud Rußland entschädigten Desterreich bie oft mit so großem Berlangen betrachtete Lombarbei hatte erhalten sollen, worauf man vor nicht allzulanger Zeit ziemlich stark hingebeutet hatte.

Es find bemnach alle bie Botengen, bie als potenze rigeneratrici bezeichnet zu werden pflegen: Conftitutionalismus - Protestantismus - Magginismus und piemontefifcher Einheitoftaat - in enggefchloffenem Bunde; bie englischen Italophilen brauchen fie alle in gleichem Mage; ber Geftenhaß und die Utopien füdlicher Freiheitsschwärmer conftitutios nellen und republifanifchen Geprages find in völliger Barmonie und in Viemont laufen alle Kaben jusammen. beffere Beiten tommen, find wir in Biemont allein Stalien" - so ruft die Preffe bes Landes in allen Tonarten; Maggie ni's Benoffen geben es trot vereinzelter und momentaner Opposition freudig zu und seben burch ihre bienstbaren Borläufer die Bege bestens geebnet, die nur an Gin Enbe fub. ren fonnen, an bas ihre. Ingwischen arbeitet man an ber Corruption bes Bolfes, an ber Beseitigung ber alteren Inftis tutionen, an ber Berbachtigung und Schmahung aller migliebigen Regenten; mehr und mehr tritt eine compatte Einheit ju Tage; bie politifchen Parteien vereinen fich, und fo gibt es neben Alt-Italien nur noch bie Giovine Italia, die in Biemont und Teffin fefte Sige und machtige Stugen hat, mit bem Protestantismus liebaugelt, und von ihm subventionirt wird, zu beren gahnen conftitutionelle, gemäßigte und anardifche Republifaner fcmoren, und ber bie moderirten Libes ralen, oft unbewußt, in die Sanbe arbeiten, weil fie ihre entfernteren Biele nicht burchschauen. Sie ift im Wefentlichen nichts als eine weitverzweigte antifatholische Conspiration, voll bes giftigften Saffes gegen alle Autoritat, Die ihre Dacht

## Italien.

it, wenn rte Sars va durch chadigten ete Loms Julanger

potenze ionalis: tefifiber glischen Seften: titutio: : Har= -Bis alien = Mazzi: ntaner Borr : füb. Il ber Instiiblie= nheit gibe Biemit nirt na r= libes ibre Фen Hod lacht

theils baber erhalten, baß fie von außen vielfache ftubung und Waffen aller Art bezog, theils baber, ba jenigen, die Alt. Italien reprafentirten, in ihrem Con tismus auseinander gingen und ihre Rrafte gerfplitterten. rend nämlich bie Ginen nicht mechanisch auch alte ver Buftanbe ohne Unterschied festhalten zu muffen glaubter bas Gute ber Borgeit bewahrend, jeden möglichen C jur mahren Befferung forberten, hielten bie Unberei größter Bahigfeit an allem Bergebrachten feft; bie Ginei traten bie gefunden und guten Maximen bes alten v den Regime's, bie Anderen auch bie Ausmuchse bes ren Defpotismus. Und mar bie Bahl ber Letteren aud ber ber Erfteren gleich, fo traf boch auch biefe baffelbe eilig warf man beibe Richtungen in eine Rlaffe gufafo weit fie auch auseinandergeben; man hatte jest nu Reinde bes Fortschritts, ber Civilisation, aller und jeder beit, nur Wertzeuge bes Absolutismus fich gegenüber mehrte bie eigenen Reihen mit benen, bie aus biefem geschredt und geangstigt entflohen. Täufdungen gem neue Adepten, und die Furcht in allen ihren Graben ber Furcht vor Berhöhnung bis jur Furcht vor bem ! bes Meuchlers, bannte fie feft.

Von dem Zusammenwirken dieser Mächte also wir liens Wiedergeburt erwartet, das heißt von der Verni des Katholicismus, der hier in seinem Centrum den i lich im sechszehnten Jahrhunderte geführten Todesstrei pfangen soll. Demzusolge ift natürlich von diesem Widurtsprocesse gerade dasjenige ausgeschlossen, was so Geschichte Italien stets vor völligem Verfall gerettet, u begonnenem Sinken wieder zur neuen Blüthe emporg hat: die Kirche und die katholischen Mächt solche. Eben dem Katholicismus schreiben die Freunt Beschützer von Jung-Italien den Versall des Landes zu; die Kirche soll Alles verschuldet haben, jene Kirch

einft im Mittelalter allein bie Ration groß gemacht und fie in ihrer Bluthe erhielt, folange fie felber frei mar, bie man aber nachher gefnechtet, und beren Ginfluß man mit allen möglichen Mitteln ju paralpfiren gesucht bat, und bas nicht erft feit gestern, fonbern feit mehr als einem Jahrhundert. Es ift befannt, wie lange bie Rirche unter bem Joche ber Bureaufratie in Tosfana und in ber Combarbei feufzte, wie fie noch bis zur Stunde im Ronigreiche beiber Sicilien biefee Jodes nicht ledig, in Biemont aber beinahe vollig rechtes los geworden ift. Und boch haben es von jeher alle tiefer Blidenben erfannt, und bie oberften Bertreter ber Rirche bas ben es feit vielen Jahrhunderten vorausgefagt, bag man bie Rube und bas Glud ber Staaten feiner größeren Befahr aussehen fonne, ale burch Rechteverlegungen und Attentate gegen die Autorität und die Autonomie ber Rirche, burch die Bernichtung ihrer Freiheit \*), und die Geschichte hat biese

<sup>\*)</sup> Dir erinnern bier nur an bie mahrhaft flaffifchen Borte eines Bapftes im breigehnten Jahrhundert - Gregor's X., ber an ben Ronig von Portugal fcrieb: Prae ceteris rebus, quibus christiana regna fundantur, solidius est tutela ecclesiasticae libertatis. Cum enim eadem libertas sit fidei munimentum, et fidei religio societatis humanae sit vinculum, quo populorum multitudines sub principibus continentur, libertatis ipsius, quod absit, privilegio violato perfidiae patchit insultibus immunitum fidei fundamentum; ideoque hostis humani generis dolosa malignitas, superiorum invida potestatum, dum ad praecipitanda principalia culmina studio iniquae intentionis aspirat, sciens se in obruendo civilis regiminis Principatu praevalere non posse, quamdiu legibus reverentiam libera divini et ecclesiastici cultus religio subministrat, primum Principum oculos vesani consilii praecantatione perstringit, que eis bonum videtur et utile, tamquam oppositam votis suis ecclesiasticam subvertere libertalem (Natal. Alex. Hist. eccl. Saec. XIII. cap. I. art. 8). Co fprechen tie Bapfte bie berab auf Bius VII., ber in feiner Encoflifa vom 15. Dai 1800 bie Bichtigfeit ber firchlichen Freiheit far bas Gebeiben ber Staaten

# Rahnungen völlig gerechtfertigt. Man hat bie Warnung

ber Rirche, wie Die Lehren ber Geschichte lange gleichma

überhört; bas von ben Bapften prophetisch angebeutete 1

beil trat immer mehr hervor, und nun follte bie Rirche

gefchaffen haben, die unabläffig davor gewarnt, die Al

ind fie : man allen nict ndert. e ber mie 1 die= :dis= tiefer · ba: 1 bie fabr itate Die >ieje

tines
ten
hrihriet
um
ins.
imris
ad
piini

:4-

H0

i de

cl.

ab.

Nie

Sea.

gethan, es zu verhuten, aber mehr und mehr gefeffelt, 1 felten eine freie Thatigfeit ju entfalten im Stanbe mar. 9 Ratholicismus ift aber fo innig mit bem Leben bes 3ta nere vermachsen, bag nur auf feiner Grundlage eine fol Reftauration möglich bleibt; die Italianissimi mußten, no bem die minder consequenten lange vergeblich mit ihm cc tulirt und transigirt, ihn julest entschieben von fich mer weil fie feine Restauration auf Grund bee Borhandenen, ! ber Ratur Gegebenen bezwecten, fonbern eine tabula re bie vollfommene Decomposition und Destruftion ber Gef fcaft. Das Abwerfen bes Ratholicismus mar aber für fie bas bezeugen bie Thatfachen täglich lauter, und wir mu es um fo energifcher wiederholen - bie gangliche Berla nung aller Religion, ber völlige Atheismus, ber fich : hinter anderen Ramen verstedte; burch biefe Leute Ital regeneriren, heißt nichts Unberes, als eine Befellichaft o Religion, ein heibnisches Italien berguftellen versuchen; gange "Wiebergeburteproces" geht auf nichts Anderes, auf Unarchie und Irreligiofitat, auf eine neue Art von & barei, wie fie die Gräuelscenen ber letten Revolution fan ihren fanatischen Orgien bereits feierlich inaugurirt. Ein zweiter Faftor, ber bei Diesen Regeneratoren

im hinblid auf ble traurige Bergangenheit herrlich entwickelt, befien Nachfolger, bis auf Bius IX., haben nachbrudtlich ! Worte wiederholt. Ebenfo treffend hat Gregor XVI. im 3. 1 in feiner Encyklika Inter praecipuas macchinationes ble be nende protestantische Invasion in Italien nach ihrer Bebeul und nach ihren Folgen charakterifirt.

nicht ober nur negativ und als eine zu umgehende Rlippe in Anfchlag gebracht marb, find bie fatholifchen Dachte -Franfreich und Defterreich. Dhne fie maren bereits bie furchtbarften Rataftrophen erfolgt, und nur bie frangofie fche Alliang bat bie brittifche Bolitif in Baum gehalten, an fich Luft genug verfpurte, Die 1848 übernommene Rolle wieber aufzunehmen, und ju Gunften Biemonte und ber Revolution ju interveniren. Go aber entgegnete, als Roebud "Wollt ihr, bag Defterreich mit une fei, fo lagt ihm brei Worte in bie Dhren flingen: Polen, Ungarn, Stalien", Gir Gibney Berbert mit nuchterner Besonnenheit, bepor man bas Wort Italien als eine neue Branbfadel in bie Welt fcleubere, muffe man erft nach einer anbern Ration fich umfeben, bie gegenwärtig mit England allirt, aber fatholisch sei, die auf ber Salbinfel nicht die gleichen Intereffen und Antecebentien mit benen Englands habe; eine folche Alliang fei ein viel zu fostbares But, als bag man fie leichtfertig folden Utopien jum Opfer bringen burfe. In ber That jenes Franfreich, bas 1849 felbst noch im Bustanbe ber Revolution, ale Republif trot ber Befchworungen ber nachges borenen romifchen "Schwester", bem Papfte ju Silfe ju eilen nicht umbin fonnte, fann jest noch weit weniger feinen Beiftand ben fatholischen Intereffen entziehen, um einer ihnen feinblichen und hinterliftigen Propaganba und einer ihm felbft gefährlichen Bolitif ihn jugumenben; felbft wenn ber Berfucher unter noch gunftigeren Umftanben ale bei feinen fruberen, fiegreich jurudgewiesenen Suggestionen ju Rapoleon III. bintreten murbe, hatte er hier feine Aussicht auf Erfolg. Defterreich aber hat am allernachsten Urfache, Die projektirte "Biebergeburt" ferne ju halten, bas Centrum ber fatholifchen Ginheit vom Norden her gegen bie Angriffe ber Revolution ju fcirmen, ben glimmenben Funfen bes Burgerfriege und ber Bwietracht ju erftiden. Bor Allem bedarf bie Rube Staliens ber Eintracht und bes Bufammenwirfens von beiben fatholis lippe in ichte bereits fran ions en, Die : Rolle ber Re-Roebud fo laft 1, Stait, bein tie Ration er faereffen folde leict= That r Rez 14ge= eilem Bei= ihnen felbit ucher eren. hin= 'fter= Bie-Ein. ı zu per liens boli

schen Großmächten, bas einen festen Damm gegen bie lutionären Tendenzen setzen muß, die jede ruhige inner widlung stören und hindern; es bedarf der Einigun katholischen Monarchen von Desterreich und Frankreich die protestantische Aggresson, die sich in ihrem Zerstör Werfe gehemmt sieht, und bereits seit dem letzen A am meisten auf Anlaß des von der Rirche mit so hohe bel begrüßten, auch für Italien höchst einslußreichen E dates, ihrem lange mühsam verhaltenen Groll gegen dilichen Raiserstaat, der sich glänzend als Schutzmach Repräsentant der katholischen Interessen erwiesen hat, derbsten Weise Luft zu machen beginnt \*).

Bunachft fommt es barauf an, bas herrichenbe Dig möglichst zu beseitigen, bie guten und gesunden Rrafte muthigen und zu concentriren, Die Gelufte Biemor Schranken zu halten, und ber Revolution ihren Bundf entziehen. Es ift nicht zu verfennen, bag bie conferr Elemente Italiens weit rühriger und energischer als regen, und namentlich auch in ber Literatur \*\*) wie fehr umfaffender Beife vertreten find; fie bedürfen abe bes außeren Schuges ju ihrer fortmahrenben Rraftigui mehr fie an Boben gewinnen, besto ichwacher werb Bulfequellen ber Demagogie. Es ift ferner Thatfache bie Raffen bes Revolutionscomités und feiner Agenture fehr wenige und geringe Bufchuffe aus Stalien erhalter und bas Deifte im Auslande bafur gewonnen wirb; b ten Maggini'fchen Proflamationen feben giemlich gelb und geldbedurftig aus, wie verwöhnte Bettler, ben früheren Spenben nicht mehr in bem alten reichlichen

<sup>\*)</sup> Turiner Opinione 31. Dct. nach ben Times.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie Abhandlung über bie Literatur in Italien im I Banbe biefer Blatter.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Civiltà cattolica 3. Nov. 1855.

aufließen. Auch haben bie in ben letten Jahren verfuchten Lebensäußerungen und Demonftrationen ber eraltirten Unbanger bes Erbiftatore faft nirgenbe einen erheblichen Un-Hang gefunden. Es ift bemnach ficher eine Illufion, wenn man bie Angabl und bie Dacht ber Revolutionare in Stalien - bie farbinischen Staaten mit ihren Klüchtlingen ausgenommen - für fo bedeutend halt, daß fie nicht auf bie Dauer burch eine mäßige Militarmacht theils an fremben, theils an einheimischen Truppen barnieder gehalten werben fonnten; und es ift ferner eine Illufion, wenn man bie conservativen Elemente bes Lanbes, weil fie nicht fo geraufchvoll und larmend auftreten, auf ein folches Minimum herabgefunten mahnt, baß fie nimmermehr bie Dberhand ju gewinnen im Stanbe maren, felbft bann nicht, wenn ber Rahrungoftoff, ben bie Umfturgvartei von Außen ber bezieht, ihr abgeschnitten mare. Der Ratholicismus ift felbft in ben Theilen ber Salbinfel, bie man am meiften ju corrumpiren versucht hat, noch außerft lebenbig; ber gefunde praftifche Sinn bes Rernvolles, ber einer Drbnung bebarf, zeigt fich hochft indignirt über bas Treiben ber Geftirer und ihrer Befcuber. Die Dreiftigkeit und Frechheit ber Magginiften ift weit gefährlicher, als ihre Angahl; die Buflucht und Unterflugung, die fie in England, in ber Schweiz und in Sardinien gefunden, mar allein im Stande, fie als eine compafte, ben Staaten ber Salbinfel gefahrbrohende Daffe ju erhal-Und biefe Stellung machte man viele Jahre lang, jur Schmach bes Jahrhunderts, einem Magini möglich, ben felbft feine eigenen Bunbesgenoffen verabicheuen \*), einer politifchen

<sup>\*)</sup> Bgl. Jules de Préval M. Mazzini jugé par lui-meme et par les siens 1853. Schon 1834 außerte Sismonbi über ben Agitastor: "Mazzini und feine Sette werden ber Ruin Italiens feyn." Nicht besser urtheilten über ihn Gioberti, Gualterio und Garisbalbi: "Er verdirbt Alles, was er anrührt" u. f. f.

Stallen.

rlucten en Ans en ans , wenn n Itas tlingen ht auf frems 1 Wets 1 man o ges rimu**n** ind zu n ber eziebt, n ben piren ftifce t fic r Bes n if Inters arbi= afte, rhal= jut

par gita = 17H. -Jari=

elbft

den

Cefte, bie ftatutenmäßig ben verruchteften Deuchelmord tionirt, und ben Stury aller italienischen Regierunge ihr wichtigftes Endziel verfündigt \*). Die englische hat reichlich bas Ihrige gethan, bem "Bropheten ber bem Mofes Italiens, bem Briefter ber ewigen Wahrheit welthiftorifche Rolle ju verschaffen; jum Glud haben feine Thaten, wie feine Proflamationen eben fo viel gemirft, feine Pratenfionen in ihrer laderlichen Abfi bargulegen, und feinem Ramen bas Brandmal eines meinen Abicheu's von Seite berjenigen aufzubruden, bie Ehre ber Menscheit und die Ordnung ber Befel noch einigermaßen am Bergen liegt \*\*).

Daß bie feitherige Lage ber Dinge nur ju fehr ge mar, auf Geite ber meiften italienischen Regierunge immer fleigendes Migtrauen und eine erhöhte Bachf bervorzurufen, liegt am Tage. Die Rührigfeit ber Di ften auf allen Bunften, Die Brandproflamationen Defterreich und bie Fürften Italiens, Die Berrichaft be tifatholischen Liberalismus und ber politischen Flüchtlie Carbinien, die bort fogar officiell verfündigten und ve

nen nachhaltigen Ginbrud hervor.

<sup>\*)</sup> Der erfte Artifel ber Statuten von Jung : Italien fagt: t fellschaft ift errichtet fur bie unumganglich nothwendige & tung aller Regierungen ber Salbinfel, und um aus gang ! Ginen Staat in ber Form einer Republif zu organifiren. Art. 30 - 33 foll jebes ungehorfame und verratherifche I erbolcht, jur Grefution bes Urtheils aber je zwei anbere c ben werben, bie, falls fie bie Senteng nicht vollftreden, bie Strafe trifft, mahrend bie etwa entflohenen Opfer vom Bi aller Welt verfolgt werben. Bgl. Ami de la religion. 17 1853. p. 672. - 8. Mcv. 1855. p. 330.

<sup>\*\*)</sup> Erft bie Frechheit ber fremben Demagogen in Berfen fchrei englische Publifum und feine Regierung auf, und brachte bie benbill in Anregung; felbft biefe Borgange brachten aber n

lichten Marimen, bas fortwährenbe Drangen Biemonts auf eine neue allgemeine Amneftie, Die ftets wiederum auftaus denden Bersuche, unter ben papftlichen und neapolitanischen Truppen Meutereien anzuftiften, bie immer neu gemachten Entbedungen geheimer, mit bem Condoner Comité corresponbirenber Gesellschaften, und beren beutliche Manifeftationen in ben Dolchen ihrer Sicarier - bas und fo vieles Andere gibt auch bei ber guten Saltung ber Debrjahl ber friedliden Bevollerung Stoff genug ju ernften Beforgniffen. Erft iunaft wurde in Sarbinien ber berüchtigte Raubergeneral Baribalbi, ber bei ber Regierung um ein Patent als Marine-Capitain zweiter Rlaffe eingefommen war, bereitwilligft fogleich jum hauptmann erfter Rlaffe ernannt; viele anbere Revolutionare find bort nicht nur naturalifirt, fonbern auch in hohen Ehren, wie Mamiani, Farini und G. Cafati, ebemale Pobesta und Brafibent ber provisorischen Regierung ron Mailand, jest Senator bes subalpinischen Konigreichs. Als ber Cohn bes Letteren ber farbinischen Gefanbtichaft in Kloreng als Attaché zugetheilt warb, fab man barin eine Beleidigung Defterreiche \*), und es war nach ber gangen Lage ber Cache nicht ju vermunbern, bag ber Großherzog benfelben zu empfangen fich weigerte; beghalb trat eine noch burch die Roten Des Gefandten Sauli gesteigerte Difftimmung amifden beiden Sofen ein, die nach vergeblichen Bermittlungeversuchen bes englischen und frangofischen Botichaftere jum Abbruch ber biplomatischen Beziehungen geführt hat \*\*). Da Tosfana bie von Biemont geforberte Satisfaftion nicht zugestehen konnte \*\*\*), fo blieben bie Unterhand. lungen langere Beit in ber Schwebe, und bas Bermurfniß

<sup>\*)</sup> Die englische Diplomatte in Piemont foll zu ber Romination bes jungen Flüchtlings gebrangt haben, um eine neue Berwicklung hervorzurusen. Bgl. Ami de la religion 15. Sept. p. 669.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Big. vom 21. Det. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Civiltà cattolica 17. Nov.

## Stallen.

fuchte man von allen Seiten wieder auszubeuten, u auftau. mentlich zu Ausfällen auf die öfterreichische Regieri inischen benühen \*).
machten Bie Man narhambenen Mesaronille murben ned

Die icon vorhandenen Beforgniffe murben nod bie Werbung für bie englische Legion vermehrt, berei Sammelpunft gang nabe an bie öfterreichische Brange warb. Befannt ift, bag bie Italiener im Allgemein wenig Reigung haben, außerhalb ihres Baterlandes Dienste zu thun, daß bie meiften Anmelblinge Fi Schwärmer waren, die fowohl im Moment, ale no nach ber Beimfehr ben Frieden ju ftoren geeignet f In ben angrangenden Bergogthumern, fowie in ber lo mochte man fich um fo mehr zu Borfichtsmaßregeln ve feben, als auch bas Gerucht weit verbreitet mar, bie benlegion fei junachft boch nur für einen neuen Unab keitskrieg und für die terza riscossa bestimmt, was ftens baju führte, Die Parteiganger bes Umfturges bigen. Rebfidem fuchten bie englischen Berber fur bie italische Legion um bobern Gold solche Schweizer zu nen, die in Rom ober Neapel fich einreihen laffer ten \*\*). Inbeffen war ber Bubrang ju bem englische nicht fo ftart, ale man anfange erwartet \*\*\*); Car für hohere Offigiereftellen gab es hinreichenb, nicht viele Gemeine. Aber auch bei ben Offizieren machte

al Bas larine. gft fo= antere i auch i, ebe= ierung reiche. aft in eine mgen erzog поф tim = Ber. bafübrt liat=

:Tefpon=

ationen

Undere

friedli-

. Erft

i bes Iu**n**g

ınd.

fniß

<sup>\*)</sup> Der Constitutionnel vom 7. Dec. brachte zuerft bie Rad ber befinitiven Befeitigung biefer Differeng.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion 13. Sept 1855. p. 646. 647.

hen; aber in allen fieben Werbebureaux melbeten fich z bis zum Nov. v. 36. nur 500 Individuen, meist Solche, ber hohe Solb geleckt. (Bgl. Civiltà cattolica 17. Nov. 473.) Diefe 500 waren aber nicht einmal alle Italiener es wurden auch die in Italien angeworbenen Schweizer garn mitgezählt (Ami de la religion vom 30. Aug. 1856.

ihnen geforberte Eib große Schwierigkeiten, ber Krone England gegen alle ihre Feinde, also auch nothigenfalls gegen das eigene Baterland, bis zur völligen Lösung der orientalischen Frage zu dienen. Waren nun aber auch die Resultate ber englischen Werbung in Italien nicht glänzend, so war dieselbe doch an sich und in Anbetracht ihrer Folgen nichts weniger als unbedenklich und gesahrlos.

Mehrfach marb im verfloffenen Jahre bie 3bee einer Confoberation ber italienischen Regierungen gur Sicherftellung ihrer Territorien gegen bie Dacht ber Revolution, wie fie bereite 1848 projectirt mar \*), wieber angeregt \*\*); wie bie Independance Belge im Juni versicherte, mare bieselbe von Defterreich fraftigft empfohlen worben, mahrend Biemont und bie Westmächte sich bagegen erflärten. Schon wegen ber extremen Richtungen in Biemont und Reapel erschien eine Confoberation fammtlicher italienischer Staaten als faum erreichbar, eine engere Berbindung einzelner Fürften aber als vielen Difbentungen und Gefahren unterworfen; man furche tete auch bei ber Organisation eines Staatenbundes bas Bervortreten abnlicher Erfcheinungen, wie fle in Deutschland bei ber Krage über bie Reform ber Bunbeeverfaffung fich zeige ten; ber Rirchenftaat hat außerbem gleichmäßig Rudficht auf Franfreich, wie Rudficht auf Defterreich zu nehmen. beffenungeachtet macht fich bas Beburfniß einer engeren Berbindung unter ben einzelnen Regierungen ber Salbinfel im-

<sup>\*)</sup> Es war bas die Ibee, für welche ber unglückliche Roff in ber furzen Zeit seines römischen Ministeriums sich begeistert zeigte, und bie er in mehreren von ihm selbst geschriebenen Artikeln ber bamas ligen officiellen römischen Zeitung sowohl gegen die bemofratische Constituente bes Montanelli und ber Republikaner, als gegen die Föberative bes Globerti und ber "Moberirten" vertrat. Ugl. Cievilta cattolica 21. Oct. 1854

<sup>\*\*)]</sup> Gazzette de Lyon im Ami de la religion 7. Mug. 1865. p. 304.

Engs en das lischen te der r dies 3 wes

einer :Dung ie fie ie die ! bon unb Der cine n ers : als ūrds. Der: bei eig. auf ber

per nb a= he ie

14.

er.

m.

mer ftarter geltenb, und ale vollig aufgegeben ift ber feineswegs zu betrachten, um fo mehr als manche Bor gungen ichon vorhanden find, theils burch bie amifche grangenben Staaten gefchloffenen Bertrage über geme Magregeln gegen bas Raubermefen, und bie Aufrechth ber Sicherheit an Grangftationen, theile burch bie enge bindung, in melder bie Bergogthumer mit bem ofter fcen Stalien und mit bem Raiferhaufe fteben. ftanbniß zwifchen Frantreich und Defterreich tonnte bie in einer Beife ju Stande bringen, welche bie Rraf und Bebung ber ichwächeren Staaten fur bie Bufm fichern vermöchte. 3ft aber bie außere Ruhe und Dr garantirt, fo wird bas Wirfen ber Rirche von Inne aus beffere Beiten fichern, wenn auch ber Damon ber die nie gang und gar ferne gehalten merben fann; bie Borfampfer ber bestruftiven Principien werben wohlge Begner finden, und folange bem Ratholicismus nic Berricaft genommen wird, niemals zu einem andau Erfolge gelangen.

Mitten in ben Beforgniffen und ber überaus ge Stimmung bes letten Sommers ertönten im englischen samente laute Schmähungen gegen die retrograden Reg gen, die nicht an Sardinien ein Muster nehmen w namentlich gegen Rom, Florenz und Reapel — die na nen stärferen Allarm hervorzurufen, und die Berwirru steigern geeignet waren. Schon längst war es in Er herfömmlich, keine Parlamentskession zu schließen, ohne Investiven und Deklamationen gegen Rom und den I licismus. Im August 1855 geschah das aber unter debutsamsten Umständen und auf eine wahrhaft beisp Art. ). Freilich waren die theilweise aus versteckten e

<sup>\*)</sup> Das Giornale di Roma vom 21. Aug. gibt barauf nur f turge Ertlarung: "Bir glauben une nicht zu taufchen, we

tag, angleich Expetiorationen und ? vieler großen Million Gemmnisse begengesettes System versolgenden Re Lord John Russel auf Polen und 1 mit berselben Taktik suchte er, wie e angekündigt, am 7. August die Au auf die italienischen Zustände und di zu lenken, und das in einer Weise, i nistern nichts zu wünschen, den Wüh, mehr etwas beizusügen übrig ließ \*\*). pellirte Bowyer das Ministerium über gion, und beren Verwendung nach de und wies auf die nicht ganz unbegri die Sicherheit der Halbinsel hin; zugle schieden gegen Russel's Diatriben, un

versichern, baß wir nie in ber parlan großen Nation eine Reihe von beleidiger Deklamationen gelesen haben, als jene, Ministers gegen eine Regierung hervorl mals einen Anlaß zu einem so ungerech gegeben zu haben. Gleichwehl wollen n System nicht unter wart Folgen bes Bersuches, in biefem Augenblide organische Men. berungen in ben Berfaffungen ber italienischen Staaten burch. Balmerfton gab barauf nur ungenügenbe feten zu wollen. und im Ginne feines "eblen Freundes" gehaltene Antwor-Eine Legion von 3 bis 4000 Mann, meinte er, fonne boch bas Ronigreich Reapel nicht occupiren; nach ihrer Rudfehr murben beren Glieber bie beften Burger von ber Belt fenn, ba fie gute Disciplin gelernt. Ber aber ben Bertheis biger ber romischen ober neapolitanischen Regierung spielen wolle, murbe beffer thun ju fchweigen, ale über die jegige Lage ber Dinge in biefen Staaten ein Wort zu verlieren. Sier haben wir wieder ben achten Balmerfton von 1849 und 1849, ber feine ebenso anmagenden als grundsatlofen Wertgeuge ju Dienern ber Rebellen erniedrigte und öffentlich feine Agenten pries, wie namentlich ben berühmten Lord Minto und ben Conful Freeborn, ber in Rom jur Beit ber abfterbenden Republik feine Freunde unter Mazzini's und Baribalbi's Genoffen mit nabe an breitaufend Baffen verforgte, um fie ber Gerechtigfeit ju entziehen. Derfelbe Lord Feuerbrand entblobete fich nicht, geradezu nicht bloß den Konig von Reapel, fonbern auch ben Bapft zu beschuldigen, baß fie Truppen gegen Defterreich gefandt, und auf bas heftigfte gegen die deutsche Herrschaft im Rorden ber Salbinfel fich geaußert - eine foloffale Luge im Angefichte ber offenfundigen Allofutionen vom 29. April 1848 und 20. April 1849, und im Angefichte ber in langft veröffentlichten Aftenftuden \*) niebergelegten Rlagen beffelben Balmerfton und feiner Agenten über die Sartnädigfeit bes Papftes, ber bem Rationals Rampf fich nimmermehr anschließen wolle und werbe. bald nach biefen Deflamationen über bie Tyrannei und Graufamfeit jener italienischen Fürften, wobei bas eble Berfahren

<sup>\*)</sup> Correspondance respecting the affairs of Italy d. 31. Juli 1849. Depefchen bee englischen Gefandten G. Samilton in Floreng.

auf ben jonischen Inseln (!) als Muster empfohlen ward, trafen die vom 16. April 1855 datirten Berichte der Commissäre ein, welche in der Prasidentschaft Madras die Fakta von Anwendung der Tortur untersuchen sollten; hier kamen Dinge zum Borschein, welche selbst die Times erröthen machten, wie namentlich die Thatsache, daß man dort die grausamsten Torturen gebrauchte, um die Steuern herauszutreisben u. A. m. \*), was wohl ein Seitenstück zu dem in Canada, Kapland und Reuholland englischerseits eingehaltenen Bersahren \*\*) bildet, wofür man aber kein einziges Analogon in den "despotisch unterdrückten" sicilischen und papstlichen Staaten aussinden kann.

Bas hier insbefondere gegen bie papftliche Regierung gesagt warb, bas Alles findet fich in ber farbinischen glüchte lingepreffe Tag fur Tag, auch nicht erft feit wenigen Donaten, fonbern feit mehreren Jahren, nur jest lauter und heftiger ale sonst; hier ift bie Quelle fur bie einzelnen Ungaben ber Sefundanten Balmerfton's in ber englischen Breffe, hier bie Gemahremanner fur jene Ausfalle, bie nur bagu bienen, einerseits jene auch fonft genugsam befannten brittis fchen Staatsmanner in ihrer vollen Blofe ju zeigen, andes rerfeits, wie auch eine romifche Correspondeng vom 3. Sept. in ber "Allgemeinen Zeitung" hervorhob, bie Buhlerpartei in ihren hoffnungen ju ermuthigen. Diefelben, bie 1848 bie papftlichen Truppen gegen ben erflarten Billen bes Pape ftes ju bem "beiligen Rreuging gegen ben Fremben" forts trieben, flehen jest bie Fremben fußfällig an, einen "neuen heiligen Kreuzzug" gegen bie altefte und legitimfte aller italies

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 27. Oct. 1855. p. 228.

<sup>\*\*)</sup> Cf. Extract from observations of R. W. Schmidt. June 1842.

Byrne Emigrants guide p. 70. Salvado Memorie storiche dell'

Australia. Roma 1851.

nischen Regierungen zu organifiren \*). Es find biefelben Bolitifer und Journaliften, Die vor fieben Jahren ben Rreuggug gegen Defterreich predigten, weil bort bie Rirche burch ben Josephinismus gefnechtet fei, biefelben, bie jest eben biefe Rnechtung in bem von ihrer Staatsweisheit beherrschten Lanbe in's Leben fuhren, Diefelben, Die ale Echo englifder Blatter wieberum von Reuem gegen Defterreich in bie Rriege-Trompete ftogen, weil es bie Bolfer unterbrucke, ben Czaren nicht angreife, und ben 3been Biemonte Sinderniffe bereite. Sie jubiliren über die Schmähungen, Die zwei englische Dis nifter ale gute Baretifer in vollem Ginflang mit bem Ratholicismus ber Italianissimi gegen ben Papft ausstießen, und forbern, baburch breifter gemacht, die gesammte italienische Breffe jur neuen Crociata gegen ben Papft und die Klerofratie heraus \*\*). Roch eine gute Beile, bis man beffen überbruffig warb, fuhr bie englische Breffe fort, gegen ben Bapft ihr heulendes Rampflied ertonen ju laffen, gefolgt von vielen frangofischen Freunden und Trabanten, wie Siècle, Pays, Patrie, Constitutionnel, mafrend ber Moniteur ben frommen Rreugfahrern menigstens die Freude bereitete, in feinem nicht officiellen Theil, in bem er auch am 29. August Rapoleon III. ale bie erhabenfte Personififation ber Principien von 1789 barftellte, bas Borgeben ber Curie gegen Biemont gu rugen, womit aber auch fur die Ratholifen die unabhangige Burbe bes Rirchenoberhaupts besto glangenber an bas Licht geftellt marb. Napoleon III. hat übrigens Beweise genug gegeben, bag er bas Berfahren ber farbinifchen Minifter nicht billigt, und feineswege ift bie am 9. Dec. v. 36. aus Baris gemelbete Nachricht unglaubwurdig: er habe ben im Befolge bes Königs Biftor Emmanuel befindlichen Staats.

<sup>\*)</sup> Civiltà cattolica. 15. Sept. 1855. "Una nuova santa Crociata".

<sup>\*\*)</sup> So vor Allem Farini, ehemaliger papftlicher Unterthan, im Piemonte 15. August 1855.

Männern Cavour und Azeglio Räßigung und Berföhnliche teit gegenüber bem heiligen Stuhl in klaren, bem Premier Cavour nicht ganz erfreulichen Ausbrücken, und unter Erwähnung ber von ben französischen Bischöfen und dem papstelichen Runtius mit Abstraktion von gewissen Berhältnissen bem Könige erwiesenen Höflichkeiten bringend an's Herz gelegt. Bei diesem Anlaß hat der französische Klerus wohl gezeigt, daß er einem auswärtigen Souverain, einem Berbünsbeten bes Kaisers, alle Chre zu erzeigen bereit ist, aber keineswegs, wie die piemontesische Presse daraus schloß, daß man sich hier über die firchliche Stellung dieser Regierung und ihr Berhältniß zum Papste völlig hinwegsest. Man hat dieß ja auch in London nicht gethan, nur daß hier Bistor Emmanuel lächelnden Mundes sich zugratultren ließ als dem italienischen Borkämpser gegen die Hierarchie.

Wir werben nun unsere Ausmerksamkeit ben einzelnen italienischen Staaten zuzuwenden haben. Für jest kam es uns darauf an, den dominirenden haß gegen den Katholicismus, und die ganze Niedertracht der gegen ihn gerichteten Conspiration, die in ein schon Jündstoffe genug bergendes Land noch weiteres Material zu einer furchtbaren Explosion hineinzutragen, und seine Fürsten zu den strengsten Maßregeln herauszusordern sich bemüht, um ihnen dann diese als Unmenschlichkeiten vorwerfen zu können, wiederum an den lesten Exeignissen zu constatiren.

hnlich, dremier er Er, papit, ltniffen erz geshl geserbuner feis , baß ierung in hat Biftor 3 bem

V.

## Italien am Schluffe bes Jahres 1855.

II.

Die papftliche Regierung und ihre neueften Anflager.

elnen
m cs
tholisteten
ndes
ofion
gelu
llu=

Es mochte wohl nicht mehr am rechten Orte iche auf bie maßlos beftigen Angriffe gurudgufommen, beren genftand im letten Commer bie Regierung bes Rirchenft gewesen ift. Allein abgesehen bavon, bag, wenn auch infernale Gefdrei an ber Themfe im Momente verhal es am Bo um fo fraftiger fortbauert und bie einmal folagenen Tone noch fortvibriren in einem großen Thel continentalen Breffe, bietet bie Erörterung ber gegen papftliche Gouvernement gefchleuberten Anflagen ein bi tes Intereffe, einmal ben Ratholifen über manche Bun! beruhigen, bie, wenn auch bie Rirche nicht unmittelba rubrent, boch ju ihr in fehr naher Begiehung ftehen, aber auch die gegnerische Saftif vielseitig zu enthullen, ibre Rotive bes Raberen ju beleuchten. Daß bie polem Diatriben gegen bas papftliche Rom nicht sowohl in ein; wirflichen ober einigermaßen begrundeten Thatfachen, ir ichiebenen Digverhaltniffen und Diggriffen, wie fie u XXXVII.

vorsommen können, als vielmehr in einer systen position und in antisatholischen Theorien der vorzüglichste Stüte und ihren letten Grund hann man sich unseres Erachtens ohne sond überzeugen, wenn man die einzelnen Anklagen ir hange betrachtet und dann wenigstens die wichtig analysitt und auf ihren wahren Werth zurücksührlen sich in allgemeine und principielle, welche Regierung überhaupt und als solche betreffen, un die nur gegen das jetige Gouvernement im Kird richtet sind. Aus den ersteren kann man die letteren um so besser ermessen und würdigen, alt dar für diese den Rückhalt und die lette Schutz den bestimmt sind.

Bas bie Angriffe ber erften Rlaffe betrifft, fi Balmerfton in feiner berühmten Philippifa vom hervorgehoben, bag bie fatholifden Priefter, burch ! Ramilieubande ju fnupfen verhindert, in feiner in bindung mit ber Befeuichaft fteben fonnen, in be Mis ob nicht gerabe ber Abgang einer eigenen ! milie befto mehr befähigte, für eine größere Familie tere Rreise ungehindert ju wirfen, ale ob nicht unverheirathete Briefterftand laut Beschichte und am meiften Opfer fur bie Befellichaft zu bringen i mare! Berabe in ben jungften Tagen, ale bie Chi lien heimsuchte, war es ber Klerus, ber nicht nur ben Rranten biente, fonbern auch die Erziehung be verwaisten Rinder übernahm \*). Und um von ben Bortheilen bes Prieftercolibats auch fur bie burgerl nung ju ichweigen, haben benn bie fatholischen Bri Eltern, Befdwifter, Bermanbten, gar feine Begief ihren Mitburgern, bag fie ohne Berbindung mit b

<sup>\*)</sup> Bgl. Civiltà cattolica 6. Oct. 1855. p. 103. 104.

Stalien.

n Op:
it ihre
bavon
Mühe
mmen:
rfelben
e thei:
iftlice
ecielle,
te ge:
3 ber
offen:
1 bil.

. 38. ıguft libat Bet: ben. ga. mei. ber ung inbe }ta= iffig urch gen sdx( ine M

eH-

fcaft finb? Bachfen fie aus ber Erbe ober fallen fie Simmel herab? Aber "bie Beiftlichfeit ift unthatig und 1 unfabig jur Regierung." Das ift wohl eine neue Abgesehen von der großen herrlichen tiefer Ginfict. fcichte bes Bapfithums und ber geiftlichen Fürftenthum währen noch heute bie tatholischen Diffionare ein fe Organisationstalent und entwideln in ber Civilisation Bolfer eine bewunderungewürdige und ausbauernde E feit\*); ja bie Begner fommen mit fich felbft in Biberf indem fie anderwarte nur ju fehr über bie gefchaftige rigfeit ber Rlerofratie und ihre Ginmischungen in bae tifche Gebiet fich ereifern. Wir wollen nicht nach ber tigfeit bes hochbeguterten, verheiratheten anglifanischen ! fragen; wir muffen auch jugeben, bag ber fatholische S nicht Bolle fpinnt, nicht Fabrifen baut, nicht Schiffe b tet, um fei es Bibeln, fei es Gogenbilber nach Dftind fpebiren. Darin liegt aber ber Rern ber Unflage, ba bochte Biel ber Reugeit - ber materielle Fortidriti Corge für allgemeinen Wohlstand, für Bluthe ber In und bes Sandels - nicht als folches von ber geif Autoritat ber Ratholifen respeftirt wirb. "Die theofr Regierung ift verberblich" - fo predigt erläuternb ba riner "Cimento" - "weil fie bas Berg ber Menfc febr von ber Erbe abzieht." Freilich follte fie ihr biges Evangelium aufgeben und bie heuchlerische Relig protestantischer Bietiftenframer und gewinnfüchtiger Bi fulanten aboptiren ober ftatt bes Bortes: "Guchet vor bas Reich Gottes und feine Gerechtigfeit", fich jur fcnur bas oberfte Ariom ber Socialiften nehmen, ba bochte Biel bes Menschen ber finnliche Genuß und ber mel auf biefer Erbe au fuchen ift. Co wenig als Moralprincip fann ber geiftlichen Regierung bas anbere

<sup>\*)</sup> E. Revue de deux mondes. t. XIV. p. 658 seq.

einleuchten, man muffe bas Bolf erft burch Simgnut Berer Thatigfeit anspornen und bie driftliche Bong achilfirt in enge Schranfen verweifen. Man fagt wiededaige intin papftliche Regierung forbere ben entfittlichenben Et bererfeite, fie laffe bas Bolt bilfios in feinem I fommen. Und boch haben im Rirdenftaate bie meilige gefundere Bohnungen und beffere Rahrung, ale 50 bivibuen in bem von Coagen aus allen Weltthe fullten Condon, mabrend auch bie Moralitat eine ftigere Stellung hat, ale in ben meiften ber boche protestantischen ganber \*).

Ein weiterer Brundfehler ber geiftlichen Reg in ben Augen ber Aufgeflarten bes Jahrhunberts festhaltend an den altväterlichen Brincipien ber & moberne, vom Protestantismus influengirte Staatswi Lehre nicht unbedingt aboptirt, 'nur außerft langfan bachtig, fast nur nothgebrungen, bas was ihr ei wahrt scheint, sich angeeignet, aber feinem gewagter ment ber Reugeit ihre Unterthanen unterwerfen will nicht ale inhaltlofe Atome, nicht ale Dafdinen unt fondern als Menschen und Rinder Gottes betracht fatholische Suftem ber Regierung achtet, wie bie Ueberlieferung im Glauben, fo auch bie vernünftige ! heit und jedes hiftorische Recht im Leben. Doftrin fucht fich vom letteren möglichft zu emancip alten Rechten ein beliebiges Abfommen zu treffen Befeitigung biefer Schranten Miles ju nivelliren, ben

<sup>\*)</sup> Sehr intereffante, oft aus ftatiftifden Answeifen' gefch rallelen gibt bas junachft burch bie Umtriebe ber prote Bropaganda in Stalien veranlagte Bert von 3. Berrone : testantesimo e la Regola della fede", bas in einer fe genen und empfehlenewerthen beutiden Neberfegung (ber \$ tiemus und bie Glaubeneregel. Regeneburg bei Dang 1 une liegt. Man vgl. hier befonbers Thi. II, G. 392 ff. ber ten beutiden Ausgabe.

### Italien.

aleich zu machen. In biefer Leere ftogt fie, nachbem

grös
gfeit
tie
ans
vers
men
Ins
ages
jüns
inen

ift

fie bie bes bes bes fie rn, las gte iit iit m

25

1 =

l= YE

ts

bie Babn gebrochen, gleichviel wie bie Regierten fid befinden, auf meniger Sinderniffe und tann fich freier gen, ale mer feinem Brincip gemäß auf alte Rechte vi bividuen und Corporationen Rudficht nehmen muß. fühlt fich behaglich in biefer ungehemmten Bewegun befto größere Mifftanbe aus ber verfannten Ratur ber und ber Menfchen, aus ber von ihr ausgegangenen I tung subordinirter Rechte fich erheben, neue Schwier ihr Gewicht fühlen laffen, bas bann einen emigen ! ber Organisation und Conftruftion, bes Bauens un' ftorens mit einer Daffe fabrifmagig gefchmiebeter Gefei fich gieht - Die Remefis für bas rudfichtslofe Bei Alles geometrisch und symmetrisch zu ebnen, an ber Ct gerftorten Naturmuchfigen fünftliche Organismen gu Alles im Ctaatsmechanismus ju centralifiren; ba fo ftetes Fluftuiren zwischen ben heterogensten Elemente ben verschiedenartigften Methoden - ber gange Kli mobernen Entwidlung, feit man fich von ber Autori gottlichen Gefetes emancipirt. Ein Staat nun, ber in mehrerer Jahrhunderte allmählig fich herausbildete, un aus verschiedenen Territorien mit besonderen Prot und Communalrechten \*), fann, folange bie Achtung ftorifchen Rechts ihm feststehender Grundfag bleibt, uni Alles in biefer Weise einebnen und ber monotonen mat Symmetrie den Vorzug einräumen vor bem moralisch nen; er glaubt, feine eigenen Fundamente gu unter wenn er auch nur bas Beringfte von ben Rechten fein gehörigen verlett; er fest fich lieber momentanen un andauernden Berlegenheiten und Inconvenienzen auf baß er zu ber vernichtenben Art greift, ben Baum gu ber auf feinem Boben ein Recht hat ju eriftiren.

<sup>\*)</sup> Bgl Galeotti Della Sovranità del governo temporale di Fir. 1847. p. 1465.

väterlich, treu dem historischen Rechte — das waren bis jett die Grundzüge der päpstlichen Regierung. War sie nicht immer frästig und energisch genug, um mit derselben Bucht materieller Wassen wie andere Staaten außere Unordnungen zu reprimiren, so war und blieb sie dasur moralisch stärfer als jede andere Regierung. Richts als das Recht und der Schut der Worsehung hat den Kirchenstaat über zwölf Jahrhunderte erhalten, und das sind Potenzen, die einen Fürsten stärfer machen, als die Zahl der Bajonette, wie auch ein Rapoleon I. gefühlt hat. Die Stärfe einer Regierung ist nicht identisch mit der Stärfe ihres Heeres \*).

Co hat ber Rirchenftaat mit einer Reihe von Regenten, wie tein anderes Land fie aufzuweisen vermag, unter taufend Schwierigfeiten, unter ben gewaltigften Umwalzungen fein Dafenn gerettet; aus ungahligen Berwidlungen ging er glangend bervor. Kinden fich auch bier Difftanbe, wo fanden fich biese nicht? Es ift ein altes Bort: wenn bie Bralaten Menfchen bleiben, fo werben bie Laien beghalb noch feine Engel. Und find biefe Difftanbe heutzutage größer, ale in anberen ganbern, größer ale bie fruheren, bie gludlich übermunben worden find? Sind bie jesigen Trager biefer Bewalt weniger tuchtig, weniger ebel und hochherzig, als ihre Borganger es gewesen? Unseres Biffens hat Reiner gewagt, biese beiben Fragen bejahend zu beantworten; vielmehr hat man fich aulest immer wieber hinter bie vermeintliche Abfurbitat ber Bereinigung geiftlicher und weltlicher Autoritat in ber Ginen Berfon bes Papftes verschangt. Der "Ronig-Bapft" ift es, ben bieß Freimaurerthum in allen ganbern \*\*) und bie

<sup>\*)</sup> In sehr gebiegener Beise erörtert biese Buntte bie Civiltà cattolica in ben Artiseln: "Gli Ammodernatori dello Stato Pontificio" (Serie II, vol. XI, n. 128, 132, p. 163, 642 seq. vol. XII, n. 133, p. 5 seq.

<sup>\*\*)</sup> In febr bestimmter Faffung fprach fich ein rabitaler Professor in

## Italien.

is jest imht imBucht ungen ftarund awölf fürh ein

nten, ifenb fein lannben aten eine 3 in bers Be: ibre igt, hat urs in R-

0il.

×

>ie

Sektirer Italiens insbesondere \*) mit glühendem haff
folgen; der Colos des russischen Casaropapismus findet vor ihren Augen, aber unerträglich ift ihnen der fleir lienische Souverain, der zugleich Priester und Oberhaup Ratholifen ift. Diejenigen, die Italien beglücken, b. h. regieren möchten, finden nichts absurder als die geistlich gierung in Rom, diese erklären sie für die Todseind

Belgien barüber aus: "In Rom vor Allem muß man bie rang, bie Theofratie und ben Ultramontanismus befampfen flegen; hieher muß man bie Trennung von Rirche und Ste pflangen, biefes oberfte Brincip ber driftlichen Gefellichaf bem Brunt und bem Defpotismus eines Pape - rot ift feir nung auf Beil mehr übrig. Den aufgeflarten Regierunge es ju, unter Begunftigung ber Reftauration ber innere beit ber Rirche, unter Sprengung ber schimpflichen Bar Concorbate, und nothigenfalls burch Unterbrudung bes ! für ben Gultus (Biemont bat bas Alles gethan), ihrerfeite tragen, ben Briefter bem Laien, bie Religion bem Bolfe n bringen, und fo bie Bunbe unferer Civilifation gu fchließen wie immer, fei es burch bie Beisheit ber Menfchen, obe bie Racht ber Greigniffe, burch friedliche Reformen, obe bie Fortichritte ber Revolution, ber Defpotismus muß unt in ber Rirche, wie im Staate" (F. Huet Le regne so Christianisme. Paris 1853. p. 473).

Die erst kürzlich in Tostana entveckte geheime Gesellschaft ist fich folgender Eidesformel (Univers 13. Sept. 1855): "I men Gottes und des Bolkes gelobe und schwöre ich Treue f lien, das zu einer einzigen Republik sich vereinigen mu schwöre ewigen Krieg gegen alle seine auswärtigen und ein schne, und vor Allem gegen den schlimmsten ihnen, den Papk: König (Papa-re); ich schwöre, mich nach den Instruktionen richten werde, die mir von der girten des die Affociation leitenden Triumvirats übermacht ich schwöre, daß ich über die Gesetze und die Thätigkeit die eins das strengste Stillschweigen beobachten werde, so oft nicht vergönnt ist, sie für das Beste der heiligen Sache; wirklichen. Also sei es für jeht und für immer! Amen."

Freiheit und bes Bolfswohle \*). Bier möchten bie farbinifchen Demagogen und ihre Broteftoren jenfeits bes Ranals por Allem ben Constitutionalismus triumphiren feben als Borlaufer einer neuen Phase ber icon einmal improvifirten romischen Republik. Seuchlerisch nimmt man zu ber Bibel feine Buflucht, beren fonftigen Inhalt man langft über Borb geworfen, und beweifet aus bem "Regnum meum non est de hoc mundo", bag bem Rlerus bie weltliche Regierung gang und gar verboten, und fie ebenfo fur bie Rube ber Staaten verberblich ift. Dag nun vollenbe biefe "theofratifche" Regierung in frembe Staaten einzugreifen pratenbirt, wie mittelft Ercommunifation in Biemont, baß fie ben Berfuch gemagt, bas Rabinet Cavour - Rataggi in ben Augen bes ihr ergebenen abergläubifchen Bobels zu biscreditiren, bas mar ihr größtes Attentat, bas erschien als eine Aufforberung gur Emporung, ausgegangen "von einem fleinen gurften Italiens, ber faum noch ben Schein ber Unabhangigfeit bewahren fann" \*\*). Und boch hat er mehr bavon bewahrt ale ben "Schein", weit mehr felbft als bas ftolge Carbinien; bas beweiset eben ber Schritt, ber ben Born feiner Feinbe besonbere gereigt, bas ohne Rudficht auf machtige Gonner und

<sup>\*)</sup> So Mazzini, Montanelli, Nifelo Tommaseo, Bianchi-Giovini, Fastini, und nach ihnen Ranalli Le storie italiane dal 1846 al 1853. Firenze 1855. vol. 1, p. 48. Bgl. Cimento von Turin. Serie III, vol. IV, p. 117.

<sup>\*\*)</sup> Aimes 20. Aug. Piemonte 16. Aug. 1855. Sehr ungerne ficht man in Sarbinien bie französischen Aruppen in Nom und Civitäs Becchia, sowie die Desterreicher im Norden. Aber weder die Letzteren in ben Legationen, noch die 3000 Franzosen in Rom und die 500 in Civitas Becchia haben noch ben Gang der Regierung gestört und die Souveraineicht des Papstes angetastet, der wohl weiß, wie sehr er gegen die Ruhestörer noch dieses Beistandes bedarf und ihn bankend anerkennt. (Schreiben des Cardinals Antonelli an den französischen Gesandten vom 25. December 1854 im Moniteur vom 11. Jan. 1855.)

arbini-Ranals en als vifirten · Bibel t Bord ion est lierung Ctaa. e" Res ie mitich gees ibr 8 mar ng zur aliens. vabren le ben ii bas befon= T unb

il, Fa= 46 al Turin

ficht
ività:
Leg:
the bie
effert
the bie
then
ben
bonn

Beschüber wie auf die Schwierigkeiten ber eigener seierlich ausgesprochene Anathem. Der principielle Hafatholisen und der Revolutionäre gegen das Papstihu gesteigerte Ingrimm über dessen wunderbare moralische — das sind noch heute die vorzüglichsten Beweggründe halb man die surchtbarsten Beschuldigungen gegen i sammte Verwaltung des Kirchenstaates erhebt; nebstdem man den römischen Hof wieder in jene Bahnen dräng versuchsweise und mit dem Allen bekannten Erfolge 18-1848 betreten waren, und benselben wiederum für all verantwortlich machen, was das Ergebnis der geg gerichteten schmachvollen Revolution war. Das ist a Kern der speciell gegen die jesige römische Regierung brachten Anklagen.

Bereits breimal in unserem Jahrhunderte, 1800 1814 und 1849, erhielt bie papftliche Regierung ein faugtes gand aus ben Sanben von Ufurpatoren guru fant einen ausgeplunderten Schat, gerruttete Rinange nen großen Theil bes Bolfes corrumpirt, ben Bobi einheimischem und frembem Raubgefindel überschwemmt lofe Unhanger geheimer Gefellschaften, alte und nei mente im fteten Rampfe, alle Banbe ber Orbnung alles in Bermirrung. Co ftant es namentlich im C 1849; erft ale bie nothwendigften Magregeln gur Ber ber Rube getroffen waren, jog Bius IX. im April 1 feine Sauptstadt wieder ein. Rur langfam fonnten ! gierungsgeschäfte wieber in einen festen Bang fomme von ber Revolution hinterlaffene Erbichaft und bie 9 auf bas allgemeine Wohl machten Magnahmen noth oft auch unschuldige und gutgefinnte, aber unverftanbi übelberathene Burger beschweren und erbittern fonnten ber geheimen Thatigfeit ber zerftreuten Unhanger Dage

<sup>\*)</sup> Bgl. Ami de la religion 27. Aug., 6. 13. Sept. 1853. Sig. 4. Dec. 1855.

bei bem unruhigen Beifte in ben Legationen \*), bei ber Bermuftung in allen 3meigen ber Bermaltung, bei ber Unficherheit ber Communifationemege, bei ber Unguverläffigfeit vieler früheren Beamten war es auch bem beften Billen und bem umfichtigften Wirfen in bem furgen Beitraum von funf Jahren nicht möglich, alle Difftanbe zu beseitigen, alle Kolgen ber Revolution ju verwischen, bie fich noch auf mehr als ein Decennium binaus nicht gang verlieren fonnen, que mal, ba noch viele andere Ungludsfälle hereinbrachen, wie lleberschwemmungen, Difwachs und Rrantheiten. wie namentlich gegen bie Cholera \*\*), gegen biefe, mögliche Borforge getroffen, fo hat es auch nicht an weisen Anordnungen fur bie Befeitigung ber eingeriffenen Difftanbe gefehlt; bas Bertrauen hob fich wieber, und bie Babl ber Fremben mar feit 1852 in fleigenber Brogreffion \*\*\*). Maffe berjenigen, die bafelbft ein Afpl fuchten und fanden, fowie ber Auslander, die lange bort verweilen, zeigt überdieß, wie mild und rudfichtevoll bie Regierung ift; feinen einzigen unverdächtigen Fremben hat ber Drud ber Bolizei beläftigt; nur die Agenten ber Revolutionspartei und die fich felbft charafterisirenden Correspondenten ber farbinischen Breffe finden Man flagt über bie übermäßige Strenge ges fie unbequem. gen politische Berbrecher, mahrend bie Confervativen nur ju oft über allzugroße Milbe und zu baufige Amneftie flagen, und

<sup>\*)</sup> Die Legationen, bie einst zum Königreiche Italien gehörten, und langere Zeit vom übrigen Kirchenstaate losgeriffen waren, find welt mehr von ber Revolution verwästet, als bie armeren Provingen bes Subens.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion 22. Aug. 1854; 17. Oct. 1855. — Giornale di Roma n. 227 vom 5. Oct. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Mazzini's herrschaft schien Rom ganz entvölfern zu wollen; wahs rend ihrer kurzen Dauer verließen 13,000 Personen weltlichen Stanbes und 1000 Geistliche die Stadt. Ami de la religion. 8. Jan. 1853.

Morbversuch be Felice's auf ben Carbinal Antonelli nur febr frenge Bachfamfeit herauszuforbern geeignet mar. ift fein an Revolutionaren vollzogenes Tobesurtheil beant. mo nicht augleich auch Meuchelmord ober fonft ein meines Berbrechen vorlag. Nach ber Moral bes befannten arini in Turin burfte man wohl die Meuchelmorber beftram. Die nicht zugleich Revolutionare find gleich ihm; folche ber, bie fur die Revolution arbeiten, beftrafen, mare Barvarei . Derfelbe Gemahrsmann ber Londoner Journalpoles nif behauptet, Die "eble Jugend Italiens" ftehe ju Rom in iner beftanbigen Gefahr vor ben Baftonaben \*\*); er vergift ber beigufeten, bag nach ber bieber bezüglichen Berordnung ind ber bestehenben Praris biefe maltraitirte "eble Jugend" de in flagranti ergriffenen Strafenrauber und Diebe find. Bleichwohl läßt ber heerführer bes antipapftlichen Rreugugs jerabe ale eine neue Befdulbigung folgen bie übergroße Unabl von Raubern im Rirchenftaate, von benen mehrere nichts ile versprengte Genoffen magginiftischer Banden find, bie, ninber gludlich ale er, ber in Piemont ein Afpl und eine ingefebene Stellung gefunden, ihr Beil in biefem langft erernten Sandwerfe suchten; er übertreibt bie Babl und verlift babei völlig, wie es in Biemont laut ben officiellen Rammerverhandlungen bamit aussieht, bis zu welchem Dage Die Unficherheit auf ber ungludlichen Insel Sarbinien geftiegen ift, wie unter ahnlichen Berhaltniffen felbft bie ftarte Racht Desterreichs bas Rauberwefen in Ungarn nicht gang megurotten vermochte. Dabei merben bie Dagregeln ber papftlichen Behörben \*\*\*) theile verschwiegen, theile verhöhnt. Aehnlich verhalt es fich mit ben Bablbestimmungen über bie

<sup>\*)</sup> Piemonte 10. Aug. 1855.

<sup>\*\*)</sup> ibid. 2. Sept.

Cine romifche Correspondeng vom 18. August im extraofficiellen Spelle bes Moniteur fagt, bag bie energischen Magregeln ber Austoritäten bie ganfligsten Birfungen gehabt haben.

politischen Gefangenen, die man ebenfalls sehr hoch angeseht hat\*), und mit den Rlagen über die schlechte Behandlung der Detinirten, mahrend feststeht, daß die römischen Straf- und Correstionshäuser, die der heilige Bater sehr oft persönlich besichtigt \*\*), zu den trefflichsten und zwedmäßigsten gerechnet werden muffen, die überhaupt eristiren \*\*\*). Man flagt aber bald über Grausamseit und Tyrannei, bald über Schwäche und Mangel an Energie; man seht das Widersprechendste zusammen, um eben nur das papstliche Regiment herabzuziehen.

Tausendmal wird der Vorwurf erneuert, der Papst sei so schwach, daß fremde Bajonette ihn in Rom einführen mußten. Aber die Soldaten katholischer Mächte sind für den Papst kein fremdes Militär; alle Katholiken sind seine Sohne, und deren Liebe ist seine Stüße, selbst wenn es seyn sollte, gegen einzelne undankbare, bethörte oder verstockte Unterthannen; das war schon oft der Fall, selbst bei solchen Päpsten, die man zu den besten Regenten zählt. Und wenn fremde Bajonette Bius IX. nach Rom sührten, so muß der schwache Papst doch noch irgend eine Krast besigen, die sie für seinen Dienst gewinnt, eine bedeutende moralische Macht, welche die physische Macht in Bewegung sest. Und sagt man, die Intriguen des Hoses von Gasta hätten diese Restitution bewirkt, so gesteht man doch sicher der päpstlichen Diplomatie eine hohe, ja immense politische Bebeutung zu.

<sup>\*)</sup> Sweimal jahrlich veröffentlicht die Regierung die Liften fammtlicher Gefangenen mit Angabe bes Tage ber Berhaftung, ber Antlage, bes zuständigen Gerichtshofes, bes Standes ber Sache. Die Zahl ber reinpolitischen Berbrechen ift stets fehr geringe. Das Journal des Debats vom 8. Aug. 1853 sprach von 30,000 Individuen, die wegen politischer Berbrechen betinirt seien; es waren aber nicht einmal 500 im Ganzen. Ami de la religion 8. Januar und 17. Dec. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. 3. unb 17. Nov. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bie Artifel über bas italienifche Gefangnismefen in ber Beistung "Deutschlanb" 30. Rov. 1855.

Freilich erfüllt bei ben Gegnern nur ber Militarftaat bie volle bee bes Staates, und barum ift ihnen Biemont groß. Das ft allerdings bie bejammernemerthe Bludfeligfeit ber mobernen Staaten, daß fie balb fast ein Drittheil ber Unterthanen ju bewaffnen fich gezwungen feben, um nur ein anderes Drittheil in Baum zu halten; bag fie ftehenbe Beere auch im Krieden halten muffen, weil die anderen Elemente nicht mehr bie Rube garantiren. Daß ber Bapft bis fest bie fcmere, faum ohne die größten Digftande burchzuführende Laft ber Militarconscription seinen Unterthanen erspart hat, und neben ben Carabinieri, beren Tuchtigfeit, gleich berjenigen ber 1851 neuerrichteten Felbjager, fich ber vollen Unerfennung ber frangofischen Militarbeamten erfreute \*), mit einigen Schweizerregimentern und freiwilligen Solbaten fich begnügte, solange fie ausreichten, bas wird man feiner vaterlichen Regierung nicht zum Vorwurf machen wollen. Daß frangofische und öfterreichische Truppen im Rirchenftaate fich befinden, bas baben unter allen Italienern bie Italianissimi allein zu verante worten. Das ftolge England fieht fich genothigt, frembe Colbaten anzuwerben, ba und bort um Truppen zu betteln; nur bem Papfte allein find ble "fremden Truppen" unerlaubt.

Das Lieblingsthema aller Wiberfacher bes römischen Gouvernements ift aber ber schlechte Stand seiner Finanzen \*\*).
Ran vergißt babei die analogen Berhältniffe anderer Staasten, und insbesondere die achthundert Millionen der neuen piemontesischen Staatsschuld; man vergißt die frühere Geschichte und die Zeiten, in denen die papstliche Regierung noch einen verhältnismäßig am besten geordneten StaatsSaushalt besaß \*\*\*); man vergißt die vorausgegangenen Revolutionen und die schweren Opser, die seit dem Frieden

<sup>\*)</sup> Ami de la Religion 9. Juli 1853. p. 66.

<sup>\*\*)</sup> Befondere Farini Lo Stato Romano. Lib. 1, c. 11 seq. Fir. 1854. Piemonte 23. Oct. und 1. Nov. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Biel intereffantes Detail, bas aber theilweise noch ber Sichtung

von Tolentino faft unablaffig gebracht werben mußten \*); man vergißt, welche erhohten Ausgaben bie firchliche Stellung bes Papfice erforbert, feit bie Beitrage ber einzelnen driftlichen ganber für bie Regierung ber allgemeinen Rirche auf ein Minimum reducirt find \*\*); man vergißt, wie gu bem jegigen Deficit auch mehrere im Intereffe ber Unterthas nen bewirften Verminderungen ber Staatseinfunfte, a. B. ber Bolle, Bieles beigetragen \*\*\*). An fich ift bie papftliche Berwaltung fehr öfonomisch; von Repotismus findet fich feit ben letten Jahrhunderten faum mehr eine Cour; es fallen bier bie Appanagen fur Glieber bes regierenben Saufes und großen. theils auch die Benfionen fur Bittmen und Baifen ber Staatsbiener meg, ba viele berfelben bem geiftlichen Staube angehören. Die Bralaten, bie in Staategeschaften verwenbet find, haben ben größten Theil ihrer Ginfunfte aus Rirdengutern, fo bag bie Unterthanen bafur nur verbaltnis mäßig wenig zu leiften haben; ber größte Theil ihres Bermogens fällt ben Armen ju. Der Unterricht ift faft gang umfonft, und bie Roften bafur werben meift aus Stiftungen bestritten. Wie die Staatsausgaben, fo find auch bie Steuern an fich fehr gering +), und wenn man barüber flagen bort,

und Bervollständigung bedarf, gibt in Betreff ber Finanzen und ber Berwaltung bes Rirchenstaates in ben letten Sahrhunderten Ranke Gefch b. rom. Papste. Thl. I, S. 378 ff. 459 ff. III. S. 4 ff. 482 ff.

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 3. Mai 1853. p. 270.

<sup>\*\*)</sup> ibid. 19. Juli 1853. p. 150.

<sup>\*4\*)</sup> ibid. 29. Nov. 1853.

<sup>†)</sup> Im Jahre 1852 schrieb ber Moniteur: Les populations romaines peuvent compter, on le voit, parmi les moins imposées en Europe. Quant aux dépenses, elles sont rensermées dans les plus justes limites. Le budget de l'instruction publique n'est que de 500,000 frc.; celle-ci est en effet presque partout gratuite, et les frais qu'elle entraîne, sont supportées par d'anciennes sondations (Univers 25. Sept. 1852.)

•

· =

t

ľ

:

ŗ

t

7

je

;5

ı,

T

1

t,

효

: 3

Ĕ.

\$

ŧ

t

r

fo ift bas relativ gegen bie fruheren, noch gunftigeren Beiten ju verfteben, mahrend bie Angehörigen vieler Staaten fich gludlich ichagen murben, wenn fle feiner hoheren Befteuerung unterlagen. Dan hat berechnet (1854), bag mabrend in Franfreich 36 bis 40, in Biemont 30 bis 34 Franfen Steuern burchichnittlich auf Die Berfon treffen, im Rire denftaate nur 20 bis 21 Kr. angunehmen find \*). Gin Confeil ber Rinangen wirft mit voller Freiheit und mit ber gehörigen Bublicitat für financielle Berbefferungen; mas nur immer erspart werben fonnte, murbe erspart. In ber Conftitution vom Marg 1848, Art. 49 murben fur ben Bapft, bie Carbis nale, Die Congregationen, bas Ministerium bes Meußern, Die Runtlaturen, bie Ballastwachen, bie Unterhaltung ber Ballafte und Dufeen, fowie fur bie firchlichen gunftionen nur jabrlich 600,000 Ccubi (1'/. Millionen Gulben) aus Staats. Mitteln angewiesen, mabrent bie Civillifte bes Ronigs von Sarbinien allein funf Millionen Franten und Die Roften fur bas Ministerium bes Meußern allein 3,400,000 Fr. betrugen -). Wenn nun bei fo geringen Ausgaben boch bas Defielt immer junahm, fo haben junachft bie Früchte ber Revolution, und bann bas Streben ber Regierung, fur bas Bobl ihrer Unterthanen alles Mögliche ju thun, Diefes Steis gen bewirft. Trop ber ichweren Beiten fanben fich von 1814 bis 1827 in ber romifchen Staatstaffa immer noch Ueberfouffe; bas neue Deficit begann 1828 \*\*\*), und murbe feit ber Revolution von 1830, bie viele Raffen geplundert und außergewöhnliche Auslagen in Daffe nach fich jog, immer

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 28. Oct. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattolica N. 133. — 6. Oct. 1855. vol. XII, p. 12 cf. vol. IX, p. 110.

<sup>\*\*\*)</sup> Gnalterio Ultimi rivolgimenti. vol. I, p. 90 seq., wo bie Bes richte bes ehemaligen Finanzministers und jehigen Cardinals Ros richtel benüht sind.

ftarfer \*). Gerabe in jener Beit begannen aber bie von Augen angerathenen Reformen im Finangmefen \*\*); gerade bamals trat der Einfluß der gaien hervor. Die Revolution von 1848 bis 1849 brachte noch eine größere Berwirrung, und führte nothwendig jur Bermehrung ber Staatsschuld. Das Triumvirat hatte bas baare Gelb an fich gezogen, und bafur feine Affignaten im Betrage von mehr ale 43 Millionen Scubi in Umlauf gefest. Gine Nichtanerkennung bes republikanis fchen Papiergelbes von Seite ber wiederhergestellten papfiliden Regierung hatte allen Sanbel und jebe gewerbliche Tha. tigfeit, ja bas gange burgerliche Leben in's Stoden gebracht; Bins IX. erfannte baber mit einigen Reductionen baffelbe an, und traf jugleich Magregeln, es in bestimmten Friften eingulofen \*\*\*). Es wurden viele Erfparniffe angeordnet, und fur bie laufenben Bedürfniffe zwanzig Millionen im Inland, fechezig im Auslande aufgenommen; ginige Bermehrungen ber Auflagen waren bringend nothig. Das Burudziehen bes republis fanischen Bapiergelbes war eine ebenfo grofartige als fcmierige Unternehmung, bie ohne Rachtheil ber Bevolferung nach und nach in bestimmten Friften vor fich ging †). Die baufigen Ungludefalle ber letten Jahre jogen aber nebftbem noch bedeutende Ausgaben nach fich, fo glangend babei fich bie Brivatwohlthatigfeit bes heiligen Baters bewies. Bahrenb ber Rlerus fur gehn Jahre außerorbentliche Beifteuern fur ben Staatschat zusagte, wurden mehrere Anordnungen getroffen, die fur die Bufunft Bieles ju einem befferen Stand ber Finangen beitragen werben. Go murbe bas Monopol

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. Big. 23. Marg unb 12. Dec. 1834.

<sup>\*\*)</sup> Farini Lo Stato Romano. lib. I, c. 2. p. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Ami de la religion 28. Oct. 1854.

<sup>†)</sup> Giornale di Roma 28. Sept. 1853 und 28. Sept. 1854. Aml de la religion 7. 10. Mat, 28. Junt, 28. Jult, 13. Sept., 11. Oct. 1853; 31. Jan. 1854.

#### Italien.

bes haufes Torlonia auf Calz und Tabat beseitigt \*), Borfe neu geregelt \*\*) und bie Umtriebe ber Spefula beforanft \*\*\*). Die hoffnung, bie 1852 von einfichtevi Mannern ausgesprochen marb, es werbe nach Berlauf : rerer Jahre bas nothwendige Gleichgewicht im romi-Staatshaushalte fich wiederherftellen +), ift bis jest burch nichts gerftort worben, wenn auch ihre Berwirflic noch nicht erfolgt ift, und von ber außeren Rube bes ! bes und ben politischen Conftellationen vielfach abhangt.

Man flagt ferner über ben Ausschluß ber Laien bas Monopol ber Priefterschaft auf bie höheren Memter; abgefeben bavon, bag viele geiftliche Beamte feine Pri find, fondern nur bie Tonfur und bas geiftliche Rleid gen, wie g. B. bei ber Rota nur vier Briefter unter ; Mitgliedern fich befinden, haben gerade Gregor XVI. und noch mehr Bius IX. †††) viele Laien in Rom un' ben Provingen mit hohen Memtern betraut, obicon bas nomisch ebensowenig von Bortheil mar, ale bie nach Rathichlagen ber auswärtigen Machte vorgenommene mehrung ber Beamten überhaupt. Daß bie Diplomati ben Sanben ber Beiftlichen ift, ergibt fich aus bem Char und ber firchlichen Stellung bes Papftes; auch hat Rier

lufen

ımal6

1848

ührte

cium=

feine

šcudi

fanis

ipffli-

Thi.

:act:

e an.

inius

d für

þøzig

Muf:

sublis

bmie:

nad

ว์ฉันหิะ

noch

b die

brent a für ges

Stand

logon

. Dat

XXXVII,

9

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 14., 28. Oct., 17. Nov. 1854.

<sup>\*\*)</sup> ibid. 18. April 1854.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. 26. 3an. 1854.

<sup>+)</sup> Der angeführte Auffat im Moniteur von 1852 bemerft na ner Grörterung, bie wir theilmeife anführten: En resum ressort de cet aperçu de la situation financière des Etat mains, qu'on peut espérer de voir s'équilibrer un peu tard, malgré les desordres et les embarras, avec les elle s'est trouvée aux prises pendant la crise revolution

<sup>++)</sup> Bgl. Allg. Big. 16. Dec. 1831.

<sup>†††)</sup> Die angeführte romifche Correspondeng im Moniteur von 18: Ami de la religion 4. Sept. 1855.

mi de

bisher bie Unfahigfeit bes Rlerus auf biefem Felbe ju behaupten gemagt; mehe aber bem papftlichen Stuble, wenn Manner wie Mamiani und Farini feine Diplomaten werben follten. Dan wirft bem romifden Gouvernement Abneigung gegen focialen Fortidritt bor, und inebefondere gegen bie Emancipation ber Juden, bie boch in ben meiften anderen europäischen Staaten burchgesett werben fonnte, bier aber, wo bie Juben immer ben vollen Schut ber Regierung und ein ungeftortes Leben genoffen, burdaus fein Bedurfnis ift. Man vermißt die nöthigen Reformen in der Juftig und in ber Bermaltung; aber felbft viele Liberalen mußten bierin bem Kirchenstaate manche feltene Borguge jugestehen \*), namentlich bie ftrenge Berechtigfeit feiner Tribunale, felbft wenn fie beren Procedur als ju langfam und schleppend tabels ten \*\*). Die Inconveniengen, ja Absurditaten ber englischen Berichteverfaffung find weltbefannt; bei unferer Frage läßt man fie ganglich außer Acht, um nur bas Gunbenregifter ber Sierarchie zu vergrößern. Außerbem aber hat bie papfte liche Regierung viele Magregeln bes Memoranbums von 1831 versuchemeise ausgeführt, nicht immer aber mit gludlichem Erfolge, wie benn auch verschiedene Reformen Confalvi's, mit bem ber nicht minber einsichtsvolle Bacca oft Divergirte,

sifce Gerichtswesen f. Civiltà cattolica 18. Dec. 1854.

<sup>\*)</sup> Der liberale Galeotti in Teekana fagt in feinem bereits anges führten Werke: "Im Rirchenstaate finden sich sehr gute, theils alte, theils neuere Institutionen, um die ihn andere Länder Itaz liens beneiben durften. Bertrefflich, ja unübertrefflich ist die Rota, welche mit geringen Beranderungen das erste Aribunal Eurepas sehn würde. Sehr gut sind auch die Congregationen für die Regierungsgeschäfte. Es gibt kein Gouvernement in Italien, bei dem das abstrakte Princip der Diskussion und Consultation so alt ware. Die am besten organisiten Provincialrathe sind sicher die der papstilichen Regierung." Bgl. Civiltà cattol. 6. Oct. 1855. Nr. 133.

165

14

'n

g

ie

п

٢,

b

Ì.

Ħ

n

İz

n

[,

n

it

:T

Ìs

1

111

8,

ie,

25

ls a=

a. 26

=

e.

**}**=

uf

und die Civilprozessordnungen von 1817 und 1835 an der Widerstande der Provinzen gescheitert sind. Und doch soll di römische Regierung im Geschmade des Auslandes, das di Bedürsnisse und Berhältnisse des Landes nur sehr weni fennt, oder im Sinne der erorbitanten Forderungen der Rebellen von Rimini\*), sortsahren, alles Alte zu beseitige und in allen Sphären zu resormiren. Redlich hat sie bishe das Ihrige gethan; das Municipalspstem wurde neu orga nistrt, viele Gesetz vereinsacht und zweckmäßig geändert; di sähigsten Männer werden überall zu Rathe gezogen, und wies die Zeit erheischt, aber mit umsichtiger Ruhe und ohn die leitenden Principien zu opfern, sucht man soviel als mög lich die alten und neuen Institutionen in das gehörige Eber maß zu bringen.

Weiter wird geflagt über den Mangel an bedeutende literarischen Erscheinungen und größeren Zeitschriften \*\*), übi das ganzliche Stillestehen aller größeren Unternehmunger sowie über den Berfall der öffentlichen Bauten und di Rünfte. Man beruft sich unter Anderem auf die so gering Betheiligung römischer Künstler an der Pariser Ausstellung gerade als ob sich das nicht aus vielen anderen Gründe erklären ließe, wie z. B. aus der nur zu sehr begründete Besorgniß vor Beschädigung der Kunstwerfe beim Transpor als ob nicht täglich zahlreiche Fremden die Ateliers römische Künstler vor Augen hätten; nebstdem haben manche diese wenigen Ausstellungsgegenstände aus dem Kirchenstaate i

<sup>\*)</sup> Farini Lo Stato Romano. L. I, c. 9.

<sup>\*\*)</sup> Rom allein hat folgende Sournale verschiedener Rassen: 1. Al nali delle scienze religiose. 2. Civiltà cattolica. 3. Bollettin archeologico. 4. Corrispondenza scientifica. 5. Annali del scienze matematiche e fisiche. 6. Giornale del Foro. 7. Gio nale Arcadico. 8. Eptacordo. 9. Album. 10. Vero amico d popolo. 11. Giornale di Roma.

Baris großes lob gefunden +). Die Regierung Bius IX. hat für Ausgrabungen, Runftbauten, Strafen und hobraulifche Arbeiten \*\*) Bebeutenbes geleiftet; wir erinnern an bie Ausgrabungen bei Dftia \*\*\*), an bie Entbedungen in ben Ratafomben, an bas neuerrichtete driftliche Mufeum im Lateran, an die Ueberbrudung ber Gebirgeschluchten bei Aricia auf bem Bege nach Reapel, Die eine ber großartigften Unternehe mungen unserer Beit ift, an bie Reparaturen und Reubauten vieler Rirchen, an bie vielen neuen Bruden, an ble Arbeiten für bie Austrodnung ber pontinischen Gumpfe u. f. f. Dazu fommen viele Magregeln gur Belebung bes Berfehre, bie mit mehreren Staaten abgeschloffenen Boft-, Schifffahrteund Sandele Bertrage +), fowie bie Berftellung ber telegraphischen Verbindung zwischen vielen wichtigen Bunften ++). Bei ber Roth ber letten Jahre wirfte bie große Angahl ber auf öffentliche Roften unternommenen Arbeiten außerft moble thatig, und bie Regierung entwidelte auf biefem Gebiete eine Thatigfeit, Die auch ben gefeierteften Fürften Europas nur Ehre machen fonnte, von ben vielen Anftalten fur Unterricht und Religiofitat +++) gar nicht zu reben, in benen

<sup>\*)</sup> Bericht von G. be Balette über bie Ausstellungsgegenstände aus ben papftlichen Staaten im Ami de la religion 8. Rov. 1835. Ligl. ih. 26. Juni. Bei ber Ausstellung in London hatten viele römische Unterthanen Preise erhalten. Giornale di Roma 30. April 1853.

<sup>\*\*)</sup> Eine gebrangte Uebersicht gibt ble Civiltà cattolica vom 14. Juli 1855, n. 128, p. 226--234 über bie Unternehmungen bee Jahr ree 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Giornale di Roma. 3. Juli 1855.

<sup>+)</sup> Ami de la religion. 1. Nov. 1853.

<sup>1†)</sup> Wegen ber Uebernahme bes Eifenbahnbaues ward mit vier Gefellschaften unterhandelt; aber es tam burch beren Schulb nichts zu Stande. (Bgl. Ami de la religion vom 19. Febr. 1853.) Die letten Regociationen scheinen gludlicher gewesen zu sehn.

<sup>†††)</sup> hier mare bie Reorganifation ber Sapienga burch Motu proprio

#### Stallen.

bas papftliche Regiment mit jebem anbern fich meffen X. hat Und boch ift die "theofratische" Regierung "beharrlich ulijde Rortschritt feind"! Treffend bemerfte hiezu Gir Bown · Musenglischen Barlament, bas fei eine völlig unmahre Be Ratas tung, außer man muffe jenen Fortschritt verfteben, b teran. Biemont proflamirt wird - bie Berfolgung bes Rl ı auf meine man aber bamit bie Berbreitung bes Constitutio: rnebmus, fo habe bie Diffion bes Lord Minto, weit entfer ıbau. nuben, ihr vielmehr geschabet, und eine abnliche 9 : At: werbe auch jest feine befferen Erfolge erzielen \*). f. f. ebre, ibrie. egra: : ††). l ber roble

Man erfieht aus bem bisher Erörterten gur Benuge ben Reinden bes beiligen Stuhles bei ihrer Beurtheilun ner weltlichen Regierung bie einfachsten Brincipien ber nunft und bes Rechts, auch bie gewöhnlichften Regel Billigfeit und ber Rlugheit abhanben gefommen finb. fen wir aber noch einen Blid auf Die gewöhnlichen Beiti Correspondengen aus Rom, fo finden wir eine folche U bon Lugen, Entftellungen und llebertreibungen, baß ma mabrhaft versucht fieht, gar nichts mehr von bem ju ben, was man hierüber in ben Tageblattern liest, ju in ben piemontefischen, bann aber auch in ben englischer beutschen, insbesondere bie "Allgemeine Zeitung" nicht a nommen \*\*). Diefes Lugenfpftem, bem bas Intereff-Ginen und die Leichtgläubigfeit ber Anberen allen Boi leiftet, erschwert fehr oft auch bem mit ben Berhalt vertrauten, aber bem fraglichen Schauplat ferne fteh

ebiete

:opa6

benen

e aus

1855.

lln

<sup>.</sup> viele a 30.

<sup>.</sup> Juli : 3ale

Befell: his gu Die

roprie

vom 28. Dec. 1852 und bie Errichtung bes Seminario Pio ben Erlag vom 8. Juni 1853 neben vielem Anberen hervorgt

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 4. Sept 1855.

<sup>\*\*)</sup> Die Civiltà cattolica vem 20. Oct. (n. 134, p. 230-23: bom 3. Nov. 1855 (n. 135, p. 343 - 348) wiberlegt bei halber über breißig falfche Data, die in ben Times, in ben monte und in ber Opinione von Turin, fowle in ber Gazze Milano unter ben romifchen Correspondengen fich fanben.

Beobachter ein richtiges Urtheil, und macht ihm eine ftrenge Kritif auf allen Bunkten zur Pflicht. Baare Unwahrheiten waren z. B. die Nachrichten über den Tod des Bruders von Pius IX., über den Mordanfall auf den Jesuitengeneral, über den Bolksausstand in Rocca di Papa \*), über die willkürlichen Berlehungen des nach Frankreichs Borgang erlassenen Berbots der Getreideaussuhr u. A. m. Um den Papkt als den Westmächten abgeneigt darzustellen, hob man insbessondere hervor, daß die päpftlichen Minister und Behörden der religiösen Feier wegen des Falls von Sebastopol nicht anwohnten, verschwieg aber, daß diese Feier Privatsache der Franzosen war, und keine ofsiciellen Einladungen dazu stattsanden.

So verhalt es sich mit ben neuchen Anklagen gegen bie römische Regierung. Die Motive berselben liegen am Tage, ber Haß gegen bas Papstihum und die katholische Kirche ist bas wesentlichte berselben. Wir läugnen nicht, baß im Kirchenstaate so gut, wie anderwärts Fehlgriffe so wohl von Seiten einzelner Beamten, als von Seiten ber ganzen Regierung vorkommen können; aber bas ganze System angreisen, ber Regierung alle Mißstände ausbürden, dazu noch eine ganze Reihe von Berläumdungen gegen sie aussstreuen, mit allen möglichen ersundenen und entstellten "Thatssachen" gegen sie zu Felde ziehen, das ist das Werf eines maßlosen und blinden Fanatismus, würdig der Mazzinisten und ihrer Verbündeten, aber ein ewiges Brandmal für die, welche noch von Wahrheit und Ehre einen Begriff zu haben

<sup>\*)</sup> Am 24. April v. 36. wurben einige Individuen bafelbst verhastet, bie, in Besithstreitigkeiten mit dem Fürsten Andrea Colonna verwischelt, bessen Felder beeinträchtigten, und am 30. April hefteten ihre beleidigten Berwandten ein brobentes Plakat an, "Repubblica di Rocca di Papa" überschrieben. Daraus entstand für die Turiner Presse "eine allgemeine Insurrektion des Bolkes." Bergl. Civiltà cattolica. 16. Juni 1855.

fich rühmen. Den personlichen Charafter Bins IX. haben nur wenige, und zwar nur die ruchlosesten Sektirer anzutaften gewagt; sein ebler Wille, seine apostolische Weisheit, sowie die in den schwierigsten Angelegenheiten erprobte tiese Einsicht seines bereits vom Meuchlerdolche versolgten ersten Ministers sind der katholischen Welt für sich schon Bürgen genug, daß auch für die zeitliche Herrschaft des apostolischen Stubles alles dassenige geleistet werde, was unter den gegebenen Berhältnissen nur immer Ersprießliches geschehen kann.

## VI.

Die Missionen in Indien und China im vierzehnten Jahrhundert.

II.

Die Diffion in Columbo.

Mit ber Erhebung ber Stadt Columbo jum Sie eines Bischofes beginnt auch die Geschichte ber bortigen Mission, benn ber erste Bischof war, soweit unsere bisherigen Nachsrichten reichen, zugleich der erste Missionär, der bort auftrat. Jordanus wurde im Jahre 1328 zum Bischose von Columbo geweiht. In demselben Jahre hatte Papst Johann XXII. für das Morgenland drei Bischöse geweiht. Den bischöstischen Stuhl zu Tauris hatte er mit dem Dominisaner Wilhelm, den zu Mesched mit einem anderen Dominisaner Thos

mas beseht, ben zu Columbo erhielt Jordanus. Den Bischof Wilhelm empfahl ber Bapft im folgenden Jahre an den Erz-Bischof von St. Thaddus (1329. 29. Sept.); er scheint also auf dem Wege über das schwarze Meer in sein Bisthum gegangen zu seyn.

Den Bischof Thomas sandte Johann XXII. zuerst (1329. 29. Sept.) zu ben Ungarn in Aften, bald barauf empfahl er ihn (1329. 2. Nov.) an ben Beherrscher bes Reiches Tschasgatai, b. h. ber heutigen Bucharei, welchen er zum Empfang der Taufe einlub. Jordanus blieb länger in Avignon als seine beiden Ordensgenossen, benn die beiden Schreiben, welche ihm an zwei christliche Fürsten Indien's mitgegeben wurden, um diese zur Bereinigung mit der Kirche einzuladen, und ihnen zu diesem Iwede die Belehrungen des Jordanus und der Missionäre aus dem Orden der Dominisaner und Franzisfaner zu empfehlen, wurden erst am achten April 1330 zu Avignon erlassen.

Mit bem Inhalte biefer beiben Schreiben ftimmt bie castalanische Karte von 1375 überein, welche zwei Reiche driftslicher Fürsten mit ähnlichen Benennungen in Borberindien aufführt.

Das erste bieser Schreiben ift an ben eblen Beherrscher ber Nascariner und alle ihm untergebenen nascarinische Christen von Columbo gerichtet.

Das zweite Schreiben enthalt bie Ueberschrift an bie Chriften im Reiche Molephatam.

Die Bezeichnung Rascariner burfte wohl ibentisch mit bem Ausbrucke Nasrani, b. h. Nagarener senn, welcher auf alle Christen angewendet wird.

Das Land ber Christen von Columbo findet sich unter ben gleichzeitigen abendlandischen Rarten bisher nur auf ber catalanischen von 1375.

<sup>\*)</sup> Bzovius annales ad 1328. nro. 28.

Auf biefer Rarte find sowohl ein Reich, ober um mir ben Borten bes Berfaffere ber Rarte zu sprechen, eine Proving Columbo, wie eine Stadt Columbo angegeben.

σf

3=

nt

Э.

Ţ

ľ

ì

t

Das Reich Columbo, an ber sublichen Spite Vorberin biens gelegen, erstreckt sich sowohl auf die Rufte Malabar wi auf die Rufte Coromandel. Die sammtlichen zu diesem Reich gehörigen Städte sind durch eine Fahne, auf welcher sich eine Taube mit einem Rreuze befindet, als Theile eines gemein schaftlichen Gebietes bezeichnet.

Die Fahne mag vielleicht die Beranlaffung geweser fenn, im Abendlande das Reich Columbo ober Palumbo ginennen, benn dieser Rame ist offenbar ein ben romanischer Staaten des Abendlandes angehöriger, mahrend die eigent liche inländische Benennung dieses Reiches nur einmal er wähnt wird.

Die Fahne, welche fich über ber Sauptstadt bes Reicher befindet, ift mit einem boppelten Rreuze verfehen, auf ber Fahnen über ben anderen Städten befindet fich nur ein ein faches.

Un ber Rufte Malabar ift nur Gine Stadt mit biefen Eymbole bes Chriftenthumes angegeben.

Sie befindet sich am sublichsten Ende der nicht voll ständig gezeichneten Spipe von Borderindien und führt der Ramen Elly. An ber Ruste Coromandel ift gleichfalls ir städlicher Lage die Stadt Columbo (ciutat de columbo) ange geben. Neben ihr befindet sich die Figur eines Königes welche bis zur Stadt Diogil hinaufreicht, auf einem Divai in sibender Stellung mit Armspangen und einer Rugel ir ber hand abgebildet, die Fahne über ber Stadt aber sehlt.

In ber Mitte bes Lanbftriches zwischen beiben Rufter liegen bie Städte Diogil in nordlicher, Birber in sudoftliche Richtung.

Reben ber ersteren befindet fich in öftlicher Richtung bi Bemerfung: "hier herrscht ber König von Columbo ein Chrift"

unter welcher die Borte: "Proving Columbo" ftehen. Die größere Bedeutung der Stadt Diogil ift aber nicht bloß durch diese Worte, sondern auch durch ein doppeltes Kreuz auf der Fahne hervorgehoben.

Das Reich Molephatam, bas Murfill ober Monful bes Marco Bolo, ift auf ber Karte mit bem verdorbenen Ramen Butifils angegeben.

Bei biefer Bezeichnung selbst fehlt eine erklarende Bemerkung, sie ist aber weiter oben in nördlicher Richtung, füblich von ber Stadt Carachoiant (Kara - Korum) angegeben,
benn unter berselben heißt es: "Hier (d. h. in Butiflis) herrscht
ber driftliche König Stephan. Hier befindet sich der Leib bes
heiligen Apostels Thomas. Siehe auf die Stadt Butiflis."

Dieser lettere Sat (mira per la ciutat Butiflis) zeigt offenbar, daß sich die Residenz des Königes Stephan in dieser Stadt und nicht, wie die Herausgeber ) der catalanischen Karte meinen, in Carachoiant befand. Der Verfasser der Karte hat diese Bemerkung offenbar nur deshalb dahin gesetht, weil er bei der Stadt Butiflis für dieselbe keinen Raum fand.

Die weitere Bemerfung ber Herausgeber, bas Caraschoiant mit Rara-Rorum zu erklären sei, ist gleichfalls uns richtig, benn letteres ist offenbar bas auf ber Rarte weit norblicher angegebene Carachora, welches bie Herausgeber auffallenber Weise wieber mit Rara-Rorum erklärt haben \*\*).

Die Bemerfung über die Ruheftatte bes beil. Thomas paft aber weber zu ber einen noch zu ber anderen der beiden genannten Städte; fie fteht nur bann an ihrem rechten Plate, wenn fie zwischen Butifis und bem unmittelbar an biefes

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Notices et extraits des manuscrits etc. T. XIV. P. II. p. 135.

<sup>\*\*)</sup> Notices et extraits. l. c. p. 141.

ftogenden Meliapor, hier Mirapor genannt, eingereiht und auf bas Gebiet ber letteren Stadt bezogen wird.

Schon früher, ehe Papft Johann XXII. die Empfehlungsschreiben an die driftlichen Fürsten Indiens für Jorbanus ausfertigen ließ, hatte er dem neuernannten Erzbischofe von Sultanieh Johann von Core geschrieben (1330 4. Febr. •): er und seine Nachfolger würden das Pallium durch einen seiner Suffraganbischöfe, den Bischof Thomas oder den Bischof Jordanus erhalten, auch könne er sich von einem derselben die bischöfliche Weihe ertheilen lassen.

Er empfing biefelbe mahrscheinlich von Jordanus, benn biefer begab fich über Sultanieh nach Columbo.

Jordanus hat über biese Reise in einem eigenen Werte, welches mirabilia descripta überschrieben ift, Andeutungen ges geben.

Diefes Werf ift, wie schon früher bemerkt wurde, erft im Jahre 1839 von ber geographischen Gesculschaft in Paris veröffentlicht und von einem Mitgliede berselben, bem Baron Coquebert be Montbret, mit einleitender Erklärung und einer Rotiz über die Thomaschriften verschen worden \*\*).

Die geographische Gesellschaft mablte unter anderen ihr angebotenen Werken bas bes Jordanus aus, theils weil es bisher ungedruckt mar, theils weil die Handschriften befielben sehr selten zu seyn scheinen, da man bisher nur Gine ents beckt hat.

Der herausgeber will die Berwirrung, welche in dem Berfe herricht, den Mangel an zusammenhängendem Berichte und die vorhandenen Lüden dadurch erflären, daß der vorliegende Tert nur ein Auszug aus einem mehr geordneten und zusammenhängenden Berichte sei, welcher das ursprüngliche Werf verdrängt habe.

<sup>\*)</sup> Raynald annales ad 1330. pro. 57.

<sup>\*\*)</sup> Recueil de voyages et de mémoires publié par la société de géographie. Tome IV. Paris 1839. 4. pag. 1—68.

Er glaubt, ber Berfasser bieses Auszuges habe Alles weggelassen, was für die Ueberschrift mirabilia nicht auffallend genug gewesen sei, und will eine solche Abfürzung auch in dem Borhandenseyn des Bindewortes autem im ersten Sate erfennen, weil dieser mit den Worten: inter Siciliam autem et Calabriam unum mirabile in mari beginnt.

In ber That erfahren wir auch über Jordan's Abreise von Avignon nichts. Bon Griechenland berichtet er nur wenig, mehr ergählt er von Armenien und ben Bersuchen ber Dominifaner und Franzisfaner, die schismatischen Armenier zur Kirche zuruchzuführen.

Er gibt bie Bahl ber bereits Befehrten zu mehr als 4000 Seelen an und bemerkt, es befinde fich unter ihnen ein Erzbischof Bacharias, ber mit feinem ganzen Stamme (cum toto populo suo) zuruckgekehrt fei.

Dieser von Jordanus ermähnte Erzbischof mar ber Erz-Bischof von St. Thaddaus ober Macu, ber schon einige Jahre früher zur Kirche zurudgesehrt war. Auch bei Tauris und Sultanieh gibt Jordanus die Jahl ber Reubefehrten an.

Die Fortsetung seiner Reise von Sultanieh aus wird nicht naher bezeichnet, benn er geht gleich zur Beschreibung von India major ober India prima über. Wahrscheinlich nahm er ben Seeweg, ber ihn vom perfischen Meerbusen aus nach Indien führte.

Er beschreibt zuerst Rleinindien, von ihm India minor, auch India prima genannt. Auch hier gibt er nicht an, welschen Weg er genommen habe, noch bezeichnet er eine ber Städte bes Landes mit Namen, noch berichtet er, ob er sich auf seiner Reise nach Columbo in Rleinindien aufgehalten habe.

Auf einen solchen Aufenthalt lassen zwar die Worte schließen: ibi, in ista India ego baptizavi et reduxi ad sidem sere CCC animas, de quibus suerunt multi idolatrae et Saraceni; allein es geht aus diesen Worten nicht hervor, daß sie

sich auf einen späteren Aufenthalt bes Jordanus in Kleinindien beziehen, benn sie lassen sich auch auf seinen früheren Aufenthalt anwenden.

Schon in seinem ersten Briese aus Goga vom 12. Oft. 1321 bemerkt Jordanus, er habe in ber Gegend von Baroch gegen neunzig Personen getauft und werbe noch über zwanzig taufen, zwischen Tana und Supera aber habe er bereits an fünfundbreißig die Tause ertheilt.

In dem zweiten Briefe aus Tana vom 20. Januar 1323 wiederholt er am Anfange diese einzelnen Angaben mit der einzigen Menderung, daß er in der Gegend von Baroch zuerst neunzig, später aber mehr als zwanzig Personen getauft habe, und bemerkt am Schluffe, er habe im Ganzen mehr als hundertundbreißig Personen beiderlei Geschlechtes getauft.

Bebenkt man nun, bag Jordanus auch nach biefen Briefen fich noch in ber genannten Gegend aufhielt, fo ift es wahrscheinlich, daß die Taufe jener breihundert Perfonen schon bei feinem erften Aufenthalte in Indien ftattgefunden haben burfte und von ihm hier nur berichtweise erwähnt wurde.

Die Gegend, in welcher er früher als Miffionar gewirft hatte, begreift bemnach Jordanus unter bem Namen Klein-Indien.

Auf biefe Gegend paßt auch, was er von ber Tagess Länge bemerkt, indem er den ganzen Unterschied zwischen der Länge ber Tage und Rächte auf hochstens zwei Stunden angibt ).

Ebenso filmmt mit ben späteren Rachrichten überein, was Jordanus von ben hier wohnhaften Feueranbetern und ihrer Gewohnheit die Todten nicht zu verbrennen, sondern in runs den Gebäuden ohne Dachung den Bogeln preiszugeben, bes richtet .

<sup>\*)</sup> Ibi sunt dies et noctes non differentes, nisi usque ad horas duas ad amplius. l. c. p. 42.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Ivee' Reifen nach Inbien und Perfien, überfet

.1

An die Bemerfung über die Feueranbeter banus eine andere über einen Stamm an, welt und crepirtes Fleisch effe, und sein Brod damit er die Geschäfte Anderer verrichte und ben Laf Jordanus nennt diesen Stamm Dumbri.

Auch biefer Stamm findet sich in ber heu Gugurate in der Prafibentschaft Bomban, zu w gegenwärtig alle Stadte gehören, in denen S bigte. Der genannte Stamm führt nach den Berie Schriftsteller ben Ramen Oheras. Er ist seiner und Grausamteit wegen berüchtigt. Seine Besch Lebensweise ift noch dieselbe wie zur Zeit des S

Bei ber Beschreibung bes Bodens hat be Tert eine Uebertreibung sowie eine Unrichtigkeit ber Feber bes Jordanus nicht herrühren könner hören die Behauptung, daß es außer ber Regen brei Monate von der Mitte des Mai bis zu August, niemals regne, sowie der fernere A1

von Dohm. Leipzig 1774. 8. Th. I, S. 63 ff. -East India Gazetteer. London 1815. 8. p. 390 Beschreibung von Hindostan. London 1920. 4. Vol

Describing von hindostan. Sondon 1820. 4. Vol

Tordanus sagt im Recueil de voyages T. IV, p. 44
qui Dumbri vocantur, morticinia comedentes a
nullum simpliciter idolum habentes; qui habgotia sacere et onera portare. Hamilton the
zetteer, p. 387 und description of Hindostan Vo
The Dheras of this province are a caste simil
of the Decean and the Pariars of Malabar, th
is to carry filth of every description out of
villages, and from their immediate vicinity; th
the bones of every animal that dies within th
share out the flesh, wich the cook in various
upon — they are also obliged by ancient
the state and travellers as carriers of b
nearest village from the own.

### Die mittelalterlichen Miffionen.

Jor= hname e, taß mache.

steren

by preglischer
senheit
g und
16\*).
iegende
je aus
hin geh. der
te des

on the ib feime 13. et alii, avera. M seia Ga-| fagt: Mhor yment k and ) bare and d feed serve to the es in Rleinindien weber Quellen, noch Fluffe, noch nen gebe.

Jordanus, der selbst in Baroch gepredigt hatte, sich boch von dem Daseyn wenigstens Eines Flusses übe haben, denn diese Stadt liegt gegen Rorden am Nert konnte also diese Behauptung nicht aufgestellt haben. Ansicht über den Mangel alles Regens außer der Resberuht auf einer Uebertreibung, da in diesen Gegender im September und Oktober noch Regen fällt. Wahrsch wollte der Verfasser des abgefürzten Tertes das Wunt seines Berichtes durch solche Behauptungen steigern, nauch die Ansangsworte des betressenden Sases hinwei

Die Beschreibung bes Pflanzenreiches, Thierreiche Mineralienreiches stimmt im Allgemeinen mit ben Beniffen ber Provinz Guzurate überein, boch sehlt co auc nicht an Unrichtigkeiten wie an Uebertreibungen.

Letteres ift 3. B. ber Fall bei ber Behauptung, bier weber Pferbe, noch Maulthiere, noch Rameele sondern man sich jum Reiten und Fahren ausschlie ber Ochsen bediene, eine Behauptung, die dahin zu be gen ift, daß man gewöhnlich die Ochsen zu diesen Ir verwendet\*\*).

Ersteres findet gleich im erften Sabe ber Schilb Rleinindiens ftatt, wo ber Berfaffer behauptet, es gebe n

<sup>\*)</sup> Recueil de voyages. loc. cit. p. 41: In hac minori Indi multa notabilia et admiratione digna, nam fontes il sunt, non sunt fluvii, non cisternae, nec unquam plu nisi solum tribus mensibus scilicet a medio madil usq medium augusti.

bus faciunt facta sua omnia quae habent facere, tam in tatura quam in vectura, et in labore terrae. Man ver bagegen Ives' Reisen nach Indien und Persien. Thi. I, S.

Rleinindien Palmen mit vielen und füßen Früchten, innerhalb Indien's aber finde man fie nicht, während doch die Palme wie befannt auch in den übrigen Theilen vortommt und schon von Marco Polo in der Umgegend von Meliapor Balber von den Bäumen, welche die indischen Ruffe tragen, genannt werden.

Von Kleinindien ift in ben mirabilia descripta, wie schon bemerkt wurde, keine Stadt genannt, auch der Weg nicht bes zeichnet, welchen Jordanus nach Columbo nahm, der versmuthlich berselbe war, welchen Odoricus von Pordenone zur See genommen hatte, da zuerst die Rüfte von Malabar gesschildert wird, wie dieß auch Odoricus gethan hat.

Auf ber Rufte von Malabar find zwei Konige angegeben, von benen ber eine als Konig von Molebar, ber andere als Konig von Singuyli bezeichnet ift.

Oboricus bezeichnet die Kufte von Malabar mit bem Ramen regnum Minibar, er bemerkt ferner, daß er bort gestandet habe und führt Zinglin und Flandrina als zwei Stadte in einem bort befindlichen Walbe von Pfeffer an, der fich auf einen Umfang von achtzehn Tagereisen erstrecke.

<sup>\*)</sup> Im Berichte bee Icrbanus loc. cit. p. 55 heißt es: In ista majori India sunt XII reges idolatrae, et plus, nam est ibi unus rex potentissimus, ubi nascitur piper, cujus regnum Molebar vocatur; est etiam rex de Singuyli.

Bei Oboricus heißt es nach bem Terte, welchen Venni elogio storico Venezia 1761, 4. p. 36 gibt: in imperio quodam ad quod applicui nomine minibar nascitur piper et nusquam alibi, nemus autem in quo nascitur continet bene dietis 18, et in ipso nemore sunt civitates due, una dicta flandrina altera vero Zinglin. In bem Terte, welchen Ramusio gibt, werben bie beiben Städte Jiniglin und Clandrina genannt, in ber Ausgabe von haflunt heißen sie Eyncilim und Flandrina, in ben Acta Sanctorum 14. Januar fehlt die Stelle ganz. Mandeville nennt im engslischen Terte Flandrine und Binglang. Letteres dürste gleichbedeut tend mit Cynfali, b. h. nach Marignola mit parya India seyn.

Schon hieraus ergibt fich, baß Columbo nicht, wie Le Duien annahm, auf ber Insel Ceplon liegen könne. Es geht bieß aber auch ferner aus ben mirabilia bes Jordanus hervor, in welchen Columbo nicht auf eine Insel, sondern auf bas Festland gesetzt und bas Reich bes Kürsten von Ceplon von bem des Fürsten von Columbo ausdrücklich unterschiesben wird.

Forschen wir nun nach einem hafen an ben Ruften Borderindiens, welcher sowohl von den Schiffen aus dem Besten wie von denen aus dem Often besucht wurde, so gibt uns Marco Polo hierüber wenigstens hinsichtlich der ersteren befriedigenden Aufschluß. Alle Schiffe, fagt Marco Polo, welche aus Besten sommen, wie aus Ormus, Risch, Aden und verschiedenen Theilen Arabiens mit Waaren und Pfers den reich beladen, halten in dem hafen der Stadt Rael, die außerdem ganz vorzüglich für den Handel gelegen ist\*).

Dieser Beschreibung zusolge burfen wir bas Rael bes Marco Bolo für bas Columbo ber Reisenben bes vierzehnten Jahrhundertes halten, und fonnten bemnach mit ber Lage Rael's zugleich die Columbo's bestimmen, ba beibe Wörter nur verschiedene Ramen für eine und dieselbe Stadt sehn durften.

lleber die Lage dieser Stadt sind indessen die Meinungen sehr getheilt. Marsden sest sie an die Südspise von Indien in das Land Tinevelli. Murray glaubt, daß sie an der Spise Calimere gelegen sei, von D'Anville Callamera Pagode gesnannt, wo eine große Stadt gestanden seyn solle, deren llebersreste noch zu sehen seien. Jedensalls lag die Stadt Kael nach dem Zeugnisse Nicolo Conti's, der sie im fünszehnten

vicibus vel amplius fuimus quasi demersi sub aqua usque ad profundum maris — — divina autem elementia nos ducente die inventionis sanctae crucis invenimus nos perductos ad portum Sceyllani nomine pervilis etc.

<sup>\*)</sup> Marco Bolo in ber Heberfepung von Burd. B. III, R. 24.

., cenn es tiegt nach ihr fich auf beibe Kuften Borderindie

Cowieriger ift es, die Lage fimmen, benn bie gleichzeitigen & Matein. Rad bem Berichte bes 1 ad Benni und Baffunt gibt , ge Safen jum Reiche Minibar, b. 3. Rach dem Zeugniffe bes 30

Columbo jum Reiche Rimbar, b. 1

Diefe Bezeichnung, welche ju tommt, burfte wohl ibentifch fenn welches hier in unrichtiger Beife m beiben Schriftftellern würbe bie Ste Malabar liegen.

Die ebenfalls gleichzeitige cata hat fie, wie icon oben bemerft wurd manbel gefest.

Es fragt fich bemnach, welche ! Rach ber weiteren Befdreibung, welch bei ben beiben erwähnten Schriftftellern Bestimmung ber catalanifchen Rarte nehmen fenn.

Columbo wird nämlich von Ohn befdriehen !....

Polo (B. III. Kap. 4), in biefen Gegenden herrichen nur zwei Winde, ber eine während bes Winters, ber andere während bes Commers, so daß sie ben einen für die Hinreise, ben anderen für die Herreise benühen muffen.

Als der Stephanstag, an welchem Marignola abreiste, muß also bas Fest des ersten driftlichen Martyrers (26. Dec.) angenommen werden. Als den Tag seiner Anfunft in Coslumbo bezeichnet er den Mittwoch in der Charwoche. Dieser siel im Jahre 1346 auf den 12. April, so daß Marignola auf der Fahrt von Zaiton nach Columbo drei Monate und siebenzehn Tage zugebracht hatte.

Diese Angabe klingt für eine gunstige gahrt burchaus nicht unwahrscheinlich, benn ber gleichzeitige Ibn Batuta ersählt, daß er nach dem entfernteren Safen Coulam von Baiton aus auf einer hochst ungunstigen Fahrt in fünf Monaten gelangte. Bieht man von dieser Bahl die zweiundvierzig Tage ab, mährend welcher Ibn Batuta's Begleiter gar nicht wußten, wo sie sich befanden, und bebenkt man, daß sie noch bas Cap Comorin umsegeln mußten, um nach Coulam zu geslangen, so wird der Unterschied zwischen der Angabe Marisgnola's und ber Ibn Batuta's sich fast ausgleichen \*).

Bon Columbo aus wollte Johannes zuerft Meliapor befuchen, bann in bas heilige Land reisen, er wurde aber vom Sturme verschlagen und tam nach einem Safen ber Insel Ceplon\*\*).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Meinert Johannes von Marignola 2c. Brag 1820. 8. S. 56 und nouveau journal asiatique. Série IV, Vol. 9, Jahrg. 1847, p. 240 seq.

<sup>\*\*)</sup> Dobuer monumenta T. II, p. 96: Recessimus autem de Zayton in festo sancti Stephani, et in quarta feria majoris ebdomade pervenimus ad Columbum. Deinde volentes navigare ad sanctum Thomam apostolum et inde ad terram sanctam ascendentes junkos de inferiori India quae Nimbar vocatur in vigilia sancti Georgii, tot procellis ferebamur, quod sexaginta

Rat=

idst iber

nen

uø,

ıng

166= 166=

br=

# VII.

## Der Protestantismus und die Freiheit.

Der Protestantismus und bie Freiheit werben gem lich ale zwei fich mechfelfeitig bedingenbe, mit einander enbe und fallenbe Dinge angefehen. Richts in ber Wel irriger. Alle großen politischen Institutionen, auf welche Englander 3. B. mit Recht ftolg find, ihre Sabeascorpus bie Unabhängigfeit bes Richterftandes und bas Gefchwor Bericht, bas Recht ber Steuerbewilligung u. f. w. ftam aus ben fatholifchen Beiten. Dagegen ift leicht nachzume bas und wie burch ben Protestantismus bie englische ! faffung fo erfcuttert und verftummelt, bie englische Fre bergeftalt untergraben murbe, baß fie gegenwartig faum ein Schatten von bem ift, was fie früher gemefen. Protestantismus", fagt Chateaubriand in feinem Etudes storiques, "machte ben Ronig zuerft zum absoluten Berrf und jest macht er ihn ju einem bloßen Namenfonig. umgibt ihn mit allen Abzeichen ber Gewalt, ohne fie handhaben gu laffen; und bie Daffen find baber gu entfe bigen, wenn fie mahrnehmen, mas bie Krone foftet, und Rachtheil mit bem Bortheil vergleichen. Er hat bas Be

ment bergestalt herabgewürdigt, bag nicht einmal ber ver-

307 iber ireicae

acr. 1. 8. 130 Jahrhunderte noch befuchte, auf ber Oftfufte zwifchen ber Stadt Meliapor und ber Infel Ceplon .

Roch bestimmter gibt ihre Lage ber perfiche Geschichts schreiber Abberrazaf an († 1482), ber fie Rabel nennt, ber Insel Ceplon gegenüberseht und ben Ramen Malabar bem ganzen Landstriche von Calicut an bis zur Stadt Rabel beilegt \*\*).

Co wird burch biefe Zeugniffe bie Angabe ber catalanischen Rarte über bie Lage bes hafens Columbo auf ber Oftfufte Borberindiens gerechtfertigt.

Die entgegengesette Ansicht, daß Columbo auf der Beft-Rufte zu suchen sei hat in neuerer Zeit Baron Coquebert de Montbret aus dem Grunde zu vertheidigen gesucht, weil das Schreiben, welches Papft Johann XXII. dem Bischofe Jorbanus an den Herrscher der Rascariner mitgegeben habe, sich auf die Rufte von Malabar beziehe, denn diese Rufte sei das Land, auf welcher die Thomaschristen wohnten, die man Raszarini nenne.

Baron Coquebert be Montbret will baher bie Stadt Colam, von ben Portugiesen Coulao genannt, ale bas Columbo bes vierzehnten Jahrhundertes bezeichnen \*\*\*).

Allein ber innere Grund, welchen Coquebert be Montbret hier aus ber Anwendung des Schreibens auf die Chriften an der Kufte Malabar aufführt, nämlich die Thatfache, daß sie auf dieser Kufte vorhanden seien, läßt sich mit gleichem Rechte auch fur die Sudspite Borberindiens in Ansspruch nehmen.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche i viaggi di Marco Polo Veneziano tradotti per la prima volta dall' originale francese di Rusticiano di Pisa e corredati d'illustrazioni e di documenti da Vincenzo Lazari pubblicati per cura di Lodovico *Pasini*. Venezia 1847. 8. pag. 401.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche notices et extraits. T. XIV, p. 442.

<sup>\*\*\*)</sup> Recueil de voyages. T. IV, p. 12 seq.

In ben Bergen von Malayala, b. h. in bem Lanbstriche an ber Subspige vom Cap Comorin bis jum Cap Ilp hat Buchanan noch fünfundfünfzig Kirchen sprischer Christen (Jastobiten) gesunden, welche unter ber Jurisdiktion des Patriarschen von Antiochien ftehen\*).

Auch diese Christen werben, wie das nach Buchanan's Zeugniffe noch gegenwärtig üblich ist, mit dem Namen Rasgarener bezeichnet. In ihren Wohnsigen erbliden wir ohne Zweisel die letten Reste des christlichen Reiches, welches die catalanische Karte unter dem Namen des Reiches von Coslumbo an die Subspige Borderindiens verlegt hat.

Ueber die Wirfsamkeit bes neuen Bischofes von Columbo finden wir in den mirabilia descripta Richts aufgezeichnet, wahrscheinlich hat Derjenige, aus dessen Händen wir den vor-liegenden Tert empfingen, diese Stellen weggelassen, weil sie nichts Auffallendes enthielten.

Bon langer Dauer fann indessen das Bestehen des Bissthumes nicht gewesen seyn, benn Johannes Marignola, der im Jahre 1345 nach Columbo fam, wo er vierzehn Monate verweilte, erwähnt weber eines Bischoses noch eines Missionars.

An fie erinnerte jedoch eine katholische Kirche, bem helligen Georg geweiht, in welcher Johannes wohnte, fie mit vortrefflichen Malereien verzierte und die heilige Lehre prebigte \*\*).

Auch die weiteren Lebensverhaltniffe des erften und eine zigen Bifchofes von Columbo find uns nicht bekannt. Gine

<sup>\*)</sup> A journey from Madras through the countries of Mysore, Canara and Malabar. Vol. II. London 1807. 4. p. 391 seq. Aunales des voyages. Paris 1812. 8. T. XIX. p. 219 seq.

<sup>\*\*)</sup> Dobuer monumenta. T. II, p. 89: Ibi est ecclesia sancti Georgii Latinorum, ubi mansi, et picturis egregiis decoravi, et docui sacram legem.

liche Cenat bes Tiberius an nieberträchtiger Rriecherei bie Parlamente heinrichs bes Achten und ber Clifabeth übertraf."

"Die burch ben Protestantismus bewirfte Entartung ber englischen Berfaffung", bemerft Brownfen in feinem Quarterly Review (Juli 1855, S. 367), "brachte feiner Beit ihre logischen und unvermeiblichen Folgen, welche jum Theil in einer ganglichen Auflofung und Bermirrung aller Rlaffen und Ctanbe bes Konigreichs bestanben. Der Ronig buste feinen Ropf ein, die Dynaftie wurde gestürzt und die Rrone, welche bie Erfte gewesen, an bie Berfaffung eine gewaltsame Sand anzulegen, verlor mit ihren ufurpirten auch ihre conflitutionellen Rechte. Run fam bie Reihe an bie Lorbs, bie zuerft fo boelich bem Ronige gefrohnt, und hinterher ihn betrogen, Die geiftlichen Lorbs, bie Bifcofe, fonnen fich nicht verfammeln, fonnen nicht entscheiden, mas Glaubensface ift und mas nicht, aber in allen gur Ausübung ihres Amtes gehöris gen Sachen bilben fie und bie Bfarrer eine geiftliche Boligei, bie ber Regierung eben so vollständig unterthan, wie bie bemaffnete weltliche Polizei, und Ungehorfam auf ihrer Seite wird weber überfehen noch ungeahndet gelaffen. Die erftaunlichften Broben ber fnechtischen Dienstbefliffenheit ber Staats-Rirche gegen bie Krone find ber Welt erft jungft gegeben worben. Die geiftlichen Lorbs haben ihre Stimme in ber Regierung fo fehr verloren, bag, obgleich biefelbe nothwendig ift, bamit eine Bill Gefetesfraft erlange, boch bei einer Belegenheit, wo fie nicht Willens waren, eine Bill burchzulaffen, bie im anderen Saufe burchgegangen war und fur popular galt, ber Leiter bes Saufes ber Bemeinen, auf feinem Blage im Barlamente, fühnlich ihren Lordschaften erflarte, bag ihr Saus von ber Ration allgemein als ein, obwohl fast nuglofer, bennoch ehrmurbiger und als folder ju fconenber Theil eines majeflatischen Bangen angesehen werbe und ihre Buftimmung, obwohl nothwendig, boch nur als eine Formalität nothwendig

### Der Proteftantismus und bie Freiheit.

:46

ten

De=

ıus

HCT

in.

ne

**!** 

LT.

To

T.

T:

)et

HE

ife

:Te

TI)

5=

KE

**3**5

nb

ie

)[=

er

ps

e,

gs

10

in

ie

t.

۲×

I

r,

ohnmächtiger, rober und fflavenartiger werben unter bem i berblichen Ginfluß ber von bem England bes fechszehr 3ahrhunderts begangenen Apostafie, und wie fie von Gefchl ju Befchlecht mit immer fteigender Strenge heimgefucht n ben, bis bie Burbe ju fcwer wird, um langer getragen werben. Der jest erhobene Ruf nach Reform ift zu ein furchtbaren Schrei angewachsen; er wird gehort im Be ber Bemeinen, wo die Demofratie - wir gebrauchen Bort hier nicht in feiner politischen Bebeutung - ber vertreten ift, und mo fie, bevor noch viele Jahre vergel noch vollständiger mirb vernommen werben, felbft menn nicht zum zweitenmale bie Bewalt an fich reißt, und Engl in ihrer eigenen Beise regiert ober ruinirt. Der Ruf n im Saufe ber Lords vernommen und bie erichredten Le befommen Worte gu boren, die gar feltfam in ihren Df flingen. Gie horen fagen, bag abelige Geburt, obwohl ben erften Blid eine Empfehlung ju Civil- und Mili Bebienftungen, boch weber bas einzige noch bas Saupter berniß fei. Die Mahre, bag Rugland in ber Beforber gu Memtern mehr auf Berbienft ale Rang fieht und Tottleben, ein Dann, ber vor wenig Monben erft aus 9 und Glied getreten, Cebaftopol gegen bie Alliirten verthei hat, hat burch gang Europa bie Runde gemacht. lifche Bolf benft, bag, mabrend unter ben bochgeborenen abeligen Officieren mande Raglans find, bagegen in Reihen ber Gemeinen viele Tottleben fich befinben. Begehren in feiner gegenwärtigen Form ift, bie Bahn Memter bem Berbienfte ju öffnen, wo immer es fich fin Berbient einer von ber Ariftofratie ein Amt, fo foll er haben. Berdient aber ein Blebejer es mehr, fo foll biefer haben und ben Ariftofraten bedeuten, bavonzubleiben. Reben bringen mit erschreckenber Deutlichfeit zu ben DI von Mannern, welche von Rindheit an gelehrt worben, ber Ariftofrat von Saufe aus ein Beamter, ber Blet tretung ber übermäßig emporgemachfenen Fabrifftabte. Das Aderbau-Intereffe im Saufe hat einen Tobesftreich erhalten bei bem Durchgeben ber berühmten Reform : Bill. Der Demofratie murbe bamit eine Thure geoffnet, um in bas Saus ju gelangen, und biefe Thure mirb, auftatt gefchloffen, immer weiter und weiter und bie Leute brangen mit Macht herein. Im alten fatholischen Barlament mar bas Bolt auf eine für es in jeber Sinficht befriedigende Beife vertreten, indem bie Armen gegen Bedrudung geschirmt maren, foweit überbaupt bas Barlament fie fdirmen fonnte. Rach ber Reformation horte bas Parlament auf, fie ju fcupen ober zu vertreten, und half der Rrone und trieb biefe an, fie zu unter-Die unvermeibliche Reaction gegen die Folgen ber Reformation stellte fich ein, ber Konig verlor bas Leben, ber hohe Abel murte entweder verbannt ober auf andere Beife feiner conftitutionellen Stanbeerechte beraubt, ber minbere Abel murbe genothigt ju Saufe ju bleiben und auf ben Trummern feiner Befigungen, fofern ihm melde blieben, nach. gudenfen über bie Unbeftanbigfeit menschlicher Dinge und über ben gottlichen Ausspruch, bag die Gunden ber Bolfer beimgesucht merden follen bei ben Rindern bis jum britten und vierten Geschlechte berer, bie Gott haffen. Und mahrend bie foniglichen, die hochgebornen und die abeligen Apostaten foldergestalt heimgesucht murben fur bie Gunben ihrer Bater fomohl ale für ihre eigenen, bemachtigte fich bie burch Sampben, Crommell und ben Gottseibeimir vertretene Demofratie, welche wiber ihren Willen burch bie brei Stanbe bes Ronigreiche jum Abfall gezwungen worben mar, ber Gewalt und übte fie, in ber Perfon Cromwells, in einer Beife, wie fein protestantischer Couverain je gethan. Das Bolf verlor bie Bugel ber Regierung, weil nur Gin Cromwell unter ihm mar. Inbeffen find die Leute bis jum heutigen Tage beffen eingebent, mas ihre Bater gethan, und fie find nicht gufrieben gu feben, wie fie immer armer, immer hilflofer, unwiffenber,

#### Der Proteftantismus und bie Freihelt.'

fendes ofratie g und

g bes be bie ind fe n badan n ohne i ftår: : 20c= arl IL nict ie die , wie g ber Sfinft , die rfom. if bie als as in dicie an=

Proz muls : auf auen u eis ihm

antworten, er verftehe von England und Amerifa fo we wie jener Staliener, ber einft einen Amerifaner fragte, nicht Amerita eine Infel ohnweit London fei; ober jener, fich wunderte, einen Amerifaner ju feben, ber nicht fu farbig mar; ober jener andere endlich, ber, ale er von nem Amerifaner borte, bag er aus Maffachuffets fei, ibn fuchte, ihm boch etwas in ber Choctam - Sprache zu fin Der Wohlstand ber beiben ganber ift jum Theil ichein jum Theil mahr. Wir leben in einer Beit ber Spiegel tereien, und es gibt eine Menge politischer und focialer C gelfechtereien, wie jeder englische ober ameritanische Polit wofern er fich nicht felbft antlagen muß, gerne bezeugen n Richt Alles ift Golb, mas glangt, mas aber in beiben ! bern an wirklichem Wohlstande ju finden, ift nicht bem ! teftantismus jugufdreiben. Wer immer lefen und benfen i fann fich leicht überzeugen, bag ber Protestantismus feine ! beißungen in biefer Sinfict nicht zu erfullen im Stanbe Er ift wie ein falscher Bantbruchiger, ber mit werthlofen pieren bezahlt, und mit bem Golbe ber Befoppten bavong Er verfpricht immer ju gahlen und gahlt nie. fuche nur, wie viel von bem mahren, nachhaltigen W ftanbe Englands und Amerifas bem Protestantismus als dem zu verbanfen ift, und bas Refultat wird Rull f England hat feine Constitution, fein gemeines Recht, unabhängige Juftig, alle bie bleibenden Inftitutionen, bi für die Erhaltung feiner Freiheiten als wefentlich nothwe anzusehen gewohnt ift, aus fatholischen Quellen, und Protestantismus hat fie alle mehr ober weniger verftumi Bringt man die Dinge auf die Bagichaale, fo wird : feben, bag, mas immer mahrhaft Gutes in bem politife focialen und burgerlichen Leben in England und Amerifi finden ift, aus fatholischen Quellen abgeleitet wurbe, ber Protestantismus von fich felbft nur Uebles gebracht und feine vorgeblichen Unftrengungen, gltfatholifche Infl tionen zu reformiren, nur bazu gebient haben, biefelben zu verstümmeln. Was ben bloß scheinbaren Wohlstand beiber Länder anbelangt, so brauchen wir darüber hier nichts zu fasen. Der gegenwärtige Stand ber englischen Angelegenheiten sieht nicht eben gar glänzend aus. Amerika ist noch jung; aber, wie so manche junge Leute dieser Zeit, drängt es zwei Lebensjahre in eines zusammen. Ein frühzeitiger Tod ist die Folge eines so geführten Lebens."

Co urtheilt ber Amerifaner Brownson, bem man nicht wird nachsagen fongen, bag er Amerifa und England nicht hinlanglich tenne. Wir aber haben eine Bemerfung beigufugen. Gines haben bie protestantifden ganber in neuerer Beit, und namentlich England und Amerifa, vor ben fatholischen allerdinge voraus gehabt, und bas ift, bag bie Staatsgewalt bort meniger, ale hier, auf bas geiftige und fittliche Leben ber Bolfer ju bruden vermochte. Das lebel felbft bes Brotestantismus hat in diefer Begiehung fein Beilmittel mit fic gebracht in ben gabllofen Geften, Die ber Broteftantismus auegeboren. Diefe maren es, die in England und Amerifa ben Despotismus, welchen bie Reformation begrundete, nicht Die todtlichen Folgen entwideln ließen, Die er in den fatholifden ganbern bes europaifden Continents unter bem Schute bes gallifanischen und josephinischen Systemes ju Tage gebrackt hat. Die Diffentere maren es, bie bie englische Berfaffung retteten, indem fie burch ihre Uebergahl bie Staatss Rirche im Schach hielten, und auf Diefer llebergahl ber Diffentere beruht jur Stunde noch die englische Freiheit. gahllosen Geften find es, die in Amerita, fich wechselfeitig bie Wage haltend, feine berfelben ale Staat fich constituiren und bie Confequengen entwideln laffen, die im Protestantismus liegen, und bie überall naturgemäß eintreten muffen, mo ber Staat fid, an bie Stelle ber Rirche fest.

Bo bas geistige Leben eines Bolfes unter bas 3och ber

Bewalt gerath, biefer frohnen, und ihren Rugen ju forbern und Schaben ju wenden, fich jum bochften Biele feben muß, ba bort alle gefunde, lebenofraftige Entwidlung nothwendig auf. Sochmuth ober Riedertracht, Seuchelei ober Bornirtheit auf ber einen, Trop ober Leichtfinn, Bugellofigfeit ober Stumpffinn auf ber anderen Seite treten an Die Stelle, und bemachtigen fich ber Daffen. Unter biefen entgegengefetten, immer gleich verberblichen Wirfungen bes politifch religiofen Despotismus mußte julett jedes, auch bas begabtefte Bolt ju Grunde geben. Jenes Berhaltniß ber geiftlichen gur weltliden Ordnung herbeizuführen, mar allerdings die Abficht ber Regierungen, die bes Protestantismus fich annahmen; fie wollten die Religion ale Bertzeug ihrer Politif benügen; allein bas religiofe Princip felbft, bas fie geltend machen mußten, taufchte ihre Berechnung und rettete, ju Bunften ber Gingelnen gegen fie felbst gewendet, wenn nicht bie Ordnung, fo boch Die Freiheit in ber Region bes geiftigen und sittlichen Lebens. Ueberdieß waren die protestantischen Regierungen, indem fie bie Durchführung ber Reformation auf fich nahmen, genothigt, die Rormen bes Gemiffens jedenfalls als maßgebend für bie weltliche Regierung anzuerfennen, und alfo bie Guprematie bes Beiftlichen über bas Beltliche im Brincip nicht nur gelten ju laffen, fondern fogar ju übertreiben, um ju ihrem 3wede ju gelangen. Gang andere verhalt es fich mit ben fogenannten fatholischen Regierungen nach bem gallifanischen und josephinischen Systeme. Diese griffen unmittelbar bas Brincip aller rechtlichen Ordnung und Freiheit felbft an, indem fie bas Beltliche als folches über bas Beiftliche, ben Staat als folden über bie Rirche, und bie Bewalt über bas Recht festen. Rein Bunber, bag unter bem Drude eines folden Spftems bas geiftige und fittliche Leben ber fatholifchen Bolfer erlah. men, und hinter jenem ber Protestanten gurudbleiben, fpaterbin aber, als es fich bennoch emancipirte, nach fo langer Burudhaltung mit einer revolutionaren Gemaltthatigfeit loebre-XXXVII. 11

chen mußte, welche ihrerseits wieber bie protestantischen ganber hinter fich ließ. Beibes, bie frubere Stagnation und bie spatere fich überfturgenbe revolutionare Thatigfeit ber fatholifchen Bevolferungen, begreift fich um fo leichter, wenn man bebenft, bag bas fatholifche Princip ber Unmanbelbarfeit bes Dogmas die menschliche Thatigfeit um fo mehr auf die praftischen Entwidlungen als auf ihr eigenthumliches Bebiet binweiset, hier aber gerade bie absolutiftifchen Regierungen, noch bagu aus gang unfirchlichen Gefichtspunften und mit gerabegu beibnischen Brincipien, ber naturgemäßen Thatigfeit und allem Fortichritt ber Rirche und ber Bolfer hemmend und hofmeifternd entgegentraten. Rein Bunder, bag unter foldem Drude bas leben ber Rirche entweber ganglich erloschen ober in fleinliche Braftifen fich verlieren, bas bes Bolfes aber entweder in Genugiucht und Charafterlofigfeit verfinfen, ober in revolutionarem Ingrimm fich entgunden mußte.

Diefer revolutionare Ingrimm wendete fich inftinktmäßig gegen die religiofe Suprematie, Die ber Staat fich angemaßt, b. h. gegen bas religios = politische Staatsinstitut, bas man in ben gallifanischen und josephinischen Staaten bie Rirche nannte. Diefes ift aber nicht bie fatholische Rirche, nicht bie Bertreterin ber fatholischen Ordnung, sondern nur eine ichismatifche Carricatur jener und bas gerabe Begentheil pon biefer. Die fatholische Ordnung, beren Reprafentantin bie Rirche, ift bie ber Unabhangigfeit und ber Suprematie bes aeistig fittlichen Lebens über ben Staat, ber ewigen Princivien über die zeitlichen Intereffen, bes Rechtes über bie Gewalt. Das ift bas Princip aller Freiheit, wie aller mabren, bauerhaften Ordnung im Staate. Die fatholische Rirche allein ift burch ihre Ginheit im Stanbe, es mit Erfolg ju mahren. Darum find, wo immer ber Brotestantismus fich nicht felbft aufloste und bie burch ihn herbeigeführte Suprematie bes Staates in religiofen Dingen fich ungehindert gels tend machen konnte, mit der Freiheit der Kirche auch die Freiheiten ber Bolfer und jene wunderbaren Berfaffungen, die unter dem belebenden Hauche des Christenthums sich allenthalben entwickelt hatten, untergegangen oder zu bloßen Scheinbildern herabgesunken.

Dagegen läßt fich allerdings einwenden, bag alle bie Erfcheinungen, Die wir bier bem Gallifanismus und Jofephinismus jufchrieben, ja auch in Rom eingetreten feien, wo bod vom Gallifanismus und Josephinismus feine Rebe fenn fonne. Allein, bag ber Gallifanismus und Josephinismus nicht auch Rom beherrscht habe, wird man boch nicht behaupten fonnen. Man erinnere fich nur an Clemens XIV. und ben Triumph, welchen ber Gallifanismus unter biefem Bapfte bei ber Aufhebung bes Jesuitenorbens burch die Drohung eines allgemeinen Abfalls über ben papftlichen Ctubl bavontrug. Das religiofe Leben fonnte alfo felbft in Rom fich nicht mehr ungehindert entfalten, und fo laftete ber Kluch bes Gallifanismus auf ber gangen Chriftenheit, und mußte gerabe im romifden Staate fich verberblicher außern, als irgendwo anbere. Der Bapft fcbien fortan im eigenen Staate mehr burch bie Gnabe ber weltlichen Dachte, als burch bas Bewicht feiner eigenen Autorität zu herrichen, und war er felbst in ber Ausübung feiner religiöfen Autoritat burch taufend und taufend Rudfichten auf Die Reigbarfeit weltlichen Machte gebunden, fo fonnte er um fo weniger politischen Dingen auf eine felbftftanbige Bewegung Unspruch machen. Go mar auch hier bas Beiftliche gurude gebrangt, bas Beltliche vorherrichend, bie mahre Freiheit gefesselt, die falfche triumphirend. Ja, es fam bahin, baß unter Gregor bem Sechszehnten ein Reprafentant bes Ballifanismus und ein Reprafentant bes Josephinismus mit eis nem bes Protestantismus und einem bes Schisma in Rom ausammentraten, um bem Bapfte vorzustellen, wie er jener

falschen Freiheit, in beren Ramen ihre Staaten längst das Banner des Tropes und des Aufruhrs gegen Rom aufgespflanzt hatten, noch immer nicht genug thue, und um ihn zu belehren, wie er fortan seine Staaten regieren musse, um sie im Frieden mit der Welt zu erhalten. Das war wohl das Aeußerste, was in der Berkehrung aller rechts und vernunstmäßigen Beziehungen in der Christenheit geschehen konnte. Man mochte versucht sehn zu glauben, es sei das Signum adominationis in loco sancto gewesen, von dem unser Heiland vorhergesagt, daß sein Erscheinen uns ein Wahrzeichen des nahenden Endes sehn solle.

Welche Wirfungen ein folder Juftand ber Dinge auf bas römische Bolf äußern mußte, könnte man fich vorftellen, wenn es nicht die Erfahrung ohnehin allzubeutlich zeigte. Der Revolutionismus in Rom ist der nothwendige Rudschlag bes vorhergegangenen allgemeinen Abfalls der christlichen Staaten. Er kann und soll die Regierungen lehren, daß die weltliche Herrschaft nicht bestehen kann ohne die geistliche Autorität, diese aber nur unter der Bedingung sich behaupten läßt, daß durch sie Wahrheit frei und über alle weltlichen Rudssichen herrschend und siegreich sich geltend mache.

### VIII.

## Streiflichter auf die neueste Geschichte bes Protestantismus.

#### XXVII.

Der Reobaptismus.

I. Ursprung und Standpunkt, theoretisch und praktisch, vom Rirchenbegriff.

"In schweren ernsten Betterfturmen Bricht jest herein die leste Zeit, Und well die Wogen hoch sich thürmen, Macht sich der herr zur Fahrt bereit. Das Schifflein winkt: die kleine Barke Läßt Kinder Gottes nur hinein, Und die gewaltige, seste, starke Beltkirche ladet Alle ein"\*).

In biesen Bersen ist ber Kirchenbegriff und bamit bie ganze Weltanschauung ber Neutäufer furz und gut angesbeutet. Rur vom Kirchenbegriff aus erfassen wir ben Reosbaptismus, ja im Grunde ben Baptismus überhaupt. Jener statuirt bie zur Sichtbarkeit gebrachte eigentliche Kirche, welche symbolmäßig unsichtbar ift, indem er die kirchliche Masse ganz aus dem Kirchenbegriff hinauswirft; mit andern Worten: er

<sup>\*)</sup> Ribbed's Motto zu seiner Schrift: aus ber Lanbestirche in bie Baptiften-Gemeinbe. Barich 1854.

gieht bie Gemeinde ber Beiligen, aus ber fymbolmäßigen Unfehbarfeit, an's licht ber Breif- und Bahlbarfeit. Der neobaptistische Rirchenbegriff ift ber biametrale, aber auch confequentefte und ausgebildetfte, Begenfat bes fatholifchen Rir-Der neulutherische Rirchenbegriff faut in ber denbearifie. Theorie mit bem letteren jufammen, indem er gmar gleichs falls wie ber Neobaptismus die eigentliche Rirche zu einer fichtbaren macht, aber auf birett entgegengesettem Bege. Der Reulutheraner nämlich faßt ben gangen Saufen ber auf ein gemiffes Befenntniß Betauften, sancti, mali et hypocritae unterschiedlos, ju einer "Rirche" genannten Unftalt jufammen, welcher eine fehr handgreifliche Realitat zweifellos que fommt. Der Neutaufer bagegen, weit entfernt bag er bie Daffe ber Unheiligen mit juließe in bas Allerheiligfte ber eigentlichen Rirche, verabscheut vielmehr schon die symbolmäßige Braris als Babel und Teufelswerf, welche jener Maffe, um fo wenigstens eine Art von fichtbarer Rirche zu erhalten, ben Titel ber außern, bloß uneigentlich fogenannten "Rirche" verleiht. Er entfernt alle Unheiligen gang aus feinem Rirchen-Begriff, und fofort erklart er bie in feine Rirche Aufgenommenen fur bie fichtbar geworbene Gemeinde ber Beiligen, proclamirt alfo bie Ibentität zwischen Reich Gottes und biefer Rirde.

Wir werben ben Proces ber neutäuserischen Kirchenbilbung später naher betrachten. Borerst mussen und natürlich bie Motive bes Vornehmens und die Geschichte ber Erscheinung interessiren. In ber Theorie sind jene kurz anzugeben. Die Neutäuser wie die Neulutheraner wusten mit der symbolmäßig unsichtbaren eigentlichen Kirche nichts anzusangen zu den Zwecken der Kirche; Amt, Zucht, Versassung sollten hervorgehen und geübt werden aus und von der Kirche, aber was kann eine unsichtbare Kirche der "stillen Herzen" üben in dieser irdischen Sichtbarkeit? Daraus schloßen beibe Parteien: ber symbolmäßige Unterschied zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche muffe also falsch, und die Kirche Christi musse als solche sichtbar seyn. Wer da bezweiseln wollte, daß die symbolmäßige Unterscheidung in der Praxis wirklich bloß auf eine hohle Mussion hinauslause, der sasse nur die orthodore Verclausulirung der großen Errungenschaft in's Auge, welche die Reformatoren aus dem Sturz der Kirche als Anstalt und aus ihrem Ausbau von Unten, der Construktion von der unsichtbaren Gemeinde der Heiligen zur äußern Bekenntznistirche, der Christenwelt wieder gewonnen zu haben rühmzten. Wir meinen die praktische Behandlung des allgemeinen Priesterthums, und es liegt und gerade eine prächtige Stelle barüber vor, wie ganz und gar unmöglich man es dem allzgemeinen Priesterthum macht und machen muß, aus der todten Lehre in's Leben überzugehen:

"Befanntlich bat Luther einem falfchen Priefterthum gegenüber mit vollem Rechte und gang auf bem Grunde ber heiligen Schrift bas geiftliche Priefterthum aller Chriften geltenb gemacht; bem Brebigtamt aber gegenüber fann man fich nur mit Borficht auf biefes allgemeine Priefterthum berufen, ba baffelbe blog ben mahren Chriften gutommt, ben Gliebern ber rechten Rirche, ber unficht= baren Gemeinde ber Beiligen. Wenn ein Gingelner anmagend auftreten und, wie zu Luthers Beit bie Schleicher und Winkelprebiger, fagen wollte: mir ale Chriften, ale geiftlichem Priefter fommt es ju, ju predigen und Caframente ju reichen, fo fonnte man ihm billig entgegnen : beweife es, daß bu ein mahrer Chrift bift, lege une vor bas Beugnif bes heiligen Beiftes, wenn wir bich nicht für einen Schalf und Buben eber, als für einen geiftlichen Briefter halten follen. Ebenfo wenn irgend eine Gemeinbe fraft tiefes Priefterthums bas Recht, ihre Pfarrer felbft zu mablen, üben wollte, mare Riemand in berfelben im Stande, feine active ober paffive Bahlfahigfeit nur irgend genügend nachzuweisen, ba bie Rirche nicht an Ort und Berfonen gebunden ift, ba in einer Bemeinbe, auch wenn fie ben Namen einer driftlichen tragt, möglicher Beife fich gar teine ober wenige mabre Christen finden fonnten" \*).

<sup>\*)</sup> Rurnberger evang. sluther. R. 3. vom 8. Sept. 1855.

Unverfennbar geboren alle biefe Reftriftionen gur unumgangliden Bedingung jeber driftlichen Orbnung, alles firchlichen Bestehens; es ift aber auch ebenso unvertennbar, bag burch Diefelben bas allgemeine Briefterthum ju einer puren Muffon und Rasführung bes Bolts, gu einem fur's Leben absolut unanwenbbaren Titel verflüchtigt wird. Und boch follen für Jeben, ber nicht gur neulutherifden Anftaltlichfeits-Ibee übergehen will, gerabe burch bas allgemeine Briefterthum alle irbifden 3mede ber Rirde: Umt, Bucht, Berfaffung, an's Licht gefest werben! Bas liegt unter biefen Umftanben naber ale bie Ginficht, bag allen Berlegenheiten gumal abaeholfen mare, wenn es gelange, bie inwendige Bemeinbe ber Beiligen, b. i. Die unfichtbare eigentliche Rirche, fichtbar barauftellen, und bann von biefen unbeftrittenen Eragern bes allgemeinen Briefterthums Amt, Bucht und Berfaffung ausgeben zu laffen. Die Reutaufer nun find nichts Anberes als eben bie Leute, welche biefe Ginficht gewonnen und fie confequent festhalten, jugleich mit ber Ginficht, bag es jur Berwirflichung jener Gichtbarmachung nicht etwa einer neuen Mudgiefung bes beiligen Beiftes ober bes Barrens auf ben Anbruch einer neuen Beltperiobe beburfe, fonbern bag fie jeben Augenblid in ber Dacht ber Glaubigen felber fiebe und feit ben breibunbert Jahren von ber Reformation an gefanten mare. Ihre Sammlung ift baber nichts Anberes als bie bereits fertiggebrachte Sichtbarmadung ber eigentlichen Rirche, Die nichtbar geworbene Gemeinde ber Beiligen.

An Einem Puntte hat freilich, wie wir nachher seinen werben, auch bie nichtbare Kirche ber Rentäuser ein unversmauerbares Lech nach Art ber alten Tenselesagen, wo Wind und Wetter burchziehen, gerade so wie wir auch bei ihrem Wideripiel, bei ber als Anstalt und als aprierisch von Oben gegebene Realität ausgesasten Kirche ber Renintheraner, ersuhren, daß es ihnen nur nicht gelinge, ihrem Ban prastisch ein entsprechendes Dach ausgeschen. Indes ift das Borneb-

nehmen beiber, ber Reulutheraner wie ber Reutäufer, ein von ben verschiebensten Standpunkten aus boch ganz gleich lautendes Zeugniß gegen ben in kläglicher Halbheit mittensinne schwimmenden symbolmäßigen Kirchenbegriff, über seine absolute Undrauchbarkeit für jedes kirchliche Leben und Stresben. Gestatten wir uns noch einmal eine kurze Recapitulation der Berhältnisse dieses Kirchenbegriffs, und zwar abermals aus dem bezüglichen Standpunkte des Reulutherthums einerseits, des Altlutherthums oder der erclusiven Bekenntnißfirche andererseits! Lassen wir zunächst einen Stimmführer des Lettern je ihre constradistorische Definition des Kirchenbegriffs ausstellen!

fr. Strobel: "nach apoftolischen und resormatorischen Begriffen find Rirche und Gemeinde gleichbebeutend."

Gr. Kliefoth: "es ift Irrthum und praktisch verwirrender Irrthum, die Gesammtgemeinde für die Kirche
zu nehmen; und es ist bei diesem Irrthum gleichgultig, ob man dabei an alle Berufenen und Glaubigen, ober nur an alle wahrhaft Glaubigen benkt;
in beiden Fallen kommt man nicht über ben Begriff ber Gemeinde hinaus zu dem der Kirche" \*).

Dieß ist ber große Gegensat ber neuesten protestantischen Barteien. Der symbolmäßige Sat: "daß ber gemischten Gesmeinbe ber Wirklichkeit ber Name einer Gemeinde Christi nur barum zusomme, weil in ihr etliche Gläubige gefunden wersben" — bieser Sat wird von den Reulutheranern für pietisstischen Irrthum ausgegeben, und im Gegensate dazu für evangelisch-lutherisch erklärt, was die Resormatoren im Kampse gegen das Papstihum als falsch verwarfen: die Kirche Christisei auch unter solchen, die feinen Glauben haben\*\*), furz, sie sei Anstalt.

<sup>\*)</sup> Rubelbach und Gueride: Beitschrift fur bie gesammte luth. Theos Logie. 1856. I, 113.

<sup>\*\*)</sup> Strobel a. a. D. I, 117.

Die neulutherische Ansicht leibet nur an zwei Gebrechen, was aber freilich soviel ist, als an allen: sie steht in Wiberspruch mit dem ganzen Dasenn der Reformation, und sie ist auf protestantischem Boden unaussishtebar. Was ist die Thatssache der Rirchenverbesserung an den Rliefoth'schen Grundsthen gemessen? fragt sich Lie. Ströbel, und seine Antwort ist durchaus präcis:

"Ein aus "Subjectivitat, Befferwiffenwollen, unberufener. weil von Unten, nicht burch bas Regieramt ju wege gebrachter, Reformationefucht und antinomiftifcher Chriftlichfeit' gangener frevelhafter Fauftichlag in's Angeficht ber, wenn auch vielleicht nicht gang regelmäßig eingerichteten, wenn auch fcmer gemigbrauchten, wenn auch über und wiber Gottes Bort fich erbebenden, boch immerbin von Gott eingesetten Rirchengewalt. Quthere und feiner Mitarbeiter Recht und Bflicht mar es allerdings. ben Papft um Abstellung ber bamaligen firchlichen Digbrauche bringend anzugeben. Da aber bieg nicht fruchtete, fo burften bie Reformatoren blog beten und hoffen, nicht aber bem Rirchenregiment in's Umt fallen und felbit Sant an bie Berbefferung legen. Beil fie bas aber boch thaten, fo ift ihr Bert nicht Gottes, fonbern Teufels Werf. Und mas ift Die evangelifch-lutherifche Rirche, folange fie auf biefem Werte ruht und ruhen will? Gine Wieberholung jenes frevelhaften Streiches auf die gottliche Ordnung, ein Bugen und Verharren im Teufelswert. Soll wiederum bie gotiliche Ginsebung in ber evangelisch-lutherischen Rirche Raum gewinnen, fo niug beren gangliche Logreißung von bem Boben ber Reformation vorausgeben" \*).

Ebenso wie burch die ganze Bergangenheit des Protestantismus ift der neulutherische Rirchenbegriff unmöglich für bessen Gegenwart und Zufunft. Er ift zum Zwed einer Rirche unaussührbar. Sehr richtig bemerkt Hr. Strobel: natürlich wolle Hr. Rliefoth nicht seine Rirche wieder in's Papstethum hinüberschieben; was er aber dafür unter den obwal-

<sup>\*)</sup> M. a. D. I, 103.

ohnmächtiger, rober und fflavenartiger werben unter bem verberblichen Ginfluß ber von bem England bes fechszehnten Jahrhunderte begangenen Apostafie, und wie fie von Geschlecht ju Gefchlecht mit immer fteigenber Strenge heimgefucht merben, bis bie Burbe ju fcwer wird, um langer getragen ju werben. Der jest erhobene Ruf nach Reform ift zu einem furchtbaren Schrei angewachsen; er wird gehort im Saufe ber Gemeinen, wo bie Demofratie - wir gebrauchen bas Wort bier nicht in feiner politischen Bebeutung - bereits vertreten ift, und mo fie, bevor noch viele Jahre vergeben, noch vollständiger wird vernommen werden, felbft wenn fie nicht aum ameitenmale bie Bewalt an fich reißt, und England in ihrer eigenen Beife regiert ober ruinirt. Der Ruf wird im Saufe ber Lords vernommen und bie erschreckten Lords befommen Worte zu boren, bie gar feltfam in ihren Ohren flingen. Gie boren fagen, bag abelige Beburt, obwohl auf ben erften Blid eine Empfehlung ju Civil- und Militar-Bebienftungen, boch weber bas einzige noch bas Saupterforberniß fei. Die Mabre, bag Rugland in ber Beforberung au Memtern mehr auf Berbienft ale Rang fieht und baß Tottleben, ein Mann, ber vor wenig Monten erft aus Reih und Blied getreten, Cebaftopol gegen bie Alliirten vertheibigt hat, hat burd gang Europa bie Runbe gemacht. Das englifche Bolf benft, bag, mahrend unter ben hochgeborenen und abeligen Officieren manche Raglans find, bagegen in ben Reihen ber Gemeinen viele Tottleben fich befinden. Begehren in seiner gegenwärtigen Form ift, die Bahn ber Memter bem Berbienfte ju öffnen, wo immer es fich finbet. Berbient einer von ber Ariftofratie ein Amt, fo foll er es haben. Berdient aber ein Plebejer es mehr, fo foll biefer es haben und ben Ariftofraten bedeuten, bavonzubleiben. Diefe Reben bringen mit erschreckenber Deutlichfeit zu ben Ohren von Mannern, welche von Rindheit an gelehrt worben, baß ber Ariftofrat von Saufe aus ein Beamter, ber Blebejer

Gewalt sei barum juris divini, weil sie einen integristenden Theil der obrigkeitlichen Herrschergewalt selbst ausmache." Und was ist das Resultat? Hr. Strösbel antwortet sehr einsach: "ein kaiserliches Papsthum, dessen kleinster Finger schwerer wäre als des römischen Papsthums Lenden. Denn der römische Papst ist wenigstens an die Kirschenlehre u. s. w. gebunden; dieser Casareopapismus aber normirt Glauben und Lehre nach dem bekannten cujus regio illius religio: wir haben Macht und Recht allein, was wir sehen, gilt allgemein, wer ist, der uns will meistern? Was würde wohl ein solches Kirchenregiment, unter Androhung des göttlichen Zornes gegen die Ungehorsamen, als alleinsseligmachendes Evangelium predigen und glauben heißen? Gewiß nur die jedesmalige Politik seiner Inshaber"\*).

In ber That haben wir hier die Genefis jenes von verschiedenen Principien aus zusammengebrauten Gemisches vor une, daß diese Blatter gemeinhin mit bem Ramen ber "politischen Bietiften" bezeichnen. Es fieht allerdings außerlich aus mie eine politische Bartei, ift aber im Grunde nur eine fanatische Gefte. Es ift nothig, bag wir diefer Abweichung vom fymbolmäßigen Rirchenbegriff nach Rechts bin uns wieber erinnern werben bei ber Betrachtung bes Abicheus, mit bem bie Reutaufer auf bie "Lanbeefirche" hinbliden und fie ale "Babel" behandeln. Ingwischen wird nicht zu verfennen fenn, bag Sr. Strobel ale Reprafentant bee fymbolmäßigen Rirchenbegriffe gleichfalls vernichtenbe Streiche auf bie ibm entgegenstehende Rirchen- und Staatsanschauung geführt bat. Wenn aber nun hinwiederum die Reutaufer ben rein fombolmäßigen Rirchenbegriff ber Altlutheraner felber prufen? Werben fie ihn an fich angemeffener finden für Befen und 3mede einer Rirche? Es ift mahr, Die Erclufiven haben, fo-

<sup>\*)</sup> A. a. D. I, 107.

weit fie separirt find, feine Landesfirche; doch aber ist dieß nur ein negativer Bortheil, dessen Schein fie bloß tauscht über die innere unfruchtbare Wesenheit auch ihres Kirchenbes griffs. Hören wir nur, wie Hr. Ströbel über das firchliche Wesen ber Reulutheraner aburtheilt!

"Was haben sie aus ber Kirche Gottes, aus ber Gemeinde ber Beiligen gemacht? Einen glaubenslosen, kirchenordnungsmäßig unisormirten und zusammengebaltenen Menschenbausen, bei bem freilich von einem gespilichen Priesterthum keine Rede senn kann, weil ihnen die Salbung und Weihe des heiligen Geistes sehlt. Ift es richtig, daß die wahre Kirche Christi auch da senn könne, wo nicht eine einzige Seele das gepredigte Wort, das gereichte Sakrament mit Glauben aufnimmt, dann kann freilich tas Gnadenmittelamt nicht auf der Gemeinde ruhen, sondern nuß ihr von Außen her entgegentreten. Man wird aber dann auch zugestehen mussen, daß sich die Kirche von der Welt durch gar nichts weiter unterscheide, als durch gewisse außerliche Ordnungen und Gebräuche. Tahinaus läuft nun allerdings auch, beim Lichte betrachtet, der Staatskirchenbegriff" \*).

Sehr wohl! Aber sieht es auf Seite ber bemofratisch verfaßten separirt lutherischen Bekenntnißkirche auch nur um ein Haar besser? Haben wir nicht altlutherische Geständnisse übergenug, daß auch diese Kirche durch und durch verquickt sei mit "der Welt"? Ist die Gemeinde der Heiligen hier nur um einen Schatten mehr als dort losgeschält von der kirche lichen Masse, brauchbarer zu den Zwecken der Kirche, geeigeneter, Amt, Zucht, Bersassung aus sich heraus zu sepen? Ist das allgemeine Priesterthum hier weniger pure Ilusion, als wir oben aus dem Munde eines Landeskirchen Lutheraners bezeugen hörten? Jedermann muß darauf mit Rein antworsten, und dasselbe Rein sprechen auch die Reutäuser zu jeder nicht schwärmerischen Variation des symbolmäßigen Kirchens Begriffs. Die protestantische Ueberlegenheit desselben gegensiber den Reulutheranern fällt vor den Reutäusern völlig das

<sup>\*)</sup> N. a. D. I, 118.

hin. Die von Unten auf, aus ben einzelnen wahrhaft Gläubigen sich erbauende Bekenntnikkirche, sagen sie, kann die 3wede einer Kirche niemals erfüllen, niemals von sich aus Amt, Zucht und Verfassung bieten: es sei denn daß die Gesmeinde der Heiligen sich entpuppe aus der wüsten kirchlichen Masse, diese ganz aus dem Kirchenbegriff hinausgeworfen, jene sichtbar werde; also die babelhafte Dreitheilung von Kirche oder Reich Gottes, christlicher Welt, Feinden Christi, aushöre und der rechten Zweitheilung: Kirche und Welt, weiche; kurz Reich Gottes auf Erden und die sichtbare Kirche ibentisch sei.

Ecclesia ber Neobaptiften ift also bie in ber fichtbar geworbenen Bemeinte ber Beiligen bergeftellte Ibentitat von Reich Gottes und ber symbolmäßig von Unten auf fich erbauenben außern Rirche. Der Definition liegt bas mahre Brincip von ber Nothwendigfeit ber Ibentitat gwifden Reich Bottes und außerer Rirche ju Grunde. Diefe Ibentitat fann aber, ba nun einmal die Rirche ale Beile anftalt verworfen und von ben Reulutheranern nur auf bem Papier wieder eingeführt ift, nur bann wirklich werben, bie außere Rirche nur bann wieber beilig fen: wenn alle Ungeborigen biefer Rirche auch wirfliche Rinber Bottes find. Ebenfo offenbar bient nur eine folche, b. i. eine irgendwie beilige außere Rirche ben 3meden ber Rirche. Dieg nun glauben bie Reu-Täufer von fich aus fertig bringen ju fonnen, vielmehr bereits fertig gebracht zu haben. Sie fteben babei auf eminent protestantischem Boben; nirgenbs mehr und confequenter als bei ihnen ift Ecclesia = Bemeinbe.

Die flare Begründung ihrer Definition ergab fich ben Reutäufern unmittelbar aus bem praktischen Leben. 3hr Werben und Anwachsen ist ein wesentliches Moment in ber Erscheinung ber großen religiösen Reaction. Ging biese an sich auf nichts Anderes hin als auf die Realisirung der 3wede ber Kirche, so lag gewiß nichts naber, als eine Un-

tersuchung über bie Bebingungen biefer 3mede, ale ba find Lehrautoritat, Amt, Bucht, Berfaffung. Man erfannte bruben auch recht wohl, daß die auf einmal fehr häufig vorfallenden llebertritte jum Reobaptismus eine Folge ber miglichen Refultate folder Untersuchung feien, und "meift in bem Gefühle wurzelten, bag es ber Rirche an ber rechten Bucht fehle, burch welche fie fich als eine Gemeinschaft ber Beiligen erweifen foll"\*). Schon in ber erften Entftehung bes Reobaptismus liegen biefe Motive fcharf ausgeprägt vor. Gie fiel in bas Sahr 1834, in biefelbe Beit, wo ber Brvingianismus jum erftenmale um fich griff und Die englischeamerifanischen Bape tiften anfingen, ihre Diffionen über bie Beibenvolfer binaus auch auf driftliche ganber ju erftreden. Aber, mas mohl ju beachten ift, fie ward nicht von Außen veranlagt, die 3bee nicht irgendwie eingeschleppt. Sondern burch fich felbst, "burch eigenes Lefen ber Bibel", maren fieben Manner in Samburg, theile Lutheraner theile Reformirte, auf bie Entbedung gefommen, daß fie noch nicht getauft ober burch ihr Taufe nur bem "von Gott und Chrifto abgefallenen Babel" einverleibt Bloß aufällig fam gerabe ein amerifanischer Baptift bes Weges, ber ihnen bie allein gultige Taufe burch Untertauchen ertheilte, worauf fie in Samburg bie erfte Bemeinde ber Reutaufer bilbeten \*\*). Es ift auch, wie mir fpater feben werben, nothig, bag ihre Richtung ftets forglich auseinandergehalten werbe von ben jahlreichen andern Barteien alter und neuer Biedertaufer in ben beiben Bemifpharen; bagu ift auch ihr Rirchenbegriff pracis genug und bie Differeng wegen ber Kindertaufe nirgends mehr Rebenfache als bei ben Reobaptiften.

Um bas vergleichsweise reißenb schnelle Umsichgreisen bes Baptismus überhaupt auch außerlich, und abgesehen von bem nachher zu behandelnden ftreng calvinischen Lehrferment, zu

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's evang. R.=3. vom 14. Juni 1854.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's evang. R. 3. vom 9. Sept. 1854.

begreifen: bebarf es nur eines Blides auf die religiosen Zeitverhältnisse seiner neuesten Geschichte. Brof. Tholuk erzählte
bei der jüngsten Alliance Conferenz zu Paris: als er im
3. 1826 nach Halle gekommen, "hätten sich unter 950 Studenten nur drei gefunden, welche an Christum gläubig waren, und selbst diese drei ihre Erwedung durch Gottes Gnade
nicht den Professoren verdankt, sondern einsachen Handwerfern"\*). Unter solchen allenthalben herrschenden Umständen
hatte der religiöse Aufschwung, in den untern Kreisen der
Stillen im Lande, seine Pfade sich selbst zu suchen; die staatliche Richtung war eine feindselig entgegengesehte, die sirchliche entweder desgleichen oder ihre Vertreter schauten wenigstens, in handwertsmäßiger Indolenz auf ihre allsonntäglichen
Geschäfte beschränkt, gleichgültig zu\*\*). Rahebei alle lebendi-

<sup>\*)</sup> Darmit. R. 3. vem 27. Rov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Das Salle'iche "Bolfeblatt" hat einmal Gelegenheit ergriffen, in ber hubschen Dovelle "Rirchbergen" letteres Berhaltnif barguftels len. Gin rationalififcher Pfarrer nach ber Dobe trat eine ohnes bin fcon außerft gerruttete Bemeinte an. Unbefummert trieb er ben alten Schlenbrian fert. Ale 3. B. ein eifriger Bietift einmal fam, um ben Pafter ju einem fterbenben Sieberfranten mit bem Saframent zu holen, wollte berfelbe burchaus nicht geben, obwohl ber Pietift brohte: er werbe fonft ben fatholischen Bicar gu Das rienthal rufen, und "ber werbe nicht auf fich warten laffen." Me ber Bafter enblich folgte, gefchah es nur mit ber ausbrudlichen Erflarung: "mare meine Frau nicht gerabe mit bem Rleinen verreist, fo burfte ich fcon gar ber Anftedung mich nicht aussehen, und ich thate es auch, weiß Bott, nicht." Inbeffen liefen bie bef. fern Glemente auswärts geiftiger Rahrung nach. "Marie, bes reichsten Bauern im Dorfe achtzehnjahrige Tochter, ein filles frommee Matchen, ging jur Abenbzeit an ben Blug jur Bahre, bann, jenfeite angelangt, ben Pfab nach Marienthal, wo bas Belaute ber fatholifchen Rirche gur Octavenanbacht rief. Gie jog eis nen Themas a Rempis hervor, feste fich in ein bammernbes Ede den und las betenb, betete lefenb unter bem fanften Orgelfpiel, mit einer Anbacht, welche bie faltrationaliftifchen Befange aus bem Gefangbuche von 1803 und Baftor Schafere Bredigt ihr nicht hatte

gen Wegweiser waren umgefallen, und man hat brüben keine immer sich gleichbleibenbe Anstalt, auf die man rekurriren, an die man appelliren könnte von der Hinfälligkeit der Personen. Man hat ein solches Institut jest so wenig als damals. "Auch jest noch sind es immer erst einzelne Seelen, die nach einander fragen. Eine ganze Kirche (z. B. Oldenburgs) kann vom Bekenntnis abfallen und Jahre sind hingegangen, und wer hat nur ein Wort gesagt zu der Berwüstung der heiligsten Güter des väterlichen Erbes? Wo ist die höhere Macht, die sie achten müsten und die ihnen zurecht hülse"\*). So war denn nichts natürlicher, als einerseits das Zusammentreten der unter der Masse allgemeinen Absalls noch übrigen Reste der Gläubigen in Conventikel oder Ecclesiolae, andererseits das diese sehr häusig in der Gefahr ihrer sich selbst überlassenen und oppositionellen Stellung untergingen.

geben tonnen. Mit milber und tonenber Stimme fagte auf bem Rirchhofe ber junge Bicar ihr fein: Belobt fei Jefus Chriftus! Leife und erbebend antwortete fie : In Ewigfeit Amen. Es war ihr bang und beflommen auf bem Beimmeg. Ale fie ber gabre harrend am Ufer ftand, fang ein Rinberhauflein bie wunderschone Melobie bes alten Liebes: Beil bir, bu himmelstonigin, Beil bir, Maria! Beil bir, bein Leib ift nun alle babin, Sallelujah! Sie hatte Dube, ber Thranen fich zu erwehren, babeim aber hat fie ftunbenlang noch in schmerzlichem Sinnen auf ihrem Rammerlein gefeffen. Der fromme Schneiber und feine Frau maren unterbeg weit über ben Berg gegangen in eine Berfammlung ber - Brus ber Baptiften, ihr eilfjahriges Tochterchen und ihr fiebenjahriger Sohn fühlten feine Ermubung, es galt ja vom herrn Chriftus ju boren" ac. Rurg, bie lebenbigen Glemente ber Gemeinbe maren unfehlbar einerfeite an ben beimlichen Ligorianer in Darienthal, andererfeite an bie Baptiften verloren gewefen, wenn nicht ein neuer Schulgehulfe bie Innere Miffion nach Rirchbergen gebracht, und ben Baftor felber mit hineingezogen hatte. - Siehe bie Rume mer vom 15. April ff. 1854.

<sup>\*)</sup> Lutherische Dorffirchenzeitung 1856. Januar. S. 3. XXXVII.

.....ung tes Befe. lich auch rie gläubige 2 Lante" fich ausbreitete, erhiste. Wir haben geseh ble Ecclesiolae im Buppi neutauferifche Elemente, n bene Gemeinbe ber Beilige biefelbe Erscheinung liegt a falls in unmittelbarem Bufan bolftreit. "Als es noch gal Symbole und zwar ihrem s bringen, begunftigte man baj benen fpater unfere Wieberta. man jest in Beffen ercommunic vermochte wohl einen gemeinfe stalten, aber nicht ebenfo ein ge "Es war bamals ein gemeinsan ben Conventifeln, Unjufriedenhei lichen Berbaltniffen und bem fire Rirchenregiment, bas bie Berpflich паф Bunfc ber Bartei formulirte, j an fich felbft ausgebrückte Mangel in ber fonft löblichen und oft a burch bie amei a.

nothwendig rachen: die Einen wähnten fich früher am Ziel, die Andern lachten dieser Tauschung; je lauter jene ihr Halt riefen, desto hibiger brangen diese vorwärts; die Halben sind immer in der Mehrzahl und so gelangten, unter dem Schute der politischen Reaction, die Erstern zur Macht; und kaum sahen sie sich im Besitze, so verhängten sie über Lettere, die Rampsgenossen von Chemals — das Anathema und schwere Berfolgung.

Diefer Bang ber Sache blieb allenthalben ber nämliche, und er hielt in ber außern Ausbehnung Schritt mit ber Reaction im Allgemeinen. Unter ben angegebenen Umftanben begreift fich bann auch, bag es nicht etwa bie ignobeln und zweideutigen Elemente maren, welche ber Seftirerei, namentlich ber baptiftischen, verfielen, sondern gerade bie Bluthe bes religiöfen Aufschwungs. In allen Bariationen ertont hierüber bie gleiche Rlage auf Rirchentagen und in einzelnen Organen. Es fei unläugbar, erflarte baber g. B. Gr. Rathufius, "baß bie Baptiften von Oftpreußen bis an ben Rhein wirflich vieler Orten Gemeinben gegrunbet, und in ber Regel leiber gerabe bas Calg aus ber Lanbesfirche entführt hatten" \*). Aber felbst auch ba, wo man bie Reaction für bas Bekenntnig bis jur Trennung von ber Lanbesfirche hinaufichraubte, flegte boch bie baptiftische Consequenz über bie immer noch gurudgebliebene Salbheit ber orthoboren Separation. So in Rheinland und Westfalen, wo bie fpater noch besonders zu behandelnden, von der Landesfirche zu ben Reutaufern abgefallenen Prediger Ribbed und Raufdenbufc wirften. Ein Augenzeuge berichtet barüber: "Offenbar ift bie gange baptiftifche Bewegung trot ber in ihr bereits vorhanbenen Spaltung im Bunehmen begriffen, bagegen bie in biefigen ganben nicht naturmuchfige feparatiftifchealtlutherifche Bewegung in Rabe, Effen, Duffelborf, Roln, Braunfele,

<sup>\*)</sup> Salle'sches Bolfeblatt vom 10. Mai 1854.

Saarbruden im Stillstand ober im Abnehmen" \*). Dr. Hengstenberg erklart baher: ber Baptismus reiße ein, sowohl wo ber seichte Rationalismus, als wo Uebersättigung vom Worte herrsche, wie im Wupperthale; bort geriethen die Leute ben Quadsalbern in die Hände, hier sielen sie burch ben geistlichen Hochmuth, mit dem sie auf das große Babel herabsahen; derselbe Hochmuth spalte sie dann wieder unter sich, so daß im Wupperthal bereits vier Parteien einander vers dammten \*\*).

Run werben wir uns zwar allerdings eigens mit ber Thatfache ju beschäftigen haben, bag auch bem Baptismus bas Eine sowenig, als irgend einer anbern Partei gegeben ift: Einheit und Autoritat. Aber es empfehlen ja die Berren Orthodoren felber die Ginrichtung ber activen Ecclesiola, b. h. bie Organistrung ber wirflich glaubigen, und baber bes allgemeinen Briefterthums theilhaftigen Minoritat jur Bethatigung über die firchliche Daffe, auf's eifrigfte. Bir felber haben freilich biefe, übrigens gang symbolmäßige, 3bee als bie fruchtbare Mutter ber Reutauferei erfannt, und in ber That ift fie es auch, ift es biefelbe Krage von ber Bugeborigfeit ber Einzelnen gur fichtbaren Bemeinde ber Beiligen, mas hinwiederum bie Spaltungen im Schoofe ber Reobaptiften felber erzeugt. Wenn man bas aber bruben "geiftlichen Sochmuth" nennt, fo heißt bieß nichts Anderes, ale bie Bluthe ber großen Reaction in ber Ecclesiola felbft verbammen.

Indeß hat auch Hofprediger Krummacher jungft bei ber Barifer Conferenz mit burren Worten gesagt: "Es ift zur Zeit fast schwer, einen Ort zu finden, wo alles geistige Leben fehlt, obgleich eigentlich lebendige Gemeinschaften sich nur in West-phalen, im Wupperthal und in Burtemberg vorfinden"

<sup>\*)</sup> Berliner Broteftant. R. . 3. bom 4. Darg 1854.

<sup>\*\*)</sup> Evangelische R. . 3. vom 1. Juli 1854.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. R. . 3. vom 25. Rov. 1855.

Damit hat ber fr. hofprediger als im ausschließlichen Befit "eigentlich lebenbiger Gemeinschaften" brei Territorien aufgeführt, welche por allen andern in Deutschland als bie Sauptfibe bes Reobaptismus und ahnlicher Schmarmerei befannt Burtemberg hat, von feinen zahlreichen pietiftischen Ausgeburten abgesehen, seit ein paar Jahren auch noch ben Ruhm, bas Beimathland bes entschiedenften religiofen und focialen Rudfalls in's Jubenthum gu fenn, ber fogenannten "Cammlung bes Bolfe Gottes", beren tiefe Bebeutfamfeit au murbigen wir nicht verfaumen merben. Bom Bupperthal, bas feinen alten Ruf als Tummelplat ber Geftirerei auch jest, und namentlich ber Reutauferei gegenüber, wieber glangend bemahrt bat, mar vorläufig bereite bie Rebe. Beftphalen ift nicht zurudgeblieben. 216 bie Berliner . ,, Rational-Reitung" im Janner 1853 bie bort berrichenbe "tiefe religiofe Aufregung" befdrieb, fcbloß fie mit bem folgenben lehrreichen Raifonnement: "Es bedarf nur einiger Bunbfunfen, fo werben gange Striche unter ben Bebern und Spinnern im Ravensberg'ichen in eine Art von fieberhafter Auf: regung verfest, bie fich in allerlei lauten Mengftigungen bee Gemiffens und in abenteuerlichen Berfuchen, fich mit bem gottlichen Befen in nabere Verbindung ju fegen, Luft macht. Es geht bie Reigung biegu foweit, ale bie Spinner = unt Weberbiftrifte im protestantischen Beftphalen reichen, bis weit in's Lippe'fche und Minden'sche hinein. Sobald man aber in bas fatholifche Munfterland ober bas Baberborn'fche fommt, nimmt jene eigene Gemuthoftimmung ab, weil bie Leute bort in ben täglich offenen Rirchen fur ihr religiofee Bedürfniß Genuge finden, und fur fic allein in ihren Sutten nicht foviel über religiofe Angelegenheiten nachbenfen."

Aus ber gangen Sachlage erflart fich bemnach bie Rrummacher'iche Meußerung fehr einfach. Für die Mächtigkeit ber religiofen Reaction ift man fich keines andern fichern Maßftabes bewußt, als ber Sektirerei; für bas wiebererwachte

Leben in ber officiellen Rirche gibt es nur Ginen guverlaffi. gen Bemeis: ben Abfall von berfelben. Dieje Schlugfolgerungen möchten übertrieben erscheinen; aber in ber That ftoft man fo oft auf gang unumwundene und wie unwillfürliche Neußerungen ber Art \*), bag ber Grundgebante als Kaftum bafteht. Freilich barf man babei ale eines milbernben Umftanbes bes unlösbaren Streites über bie Bugeborias feit zur "evangelischen Rirche" nicht vergeffen. Es ergibt fich ftets eine endlofe Berfcbiebenheit von Antworten auf Die Frage: ob diefe ober jene Gefte noch jur "evangeliften Rirche" gehore ober nicht? Ramentlich ift bieß gerade bei bem Baptismus ber Kall. Unbererfeits ift nichts naturlicher, ale bag eben biefer Umftanb ber Geftirerei einen gewiffen Titel ber Berechtigung verleiht, und er bie officielle Rirche ibr gegenüber entwaffnet. Dan wende nicht bas Berfahren ber erclusiven Richtungen ein; benn eben bas ift bie Frage, ob baffelbe berechtigt und nicht vielmehr absolut unevangelisch fei? Der Rirchentag felbft hat fich barüber noch nicht schluffig gemacht. 3m Begentheil, ale bie Frage in Berlin gur Eprache fam, ergählte Baftor Strumpf aus Bullichau als praftifches

<sup>\*) 3.</sup> B. eben noch aus Burich: "Neben ben einhelmischen Reustäufern besuchen uns Darbyften, Baptisten und Irvinglaner, und grunden sich, befonders in Zurich selbst, kleine Gemeinschaften. Auch die Mormonen haben, namentlich vor einem Jahre, Proselysten gefucht und gefunden. So sehr wir nun aller Sektirerei von herzen abhold find, so verkennen wir dech nicht, daß der Anklang, ben viele dieser Emissure sinden, Beichen einer Erweckung der Gemusther sind und eines tiefern religiösen Bedürsnisses, dem von Seiten der Landestirche so viel als möglich entgegengekommen werden muß, und gewiß auch vielfach entgegengekommen wird. Denn auch die Geisterslopferei wußte theilweise wenigstens badurch bei dem Bolke sich zu empfehlen, daß sie sich einen gewissen religiösen, und zwar christlich=religiösen Anstrich gab, der freilich nicht wenig an Simon den Zauderer erinnerte." Darmst. R. 3. vom 9. Dec. 1855.

Beispiel ihrer Berfänglichkeit von weit und breit in Bosen gerstreuten Sektirern, die "in der Angst um ihre Seligkeit aus der Kirche ausgetreten": "sie sind so ausgetreten aus unserer evangelischen Kirche, daß sie nicht bloß nicht in unsere gottesdienstlichen Bersammlungen gehen, nicht bloß unsere Sakramente verachten, sondern sogar ihre Che selber einsegnen, ihre Kinder selber taufen." "Aber — sie wollen nicht von der Kirche geschieden seyn; das sind keine Schwarms Geister, das sind ruhige, friedliche, verständige Menschen, die Tag und Racht in der Schrift sorschen"). Also, was machen?

Bom ftaatbrechtlichen ober territorialiftifc firchenrechtlis den Befichtspuntte aus bestimmt bas Urtheil fich freilich leicht; was nicht zu ben anerfannten brei Rirchen gehort, ift Sette. Aber anders verhalt es fich vom firchlichen ober theos logischen Standpunkt. Wo ift bie Rirche, beren Autorität über bie Frage ihrer eigenen Bugehörigfeit und gegen ben Abfall angerufen werben fonnte? Als am Berliner Rirchen-Tage bas Problem aufgestellt warb: "was muffen wir thun gegen bie Schwarmgeister"? - war Superintenbent Sanber weit entfernt, fich auf die Autorität einer gegenwärtigen Rirche zu berufen; er selbst schob vielmehr bie Realisirung berfelben wie alles Unbere auf bie Bufunft. "Werbet voll Beiftes, bann haben wir bie Macht, alle Beifter ju prufen und zu bannen, die im Eigenwillen fich absondern!" also haben fie biese Macht noch nicht. Gie vermögen felbft nicht ju fagen, was ihre Rirche ift, fonbern nur, was fie aus berfelben werben ju feben hoffen. Denen, bie "fo ein Befichtchen, ein gang fleines Berufalem berftellen wollen, wollen und follen wir bas Berufalem zeigen, bas berabfabren wird ju feiner Beit, unsere großen berrlichen Soffnungen

<sup>\*)</sup> Berhandlungen bes Berliner Rirchentage. S. 67 ff.

follen wir unfern Schwarmgeistern zeigen" \*). 2Bo immer alfo bie Reutaufer g. B. von ber gegenwärtigen Rirche bie 3mede ber Rirche berausforbern, ftets weiß man fich nur ber Bufunft ju getroften : neuer und reicherer Ausgiegung bes beiligen Beiftes, ber Bufunftefirche, anderer Beltperiobe 2c. Rann man fich benn aber munbern, bag folde Seften immer mehr einreißen, wenn auch ihre officiellen Gegner immer nur voll find von bem ungenugenben und burchaus unbefriebigenben Buftand ber bestehenden Rirche, ihnen alfo bas eigentliche Brincip formlich preisgegeben wird? Dennoch ift biefe Urt. über "Rirche" ju rafonniren, jur graffirenden Dobe geworben. Auch die jungfte Barifer-Confereng bewies bieß wieber; namentlich marb von ben fammtlichen englischen Rebnern "die Bieberfunft Chrifti ein in Diefer Beit actives Brincip ber Majoritat aller religiofen Menichen genannt, und fo gewiffermaßen ale ber Ausgang Diefer neuen Mera gefest" \*\*).

Es ist zwar richtig, baß Hr. Sanber bamals in Berlin Etwas bavon einfließen ließ: man solle ben Schwärmern "bie Rirche im Brautschmud auch jest auszeigen in ber Zeit ber Anechtschaft." Dr. Hengstenberg spricht sich noch schärfer aus; "je gefährlicher", sagt er, "bie Irrschren ber Baptiften sind, besto nothwendiger ist es, daß die Bedeutung der Kirche Gottes auf Erden wieder allgemein anerkannt werde in unserer Zeit." Gerührt versichert der Hr. Doctor: "die bekannsten Säte: außer der Kirche kein Heil ze., seien nur in ihrer einseitigen Beziehung falsch, die ihnen die römische Kirche auf sich selber gebe; daß aber allerdings alles Wachsen im christlichen Glauben und Leben immer geschehen ist durch die Kirche, und in ihr unter ihrer mutterlichen Pflege und Leistung, mit der sie an der Wiege uns empfängt und noch am Grabe bei uns sieht, es wäre unrecht, wenn eine falsche

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteftant. R. 3. vom G. Dct. 1855.

Scheu vor römischen Irrthumern uns abhielte, bas anzuerkennen und auszusprechen." Ebenso bestimmt versichert Hr. Hengstenberg bezüglich bes nächsten Zwedes ber Kirche, der Lehrautorität nämlich: "allerdings habe das Wort Tradition in den
Ohren vieler Protestanten einen gar üblen Klang: aber
hüten wir uns, die Bedeutung der Tradition zu unterschäßen,
Tradition und Schrift mussen in steter Wechselbeziehung stehen, wenn die gesunde Lehre gesichert bleiben soll; und so
wir nichts bestoweniger die letztere aus dem naturgemäßen
Zusammenhange mit der ersteren herausreißen, so wird geschehen, was auch wirklich geschehen ist: die Schrift fällt dem
subjektiven Belieben anheim, und der Rationalismus mit allen seinen Consequenzen ist die nothwendige Folge. Die lutherische Kirche hat sich von dieser Verirrung immer ferne zu
halten gesucht."

Allein sobald nun ein Baptist zu näherer Untersuchung bieser "gereinigten" Kirche ober "Anstalt Gottes auf Erben" sich herbeilassen wollte, ift Hr. Hengstenberg selber genöthigt, entschuldigend zuvorzusommen, und gleich zum vorhinein nicht etwa von den Personen, sondern von der Kirche selbst zuzugestehen: "Wir sind keineswegs blind gegen die Sünden der Kirche; statt mit Furcht und Zittern zu treiben das ihr befohlene Werk, hat sie (die Kirche!) vielsach einer fleischlichen Sicherheit sich hingegeben, Miethlinge haben ihrer Aemter sich bemächtigt, die Propheten weissagten falsch im Namen des Herrn und wir alle kennen das Elend rationalistischer Verfümmerung nur zu sehr aus eigener Ersahrung"\*).

Offenbar fieht ber Ausgangspunft ber Baptiften biefer Anschauung gar nicht fehr ferne; sie haben nur die eingestandenen "Sunden der Kirche" scharf in's Auge gefaßt, ins dem fie in der Ueberzeugung sich befestigten: anstatt heilig zu seyn, sei diese Kirche nichts Anderes als ein ungeheurer

<sup>\*)</sup> hengstenberg's Evang. R.: 3. vom 13. Sept. ff. 1854.

Leben in ber officiellen Rirche gibt es nur Ginen guverlaffigen Beweis: ben Abfall von berfelben. Diefe Schlußfolges rungen möchten übertrieben erfcheinen; aber in ber That ftogt man fo oft auf gang unumwundene und wie unwillfürliche Neußerungen ber Art \*), bag ber Grundgebante als Kaftum bafteht. Freilich barf man babei als eines milbernben Umftandes bes unlösbaren Streites über bie Bugeborigfeit jur "evangelischen Rirche" nicht vergeffen. Es ergibt fich ftets eine enblofe Berfcbiebenheit von Antworten auf bie Frage: ob biefe ober jene Gefte noch jur "evangelischen Rirche" gehore ober nicht? Ramentlich ift bieß gerabe bei bem Baptismus ber Kall. Andererfeits ift nichts naturlicher. als daß eben diefer Umftand ber Setirerei einen gewiffen Titel ber Berechtigung verleibt, und er bie officielle Rirche ibr gegenüber entwaffnet. Ran wenbe nicht bas Berfahren ber erclusiven Richtungen ein; benn eben bas ift bie Frage, ob baffelbe berechtigt und nicht vielmehr absolut unevangelisch fei? Der Kirchentag felbft hat fich barüber noch nicht foluffig gemacht. 3m Gegentheil, ale bie Frage in Berlin jur Eprache fam, ergahlte Paftor Strumpf aus Bullichau als praftifches

<sup>\*) 3.</sup> B. eben noch aus Barich: "Reben ben einhelmischen Reustäufern besuchen uns Darbyften, Baptisten und Irvinglaner, und gründen sich, besonders in Jürich selbst, kleine Gemeinschaften. Auch die Mormonen haben, namentlich vor einem Jahre, Proselysten gesucht und gesunden. So sehr wir nun aller Sektirerei von Herzen abhold sind, so verkennen wir doch nicht, daß der Anklang, ben viele dieser Emissure sinden, Beichen einer Erweckung der Gematther sind und eines tiefern religiosen Bedürstniffes, dem von Seiten der Landestirche so viel als möglich entgegengekommen werden muß, und gewiß auch vielfach entgegengekommen wird. Denn auch die Geisterkopferei wußte theilweise wenigstens dadurch bei dem Bolke sich zu empsehlen, daß sie sich einen gewissen religiösen, und zwar christlich zeligiösen Anstrich gab, der freillich nicht wenig an Simon den Zauberer erinnerte." Darmst. R.-3. vom 9. Dec. 1855.

mit ber Sinwelfung barauf uns begnugen, ba bie munberbar plogliche religible Bewegung ber lutherischen Rirchen in Danemarf, Comeben und Rorwegen befonderer Abhandlung bebarf. Auch in Schleswig hatte man bie Erscheinung noch gar nicht gefannt, und fchrieb fie baber ber Bertreibung ber beutschen Prediger burch die Rache ber banischen Restauration au, ale bie Baptiften in ber Schlei ju taufen anfingen und Die Frauen ju ben Mormonen-Aposteln überliefen. Gin Schrei bes Erstaunens ging burch bas Land: "wie ift bas möglich in unserm ruhigen Rorben." Indeß flieg bas Uebel von Jahr ju Jahr; noch ber lette Bericht über ben Beter-Berein ju Gilbed bei Samburg resummirte: man fonnte bieweilen versucht werben, ben Weltuntergang fur nicht mehr gar ferne ju halten; "benn mahrend bie Freieften unter ben Freien bie absolute Regation an Die Stelle bes Blaubens fegen, febren bie Glaubigften ber Glaubigen jum finfterften Aberglauben jurud." Rurg vorher hatte ein Dbenmalber feinen Bericht über bie Biebertaufe ber zwei Lehrerinen aus ber vietiftischen Unstalt ber Frau Jolberg ju Ronnenweiher mit ber Bemerfung geschloffen: "eine Cammlung aller in jegiger Beit in Deutschland vorfommenden Ausartungen religiöfen Glaubens wurbe, wenn fie moglich mare, bes Staunenewerthen genug bringen, und es werbe alle Muhe dazu geboren, bag bie mit ihnen faft immer verbundenen socialen Brrthumer nicht epides misch werben \*\*).

Das hohe Maß socialer Motive, welches im hochften Norben und sublich namentlich in Wurtemberg ber Bewegung sich beigemischt hatte, war übrigens dem reinen Baptismus insoferne nicht gunftig, als es bort den Mormonismus beforberte, hier die Hoffmann'sche "Sammlung des Volks Gottes", so daß man in dem mit religiöser Ab. und Ueberspannung so überreich gesegneten schwäbischen Königreich nur 200 Reu-

<sup>\*)</sup> Mig. Big. vom 5. Nov. 1852, 13. April 1855, 10. Febr. 1854.

follen wir unfern Schwarmgeiftern zeigen" \*). Bo immer also die Reutäufer g. B. von ber gegenwärtigen Rirche bie 3mede ber Rirche berausforbern, ftets weiß man fich nur ber Bufunft ju getroften : neuer und reicherer Ausgiegung bes beiligen Beiftes, ber Bufunftefirche, anberer Beltperiobe ac. Rann man fich benn aber wundern, bag folde Seften immer mehr einreißen, wenn auch ihre officiellen Gegner immer nur voll find von bem ungenügenben und burchaus unbefriedigenben Buftand ber bestehenden Rirche, ihnen alfo bas eigentliche Brincip formlich preisgegeben wird? Dennoch ift biefe Art, über "Rirche" ju rafonniren, jur graffirenden Dobe geworben. Auch die jungfte Parifer-Confereng bewies bieß wieber; namentlich marb von ben fammtlichen englischen Rebnern "die Biederfunft Chrifti ein in Diefer Beit actives Princip ber Majoritat aller religiofen Menfchen genannt, und fo gewiffermaßen ale ber Ausgang biefer neuen Mera gefett" \*\*).

Es ist zwar richtig, daß Hr. Sander damals in Berlin Etwas davon einstießen ließ: man solle den Schwärmern "die Rirche im Brautschmud auch jest auszeigen in der Zeit der Knechtschaft." Dr. Hengstenderg spricht sich noch schärfer aus; "je gefährlicher", sagt er, "die Irrlehren der Baptisten sind, besto nothwendiger ist es, daß die Bedeutung der Kirche Gottes auf Erden wieder allgemein anerkannt werde in unferer Zeit." Gerührt versichert der Hr. Doctor: "die bekannten Säne: außer der Kirche kein Heil ze., seien nur in ihrer einseitigen Beziehung falsch, die ihnen die römische Kirche auf sich selber gebe; daß aber allerdings alles Wachsen im christlichen Glauben und Leben immer geschehen ist durch die Kirche, und in ihr unter ihrer mütterlichen Pflege und Lebtung, mit der sie an der Wiege uns empfängt und noch am Grabe bei uns sieht, es wäre unrecht, wenn eine falsche

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protestant. R. 3. vom G. Dct. 1855.

In Preugen tam gleichfalls noch im 3. 1852 ber Alarm nach Berlin, bag bie Baptiften feit etwa einem Jahr befonbere in ber Broving Breugen außerorbentlich an Berbreitung gemannen. In Ronigeberg felbft mublten neben den beimtis chen Berfammlungen ber polizeilich geschloffenen freien Bemeinde bie Irvingianer, "und in ber Broving verbreiteten fich bie Baptiften mehr und mehr." Gang besonders gegen fie maren bie neuen Gemeinde Rirchenrathe auf die Bache gestellt; ba und bort bestimmten biefelben, bag jeber als Baftprediger auftretende fremde Stundenhalter erft einer pfarramtlichen Brufung feines Glaubeneftandpunttes zu unterftellen fei. In Breußisch-Enlau marb 1851 ein Lehrer als tauferifchgenint abgefest und bas Gemeindlein bafelbft fleißig burch bie Bolizei maltraitirt, aber machfenber Gifer und Erfolg mar bie einzige Frucht bier, wie bei andern Baptiften-Gemeinden bes Landes. - Much Pommern ift voll Rlage über "jahlreichen und ftets machfenben Unhang ber Baptiften und 3r. vingianer", erftere in ben verschiedenften Schattirungen, neben ben eigentlichen Reutaufern ober "apoftolisch Taufgefinnten" auch die amerifanischen "Springer", zu lettern noch neue Regungen bes Swebenborgianismus. Bei Norenberg, einem Sauptbrennpuntt ber Schmarmerei, fanden fich neben ben Springern auch noch Gläubige "bes Siebengestirns", womit wahrscheinlich bie amerifanische Baptiftenfraftion ber "Siebentägler" gemeint ift. "Es zeigt fich fehr haufig ber Sang, unmittelbarer Erleuchtung burch ben heiligen Geift fich ju berühmen, ja es ift religiofer Wahnfinn eine öftere vorfoms mende Thatfache." Befonders brachte fich um Oftern 1853 ber Schlawer und Rummeleburger Rreis neuerdings in Ruf. Ein baptiftischer Schneider hatte fich eine Beter - Gemeinde gebilbet, Die, in vier Diffionen getheilt, nur bes Signals wartete, um nach allen vier Beltgegenben bin bas neue Evangelium ju verbreiten, inzwischen aber unter fich Teufel austrieb und endlich einen Gläubigen richtig tobt erorcifirte. -

täufer gablen will. Um fo fraftiger florirten fie in ber Ditte. Das lutherische Sannover fab fic noch im 3: 1852 veranlaßt, nicht nur bas Diffioniren frember Täufer, fonbern auch bie religiofen Bufammenfunfte ber bereits jum Baptismus übergetretenen Ginheimischen bei ftrenger Strafe zu verbieten. Rurheffen fenbete im Berbft 1851 ben erften Colporteur nach hildesheim, wo man im Sommer 1853 fcon 40 bis 50 Baptiften gablte; mehrere Sandwerter hatten in falter Rovember - Racht im Schneemaffer bes Ctabtgrabens bie zweite Taufe empfangen; fonft mar ein Biegelftabel Bethans ber Bemeinde und ein Braben babei ihre Taufftelle. - Roch mehr fam Raffau in's Befdrei, wo bie negative Union immer noch am unerschüttertsten auf bem Throne fist. Das hartbebrangte Sauflein ber Bietiften fcbied grabatim feparirte gutheraner, aber auch eber mehr als weniger Baptiften aus fic Un beren Sauptfit ju Dillenburg mar fruber ber Baftor felbft an ber Spite ber Ecclesiola in ecclesia geftanben. Roch im 3. 1852 im ftrengften Winter holten fich bie erften brei Mitglieder berfelben aus ber Lahn bei Marburg ibre zweite Taufe, und bei bem flaglichen Buftanbe bes officiellen Rirchenwefens fürchtete man mit Recht noch mehr Abfall, als furheffische Baptiften-Miffionare in's gand tamen und in ber Dill zu taufen begannen. Ihnen folgten 1853 zwei folder Emiffare aus bem Bupperthale, einer barunter weiland Maurergefelle, welche übrigens balb polizeilich aufgehoben wurden. Dan hatte auch icon ju polizeilichen 3mangetaufen gegriffen; ein Schreiner ju Dillenburg wiberfeste fich vergeblich ber taufluftigen Bolizeigewalt, ,indem er fein Rind feft in ben Armen hielt, und bem Defan Reim burch Anführung von Bibelfprüchen begreiflich ju machen fuchte, bag man nur Ermachsene taufen fonne und burfe." Trot aller Chifanen las man erft im jungften August wieber von einem Dugend Ungehöriger ber naffauifchen ganbesfirche, bie zu ben Baptiften übergegangen feien.

rend lettere Richtung bisher nicht gang baffelbe von fich fagen fonnte \*).

Bas machte nun bie in ber Inconfequeng gurudgebliebene Majoritat ber Reaction gegenüber biefen ihren naturlis chen Rinbern? Bie bereits angebeutet, ftellte fie fich auf ben ftaaterectlichen und territorial firchenrechtlichen Stanbpunft, und verbangte, bes "evangelischen Brincips" vergeffend, fcwere Berfolgungen über bie auffeimenbe baptiftifche Confequeng. Um einfachften warb noch in Braunschweig verfahren, wo aber auch ber alte Rationalismus fein Regiment ungefcwacht fortführt; ale j. B. von einem hartnadigen Biebertaufer ju Sallenfen verlautete, ließ bie Regierung feine Rinder einfach burch Landbragoner abholen, in bie Rirche liefern und taufen. Damit begnügte man fich icon nicht mehr in Sannover und in Lippe. Etliche Apostel ber Baptiften ju Bremen und Rinteln hatten freilich auch, namentlich in Stadt und Land Budeburg, fo glanzende Erfolge erzielt, daß einige ber Convertiten gleich felber wieder als Missionare auftraten: als die Regierung noch im 3. 1852 mit "empfehlenswerther Energie" verordnete, feinem Genb. ling ber fogenannten getauften Christen fei ber Aufenthalt im Lande ju gestatten, fonbern jeder fogleich festzunehmen, religiofe Bufammenfunfte ber lebergetretenen feien mit zweis monatlicher, priefterliche Sandlungen berfelben mit fechemos natlicher Gefängnifhaft ju beftrafen. Darnach marb ftreng-

<sup>\*)</sup> Rapff: ber religiöse Justand bes evang. Deutschlands. Stuttgart 1856. S. 97. — Darmst. R.: 3. rom 24. März 1853; Jan. Nr. 15 (aus Rassau vom 3. Jan.); 24. Juli 1853. — Rreuzzeitung vom 15. Juni 1853. — Allg. Zig. vom 3. März 1853. — Darms städter R.: 3. vom 10. März 1853; vom 12. Dec. 1854. — Allg. Zig. vom 11. April 1853. — Darmst. R.: 3. vom 20. März 1855; vom 8. Rov. 1853. — Rreuzzeitung vom 31. Jan. und 25. März 1854. — Deutsche Bolsshalle vom 11. März 1854 und 19. Juni 1853. — Allg. Zig. vom 18. August 1854.

fiens verfahren \*). In Medlenburg fügte man noch ein Spitem ruinirenter Gelbftrafen bei. Roch im 3. 1853 fe ben wir mehrere Brediger ber Baptiften bes Lanbes verwiefen, fo daß ber Drechelermeifter Begener noch ihr einziger Borfteber mar; er wohnte in Ludwigsluft, wo er, mehrerema eingeferfert und faft um feine gange Sabe abgepfinbet, un ter polizeilicher Aufficht fanb, und feinen Canit vor bie Etadt feben burfte; ein Rranfenbesuch in bem gein Minnter entlegenen Dorf Techentin jog ihm neue Rerfer - und fchwer Belbitrafen ju; bie Benebarmerie bes gangen ganbes batte fein Signalement, und ben Befehl, auf ihn ftrengftens ju Der Schneibermeifter Rohn in Techentin wurde um 25 Thir. geftraft, weil er fein Rind nicht zur Taufe bringen wollte, und barin follte von brei ju brei Sagen folange fortgefahren merben, bis er jum armen Ranne gemacht mare; u. f. w. Erft noch im Juli 1855 feifften fic fecheig medlenburgifche Baptiften, folder Berfolgungen mube, ju hamburg nach Amerita ein; vorher noch richteten fie ei nen Proteft an ben Großberjog gegen bie Annahme, baß fie ihre Beimath freiwillig verließen.

In Rassau tam ber Fall vor, daß baptistische Cheleute bie sich in der Landestirche nicht wollten trauen laffen, all in wilder Ehe lebend wiederholt von der Polizei auseinander gejagt wurden; ausnahmsweise Civilehe ward ihnen nich gestattet. Bergebens sprach sich die Bastoralconserenz zu Bonn

<sup>\*)</sup> So 3. B. erging bas Urtheil: "Der Miffionar Bolymann und Comforten find am 7. April b. 36. in einer baptiftifchen Berfammlung in heefen betroffen worben. Es wird beshalb gegen benfelben unt gegen ben Schriftfeher Ruller nach §. 3 ber Berordnung vom 3 1852, ba fie bie Leiter ber Berfammlung gewefen, ein Gebet gesprochen u. f. f., auf eine Strafe von zwei Monaten erfannt. Beber ber anbern Anwefenben fällt in eine Gefängnisstrafe von vier Bochen. Außerbem haben biefelben bie fammtlichen Berichtstoften ze. zu tragen."

nicht nur gegen bie Berfolgungen in Dedlenburg, Lippe und andern Orten aus, fonbern auch fur Abichaffung bes Sauf-3mange und ber Confirmation ale Bedingung burgerlicher Much in Breugen felbft behelligte fich bie Boligei in Applifation bes Bereinsgesetzes forgfam mit ben Baptiften, ihren Predigern, Colporteuren und fogar ihren Bibeln, nur baß Gr. Bunfen bas preußische Berfahren als wirkliche Berfolgung darafterifirt, bas Salle'ide "Bolfsblatt" bagegen behauptet: es feien bloß unbedeutendere Gelbftrafen gewesen. Reben Preußen zeichneten Rurheffen und Meiningen burch intolerante Behandlung ber Baptiften fich aus. Rurg, es mangelte fast fein protestantisches Territorium, meldes nicht einen intereffanten Beitrag geliefert hatte, als bie englifche Depus tation ber Evangelical Alliance bei ber Somburger Confereng "für religiofe Freiheit" von 1854 Bericht erstattete über bie Baptiften-Berfolgungen in Deutschland. Und tros berfelben mar bie Bahl ber beutschen Baptisten in ben wenigen Jahren bedeutend gewachsen, und fonnte ungeachtet ber häufigen Auswanderung noch bei ber jungften Barifer Confereng auf 5047 angegeben merben \*).

Indes fieht jest bereits die ganze Evangelical Alliance für die deutschen Baptisten im Felde. Sie verdankt auch selbst ihren Ursprung ben Baptisten in England und Nordamerika, welche dort eine Macht sind, hier aber nicht weniger als seche Millionen Gläubige zählen, und unumwunden erklären, daß die Zukunft der christlichen Welt ihnen gehöre. Während die deutschen Kirchenregimente den Baptismus verfolgeten, als "nicht firchenbildend, sondern nur kirchenauslösend, als einen kirchlichen Radikalismus, dessen innere Verwandte

<sup>\*)</sup> Bzl. Deutsche Allg. 3tg. aus Braunschweig vom 17. Nev. 1853.

— Darmst. K.: I. vom 19. Aug. 1852.

— Berliner Protest. R.:
I. vom 6. Mai 1854; 25. März 1854.

Allg. Itz. vom 18.

August 1854.

— Gelzer's protest. Monatsblätter. Juni 1854.

411 ff. — Darmst. R.: I. vom 27. Nov. 1855.

schaft mit bem politischen Rabitalismus fich noch beutlicher herausstellen werbe"\*): nahmen bie beutiden 3meige ber Alliance, g. B. in Berlin, Die Taufer-Gemeinden auf in ibren Bund, weil "bie evangelische Rirche mit ihnen in bem Grundprincip, in ber Rechtfertigung burch ben Glauben, einig fei" \*\*). Dieg ift nun freilich noch nicht ein Bugeftanbniß innerer und firchlicher Gleichberechtigung; aber auch barnach ftreben bie Baptiften, wenigstens bie anglo-ameritas nische Richtung berfelben. Schon jur Beit bes Berliner Rirchentage plabirten fie eifrig fur ihre Mitgliedichaft an ber beutsch-evangelischen Gesammtfirche, und am Tage ju Frantfurt maren fie perfonlich vertreten. Co reißenb, flagte Gr. Bengstenberg bamale, haben fie um fich gegriffen, baß fie bereits fehr ungeftum bie Anerfennung bes Baptismus als eines in ber beutscheevangelischen Rirche berechtigten Glementes begehren, und fich bochlich beschweren, bag man eine nur partielle Abweichung von ber Rirchenlehre im Artifel von ber Taufe fo hoch auschlage \*\*\*). Allen, auch ben schwantenbften, Fraftionen von ber feften außern Blaubenenorm ftrauben fich barüber natürlich bie haare +); die Bartel von ber fich felbft auslegenden Schrift bagegen findet bas Begehren gang felbftverftanblich, wenn fie fich auch wundert, ob benn "bas vorzugeweise bie Danner bes freien geiftigen Chriftenthums feien, welche um eines außerlichen Gebrauchs willen (wie

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 10. Rai 1854.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R .: 3. vom 26. Mai 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Evang. R.. bom 9. Sept. ff. 1854.

<sup>†)</sup> Sogar Tholuf bemerft 3. B. über bie Barifer Confereng: "Die Bufammenfunft hatte teine andere Bebeutung, ale bie einer brasberlichen Anerfennung ber gläubigen und lebenbigen Mitglieber aller auf evangelischem Grunde ruhenden Confessionen; die Tirche liche Gleichberechtigung aber ihnen allen zuzuerkennen, vermöchte boch nur berjenige, welcher teine auf dem göttlichen Bort ruhende Ueberzeugung befäße, warum er feine eigene Kirche für die beste zu halten berechtigt ift." Kreuzzeitung 1855. Rr. 281. Beil.

bie Taufe) bie Kirchengemeinschaft zerrissen haben" \*). Die ganze Frage läuft hier, wie wir sehen, auf den Proces Bunsen contra Stahl hinaus. Jebenfalls aber ist das "evangeslische Princip" so entschieden auf Seite der Baptisten, daß der preußische Hofprediger Krummacher bei der Pariser Conserenz keine andere Erklärung der officiellen Abneigung gegen sie vorzubringen wußte, als die: "es sei das Element und die Ausgabe der evangelischen Kirche Deutschlands, eine nastionale zu seyn" \*\*). Also der Territorialismus!

Bahrend bemnach die beutschen Baptiften auch schon bie innere ober firchliche Bleichberechtigung anftreben, bleibt ihnen erft noch bie außere ober ftaaterechtliche ju erringen. Bu bem Ende halt bie große Schutmacht Evangelical Alliance fich vor Allem an Breußen, und in specie an ben gegenwärtigen Ronig. Schon im 3. 1853 hatte die Alliang in England Berichte gefammelt über "bie Religioneverfolgung in Breufen", und fie burch Dr. Bunfen ale preußischen Gefanbten in London mit ber Bitte an ben Ronig gebracht, bag bem Baptismus eine Generalconcession ertheilt werbe, wie bie feparirten Lutheraner in Breußen fie bereits befigen \*\*\*). nen neuen Unlauf nahm bie jungfte Barifer Confereng. Die Alliang gerirt fich überhaupt fo, bag bie protestantifchen gurften ihr Summepiscopat nicht mehr ohne eine Art llebermadung von ihrer Seite führen fonnen; wie von Dlacht ju Macht verhandelt fie mit ihnen. In Paris ftand Preußen neben ber ihres Berfolgungegeiftes wegen berüchtigten fcmebischen Regierung vor bem Richterftuhl ber Alliang; vorher war Sofprediger Rrummacher, nachher ihre officielle Befandtschaft unter bem amerifanischen Brediger Dr. Baird vor bem Ronige von Preußen erschienen. Se. Majeftat erwiberte auf ihren Bericht über bie Parifer Confereng im Allgemeinen:

<sup>\*)</sup> Berliner proteft. R. 3. vom 6. Dct. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 20. Det. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 10. Dai 1854.

"welch' eine Segnung das ift, Sie erfreuen mich unendlich durch Ihre Mittheilungen, ich danke Gott dafür" )! Begüglich des Baptismus insbesondere außerte der König zwar Bebenken, ob "die preußischen Baptisten (Reutäuser) ganz auf denselben Principien stünden, wie die englischen"; er versprach jedoch das Beste, und wirklich notificirte der preußische Gesandte in London noch am 11. Dec. dem dortigen Alliance. Gesandten: Se. Majestät werde nicht nur im eigennen Lande strengste Untersuchung über die vorgesommenen "Unduldsamkeitssälle" anstellen, sondern auch bei den andern Regierungen durch seine Gesandten "zu Gunsten einer gesetzlichen und billigerweise den Baptisten zu gewährenden Freideit" intercediren \*\*). Der Berliner Oberfirchenrath hatte zwar kurz vorher noch Bertheidigungsmaßregeln gegen die Ungerfsion der Täuser getroffen \*\*\*); diese aber hatten nicht umsonk

<sup>\*)</sup> Mit ter Deputation mar Gir Gulling Garblen als Bortfufrer vor Seine Majeftat getreten. Bei einem Meeting in ber Lem boner freimaurer : Taverne erftattete er Bericht. In bem Rinig erfannte er einen mabrhaften Dann Gottes: Die gegen tin reibreiteten Berurtbeile rubrten nur ven bem ungludfeligen Umflante ber, bag tie Bartei ber fremmen in Deutschland faft burde gangig antiliberal und abfolutiftifch gefunt, und begbalb unpepular fei. Gir Gulling trug bem Renige verfchiebene galle ven Mitentaten gegen bie Gemiffenefreiheit ber Bartiften ver, aus Breufen unt befentere aus Medlenburg, Bei Ermabnung bes lettern Balles rief ber Ronig erftaunt: "Gemiß, bas waren Ratfollien!" "Nein, Protestanten !" fagte bie Deputation. Darauf veriprad ber Ronig, feinem Bugentfreunte tem Grofbergeg von Redlenburg bit Cache ichriftlich an's Berg ju legen, unt bat fich bas anges führte Bemeiefted aus, welches Ge. Majeftat fofert in feinen beim legte, intem er nicht nur verbieft bie Cache genan ju bruffen, fenbern auch bie Deputatien ben Anegang miffen ju laffen. - Ant ber englieden Gerreibenteng in ber Deftert, Beitung vem 12, Ren. 1855: mil. Beurnal "Deutidimt" vem 23. Rev. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Creugeitung vom 4 3an 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Ummittelbar nachbem ber Reng von Brengen bie Miliam-Deputa-

bie Berson bes Königs gerechnet. Richt nur bie aerikanische Richtung ber Baptiften in Berlin rühmte königlichen Wohlwollens, sondern auch der Stimmber eigentlichen Reutäufer, Ribbeck, sagt ausdrücklich .m J. 1854: "ber König beschäme durch sein Versahsgen die Baptisten die lieblosen Urtheile der Brüder."

Jene "apostolisch gestalteten Kirchen geringen übersichtli-Umfangs", welchen Se. Majestät bereinst die ihn schwer ende Last des Kirchenregiments übertragen möchte, sinden Abspiranten auf allen Seiten. "Wir sind's"! — rufen Einem Munde Dr. Bunsens freie Gemeinden ber sich auslegenden Schrift, und bie sichthar gewordene Gies

ft auslegenden Schrift und bie fichtbar geworbene Bemeinde ber Beiligen bei ben Baptiften, die apostolische Rirche ber Irvingianer und bie unmögliche Beileanstalt ber Reulutheraner, wie "bie Rirche" ber Erclusiven. Bis über biefes Definitivum entichieben fenn wirb, verlangen fie alle nicht nur ftaaterechtliche Gleichberechtigung, fonbern je nach Ilms ftanben auch innere Bleichberechtigung in ber evangelischen Rirche. Co thun auch bie eigentlichen Reutaufer. mir fofort ben Reobaptismus an fich betrachten, werben mir Grund haben, über biefe eigenthumliche Stellung ju erftau-Die fichtbar geworbene Gemeinde ber Beiligen, Die hergestellte Ibentitat von Reich Bottes und außerer Rirche ale von Unten auf fich erbauenber ober Befenntniß - Rirche, begehrt und erlangt bie Anerfennung bes oberften Bifchofs jenes symbolmäßigen Lanbesfirchensuftems, welches fie fic fonft principiell ale - Synagoge bee Teufele gegenüberftellt!

tion von ber Parifer Conferenz fo überaus hulvoll empfangen, schärfte ber Berliner Oberkirchenrath ein gegen bie Judringlichkeit ber Colporteure bestehendes Gefet ein, "gelegentlich ber Aergernisse, welche die Colporteure burch ihre Nebengeschäfte zu Gunsten ber Baptisten bereitet." Journal "Deutschland" vom 23. Nov. 1855.

## IX.

## Cardinal Wiseman's Fabiola \*).

Diefes bereits zu großem Ruf gelangte Berflein ift eine Ergablung, welche jum 3med hat, ben Lefer in einer erbauenden und zugleich unterhaltenben Beife mit ben Gitten, ben Bebrauchen, ben Buftanben, ber Dentweise und bem Beifte ber erften driftlichen Jahrhunderte, ber Rirche ber Ratafomben, befannt ju machen. Das Buch foll aber, wie ber hochwurbigfte Berr Berfaffer in ber Borrebe bemerkt, fein Gefcichts. Wert fenn. "Es umfaßt nur eine Beriode von einigen Donaten, über welche nur bie Schluß : Abichnitte binausgeben. Es besteht eher aus einer Reife von Gemalben, als aus einer Ergahlung von Ereigniffen. Darum find Borfalle aus verschiebenen Beiten und verschiebenen ganbern auf einen fleinen Raum gusammengebrangt." - "Es ift ber bringenbe Bunfc bes Berfaffere, bag man biefes Berfchen, welches nur jur Erholung geschrieben ift, auch jur Erholung von ernftern Beschäftigungen lefen moge, bag aber babei ber lefer

<sup>\*)</sup> Fabiola ober bie Kirche ber Ratakomben. Bon Gr. Eminenz Ricoslaus Carbinal Wifeman. Mit Genehmigung Gr. Eminenz übersfeht von Lic. F. S. Reufch. Köln 1855. Druck und Berlag von Johann Peter Bachem.

bas Buch mit ber Ueberzeugung möchte aus ber Sand legen können, baß feine Beit nicht verloren und fein Geift nicht mit frivolen Ibeen beschäftigt gewesen sei; ber Versaffer hofft vielmehr, baß fein Werkden bazu beitragen könne, Bewunderung und Liebe zu jenen alten Zeiten einzustößen, welche burch ein zu sehr gesteigertes Interesse für spätere und glanzendere Epochen ber Kirche nur zu leicht geschwächt werzben kann."

Ueber die Beise ber Entstehung bemerkt bie Borrebe: "Als ber Plan zu ber ""Ratholifchen Bolfsbibliothet"" entworfen wurde, befragte man barüber auch ben Berfaffer bes folgenben Berichens. Er billigte nicht allein ben Blan, fonbern erlaubte fich unter Anderm vorzuschlagen, man folle in bie Cammlung eine Reihe von Erzählungen aufnehmen, welche ben Buftand ber Rirche in verschiedenen Berioden ihrer Bergangenheit barguftellen geeignet maren. Gine folche Darftellung tonne man 3. B. ", bie Rirche ber Ratatomben"" nennen, eine zweite "bie Rirche ber Bafilifen""; jebe biefer beiben murbe eine Beriobe von breihundert Jahren ju berudfichtigen baben. Gine britte Darftellung fonne ", bie Rirche ber Rlofter"" behandeln, und vielleicht fonne man noch eine vierte beifugen über bie ""Rirche ber Schulen."" Emineng übernahm felbft bie erfte Darftellung mit bem Borbehalt, baß er bie Ausarbeitung nicht als eine pflichtmäßige Befcaftigung, fonbern nur als eine Erholung in Dubeftunben ansehen tonne." - Der hohe Berfaffer hat bemgemäß "au ben verschiebenften Beiten und an ben verschiebenften Orten baran gearbeitet, fruh und fpat, wenn feine Bflicht brangte; in Studden und Fragmenten von Stunden, wenn ber Rorper ju erschöpft ober ber Beift ju ermubet mar ju anftrengenben Beichaftigungen, in Gafthofen, an ber Landftrage, bei Aufenthalt auf Reifen, in fremben Saufern, unter allerlei Berhaltniffen und Umftanben - juweilen unter fehr unangenehmen Berbaltniffen. Go bat er fein Buch ftudweise geschrieben, in Studen von zehn Zeilen bis zu hoch, stens einem halben Dupend Seiten; in der Regel hatte er dabei wenig Bücher und Hulfsmittel zur Hand. Rachdem er das Buch aber einmal begonnen, ist es wirklich das geworden, was es seyn sollte — eine Erholung, und oft ein Trost und Beruhigungsmittel; benn es sind dabei alte Erinnerungen wieder geweckt und Verbindungen wieder angefnüpst; es sind dabei zerstreute und zerbrochene Reste von alten Studien und früher gelesenen Büchern benutt, und der Berfasser wurde dabei im Geiste in bessere Zeiten und in bessere Zustände verset, als sie uns in unserer Zeit umgeben."

Diefe Entstehungeweise ber Schrift erflart jur Genuge einige Fehler in Rudficht ihrer afthetischen Form, namentlich einen gemiffen Mangel an funftlerifcher Abrundung; folder poetische Defect tritt inebefonbere in ber gar ju fcnell jum Schluß eilenden letten Abtheilung hervor, zeigt fich jeboch, nach unferm Gefchmad, auch in einer bieweilen zu ftarten Bervorhebung bes antiquarifchen Materials in ber Ausmalung bes Sintergrundes ber Gefchichte. Ale mefentlich ben Einbrud ftorenb, ift une folder afthetische Mangel nur gang ju Ende der Ergählung aufgefallen, mo bie befriedigenbe lofung ber Geschicke einiger betheiligten Berfonen bin und wieber etwas fünftlich gemacht und wiber bie poetische Bahrheit au verftoßen icheint. Ramentlich muffen wir bie Situation, in ber eine untergeordnete Berfon, Jubala, bie frubere Sclavin ber Saupthelbin, jum Chriftenthume befehrt erfcheint, ohne baß irgend eine vorhergegangene Anbeutung bieß im Beringften erwarten ließ, und auf ber Flucht vor ihrem Gatten in bem Augenblid von biefem burch einen Bogenschuß getobtet wirb, ale fie ber Fabiola Mittheilung von ihrer inneren Befehrung macht zc., für eine etwas funftlich herbeigeführte halten. Wir burfen aber folche afthetischen gehler in diefem Buche fur um foviel weniger bedeutend anschlagen, ale biejenige Art von Form, welche ein wefentliches Birfunge. Behifel fur ben Inhalt ift, die finliftische Darftellung, auch in ber leberfepung wohl wenig ju munichen übrig läßt.

Die Ergablung beginnt mit ber Schilberung eines driftlichen Saufes im Ceptember bes Jahres 302. Diefes Saus ift bas bes beil. Pancratius und feiner Mutter Lucina, ber Bittme bes beil. Martyrere Quintinus. Lucina ermartet ihren vierzehnfährigen Sohn, ber heute bas lettemal bie Schule besuchte und ungewöhnlich lange ausbleibt. Endlich fommt er, und nun beginnt ein Zwiegesprach zwischen Mutter und Cohn, aus bem wir erfahren, bag bie Urfache bes langen Ausbleibens eine Collifion mit bem Mitschüler Corvinus, bem Cohne bes Stadt-Brafecten, gemefen fei. Caffian, ihr Lehrer, hatte für eine Declamation bas Thema aufgegeben: "ber mahre Philosoph muß ftete bereit fenn, fur bie Bahrheit gu fterben." Pancratius hatte ben Preis bavongetragen, fich aber auch in ber Begeisterung als Chrift verrathen, indem er einmal ftatt "Philosoph" "Chrift", und ftatt "Wahrheit" "Glauben" feste. Während bie andern Mitfculer biefe Berwechselung ber Borte nicht bemerkten, mar fie bem Cassian und bem auf Bancratius wegen feiner Schultriumphe eiferfüchtigen und neibischen Corvinus nicht entgangen; als berfelbe beim Rachaufegeben ben Bancratius gum Ringfampfe aufforberte, weil er por Begierbe brenne, ihn gu bemuthis gen, ftellte er jugleich eine ernftere Rache bei "etwas, mas im Berfe fei", in Aussicht. Bancratius betheuerte, bag er nie eine leberlegenheit über feine Mitschuler habe in Uns fpruch nehmen wollen, ben Ringfampf aber nicht annehmen fonne, weil folde Spiele gewöhnlich mit Leibenschaft und Sag enbigten. Gin fcmählicher Schlag von Corvinus emporte fein patricifches Chrgefühl, er fampft ben harteften Rampf feines Lebens gegen ben Borwurf "Feigling", mit bem ihn Bleifc und Blut jur gewaltsamen Behre aufriefen, es fiegt fein guter Engel: fatt Bofes mit Bofem ju erwiebern, bot er bem Corvinus bie Sand und fagte: "Moge

Bott bir vergeben, und moge Er bich reichlich fegnen!" In biesem Augenblide tam Caffianus bingu, ber Alles von weis tem gefehen hatte, und bie Rnaben gerftreuten fich ichnell. "3ch bat ihn bei unserm gemeinsamen Glauben, ber ja jest unter und anerkannt war, Corvinus für bas, mas er gethan, nicht ju ftrafen; und er hat es mir verfprochen!" Bahrend Pancratius biefes Alles ber angstlich fragenden und horchenden Mutter ergahlt, wird biefer immer flarer und klarer, baß ihr Sohn großen Prüfungen entgegengeht, vielleicht jum Martyrerthum berufen ift. In ber Bittme bes Martyrere fiegt auch jest bie Gnabe über bie Ratur, Freude über die Furcht, mit beiliger Begeisterung beißt fie ihren Gohn bie goldene Bulla, bas Beichen ber Rindheit, vom Salfe megnehmen, "fie wolle ihm ein befferes Beichen geben."

"Du haft von beinem Bater geerbt", sprach die Mutter mit noch feierlicherm Ernste, "einen edlen Ramen, einen hoshen Stand, große Reichthumer, alle weltlichen Bortheile. Aber Eine Kostbarkeit der Erbschaft habe ich für dich bewahrt, die du dich derselben würdig erweisen würdest; ich habe sie bis jest vor dir verborgen gehalten, wiewohl ich sie höher schätze, als Gold und Juwelen; es ist jest die Zeit, daß ich sie dir übergebe."

"Mit zitternden Sanden nahm fie die goldene Rette von ihrem Halfe, und zum erstenmale sah ihr Sohn, daß daran ein reich gestidtes und mit Edelsteinen besetztes Beutelchen hing. Sie öffnete dasselbe und nahm daraus einen Schwamm, ber zwar troden, aber stark mit Blut gefärbt war."

"Auch das ist beines Baters Blut, Pancratius", fagte fie mit bebender Stimme und unter einem Strom von Thräsnen. "Ich habe es aus seiner Todeswunde aufgefangen, als ich verkleibet neben ihm ftand und ihn sterben sah an ber Wunde, die er für Christus empfangen hatte."

"Sie fab ben Schwamm mit innigem Blide an und fußte ihn anbachtig; ihre ftromenben Thranen fielen barauf und befeuchteten ihn, und feine Farbe murbe bavon hell und warm, ale ware bas Blut eben aus bes Martyrere Bergen gefommen. Die beilige Matrone hielt ihn an bie gitternben Lippen ihres Sohnes, und fie murben gerothet von ber beiligen Berührung. Er verehrte bie heilige Reliquie mit ber tiefen Ruhrung eines Chriften und eines Cohnes, und es war ihm, ale mare feines Batere Beift auf ihn herabges fommen, und hatte bas volle Befaß feines Bergens bis in feine Tiefen aufgeregt, baß feine Baffer bereit feyn mochten, frei ju fliegen. Go ichien bie gange gamilie noch einmal vereint zu fepn. Lucina legte ihren Schat wieder in feine Umhulung und hing ihn um ben Sale ihres Sohnes, indem fie fprach: "Wenn ber Schwamm wieder befeuchtet wird, moge es burch einen eblern Strom gefchehen, ale burch ben, welcher aus ben Augen eines fcwachen Weibes hervorbricht." - Aber ber Simmel bachte nicht fo; und ber jufunftige Rampfer murbe gefalbt, und ber jufunftige Dartyrer geweißt burch bas Blut feines Baters, vermischt mit feiner Mutter Thranen."

Im Gegensatz zu biesem christlichen, wird dann ein heibnisches Haus beschrieben, das des überreichen Ritters Fabius, ber, ein Musterbild eines gutmuthig leichtsinnigen Welt. Menschen, an nichts ernstlich glaubt, nur aus Gewohnheit die Götter ehrt, nur dem eigenen Bergnügen lebt und ohne irgend welche wirkliche Theilnahme Alles um sich her geher läßt, wie es eben geht. Seiner Tochter Fabiola von Natun herrliche Eigenschaften des Geistes und Herzens sind noch umdüstert und bis zur Unkennbarkeit entstellt von der Nach bes Helbenthums, namentlich dominirt der Stolz in ihr, und verführt sie unter Anderem zu einem entwürdigenden Berhalten gegen ihre Sclavinen, welche sie als sachliches Eigenthum ansieht und behandelt. Eines Tages züchtiget sie

heit des Christenthums in ihrem st die heidnische Weltansicht erfennen l im Sause des Fabius den kaiserlich kommunist einer Inistenscone die a Und des Bildenstriller Armuth ac. 4 Abschnitt den Erzählung das Christen an Concreten Personlichkeiten, und schehenften Berhältnisse mit einander Wachsen und Werden der Martyrer in Bustande gezeichnet, welcher der großen folgung vorherging.

Im zweiten Abschnitt stellt sich ba schen Helbenthum und Christenthum bl entwidelt bar in einer Alarheit und Alleser zur innigsten Theilnahme bewey hen, noch nie ein Buch gelesen zu ha Martyrer ber ersten Zeiten so nahe gein bas Berständniß ihres höheren Lei als bas vorliegende. Der mächtige Elung rührt gewiß zum Theil daher, b nicht bloß in ihrem religiösen, sond menschlichen Leben geschildert sind, daß unsern Ausen

baraus ju erklaren, bag bie Beiligen felbft wieber mit ihrem gangen Leben im gangen Busammenhange ihrer Beit gefaßt find, und fich leibhaftig auf bem meift vortrefflich marfirten geschichtlichen Sintergrund ber heidnischen Welt bewegen. Bir feben bier nicht, wie nur ju oft in gewöhnlichen Legenden, vom Boten ber Weltgeschichte loggeriffene Inbivis buen vor und: es find feine Beiligen in abstracto, auch feine blogen allgemeinen "Menschenwesen", bie une bier ent= gegentreten, es find Romer, beilige Chriften mit bem beftimmten Charafter ihres Bolfe, ihrer Zeit, ihres Stanbes. Bei folder Darftellung wird man unwillfürlich, auch ohne Erinnerung ber Jahredjahl, in Die Beit ihrer Gefchichte felbft verfett und in ein wirfliches Mit-Leben und Rampfen bin-Wie bie Martyrer felbft burch bie gange Rage eingezogen. ihrer Zeit auf bas Martyrthum vorbereitet murben, indem fie auf ber Erbe beständig bedroht, ju einem fo ju fagen ftetigen Proces ber lobreifung von ihr mit einer Art von Nothwenbigfeit getrieben murben: fo wird auch ber lefer mit ihnen jum Martyrthum vorbereitet, fdwebt mit ihnen fortmahrend awifden Simmel und Erte, und er fühlt ben Tob mit ihnen nicht als ein Ilnglud, fonbern als einen Gieg, als einen Sieg, ber eine Gnabe, aber auch jugleich bas Refultat und bie Frucht eines fehr verdienstlichen Lebens ift. Mogen auch bie Schreden ber Bestien in bem Rampfe bes heiligen Bancratius noch fo fehr bie Ginbilbungefraft und bas Gefühl beangftigen, immer bleibt boch bie Siegesfreube über ben Triumph bes freien Geiftes gegen bie Macht ber Finsterniß ftarfer, ale bie Trauer über ben irbifden Untergang. - Besonders anziehend ift in biesem zweiten Theil bie Rlugheit und Borficht in bem barum nicht weniger begeisterten heiligen Cebastianus geschilbert. Er widersteht burchaus allen über = und vorgreifenden Sandlungen einer gewiffen Ueberfühnheit, bie bas Beibenthum in einer ober ber anderen Beife jum Angriff herausforbern mochte ic., er fucht ben jungen Pancratius mit aller Borficht zu führen, baß er ein Marthrerthum "ohne Makel" finde, und aus Liebe gesgen biesen sich bis bahin selbst zu schonen. Rebst ben Marthrien bieser, ist auch ber heil. Bettlerin Cacilia Tod "vor christlicher Züchtigkeit" und bas Marthrium ber heil. Agnes bis auf die weggelaffene Scene im Hause ber Schande aussführlich und sehr anziehend beschrieben.

Bei bem Gericht und Tob ber heil. Agnes hatte Fabiola jum Stabtprafeften gefagt, wenn etwas geeignet mare, fie bem Chriftenthum geneigt zu machen, fo fei es bieß, mas fie eben gesehen, "baß zur Erhaltung ber Religion bes Reiches folche Wefen, wie fie, fterben mußten." Durch ihre Sclavin Syra nach und nach in bie driftliche Erfenntniß eingeführt, tief erschüttert burch ben ploblichen Tob ihres Batere, hatte fie mit Erstaunen vernommen, bag Sebastianus, bag Ugnes bes driftlichen Ramens wegen angeflagt Bon allen Menschen, die fie fannte, achtete fie biefe am meiften, ohne um ihr Chriftenthum ju miffen, welches fie bie bahin fur eine verberbliche und unfinnige Secte bielt. Agnes nahm ihr furg vor ihrem Tobe bas Berfprechen ab, bie Lehren bes Chriftenthums fennen ju lernen, bann werbe fie bieselben annehmen und fie, Fabiola, ihr nicht mehr fo buntel erscheinen, wie jest. "Wenn ich bich anblide, fo febe ich in bir einen eblen Beift, eine bocherzige Befinnung, ein liebevolles Berg, einen gebildeten Berftand, ein feines fittliches Befühl und ein tugenbhaftes Leben. Bas fann man an einem Beibe mehr wunschen? Und boch fcwebt vor meinen Augen über all' biefen berrlichen Baben eine Wolfe, Die ihren bunfeln Schatten barauf wirft, ben Schatten bes Todes. Treibe fie meg, und Alles wird licht und hell werben." - "Du mußt burch ben Strom hindurch gehen, ber uns trennt." "Ein erfrischendes Baffer wird über beinen Leib fließen, und mit bem Dele ber Freude werben beine Glieber gefalbt merben; bann wirb bie Seele rein werden, wie neu gefallener Schnee, und bas Berg weich, wie bas bes Rinbes."

Beitere erschütternbe Erlebniffe, ber aufopfernbe Helsbenmuth, mit dem die Sclavin Spra ihre Unterweisungen befrästigte, führten endlich die Entscheidung zum Glauben herbei. Durch diese Darstellung wird und an Fabiola, als einer Repräsentantin des bessern Theils der vornehmen und gebildeten Römerwelt, die Bekehrung derselben in ihrer tiesseren Motivirung und inneren Entwickelung vorgeführt.

Der britte Abichnitt bes Buches verfest une in bas Jahr 318. Er führt die Ergahlung als folche jum Schluß, foll mehr nur ju einer gemiffen Bervollständigung ber außern Beschichte bienen, die der Kaben ift, an welchem der bobe Berfaffer Seibenthum und Chriftenthum einander gegenüber und in Bergleichung ftellt und jugleich, in einer fich von felbft verftehenben Unwendung, jene Beit und ihre Rampfer in Begiehung und Rapport bringt mit ber Gegenwart, die in ihrer Ralte und Lauheit fich an bem Feuer und ber schwunghaften Begeifterung jener befferen Tage ju ermarmen und ju erheben hat in bie Spharen, in welchen jene erften Chriften ihr erhabenes Leben führten. Seute wird bie Tiefe und Erhabenheit unferer Religion im Allgemeinen vielfach ju wenig gefühlt und anerkannt, bie driftliche Bahrheit, fo wie jebes langft befeffene But, entfernt nicht nach ihrem Werthe gefaßt von Bielen, bie von Rindheit an mit ihr befannt find. In ber "Fabiola" tritt uns gerade bie Tiefe und unenbliche Erhabenheit und Schonheit bes Christenthums und feiner Lehre auch bei ben einfachsten Chriften mit einer Frifche und Lebenbigfeit vor bie Augen, bie auf jeben regeren Geift und jedes beffere Berg einen hochft heilfamen und belebenben Gin-Ramentlich find in biefer Beziehung bie brud machen muß. Besprache ber Sclavin Spra mit ihrer herrin Fabiola über Gott ausgezeichnet, g. B. wie fie ihr flar macht, bag ein fo erhabenes Befen auch bie fleinften Sandlungen von Dillionen Geschöpfen beobachte: "Das ift feine Beschäftigung, Berrin, nicht einmal Cache ber freien Bahl. 3ch habe 3hn Licht genannt. Ift es eine Befchaftigung ober Arbeit fur bie Conne, ihre Etrahlen burch bas Arnftall biefes Springbrunnens bis zu ben Steinchen auf bem Grunde zu fenben? Siehe, wie fie von felbft nicht nur bas Schone, fonbern auch bas Sagliche fichtbar machen; nicht nur bie funkelnben Tropfen, Die herab fallen, nicht nur bie perlengleichen Blaschen, bie emporfteigen, einen Augenblid gligern und bann gerbreden, nicht nur bie golbenen Fischlein, welche fich in ihrem Lichte fonnen - fondern auch bas fdmarge und habliche Bewurm, welches fich in bunteln Schlupfwinfeln bort unten gu verfrieden und zu verbergen fucht, und bieß nicht vermag, weil bas Licht es verfolgt. Ift bas Alles eine Arbeit ober Beschäftigung für bie Conne, welche Alles heimsucht? Es murte und eher ale eine Anstrengung erscheinen, fanben wir, bag bie Conne ihre Strahlen an ber Dberflache bes burchfichtigen Glemente gurudhielte und baffelbe nicht erhellte."

Aber auch noch nach einer anbern, ber socialen Seite, ist bas Buch eine gewaltige Predigt für unsere Zeit. Gegensüber ben socialen Früchten bes Heibenthums, ber Sclaverei zc., überhaupt ber heidnischen Herz = und Lieblosigkeit werden in ben heiligen Personen ber Geschichte die socialen Consequenzen ber Lehre des Heilandes von der Nächstenliebe dargestellt. Auch für unsere Zeit ist es gewiß von wichtiger Bedeutung, was Agnes von den Sclaven sagt: sie seien "menschliche Wesen, so gut wie wir selbst, begabt mit derselben Bernunft, demselben Gefühle und derselben Organisation." "Soviel wirst du zugeben, um nicht weiter zu gehen. Dann gehören sie mit uns zu derselben Familie, und wenn Gott, von dem unser Leben kommt, darum unser Bater ist, so ist er ebenso gut auch ihr Bater, und solglich sind sie unsere Brüder und Schwestern."

Das ift auch gefagt gegen bie fociale Sclaverei von

beute. Die rechtliche Aufhebung ber Sclaverei ift allerbings eine Bott nie genug ju banfende Boblthat bes Chriftenthums. Daffelbe verlangt aber mehr ale bie bloge ibeale Anerfennung ber Menfchenwurde in Recht und Befet, es verlangt auch bie volle reale Anerkennung berfelben im Leben. biefe reale Anerfennung ift es aber heute in manchen Begugen wohl folechter bestellt, ale ju ben Beiten beibnifcher Damale lehrte wenigstens ber Eigennut fur bie Sclaven forgen, mahrend heute die freie Rlaffe, welche in Dienft und Arbeit an bie Stelle ber Sclaven getreten ift, eben weil fie fich felbft und nicht ihren herren gehort, von biefen in gabilofen Kallen fich felbft überlaffen und zwar nicht burch bas Gefet, wohl aber burch bie focialen Berhaltniffe ein leben ju fuhren verbammt ift, welches mit ber Burbe und Bestimmung bes Menschen in fcneibenbem Contraft fteht. Wenn ber beutige Fabritherr ober ber heutige Gutebefiger Reichthumer auf Reichthumer haufen und barüber bie, welche ihnen burch ihre Arbeit bagu helfen, verfommen ober Grunde geben laffen, fo geschieht bas traft beffelben Brincips, welches auch ber Sclaverei ju Grunde liegt: die Unterwerfung eines Menfchen burch ben anbern ju fachlichem Gigenthum und Mittel. Es ift gleich viel, ob folche Degradation von Perfonen zu Sachen burch ben Rrieg und burch immer welche anderen Entfiehungeillrfachen ber alten Sclaverei, ober in ben heutigen öfonomischen Berhaltniffen burch bie eben auch nur physische Gewalt bes Gelbes bewerfstelligt wird: bie Sache bleibt barum immer bieselbe. Biemlich baffelbe ift es auch hinsichtlich bes Effects, ob ber jum bloß fachlichen Wertzeug erniedrigte Menfc mit einer Ueberladung von Arbeit bei ungureichenbem Unterhalt, ober ob er auf eine ber Beifen gu Grunde gerichtet wirb, bie bem romifchen Sclaven-Befiger ju Bebote ftanben. Daffelbe, ober boch wenigstens ahnlich ift es auch, wenn bie romifden herren von ihren Sclaven verlangen, baß fie nach ihrem Gefallen und ju ihrem Bortheil XXXVII. 14

auch selbst benken und fühlen sollen, und wenn ber heutige Plutokrat auch die lleberzeugungen seiner Untergebenen,
z. B. in politischen Dingen, wie etwa zu Demonstrationen
und irgendwelchen Wahlzweden, durch das güldene Band
ihrer Abhängigkeit von ihm zu leiten verlangt: das Wesen
der Sclaverei ist in beiden Källen da. Wenn heute die juridisch politische Form sehlt, was allerdings ein ungeheurer
Fortschritt ist, so ist doch die materielle Seite der Sache in
manchen Stüden vielleicht noch schlimmer als vordem, und
es haben daher gewiß alle die Consequenzen der Lehre von
Menschenwürde und christischer Bruderliebe, die der Verfasser
der Fabiola in Bezug auf die römischen Verhältnisse ausspricht, eine nicht minder praktische Seite und Bedeutung auch
für die Gegenwart.

Die Sclaverei ift nur burch bie driftliche Liebe von ber Erbe verbrangt worben, fie fommt allemal ba wieber, wo jene Liebe schwindet, und muß auch in bem Dage aufhoren. als jene Liebe wieder lebendig wirb. Die Liebe ift aber eine gegenseitige awifchen herren und Anechten, beiber Betragen fteht in nothwendigem Bechfel-Berhaltniß, und wird baber in ber "Fabiola" auch bie Lehre bes Chriftenthums von ber Liebe ber lettern veranschaulicht. In ber Sclavin Spra ift ein Mufter driftlicher Liebe in Bezug auf ihre Berrin bargestellt, welche biefe, bie erft nicht begreifen fann, wie fie eine Cclavin follte lieben fonnen, endlich jur Gegenliebe gwingt und bie Sclavin auch außerlich frei macht. Ueberhaupt finb Die driftlichen Ibeen einer mit entschiedener Burbe gepaarten Demuth und ber mit bochfter Geifted-Rreiheit geeinten Unterwurfigfeit, fo wie ber Armuth, die nicht ale ein Ilnglud nur getragen, fonbern ale ein Beruf, ale eine Bestimmung Gottes felbit mit gewollt und als folde auch ohne außere Rothigung bemahrt wird, herrlich geschildert in ben Charafteren ber Spra und Cacilia. Lettere will nicht einmal eine foftliche Speife genießen, weil bas zu ihrem angewiesenen Stanbe ber Armuth

nicht passe: "Gott hat gewollt, baß ich arm seyn soll, und ich muß mich bestreben, Seinen Willen zu thun. 3ch kann ebensowenig baran benken, die Speise ber Reichen zu geniesten, wie die Kleiber ber Reichen zu tragen, solange ich die ber Armen haben kann. 3ch theile gern mit dir bein plumentum (Suppe); ich weiß, es wird mir aus christlicher Liebe gegeben von einer, die arm ist, wie ich selbst. 3ch verschafse dir dadurch das Verdienst des Almosengebens, und du gibst mir das tröstliche Bewußtsen, daß ich vor Gott auch ein bloßes armes Geschöpf bin. 3ch glaube, Er wird mich so mehr lieben, als wenn ich ledere Speisen genieße. 3ch will lieber bei Lazarus an der Thüre seyn, als bei dem reichen Prasser an der Tasel."

So stellt also bie "Fabiola" an dem Faden einer Erstählung eine Art von Glaubens und socialem Sittenspiegel für unsere Zeit dar, der zugleich ein gewaltiger Aufruf zur Buße und Besserung ist, indem er unserer in ihrer Ueberklugsheit und Berseinerung kleinen und kraftlosen Welt den Hesroismus der ersten christlichen Zeiten zum leuchtenden Beisspiel und Borbild hinhält. Hierin, nicht in den übrigens wichtigen seinentivischen Bezügen, noch weniger in seinen ästhestischen Betressen sehen wir die Hauptbedeutung des Buch's. Da dasselbe nach Anlage und Ausführung ganz vorzüglich geseignet ist, solche praktischen Wirkungen zu erreichen, so legen wir seinem Erscheinen noch eine ganz andere als literarische Bedeutung bei: wir glauben, daß hier der oft mißbrauchte Ausdruck von Büchern, "daß sie Thaten und Ereignisse seien", einmal am richtigen Plaze ist.

## X.

# Das protestantische Missionswesen ber jüngften Jahre.

Die Siftorifch politifden Blatter haben feit mehr ale amei Jahren ber Gefdichte ber protestantifden Diffionen gwar burchaus nicht vergeffen, wohl aber im Drange anderer Taged-Ereigniffe über biefelbe gefdwiegen. Best leiftet ihnen or. Ritter Bunfen unter anbern Dienften auch ben Dienft, baß er bie Aufmerffamfeit ber beutichen Lefewelt wieder mehr und in größern Rreifen auf ben genannten ebenfo wichtigen als bochft lehrreichen Begenftand wendet. Inbem namlich Sr. Bunfen nachzuweisen fucht, bag überhaupt nur bie freie Bereinsthätigfeit auf bem Gebiete feiner Rirche wirffam und fruchtbar erfcheine, gieht er auch bie Diffionen an, in welchen offenbar bie Staatsfirchen wenig, "und die Lutheraner gat feine gahigfeit gezeigt." Diefes Urtheil hindert jeboch orn. Bunfen nicht, bem Erfolg ber protestantifchen Diffione = Bemuhungen überhaupt bas herrlichfte Beugniß auszuftellen. "Alle bie mirffamen Diffionsvereine", fagt er, "baben erft innerhalb ber letten 60 Jahre fich gebilbet und j-" --ben fie viele Taufenbe Evangeliften und Apoftel

Erbfreis und entigen ebensoviele aus ben Befehrten ber verfchiebenartigften Mingebornen Affens, Afrita's und Amerita's
als Grundfamm für fünftige Stämme und Bolfer." Hr. Bunfen hat uns in biefen Worten mit einem
fehr schähbaren Texte beschentt für unfern nachfolgenden
Commentar!

#### I. China.

Das Beich ber Mitte ift feit brei Jahren ber Schauplat von Borgangen, welche ichen Staat in Atome germalmen mußten, nur vielleicht ben dinefficen nicht. Jebenfalls laftet bie Sand bes Berrn fcmer auf bem unermeglichen Reiche von 360 Millionen Denfchen, und Beber, ber an bem Bohle ober Webe ber Menfcbeit Untheil nimmt, muß fich fragen, welche Folgen wohl ber Burger-Rrieg in China für bie Ausbreitung bes Chriftenthums haben werbe. Sat ja felfft bas fleinfte Ereigniß feine Stelle in ber gottliden Belleoconomie. Legen wir bie Frage ben abendlanbischen Diffionaren in China falber vor, fo find ihre Anfichten über bie revolutios nare Bewegung getheilt; wahrend bie Ratholiten ihre Soffnungen auf Bott feben, ber bat Senftorn, wenn auch langfam, qu einem Baume erwachsen laffen werbe ), machten fich bie Protestanten große Doffnungen von ber. Rebellion bes Pratendenten und traumten bereits gang China jum Chriftenthum burch bie Bibel befehrt ju feben. Inobefondere am Anfange ber Bewegung betrachteten fie bie Rebellen geradezu als Glaubensgenoffen, die zwar noch allerlei hetonifcben Beigefcmatt an fich trugen, aber boch von ben protestantifchen Grunbfaten burchbrungen feien. "Man bat Grund anzunehmen, bag viele ber Thatigften unter ben Aufftanbischen mit ben Grundlehren bes Chriftenthums aus ben Brebigten protestantifcher Miffionare zu Canton und hongtong und burch religiofe Schriften befannt geworben find. Schangti ift ber bafelbft übliche, beilige

<sup>\*)</sup> Broullien, Mémoire sur l'état de la Mission du Kiang-Nan 1842 — 1866. Paris 1865. p. 2—3.

Rame für Gott\*), sowohl beim Prebigen wie in gebruckten Schisten, und ohne Zweisel hatte auch bie Gefellschaft, welche so häusig und eifrig in ben früheren Zeiten bes Aufftanbes genannt wurde, borther ihren Namen und ihre Geheimlehre entlehnt\*

Die fatholischen Diffionare lauguen ben protestantischen Urfprung ber Religion ber Rebellen; ber Protestantismus gibt fich auch biefen Elementen bin, ba er Elafticitat genug befist, um fich mit jeber Form abzufinden \*\*\*). Der tatholifche Diffionar furchtet fur bie Butunft; benn wenn bie jegige Donaftie flegreich aus bem Rampfe hervorgeht, fo muß fie bie Religion, beren erfte Principien mit benen ihrer Tobfeinbe tbentifch fen follen, mit Abichen betrachten, fo bag für bie Diffionen alles ju fürchten mare \*\*\*). Protestanten hoffen und bestehen barauf, bag ber Rebellen - Raifer ein Bogling ber proteftantifchen Diffionare fei +), und Dr. Macgowan trägt fein Bebenfen zu behaupten, "bag bie religiofe Erteuntnig ber Führer einen chriftlich protestantifchen Charafter babe" ++). nur fei zu bebauern, dag bem neuen Raifer Die Lehre von ber Rechtfertigung, von ben Gaframenten und anbere driftlichen Lehren von firchlich ausgeprägtem Charafter noch ganglich unbefannt fchienen 111). Deghalb aber muß eben von Ceite der Proteftanten alles aufgeboten werben, um ben Chinefen zu Gulfe zu tommen; "wenn fie bie Grundlebren bes Chriftenthums-nicht genau fennen, fo ift nur ber Umftanb

<sup>\*)</sup> Der Sinologe Neumann in Minchen meint zwar, im Bertrauen auf bie sprachlichen Kenntusse ber protestantischen Missonare, Schangti sei bas richtige Bort für Gott (Zeitschrift ber beutsch, morgenl. Gesellschaft. Bb. III, S. 363), scheint aber vergeffen zu haben, baß Schangti auch einen Göhen bebeutet, baher die kathoe lischen Missonare ein anderes Bort gebrauchen, um biesen Resbenbegriff bei Schangti zu vermelben. Kasseler Quartalbericht ber chines. Stiftung. 1853. S. 15.

<sup>••)</sup> Biernahli, Beitrage jur Runde China's und Oftafiens. Raffel 1863. Bb. I. 2. Geft. S. 70.

<sup>\*\*\*)</sup> Broullion l. c. p. 272.

<sup>\*\*\*\*)</sup> L. c. pag. 338.

<sup>+)</sup> Darmft. Rirchenzeitung 1853. Rr. 166. Allg. 3tg. 1853. Rr. 277.

<sup>††)</sup> Biernatti. l. c. S. 71.

<sup>†††)</sup> Biernasti. 3. Oft. G. 144.

Schuld, bağ bas Evangelium von Miffionaren, die allerhand firchlichen, auch fectirerischen und separatistischen Gemeinschaften angehörten, ben Chinesen gepredigt worden ist"\*). Allein diese Uneinigkeit und Berriffenheit sei ja doch nicht groß, meint hinwieder Missonar Smith, und es bestehe wenigstens in China unter allen Jüngern Zesu Christi eine lebendige Geisteseinigkeit, eine wahre Gemeinschaft der Liebe, des Glaubens und des Lebens\*\*).

Unterlaffen wir es, von bruben ber ein genaueres Bilb von ben neuen Chriften zu entwerfen, um bann befto leichter und ficherer bie "Art, wie bie proteftantischen Missionare bort wirften" \*\*\*), beurtheilen gu fonnen! Es waren verburgte, aber allerbinge nicht miffionarifche Nachrichten, welche einen wundersam ploglichen Umichlag ber Stimmungen berbeiführten. Die Allg. Big, entwarf von ben Fortichritten und Renntniffen ber Rebellen zeitig eine fehr wenig vortheilhafte Schilberung. "Un ber Spige ber Bewegung", hieß es bort, "ftehen Leute, bie taum lefen ober fchreiben konnen, ber niebrigften Rlaffe angehörenb, bie teine Familie haben, feinen eigenen Berb, baarfuß und fansculotte. Der Bopf fehlt nie, benn fobalb bas Sandwert ber Rebellion nicht mehr florirt, werden es wieder gute faiferliche Unterthanen, und als Beleg barf ihnen ber Bopf nicht fehlen . . . Lanaft maren fle eines elenben Tobes geftorben, wenn bie Fremben nicht ihre Lieblinge hegten und pflegten, wie bie Diffionare bie Rebellion haticheln" †). Ja biefelbe Beitung berichtete, bag bas, mas bie protestantifchen Diffionare über China ergablten, feinen Glauben verbiene, benn fie wollten nur ihrem Beschäfte einen neuen Aufschwung geben und im Weften bas erfterbende Intereffe an ihrer Sache wieber beleben ††). Co ftimmte benn felbft Gr. Neumann in Munchen, ber noch 1854 Berichte voll Siegeshoffnung an bie genannte Beitung gefchidt, feinen Ton berab, ja er ift gang bepri= mirt über bie fleigende Taufdung feines prophetifchen Blide: "Man erkannte jest ben jahrelangen Irrthum. Bon bem Giege ber neuglaubigen Rebellen ift nichts zu hoffen; fie wurben nur mit noch

<sup>\*)</sup> Biernatfi. l. c. G. 144.

<sup>\*\*)</sup> Rurnberger Miffioneblatt. 1849. Rr. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Ausland. 1854. Nr. 11. S. 251.

<sup>†)</sup> Allg. 3tg. 1855. Nr. 84.

<sup>††)</sup> Allg. Big. 1855. Nr. 96.

größerer Anmagung als die Rafferlichen auftreien, fie wurden teine Berträge anerfennen und China ben Fremben, ben Ungläubigen, verfchließen".

Es ift bieg zwar eine fpate aber immerbin anertennenswerthe. burch bie Thatfachen aufgenothigte Cinficht, um fo bober angufchlagen, als noch 1854 bie Graufamteiten ber Rebellen gegen bie fatholifchen Diffionare und romifch - tatholifchen Chinefen bemfelben Gelehrten unglaublich erschienen . In ber That hatten bie Ratho-Ilfen wie gewöhnlich eine febr barte Stellung; fle batten nicht blog von ben Rebellen ju fürchten, fonbern auch von ben Raiferlichen, weil man fie in ben Berbacht gebracht batte, als feien bie Die Mandarinen freilich überzeugten fich Rebellen Ratholifen. endlich, daß "die Ratholiken bie Opfer und nicht die Abeilnehmer ber Emporung waren" \*\*\*), während fich bie protestantifchen Difflondre nicht blog in Schanghal ber Bewegung angeschloffen \*\*\*\*), fonbern auch anbermarts mit ben Rebellen in freundschaftlichen Berhaltniffen ftanben +), und in Berichten noch fortwahrend es fich nicht nehmen laffen wollten, bag bie Religion ber Rebellen bem proteftantischen Buritanismus verwandt fei" ++). Bon bem Berbachte bes Busammenhaltens ber Ratholiten mit ben Aufftanbifden fprachen die Protestanten fie felbft frei : ,inbem nicht bie geringften Beweise vorlagen, ja es beinabe gewiß fei, bag unter ben Anbangern bes Tienti nicht ein einziger Ratholit fich befinbe" +++).

Muffen benn alfo nach ben eigenen Beugniffen ber proteftantifchen Mifftonare und ihrer Freunde bie chinefichen Rebellen als Abepten biefer ober jener ber verschiebenen Secten bes Protestantismus angefehen werben, als burch ben chinefichen "Apoftel"

<sup>&</sup>quot;) Allg. 3tg. 1855. Rr. 11. "Das Prophetenthum paft nicht zu uns ferm commerciellen, induftriellen und felbfifichtig rechnenben Beits alter." Allg. 3tg. 1854. Rr. 145.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Big. 1854. Beil. Rr. 68.

Annales de la propagation de la foi. Nr. 153. p. 111.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Brouillon. l. c. pag. 482.

<sup>†)</sup> Berliner Proteft. Rirchengeitung. 1854. C. 1144.

<sup>††)</sup> Aug. 3tg. 1855. Nr. 109.

<sup>†††)</sup> Biernatti, Beitrage. 2. oft. 6. 70.

Buslaff und bie Brediger bes chinefischen Bereine" jum Chriftenthum getommen \*), fo entftunte wohl von felbft bie Frage, nach bem Tauffcheine biefer neuen Chriften , ba nach ben bisberigen Grundfaben aller driftlichen Barteien auch innerhalb bes Proteftantismut ein foldes Beugnig driftlichen Charafters benn boch nothig ift. Wir wiffen aus dem Leben bes beil. Frang Xaver, bag er oft ber Arm nicht mehr emporzuheben vermochte vor Ermubung, wenn ei ben gangen Tag hindurch ben Reophpten bas Saframent ber Tauf gespenbet hatte. Jest scheint in biefer Sinficht bruben ein bedeutenbei Fortschritt gemacht worben ju febn, um ben Diffionaren ihre Urbeiten au erleichtern; man fpricht von Chriften aber nicht vor Taufe; wenn diefe "Sorte von Chriften" bie Taufe empfanger batte, mußte boch in ben Diffionsberichten irgend bavon zu lefer fenn, um fo mehr, ale ja bort oft felbft bie fleinften bauslicher Ungelegenheiten ber Frau Diffionarin verzeichnet find. In ber Tha ift jest bas mubevolle Befchaft ber Beibenprebigt ungemein erleich Dan fucht ben Beiben Bibeln in bie Banbe ober auch ir bie Safchen ju fpielen, mas, wie Broullion bemerkt, bie protestantifchen Colporteure trefflich verfeben, indem ibm felbft einmal ein foldes Exemplar in bie Tajche gespielt wurde \*\*), und damit if bann bie gange Diffionsaufgabe ju Enbe. Dan gibt ben Chinefer bie Bibel, "obwohl fie lieber Bucher über Geographie ac. haber mochten" \*\*\*); fle erhalten alfo bas "Wort Gottes" im fürzefter Actus gefchenft, mas ihnen um fo lieber und vortheilhafter erfcheint, weil fie es fofort wieder verfaufen fonnen +). Bon folchen Sunger ber Chinefen nach bem "Wort Gottes" überzeugte fich ein mal fr. Neumann, ber Nachfolger Bublaffe, ale er auf ber Straß nach Lintong, wo gerade Martt gewefen war , unter einem ichattle

<sup>\*)</sup> Allg. Big. 1853. Beil. 292. "Diefe Manner, die Führer ber Bewegung, find nicht bloß außerliche Bekenner eines Religionssp ftems, sondern praktische und geistlich gefinnte Christen, welche von dem Glauben, daß Gott mit ihnen sei, tief burchbrungen sind." Raffeler Quartalbericht. 1853. S. 132.

<sup>\*\*)</sup> Broullion I. c. p. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Evang. Reichebote. 1855. Rr. 1.

<sup>†)</sup> Raffeler Quartalbericht. 1854. 6. 163.

gen Baume Salt machte, um feine Leute mit bem Bucher-Rorb zu Mancher, ber bon bem Mifftonar noch tein Buch betommen hatte, benühte jest bie Gelegenheit, fich eines fchenten gu laffen; "genug es entftanb ein folch Gebrunge, bag fein Saltens mehr war und unfer Rorb ziemlich leer warb. . In Deutschland mare vielleicht unter abnitchen Umftanben ber Roeb nicht blog gientlich, fonbern gang leer geworben. "Dag ber herr feinen Segen gu feinem Berte" gegeben, erfannte übrigens fr. Reumann baraus, bag er auf ber nachften Station einen Dann antraf, ber, nachbem er ihm ein neues Teftament gefchentt, ben gangen Weg entlang gum erftenmal in feinem Leben Gottes Bort fo aufmertfam las, bag er faum ben Ropf einmal aufrichtete. Wahrhaft eine neue Methobe bas Evangelium Jefu Chrifti gu verfunden, von ber be Apostel nichts gewußt und bie fie ber beil. Geift nicht gelebrt bat. Die Miffione - Apoftel bruben "fpebiren einen Rorb voll Bucher in bas Lager ber Insurgenten", und nach ber Daffe biefer Bucher with ber Erfolg berechnet \*\*). Or. Rathufins, ber bieg beflagt, meint gwar feinerfeite, zur Berfundigung bes Evangeliums in China fet "ein anderer Baulus ober Bonijacius" nothwendig; ben herren Diffionaren felbft aber fcheint bas überfluffig ju fenn. Burben ja bod bie dineffchen Rebellen fogar zu Chriften gemacht, "ohne bag ein einziger protestantifcher Diffionar barum wußte" \*\*\*). Barum follte nicht berfelbe Bemahremann, ber bieg berichtet, auch noch weiter auf bie Wunberthaten hoffen, bie nach authentischen Berichten bie Biel auch ohne Colporteur im Innern bes Landes ausrichte" †)? Benn auch, fahrt er fort, feine Betehrungen jum Chriftenthum von Seite ber protestantischen Diffionare felber bewirft werben, und ihre gange Missionsarbeit in Bilbung von Schulen aufgebt, in benen bie Bibel gelefen wirb, "fo ift boch bas Coangelium in einen Abeil bes

<sup>\*)</sup> Berliner Evangel. Reichebote. 1855. Rr. 3. 6. 11.

<sup>\*\*)</sup> Halle'sches Boltsblatt. 1853. Rr. 68. Die Rethobiften sollen übrigens von bieser Art, bas Evangelium zu verbreiten, zurückgekoms men sehn, weil sie sahen, bas eine solche Propaganda ganz unnüh sei. Huc, l'empire chinoise. 2. ed. Paris 1854. T. II. p. 431.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Broteft. Rirdenzeitung. 1854. Rr. 25.

<sup>†)</sup> L. c. 1855. Nr. 41.

Innern getragen und bort wenigstens mit Rube angehort" (bie Bucher in Empfang genommen) "worden, wenn fich auch noch feine Gemeinde gefammelt hat, ja, nur wenige ober vielleicht gar teiner von ben Boten bes Bereins getauft worden ift" \*).

Unfpruchelofe Bescheibenbeit ift befanntlich nicht immer bie Eigenschaft proteftantischer Miffioneberichte, boch ift nicht zu laugnen, bag bie dincfifden Beivenboten, feit Buglaff im Begentheile alles bisher Dagewesene überboten, burch "nüchterne Berichte" fich auszeichnen. Go erzählte bie furbeffifche China-Stiftung über ibr "bisher in Onaben geforbertes Werf": "in China arbeite ihr waderer Miffionar Neumann, er fange aber erft an, bie Sprache ber Gingebornen ju fprechen; ber Bublaff'iche Berein auf hongtong, ber bei Lebzeiten feines Grunders fo viele Mitglieber, felbft noch als Gutlaff ftarb, beren einige breißig gablte, fei jest auf wenige gufammengefchmolzen; obwohl fo lange fcon bas Erangelium von Butlaff auf hongtong geprebigt worben \*\*) , boch hatten fie bort noch feine Gemeinbe, nur eine Coule, Die von gwolf Rnaben besucht werbe; alles biefes fei ein Beichen ber Anechtsgeftalt ihrer chinefifchen Diffion, und ob fie in biefer Rnechtsgeftalt Gott gefalle, bas muffe 3hm anheimgestellt bleiben" \*\*\*). Geitbem ift nun aber, und zwar erft furglich, auch ber Nachfolger Buglaff's, Meumann, mit Frau und Rind in Die Beimath gurudigefehrt, weil ihm das Rlima nicht gut gethan, obwohl die Secluft ihm fo wohl befommen war, bag "fein augeres Ausfehen beffer befunben wurde, ale man erwartet hatte" †)! Der gange Erfolg feiner

<sup>\*)</sup> L. c. Es laffen fich einige taufen, viele geben aber auch wieber jum Gebenbienft gurud; "allein wir muffen barum nicht vergas gen." Guglaff: bie Diffion in China. Dritter Bortrag. Berlin 1850. S. 10 — 11.

<sup>\*\*)</sup> Ein protestantischer Missionar, ber jahrelang unter ben Chinesen gelebt, schreibt von biesem Christenthum: "Bon ber religiösen Beswegung unter ben Rebellen in China halte ich nicht viel. Es ist nach meiner Meinung nichts als Charlatanerie, wie bas Meiste, was von ben Erfolgen Gublassicher Prebiger geschrieben ift." Allg. 3tg. 1853. Beil. 292.

<sup>\*\*\*)</sup> Raffeler Quartalberichte. 1853. S. 154.

<sup>†)</sup> Berliner Evang. Reichsbote. 1855. Rr. 7. S. 56.

wenignens nicht" \*): fo ift bieg bis heute lich in China, nur noch unwidersprechlich fionar ber (niederfirchlichen) Londoner Diffion ergablt, bağ jene, bie fich bei ibm und feit liegen, um bie driftliche Religion fennen ihrer Rapelle balb aufgaben , weil fie nur ten, "bas Rauben und Plunbern nie aufga ren wir fort, benen gu predigen, welche for boch mit wenig Soffnung auf guten Erfolg fanifche Rirche mit ihrem Bifchof in ( ausgerichtet", beftatigte Butlaff \*\*\*); baß bi gering finb" †), geben biefe bifchoflichen & benflich gu. Die Erfolge bes Miffionars waren febr reichlich, bie Ctation eine febr g "Goffnung gehabt", zwei Ratechumenen bie gu burfen: feinem Diener und einem Tagl bie Station wieber aufgeben ††). In Une etwa 20,000 Gimvohnern, fist feit fieben Miffionar Dr. Betelheimer, ohne bie jest ! haben, ba bie Ginwohner bavon gu geben

<sup>\*)</sup> Die Schattenseiten ber Miffion und Bibelt Freunde Gottes und ber Bahrheit. Belle-L

predigen anfängt. Er sucht sich jest als Arzt nublich zu machen, "was ich sehr vernünftig von dem Manne finde", sagt der weltbereisende Maler Geine \*). Indeß setzt Gr. Betelheimer seine missionarischen Aussichten für die Zukunft auf den Umstand, daß einige
zu ihm kommen, um "englisch sprechen zu können" \*\*)!

"China befommt boch bas mabre geiftliche Licht im neuen Teftamente ju fcmeden. Gine Million neuer Teftamente fur biefes Bolf, welch' foftliche Gabe! Aber es find berer mobl Biele, bie Belb fur China geben, und Wenige ober Niemand, ber feine Cobne gibt, Benige ober Niemand, ber fich felbft gibt" \*\*\*) fo jubelt und feufzt zumal bas Organ ber fachfischen Altlutheraner. England will die hoffnung nicht aufgeben; es will eine neue un= gebeure Bucher - Bolfe über China fich entleeren laffen. Diffionare find nicht bisponibel, aber bie gedruckten follen in un= erhörten Schaaren ausgeben; fie find die "Boten ber Bnabe", bie "in's ferne Innere getrungen und ben Unftog zu einer Bewegung gegeben, welche mabricheinlich bie mertwurdigfte Ummalzung ber Meuzeit berbeiführen wirb" +). Nicht als wenn nicht mitunter auch bie Miffionefreunde bruben bas Unbeil folden abgottiften Aberglaubens an ben tobten Buchftaben ichmerglich fühlten; "bie Apostel, fagt bie obenangeführte protestantische Stimme, baben ohne ein neues Teftament unenblich Größeres ausgerichtet, als alle unfere Wiffionare mit ihren Willionen von Bibeln und Tractaten; Die Befehrung aller beibnischen Bolter ging faft ohne bie beil. Schrift von flatten, entweber burch bas Schwert - ober burch bie Bewalt bes lebendigen Bortes" ††). Aber mas hilft alle biefe Ginficht, wenn es an ber Opferfähigkeit fehlt, welche allein lebendige Trager ber Lebre bervorbringen fann. Wir Ratholifen haben freilich feinen Grund gur Rlage über folchen Mangel; bas muffen auch bie Begner ftets anerkennen. "Seit vier Jahrhunderten", außert g. B. ein Mitglied ber

<sup>\*)</sup> MIg. 3tg. 1853. Beil. Dr. 341.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Evang. Reichebote. 1855. Rr. 4. S. 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Leipziger evang. sluth. Diffioneblatt. 1855. Dr. 18.

<sup>†);</sup> Raffeler Quartalbericht. 1854. S. 34.

<sup>††)</sup> Schattenseiten ac. S. 104 - 105.

Londoner Miffionsgefellichaft, "ift bie Aufmertfamteit bes Battlans auf China gerichtet gewefen. Gegenwartig befite bie romifche Rirche bort breigehn Bifchofe und eine balbe Million betehrter Glaubigen. Befuiten begeben fich in Schaaren bortbin, um bas Land in Befig gu nehmen. D hatten boch auch wir ben Gifer biefer Romifch-Ratholifden! 3ch bin überzeugt, wir haben ihn in gewiffem Dage, und mas wir bavon haben, ift lauterer. Aber eines ber ergreifenbften Bilber aus ber gefammten Diffionsgefcichte ift boch bas bes bochbegabten Befuiten Ravier, wie er flehte für China's Befehrung, am Abend auf ber Infel Cancian landete, ebe ber Morgen tam, fein brechenbes Muge nach China manbte und feine Seele mit einem Bebete für die Erlofung beffelben ausbauchte. D follen wir es gugeben, bag bie Bertreter bes Rapftthumes uns an Gifer für China's Befehrung übertreffen! Es gab eine Beit, wo ein folder Gifer fite China's Befehrung unter ben romficen Ratholifen mar, bag achtzig junge Priefter an bie Propaganba in Rom bie Bitte ftellten, bas fie mit ihrem eigenen Blute unterzeichnet hatten, als Diffionate nach China ausgesandt zu werben. Und wir fprechen bier mit bavon, gehn Danner bingufchiden, und muffen uns noch fragen, wie wir fo viele finben merben" \*).

Bwar waren schon im Jahre 1851 nach officiellen Berlatins fünsunbstebenzig protestantische Missionare in China thätig .), allein ba die Resultate "sehr gering" blieben, so war das Verlangen nach Berstärfung von selbst geboten; man hosste, endlich durch die Raffe zu imponiren. Namentlich England hatte außerordentliche Fonds von hohem Betrag zusammengebracht; die Londoner Missions-Gesellschaft allein besäße augenblicklich die Mittel, um zwanzig neue Missionäre auszusenden, aber sie sindet nicht einen einzigen geeigeneten Mann \*\*\*). Solche Thatsachen sind um so aussallender, da bekanntlich die protestantischen Missionäre viel größere Bezüge exhalten als die katholischen, indem sie selbst gewöhnlich 6000 Fres. Julage bekommen, wenn sie verheirathet sind,

<sup>\*)</sup> Raffeler Quartalberichte. 1854. 6. 55.

<sup>\*\*)</sup> Baeler Dagagin. 1851. 6. 245.

<sup>\*\*\*)</sup> Raffeler Quartalberichte. 1854. 6. 130.

sowie die Salfte ber Zulage für jedes ber Kinder, die katholischen Miffionare bagegen in der Regel nur 550 Frcs. oder auch weniger erhalten. Den protestantischen Missionaren sind so auch die Mittel gegeben, gegen Bezahlung Leute auszusenden, die bas Evangelium verkunden. während sie selber in ihren Missionshäusern bas comportabelste Leben führen. "Sie verzehren in einem Tage wohl mehr als jene oft in einem Monat, wo nicht mehreren Monaten, und jene sind zum Theil Gelehrte, diese von Haus aus Schuster, Schneiber, Alfcher zc. Rommen sie aber auf ihre Station, so find sie gnäbige herren, die einen Schwarm von Dienern um sich haben muffen, die seinsten Speisen genießen und die besten Kleider tragen. \*\*\*).

Bir wollen bie fruber in biefen Blattern angeführten Schilberungen bes turbeffifchen China - Diffionars Bogel bier nicht wieberholen, wie es fich bie Berren Miffionare bequem machen, ein flottes Leben fuhren, Wagen und Pferbe befigen, um ihrem Berufe nach "Behaglichfeit" obliegen zu tonnen. Auch der berühmte Reifenbe Braf Bort ward bei feinem Befuche von Songfong burch ben Anblick folden Apostolats scandalifirt +). Er machte bie Betanntichaft eines englischen Diffionars, ber mit feiner Familie in bem iconen geräumigen Diffionegebaube wohnte, und warb auch bem Bijchof von Songfong vorgestellt, ber, obicon faum ein Biergiger, in feiner gangen Erfcheinung einem Siebengiger glich. wurde als ein Mann von großem Salent und tiefem Biffen geruhmt, bas ihm ichnell zu boben Ehren und reichem Ginfommen verholfen - 6009 Bf. Ct. ober 30,000 Dollars jahrlich. ber Ruf fagte, und wie Er Reifende felbft gern glaubte, find beide Rirchenmanner in ihrem amtlichen wie privaten Leben und als Familien-Bater bochft achtungewerth; allein beim Unblid bes prachtvollen bischöflichen Palastes, bes comfortablen Diffions-

<sup>\*)</sup> Glaubenelehrjahre eines im Protestantismus erzogenen Chriften. Munfter 1852. S. 455.

<sup>\*\*)</sup> Raffeler Quartalberichte. 1851. S. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Kaffeler Quartalberichte. 1851. S. 36.

<sup>†)</sup> Gory: Reifen um ble Welt. Angef. v. Mengel. Literaturblatt, 1854. Rr. 12.

a sept

Saufes, und als er bin hohen Gehalt bes Politaten erfuhr, ftieg dem Grafen benn boch unsulltürlicher Jweifel auf, ab dies Gelb, das doch größtenthells aus dem Sädel armer fromugefinnter Leure fließe, auch den Absichten der Geber untsprechend angewandt sel.

Hatte Gr. Graf Gory erft frn. Ghilaff's hausftand felber ober gar die Acten seiner Berlassenschaft edage be Atht inur lief die Wittwe aus der dritten Che des "chine, der Doftels" dem alten Oheim besselchen, der als armer Schulmen. Im Bosen'schen lebt, und welchem von Gützlaff ein Jahrgehalt versprochen gewesen seinen foll, nicht einmal einen Rostpfenning zuswmen; sie bear spruchte auch noch die "von den erhaltenen Missonsgeldern angeschafften Typenplatten" der Missonsbruckerel für sich. Derste gerieth die Wittwe des Apostels in einen seandaldsen Proces mit bessen Nachfolger Missons Reumann, welcher Proces, "vor das obersten Gerichtshose zu Dongtong verhandelt wur: " und diegerliche Dinge zur Sprache bruchte." Daraus geschaft es, die Dame mit ihrem Vernögen von 20,000 Pf. St. einen Weiten Gehlon'schen Schulzen Kegiment gesucht und gefunden hat

<sup>\*)</sup> Allg. Sig. 1853. Beil. Rr. 312. "Da werben ganze Länder in frommen Tractatlein eigentlich überschwemmt, Colporteurs gefen von haus zu haus und laffen nicht nach, bis fie irgend etwas ihrer Baare an den Mann, an die Frau ober die Kinder abgeseth haben; Missonsblätter und Zeltschriften werden gegründet und verbreitet, fast alle Schulduger konnen durch die Berlagsbuchfande lungen der Missonen bezogen werden. . . Gelbst Lotterten von weldlichen Arbeiten werden für diesen Zweit veranstaltet, und es ist der Borschlag gemacht werden, in jedem Garten ein Missons-Beet, in jeder Schasserde sin Missons-Lamm, in jedem Gasten Missons-Ralb (ober ein Missonsesselein) zu halben." Schabtenseiteten. S. 76.

<sup>\*\*)</sup> Bogel's Beitrage jur Geschichte ber chinefischen Stiftung in Aurs heffen. Frankfurt 1853. S. 15. — Bgl. Berliner evang. A. B. 1853. Beil. 105; Allg. Btg. Beil. 341.

erfußt, ob dieß jefinuter ange-

b selber tur ließ 8" bem senssen e beann angeiber geces mir or bem b work to, bas n ange-

inder mit
es geben
was den
abgesest
nbet und
uchhands
rien von
, und es
Missons:
em Stall
Schat:

in **Ru**t: g. K.= Z.

### XI.

# Die Missionen in Indien und China im vi ten Jahrhundert.

III.

Die Diffion in China.

Balb nach seinem Regierungsantritte erhielt Bi laus IV. eine Gesandtschaft bes Argun, Chans ber ! in Persien, welche, wie die früheren an seine Borf wiederholten Veranlaffungen abgegangenen Botscha Bundniß mit der Christenheit im Abendlande bezwei

Schon ber Grunber ber mongolischen Herrschaffien ber Chan Hulagu foll zu biefem 3wede einen ( an Papft Urban IV. abgeordnet haben \*).

<sup>1)</sup> Wadding annales minorum 1289 Nr. 2: Dudum siq nostrae promotionis initia certos nuntios ad nostra tiam ex parte magnifici principis, Argonis regis 'l illustris transmissos recepimus etc.

<sup>2)</sup> Man vergi. Mémoires sur les relations politiques et chrétiens et particulièrement des rois de France empereurs mongols. Par M. Abel Rémusat im sincebenten Banbe bet mémoires de l'institut royal académie des inscriptions et belles lettres. T. VI, Raynald ad 1260, No. 29.

Sein Sohn und Rachfolger, ber Chan Abaka ober ? wie ihn die lateinischen Quellen nennen, suchte die Sul Bapftes und der driftlichen Fürften des Abendlandes u holt gegen den Sultan von Aegypten nach und drar Beranstaltung eines neuen Kreuzzuges?).

Durch eine dieser Gesandtschaften stellte Abaka au Gesuch an den Papst Johann XX., ihm Missionare seinem Reiche sowohl wie nach dem des Großchanet China Rubilai zu senden. Diese Gesandten hatten zi die Bersicherung gegeben, der Großchan habe die chr Lehre angenommen 1).

Der Rachsolger Johann's XX., Papft Ricolaus III wortete bem Chan ber Mongolen in Persien. Er bankt für das Anerbieten, ein neues Kreuzheer in seinem unterhalten und mit seinen Truppen unterstüßen zu vindem er sich den Bollzug desselben für die geeignet vorbehielt. Für sein und seines Boltes Seelenheil aber er ihm fünf Missionäre aus dem Orden des heil. Franz die ihm dieses Schreiben überbringen sollten. Die Kl bes Abaka, sagt Ricolaus III., solle die gelegene Zeit kmen, in welcher diese Missionäre sich persönlich die Großchan nach China begeben könnten, um auch dort sie heil der Seelen zu wirken.

An ben Großchan Rubilai fdrieb Ricolaus III., e burch feinen Reffen ben Chan Abafa erfahren, bag

<sup>3)</sup> Abel Rémusat a. a. D. T. VII, p. 340-48. Raynald ad Nr. 70 unb 71.

Wadding annales minorum ad 1278, Nr. 8. Raynald ac Nr. 17.

b) Wadding ad 1278. Nr. 9: quibus etiam per nostras et oraculo vivae vocis injunximus, ut opportuno te juxta prudentiae tuae motum, ad praefatum Cham se naliter conferant, ut et ibi circa salutem animarum rent etc.

Taufe empfangen habe, die Christen in seinem Reiche besichütze und einige Personen um sich zu haben wünsche, burch welche er im Christenthume vollständig unterrichtet und von welchen seine Sohne und andere Männer aus seinem Heere getauft werden könnten. Diesem Berlangen, Missionäre zu ihm zu senden, habe schon Papst Johann XX., welcher das Schreiben Abaka's und dessen Gesandtschaft empfangen, entsprechen wollen, sei aber durch den Tod daran verhindert worden, weßhalb er die Bestimmung seines Borsahrers vollziehe ').

Nicolaus III. trug auch wirklich ben Minoriten Gerhard von Prato, Anton von Parma, Johann von St. Agatha, Andreas von Florenz und Mathäus von Arezzo auf, daß sie sich ser Mongolen in Persien begesben und ben Chan derselben zur Annahme des Christenthumes bewegen, wie im Reiche des Großchan's die christliche Lehre verkunden sollten, wozu er sie mit ausgedehnten Bollmachten ausstattete?).

Die Missionare kamen nicht nach China, benn Johann von Montecorvino versichert in entschiedenen Ausbrücken, daß vor ihm dort kein Lehrer des Christenthumes aufgetreten sei. Ihre Jahl wurde jedoch durch den Ordensgeneral Bonagratia bedeutend vermehrt, der viele Missionare nach Asien sandte, unter ihnen auch Johannes aus Montecorvino, einer Stadt im Königreiche Neapel. Sie stießen aber auch in Persien auf bedeutende Hemmisse, da der Nachfolger Abaka's, der Chan Ahmed (1282 — 84) sich zum Islam bekannte und mit dem Sultan von Aegupten verbündete, bis er nach kurzer Regierung von seinem Ressen Argun enthront wurde.

Unter ber Regierung Uhmeb's, ber auch Tagubar und Tangabomor genannt wird, wurden die driftlichen Kirchen zu Tauris und in ben übrigen Theilen bes Reiches zerftort,

<sup>•)</sup> Wadding ad 1278, Nr. 10.

<sup>7)</sup> Wadding loc. cit. Nr. 11.

und bie Chriften wagten es, nach Santo's Bericht, nicht meh ihren Glauben gu befennen,

Argun zeigte fich bem Chriftenthume geneigt. Er ichrie von Tauris aus an Papft Honorius IV., verfprach Die Chri ften von allem Tribute befreien zu wollen, erflärte, bag aud ber Großchan Rubilai bie Chriften beschüße und bot ben Papfte ein Bundniß gegen ben Sultan von Aegypten an'

Wir vermiffen eine Antwort bes Papftes Honorius an biefes Schreiben Argun's, finden aber bagegen Nachricht ver einer Gefandtschaft bes Letteren, die im erften Regierungs jahre bes Papftes Nicolaus IV. Rom verließ?).

Gie bestand aus einem neftorianifden Bifcofe Bar Sauma, bem Cababin, einem Ebelmann, ber mit bem Borte Arthaon ale Chrift bezeichnet wird, bem Thomas von Anfufis und tem Dollmeticher Uguetus, ber in bem Schreiben an Papft Sonorius IV. namentlich aufgeführt wirb. Da bae Schreiben Argun's, bas Sonorius IV. erhalten haben foll. fcon am 18. Mai 1285 ausgeferrigt murbe, fo ift mobl an gunehmen, Uguetus habe bom 18. Mai 1285 bis gur Throm besteigung Nicolaus IV., b. b. bis jum 24. Februar 1288 ben Weg von Tauris nach Rom zweimal gurudgelegt; es brang fich inbeffen boch bie Bermuthung auf, bas Schreiben, mel des Raynald nach feinem Datum unter bie Regierungegeit Bapft Sonorius IV. eingereiht bat, burfte erft feinem Rach folger überreicht morben fenn, ba fich von einer Befandt fchaft Argun's an Papft Sonorius IV. feine Spur findet, und bie Ramen ber Gefanbten in biefem Schreiben fo per unftaltet find, bag fich ein Wegenbeweis aus ihnen nicht fubren läßt 10).

<sup>8)</sup> Raynald ad 1285, Nr. 79.

<sup>9)</sup> Wadding ad 1288, Nr. 3, Raynald ad 1288, Nr. 33 seq.

<sup>30)</sup> Abel Remusat a. a. D. T. VII, p. 359 hat diese Bermuthung ausgesprochen, indem er bemerkt, ber im Schreiben bes Argun erwähnte Thomas Banchriu burfte wohl ber von Nicolaus IV. ans geführte Thomas von Anfusis sehn.

Die Gesanbtschaft brachte bem Papfie Briefe, welche für ihn sehr erfreuliche Mittheilungen enthielten, nämlich ein Schreiben bes Chanes ber Mongolen selbst, und ein anderes bes Bischofes Dionys von Tauris. Den Inhalt bes ersteren gibt Ricolaus IV. in seiner Antwort nicht näher an. Er besmerkt nur, daß ihn die Geneigtheit Argun's für die Berbreitung bes Christenthumes und der Schut, welchen er seinen dristlichen Unterthanen angedeihen lasse, freudig überrascht habe, und ermahnt ihn zum Empfange der Taufe. Das Schreiben des Bischofes dagegen lernen wir aus der Antwort des Papstes näher kennen. Er hatte dem Papste seinen Rückritt zur Rirche, deren Lehre er durch die Mission der Minoriten in Tauris vollständig hatte kennen lernen, angezeigt und das Bersprechen abgelegt, an ihr getreu zu halten.

Ricolaus IV. lobt in ber Antwort ben Gifer und Geshorsam bes Bischofes und empfiehlt bie Minoriten feinem Chute 11).

Der Papft schrieb auch an zwei Fürstinen, welche Christinen waren und für die Verbreitung des Christenthumes sorgten, so wie an andere Personen im Reiche der Mongolen und ermunterte sie zur Ausbauer in dieser Fürsorge 12).

Sammtliche Antwortschreiben bes Papstes sind im April bes Jahres 1288 erlaffen, mas darauf hinweist, daß die Gessanbtschaft balb barauf Rom verlaffen habe.

Im folgenden Jahre tamen Miffionare aus bem Morgenlande gurud, welche bem Papfte über ben gunftigen Erfolg ihrer Sendung berichteten, unter ihnen Johannes von Mongtecorvino.

Bon ihm erhielt ber Papft genaue Kunde über ben Chan ber Mongolen in Perfien, ben König von Armenien und ben Patriarchen ber Jakobiten.

Er vernahm mit Freude, bag Argun fur alle Chriften

<sup>11)</sup> Wadding ad 1288 Nr. 4 unb 7. Raynald ad 1288, Nr. 36 unb 38.

<sup>13)</sup> Raynald ad 1288, Nr. 33. Wadding 1288, Nr. 6 unb 8.

große Geneigtheit zeige, die Minoriten in seinem Reiche mit vieler Zuvorkommenheit aufgenommen habe und allen drifts lichen Unterthanen seinen Schutz angebeihen laffe 13).

Mit bemselben Einbrude hörte er ben ferneren Bericht bes Missionars, daß ber König von Armenien (Leo III.) bie römische Kirche hochachte und mit ihr als fatholischer Fürst vereinigt senn wolle, sowie daß ber Patriarch ber Jakobiten einer solchen Bereinigung gleichfalls geneigt sei 14).

Der Papft sanbte ben Johannes von Montecorvino und die Missionare, die mit ihm gekommen waren, sogleich wieder in das Morgenland zurud. Die Bestimmung, welche Ersterer insbesondere erhielt, zeigt sich aus den Briefen, welche ihm vom Papste anvertraut wurden. Sie waren an den Chan Argun, an den Großchan Rubilai, an den Tartarenfürsten Caidu, an den König von Armenien und den Patriarchen der Jasobiten gerichtet 13).

Kleinarmenien, wie man im Mittelalter bie Provi Gilicien nannte, wo die Familie der Rupheniden regierte, w also das nächfte, das nördliche China, oder Catan, das en fernteste Ziel seiner Reise.

Den Weg, welchen er zu biesem Zwede einschlug, Johannes in seinen Briefen nicht genau bestimmt, boch eine Stelle im ersten Briefe vermuthen, baß er ben Sei über bas mittelländische Meer genommen und in St. Sdrre gelandet habe. Dieser Brief ift zu Khan-Balith Cambalu am 8. Januar 1305 geschrieben.

lleberschrift und Unfang beffelben find nicht auf u

<sup>18)</sup> Raynald ad 1289, Nr. 59. Wadding ad 1289, Nr. 2.

<sup>14)</sup> Raynald ad 1289, Nr. 56 unb 57. Wadding ad 1289, unb 12.

<sup>15)</sup> Wadding ad 1289, Nr. 1: Necessariis itaque privile nitos et apostolicis gratiis affectos remisit statim in scriptis litteris ad Cobyla magnum Cham etc. 36. fand nach dem Datum der Empfehlungsbriefe im Juli

kommen. Die erstere läßt sich aus dem zweiten Briefe ersgänzen, benn es zeigt sich bort, daß das Schreiben an den Wifar in der Provinz Krimm und die dort befindlichen Orsbensgenossen gerichtet war. Ueber den letzteren dagegen mangeln die Rachrichten, die Johannes wahrscheinlich über seine Reise nach Kleinarmenien und von da nach Tauris gegeben hat, denn der Tert, wie er gegenwärtig bei Wadding vorliegt, beginnt erst mit seiner Abreise aus der genannten Stadt, welche damals die Residenz der mongolischen Chane in Perssien war 16).

Johannes fam auf bem Seewege nach Meliapor, wo er breizehn Monate verweilte und von ba burch eine zweite Seereife, von welcher er feine Schilberung gibt, nach Catan, bem Reiche bes Großchanes, welchem er bas papftliche Schreiben überreichte. Die Schilberung, welche er von biefem macht, baß er im Gogendienfte verhartet fei, aber ben Chriften Boblthaten erweise, paft nicht auf ben Großchan Rubilai, ber nach Argun's Schreiben Missionare verlangt hatte; noch meniger aber laffen fich bie ferneren Borte, bag er fich erft feit zwei Jahren (vom Datum bes Briefes an gerechnet) am Bofe beffelben befinde, auf Rubilai beziehen, benn biefer mar bereits im Rebruar 1294 geftorben. Die Abreife Johann's von Tauris muß baher in bie zweite Balfte bes Jahres 1291 gefallen fenn, in welcher auch die Winde die Schifffahrt nach Indien begunftigen. Seine Anfunft fann nach bem langen Aufenthalte in Meliapor, ber Seereise von bort und ber Landreise burch bie Proving Mangi, b. h. burch bas fübliche China erft im Fruhlinge bes Jahres 1294 ftattgefunden has

<sup>16)</sup> Wadding ad 1305, Nr. 13: ego frater Joannes de Monte Corvino de ordine fratrum minorum recessi de Thaurisio civitate Persarum anno domini 1291 et intravi in Indiam, et fui in contrada Indiae ad ecclesiam sancti Thomae apostoli mensibus 13 et ibi baptizavi circa centum personas in diversis locis etc.

ben, wo bie früheren gunftigen Berhaltniffe für abenblanbifche Chriften nicht mehr vorhanden waren.

Damit ftimmt auch ber Inhalt bes erften Briefes vollfommen überein, welcher die Berfolgungen berichtet, die Johannes von Seite ber Neftorianer erdulben mußte, welche ohngefähr funf Jahre bauerten.

Sie beschuldigten ihn, er sei nicht ber mahre Abgesandte bes Papstes, sondern ein Spion und Betrüger. Sie stellten sogar saliche Zeugen, welche gegen ihn aussagten, er habe ben mahren Botschafter, ben ber Papst mit großen Geschensten an ben Großchan bestimmt, in Indien getödtet und beraubt.

In Folge dieser Anschuldigung murde Johannes ofters vor Gericht mit dem Tode bedroht, aber seine Unschuld ergab sich durch das Geständniß eines der falschen Ankläger, welche der Großchan mit ihren Weibern und Kindern in die Bersbannung schickte, nachdem er die Unschuld des Johannes erstannt hatte.

Eilf Jahre befand sich Johannes auf seiner apostolischen Wanderung allein, denn sein Ordensgenosse Ricolaus von Pistoja, der ihn begleiten sollte, war in Meliapor gestorben. Erst ohngefähr zwei Jahre vor Absassung des Briefes erhielt er einen Gehilfen in der Person des Franziskaners Arnold aus der Proving Köln 17).

Im ersten Jahre nach seiner Anfunft bewog Johannes einen nestorianischen Fürsten Georg aus bem Geschlechte bes Priesters Johannes, zur Kirche zurudzukehren. Er ertheilte ihm die niederen Weihen und ließ sich von ihm mit den Abzeichen seiner fürftlichen Würde am Altare bedienen.

Die Reftorianer flagten ben Fürften bes Abfalls an; er

<sup>17)</sup> Ego vero solus in hac peregrinatione sui sine socio annis undecim, donec venit ad me frater Arnoldus Alemannus de provincia Coloniae, nunc est secundus annus. Wadding loc. cit.

aber bewog einen großen Theil feines Bolfes zur Bereinigung mit bem papstlichen Stuhle, baute zu Ehren Gottes, ber heiligen Dreieinigfeit und bes Papstes eine prachtige Rirche, welche er die romische Rirche nannte, und ertheilte bem Johannes einen Schubbrief für freie Religionsübung.

. Johannes icheint bei bem Fursten über zwei Jahre verweilt zu haben und von ba nach Cambalu ober Befing gegangen zu fenn, wo er gegen funf Jahre ben Anklagen ber Restorianer Biberstand leiften mußte.

Inzwischen war König Georg (1297 — 98) gestorben und hatte nur einen unmündigen Sohn zurückgelassen. Die Brüder des Fürsten nöthigten die Reubekehrten wieder zum früheren Schisma. Johannes konnte ihnen nicht beistehen, denn er durste die Residenz des Großchanes, wahrscheinlich wegen der Anklagen seiner Feinde nicht verlassen, und den Weg von zwanzig Tagereisen bis zu ihrem Wohnsitze zurücklegen. Er hoffte jedoch in Jukunft die früheren Verhältnisse unter der Regierung des Sohnes, welchem der Bater aus Liebe zu Johannes denselben Namen hatte ertheilen lassen, wieder herstellen zu können. 16).

Diesen Fürsten Georg neunt Marco Bolo einen König im Lande Tendut, das zum Reiche des Priesters Johann gehöre. Marco Polo's Ausleger haben bemerkt, daß das Thiansteskiun, in der vulgaren Aussprache Tendet, nur noch in Ruinen eriftire,

<sup>18)</sup> Qui rex Georgius ante sex annos migravit ad dominum verus christianus, relicto filio haerede ferme in cunabulis, qui nunc est annorum novem. Fratres tamen ipsius regis Georgii, cum essent perfidi in erroribus Nestorii, omnes quos ille converterat, post regis obitum subverterunt, ad schisma pristinum reducendo. Et quia ego fui solus, nee potui recedere ab imperatore Cham, ire non potui ad illam ecclesiam quae distat ad XX dietas. Tamen si venerint aliqui boni coadjutores et cooperatores, spero in deo quod totum poterit reformari; nam adhuc habeo privilegium praedicti regis Georgii defuncti.

ben, wo bie fruheren gunftigen Berhaltnife für abenbifinbifde

Damit ftimmt auch ber Inhalt bes erften Briefes volltommen überein, welcher die Berfolgungen berichtet, Die 30hannes von Seite ber Neftorianer erbulben mußte, welche ohngefahr fünf Jahre bauerten.

Sie beschuldigten ihn, er sei nicht ber mahre Abgesandte bes Papftes, sondern ein Spion und Betrüger. Sie ftellten sogar falsche Zeugen, welche gegen ihn aussagten, er habe ben mahren Botichafter, ben ber Papft mit großen Geschensten an ben Großchan bestimmt, in Indien getöbtet und beraubt.

In Folge biefer Anschuldigung wurde Johannes ofters vor Gericht mit bem Tode bedroht, aber seine Unschuld ergab fich burch bas Geständniß eines ber falschen Anfläger, welche ber Großchan mit ihren Weibern und Kindern in die Berebannung schickte, nachdem er die Unschuld bes Johannes erstannt hatte.

Eilf Jahre befand fich Johannes auf seiner apostolischen Wanderung allein, benn sein Orbensgenosse Nicolaus von Pistoja, ber ihn begleiten sollte, war in Meliapor gestorben. Erst ohngefähr zwei Jahre vor Absassung bes Briefes ers hielt er einen Gehilfen in ber Person bes Franziskaners Arnold aus ber Proving Köln 17).

Im erften Jahre nach feiner Anfunft bewog Johannes einen nestorianischen Fürsten Georg aus bem Geschlechte bes Priefters Johannes, zur Kirche zurudzutehren. Er ertheilte ihm bie nieberen Weihen und ließ sich von ihm mit ben Absgeichen seiner fürstlichen Würde am Altare bedienen.

Die Reftorianer flagten ben Fürften bes Abfalls an; er

<sup>17)</sup> Ego vero solus in hac peregrinatione fui sine socio annis undecim, donec venit ad me frater Arnoldus Alemannus de provincia Coloniae, nunc est secundus annus. Wadding loc. cit.

aber bewog einen großen Theil seines Boltes zur Bereinisgung mit bem papstlichen Stuhle, baute zu Ehren Gottes, ber heiligen Dreieinigkeit und bes Papstes eine prächtige Kirche, welche er die römische Kirche nannte, und ertheilte dem Johannes einen Schutherief für freie Religionsübung.

. Johannes icheint bei bem Furften über zwei Jahre verweilt zu haben und von ba nach Cambalu ober Befing gegangen zu fenn, wo er gegen funf Jahre ben Anklagen ber Reftorianer Biberftand leiften mußte.

Inzwischen war König Georg (1297 — 98) gestorben und hatte nur einen unmündigen Sohn zurückgelassen. Die Brüder des Fürsten nöthigten die Neubekehrten wieder zum früheren Schisma. Johannes konnte ihnen nicht beistehen, denn er durfte die Residenz des Großchanes, wahrscheinlich wegen der Anklagen seiner Feinde nicht verlassen, und den Weg von zwanzig Tagereisen bis zu ihrem Wohnsitze zurücklegen. Er hosste jedoch in Zukunft die früheren Verhältnisse unter der Regierung des Sohnes, welchem der Bater aus Liebe zu Johannes denselben Namen hatte ertheilen lassen, wieder hersellen zu können. 16).

Diesen Fürsten Georg nennt Marco Bolo einen König im Lanbe Tenbuk, das zum Reiche des Priesters Johann gehöre. Marco Polo's Ausleger haben bemerkt, daß das Thiansteskiun, in der vulgaren Aussprache Tendek, nur noch in Ruinen eriftire,

<sup>18)</sup> Qui rex Georgius ante sex annos migravit ad dominum verus christianus, relicto filio haerede ferme in cunabulis, qui nunc est annorum novem. Fratres tamen ipsius regis Georgii, cum essent perfidi in erroribus Nestorii, omnes quos ille converterat, post regis obitum subverterunt, ad schisma pristinum reducendo. Et quia ego fui solus, nec potui recedere ab imperatore Cham, ire non potui ad illam ecclesiam quae distat ad XX dietas. Tamen si venerint aliqui boni coadjutores et cooperatores, spero in deo quod totum poterit reformari; nam adhuc habeo privilegium praedicti regis Georgii defuncti.

...... Craime and orei C

bort gegen fectstausend Personen breißigtausend getauft haben, went ber Restorianer nicht baran verhind berselben glaubte Johannes ben Grober Taufe bestimmen zu können, seiner Orbensgenoffen als Gehilfen

Er bittet ihm Solche zu senden gaben und ohne Hoffart seien. Er b durch die nördliche Tartarei als den ben sie mit Wegweisern in fünf bie könnten. Den Seeweg schildert er sahrvoll, da man hiezu zweier Seefal von der Provence nach St. Jean d' das kafpische Meer zu den Kankli's gelangen könne 20).

Via autem alia est longissima et per

<sup>19)</sup> Marco Bolo in ber Auegabe von Bur

<sup>20)</sup> Johannes schreibt: De via notifico, imperatoris Aquilonarium Tartaroru curior; ita quod cum nuntiis intr poterunt pervenire.

Johannes hatte hundertfünfzig heidnische Rnaben ge-fauft, welche er in der lateinischen und griechischen Sprache unterrichtete. Er schrieb für sie Sammlungen von Psalmen und Hymnen, sowie zwei Breviere, mit welchen letteren eilf Anaben den Chor, wie er in Rloftern gebräuchlich ift, auch in seiner Abwesenheit hielten, an deren Gesang der Großchan sich sehr erfreute.

Er bittet um die llebersendung gottesdienstlicher Bucher, die er von den Anaben abschreiben lassen wolle, und bemerkt, daß er im Begriffe sei, eine zweite Kirche zu bauen, um die Knaben an mehrere Orte vertheilen zu können. Johannes hatte auch den Psalter und das neue Testament in das Tastarische übersett und predigte öffentlich und im Geheimen das Wort des Herrn in dieser Sprache. Seine frühere mit dem Fürsten Georg getroffene Verache. Seine frühere mit dem obiese Fürsten gesungen werden, damit es im ganzen Gebiete des Fürsten gesungen werden könne, scheiterte durch den frühen Tod dieses Fürsten, doch hielt Johannes während seiner Lebenszeit die Messe theilweise in derselben Sprache, indem er die Präsation und den Canon in sie übersette.

Er folieft biefes erfte Schreiben mit ber Bemerfung,

fich ble Papfte bamals zu Avignen aushielten, und ber Abgang ber Missionäre von bort aus bestimmt wurde. Der Landungspunkt Accon, das heutige St. Jean d'Acre, das Ptelemais der Kreuzssahrer, ist wohl deswegen gewählt, weil die Benetianer auch nach dem Berluste der Stadt (1291) ihre Handelsrechte dort gesichert hatten. Die zweite Seesahrt kann nur über das kaspischen Karten heißen, stattgesunden haben. Der Weg von Accon ging wahrsschen, stattgesunden haben. Der Weg von Accon ging wahrsscheilich über Damassus und Tauris an das westliche liser des kaspischen Meeres, von wo die Seesahrt, welche Johannes die zweite nennt, begann, als deren Ziel Angelia genannt wird. In Angelia, d. h. im Gebiete der Kankli's, lag die Stadt Seralischis am Jatt, über welche der Handelsweg von der Krimm aus nach Peting führte, wie sich später zeigen wird.

tag nich tem Großchan fein anberer Fürft hinnichtlich ber Große tes Reichthumes gleichftellen fonne.

Sein zweiter Brief ift an die Ordensvorstände der Franzissaner und Dominisaner wie an die aus diesen Orden in ter Broving Persien besindlichen Missionare gerichtet. Auch er in nicht vollständig auf uns gekommen, denn es mangelt dier der Schluß, in welchem Johannes eine Beschreibung Intien's geben wollte, wie das dem Schluße mahrscheinlich beigegebene Datum. Wadding hat in seinen Annalen der minsteren Brüder diesen Brief, wie den vorhergehenden, bei dem Jahre 1305 (Nro. 14) aufgeführt, allein dieser zweite Brief fann tiesem Jahre nicht angehören, wie sein Inhalt zeigt. Ichannes schildert nämlich in demselben nicht allein die Erzeignisse des Jahres 1305 bis zum Monat Oftober, sondern er wiederholt auch den Inhalt des ersten Briefes, indem er zugleich bemerkt, daß er denselben im Monate Januar des verg angenen Jahres geschrieben habe.

Daraus ergibt sich, daß dieser zweite Brief erft im Jahre 1306 geschrieben ift. Wirklich befindet sich auch bei Watding ein Fragment eines Briefes mit dieser Zeitbestimsmung 21), welches er als das einzige noch vorhandene Bruchstud eines dritten, nicht auf uns gesommenen Briefes betrachtet wissen will. Es ift indessen wahrscheinlicher, daß dieses Fragment, in welchem Johannes erzählt, Gesandte aus Rustien hätten ihn eingeladen, in ihrem Lande das Christensthum zu predigen, sich an die Beschreibung Indien's anges

<sup>21)</sup> Wadding ad 1307, Nr. 6 hat aus einer Weltchrenif, ble er hausig benüpte, aber eben so unrichtig wie sein Orbensgenoffe, Ichannes a S. Antonio, bem Oboricus von Borbenone zuschreibt, ein Fragment eines Briefes bes Ichannes gegeben, welches mit ben Worsten schließt: data dicebat littera ipsa in Cambaliech civitate regni Kathag (Katay) anno domini 1306 in dominica quinquagesimae mensis Februarii.

reift, und mit ihr ben Schluß des zweiten Briefes gebils bet habe.

Diefer zweite Brief bient zur Ergänzung bes bem ersten sehlenden Anfangs. Johannes bemerkt nämlich, er habe im vorigen Jahre, am Anfange bes Januar, dem Bicar und ben Brüdern in der Provinz Krimm einen Brief gesendet, und sie gebeten, eine Abschrift desselben den Brüdern in Persien zu übermachen. Jur Absendung bieses Briefes hatte sich Joshannes eines Freundes bedient, der im Geleite des Kathan Chan's zum Großchan gekommen war. Durch diesen war auch, wie Johannes später erfuhr, der Brief nach Sarai, der Hauptsstadt von Kaptschaf, und von da nach Tauris zu den Brüsdern gekommen. Er gibt beshalb den Inhalt dieses Briefes nur furz an, und geht sodann zu einer Beschreibung der Erseigniffe des Jahres 1305 über.

Den Bau, bessen im ersten Briefe als eines werbenden gedacht ist, hatte Johannes in diesem Jahre, einen Steinwurf von der Restdenz des Großchans entsernt, ausgeführt. Sein früherer Begleiter, der genuesische Kausmann Petrus de Lucolongo, der mit ihm von Tauris aus die Cambalu gereist war, hatte den Grund gefaust und ihn zur Ehre Gottes dem Johannes abgetreten. Dieser hatte ihn im Monat August übernommen, und bis zum Feste des heiligen Francissus (4. October), von Wohlthätern unterstützt, den Bau so weit gessührt, daß die Einsassungsmauer, die Wohnungen, Werksteten, Höse und ein Bethaus für zweihundert Personen vollendet waren.

Den Bau ber Kirche fonnte Johannes bes Winters wegen nicht vollenden, er hatte aber das Bauholz bereits gesammelt und den festen Entschluß gefaßt, mit der Barmberzigfeit Gottes den Bau im fommenden Sommer zu Ende zu führen.

Alle, bie aus ber Stadt und von andern Orten bahins gesommen waren, ben neuen Bau mit bem barüber erhöhten

rothen Areuze fahen, und ben Gefang ber im Bethause versammelten Christen hörten, erstaunten barüber sehr. Bei ber
geringen Entfernung fann auch ber Chan, sagt Johannes, in
seinem Zimmer bie kirchlichen Gefange hören.

Diese zweite Rirche befand sich noch innerhalb ber Stadt wie die erste, aber bei der großen Ausdehnung Cambalu's 2½ Meilen von ihr entfernt. Ein gleichzeitiger, balb nach dem Tode des Johannes über den Hof des Großchan von einem Erzbischose von Sultanieh verfaßter Bericht spricht noch von einem dritten Ordenshause, welches Johannes in derselben Stadt für die minderen Brüder errichtet hatte 22).

Seit seiner Abreise von Tauris hatte Johannes von ben Brüdern keine Rachricht bis jum Jahre 1306 erhalten. Durch biese Botschaft erfuhr er zu seiner Freude, daß sich die Bahl der Missionare in der Krimm und in Persien vermehrt hatte 23).

Der Ueberbringer biefer nachricht war vermuthlich ber Minorit Thomas von Tolentino, welcher bas zweite Schreisben des Johannes (wohl auf dem fürzeften Weg durch die Krimm) nach Avignon brachte, dem Papfte im Confiftorium der Cardinale Bericht erstattete, und ihn zur Errichtung des Erzbisthums Cambalu veranlaßte.

Die Errichtungsbulle bes Erzbisthums ift nicht auf uns gefommen, benn die Regeften bes zweiten Regierungsjahres Bapft Clemens' V. find verloren gegangen, wohl aber hat fich ein Fragment eines papftlichen Schreibens erhalten, in welchem Clemens V. bem Johannes ausgebehnte Bollmachten überträgt 24).

<sup>22)</sup> Dieser Bericht ift in neuerer Zeit wieder abgebruckt im nouveau journal asiatique. Tome VI. Paris 1830. 8. p. 57—72. Man vergleiche über ihn die Bemerkungen von d'Avegac im recueil de voyages. T. IV. p. 419 seq., welcher ben Erzbischof Johans nes de Core für den Verfasser besselben halt.

<sup>23)</sup> Wadding ad 1305, Nr. 14 unb ad 1307, Nr. 6.

<sup>21)</sup> Wadding ad 1307, Nr. 10.

Clemens V. gab tem neuen Erzbischofe auch bischöfliche Gehilfen aus feinen Orbensgenoffen, die ihm als Coadjutoren bienen follten. Die Bahl berfelben follte sieben betragen, boch scheint ber siebente nicht an bas Biel feiner Reise gestommen zu seyn, benn ein gleichzeitiger Bericht eines andern Coadjutors erwähnt feiner nicht.

Bei ben gleichzeitigen Schriftstellern find nicht alle biefe Coabjutoren, die fammtlich bem Orben ber Franzistaner ansgehörten, sonbern nur einige namentlich angegeben 25).

Das Wibersprechende bieser Angaben läßt sich bahin vereinigen, baß Peregrinus, bessen Abstaumung nicht angegeben ist, und Petrus aus Castello Eine Person, Ulrich Sahfustordt, ber sechste ber Coadsjutoren sehn durfte, Wilhelm aber nie nach China kam. Letteres bestätigt sich auch baburch, daß Wilhelm nach Wadding im regestum pontificium ad 1323 am 28. Februar bieses Jahres zum Bisschof von Sagona auf ber Insel Corsisa ernannt wurde. Die Ers

<sup>25)</sup> Der Bericht eines biefer Ccabjuloren, bee Brubere Anbreas aus Berugia, vom Januar 1326 führt Gerharb, Beregrinus und fich felbft ale Bifcofe von Baiton auf, von ben übrigen fagt er: omnes episcopi suffraganei facti per dominum, papam Clementem Cambaliensis sedis migrarunt in pace ad dominum, ego solus remansi. Frater Nicolaus de Banthera, frater Andrutius de Assisio et unus alius episcopus, mortui fuerunt in ingressu Indiae inferioris in terra quadam crudelissima, ubi et plures alli mortui et sepulti. In ber bem Oboricus beigelegten Welt-Chronif bei Wadding ad 1307, Nr. 8 wird bie Bahl ber Coab: jutoren gleichfalls auf fieben angejest, genannt werten aber nur Anbreas aus Berugia, Betrus aus Caftello, Nicolaus aus Apulien und Bilhelm aus Franfreich. Bon ben fpateren Schriftftels lern neunt Raynald ad 1307 Nr. 29 Anbreas aus Berugia, Dis colaus aus Bantra, Illrich Sanfustorbt, Beregrinus aus Caftelle, Bilhelm aus Billanova; Bzovius gibt icon jum Jahre 1306 Dr. 7 neun Suffraganbischofe an, ohne fie jeboch ju benennen. Dach Babbing waren es bie Bruber Gerhard und Peregrinus, beren Abstammung ihm unbefannt mar, Anbreas aus Becugia, Nicolaus aus Bantra, Betrus aus Caftello, Anbrutius aus Affiffi und Bil: helm aus Franfreich, ober aus Billalonga ober Billanova.

Zwei von biefen Coabjutoren, Andreas aus Perugia und Peregrinus, famen nach unfäglichen Leiben, aller ihrer Sabe beraubt, noch im Jahre 1308 nach Cambalu, wo fie bem papftlichen Befehle gemäß die Weihe bes Johannes zum Erzebischofe vollzogen 26).

Drei Coadjutoren waren auf ber Reife gestorben; Bruber Gerhard icheint in Zaiton geblieben ju fenn, in welcher Stadt eine vornehme Urmenierin eine große und icon Rirche erbaut und bem Gerhard und feinen Ordensgenoffen icon bei Lebzeit wie auf ben Fall ihres Todes geschentt hatte.

Johannes von Montecorvino erhob biefelbe jum Sige eines Bisthumes. Gerhard wurde ber erfte Bifchof, ihm folgte Peregrinus, nach biefem (1323) Andreas, alle auf Geheiß bes Erzbifchofes.

Die Stelle ber brei verftorbenen Coadjutoren erfette Clemens V. burch brei andere Minoriten: Thomas, hieronymus und Betrus aus Floreng 27).

Johannes von Montecorvino regierte noch bie Erzbiocefe, als Oboricus von Pordenone nach Cambalu fam und in dem an die Refidenz des Großchan's angebauten Ordenshause wohnte, deffen Kirche zur Domfirche erhoben worden war. Er hielt sich dort drei Jahre auf und beschreibt, wie die Brüber häusig zum Großchan famen, um ihm den Segen zu erstheilen, ihm selbst bei seiner Antunft in Cambalu, einen Bischof

nennungebulle für biefe Coabjutoren hat fich in zwei Eremplaren erhalten, in ber Aussertigung für Wilhelm bei Wadding ad 1308, Nr. 85 mit bem Datum Pictavis Kal. Maji an. III, für Anbreas bei Raynald ad 1307. Nr. 29 10 Kal. Aug. an. II.

<sup>26)</sup> Der Bericht bes Bruber Anbreas aus Berugia gibt bas Jahr 1308 nicht mit Bestimmtheit an, benn er fagt: anno dominicae incarnationis 1308 ut credo pervenisse. Wadding ad 1326. Nr. 2.

<sup>27)</sup> Raynald ad 1311, Nr. 74, Wadding ad 1311 Nr. 3 unb im rej nb 31, wo er ble Ernen

an ber Spipe, zwei Tagereisen weit entgegengingen, und ihn mit Kreuz und Beihrauch unter Absingung ber Hymne veni creator empfingen \*\*).

Auch Zaiton fennt Oboricus. Er bemerft, daß fich bort zwei Orbenshäuser ber Bruber befinden, zu benen er bie Gesbeine ber Martyrer in Tana gebracht habe 23).

Johannes von Montecorvino ftarb im Jahre 1330, benn ein Schreiben ber driftlichen Fürsten in Cambalu, welches bie Gesandten bes Großchans bem Papft Benedict XII. im Jahre 1338 übergaben, weist auf biese Zeit hin 20).

An feinem Begrabniffe nahm eine große Bahl von Christen und Seiben Theil. Lettere zerriffen nach ihrem Brauche ihre Rleiber. Beibe fuchten Reliquien von ihm zu erhalten und besuchten fein Grab mit großer Andacht 31).

Im September bes Jahres 1333 ernannte Johann XXII. ben Minoriten Ricolaus jum Nachfolger bes Johannes. Er trug ihm auf, sich in Avignon weihen wie bas Pallium erstheilen ju laffen, und versah ihn mit ausgebehnten Bollsmachten 32).

<sup>28)</sup> Venni elogio storico. p. 73 unb 81.

<sup>29)</sup> Venni elogio storico p. 66. Zaiton, bas Zaitun bes Abulfeba, ift nach Rlaproth ein berühmter hafen in Subchina, bas heutige ThfiuansTcheusfu in ber Provinz Fufian.

<sup>20)</sup> Wadding ad 1338, Nr. 3.

<sup>31)</sup> Der balb nachber versaste Bericht bes Erzbischofes von Sustanich sagt hierüber: a son obseque et a son sepulture vinrent tres grant multitude de gens crestiens et de paiens et desciroient ces paiens leurs robes de dueil ainsi que leur guise est. et ces gens crestiens et paiens pristrent en grant devocion des draps de l'arcevesque et le tinrent à grant reverence et pour relique. La su ils ensevelis moult honnourablement a la guise des fables crestiens, encore visete on le lieu de sa sepulture a moult grant devocion. Nouveau journal. asiat. T. VI, p. 69.

<sup>22)</sup> Die Ernennungsbulle datum Avenione XIV Kal. Octobris anno 18 steht bei Wadding, im regest. pontis. Nr. 167.

Auch empfahl er ihn an den Großchan, an alle tatarisschen Fürsten sowie dem Volke der Tataren, dem Könige Leo von Armenien und dem Catholicus der Armenier 33).

Der neue Erzbischof verließ Europa erft im folgenden Jahre, benn ein weiteres Schreiben bes Papftes, durch welsches ihm die Erlaubniß ertheilt wird, zwanzig Priefter aus seinen Ordensgenoffen und feche Laienbrüder mit sich zu nehsmen, wurde erft am Anfange besselben erlassen 34).

Nicolaus kam inbessen nicht nach Cambalu, benn bas schon erwähnte Schreiben mehrerer driftlichen Fürsten ber Alanen in Cambalu vom Jahre 1338 klagt barüber, baß bie Gemeinbe, die durch Johannes von Montecorvino lange Zeit Unterricht in der katholischen Lehre und Trost empfangen habe, seit dem Tode desselben, b. h. seit mehr als acht Jahren, ohne Leitung und geistliche Tröstung geblieben sei. Man habe zwar gehört, daß der Papst hinsichtlich eines anderen Legaten Fürsorge getrossen habe, er sei aber bisher noch nicht angesommen 35).

Nicolaus scheint auf ber Reise, die er mahrscheinlich von ber Krimm aus nach Cambalu antrat, gestorben zu seyn, benn die lette Nachricht, welche sich von ihm findet, lautet babin, baß er bis in die Bucharei, das Tschagatai des Mittelalters,

<sup>23)</sup> Diefe Empfehlungebriefe, die im October 1333 anegefertigt wurden, fiehen bei Wadding ad 1333, Nr. 2-5.

<sup>34)</sup> Datum Avenione Idibus Februarii anno XVIII bei Wadding im regest. pontif. Nr. 172.

<sup>25)</sup> Das Schreiben mit bem Datum Cambalco in anno rati, mense sexto, die tertia lunationis bei Wadding ad 1338, Nr. 3 fagt: hoc autem sanctitati vestrae sit notum, quod longo tempore fuimus informati in fide catholica et salubriter gubernati et consolati plurimum per legatum vestrum fratrem Joannem, valentem sanctum et sufficientem virum, qui tamen mortuus est ante octo annos, in quibus fuimus sine gubernatore, et sine spirituali consolatione, licet audierimus, quod providistis de alio legato, ille tamen nondum venit.

gelangt war. Dert wurde er von dem Chan Cajan freundlich aufgenommen, welcher fich überhaupt dem Chriftenthume geneigt zeigte, die zerftorten Kirchen wieder aufbauen, neue errichten und die driftliche Lehre frei predigen lief 30).

Auch Johannes Marignola, genannt Johannes aus Floreng, thut in Cambalu feines Erzbischofes Erwähnung.

Johannes hatte gegen bas Ende des Jahres 1338 vom Papfte Benedict XII. ben Auftrag erhalten, mit anderen Minoriten, dem Arpfeffor der Theologie Ricolaus Boneti, dem Ricolaus aus Malano und dem Gregor aus Ungarn, fich nach der Tatarei m begeben 37).

Diefer Anftrag bes Papftes war burch eine Gefandts fchaft bes Grofcan's veranlaßt, welche am Anfange bes Jahres 1338 in Avignon angelangt war, um mit bem Papfte eine fortwährende Berbindung anzubahnen, ihn um seinen Segen und seine Fürbitte anzugehen, ihm die driftlichen Alanen zu empfehlen und von ihm Pferde und andere für China seitene Dinge zu perlangen 31).

Die Gefandischaft hatte auch ein Schreiben driftlicher Fürften überbracht, in welchem fie ben Bapft baten, bem Großchan wohlwollend zu antworten, mit ihm über einen Weg übereinzukommen, auf bem eine fortwährende Berbindung ein-

Senebict XII. neunt in seinem Schreiben ben Chan von Tschagatat princeps Chants imporator Tartarorum de medio imperio, und bankt ihm file bie freundliche Aufnahme bes Erzbisches und ber Minority, wie für seinen Schut ber christlichen Lehre. Datum Avenione Idibus Junii anno IV bei Wadding ad 1338, Nr. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Das Schreiben bes Bapftes bei Wadding ad 1338, Nr. XI ift battet Avenione 2 Kal. Novemb. anno IV. Johannes felbst ober ein Abschreiber hat in seiner Chronif bet Dohner monumenta. T. II, p. 84 bas Jahr ber Abreise unrichtig als 1334 bezeichnet, wie schon Moinert bemerft, ber biese Angabe als Schreibsehler erflärt.

<sup>24)</sup> Ren vergeiffe-bie Bollmacht bee Grofichans für feine Gefanbten mit bem Applung in Cambales in anno rati, monso soxto, tortin die kungtienis bei Wadding gel 1839, cha

geleitet werben fonnte, und ihm ben schon bemerften verwaise ten Buftanb ber Chriften in Cambalu schilberten 39).

Der Papft bankt in seiner Antwort an ben Großchan bemselben für die Chrfurcht, die er gegen die katholische Kirche hege, für die Demuth, mit der er sich seinem Gebete empsehle, und für den Schut, welchen er den christlichen Fürsten der Alanen Fodim Jovens, Chyansa Tongi, Chemboga Benki, Johannes Jochon und Rubeus Pinzanus, sowie den ütrigen in seinem Reiche wohnenden christgläubigen Alanen angedeihen lasse. Er dittet ihn, in diesem Schute fortzusahren und den Gult wie die Predigt der katholischen Lehre in seinem Reiche zu gestatten. Er verspricht seine Gesandten gerne und günstig auszunehmen, ihm solche Gesandte zu schieden, die ihm das päpstliche Wohlwollen und die Sorge für sein Seelenheil mittheilen würden, und empsiehlt dieselben einer freundlichen Ausnahme, damit die Saat der christlichen Lehre in seinem Herzen gebeihen und reisen könne

Den driftlichen Fürsten ber Alanen antwortet ber Bapk, er habe mit großer Freude burch ihre Gefandten ihren Glaubenseiser vernommen. Er bittet sie, ben Gläubigen unter ben Alanen wie ben übrigen ihren fortwährenden Schut angebeihen zu laffen, die Geneigtheit des Großchan's für die Christen zu vermehren und dafür zu sorgen, daß im ganzen Reiche Kirchen und Bethäuser errichtet würden, um die katholische Lehre überall ungehindert verbreiten zu können 41).

Die Gesandten bes Großchan's samen gegen Oftern 1339 nach Reapel, wo fie Johannes Marignola mit ben übrisgen Missionaren erwartete 42).

<sup>39)</sup> Man vergleiche Rote 35.

<sup>40)</sup> Wadding ad 1338, Nr. 5.

<sup>41)</sup> Wadding ad 1338, Nr. 6.

<sup>42)</sup> Bei Dobner T. II, p. 84 berichtet Marignola von seiner Reise: recessimus de Avenione mense Decembris, pervenimus Neapolim in principio quadragesimae et ibi usque ad pascha,

Benedict XII. hatte die Miffionare mit empfehlenden Schreiben an den Großchan, an Gazan den Chan der Buscharei, an Usbef den Chan von Kaptschaf und seinen Sohn Djanis beg ausgestattet, in welchen er zugleich den Inhalt seiner früheren Schreiben furz wiederholte 43).

Auch an ben Erzbischof von Cambalu foll er bie Diffionare empfohlen haben; ber Inhalt biefes Schreibens ift
jeboch nicht befannt 44).

Die Gefandtschaft fam erst im Jahre 1342 nach Cambalu, wo fie bem Großchan die Briefe des Papstes und des Königes Robert von Sicilien, sowie die Geschenke beiber, von welchen Gold und Pferde besonders angeführt werden, übergab 45).

Marignola erschien vor bem Großchan in festlichen Gewändern, er ließ sich das Kreuz vortragen und ertheilte bemselben nach Abstingung des Credo den Segen. Die Missionare wurden in der Residenz felbst aufgenommen, das ganze Gefolge berfelben bestand aus zweiundbreißig Personen.

3mei Fürsten wurden ihnen beigegeben, um für alle Bedürsniffe ju forgen, die bis jum geringsten Bedarse bestitten wurden, so daß sie selbst Papier für die Laternen erhielten. Sie besamen prächtige Gewänder und wurden so ehrenvoll unterhalten, daß ihr Aufenthalt, den Marignola bald zu drei bald zu vier Jahren angibt, den Auswand von viertausend Mark überstieg.

quod fuit in fine Marcii, expectavimus navigium Jaunensium venturum cum nunciis Tartarorum quos misit Kaam de Cambalec maxima civitate ad papam etc.

<sup>43)</sup> Diese Schreiben stehen bei Wadding ad 1338, Nr. 12 - 15 mit bem Datum Avenione II Kal. Nov. anno II.

<sup>44)</sup> Wadding annal. sagt von blesem Schreiben ad 1338 Nr. 10: additis aliis ad archiepiscopum Cambalien. ex ordine minorum et ad fratrem Eliam Hungarum etiam minoritam; et gibt jes boch Rr. 15 nur ben Text bes Schreibens an ben Bruber Elias.

<sup>44)</sup> Dobner I. c. T. II, p. 87.

Marignola erwähnt ber Domfirche, die sich unmittelbar am faiserlichen Pallaste befand. Er spricht von ber prächtigen Wohnung des Erzbischoses, von anderen Rirchen, welche die Minoriten in der Stadt besaßen, den Gloden, mit denen sie versehen waren, und bemerkt, daß alle Minoriten auf faiserliche Kosten ehrenvoll unterhalten wurden.

Der Anmesenheit eines Erzbischofes ermahnt er inbeffen nicht, fein Bericht läßt fogar barauf ichließen, baß felbft von allen bifdoflichen Coabjutoren, die Clemens V. babin gefandt hatte, feiner mehr am Leben war. Er bemerft namlich, ber Großchan habe ihn mit Reifegelb fur brei Jahre entlaffen, ba er fich nicht langer aufhalten ließ, ihm Gefchente fur ben Papft gegeben, und bie Rudfehr nur unter ber Bedingung gestattet, baß er felbst ober ein anderer Legat mit vollfommener Bemalt, ber jugleich Bifcof fei, jurudfehre, weil biefe Burbe von allen Drientalen, auch von ben nicht driftlichen Diefer Bischof folle jedoch aus bem fehr geachtet werbe. Orben ber minberen Bruber fenn, benn man fenne bort feine anderen fatholischen Priefter; auch glaube man, bag ber Bapft immer aus diesem Orben genommen merbe, wie bieg bei Bieronymus ber Fall gewesen fei, ber ben Johannes von Monte Corvino gefandt habe, welchen Tataren und Alanen ale Beiligen verehrten 46).

<sup>16)</sup> Dobner l. c. T. II. p. 87 seq. Videns autem imperator ille, quod nullo modo volui remanere, concessit, quod cum suis annorum trium expensis et donis redirem ad papam, et cito ego, vel alius mitteretur Cardinalis solempnis cum plenitudine potestatis, et esset episcopus, quia illum gradum summe venerantur omnes orientales sive sint christiani, sive non, et esset de ordine Minorum, quia illos solos cognoscunt sacerdotes et putant papam semper talem, sicut fuit ille Jeronimus Papa, qui misit eis legatum quem Sanctum venerantur Thartari et Alani, fratrem Johannem de Monte Corvino ordinis Minorum, de quo supra. Paph Hieronymus ift nicht Incorum, illosupra incorum Micolaus IV., wie Dobner meint, fondern Micolaus IV., bor feiner

Marignofa-war, wie schon früher bemerkt wurde, auch in Baiton. Ar schilbert ben prächtigen Seehasen und erwähnt ber brei übentig weichen Rirchen, welche seine Orbensgenossen bort hatten. Er bemerkt, daß sie mit sehr schonem Glodengeläute versehen seien, daß er selbst zwei. Gloden habe versertigen und mit großer Feierlichkeit weihen lassen, und fügt hinzu, daß alle diese Berhältnisse in der Mitte einer saracenischen Bevölkerung stattsänden. Eines Bischoses von Baiton erwähnt er nicht 47).

Haft gegen bas Enbe bes Jahres 1353 fam Marignola nach Avignon jurud. Er überbrachte Briefe bes Großchan, in welchen biefer bie Obergewalt bes Papftes über alle Christen in feinem Reiche anerkannte, und um die Zusendung neuer Miffionare bat.

Innocenz VI. schrieb auch an bas Generalcapitel, welches ber Orben ber Franzissaner zu Affist 1354 hielt, ihm Misstonare zu senden, welche er zu Bischöfen welhen wolle; allein bie Birren in ber Tatarei, welche bem polligen Sturze ber Dynastie: ben Mongolen vorhergegangen zu seyn scheinen, verhinderten ben Bollzug des papstilichen Befehls 41).

Das Erzbisthum Cambalu wurde indeffen boch wieber mit einem Mingriten, bem Erzbischofe Cosmas, befest.

Thronbefteigung hieronymus von Mecoli genannt, Carbinalbifcof von Brinefte und Orbenegeneral ber Minoriten.

<sup>41)</sup> Debuter lee, ett. p. 95. Est eciam Zayton portus maris mirabilis, civitas nobis incredibilis, ubi fratres Minores habent tres ecclesias pulcherrimas, optimas et ditissimas, balneum fundatum, emnium mercatorum depositorium, habent eciam campanas optimas et pulcherrimas, quarum duas ego feci fieri cum magna solempnitate, quarum unam, videiteet majorem Johanninam, aliam Antoniums decrevimus nominandas, et in medio Barracenorum sitas.

<sup>49)</sup> Wolding ad 1858, Nr. 1 fagt ofne neters Begeichnung ber Urfacte: execute tamen quibusdam turbis in Tartaria legatio hace et missibe processes evanuit.

Wabbing, bem boch alle Archive bes Orbens zugänglich waren, muß über bie Zeit ber Wiederbesehung aller Rachrichten ermangelt haben, benn er erwähnt berselben gar nicht, sondern berichtet nur zum Jahre 1370, daß Cosmas nach Sarai verseht, und ein anderer Minorit an seiner Stelle auf den erzbischöslichen Stuhl zu Cambalu ernannt wors ben sei 4°).

Inzwischen muß auch das Bisthum Zaiton wieder mit einem Franziskaner besetht worden seyn, denn es findet sich bei demselben Geschichtschreiber die Rachricht, daß Jakob aus Florenz, Erzbischof von Zaiton, in Medien getöbtet worden sei. Diese Angabe ist wohl dahin zu berichtigen, daß der Tod bes zum Erzbischose von Zaiton ernannten Bruders Jakob im Reiche der Mitte stattgefunden habe, womit die papstelichen Bullen sener Zeit das Chanat in der Bucharei beszeichnen 50).

Die Bersetung bes Erzbischofes Cosmas nach Sarai scheint durch ben Sturz ber bem Christenthum befreundeten mongolischen Herrscher aus ber Dynastie Juen, ber 1368 stattsand, herbeigeführt worben zu seyn.

Urban V. entfernte wohl beshalb ben mit ber früheren Dynastie befreundeten Erzbischof. Schon vorher scheinen aber Unruhen in Cambalu statt gefunden zu haben, benn bie minderen Brüder fanden sich veranlaßt, ihr Ordenshaus neben bem föniglichen Ballaste zu verlassen, und die Leiche eines Großchanes (Kaischan), ber von Johannes von Monte-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Wadding annal. ad 1370, Nr. 19: archiepiscopus in Tartaria frater Guillelmus de Prato sacrae Theologiae magister per translationem Cosmae ad ecclesiam Saraen V Idus Martii.

<sup>50)</sup> Wadding annales ad 1362, Nr. 4: hoc eodem anno frater Jacobus de Florentia archiepiscopus Zaitonensis et frater Guillelmus Campanus Minoritae pro fidei christianae confessione occisi sunt a Sarracenis in Medorum (?) imperio.

Corvins jum Ehriftenthume befehrt, feit breifig Jahren in bemfeiben beginben lag, mit fich nach Sarai ju nehmen 11).

Urban V. werzichtete inbessen nicht auf bas Fortbestehen ber Mission imter ber neuen einheimischen Dynastie Ming; benn er ernennte ben an die Stelle bes Cosmas bestimmten Erzbischof Bilbelm von Prato, früher Lehrer ber Theologie auf ben Universitäten zu Orsord und Paris, zum Haupte einer neuen Mission, wie zum Generalvicar ber Franzissaner für die Biearie des Ordens in Catay, und erlaubte ihm zwölf Brider mit sich zu nehmen 27).

Er verfat die Missionare mit empfehlenden Schreiben an den Grofchan, die Fürsten und das Bolf der Tataren, wie an den Balli der Benetianer zu Constantinopel 52).

Er vermehrte auch bie Bahl ber Missionare um fernere acht Minoriten, theils aus italienischen, theils aus spanischen Orbensgenoffen 44).

State Mainting falls the theoriesung ber lassersiehen Leiche von Cambalu und Carai schon in das Sahr 1840, denn er sagt ad 1310, Nr. 12: sub doc tempore et regimine fratris Gonsalvi magnus. Cham imperator Tartarorum cum matre sua ad catholicum fidem per fratres minores, maxime per fratrem Joannem a Monde Corvino, propter quem Joannes voluit appeliari, conversus et daptizatus est, et paulo post ex dac vita migravit, atque in conventu fratrum more imperiali solemni ritu est tumulatus. Cujus corpus cum per triginta annos suisset sub terra et propter ingruentia bella a fratribus titine discedentibus transferretur ad Saray civitatem, ita integrum et incorruptum cum vestidus et pulvinari dyssino inventum est, ac al tuto suisset sepultum, admirantidus omnidus fidelidus et inflâtibus, qui exhumatum conspexerunt.

<sup>52)</sup> Man vergleiche bie beiben Schreiben Urban's V., gegeben zu Rom 7 Kal. Aprilis und 2 Kal. Aprilis anno VIII bei Wadding ad 1870, Nr., 2 unb 3.

<sup>14)</sup> Chenhafelle-Me. 4-6 unb Rr. 9.

<sup>44)</sup> Wadding ad 1870, Nr. 10: practor supra numeratos fratres

Die Ausführung biefer Mission muß inbessen auf Schwierigkeiten gestoßen senn, benn schon im folgenden Jahre erlaubte Gregor XI. bem Minoriten Franz von Bun, ben er
als Bicar für die ganze nördliche Tatarei bezeichnet, sich in
bieselbe, wo die Ernte groß, ber Arbeiter aber nur wenige
seien, als Haupt einer neuen Mission von zwölf Minoriten
zu begeben 55).

Die ferneren Ereignisse, welche mit ber Mission in China verbunden maren, find unbefannt.

Der Franzistaner Bartholomaus Albicius aus Bifa, welscher fein befanntes Werf über die Achnlichfeiten bes heiligen Franzistus mit Chriftus im Jahre 1385 vollendete, gibt zwar in Cambalu noch ein Ordenshaus an, allein die beisgefügte Bemerfung, daß sich baffelbe im Ballafte des Großechan befinde, weist darauf hin, daß von ihm hiebei eine alstere Beschreibung der Ordensprovinzen benutt worden sei 30.

In Baiton führt Bartholomaus noch zwei Ordenshaus fer an. In diefer Stadt scheinen sich auch die Spuren uns ferer Missionen am langsten erhalten zu haben 57).

ad Tartaros missos, alios octo Italos et Hispanos expressis nomínibus ad eos pontifex amandavit.

Die Namen berfelben find ebenbafelbst Nr. 11 in einem Schreis ben an die Borftanbe bes Orbens angegeben. Dieses Schreiben trägt jedoch baffelbe Datum, wie ber Nr. 3 abgebruckte Erlaß bes Papstes an Wilhelm von Prato, in welchem er ihm zwolf Minosriten mit sich zu nehmen gestattet.

<sup>35)</sup> Wadding ad 1371, Nr. 12, wo Θτεgor's XI. Gτίαβ datum Avenione III Kal. Januarii anno I abgebrucht ift.

<sup>36)</sup> Man vergleiche fein liber aureus inscriptus liber conformitatum vitae beati ac seraphici patris Francisci ad vitam Jesu Christi domini nostri. Bononiae 1590, fol. 95.

<sup>57)</sup> Mosheim historia Tartarorum ecclesiastica. Helmstadii 1731. 4. hat p. 120, Note c bemerkt, bağ bie Jesuiten im siebenzehnten Jahrhundert bort noch Spuren bee Christenthums gefunden haben. Er sagt: saeculo XVII incunte paucos in China supersuisse

Mit Bilhelm von Brato schließt auch die Reihe ber wirklichen Erzbischöfe von Cambalu. Graf Balbell't Boni hat zwar ben Bersuch gemacht, aus Wadding's Annalen noch einige Erzbischöfe von Cambalu anzuführen, beren Ernennung dem fünfzehnten Jahrhundert angehören würde 54), allein es ist fraglich, ob diese Minoriten auch wirklich zu Erzbischöfen von Cambalu ernannt wurden.

In ihre Reihenfolge wurde auch noch ein Dominitaner, Johannes Scopper, gehören, ber von Bremond jedoch nur als Bischof angeführt wird 5°).

Schon biefer Umftand erregt Bebenfen, benn bie gange Miffion in Catan bestand nur aus Minoriten, und nur folche wurden auf ben erzbischöflichen Stuhl von Cambalu erhoben.

Nach Benni im Leben bes Oboricus und Balbelli murbe bie Reihe biefer Erzbischöfe mit Alerander von Caffa schließen,

christianos ex Nicolao Trigautio de Christ. exped. apud Sinas I. I., c. XI, p. 121 s. et aliis constat. Hac nostra memoria Jesuitae passim in China christianae religionis multis olim in urbibus ibi florentis vestigia invenerunt, nusquam vero plura, quam in urbe Tschang Tcheou Fou, quae octava est provinciae Fo Klen. Reperit ibi inter alia Jesuita Martinus apud litteratum quemdam Sinam veterem codicem membranaceum litteris gothicis exaratum, in quo maxima pars scripturae s. latine extabat. Ueber eine sehr alte, in der Proving Manfing gesundene lateinische Bibel aus der Zeit der Mongolen, die seht in Florenz aufbewahrt wird, vergleiche man Baldelli Boni il milione di Marco Polo. Firenze 1827. 4. T. I, p. XXXVIII.

<sup>58)</sup> Baldelli Boni il milione di Marco Polo. T. I, p. XXXVIII fcpreibt: Gii annali interessanti e poco letti del Waddingo, contengono la serie degli arcivescovi Cambalicensi, come segue. Giovanni di Monte Corvino morto nel 1332. Fra Niccola (T. VII, p. 138), Fr. Gulielmo da Prato 1370 (T. VIII, p. 231), Fra Domenico, Fra Leonardo, Bartolomeo de' Capani 1448 (T. XII, p. 9). Giovanni Pelletz 1456 (ibid. p. 481). Alessandro da Caffa eletto nel 1462 (T. XIII, p. 250).

<sup>59)</sup> Bremond bull. ord. praed. T. II, p. 480: Corradus Scopper ord. praed. fit episcopus Cambalicensis sive Simsalicensis.

ber als Bischof von Cambalu 1483 in Italien ftarb. Balbelli selbst hat bemerkt, baß er nicht in Cambalu gewohnt zu
haben scheine, sondern bei der Einnahme von Cassa, welches
bie Türken (1475) von den Genuesen eroberten, gesangen
genommen wurde. Auffallend ift, daß er nur Bischof genannt
wird; auch erregt der Umstand, daß Alexander sich nach Cassa
unter den Schutz der Genuesen begeben hatte, gleichsalls Bebenken, ihn als jenen letten Erzbischof zu betrachten.

Hiezu kommt noch die Thatsache, daß das Bisthum Cembalo in der Krimm, welchem Caffa vor seiner Erhebung zum Bisthume einverleibt gewesen war, in der Aussertigung der papstlichen Kanzlei gleichfalls dioecesis Cambaliensis genannt wurde 50).

Es ist beshalb mehr als wahrscheinlich, daß biese Bisschöfe bem Bisthume Cembalo, dem heutigen Balaklama, ansgehören, womit sich auch die Ernennung eines Dominikaners, wie die Flucht Alexanders nach Cassa wohl vereinigen läst, die übrigen aber nur in partibus insidelium ernannt seyn dürsten.

Comit burfen wir auch Bilhelm von Prato als ben letten ber wirflichen Erzbischöfe von Cambalu betrachten.

Das Erzbisthum felbst ift nicht wieder erneuert worden, benn gegenwärtig besteht in Befing nur ein seit bem siebenzehnten Jahrhundert errichtetes Bisthum, welches zur Restropole Goa gehort.

<sup>50)</sup> Bei Raynald 1322, Nr. 45 heißt es, Clemens V. habe im fecheten Jahre seiner Regierung ben früheren Fleden Caffa zur Stadt und zum Bisthum erhoben. Civitatem Caffensem, tunc villam infra Cambaltensis dioecesis limitem constitutam etc. Nach Bufching's Erbbeschreibung, Auflage acht, Thi. I, S. 1218 war Cembalo ein Erzbisthum.

### XII.

## Damonologische Forschungen aus bem Bolks. Leben.

Aus bem Lechrain. Bur beutschen Sage und Sittenfunde von Rarl Freiherrn von Leoprechting. Munchen 1855.

In ber That ein feltsam Buch, so ba handelt von Heren und Truden, von Erdspiegeln und ber Kunst einen Schat zu heben; ein Buch, worin allerlei Geschichten zu lesen sind vom Bettermachen und Wildbannen, vom Festmachen wider Hieb und Stich, vom Hahnenei und Hojemannlein, von Teuselssspuf aller Art. Der Gebildete, wir meinen namentlich die Berehrer der Allgemeinen Zeitung — fährt unwillfürlich mit der Hand nach der Stirne, sich erschroden zu fragen: leben wir wirklich im neunzehnten Jahrhundert oder steden wir noch in der tiefsten Racht des Mittelalters? Fürwahr: "Der Mond, er scheint so helle, Die Todten reiten schnelle." Und dieß Buch hat noch dazu ein edler deutscher Freiherr auf gusten Glauben geschrieben!

Nachdem das achtzehnte Jahrhundert mit feiner Aufflarung die Menschheit gludlich von Geistern und von Geist furirt, auch ben noch täglich bei ber Taufe geübten Erorcismus längst für einen groben Migbrauch erflart hat: tauchen im gegenwärtigen auf schaubererregende Beise die alten Sputgestalten wieder auf, die unheimlichen Geister rehabilitiren sich felbst in ber soliben Gesellichaft, und die tausendmal geläugneten Zaubergeschichten wollen als Thatsachen begriffen senn, ja legitimiren sich als Begebenheiten aus der neuesten Zeit. Eine ftarfere Demuthigung konnte der gelehrten Hoffahrt nicht begegnen, und wider ein solches Dementi wird man sich langmöglichft verwahren.

In Wahrheit verfundet icon bas Evangelium, bas alle Conn = und Festage von ben Rangeln verlefen und allem Bolfe geprediget wird, daß Chriftus wiederholt Teufel ausgetrieben, bag Er g. B. ben Damonischen in ber Synagoge von Rapharnaum, fobann ben Stummbefeffenen erfolgreich mit Beschwörung angegangen, ben Tobfüchtigen am guße bes Sabor von feinem Beifte befreite, ja ben Gabarener, ber in ben Grabern weilte, von einer Legion Teufel befreite, bie barauf in bie Schweine und mittelft biefer bem Abgrunde que fuhren. Auch Magbaleng bat Er von fieben Geiftern erlost. 3mar ift laut bes Rationalismus, hier nur von ben Damonen ber Leibenschaft, vom Buhlgeift, Trubfinn und Delancholie, Anwandlung von Gewaltthatigfeit und bergleichen Berirrungen bie Rebe. Aber bas Igneriren all ber hoheren und niederen Magie von Mofis Tagen bis auf unfere Beit fann ben, ber vor Taufenben von Thatfachen bie Augen gubrudt, wohl jum Ignoranten ftempeln, jedoch die Thatsachen felbft nicht ungeschen machen. Es hat mit ben Bahrheiten bes driftlichen Glaubens bas Eigenthumliche, baß fie, wie oft immer bei Seite geschoben, jedesmal nur um fo einbringlicher gurudfehren, ale gaben fie ju verlauten: ba bin ich wieber! Wie aber mit ber Religion ber Wahrheit, fo ift es auch mit ber Rehrseite, bem Aberglauben beschaffen, von bem une ber rechte Glauben erlofen foll: er besteht nicht in einem blogen Bahne, fondern in der Realitat, in einer mahrhaft erfcredenben Wirflichfeit. Der Teufel treibt bann juft am meiften fein Spiel, wenn man Bott und ihn laugnet. Rein Bunber, bag biefes abgeflarte Gefchlecht von Rlopfund Tischgeistern, von schreibenden und musicirenden Engeln höchst zweideutiger Ratur in allen Tonarten gesoppt wird. Wo der Glaube fehlt, gewinnt der Aberglaube die Herrschaft, und seitdem die Aufklärung das Christenthum zu entthronen sich untersing, bricht das Heidenthum mit aller Racht wieder herein, und der Teusel nimmt seinen Plas in der vornehmssten Gesellschaft ein. Freilich: "den Teusel merkt dies Bölflein nie, auch wenn er sie beim Kragen hätte", spricht Resphistopheles im Faust, der füglich in seiner allerneuesten Gestalt, im Salonfrack und mit Glacehandschuhen auf die Bühne treten dürste. Darum ist ein Buch, wie das in Rede stehende, im hohen Grade zeitgemäß, so vereinzelt es auch in der neueren Literatur basteht.

Der Gr. Berfaffer ichilbert une in ben Sitten und Bebrauchen bes Lechrain bie Fortbauer bes Baganismus, b. h. bes Beibenthums als einer Art Bauern - Religion, Die Guverstition bes unteren Bolfes ale "Ueberreft" aus jenen bem blinden Raturdienste und seinen Drakeln verfallenen Jahrhunderten, wie icon die Rirchenvater ben Aberglauben darafterifirten. Der Berfaffer bemerft mit Recht: feit Borres feine Myftif forieb, und 3. Grimm feine beutsche Mythologie herausgab und zu Sammlung von Sagen und herfommlichfeiten aller Art aufforderte, bedürfen Forschungen über unseres beutiden Bolfes leben und Denfen in Gebrauchen und Sitten, Blauben und Aberglauben feiner besonderen Rechtfertigung. Daß er vorzugeweise bie "Religion bes nieberen Sausbebarfes" jum Gegenstande ber Darftellung "im gläubigen, volfemäßigen Sinne" genommen, hat feinen Grund barin, weil hieruber noch fo gar wenig Erschöpfenbes und folgerichtig Erflarenbes ju Tage getreten.

Die beigebrachten Erzählungen fonnen nur jum allerfleinften Theile Sagen genannt werben. Es find vielmehr Borgange unter unferen Augen, Begebenheiten im Gebiete ber weißen und schwarzen Magie, beren Pracis sich unbehinbert burch Ratechismus und moberne Schulbilbung am Faben einer geheimen Ueberlieferung aus grauer Heibenzeit bis in die Gegenwart fortgeseth hat, wovon auch die schwurgerichte lichen Berhandlungen in München, wie in Berlin Beispiele liefern. Daß auch in Zufunft dieser infernale Dienst nicht erlöschen wird, bafür bürfte heutzutage insbesondere die überemäßige Pflege der Raturreligion, wir wollen sagen, der Raturwissenschaften auf Kosten der höheren geistigen Disciplinen sorgen.

Es handelt fich alfo bier nicht um langft verflungene Dahren, fonbern bas Deifte ift "von ben Ergablern theils felbft erlebt, theile boch mit erschaut, fo bag an eine Ueberlieferung aus alten Beiten nur in ber Unfchauungeweife gebacht werben barf." "Daß aber folde, ber Auftlarung langft verfallen gebachte und in ber Urauffaffung bem bochften Alterthum entftammenbe Begebenheiten fich noch wirflich fo ereignen, burfte in vielen Begiehungen boch bentwurdig gu nennen fenn. Dit ber fogenannten Aufflarung bat man bem Bolfe wohl feinen Glauben, burchaus aber nicht ben Aberglauben, ben thatigen, teuflischen entziehen tonnen : biefer geht mit bem Unglauben Sand in Sanb. Bor allen find es bie Schafer, wie fie aus Burtemberg nach Bayern fommen, welche in Teufelebefchworungen und Ausübung jeber Braris von fcmarger Runft unglaublich bemanbert find. Gines driftlichen Glaubens und Befenntniffes find fie meift ganglich baar, boch mas von fatholifchen Gegen und Beibungen ihnen tauglich, bas ift ihnen, obwohl fie jumeift proteftantifcher Abfunft, gut befannt. Es ift baber ein ebenfo großer, ale weitverbreiteter Irrtbum, bag man bie Beiftlichfeit beschuldigt, bem Aberglauben gefliffentlich Borfoub ju leiften. Das gerabe Begentheil ift ber Kall, und abgefeben von einem großen Theile ber beutigen Brieftericaft, welcher fogar vom verneinenben Beifte ber Beit angeftedt ift, fo beweifen bie fanonifchen Befege und Berhaltungemagree geln aller Renell Biten, welchen im Ernft um bie Babibeit gu thun, inte Willet bas Chriftenthum nicht felbft guin Aberglauben gewellbelle bas vollig Grundlofe biefer von ben Britbern in Bettatas ausgehedten Befchulbigung. Daß gerabe ber gemeine Mittin in Altbayern nichts mehr beflagt, als baß feine Beiftliche einen fo folechten Blauben an Die Beren und Truben and Die Berganberungen feber Art haben, und alles als die fabbaften Aberglauben verwerfen, bavon fann fich jedwebet Abergeugen, ber nur auf bas Land hinausgeben mag." Das aber Goldes auch icon in fraberen Beiten ber Rall gemefent Bewelst bem Berfaffer unter Anberm eine Mbfdrift bes Monunus-Buchleins aus bem Anfang bes vorigen Rabrhunderes. Amorin ber bes Schreibens wenig geubte Abforeiber am Ende mit folgender flagenden Ermahnung folieft': Laft une nicht aber biefes bochte Befen enticheiben, wie unfere Beiftlichen thun, fonbern foll ein tiefes Stillichweigen beobachtet werben. Laffet und bie bochfte Bottbeit anbeten um aller Menfchen Sulfe. Geine Ratur ift unermeblich, und unfer Beift verliert fich barinnen. Um ju wiffen, was Er ift, mußte man Er felbften fenn"!

Folgerichtig wird hier bem Pantheismus biefelbe Stelle eingeräumt, wie er sich auch auf ben Lehrstühlen gewisser Philosophen ober anderer, vom Christenthum emancipirter und mit ber Zeit fortgeschrittener naturwissenschaftlichen Celebritäten breit macht. Bekanntlich hat die durch die Beiträge des Herrn Berfassers näher belegte entsprechende Zauberpraris während der Gränel des breißigjährigen Krieges den größten Ausschwung genommen. Nicht ohne Grund war der Resormator von Wittenberg so lebhaft vom Clauben an die zusnehmende Herrschaft der sinsteren Rächte überzeugt; hatte er doch selber Mühe, sich den unbeimlichen Seist vom Leibe zu halten, der, scilicet, der Renschseit das Licht des neuen Evangeliums nicht gönnen wollts. Seit dem nicht ursprüngslich beabsichtigten, wohl aber in Folge der Resormation übers

zu passiren glaubte\*). Was in ne Land, welches sich am freiesten bem wegt, uns an Geisterglauben und inegt, uns an Geisterglauben und inegt, uns an Geisterglauben und inegt, uns an Geisterglauben und inegt. Maße Maßeabe ber Emancipation scheinen auch die in der Tiefe sich i bildete Poblel hat vor den untersten ser Beziehung nichts voraus. Was. Ansang sehrte, darf nicht gelten; da nünftigen durch tanzende Tische am Besinnung zu kommen. Jedenfall Bergleiche unserer in Rede stehende Spiegel hinter der Magie und Magionen der heutigen Gesellschaft nicht

Der Berr Berfaffer liefert auß Sagen noch intereffante Beiträge fil feinen Festen und Loostagen, über Geburt, hochzeit und Tob. Rach I beutschen Mythologie ift bas Buch tom ahnliche Schriften folgen werben, wodurch Altbayern ben Borwurf Schule von sich abwälzt, als gesch

Salat As Salat Attach Salat Anna Salat Salat Anna As

> ្រាស់ ស្គ្រាស់ ។ ព្រះសំពេញ

### XIII

# Zum Sehahren bes Protestantismus in Frankreich.

Die tathelifche Rirche barf, bas ift außer 3weifel, bie proteftantigen Geften, bie in Franfreich gerftreut finb, gu ihren erpichteffen Beinben gablen. Es fallt babei auch ber Umftant ine Tefenbers auf, bag biefe Gegner, bie mit ber romifchen Eselbinbeit bie Erlofung ber funbigen Ceele burch bas Leiben bes menschgeworbenen Gottes gemeinschaftlich annehmen, wie fo in einem, deiftliche Unichauung von anderer Denfart wifentlich unterfcheibenben, Glaubensfage mit ihr gufammenhalten, gegen biefelbe mit ben revolutionaren Biberfachern alles Weiftenthums ju einem Bund bes Angriffs und ber Abwelt 40 vereinigen tonnten. Ein fo foneibenber Biberfprud leife burd menschliche Leibenschaften bes gemeinften Schlages, burch Bag, Diggunft und alle bie Triebfebern, bie aus anglifffer Ditbewerbung bervorgehen, fich erflaren. Das Hen ware eber rachflichtige Bergeltung, als achte Rritif im (Dielle' ber Babrbeit.

Co mige billes befoneniger un blefem Borgug, ben bie Broteftuntebillen Mationaliffen in ber Baht ihrer Bunbet-

Genoffen über bie gleich ihnen bie Grunbbebingung alles Chriftenthums befennenben Ratholiten geben, ein bamonifches Element bie Schuld. Es ift ben Broteftanten wie ben Rationaliften und ben übrigen Tobfeinden aller Religion, namentlich bes Chriftenthums, in bemfelben Dage eigen, von bem Schriftlichen Rom aber wird es als bas Alpha und Dmege alles Brrthums und aller Lafter betrachtet. Es banbelt fic in ber Sauptsache nicht barum, was entschieben werbe, as handelt fich vielmehr barum, wer zu entscheiben babe, und ob ber Menfch in feinem Denten und Sanbeln jugleich Bartei und Richter ift, ober ob eine außer ihm maltenbe, ibm unenblich überlegene Gewalt Borfdrift, Dabnung, Lobn und Buchtigung ihm zu ertheilen bat. Sieruber find nun, befone bere in Franfreich, Broteftanten nub Rationaliften wolltom men einverftanben, beibe machen bas 36 jum Couverein. mahrend bie fatholifche Lehre bie Belufte und Abneigungen ber Berfonlichfeit einem unperfonlichen Bebote unterwirft. Das ift nicht bloß in ben lichten Rebeln, ber Theorie von Wichtigfeit, auch fur bas praftifche Esben bat es eine große Bebeutung, und man fann fic Zag fur Zag übergengen von dem ungemeinen Unterfcbiebe zwifchen bem Banbel bei fen, ber bas Bewiffen für ein unabfangiges Schiebegenicht balt, um ben fittlichen Berth ber Dinge feftzufeben, ranb bem Berhalten jenes Anbern, ber in bem Gewiffen war, ein Spruchgericht fieht, um bie Uebereinftimmung feiner : Stat mit bem nicht von ihm erlaffenen Befete ober beren Mittel dung von bemfelben ju erflaren. Bwei Berfonen, bie fic über biefen Bunft nicht verfteben, werben im Uebrigen and nicht zu gleicher lofung tommen, benn bas Recht bed 346 ift ber Ausgang aller Grörterung über Erfenntnis und - Belich. Bo es bie Befugniß eines Jeben ift, nach feinem Raturtrich ju urtheilen und zu hanbeln, ba ift feine Orbnung und fein Busammenhang; aber bas Behagen eines Beben; last bie Bortheile eines für alle binbenben Buftanbes leicht vermiffen.

und die Erialbif, nach eigenem Belieben radfichtolos ju fchalten, wiederbeit benen, die in diefe Anschauung verliebt find, nach willer über minder langem Gebrauche ju einem Raturrecht erboten.

Unter beir Freigeiftern in Franfreich ift bie Unbetung bes Raturiechte eine vielverbreitete, feftwurgeinde Gewohnbeit, aus ber protestantifden Gefellichaft ift fie gleichfalls nicht wollhaff ausgeschloffen, wenn auch burch bas Gewicht ftrenger Destelleferungen mehr ober minber niebergehalten. Die Birtung biefer Rrafte auf ben Anschein ber bauelichen Berbaliniffe Seingt: manchen Freigeift, bem es talt wirb in feiner Bereingeftang, ju Beziehungen mit protestantifchem Brivatleben, und Saraus entfteht juweilen eine theilmeife, ober vollftanbige Minisme bes in ben ibm offenen Rreifen berrichenben Befendtwiffes. Deift von fatholifdem Stamme, allein von ber Religion ihrer Eltern und Befdwifter in ber That langft abgefommen, werben biefe Freigeifter, ber Cetteneitelfeit ju gefallen, ale vom tatholifden Aberglauben ber protestantifchen Mufflarung jugefallene Reulinge angefeben. Diefe Ralle find indeg bodft felten in ben gebilbeten Rlaffen, und bie wiffenschaftlich gefdulten Ratholiten, von benen Biele in ben Freuden bes Lebens fich umfaben, bann burch bie Schatten bes 3meifele gingen und ba Dialeftif lernten, find, bier in Canbe wenigftens, über bie verftedte 3bentlidt von Broteftantblund und Revolution im Reinen, laffen von bem Firnis ber Erbaulichfeit fich nicht taufden, und wiffen ben Bibelftellen, womit man fie befdießt, bie Berlen bes Evangeliume entgegenzusenben.

Sie haben babei ben nicht zu verachtenben Borthell, baß fie ben gefellschaftlich und financiell hochftebenben Brosteftanten gegenüber, die fich bad Broseipenwert angelegen sein laffen, ben Nachweis zu liefern Gelegenheit haben, wie biese vornehmen und wohlhabenben Bropaganbiften ber französischen Protestanten in bem Gebiete bes handgreiflichen

und Meßbaren einen Grundsat vertheibigen, ben fie in ber Religion verwerfen. hier moge ein Beispiel dieses merkwurdigen Gegensates stehen, bas um so größere Ausmerksamfeit verbient, als der Träger desselben unter ben freiwilligen Riffionaren ber calvinistischen Lehre weit hervorragt.

Der Rame Gafparin hat feit geraumer Beit in ber Chronif bes calvinistischen Gubens einen ber Cefte werthen Rlang. Der jegige Sauptvertreter beffelben, im Staatsleben, in ben Finangen, in ben Fragen bes Gemerbfleifes ebenfalls bemanbert und geschätt, hat sowohl seine parlamentarische Laufbahn, ale feine öffentliche Wirffamfeit burch baufiges Auftreten nicht bloß fur bie Berechtigung bes feinen Glaubenegenoffen gefetlich zuftanbigen Gottesbienftes, fonbern für religiofe Freiheit überhaupt vortheilhaft ausgezeichnet. weit ging er hierin, baß er, in Baris wenigstens, bas Batronat ber ausschließlichen Ratholifen genoß. Es fann bieß nicht Bunber nehmen, wenn man bebenft, bag unter ben fünf Deputirten, welche im Jahre funf und vierzig gegen Die gewaltsame Austreibung ber Jesuiten gestimmt haben, Agenor be Gafparin fich befand. Defhalb aber ift er mit nicht minberer Bahigfeit ber von feinem Bater, einem Convertiten, überfommenen Lehre zugethan, und liegt ihrer Berbreitung mit nicht geringerer Befliffenheit ob. Natürlich fommt ihm babei fein weltliches Biffen und Ansehen, feine Bertrautheit mit ben Kadern, die ben Menichen am meiften feffeln und erregen, mit ben Kingngen und bem Bewerbfleis. wohl zu Statten.

Die Schwierigfeiten im Gebiete ber gemunzten Metalle, theils von den neuentdedten Goldabern in den transatlantischen Zonen der Erde, theils von den Migernten, von des Kriesges Angst und Lasten, wie endlich von der friedlichen Bolsterwanderung nach Paris bewirft, zogen eine Entwerthung der bestehenden Geldsorten nach sich, oder verbreiteten doch lebhaste Furcht vor diesem Ergebnisse. Die hier berührte Ers

scheinung bat Grn. Agenor be Gasparin zu einem febr gut verfaßten Butachten über bie Cache veranlaßt, bas unter ben Rennern ber in Rebe ftebenben Berhaltniffe nicht unbeträchtliches Auffeben bervorgebracht bat. Gafparin bringt in feiner Abhandlung auf die Rothmendigfeit eines ungbanberlichen Mungfußes, eines Magftabes, auf ben alle anbern, ben Schwantungen ber Wefchafte und Ereigniffe unterworfes nen Taufchformeln, fowie ihre gleichbebeutenben Beichen gus rudgeführt werben fonnten. Wenn in Franfreich nach Franfen, in England nach Pfunden, in Preugen nach Thalern gerechnet wirb, fo ift ihm bieß eine ebenfo unumgangliche als allgemeine Bedingung bes Belbverfehrs, in Diefem Bebiete bie einzige Burgichaft ber Ordnung und bes Beftanbes. Und in bem Reiche bes Geiftes und bes Unfichtbaren, in ber Ephare bes Glaubens und ber Sittenlehre, ber Religion mit Ginem Bort, follte ein folder Dafftab nicht nothig fenn, bas Beilige, bas fur bie Emigfeit Erfoberte fcmaderen Schut, lässigere Sut bedürfen, ale bie Werfzeuge zeitlichen Rugens?

Da nun, wie Gasparin, Die Protestanten überhaupt für bie Anwendung ber heiligen Gebote auf die mirklichen Buftanbe bes Menfchengeschlechts ben Schwerpunft ber fichtbaren Stellvertretung Chrifti verwerfen, und in ben Tiefen ber un= ergrundlichen Cee freier Forfchung feinen Anterplat fur Regel und Borfdrift ohne Berufung finden, fo muffen fie bald von philosophischen Untergrabungeversuchen ber fatholischen Rirche ablaffen und die metaphyfifche Belagerung berfelben aufheben. Benbet fich nun Calvin, auf biefem Beg geschlagen, an einen Ratholifen bes Mittelfchlage, an einen gebankenlofen Rirchenganger, ber ale Gewohnheitsmenfc in bem geweihten Mebium lebt und gur Deffe, sowohl weil es Gitte als bes Concertes halber fich begibt, fo wird ihm barfc ermibert: man folle ihn mit ber Prebigt in Frieben laffen; ein Brebiger flifte nur Langeweile, er mußte benn Lacorbaire heißen ober ber Jesuite Felir fich ichreiben. Prebigt ift überhaupt

bie Bogelicheuche bes protestantischen Gottesbienftes bier ju Lande. Das Merfmurbige babei in Kranfreich und vielleicht balb auch anberemo ift bie ungeheure Angichungefraft ber geiftlichen Bortrage in ben fatholifden Rirden, wenn nur irgend ein berühmter Rame baran fich fnupft. Es erflart fic aus bem Charafter ber Ration und bem Ginfluffe, ben Die beiben Befenntniffe auf ihn haben. Der Frangofe ift von Ratur aus leibenschaftlich. Die fatholische Bucht bemächtigt fich feiner Leibenschaft, um bamit bie Geelen fur hohere 3mede gu befeuern. Da brechen nun Klammen aus bes Redners Bruft und feten bie borchenben Berfammlungen in eine Gluth, in ber Freude, Bewunderung und Andacht um ben erften Rang fich ftreiten. Das zeichnet, ich fage nicht bie beften, wohl aber bie mit Bugfraft begabteften ber fatholischen Rangelrebner aus. So ift es nicht allein in Baris, so ift es in gang Franfreich, und nicht wenige Ctabte gibt's, wo felbft fur bie Weltfinder ber vorübergebende Befit eines Lacordaire eine wichtigere Angelegenheit als bie Anfunft einer Rachel ift.

Der Beift bes protestantischen Glaubens beschränft feinen Berold, ber mehr ale einmal ein Laie ift, auf fcmudlofe Sittenlehre. Jedes Element ber Inbrunft und Aufregung ift verbannt aus feiner Aufgabe. Wird biefe nun einem ruhigen Charafter und bedachten Beifte übergeben, fo erwarmt er gmar bie Gemüther nicht zu glühenber Beibe, boch belehrt er binlanglich die Gemeinde über ihre firchlichen und weltlichen Pflichten. Co eine erbauliche Brofa findet eine gemiffe Ungahl von Bonnern in jener Schichte bes Mittelftanbes, ber alles hervortreten aus bem alltäglichen Beleife bes burgerlichen Dafenns zuwider ift, und aus biefer Rlaffe erhalt mander protestantische Berfunder ber Schrift von Beit ju Beit einen Bumache bes Besuche, ber ihm zu Theil wird. Meiften jedoch ber Liebhaber folder Beredfamfeit andern barum Nichts an ben firchlichen Gewohnheiten ihres Saufes, und Taufe, Communion, Trauung, Begrabniß folgen, nach wie

por, bem fatholischen Ritus. Dehr als die Bredigten ber Broteftanten richtet allerdings ein anderer Rober aus. meine bie Entbindung von ber Beichte. Bei ben Frangofinen hilft bas wenig; benen ift ber Beichtvater nicht sowohl ein Mann bes Schredens ale ein Beburfnis. Bei Mannern von empfindlichem Stolz, ohne geistige Ruftung, Die ohnehin feine rechten Ratholifen find, greift dieß beffer an und manche Eroberungen ber Calvinisten mochten erzielt werben auf Diesem Bege. Unter bem gemeinen Bolf ftogen fie jeboch nicht felten auf Schaltenaturen, und bas befommt ihnen ichlecht, benn bem Bibe find fie nicht gewachsen. Gin junger gandmann bes fogenannten Morran, mo ein urfprunglicher und verwegener Colag Menfchen wohnt, fiel ben calviniftifchen Bropagandiften in die Bande. Gie fragten ihn aus über fein Glauben und Leben. Es fam folglich auch die Frage, ob er fatholifch fei, auf bas Tapet. Raturlich, entgegnete er. Db er jur Deffe und Beichte gehe? Er fand biefe Frage unanftanbig und fuhr rafch heraus: mas geht bas Euch an? Aba! 3hr geht alfo nicht? Ja wohl jur Deffe, aber bie Beichte wird oft ju fcmer und ba wartet man bis auf bas nachfte Dieß ermuthigte bie Apostel, fie thaten einen Schritt vormarts und fagten: Dun fo fommt ju une, bei une gibt es feine Beichte. Und auch fein Regfeuer! antwortete ber Dorvanefe. Gie faben fich gefchlagen, boch marfen fie beim Rud. jug noch ein lettes Bort bem gemandten Gegner bin. Das ift fatholischer Aberglaube, riefen fie. C'est une chance de salut (bas ift ein Weg jum Beil), antwortete ber Buriche jungenfertig.

Bas mit ben Bauern nicht gelingt, bas wird mit ben Proletariern ber Statte oft erfolgreicher, aber auch durch ans bere Mittel versucht. Es find ba Tausende, die durch Elend und verberbliches Beispiel von jeder Bahn der Gottesfurcht abkamen, aber den Lodungen der Milbihatigkelt sehr zugängslich find und für fromme Gaben fromme Gesichter machen.

Sier ift ein ergiebiger Berbbegirt fur bie calviniftifde Bropaganba, und obgleich überzeugt, bag vielen Gpenben, bie von reichen ober boch mobilhabenben Calviniften ausgeben, alle Abficht ber Befehrung burch Beftedung vollig fremb ift. fo halte ich boch fur mahricheinlich, bag bier bie Sauptquelle protestantifcher Onabe fich finbe, und baburch eine Erfinbung unferer Beit in ben Sanben ber Brotestanten befonbere Musbeute gemabre. Es gibt bier nämlich jur Befanntmachung eines Unternehmens in ber Sanbelemelt, eines Buches, bas auf ben Gefdmad ber Menge, eines Bubnenftudes, bas auf bie Reigungen ber Daffen berechnet ift, gwifchen bem Inbis vibuum, von bem bas genannte Projeft ausgeht, und bem Bublifum ein Mittel ber Anzeige und ber Anregung, bas bie Reclame beißt. Es besteht erftens in einer Erffarung, baf biefes ober jenes Unerbieten ben betreffenben Liebhabern gemacht merbe, es enthalt zweitens bie Lobeserhebung bes Ingebotenen und entwidelt brittens, bag beffen Erfolg icon begonnen habe, ja im Bachfen begriffen fei. Bas bas Barifer Febervolf bierin an Big und feder, manchfaltiger Erfindungsfraft geleiftet bat, geht in's Unglaubliche, und bie Proteftanten haben feine Musficht biefe Birtuofen gu überflügeln. Dagegen find fie im Stande bie Reclame auszubehnen, und mabrend bie anderen Frangofen nur in ihrer eigenen Sprache bas Sandwerf treiben fonnen, haben bie Broteftanten biefer Bunge und ihre Genoffen nicht bloß eine frangofifche, fonbern auch englische und beutiche Reclamen geschaffen, bie unter ber Korm gebrudter Briefe, überfichtlicher Auffage und gufunfts ichwerer Abbandlungen fich verftedt und bennoch Reclame bleibt. Dieje Reclamen geben nichts Bestimmtes, icharf Umriffenes; wenn von Convertiten bie Rebe ift, wird bie ftatiftifch eingehenbe Ungabe ber Berfunft biefer Convertiten gro-Bentheils vernachläffigt. 2Bas ich unter Unberm von ben Fortichritten bes Calvinismus bei ben Gub-Frangofen in einem beutiden Blatte gelefen habe, ift ebenfo unbestimmtes Berebe und

bie Privaterfundigungen, die ich einzog, bewiesen mir, daß von beträchtlichen, nachhaltigen lebertritten zu Calvin nicht gesprochen werden könne, und die guten Rachrichten für die nichtfatholischen Christen aus dem Süden ohnehin mehr, bei weitem mehr auf die regelmäßigere Sammlung und Bastorirung der calvinistischen aus den alten Zeiten stammenden Elemente als auf neue Erwerbe, die bloß sporadische Borstommnisse seinen, sich bezögen.

Die proteftantische Reclame hat noch fur anderen Ruhm ju forgen und peinliche Abneigungen ju überwinden. Gie hat ber Regierung fur ihren Sout zu banfen, und ich glaube in ber That, baß ber Berfehr mit ben weltlichen Beamten fowohl fur bie protestantischen als fatholischen Rirchendiener, für bie besonbers, welche bie hoberen Stufen ber Befellichaft einnehmen, nach allen Regeln ber feinen Lebensart ftatt hat, glaube auch, baß, wo ein Tempel ber Ausbefferung bebarf, ober bie amtliche Ginnahme mit ben Sporteln ben rechtmäßis gen Bedürfniffen einer armen Pfarrer - Famille nicht genügt, bie Regierung feineswegs fich farg zeigt und mit Nachbrud eingreift. Co will es bie Billigfeit in Anwendung bes Befetes; es wird in fast allen ganbern, bie fatholische Regierungen haben, fo gehalten und wie flicht, unter Andern, bas fatholifde Belgien gegen bas protestantifche England vortheil= haft ab. Den meiften Dant fonnen bie Calviniften jest ber Regierung fur bie gemiffer Magen ausnahmsweise Freiheit wiffen, bie fie ben Angriffen auf ben Beift, Die Beschichte, bie Einrichtungen und besonders auf bas Dberhaupt ber Rirche jugefteht. Es ift unglaublich, mas in biden Banben und bunnen Blugidriften ober in flüchtigen Tagesblattern besfalls an neu aufgelegten Gemeinplagen vergeubet wirb. Aber bas rottet ben gallofranfischen Beift nicht aus, ber im Mittelalter mit ben Welfen ging, vor breihundert Jahren ultramontan und bemofratifch jugleich, mas von nun an nicht mehr möglich, fich gestaltete und in Allem und mahrscheinlich immer, vorzüglich aber in Sachen bes Gewiffens, eine maße gebenbe Beforde wollte, will und wollen wirb.

Die protestantische Reclame finbet trotbem fich bemuffigt, bas lob Englands ju fingen, und calviniftifchen braven Df. ficieren ber frangofischen Rriegeflotte, Die ben Britten nicht ale Brotestanten, fondern ale Landesfeind ansehen, ben Tert über die Verdienste Albions zu lefen. Gie hat die Großmuth ber protestantischen Großen, namentlich ber Benfer, hervorgubeben, und die protestantischen Gotteshäuser, die mehr als jur Salfte auf beren Roften entfteben, aufzuführen. biefen letteren fann ich ben Freunden ber Barifer-Mertmurbigfeiten ben Reubau ju bezeichnen nicht unterlaffen, neben dem Klofter ber Benediftinerinen entstanden ift. biefem Klofter wird Jahr aus Jahr ein, Zag und Racht für Die ju Baris unablaffig thatigen Frevler gegen bas beiligfte Caframent bes Altars mit allen erfüllten Bebingungen tiefer, faum erträglicher Bufe Erbarmen von Bott erfleht. Da hat nun ber neue Tempel fich erhoben. Rein Befet verwehrt es ihm, allein die Thatfache erregt Bebanten, Die, ohne bas Gefet ju fcmaben, boch bie Widerfpruche, bie es julagt, rugen. Sier feben wir bas unerschutterliche Alterthum ber Rirche mit ihren garteften Beheimniffen wie in einem Engraß mit einem Erzeugniffe ber fortichritte und anderungevollen Wegenwart beifammen. Das Afpl zweier ber angefochtenften Gigenthumlichfeiten unferer Religion, Die Rebre ber Wandlung und bie Lehre ber Fürbitten, beibe unmöglich ju glauben ohne Beugung bes Berftandes und ber menfchlie den Machtvollfommenheit, biefes Afpl ficht unverzagt, ohne außere Beichen ber geringften Feinbichaft, im Ungefichte bes calvinistifden Bethaufes ba. Die beiben Beften berühren fich beinahe in ungeftortem Frieden, wozu, außer ber allmachtis gen Gute Gottes, ber weltliche Schutherr bes protestantie fden Tempele, ein Genfer Ebelmann von untabelhafter Ergiehung, sowie burch verwandtschaftliche Banbe mit tatholis fchen Saufern jur Berfohnlichteit gestimmt, Gr. von Thoras einerfeits, und die hochgebildete Borfteherin der ftrengen Nonnen burch ihre rudsichtsvolle Rachbarschaft andererseits tagtäglich beitragen.

Colche Aufopferung, wie die biefer Benebiftinerinen, mußt ibr vernichten ober erreichen, wenn ihr euch meffen wollt mit ber Rirche Roms; raubt ihr bie Thaten ber Opferfahig. feit, ben Rothleibenden und Berungludten erzeigt von ben frommen Comeftern aller Farben, ein Ausbrud, ber ihre Babl am beften malt, entreißt bie erfte Rraft Franfreichs, bas Beer, bem fortmahrend fteigenden Ginfluß ber Beiftlich. feit, ober ihr bleibt emig in Dhnmacht, und Franfreich wird niemals Euer! Rehmt einmal alle bie feineswegs vervonten Rundgebungen ber Brotestanten, Die größten und Die fleinften, die Uebertritte ju ihnen von Ratholifen und Rationalis ften, von fanatifden Bottesläugnern und gegen alles llebernaturliche gleichgiltigen Beiftern, rechnet fie alle, mo nur beren vorkommen, jufammen, lefet bann, mas gegen bie verschrieene, weil unverftandene, unbefledte Empfangniß gefcrieben murbe, und - jahlt bie Schaaren von Frangofen, bie an gablreichen Orten bas verschwärzte Bebeimniß mit Freuden gefeiert, und benft über bie Soffnungen, bie ihr auf Frantreich ju feten habt, ernftlich nach!

### XIV.

### Streiflichter auf die nenefte Gefchichte bes Protestantismus.

#### XXVII.

Der Meobaptiemne.

2. Die Rirche ber Reutaufer an fich, und verglichen mil anbern baptiftifden Richtungen alterer und neuerer Beit.

Im Wesen ist kein Unterschied zwischen ber neuesten Ausgestaltung des Baptismus und allen älteren Richtungen besselben aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert, wohl aber ein sehr großer in der innern Entwicklung und äußern Erscheinung. Nicht nur die Außenstehenden, sondern wohl auch theilweise die Baptisten selbst sind der eigentlich täuserischen Grundanschauung erst jeht recht bewußt geworden, seitbem der Neobaptismus dieselbe rein und scharf erfaßt, sie unverzagt und consequent durchgeführt hat. Darin liegt seine große Bedeutung. Man sieht jeht: daß im Baptismus die Frage von der Taufe stets bloß secundär und Nebensache, normgebend und Hauptsache dagegen die Frage von der Kirche war. Nur wer von "Kirche" überhaupt nichts weiß, vermag dieß nicht zu begreisen, wie z. B. Hr. Bunsen. Der Ritter hat ganz besonders die Baptisten unter die Flügel seiner Zufunsts

Rirche genommen, und boch rebet er von ihrer Besenheit, wie ber Blinde von ber Farbe; die Baptisten, sagt er, find Independenten, welche die Kindertause verwerfen. Wir sind nicht in ber Lage, die Definition des Baptismus so kurz abzuthun.

Epochemachend für seine tiefere Ergründung war drüben die Bonner Pastoral Conferenz vom 2. August 1854. Dr. Lange vertheidigte dort die Thesis: "das eigentliche Wesen sowohl des modernen Baptismus, als aller seiner kirchenhisstorischen Borläuser culminire nicht in der Frage über die Kindertause, sondern in der über den Begriff der Kirche und der Gemeinschaft der Heiligen; der chiliastische und donatistissiche Irrthum, die Anticipation des Reiches der Bollsommens heit, sei auch der Hauptirrthum des Baptismus").

Co ift es. In überraschenber Rlarheit treten alle biefe Momente an bem jegigen Reobaptismus ju Tage. In ber That aber lagen fie auch schon an bem wirren Convolut jener erften reformatorifchen Separatiften bor, welche man unter bem Ramen ber "Wiebertaufer" von Anfang an jufammengefaßt bat. Bare es ben Reformatoren nicht vor Allem um ihre eigene Faffung ber einzelnen bogmatischen Lehren ju thun gewesen, hatte namentlich ber Ingrimm Quthere über bie Bermegenheit ber "Schwarmgeister", welche in biefem ober jenem Betreff bie Bibel andere ale er ju verfteben magten, eine ruhige Ermagung jugelaffen: fo hatte bie Curie im Augustinerflofter ju Wittenberg icon in ben Jahren 1522 bis 1525 benselben Entscheib fallen muffen, wie jest Dr. Lange in Bonn. Der Reformator hatte fich bann aber auch noch mehr entfegen muffen über bie furchtbare Confequeng, welche feine Bermerfung bes Begriffs ber Rirche als apriorifch und objektiv gegebener Realitat, ale Institution ober Beile an ft alt, und bie folgerichtige Definition' und

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. . 3. vom 12. August 1854.

llebersetung von Ecclosia ale "Gemeinde", in's Leben rief und rufen mußte.

Ecclesia - Bemeinde! Jest erfaffen wir nicht leicht mehr ben vollen Umfang bes gewaltigen Ginbrude, welchen biefe neue Entbedung auf ernfte Bemuther hervorbringen mußte; benn bie Rebel mehrhundertjähriger Inconsequeng find uns binderlich, mit welchen die Reformatoren felbst ihre Erfinbung ju verschleiern eilten, inbem fie ben weltlichen Staat barauf bedten. Wir wiffen nur fo viel, bag es nicht bie Schlechtesten ihrer Bartei maren, welche, im Innerften emport über folchen Betrug am Chriftenvolfe, von feinen Urbebern fich abwandten. Reder Betrug! meinten fie. Denn biefelbe "driftliche Freiheit", in beren Ramen man bie Rirche als Anstalt gestürzt, warb jest bem Staat ale Sclavin bingegeben; bie unter bem Ramen "Biebertaufer" jufammengefaßten Oppositionellen innerhalb ber Bartei fühlten nur gu wohl, daß dieß nun erft recht das Befen ber Rirche vertennen heiße \*). Die Rirche, aufgefaßt nach Art bes Staates als "Berhaltniß von Autoritat und Unterwerfung" fei antidriftifche Ulurpation, "ber Menfch über bie Bermittlung ber Rirche hinauszuheben", Die "Befreiung ber Individualitat" ju mirfen, "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto"! unter biefen Schlagworten, um auch hier mit Brn. Stahl ale ber größten reactionar = protestantischen Autoritat bee Zages zu reben, hatte man bie Rirche als Inftitut verworfen. Aber faum wollten bie Strebfamften unter ben befreiten Inbividualitäten fich faktisch ber "Unmittelbarfeit bes Bandes

<sup>&</sup>quot;) Der Reformator Bullinger bemerkt ausbrudlich: ihre Anficht von bem Berhaltniß weltlicher Obrigfeit und Rirche hatten die Bies bertäufer "gemein mit ben Pralaten ber romischen Rirche." "Darum schreiben auch jest die Bralaten nicht minder wider une, bann bie Taufer." Bgl. das Beitere bei J. E. Jörg: Deutschland in der Revolutionsperiode von 1522 bis 1526. Freiburg bei herber 1851. S. 709.

Verselgung, ber Verbannung, ber Tobesstrase versallen. grausam Gehetzten aber hielten mit tem standhaftesten he des Martyriums sest an der von den Resormatoren, ihren jetzigen Versolgern, legitimirten Errungenschaft: er "Unmittelbarfeit des Bandes" zu Gott oder Christo, zogen daraus die praktischen, positiven wie negativen equenzen. Dieß ist das gemeinsame Princip der zu Resationszeiten unter dem Collestivbegriff der "Wiedertäuzusammengesasten protestantischen Separatisten, dieß einzige Merkmal, welches bei jeder ihrer unzähligen itonen zutrisst.

Ran hat vor breihundert Jahren und bis auf die neueste ihre besondern Ansichten hinsichtlich der Taufe für ihre insame Signatur angesehen. Aber ganz fälschlich; wesens ist dieß ein Quiproquo, welches sich der richtigen assung des Wesens der Wiedertäuserei höchst schädlich es. Richt die Verwerfung der Kindertause, oder der auch einer zweiten, das ist Erwachsenen Tause war vas "Wiedertäuser" machte, sondern die praktische Festeng und allseitige Anwendung der resormatorischen "Unselbarkeit des Bandes" machte sie. Man könnte sonst doch in nicht auch jene im allerersten Ansange schon die zur

Und in soferne mit Recht, als ihnen allerdings Ein Princhegemein war, nur nicht bas der Wiedertause, sondern bad
ber wohlverstandenen "Unmittelbarkeit des Bandes", wennynicht mehr zu Christo, so doch zu Gott. Sonst ift an der
oben angeführten obsoleten Anschauung nur soviel wahr, dust;
bas "fortwährende Wunder", von dem die Reformatenen fegut, wie heute noch Hr. Stahl und Hr. Leo die Erhaltung:
ber "Einen bestimmten Lehre" unter den von der kirchlichung.
Lehrautorität Emancipirten erwarteten, vor Allem an den
Lehre von der Kindertause schieterte.

"Es ift ja burchaus gugegeben, baß fich bie Rinbertaufe aus ber Schrift nicht beweisen laft", fagt Sofprebiger Rrume macher \*), und biefelbe Bemerfung machten viele ber erften Bibelforfder, welche Luthers Ueberfebung noch brudnaß ju Sanben nahmen. Gie glaubten eber bas Gegentheil aus ber Bibel beweifen gu tonnen. Ihre Gegner beriefen fich auf bas driftliche Berfommen bamale wie beute noch. Allein erft fürglich hat ihnen wieber ein Baptift bie breihundertjahrige Untwort jurudgegeben: beinahe alle Behren Rome, gegen bie man evangelifcherfeits proteftire, batten baffelbe Alter, Diefelbe Entftehungeart und Berechtigung, wie bie Rinber-Taufe" \*\*). Rurg, bie Rinbertaufe ift nur ju garantiren burch Berufung auf bie lebrenbe Rirche als Seileanftalt. Diefe aber hatten bie Reformatoren eben felbit gefturgt, bie "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto" an bie Stelle bes alten "Berhaltniffes von Autoritat und Unterwerfung" gefest. Gr. Stahl hat biefelbe Menberung noch im 3. 1853 ale bas große Brincip bes Proteftantismus gepriefen. Best gmar rebet er wieber von ber Rirche als Inflitution mit ife rem binbenben Anfehen aber ben Denfchen" \*\*\*), und Gr.

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 1. Auguft 1855.

<sup>\*\*)</sup> Salle'iches Bolisblatt vom 11. April 1855."

<sup>\*\*\*)</sup> Biber Bunfen von Stabl. Berlin 1858. G. 21.

Rathusius hat nicht Anstand genommen, den Baptisten einen schweren Borwurf zu machen aus ihrem "Standpunkte eines gänzlichen Beiseitelassens der von Christo gegründeten Rirche und eines bloßen Hangens einzelner Menschen an Christo als ihrem personlichen Beseliger"\*). Die Wiedertäuser aller Orten und aller Zeiten aber haben mit allem Recht gerade diesen Standpunkt als ben ächt resormatorischen und rein evangelischen sestgehalten und prakticirt; darin liegt ihre gesmeinsame Signatur; wer die Erwachsenen-Tause in irgend einem täuserischen Berstande zum Kriterium hinausschaubt, nimmt pars pro toto oder eine vereinzelte Folgerung für das gemeinsame Princip.

Diesem Princip entflossen noch hochft manigsache anderen Confequengen; Die firchliche Taufe hatte ihm nur ben erften Stein bee Anftofes geboten. Gie ift bem Princip gegenüber nach beiben Seiten bin unmöglich, nach ber formalen, wie nach ber materialen. Rach ber formalen: benn, wie wir gefehen haben, und wie ber Baptift Steinheil bem Franffurter Rirchentag ausbrudlich bemerflich machte, "jeder Bertheidiger ber Rindertaufe muß zulest fußen auf eine unter ber Leitung bes beiligen Beiftes unfehlbare Rirche." Run vermißt fich gwar Gr. Rathufius entgegengureben: "Gr. Steinheil hat vollfommen recht, glaubt er felbft etwa an eine unter ber Leitung bes heiligen Beiftes irrenbe Rirche" \*\*)? Es ift aber mit Diefer Frage ben herren offenbar nicht Ernft; benn die behauptete Unfehlbarfeit ift ihnen fa bie Todfunde Roms, fie felbft fprechen mit Borliebe auch von ben "Cunden" ihrer eigenen Rirche, und mare biefes wie jenes nicht richtig, fo mare bas Urtheil ber Gelbstverbammung über ihre eigene Reformation gesprochen.

Die althristliche Taufe ist aber wo möglich noch mehr

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 11. April 1855.

<sup>\*\*)</sup> Balle'iches Bolfeblatt a. a. D.

unmöglich nach ber materinien Geite. Denn conditio auf qua non ber "Unmittelbarfeit bes Banbes gu Chrifte "ift the Befenntniffirche, Ecclesia ale bie aus ben einzelnen: Cilibigen von Unten auf fich conftruirenbe Gemeinbe. Rathriff fann nur ber mit vollem Bewußtfebn erfaste und erfifte Blaube bie Mitgliebichaft an ihr verleihen; fie abt nicht wie bie Rirche ale Anstalt Bert Chrifti am Menfchen, fonbert nur burd ben Menfchen: Befenntniffirche und cons work ratum find unvereinbare Dinge. Der Segnungen ber Gir framente wirb nur theilhaftig, fagt Dr. Rrummacher, wie bas Organ bagu befitt, b. b. ben lebenbigen Glauben, alle gegentheilige Anficht vom "ex opere operato ober migffe wirfen", fei fie romifc ober lutherifc, ift fcriftwibrig 1 Luther felbft fühlte befanntlich biefe Confequeng ber "Unmite telbarfeit bes Banbes ju Chrifto", ober bes Begriffe von Rirche ale ber aus ben einzelnen Betennenben angefammele ten Bemeinde fo tief, bag er ju jener Fiftion bie Buflucht nahm, welche Riftion in bie lutberifche Dogmatif (Gerhard, Martenfen) überging, und von ichroffen Lutheranern beute noch feftgehalten wirb: ber Glaube fei eben auch icon in ben Reugebornen thatig. Der elfagifche Baptift Steinheil freut fich nicht wenig, bag Brof. Steinmeber aus Bonn in feinem Referat über bie Lehre von ber Taufe am Frantfurter Rirchentag offen erflarte: "bie Ausfagen lutherijder Dogmas tifer von einem Glauben in Sauglingen feien monftrofe, bas driftliche Befühl wie bas gefunde Denfen verlegenbe Unnabe men" \*\*). Er freut fich; benn ift bemalfo, fo bleibt ben Que theranern nichts übrig, als bie Rindertaufe aufzugeben wie Die Baptiften, ober die Taufe überhaupt ale bloges Cumbol ju achten wie bie Calviniften, ober fie ju rehabilitiren ale ein Bert Chrifti nicht burd ben, fonbern am Denfchen,

<sup>\*)</sup> Balle'iches Bolleblatt vom 1. August 1855.

<sup>\*\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 11. April 1855.

wie die Reulutheraner. 3m letten Kalle aber ift "Rirche" nicht mehr gleich "Gemeinde", fonbern nothwendig Anftalt. Birflich hat fic neuestens fogar fr. Stahl burch ben Anbrana ber Baptiften und Inbepenbenten zu biefer Anschauung hinübertreiben laffen. "Bon bem, mas Institution ift", fagt er, "von ber Dacht und bem Recht einer Cache über ben Menichen, ber Dacht und bem Recht eines Organismus, ber ba Trager gottverordneter Aufgaben ift, hat Bunfen überall feine Ahnung" \*). Allerbinge, eine folche objef. tive Rirche als von Dben gegebene Unftalt Bottes auf Erben, wie fie fr. Stahl bier mit gesperrter Schrift jum Beften gibt, fie fann und muß ausgreifen, Chrifti Berf an jebem, wenn auch nicht burch jeben Denichen übenb. Aber hat benn auch fr. Stahl felbft von ihr bamale eine "Ahnung" gehabt, ale er bie "Bermittlung ber Rirche" und bas "Berhaltniß von Autoritat und Unterwerfung" in ihr ale romifche Falfchung verwarf, Die "Unmittelbarfeit bee Banbes" ale protestantisches Brincip verherrlichte. Und wenn es jest ihm felbft mit feiner "Ahnung" Ernft ift, wirb er bann mobl auch ber von Lic. Strobel flar genug ermiefenen Folgerung nachgeben, und bas Dafeyn bes Protestantismus als frevelhaften Raub an ber gottlichen Beileanftalt, bie Reformation als Berbrechen muthwilliger Defertion erflaren?

Wir sehen hier bereits, und werben mit jedem Schritt noch deutlicher sehen, wie ganz und gar die Frage von der Tause eigentlich eine Frage vom Rirchenbegriff ift. Weil das Lutherthum durch seine unaustreibbare Reigung, immer wieder in die Anstaltlichkeits-Idee aus Roth und Drang zusrüczusinsten, wenn auch nur ganz verstohlens — in letterer Frage am widerspruchvollsten sich verhält, darum ward es auch in ersterer stets am kläglichsten hins und hergezerrt. So konnte z. B. die Bonner Pastoralconferenz in Einem und

<sup>\*)</sup> Wiber Bunfen von Stahl. S. 25.

remselben Athem bedauern: daß "man das objektive Gnabengeschenk in Tause und Abendmahl zu wenig hervorhebe, dagegen die subjektive Heilberkahrung zu stark betone" — und zugleich beschließen: "daß die Kirche gegen die Gräuel des Tauszwangs zu protestiren, und ein evangelischer Prediger nur die freiwillig der Kirche von den Eltern dargebrachten Kinder zu tausen habe" \*). Offenbar hat jenes Bedauern nur Grund im Angesichte der neuesten Tefinition Stahl's von der Kirche als "Institution", und ebenso offenbar ist dieser Pretest nur zulässig bei calvinischem Begriff von der Tause.

Der Calviniomus hat bie "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto", alfo ben Begriff ber Rirche ale Bemeinbe ber Befennenten immer viel reiner festgehalten als bas Luthere thum, woraus iden, wenn man es fonft auch nicht mußte, mit Epideng au schließen mare, daß die Tauflehre ber Calvie niften ber baptiftischen nachstrermandt fenn muß. fann man, namentlich was England und Amerifa betrifft, oft faum mehr die Grenglinien unterscheiden. Gie haben gwar Die Kindertaufe beibehalten, aber "von Unbeginn in einer franklichen und unhaltbaren Auffaffung", wie Gr. Rathufins meint; und nicht gang ohne Grund ift Gr. Gueride ber Anficht, früher ober fpater merbe ber bebeutenbfte Theil ber reformirten Rirde burch bie Confequeng gang bem Baptismus in bie Urme getrieben werben. In ber That ift ber Anfang bagu in England und Amerita fcon im größten Dafftabe, und nun auch in Deutschland gemacht. Der friedlandifche Mennoniten = Brediger Aderinga fieht ein "Beiden ber Beit" barin, bag ber "rechtgläubige fr. Profeffor Dr. Chrard in feiner Dogmatif, ohne es vielleicht absichtlich ju wollen, boch beutlich zu verftehen gibt, daß nur die Taufe auf Grund bes Glaubens die mahre ift, alfo die Taufe benen quaebient, welche felbft im Beifte wiebergeboren werben, und fich bann

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R. . 3. vem 12. Auguft 1854.

binfictlich ber Rinbertaufe nicht anders zu helfen weiß, als daß fie eine löbliche Gewohnheit ift, welche für die Eltern etwas fehr Troftliches und Erfreuliches hat" \*). Freilich mußte icon ber Beibelberger Ratechismus fich nicht anders zu helfen, ale: Die Taufe fei ein "Beiden, bag bie Rinber fomobl als die Alten in ben Bund Gottes gehören follen." Taufe ber Rinber gilt alfo eigentlich gar nicht ben Rinbern, fondern ben Eltern ober ber Gemeinde \*\*): biefer Colug liegt fehr nabe. Dehr als bebenflich aber ift es, wenn jest fogar bie Prediger ber lutherischen Rirche Schwedens die Baptiften nicht mehr anders abzumehren vermogen, als burch Aneignung ber calvinischen Entschuldigung: Die Taufe ift eine Bestätigung ber Berantwortlichfeit ber Rirche für ihre Mitglieber und eine Ginmeihung bes wichtigen und heiligen Berufes ber Eltern \*\*\*). Augenscheinlich ift bieg in nuce icon bie gange Taufpraris ber ichottischen Rirche. Daffelbe ift ber Kall bei ber auch unter Lutheranern oft ju treffenden Unficht, bag bie bei ermachsenen Jahren erft eintretende Confirmation bas nothwendige Supplement der Kindertaufe fei und mit biefer erft bas volle Caframent conftituire +). Beides ift wefentlich baptiftisch, und unvertennbar, bag die Baptiften nur unnothige und in Cachen bes Beile verwerfliche Ilms fcmeife, handgreifliche Berfehrtheit und die flagrante Gefahr, Gott jum faliden Beugniß anzurufen, vermeiben, wenn fie bas "Siegel ber Taufe" nur bem ertheilen, ber vorher felbft jum "Bunde mit Gott" fich ju befennen vermag.

<sup>\*)</sup> Mennenitifche Blatter, herausgegeben vom Prebiger Mannhartt in Dangig. Mary 1855.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Gine ziemlich leichte Ceremonie, die hochftens fur bie Citern als felerliche Uebernahme ber Berpflichtung driftlicher Erziehung eine Bebeutung erhalt" — fagt Brof. Schaff (Amerifa S. 130 ff.) von ber Tauflehre ber "meisten puritanischen und presbyterianisfchen Theologen" Nordamerifa's.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus "Aftonblab" im Journal "Deutschland" vom 9. Jan. 1856.

<sup>†)</sup> Bengstenberg's Evang. R.: 3. vom 18. Nov. 1854.

Wie ber Rirde ale Anftalt allein bas Werf Chrifti am Menschen, jo entspricht bem auf bie "Unmittelbarfeit bes Banbed" gebauten Befen ber Befenutniffirde allein Die baptistische Tauspraris. Nur bag bie ftrengealvinische fich ihr annahert bis gur Ununterscheidbarfeit. Die Taufe überhaupt hat hier fo gang und gar feinen Schein von opus operatum mehr, ift fo völlig bloges "Beichen" ber Wiebergeburt, welche entweder icon geschehen ift, unabhangig vom Taufact, ober erft hernach bei ermachfenen Jahren geschehen foll, baß bef halb auch die Nothtaufe verboten ift, und in Schottland g. B. Die Taufe nur an folche Rinder ertheilt wird, beren Eltern als "im Bunde mit Gott" ftehend erfannt werben und alfo eine Art von Garantic bieten, bag auch die Rinder feinerzeit in biefen Bund eingehen, ju ben Ermahlten gahlen werben, mahrend aus bemfelben Grunde die Sproglinge gottlofer Eltern fowie fammtliche unebelichen Rinber bie Taufe gar nicht empfangen\*). Ilmgefehrt ift bas "Recht und bie Dacht bes gottlichen Organismus über ben Menfchen" (um mit Grn. Stabl gu reben) fo gang und gar unvereinbar mit bem Begriff ber Befenntniffirche, b. h. ber "recht eigentlichen Bibelgemeinbe, mo nicht eine Erbfirche vom Bater auf ben Sohn ftattfinbet, und bas gange Bolf ber Rirche angehört": bag g. B. bie neue Confession ber von England aus gegrundeten "evangelifden Rirde gu Turin" ausbrudlich bie regelmäßige Confirmation gur bestimmten Beit verbietet, und nur freiwillige Aufnahme mit freiem Befenntniß julaft. Gang consequent fügt jene Confession bei: "bie Rinbertaufe ift burchaus nicht nothwendig, ce herrscht auch hierin völlige Freiheit" \*\*).

Man fieht: auch von biefer Seite ift es unmöglich, bas bloß gewiffe abweichenben Meinungen von ber Taufe an fic

<sup>\*)</sup> Salleiches Belfeblatt vom 11. April 1855; vgl. Sengftenberg's evang. R.-3. rom 12. Marg 1855.

<sup>\*\*)</sup> Berliner protest. R.. 3. vom 20. Dct. 1855.

fcon bie Signatur bes Baptismus ausmachen. Wollte man fie ale bas Gemeinsame ber Taufer annehmen, so tonnte man faum umbin, auch einen namhaften Theil ber Calviniften mit in bie baptiftische Rechnung zu bringen. Sogar auch mit ber blogen Auffaffung bes wirflichen Merfmale baptiftis ichen Wefens, ber festgehaltenen "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto", an fich ift noch nicht durchschneibend geholfen, fofern man es blog negativ begreift als consequente Abweifung alles objektiven Rirchenthums. Es ift ein beliebtes Schlagwort: bas Eigenthumliche bes Baptismus liege hauptfächlich in bem hervorheben ber Subjektivität. Man erflart fich baburch unter Unberm auch feine Bopularität namentlich in Nordamerifa: er habe so eine mehr praftischmenichliche Seite und eine oppositionelle garbung erhalten im Gegenfate zu ben theoretischeren und mehr bas Aufgeben bes Cubjefte im gottlichen Dbjeft hervorhebenben Geften \*). Aber insofern biefer Bug von Subjeftivität fich vorherrschend negativ außert, findet er fich ebenso gut im blogen Calvinis, mus. Letterer lebt ben Brincipien Stahl's von 1853 nicht weniger energifch nach: ber Bermerfung aller "Bermittlung ber Rirche", alles "Berhaltniffes von Autorität und Unterwerfung" in ibr. fennt ebenso wenig ein Wert Chrifti außer burch ben Menichen, wie ber Baptismus. Wo immer ber Calvinismus, wie in England und Nordamerifa, fraftig und lebenbig aus bem eigenen Beifte beraus fich gestalten fann, "bringt er mit besonberm Rachbrud auf inbividuelles perfonliches Chriftenthum, auf freies felbftfanbiges Gemeindeleben, auf ftrenge Rirchenzucht, trennt icharf zwischen Gott und Belt, Rirche und Staat, Wiebergebornen und Unwiebergebornen, halt die Bibel über Alles hoch und will bas firche liche Leben immer wieber unmittelbar aus ihr neu gestalten,

<sup>\*) &</sup>quot;Religion und Rirche in Nordamerita." Beitschrift "Atlantische Studien". 1853. II, 165.

ohne fich um Tradition und die geschichtlichen Bermittlungen viel zu fummern"\*). Go fiele ber Baptismus abermals mit bem Calvinismus und Independentismus in Gins zusammen. Anders aber gestaltet sich die Sache, wenn wir suchen und finden, inwieferne die baptistische "Unmittelbarfeit bes Bandes zu Christo" auch eine positive und eigentlich firchenbildende Seite hat. Sie ist die wahre Signatur ber Täuserei.

Wir haben ein praftifches Beispiel an Grn. Kerb. Rib bed, jur Beit Baptiftenprediger ju Elberfeld und Barmen. Geborner Lutheraner trat er über jum Calvinismus ber preufifchen Union, und von ber reformirten Rirche fiel er im 3. 1853 gu ben Baptiften ab. Geine Gdrift über lettere Converfion widmet er bem Melteften bes reformirten Breebyteriume gu Elberfeld, bem er guvor ale Predigtamte-Canbibat angehort hatte. Die Debitation foll, wie er fagt, bezeugen, "baß ich noch reformirt bin wie früher, weil bas 2Bort Got tee reformirt ift, und bag ich jum gangen vollen Inhalt bee Beibelberger Ratechismus Ja und Umen fage ausgenommen bie Frage: foll man auch bie jungen Rinber taufen"? 3a, Ribbed gefteht jenem Presbyterium gu: baß "es am meiften fich angelegen fenn laffe, wenn auch von unrichtiger Berfaffungebafie aus, eine Scheidung angubahnen gwifden bem Bolfe Gottes und bem Bolfe ber Belt." "3ch bin", fagt er weiter, "nicht rom reformirten Befenntniß abgefallen, fon bern im Begentheile, Die nothwendige Confequeng ber reformirten Erfenntniß bes Borte Gottes hat mich gur Rlarbeit gedrängt, ein Taufbund fonne nur gefchloffen werben mit dem ausermahlten Bolf Bottes" \*\*).

In Diefer Erflärung ift bas baptiftifche Punctum saliens flar eingetragen. Bei allen Bemuhungen, Die negativen Confequengen

<sup>\*)</sup> Schaff: Amerifa. Berlin 1854, S. 78 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ribbed: aus ber Lanbeelirche in bie Baptiften : Gemeinbe. 30 rich 1854. Deble.

ber "Unmittelbarfeit bes Bandes zu Christo" geltend zu machen, kommt auch der strengste Calvinismus doch nicht zu ben positiven Errungenschaften desselben. Denn er bleibt schücktern oder träge doch immerhin noch stehen auf der verschwommenen Mitte des symbolmäßigen Kirchenbegrisse, wornach die eigentliche und rechte Kirche oder die Gemeinde der Heisligen ein inwendiges und unsichtbar hinter der wüsten kirchelichen Masse verstecktes Ding ist und bleibt Hr. Ribbed dagegen sagt: die eigentliche und rechte Kirche Gottes aus Erden oder die Gemeinde der Heiligen muß sichtbar senn. Zum Beweise will er noch ein eigenes Buch schreiben über diesen Sas. Wir haben inzwischen das baptistische Princip in seiner schäfften Fassung hiemit von selbst herausgearbeitet.

Diefelben Banblungen, welche Gr. Ribbed mit feinem Glaubensftandpunft innerlich burd:umachen batte, liegen chenfo auch außerlich in ber Beschichte und in bem faftischen Das fenn bes reformatorischen Triumphe von ber "Unmittelbarfeit bes Bandes ju Chrifto" ausgebrudt vor. Das Lutherthum hat bas Brincip immer wieder und bis auf diefe Stunde gurudgebrangt und verbunfelt, indem es balb, vor bem Unbrang ber Begner, in ben Begriff ber Rirche felbft ale Unftalt que rudfiel, bald bie verlorene Anstaltlichfeit burch firchenregimentlichen Territorialiemus erfette, bald einen Schein berfelben einführte burch ben Absolutismus ber Phrase, ober burch bie in ber Ercluftvitat bes Befenntniffes eingepferchte firchliche Maffe. Der Calvinismus hat folde Biebereinschmarzung ber meiland hinausgeworfenen "Bermittlung" ter Rirche und bas Opus operatum verschmaht, Ecclesia ftete ftreng ale "Gemeinbe" gefaßt; aber er magte nicht, fie ale fichtbare Bemeinde ber Beiligen ju faffen und die inwendige Rirche burch völlige Ausscheibung ber firchlichen Daffe an's Licht ju feben. Dieß und nichts Anderes war bagegen feit breihundert Jahren bie Aufgabe bes Baptismus; frei und fledenlos follte bie "Unmittelbarteit bes Banbes ju Chrifto" in ber ihrer theilhaftigen Sammlung aus der Umhüllung der kirchlichen Maffe hervortreten, und also in ihr wiedergewonnen seyn, was durch den Sturz der Kirche als Anstalt dereinst verloren ward: die Sichtbarkeit, die Heiligkeit, das wahre Priesterthum zu den Zwecken der Kirche. Und mächtiger hat die täuserische "Unsmittelbarkeit" ihre Flügel nie geschwungen als heute, greller, aber auch reiner ist ihre Idee nie an den Tag gesommen als jest im Neobaptismus.

Daß biefer baptiftische Rirchenbegriff wie ein rother Raben auch burch bie gange Geschichte ber Tauferei fich binburchzieht, ift, wie gefagt, eine vollig neue Entbedung. Das er aber früher allgemein überfeben warb, erflart fich leicht aus verschiebenen Brunben. Fur's Erfte ift bie Frage vom Rirchenbegriff überhaupt erft ein Brobuft unserer unerhort entscheidungeschwangern Tage. 3meitene übermucherte anfänglich im Baptismus felbft bie negative Geite feiner Tenbeng ober die Richtung gegen die Symbol-Dogmatif, wenigftens infofern als bie Augen ber außenftehenben Beobachter fast ausschließlich nur baran Interesse nahmen. Drittens bewirften bie Beitumftanbe, bag bie Meußerungen ber pofitiven ober firchenbilbenben Tenbeng ber erften Tauferei unter ben Besichispunkt politischer Strebniffe fielen und nur als polis tifche Berirrungen beurtheilt murben. Biertene endlich ift nicht zu laugnen, bag in unserer fcmachlichen Beit ber Arbeitetheilung nicht nur Baptiften und Reutaufer, fonbern auch Irvingianer, Sammlung bes Bolfe Gottes in Burtemberg, Mormonen - allesammt übergenug mit ben einzelnen 3been ju ichaffen haben, welche bie erften Biebertaufer, ein fleines Sauflein und auf ben engen Raum beutscher Erbe befchranft, zumal bearbeiteten und en bloc ber Realifirung entgegentrieben. Bir merben nicht verfaumen, wenn wir bie übrigen ber genannten neueften Seften behandeln werben, jedesmal auf biefe eigenthumlichen Bracebentien bingumeifen. Borerft foll ber Reobaptismus wie Aphrobite aus bem Meeresschaum por uns

aufsteigen, indem wir die beiben Richtungen des Baptismus überhaupt aus feiner Geschichte verfolgen: die negative gegen die außere Glaubensnorm, und die positive auf eine die gestürzte heils anftalt wirklich ersepende Rirche.

" fr. Rathufius wirft es bem Baptiften Steinheil als "verfehrten Standpunft" vor, "bie Rirche mit allen ihren Einrichtungen erft aus bem neuen Testamente beweisen, und auf einer leeren Rlache aufbauen zu wollen, mahrend boch bie Rirche Reuen Testaments mit ben Grundzugen ihres Befenntniffes, ihrer Berfaffung und ihres Cultus bestand, ebe ein Buch bes neuen Teftamentes gefchrieben mar"\*). Gehr wohl! In ber That aber hatten die Reformatoren felbft fich, wie taufende ihrer Dictate beweisen, auf Diefen Standpunft gestellt und ftellen muffen, wenn fie ber alten Beileanftalt eine Begenfirche bieten wollten; und alle ihre Anhanger fanben fich auf ben nämlichen "verfehrten Standpunft" hinübergetrieben, wenn fie es nicht etwa vorzogen, die blogen Rachbeter ber Reifter in Bittenberg und Burich abzugeben. Dies jenigen Leute, welche nicht beghalb ber alten "Bermittlung ber Rirche" entfommen ju fenn glaubten, um fich fofort ber unfehlbaren Autorität in's Chebett entsprungener Monche, und in ber Folge biefes ober jenes rebellischen Reichsstandes, unterwerfen ju muffen: fie maren es eben, über welche bie Reformatoren unter bem Collectionamen ber "Wiebertäufer" fo blutig fich ergrimmten. Wir murben une mohl vergeblich abmuben, ben Eindrud zu ermeffen, ben biefe armen Leute empfingen, als fie bie anberthalbtaufenbjährige Statte bes Beiligthums als Bert bes Untidrift verfluchen, ale Mutter aller Luge und galfdung ausschreien borten, und bem glaubten. Ihr Geift mußte wirflich auf eine "leere Flache" fich gestellt fublen gegenüber ber verlorenen, erft neu gu ente bedenden Bahrheit. "Ronne ber Schrift nicht glauben, fenn'

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 11. April 1855.

feinen Christum nicht, sei ihm eben, als wenn er fore von Gerzog Ernsten sagen, ber in ben Berg gefahren soll fennts — so hörte man zu Rurnberg im Areise jener Separations reben, welche die alte Heilsankalt hatten fiürzen helsen allahin in der That, wenn diese soviel gelogen und gefälsche, wie Luther betheuerte, warum sollte sie nicht auch die gange Die Unther betheuerte, warum sollte sie nicht auch die gange Die bel bloß erdichtet haben? Die Reformatoren stedten bier sollt sich eine beliebige Grenze, über welche hinaus sie keinem Ber dacht mehr gestatteten; aber mußte eine solche beliebige Aust wahl nicht als schreiende Willtür erscheinen? War as alles solgerichtig, daß das ganze christliche Wesen von Grund aus neu auf der "leeren Fläche" ausgebaut werde?

Dieß und nichts Unberes wollten jene erften Bie taufer, und fie erftrebten es mit einet tobesmuthigen Ener bie Mit- und Nachwelt flaunen machen mußte. Die freud Beharrlichfeit, Die fterbensluftige Ergebenheit, mit ber fie wie Schandbanf, bem Blutgeruft, bem Scheiterhaufen nicht itte entgegengingen, fonbern entgegenftürzten, mit ber ausjungen Maidlein binguliefen und bes Tobes begehrten geugt von bem zweifachen Gefühl, bas ihre Seelen erfittel und niederbrudte. Det Bahn von bem verbienten Quet gang ber alten Rirche brannte neben ber vergebrenben Gas fucht nach einer neuen; bie germalmenbe Debe ber gleeten Rlade", Die ringeum ihrem Beiftesauge von ben Rutiff: ber alten Beileanftalt berab begegnete, angftigte fie; bie tal nem Menschenhers erträgliche Leerheit in ber "Unmittellarfells bes Banbes" jum Jenfeite spornte fie zu verzweifeltem intil gen nach Wiebergewinnung ber verlorenen Dbiefeivitat. Die "Bund mit Gott" follte von Reuein fichtbar werben. In bil gangen Ringen find bie zwei natürlichen Rithtungen woll W unterscheiben : bie nach ber driftlichen Babrbeit an fich bie bem neuen Le brinhalt, und bie nach bem objettiven date lichen Leben ober ber Rirche. Je mehr man bisher bie lete tere Richtung überfeben : bat, befto fcarfer ift fo ffir ;und fest

zu unterscheiben. Gerabe erft an ihr zeigt fich recht klar bas eigentliche Princip ober Motiv aller Tauferei: Flucht vor ber unerträglichen Debe bloßer und firchenloser Unmittelbarkeit bes Banbes zum Jenseits.

Betrachten wir erftene bie ursprunglich tauferische Richtung auf neue Glaubensnorm jum Bergleich mit bem heutis gen Baptismus: fo ift abermals mohl zu unterscheiben, benn in berselben liegen nicht nur die modern baptistischen, sondern auch icon bie Reime ber irvingianischen und mormonischen Principien por. Ein Theil nämlich nahm wenigstens bie Bibel als unzweifelhaftes Wort Gottes aus ber alten Rirche in die firchenlose "Unmittelbarfeit bes Banbes" mit hinuber. Der andere Theil traute auch ihr nicht mehr und raumte jo bie leere glache ganglich ab von jeber " Vermittlung", auch ber Bermittlung, bie bem gebructen Bibelwort icon an und für fich immer noch anhangt. Die unumgangliche Erfahrung, daß bie Bibel an fich bie "Gine bestimmte Lehre", wie Gr. Stahl fich ausbrudt, nicht zu bieten vermöge, führte unausgefest Bufluß von jener erftern Partei in biefe lettere über. "Jeder foll nach ber Schrift felbft urtheilen" (Submayer), "wußten feinen Richter über Gottes Bort benn Gott allein", "ließen fich bie Doctoren nicht anfecten" (Reublin's Schuler), "ber Bauer foll felbft fur feine Geligfeit forgen ohne Schrifte gelehrte" (Munger); aber, feste alebald Dent hingu, "ber Auslegung bes Beiftes muß ein Jeglicher juvor bei ihm felbft gewiß feun, fonft macht er gewiß aus ber Schrift einen muften Grauel vor Gott." Wer ju biefem llebergang aus bem erften Stadium in's zweite fich nicht entschließen wollte, bem blieb nichts übrig, ale bie Schrift literaliter, nach bem buche ftablichen Laut, ju verfteben und ben baraus fliegenben "mus ften Grauel" hatte eben Dent vor Augen. Das Alles, fagt ber Taufer S. Frant, "entflund aus bem Buchstaben ber Schrift, ben fie fteif fur fich hielten." Die Ginen predigten nur vom Sausbach berab, weil es beiße, "funbet bas auf von der argen Zeit sage, "in der soll man schweigen"; in der Schweiz sah man Weiber im Hemde oder nacht auf den Straßen Kinderspiele treiben, weil geschrieben stehe "so ihr euch nicht gleichmacht den Kindern zc." Kurz, der todte Buchstabe der Bibel konnte nicht leicht auf irgend einen lächerlichen Unsinn deuten, der von jenen Täusern nicht sofort als göttliche Wahrheit herausgezogen worden wäre. Diese Ansschauung von äußerer Glaubensnorm aber ist es, der biblische Buchstabencult, woher der Stammbaum des modernen Bapstismus in seiner Richtung auf den Lehrinhalt den Anfang nimmt und in direkter Descendenz sich herleitet.

Die andere, in der "Unmittelbarfeit bes Banbes", in ber Fernhaltung aller "Bermittlung" ober irbifchen "Autorität und Unterwerfung" ungleich entwideltere Unschauung bagegen haben, wie früher die hundertfaltigen Inspirations . Gemeinden, die Duafer, die Chafer ic., jest die Irvingianer und Mormonen, in gemiffer Sinfict auch die netromantischen Spiritualiften, fur fich in Beschlag genommen. Gei es burch bie miglichen Erfahrungen mit ber verwirrungevollen "Bermittlung" ber Bahrheit burch bie Bibel für fich, fei es burch bie uranfangliche Ueberzeugung von ber Bermerflichfeit auch biefer "Bermittlung": jedenfalls wendete bie Dehrgahl ber erften Täufer fich balb ber reinften und geiftigften Ausgeftaltung ber von Dr. Stahl ale protestantisches Brincip gepries fenen "Unmittelbarfeit" ju. Gie empfing bie Glaubenenorm burch "innerliche Ginfprechung", von ber "Stimm bes himmlifchen Batere", unvermittelt an ihrer ewigen Quelle, unter außern Erscheinungen, wie fie bei jenen ftammvermandten Ceften fich beute noch wiederholen. "Die Apostel lehren von feinem Prediger nichts, allein von Gott", wie bamals mit ihnen, fo auch jest "reb' Bott burch ben Beift mit ben Geis nen", und "feine Junger follen Reinem glauben, auch nichts anfangen, fie follen Gott por fragen" - fo fprachen bie fpis

ritualistischen Bauern von Uttenreut, und wie ber Chronist Andhelm mit eigenen Augen fah, wurden überhaupt "ihr etlich, auch Schriftgelehrte, so verzuckten Geistes, daß sie feinen Buchftaben mehr lesen noch Menschenstimme hören wollten."

Bas freilich objettiv bie "Gine bestimmte Lehre" betrifft, so trug bie lettere oder vollfommene Unmittelbarkeit feine befferen Krüchte als bie burch ben Buchftaben ber Bibel beidranfte. Bon beiben Anschauungen gilt Frant's Wort: "fie haben unfäglich viel Geft' und Deinungen unter ihnen und ift fcbier Reiner mit bem Anbern in allen Studen Gins." Es bewegte fich eine unerfaßbare Menge von Lehrnuangen um bie beiden Bole, die man burch'ben Ramen ber milben und ber gabmen Biebertaufer bezeichnete. Doch ift es beutlich genug gu erfeben , baß bie befannteften Unterscheidungslehren: Bermerfung ber Rinbertaufe, bes Gibichwurs als fundhaft und jeglichen Gebrauchs bes Schwertes, ber auf ben Buchftaben ber Bibel beschranften Bartei angehörten, wie benn auch biefe Lehren an fich icon auf migverftanbene Schriftmorte weisen. Andererfeits bemahrte Diefelbe literale Erflarung bes Bibeltertes fie bei ber tatholifchen Unficht von ber Rechtfertigung, mahrend - merfwurdiger Beife! - bas tieffte Beheimniß bes driftlichen Lebens, ber garte Frohnleichnam, ben Cturg ber Beileanftalt auch an ihnen rachte. Denn nur und gerabe in biefem Buntte umgingen fie ben festen und flaren Buchftaben ber Bibel, und befannten und befennen fich bis zur Stunde jur zwinglischen Abendmahlelehre \*).

<sup>\*)</sup> Dem bekannten Reisenben und reformirten Prebiger M. Buf ch, ber in Nordamerika auch mit verschiebenen Baptiften: Sekten bestannt warb, ist jene Thatsache heute noch aufgefallen, und zwar ebenfalls als eine merkwürdige Inconsequenz. "Bon ben Tunstern", fagt er, "wird allenthalben mit vielem Eiser geltend gemacht, daß sämmtliche Anordnungen Christi und ber Apostel buchstäblich zu nehmen und zu befolgen seien." "Ihrer Buchstäblichsteltstheorie gemäß" fährt Gr. Busch fort, "könnte man zu ber Ers XXXVII.

Stand biefe erftere Abtheilung ber alten Taufer alfo immerhin noch auf driftlichem Boben, fo war bief bagegen in großem Dafftabe bei benen von ber vollenbeten Unmittel barfeit bes Banbes, bie von ber "leeren glache" ihres reifgiofen Standpunftes aus unmittelbar mit Bott communicirten, nicht mehr ber Kall. Bor lauter "Unmittelbarfeit" war ihnen ber Glaube an ben Mittler felbft entfallen. fonft angenommen, bag nur bet 1529 ju Conftang wegen Bielweiberei hingerichtete C. Seter als Chriftuslangner angeschuldigt worden fei; neuere Forschungen aber beweifen. baß bie Laugnung ber Trinitat, ber Menfdwerbung, ber Erbfunbe, ber Ewigfeit jenseitiger Strafe ac. unter einem Theile ber Taufer, wenn auch mehr im Beheimen \*), weit verbreitet war. Eben fo boch in ber "Unmittelbarfeit" haben fich heutzutage, wie wir feben werben, bie Mormonen erschwungen, wie fie benn auch bie Bolvgamie mit einem Theil jener alten Separatiften-Bartei gemein haben. Bewiß leuchtet hier von Reuem ein, bag irgendwelche besonberen Unfichten von ber Taufe bie gemeinfame Signatur bes alten Baptise mus nicht fenn fonnen; wohl aber hatten fowohl biefe Chrie

25

wartung berechtigt febn, baß bie Tunter bie auf ihr Abendmati folgende Communion als Genuß des wirklichen Leibes und Blute Chrifti auffahten, und somit der Lehre von der Transsubstantiation hulbigten. Dem ift indeffen nicht fo." (Busch: Manderungen zwischen hubson und Misselffiftppi. I, 164 ff.) Demnach halt der fr. Berfasser boch wohl felbst die Bandlungslehre für die allein biblische!

<sup>&</sup>quot;) "wiewohl fie bas bem gemeinen Pobel ihrer Junger nicht bab vertrauen, fonbern nur ben Wohlvertrauten in Geheim eröffnen"
— berichtete ber Reformator A. Offanber im Jahre 1528 an ben Murnberger Rath. Bgl. G. 677 und 704 meines Buches ("Deutsche land in ber Revolutionsperiode von 1522 bis 1526"), zu welchem ich viele vorher unbefannten Actenfticke über die ersten Wiebertaufer benühen konnte, und bem auch die Weigen obenstehenden Unsführungen entnommen find.

fusläugner mit ihrer Lehre vom "vergotteten Menschen" Zessus, als auch jene buchstäblichen Bibelforscher die Eine Praris mit ber reformatorischen "Unmittelbarkeit des Bandes" zum Zenseits gemein. D. h. nicht nur hielten beide fest an ihrem Protest gegen alle nicht immer wieder Jedem von ihnen (aus der Bibel oder durch Privatinspiration) neu sich erzeugens den Glaubensnorm, sondern die Christusläugnenden hatten mit den Bibelgläubigen auch die positive Richtung auf eine neue, die gestürzte Heilsanstalt ersehende, äußere Kirche gesmein, d. h. auf einen neuen sichtbaren "Bund mit Gott."

Berfolgen wir aber vorerft ben Stammbaum bes mobernen Baptismus, in foferne er fich ableitet von jenem Theile ber alten Biebertaufer, welche ben Bibelbuchstaben ale ihre außere Glaubenenorm verehrten. Der Baptiemus lehnt heute noch jede andere "Bermittlung" bes driftlichen Lehrinhaltes ebenso energisch ab, wie bie Ahnen vor breis hundert Jahren. Mit welcher Scrupulosität er über ber Reinheit ber "leeren glache" feines Bibelftanbyunftes macht, hat fich erft noch in bem jungften Apofrophenstreit gezeigt, jum nicht geringen Schreden und Merger ber beutschen Que theraner mit ihrem in jeber Minute gehnmal verläugneten Reformationsprincip. Die von ben Baptiften beherrschte englifch amerifanische Bibel - Affociation batte nämlich angefangen, ihre in Amerifa mit großen Roften neu verfertigte Bis belüberfetung maffenweise in Deutschland zu verschleißen. Cos gar aus bem getreuen Bommern fam Rlage: ein colportirens ber Baptift giebe mit Bibeln "ju beifpiellos billigen Preifen" von Saus ju Saus, "und wenn bie englifche Bibelgefellschaft so fortfährt, bann tann bie unsere nur ihr Testament machen, und fo werben benn wohl allmählig die Bibeln mit ben Apofruphen verschwinden, und bie Englander mit ihren ungeheuren Gelbmitteln ben Sieg erringen" \*). Diefe in

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. Rirchenzeitung vom 18. Febr. 1854.

Preußen sogenannten "Wiedertäufer-Bibeln" waren aber nicht nur gesäubert von ben Apokryphen, als welcher heiligen Büscher Autorität keine andere Garantie für sich habe, als eben die der längst entlarvten alten Heilsanstalt, sondern auch von den sonst üblichen Capitelüberschriften, Parallelstellen und Perisopen. Offenbar liegt nämlich auch hierin eine Art von "Bermittlung", ein Bersuch, den Bibelsorscher für gewisse Erklärungen vorweg einzunehmen, und beides kann der baps tistische Buchstabencult nicht dulden. So war aber auch jedes Eremplar dieser Wiedertäuser-Bibeln eine Rüge und öffentliche Anslage gegen die Inconsequenz und resormatorische Tergiversation der Lutheraner.

Nichts ift geeigneter, die biblifche Stellung ber Baptiften jum driftlichen Lehrinhalt an einem argumentum ad hominem ju bemonstriren, ale ein Blid auf die Bertheibigung ber Lutheraner gegen bie Bibelausgabe berfelben. "Die Bibel", fagt Gr. Nathufius, "bedarf ber Auslegung. Befange Buch und Ratechismus find bas ausgelegte gottliche Bort. Der Rationalismus mar zufrieben, als er biefe Bucher ber Rirche ben Leuten genommen hatte; Die Bibel ließ er rubig fteben, die that feiner Berrichaft feinen unmittelbaren Gintrag. Dhne alle Auslegung hat auch Dr. Luther bie Bibel bem Bolfe nicht in die Banbe ju geben gewagt. Er gab bas Minimum von Huslegung in feinen Borreben, in ben Capitelüberschriften, und gang vorzüglich in ben Barallelftellen. Die Bibel ohne biefes Minimum von Auslegung herauszugeben, fcheint mir auch fur unfere Beit geradezu bedenflich. Es macht fich überall bas Berlangen auch nach mehr Auslegung bemertlich"\*). Mit ber Bibel verfahren wie bie Baptiften, beife "bem Bolle jegliches Berftandniß ber beiligen Schrift abschneiben, und jeben Bufammenhang zwischen ber Schrift und ber Rirche auflofen"; "Luther hatte bagu ficher-

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 12. Auguft 1834.

lich fein Gewissen gehabt, die Bibel so bem Bolfe in die Hande zu geben"; "bazu gehörten die verdrehten Köpfe moberner Englander, um eine so unsinnige sire Idee auszusühren"; "ber um sich greisenden Sestirerei könne nichts fraftiger in die Hande arbeiten, als diese Bibelausgaben"; "die Bibel ohne Apokryphen sei offen als Standarte des modernen Sektirergeistes ausgepflanzt"; "findet man unsere deutschen Bibeln nicht passend, so ist es jedenfalls bester, daß die Berstheilung des alten Testaments ganz unterbleibt" \*).

Man fieht, bag in ber Dyposition gegen die Baptiften fogar bas an's helle Licht bes Bolfsgebrauchs unter ber Bank bervorgezogene Evangelium felber flagrante Befahr ber Ent. werthung läuft. Freilich marb bas reformatorische Princip von ben officiellen beutiden Rirden im Grunde nie anders behandelt. Dagegen hat ber Bavtismus es ftete in redlichem Ernfte auf feiner gahne emporgehalten. Dafür litt und leibet er aber auch immer wieber an bemfelben Difere, bas die Reformatoren felber noch von ihrem eigenen Princip gu fürchten hatten, und weßhalb fie es für bie Braris mit eigener Sand wieder unterbrudten: an absoluter Unbeständigfeit und endlofer Abfplitterung in ber Lehre. Berfen wir nur einen Blid rudwarts auf bie Geschichte bes Baptismus in feiner Richtung nach einem nicht nur relativ, fonbern abfolut neuen Lehrinhalt, b. h. nach einer immer wieber von Reuem burch bie Einzelnen aus ber Bibel zu eruirenben und über ber "leeren Blace" aufzustellenden Glaubenenorm.

Die Mennoniten, auf welche bas Princip von ben erften Wiebertäufern zunächst vererbte, halten es zwar fest, leben aber praftisch in einer altersschwachen Stagnation bahin, in der man sie überhaupt für kirchlich impotent erachten barf. Aus den alten Fanatikern zu emsigen, weltklugen, stillen Leuten geworden, besteißen sie sich mit aller Kraft des

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolleblatt vom 30. August 1854.

Beitlichen, so daß selbst Rußland sie aus dem revolutionären Deutschland weg zur Colonisation seines Reiches an sich zu ziehen bemüht war und ist; im Uebrigen sind sie faktisch auf das Nivcau einer consessionellen Bekenntnißkirche herabgesunsten \*), und nach der andern Seite des Princips machen die Neutäuser ihnen den gegründeten Borwurf, daß ihre kirchenbildende Praris mit der der "Erbsirche" oder "Landeskirche völlig zusammensalle" \*\*). Früher oder später muß naturges mäß dieselbe Abspannung und Impotenz des Princips bei allen Abtheilungen seiner Anhänger eintreten, wie jest bei den Mennoniten.

Inzwischen aber lebt es noch in feiner vollen ZeugungsKraft unter ben englisch-amerikanischen Baptiften. Sie batiren von 1633, und entstanden, unabhängig von jenen Borgängern, aus ben Puritanern und Independenten Englands, indem ein Theil berselben das Weitschweifige, Berkehrte und Gefährliche ber calvinischen Kindertause erkannte, und diese in der That lächerliche Praxis verwark. Noch unter ihren ersten Führern setze die Fertilität des Princips sich in Bewegung, und dauert bis heute ungeschwächt

<sup>\*)</sup> So außert 3. B. ber Menneniten = Brebiger Ackeringa in Friesland: weil es über bas Sonberbefenntniß hinaus eine höhere Ges
meinschaft mit Christo gibt, vertreten wir nicht jene intolerante
Consessionalität, und haben es schmerzlich empfunden, daß ber Bers
liner Kirchentag die Augustana in der Weise als Standarte aufgepflanzt, daß er uns dadurch von sich ausgeschlossen. "Dennoch
sind wir der Meinung!, daß das Sonderbefenntniß sehr wichtig ist,
daß die einzelne christliche Gemeinschaft in der sichtbaren Kirche
ohne bestimmt ausgesprechenes und empergehobenes Bekenntniß
feine Realität hat, und daß sie erst durch dasselbe ihre berechtigte, erkenn = und haltbare Stellung unter den übrigen Consessionen einnimmt." Mennonitische Blätter, herausgegeben vom Prediger Mannhardt in Danzig. März 1855.

<sup>\*\*)</sup> Ribbect a. a. D. S. 84.

fort. Die Einen fanden die calvinische Lehre von der Onabenmahl, bie anbern fanben im Gegentheil bas Recht bes freien Billens bei ber Befehrung in ber Bibel ausgesprochen, und fo fceiben fie fich heute noch in Barticular - und General - ober Universal - ober Free Bill-Baptiften. Sinwieberum fanden jene jum Theil in ber Bibel, bag bas Diffions-Befen bem Bott ber Gnabenmahl in die Rechnung greife, und fle conftituirten fich eigens als Anti- Miffion . Baptifts. Ein Theil ber zweiten Partei fand, bag die Bibel Banbauflegung vor ber Communion gebiete, und fie constituirten fich ale Sir-Brinciple-Baptifte (Sebr. VI. 1. 2.). Wieber ein Theil ber Baptiften fand in ber Bibel nichts von ber Trinitat, und fie conftituirten fich als Chriftier - Baptiften, indem fie bennoch bie Taufe burch Untertauchen lehrten. Roch im 3. 1810 fant ein Prediger, bag boch immer noch zuviel alte Blaubenefate in ben Chriftenfopfen fteden geblieben, und bie alleinige Beltung ber Bibel beeintrachtigten: er ftiftete gur Bertreibung jener Ufurpation bie Rirche ber "reformirten Baptiften", auch "Schuler Chrifti" ober Campbelliten genannt. Schon im 3. 1665 hatte ein Baptiften Prebiger in England bie Entbedung gemacht und nach Amerika gebracht, daß ber flebente Wochentag ober Samftag ber Sonntag ber Chriften fenn muffe, und fein Anhang bilbete bie Rirche ber fabbatarianifchen Baptiften ober "Siebentägler". Inzwischen gingen auch aus ben baptiftifchen Bibelforschungen über bie Form ber Taufe wieder neue Denominationen hervor. "Tunfer" fanden, daß ber Buchftabe ber Schrift nur eine Taufe burch Untertauchen, und zwar nur in einem Kluß ober Teich julaffe; Unbere fuhren fort, eines großen Bafferbehaltere fich ju bedienen; bie Generalbaptiften beharrten jum Theile fogar bei ber alten Beife bes Besprengens; wieber Undere tauften auch die als erwachfen alfo Getauften noch einmal \*). Die Kluftaufe erwedte inbeg ftarte Baffion für

<sup>\*) &</sup>quot;Die Taufe burch Befprengung wollen fie als gar teine foriftge-

fich, und man fann in allen großen Stabten Rorbamerifas baufig folde Taufacte feben; "es ift", bemerft ein Mugen-Beuge, "ein froftiger Unblid, wenn ber Beiftliche in grofen Bafferftiefeln bie ju taufenben Berjonen unter bie Bellen taucht" \*). Damit mar aber bas Bibelwort noch nicht gang gefeftet: Die Tunfer untericeiben fich von allen anbern Bantiften baburd, bag fie bie Tauflinge nicht wie biefe nach rud marte, fonbern nach vorne untertauchen. Mugerbem baben fie bem Bibelbuchftaben brei neue Caframente: Die Rugmafoung, ben Rug ber Liebe und bie Calbung ber Tobtfranfen mit geweihtem Dele, endlich bas Gebot abgerungen, bag bie Enchariftie nur bei Racht und jum Deffert eines wirflie den Abendeffens gefeiert werben burfe. Diefe in Amerita jest weit verbreiteten "Tunfer" an fich batten, gang unabbangig von allen anbern Baptiften, im 3. 1708 auf bente ichem Boben ihren Uriprung genommen , inbem au Schmargenau im Bittgenftein'ichen acht Lejer ber Spener'ichen Schrife ten fich vereinigten, um allwochentlich "forgfaltig und obne Borurtheil bas neue Teftament gu prufen, und fich ju vergewiffern, mas fur Bflichten es bem Chriften auferlege." Unter vielen Berfolgungen nach Benniplvanien ausgewandert, feste bie Gefte fcon 1724 eine neue Rirche aus fich beraus, indem ein gewiffer Beifel nicht nur gleichfalls ben Conntag ber Giebentägler in ber Bibel entbedte, fonbern auch ben evangelischen Rath ber Chelofigfeit, und bag bie in Opferung ber Bleischeslufte ale "reine Jungfrauen" Lebenben in ber himmlifchen Glorie obenan fteben wurden. Mus ber Ginfiebelei ber Beifelianer am Fluge Cocaldio erwuchs bas große

maße und gulfige Taufe gelten laffen, und verlangen baber von ben Convertiten anderer Consessionen, baß fie fich noch einmal taufen laffen, als ob die Wirfung bes heiligen Geiftes von ber Quantität bes Waffers und von ber außern Form abhange." Schaff: Amerika S. 130 ff.

<sup>\*)</sup> Atlantifche Stubien. 1853. II, 165.

Wiebertaufer - Rlofter Reu - Cphrata mit einer feiner Beit berühmten Rloftericule, bem erften Erziehungeinftitut Nordame. rifa's, und bie erftaunten Rachbarn faben ploglich bie umliegenbe Wildnig von Täufer-Monchen und Ronnen in Rapuginer-Sabiten belebt - Alles auf Grund bes Bibel-Buchftabens. Eine andere Rirche, Die ber "Albrechtsleute", fogenannt von ihrem Grunder, bem Mullerinecht Albrecht, ift feit 1803 aus bem Methodismus in ben Baptismus binubergemachfen; weil fie bie heftigen Rorpererschutterungen ber methobiftifchen Biebergeburt beibehalten haben, nennt man fie auch "Springer" (Jumpers). Gie behaupten bie vollfommene Beiligfeit ihrer Wiedergebornen, gleich ben vorgerudte. iten Bartiften; trot ihrer Beifterfülltheit aber haben auch fie icon wieder eine neue Rirche aus fich ausgeschieden, die ber Rummelleute, fogenannt von einem ihrer Prediger, ber plots lich in ber Bibel gefunden hatte, bag er die Babe ber Rranfenheilung befigen muffe, und jeber Prebiger ewig verbammt fei, ber ohne guswaschung bie Communion fpenbe, und nicht fo wie er burch Untertauchen taufe \*).

Bielleicht hat in dem Augenblide, wo wir dieß schreisben, das baptistische Princip von der sich selbst auslegenden Bibel schon wieder ein Duzend neuer Denominationen aus seinem Schoos geboren, der sich noch lange nicht erschöpft zu haben scheint. Ein Umstand jedoch ist dabei um so schärfer in's Auge zu fassen, als er, namentlich für Nordamerika, ohne Zweisel ein nicht unwesentliches Moment zur Erklärung des Austretens der Neutäuserei darbietet, welche die ganze Masse

<sup>\*)</sup> Bgl. Wimmer: Kirche und Schule in Nordamerifa. Leipz. 1853.

S. 40 ff. — Būtiner: Briefe aus und über Nordamerifa. Dressbes 1845. I, 188 ff.; 29 ff. — Busch: Wanderungen zwischen hubson und Mississpiel. I, 164 ff.; 153 ff. — Löher: Geschichte und Zustände ber Deutschen in Nordamerifa. Leipzig 1847. S. 436 ff.

ber Baptiften abermale spaltet. Je mehr nämlich bie Schofe linge bes Baptismus fich ausbreiten, besto fcmacher und innerlich hinfälliger werden bie einzelnen Bflanzungen. gende mehr ale hier schabet bie Quantitat ber Qualitat. So find jene begeifterten Seiligen bes einft hochberuhmten Ephrata fcon mit bem Tobe ihres erften Leiters einem rafchen Berfalle entgegengeeilt. Ebenfo bie "Siebentagler" überhaupt; "ftatt ber Schmarmer-Inbrunft ihrer Borfahren herrichen unter ihnen jest Lauheit und Beltfinn, Ephrata ift geiftig tobt und auf feine Mauern ift Ichabob geschrieben von ber Sand ber Berganglichfeit." Das Ramliche berichtet berfelbe Mugen. Beuge von ben Tuntern, "einem ber größten Mefte am amerifanischen Settenbaume." "Ihr Glaube und ihre Inbrunft haben, ihrem eigenen Beftandniffe nach, in vielen Bemuthern ber Mattigfeit und Gleichgultigfeit Blat gemacht, mas von ihnen bem Umftanbe jugefdrieben wird, bag bie große Salfte ber Brüber reich geworben ift und bag ein Theil berfelben fich mit Underegläubigen verheirathet hat"\*). Bon ben ame rifanischen Täufern im Allgemeinen erftarte bas "Evang. Magazin von Philabelphia" fcon im 3. 1812: feitbem fie ihre alten Grundfage, wornach bem Chriften verboten ift, am Regierungsamt und am Baffenmert fich ju betheiligen, auf gegeben und feitbem fie bemnach in die Milig eingetreten, fei ihre Sitteneinfalt untergegangen und fie ausgelaffener und weltformiger ale andere Gemeinden geworden. 3a, inegemein bort man jest Kenner ber amerikaniften Dinge fehr baufig behaupten : nirgende refrutire bie Rationaliften = Bartei mit glangenberem Erfolg als unter ben Baptiften, und nicht leicht fanben fich rudfichtelofere Feinde alles positiven Chriftenthums ale unter ihnen und ben gebilbeten jungen Duafern. Beibes ift ber natürliche Ausgang ichmarmerischer Geften, fobalb fie aus ihren fleinen Rreifen, über etliche Generationen und über

<sup>\*)</sup> Bufch: Wanberungen. I, 153 ff.

bie urfprünglichen besondern Umstände sich hinausversetzt sehen. Dazu kommt noch Eine eigenthümliche Gefahr Seitens der baptistischen Prediger. Nicht umsonst erachteten diese Sesten theologische Bildung derselben sonst stets für eine absolute Incompatibilität, literarische Schule und baptistisches Princip für unvereindare Dinge\*), und wählten daher zu ihren Dienern des Worts mit Vorliebe aller gelehrten "Vermittlung" baare gewöhnliche Laien. In neuester Zeit aber sind sie fast alle, z. B. sogar auch die Albrechtsleute, von solcher flugen Ginsicht abgesommen und suchen jest an ihren Predigern classische und theologische Bildung. Wie vor solchen das baptistische Princip vom Bibelbuchtaben auf die Länge bestehen mag, ist leicht zu ermessen.

Daß aber eine berartige abichuffige Bewegung einen ftarten Begenftog hervorrufen mußte, ift ebenfalle naturlich. Die Neobaptisten find es, welche auch in Nordamerika bie Aufgabe ber baptiftifchen Reaction übernommen haben. Gben bie geschilberten Umftanbe brachen bem urfprunglich beutschen Bemachs ber Reutauferei bort Bahn, bas alfo von boppelter Bebeutung ift, an fich felbst und durch feine Stellung ju ber großen baptiftifchen Daffe in England und Amerifa. Größere Aufmerksamkeit icheint jedoch bie Reutauferei bier erft erregt ju haben, als Br. Raufdenbufd, fruher reformirter Prebiger ju Altena in Beftfalen, ju ihr übertrat und im Diffiffippi fich untertauchen ließ. Seitbem opponirt fie allen anbern Baptiften mit bem Borwurf: fle verweltlichten felber wieder ben "Bund mit Gott", führten bie driftliche Belt wieber ein in die Gemeinde ber Beiligen und verhinderten fo abermals bie Sichtbarfeit ber Rirche Chrifti auf Erben. "Gie polemis

<sup>\*) &</sup>quot;Alle, bie gelehrt find und bas Evangelium verfunden, find Berfehrer ber Schrift" — lautete ber bezügliche Grundfat ber alten Taufer (3. B. bei Spitelmayr von Ling und ben "neuen Augeburs ger Chriften").

firen gegen die Vermischung von Kirche und Welt und gegen ben Mangel an Kirchenzucht, der allerdings in rein deutschen Gemeinden, wo die Traditionen des Staatsfirchenthums mit feinem Tauf = und Confirmationszwang noch fortleben, sehr groß ist; sie bringen auf reine Gemeinde der Heiligen".).

Nicht als wenn barauf nicht fammtliche Baptiften brangen, im Princip nämlich; benn fie und nichte Unberes foll ja eben bas Refultat ihrer Ermachsenen - Taufe fenn. Schaff zu Mercereburg bat baber auch fammtliche Baptiften im Auge, wenn er an einem andern Orte gesteht: ju ihrer Bertheibigung gegen die Rindertaufe hatten die Baptiften allerdings einen großen Salt an ber traurigen Thatfache, baß biefelbe fo gar oft profanirt wirb. "Uebrigens find bie Baptiften burch ihre Braris feinesmegs gegen eine abnliche Brofanation gesichert; benn ba fie ebenso wenig mit ber Gabe ber Unfehlbarfeit ausgeruftet finb, als andere driftliche Bemeinschaften, fo werben auch von ihnen viele Seuchler und lluwurdige getauft, und bas an und fur fich gang achtungswerthe Streben, eine absolut reine Gemeinde icon bier qu verwirklichen und bie völlige Scheidung von Unfraut und Waizen vor bem Endgerichte vorzunehmen, ift ihnen fo wenig gelungen, ale ben Donatiften, Novatianern und ahnlichen Ceften bes Alterthums "\*\*). In ber Theorie also wollen fie Alle "reine Gemeinde ber Beiligen." Die Reobaptiften aber behaupten eben: bag bie Praris aller andern Baptiften bamit in schneibendem Wiberspruch ftehe. Theilen fie fich ja fogar selbst wieder in close-communion-Baptists und open-communion-Baptists, ale amei große Parteien, beren lettere in England ftete bas Uebergewicht hatte, und auch nicht erwachfen getauften, alfo gar nicht getauften Chriften ben baptiftis ichen Abendmahletisch offen halt. "Offene Communion halten

<sup>\*)</sup> Schaff: Amerifa. S. 273.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 130 ff.

und daher bas Weltsirchliche, was sie durch die Tause hinausgethan haben, durch das Abendmahl wieder hineintragen!" — ruft Hr. Ribbeck aus; "thatsächlich hat es sich bei allen Baptistengemeinden, die offene Communion haben, herausgestellt, das nach und nach Lauigkeit und Mattigkeit eingetreten, unreine Welt-Clemente sich eingeschlichen haben, die den Tod ebenso in den Töpfen haben, wie die Landes-Kirchen".

Aber auch bie Baptiften "geschloffener Communion", bie in Amerifa überwiegen follen, find an fich noch feincewege ficher vor Bermeltlichung ihrer "reinen Gemeinde ber Beiligen." Auch fie tonnen noch burch bie lare Bucht im Innern und faktische Annaberung an die alte "Erblirche" die Borwurfe ber Reutaufer verdienen. Rehme man fich ein Beifpiel biefer Berirrungen an ben Mennoniten! "Die Art und Beife ihre Rinber ju confirmiren, fallt mit ber ber lanbes: Rirche vollig jusammen" - fagt fr. Ribbed. Richt nur baß fle bie ju confirmirenden jungen Leute bloß befprengen, nicht nach Bottes Ginsepung untertauchen, man fann biefe Ceremonie auch beswegen "feinen Taufbund nennen, weil alle Rinder ohne Ausnahme besprengt werden und man fie alfo nicht nach ihrem Glauben und ihrer Befehrung fragt." Die mahre Gemeinde Gottes bagegen "fennt nur lebenbige Blieder ber Bemeinbe und fann baber Ginrichtungen nicht anerkennen, bie, weil fie fich auf alle Menfchen ohne Unterfcbied erftreden, im Borte Gottes nicht ihre Bestätigung finden." Die acht baptistische Confirmations-Braris ift baber bie : bag man bie Rinber gwar driftlich erzieht, fie aber bann laufen laßt, bis fie felber tommen und bie Taufe begehren. burch welche fie als wirkliche Glieber und Abendmahlegenoffen ber Gemeinde aufgenommen werben. "Das ift Wahrheit nach Gottes Bort, ba wird fein Rind jur Luge und Beuchelei

<sup>\*\*)</sup> Ribbed a. a. D. G. 124.

gezwungen, man laft es frei gehen, bis es gebrangt und gezwungen burch ben Geift Gottes felbst fommt" \*).

Wie hieraus bereits zu ersehen ist, haben wir nicht mit Unrecht gesagt, baß die positive ober kirchenbildende Signatur des Baptismus am schärsten ausgeprägt im Reobaptismus vorliege. Indem er sich als die Reactionspartei der Tausgesinnten dem baptistischen Larismus entgegengesteut, mahnt er, der Hauptausgabe nicht zu vergessen, der schon die reformatorischen Borgänger mit so opfermuthigem Gifer nachgetrachtet, nicht zu übereilt in die Breite zu gehen, sondern erst das neue Heiligthum des Herrn sestzubauen, den "Bund mit Gott", die sichtbar heilige Kirche, welche die gestürzte alte Heilsanstalt wirklich ersehen möge — Alles von ächt täuserischen und beziehungsweise symbolmäßig protestantischen Grundanschauungen aus.

Wir haben gefagt: jur Reformationezeit hatten auch bie driftusläugnenden ebenfo wie die bibelgläubigen Taufer bie Eine firchenbilbenbe Tenbeng auf neue außere Rirche ober neuen fichtbaren "Bund mit Gott" gemein gehabt. In ber That fommt es bei biefer Ibee an fich nicht barauf an, mas und wie viel Einer glaubt; heute noch vermögen bie antitrinitarifchen Baptiften Nordamerifa's fie fogut zu verfolgen wie bie streng calvinischen in Elberfeld. Auch an biesem Puntte zeigt fich alfo wieber, bag wir guten Grund hatten, fein anberes Merfmal bes Baptismus aufzustellen als eben bie firdenbilbende Ibee. Comit aber haben wir hier auch ben naturlichen lebergang gewonnen von bem Berhalten ber baptistischen "Unmittelbarfeit bes Banbes" in ber Richtung auf bie driftliche Lehre jum zweiten Theile unferer Betrachtung: über jenes Berhalten in ber Richtung auf bas driftliche Leben ober über ben baptiftifchen Rirchenbegriff.

<sup>\*)</sup> Ribbed a. a. D. C. 84 ff.

Die bezügliche tiefe Rluft ber beiberfeitigen Beltanfchauung liegt icon zwischen ben Reformatoren und ben erften Ceparatiften ihrer Zeit offen ba. Bei jenen ging Alles in bem Specialglauben bes Gingelnen, im Befenntnig, in Der Bhrafe auf und fo blieb es; biefe bagegen behielten nach altfatholifcher Raturlichfeit vor Allem bas Leben im Muge. Jene vermochten baher über die Rothwendigfeit einer Beile-Anftalt fich ju taufchen und, alles lebrige ber Beforgung burch bie weltliche Ordnung überlaffend, mit bem Begriff ber ju allen 3meden ber Rirche untauglichen fymbolmäßigen Rirche, mit bem vagen mixtum compositum unfichtbarer Gemeinde ber Beiligen und fichtbarer Befenner ber Phrase ober firchlicher Maffe fich ju begnugen. Anbere bie Taufer. vorwiegende Tendeng auf driftliches Leben forberte unbedingt eine fichtbare Rirche als eine Art von Beilsanftalt, und biefe fonnte, ba ihre Trager abgeschnitten waren vom hiftorischen Drganismus ber alten Rirche, nichts Anderes feyn, als bie von Unten auf fich erbauenbe Rirche = Gemeinbe ber Beiligen, oder wiederhergestellte "apoftolifche Gemeinde." Gbenbefhalb vermogen auch bie mobernen Baptiften immerhin noch bie ftrenglutherifche Rechtfertigungelehre beizubehalten, wie es in der That ber Fall ift; benn nur mit einer als apriorisch objektiv gegebener Anstalt begriffenen Rirche ift jene naturs widrige Theorie unverträglich. Uebrigens wird boch Riemand verfennen, bag es nur eine richtige Consequeng ber baptiftis fchen Anschauung vom driftlichen Leben mar, wenn die erften Zäufer allgemein bie neugläubige Lehre vom Specialglauben verwarfen und beharrlich bie altfatholifche Rechtfertigunge= Ibee festhielten. Sola-fide also und driftliches Leben - mar bamale ber große Begenfag. "Es ift ein feine leichtes Evangelium vom fußen Befu, geht nur mit einem blogen Glauben um", fagten bie ernften und ftrengen Taufer ber Reformationegeit. "Der Luther und fein Sauf", außert ber martgraffice ganbfaffe Pferefelber, "haben anderes nichts gethan,

benn baß fie die Papftler zum Theil aus ihrem Geiz und Hoffart gebrungen und sehen sich selbst an die Statt; ja, wenn's Kreuz, Leiden, Sterben und alle Berschmähung als gut zu tragen war, als am Freitag Fleisch effen, zum Sakrament gehen und Weiber nehmen, die Lutherischen hatten sich vorlängst Gott ergeben und taufen lassen." Darum konnten — um an diesem eigenthümlichen Umstande hier nicht unangedeutet vorbeizugehen — die Ginen auch unter den strengen Strafgesehen katholischer Territorien ganz ruhig neugläubig senn und in der Stille nach Herzenselust ihres Glaubens genießen; nicht so aber die Täuser; sie mußten hervortreten, mußten neue sichtbare Kirche, äußere Gemeinde der Heiligen bilden und gelangten darüber massenweise — auf den Scheiters Hausen \*).

Ecclesia = Gemeinbe! Die Biebertaufer ftimmten alle biefer Ueberfebung Luthere bei. Gie nannten baber ihre neus gubilbenbe fichtbare Beileanftalt nicht "Rirche", fonbern " Bemeinde ber Beiligen", "Bund, Bundniß", "neues Reich", "Cammlung ber mabren Chriften", "neue Belt, in welcher bie Berechtigfeit wohne." Diefe neue Beileanftalt follte fic bilben aus ihnen (ben Taufern) felbft als ben "Beiligen", ben "rechten Chriften", ben "wahren Chriften", ben "Chrie ften" erclufiv, und aus ihrem Bufammentreten ober bem "driftlichen Saufen." Dan fieht, bas ift rein und flar bie von Unten auf fich erbauenbe Rirche. Rur bag bie Taufer eben, wenn biefe ale folde fictbar fenn und bleiben follte, nicht, wie bie Symbole ber Reformatoren thun, Die fircbliche Daffe in biefelbe mit gulaffen fonnten. Gie warfen vielmehr lettere ale "Gunber", ale "Gottlofe" aus ihrem Rirchenbes griff binaus, "und nannten aber alle bie gottlos, fo ibrer

<sup>\*)</sup> Bezüglich biefer und ber folgenben biftorifchen Rudblide erlaube ich mir auf obige Rote wegen meines Buches über ben Bauern-Rrieg (S. 678 ff.) ju verweifen.

Part nicht waren." In biefer Weise gedachten bie Täuser aus ber allgemeinen Christlichkeit wieder zur Kirchlichkeit zu gelangen, Kirche und Welt strenge zu sondern, die nothwenbige Identität und Congruenz von äußerer Kirche und Reich Gottes auf Erden herzustellen, "Sünden der Kirche", wie die Orthodoren von der ihrigen sie eingestehen mussen, zuvorzussommen, die "Heiligkeit" sammt der "Sichtbarkeit" der Kirche wieder zu gewinnen. Und diese wesentliche Grundanschauung hat der moderne Baptismus, und insbesondere die Reutäuserei, mit den ältesten Borläusern gemein.

Man muß fich aber huten, ben mobernen Baptismus, wenigstens feiner Allgemeinheit nach, mit ben Letteren in noch weitere Bergleichung und Bereinerleiung gu bringen. Bis jest haben nur bie Mormonen beren gange Entwidlung vollftanbig wieber burchgemacht und in fich aufgenommen. Schon mit bem Borwurf gegen bie Baptiften und namentlich bie Meobaptiften: "fie wollten bie Bufunft bee herrn anticipiren", war die Bonner Confereng vom 2. Aug. 1854 nicht gang im Rechte. Gin anwefender Bertreter ber Baptiften protestirte auch gleich: "nicht vorwärts brangten fie, fonbern rudmarte, bie apostolische Urzeit schwebe ihnen vor, fie hatten bas her nur ein reformatorisches Streben." Wenn aber bie Confereng erwiderte: "eben ihre Lehre von ber Bollenbung ber Gemeinde, bag jeder barin wiedergeboren fei, fei ihr Chiliasmus"\*): fo ift bieß offenbar noch fein Chiliasmus, fondern nur confequente Fortbilbung, Berfuch zeitgemäßer Befferung und praftischer Brauchbarmachung bes - symbolmäßigen Rirchenbegriffs augeburgischer und helvetischer Confession.

Ueber die oben dargelegte Grundanschauung hinaus maren bie reformatorischen Täufer ebensowenig einig als heutzutage bie modernen Baptisten, Irvingianer, Hoffmannianer und Mormonen es find, welche jest allesammt an ber Berlaffens

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's evang. R.B. vom 2. Sept. ff. 1854.

fcaft aus ber Periode von Storch : Munger : Blaurod bis Schneiber Bodhold gehren. Selbftverftanblich mußte es fic auch bamale fragen: hat bie Bemeinte ter Beiligen gleich fich zu constituiren ober wird fie erft rollendet erscheinen mit ber Bieberfunft tes herrn? Ersteres! antworten jest bie Baptiften (und refp. die Soffmannianer und Mormonen); fie bedürfen baju auch nicht einer neuen Ausgiefung bes beiligen Beifted. Lettered! antworten bie Brvingianer. Gbenfo gwiespaltig maren ichon die alteren Taufer über biefe Frage, menn auch die Mehrheit ber erftern Unficht huldigte. 3hr ergab fich tenn aber auch fofort bie zweite Frage: wie bas Berhalmiß gwifden ber Rirche ber Beiligen und ber "Welt" ober ben "Gotilofen" fich ju gestalten habe? Und auch bier berfelbe Zwiespalt. Bon großer Kataftrophe und Vertilgung ber Gottlosen redeten Alle. Aber Die Ginen verstanden bas nur "vom Bericht", bas ber wiebergefommene Berr halten werde, wie jest bie Irvingianer, fo baß "man ihnen von feiner Aufruhr fein Wort fagen burfte und fie boch aus ber beiligen Schrift nichts benn eitel Aufruhr, Berfammlung, Streiten, Würgen und Austilgen ber Gottlofen lernten, b. b. aller, tie nicht wiedergetauft find" (Dfiander). Die Anberen bagegen gebachten bie große "Beranberung", auch ohne Bieberfunft bes herrn, gleich felbit in bie Sand gu nehmen, wie heutzutage bie Mormonen bereits gethan, und faben fich an ben Juben und Turfen nach helfern um, bis Bodholb, ber Borläufer bes Mormonismus, fein taufendjähriges Reich im munfterifchen Bion brovi manu aufrichtete. Mußten icon foldte Bebenfen an fich über bas irbifche Loos ber "Gottlofen" die Täuferei politifch hochft gefährlich erscheinen laffen, fo pragte fich biefer Charafter in ben nachsten zwei Fragen noch icharfer aus. Collte bie "Beranberung" auch auf bie focial-politische Ordnung fich ausdehnen, und wie follen fich Die inneren Berhaltniffe bes "neuen Reiches" gestalten? "Werbe fein leiblich sonbern ein geiftlich Reich werben",

sagten zwar Hut und Andere; "daß keine Obrigkeit sehn solle benn Gott allein", "daß nicht rechte Christen seien, die etwas Eigenes und nicht alle Güter gemein haben" (auch die Weisber, wie schon Jörg von Passau lehrte): das, sagten sie, gelte eben nur von den "rechten Christen" und "Heiligen" unter sich, die alles Das freiwillig thäten. Allein andere Reden und Ereignisse vom Bauernkrieg die zur Münster'schen Kastastrophe bezeugten, daß allerdings auch unfreiwillige Unterwerfung Anderer unter das Maß der "neuen Welt" beabsichstigt war, ebenso wie dieß heutzutage offene Lehre der Mormonen und beziehungsweise der nekromantischen Spirituaslisten ist.

Man muß fich, wie gesagt, fehr huten, unter allen biefen verschiebenen Befichtepuntten ben Rirchenbegriff ber Baptiften verwirren und verschwimmen zu laffen. Rur bie Mormonen haben bis jest alle Fragen beantwortet, welche an Die Constituirung ber fichtbaren Gemeinde ber Beiligen fich fnüpfen muffen. Bon ben mobernen Baptiften im Allgemeinen bagegen ift nur foviel gemiß, bag bie fymbolmäßig unsichtbare eigentliche Rirche in ihnen bereits fichtbar geworben ift. Daß fie von berfelben eine große Evolution, Ausbreitung und fiege reiches Kortichreiten über bie Welt bin ermarten, ift ficher und natürlich; mann, wie, wieweit aber baburch "neue Welt" werben foll, wissen wir von ihnen noch nicht. 3m llebrigen find fogar bie Mennoniten ber Meinung, es werde eine Zeit fommen, wo die gange Chriftenheit ihre Lehre als bie mahre annehme; neben ben endlosen Berlegenheiten ber orthodoren protestantischen Theologen erbliden fie auch in ben Bestrebungen ber anglo-amerifanifchen "Friedensfreunde" ein für fie besonders bedeutsames "Beichen ber Beit"\*). In Amerifa find bie Baptiften, welche baselbft freilich ichon bie Bahl von feche Millionen überfteigen, ber feften lleberzeugung, "baß

<sup>\*)</sup> Mennonitifche Blatter a. a. D.

bie Bufunft ber Welt ihnen gehore", und wenn einem protestantischen Prediger in Savannah ju glauben ift, fo verfteben fie bas in ziemlich generellem Ginne. "Aus eigener Erfahrung", fagt berfelbe, "tann ich bestätigen, bag bie Lehre von ber weltlichen Suprematie und von der Berheißung ber Guter ber Erbe fur bie Beiligen, fich auf ben baptiftifchen Rangeln in ber häufigen Auswahl und charafteriftifchen Behandlung von Terten wie ""Corget nicht ic."" ""Fürchte bid nicht du fleine Heerde ic."" unlängbar und ale immer mehr Boten gewinnend barftellt"\*). Auch Gr. Ribbed erflatt Ro mene ber Neutäufer : Die Taufe ber Gläubigen ift bas "außerliche Siegel", nach bem "bie Bemeinde Bottes fich auch aus Berlich gusammenschaare um ihr einiges Panier ber Belt gegenüber", man tritt "baburch auch auferlich ein in bie Be meinde Gottes, bie als Gemeinde leuchten foll, als ein Licht auf hohem Berge"; "ber herr, ber bie Baptiften-Gemeinde von ber apostolischen Beit her erhalten und fie in ben letten Jahren fo reich gefegnet, wird burch eine neue Ausgießung bes heiligen Beiftes fie wirklich zu bem machen, mas fein Bort verheift: Gin Berr, Gin Glaube, Gine Taufe" \*\*).

Hieraus sehen wir schon, daß auch die Baptisten auf außerordentliche Dazwischenkunft von Oben zur Realistrung ihrer Endzwecke hoffen, und in der That reden sie nicht wes niger als alle gläubigen Fraktionen des Protestantismus von neuer und reicherer Ausgießung des heil. Geistes, Wiederfunft Christi ze. Wir bemerkten schon wiederholt und bei manigsaltigen Richtungen, daß besonders die Idee von der Wiederschr "apostolischer Gemeinde" immer mit solchen apostalyptischen Erwartungen verbunden ist. So fand erft noch ein deutscher Prediger in den Reden eines Meetings piemons

<sup>\*)</sup> Darmft. R.3. vom 26. Nov. 1854; vgl. Deutsche Bolfehalle rem 19. Juli 1853.

<sup>\*\*)</sup> Ribbect a. a. D. S. 73 ff.

tefficher Balbenfer fie eben fo baufig, ale fent im gevange. lifden Berein" ju Berlin. "Gie heben", fact er, "bie welte abftogenbe Seite bes erften Chriftenthums, beren Bervertreten in ber Bibel ben bamaligen Beitverhaltniffen fo entforecenb ift, auch heute noch besonbere beraus, und machen bie Bieberfunft Chrifti gu jenem bestimmenben Moment auch fur nus noch, welches fie aus fehr erflarlichen Grinben fir jene Beis ten mar \*\*). Aber nirgenbe gilt mehr ale biers si duo fieciunt idem non est idem. Wenn bie Bantiften nach folden außerorbentlichen Bunbern und Beiden ebenfo wie alle anbern gläubigen Barteien fich febnen, fo ift bed Gin großer Unterschied nicht zu überfeben: Die lettern alle bedurfen berfelben qu ihrem Gefchaft ber Rirchenbilbung, bie Bantiften bagegen haben ihre Rirche mit ben orbentlichen Mitteln icon gebilbet, und beburfen ber außerorbentlichen Beibulfe nur gu bem Giege berfelben über bie gange Belt.

Bu bem Enbe werben übrigens auch ben weltliche Mgitationefunfte nicht verschmabt, und auch in biefer Sinficht fceint ber Reobaptiomus bie Stelle mabigenber Reaction gu. vertreten. Gin Blid auf Urfprung, Biel und Beidichte bes Baptismus muß fogleich lebren, bag ibm nothwenbig ein fanatifch propaganbiftifcher und entichieben bemagogifcher Charafter innemobnen muß. Rach allen Rachrichten offenbart fich ber lettere in Rorbamerifa im größten Dafftabe. bemerft ein beuticher Augenzeuge: "Außer bem eigenthumliden Dogma ber Erwachsenen-Taufe geht bie allgemeine Tenbeng ber Baptiften wie ber Methobiften babin, fic ber Bolle. Rlaffen anzunehmen, welche von ben Epifcovalen, Breebvterianern, Congregationaliften, Unitariern allgufebr vernachläffigt werben; in ihren Rirchen gibt es oft ger keinen Blas für bie Urmen ober nur einen bemuthigenben; Diefen Berbannten öffnen bie Dethobiften und Baptiften ihre Rapellen; auch ift

or Supala de s

<sup>\*)</sup> Betfiner Mitteffent. R.B. popt 28. Bift: 1966.

belsleuten; aber wir haben i uns auf die großen Masse ften Aussichte Den Sur ben M Meinfeit ber "Gemeinde be offet Bweifet um so weniger w die Reutluser ein, und ziemlic daptistische Demagogie mit zu je Ausgemeinen, bem sie sich entgeg

Was aber allem Baptismm muß, ift seine ohne Bergleich of gleich; benn es wäre graffe B unwandelbaren katholischen Kirch übrigen Christenheit zuschreiben w ihr gegenüber wirklich einnimmt russischen Bartei des griechischen gleichen. Reben der sichtbaren fausten ist Alles lauter von Go Babel; sie allein sind "Christe "Welt" und gar nicht getaust; i mählten, hier die "Gottlosen." Prediger zu Ihrenerselb ganz ri strmation "Berke des Teusels" fich mit Borliebe "bie getauften Chriften in Breufen." Darum berichtet ber amerifanische Prediger aus Cavannah: "es fei nur eine unvermeibliche Confequeng ber baptiftifchen Brundfate, wenn bie Mitglieber ber Gemeinde fich bie Chriften nennen, und weber felten noch auffallend, wenn man von ihren beredteften und gebildetsten Predigern fast in allen ihren Reben ben Begensat amischen ber versammelten befehrten Gemeinde und ber braugenftehenden Belt (wir und die Gunber) in einem Sinne und in einer Beife urgiren bore, Die lebhaft an Thomas Munger, Johann von Leyben und noch lebhafter, weil naber liegend, an bie Mormonen erinnert" \*). Darum flagten bie in den furheffischen Baptiften : Broceffen zeugenschaftlich verhörten Brediger fo bitterlich, .ber Grundgedante und Charafter fei hier gang ber nämliche wie bei ben alten Biebertaufern". "Die heutigen Baptiften ebenfogut wie die munfterifche Rotte nehmen eine besondere Inspiration und ausschließliche Ermählung für fich in Anspruch, verbinben mit ber Pratenfion ber Beiligfeit bie Erwartung, bag ihnen allein bas Reich beschieben fei und zufallen muffe, begen bie hochmuthigfte Berachtung und bitterfte Keindfeligfeit gegen bie Rirde, und legen gemäß biefen Grunbfagen g. B. auch ben Gehorsam gegen bie Obrigfeit bahin aus, bag man fich gefallen laffen muffe, mas die Gottlofen thun, fo lange man es nicht hindern fonne." Insbefondere fonnten biefe Baptiften burchaus nicht baju gebracht merben, ber officiellen Rirche bas Prabifat "driftlich" ju geben, beharrlich fagten fle : "aus ber Staatsfirche" ober "aus ber Rirche in ber Gie finb", wollen wir austreten \*\*).

Aus dem eben Angeführten ergibt fich unter Anberm auch, wie unwiderstehlich die Reigung der officiellen Prediger ift, die heutigen Baptiften politischer Gefährlichkeit gleich

<sup>\*)</sup> Darmft. R. B. vom 26. Nov. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Stuttgarter "Allgemeines Rirchenblatt". Dct. 1853.

ben alten zu überführen. Freilich ift auf protestantifch - firch. lichem Boden allein und namentlich in Bertheidigung ber "Landes firche" gegen biefelben nicht viel auszurichten. Das her läßt man fie lieber gegen bie Bermanbtichaft mit ben alten Wiedertaufern protestiren; in Rurheffen murben fie noch bagu geheimer Orgien bezüchtigt. Es ift barüber boch eber gu reben, als über bie "Rirche", wobei man bie "Gunben ber Kirche" jum voraus eingestehen und endlich jugeben mußte, bag man eine "Rirche" eigentlich noch gar nicht babe. "Geduld!" - diese Mahnung mare die einzige firchliche Baffe gegen fie; harrenbe Ergebenheit bis ju einer neuen Ausgiefung bes beiligen Beiftes, Bufunftefirche ic., wenn es anbere Gottes Plan fenn follte, ber mahren Rirche auf biefer Erbe noch jur Sichtbarfeit zu verhelfen; beren gegenwärtige Buftanbe feien allerdinge unerträglich, aber nur feine llebereis lung, nur feine Unticipation! Bir haben folche Reben in ben "Streiflichtern" ungahligemal gehört, und es ift ficher nicht ju munbern, wenn berlei leere Bertroftungen auf eine ungewiffe Bufunft wenig auschlagen, wenn bie Prediger flagen, bag Berfuche, ju ben Baptiften Abgefallene gurudguführen, faft immer icheiterten. "Die Rinbertaufe", fagt bie Bonner Confereng, "ift nicht bas eigentliche Unterscheidungswesen bes Baptismus, fie ift ce nur ale masfirte Form, mahrent fein Wefen eine Erscheinungsgemeinde von Beiligen anticipiren mill, beren mir boch in aller Bebulb marten fole len" \*). Run ift aber Bielen eben einfach bie "Gebulb" ausgegangen. Gie erkannten, welche 3mede feiner Rirche Chriftus gewollt, und bag biefelben noch nie fcreienber provocirt gewesen ale in biefen unsern furchtbaren Tagen; baß fie aber nur ausgehen tonnten von einer heiligen fichtbaren Rirche und bag die symbolmäßige Rirche feines von beiben fei. Bon ber alten Beileanstalt halt Berblenbung und Ber-

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's evang. R. 3. vom 2. Sept. ff. 1854.

laumbung Adhiphald, fo gehen fle ju ber neiten von Unten auf conficulation Pilligen und fichtbaren Riede iber und werben Baptificate seffe Reobaptifien.

Gerade folche Leute thun fo, benen bie Bibede ber Rirche befonbere lebhaft am Bergen liegen! Gebr bezeichnenb erflaren bie furbeffifden Prebiger : "bie baptiftifden Befehrer ftellten namentlich ben angereaten Seelen nach und faft regel mäßig geborten ibre Brofelpten gu ben frebfamten Bliebern ber Gemeinben ; bei ben Belebrungeverluchen gingen fie theile von bem Rachweis ber Schriftwiorigfeit ber Rinber-Saufe, ber jegigen Organisation ber Rirthe, ber Bemeinbe und bes geiftlichen Umtes aus, thelle wiefen fle auf bie fitte lichen Schaben ber fichtbaren Rirche, befonbere auf bie Thatfache bin, bag es bei biefer ungelauterten Daffe nicht moglich fei, fich untereinander ale Bruber und Schweftern gu halten , wie Chriftus gebiete"\*). Rurg gefagt: bas allgemeine Briefterthum, welches bei ber von Unten fich erbauen. ben ober Befenntniffirche allein ant Broede ber Rirche: Mmt, Bucht, Berfaffung, aus fich berausfeben mutte, fann - wie bie officielle Prarie an ihr felbft bezeugt; - nicht in Thatigfeit treten, außer wenn feine Erager, bie mabren Chriften, bie Glieber ber rechten Rirche, ber unfichtbaren Gemeinbe ber Beiligen" \*\*), fichtbar werben und ihre Rirche mit ihnen.

Warum benn sonst bemühen sich die herren der officiellen Kirche vergebens nach den Zweden der Kirche? "Warum seufgen die Nändigen Lutherischen Brüder nach einer ernsten durchgreifenden Wicchenzucht?" — fragt hr. Ribbed. Er ants wortet: "well Ar fich von der Consequenz der lutherischen Anficht schwinder fonn, "wosun jedes getanste und consirmirte Kind Wied herrichte ift, und die beiden Gatramente Rechte der Rieber Kindpila die ein solchen Catramente Rechte der Rieber Siebericht die ein solchen Catramente ift,

<sup>\*)</sup> Manittad MitgenNatt e. e. D.

<sup>\*\*)</sup> Bel: Sieffer G. 147.

bann ift auch jebes folche Rirchenglied als folches berechtigt, jur Communion jugelaffen ju werben. Db bieg bie lutheris fcen Gläubigen jugeben werben, ift fehr ju bezweifeln; bann aber bleibt nur bie Alternative: entweber ben vollen Begriff ber lutherischen Rirche festzuhalten, und bann jebe 3bee von Rirdengucht gurudzuweisen, ober aber bie Rothwendigfeit ber Rirchengucht praftifch anzuerkennen, und bamit ben lutheriichen Rirchen = und Saframente Boben zu verlaffen." gilt nur einmal entschieben zu brechen mit ber Ergbition." "Fangt einmal an, die Menschensagung ber Rinbertaufe binwegguthun, und ihr werbet nicht mehr in bie Berlegenheit fommen, Jemanden ale Blied ber Rirche anzusehen, ber ben Beren Jefum läftert, und bas Bolf Gottes verspottet und verachtet, ihr werbet anfangen ju ahnen und ju verfteben, baß ihr gerabe burch bie Einführung ber Rinbertaufe zu bem feltsamen Bahne gefommen feib, eine reine Bemeinbe ber Beiligen im Gegenfate gegen bas tobte Bolf ber Belt fei auf Erten nicht herzustellen" \*).

Wer diese Aussprüche scharf in's Auge faßt, wird in benselben den ganzen Gegensat des Baptismus zum symbolmäßigen Kirchenbegriff, von der Praris zum Princip, ausgedrückt sinden. Was sprechen, sagt Ribbeck, die Lutheraner von Kirchenzucht? nehmen sie ja symbolmäßig die kirchliche Masse oder christliche Welt officiell in ihren Kirchenbegriff auf! Ist ja sogar sie und nichts Anderes ihre sichtbare Kirche, und wie soll denn die Kirche die — Kirche ercommuniciren? Denn die kirchliche Wasse müßte es ja unter diesen Umständen selber senn, welche Träger des allgemeinen Priesterthums wäre, und also auch des Amts und der Zucht. Die Lutheraner scheuen diese Consequenzen, sonst könnten sie das Wort "Kirchenzucht" gar nicht in den Mund nehmen. Aber die Inconsequenz kann doch nicht verhindern,

<sup>\*)</sup> Ribbed a. a. D. S. 91. 24.

baß bie 3mede ber Rirche fich ihnen nicht erfüllen. Die Letteren gang aufgeben, ober aber ben symbolmäßigen Rirchenbegriff fallen laffen; bas allgemeine Briefterthum als reine Mufion fefihalten, ober aber die firchliche Daffe aus bem Rirchenbes griff hinauswerfen; baburch ber inwendigen Gemeinde ber Beiligen gur Sichtbarfeit verhelfen, ober aber nie und nimmer einen berechtigten und praftifch brauchbaren (b. h. nicht unfichtbaren) Trager bes allgemeinen Briefterthums, bes Amts, ber Bucht, ber Berfaffung, furg nie und nimmer eine heilige fichtbare Rirche auf biefer Erbe haben : bas Gine ober bas Unbere, ein Drittes gibt es nicht! fagen die Baptiften. Und bie Baptiften haben Recht, nachbem beibe Barteien bie apriorifc von Dben gegebene Beileanftalt a limine abgewiefen. Solange aber eine von Unten auf fich conftruirende Rirche Rinber tauft, befennt fie fich zu einer Rirche ber firchlichen Maffe, und erflart bie Sichtbarfeit ber Bemeinbe ber Seiligen für unmöglich und unnöthig. Richts ift flarer. Und baraus ergibt fich ohne weiters ber baptistische Schluß: entweber feine Rinbertaufe, ober feine ju ben 3meden ber Rirche taugliche Rirche (infoferne biefe nämlich aus ben Einzelnen von Unten fich erbauen muß)!

Die innigste Wechselbeziehung zwischen Kindertause und Kirchenbegriff durste an diesem Punkt klar ersichtlich seyn. Ebenso das Uebergewicht baptistischer Consequenz und ihrer praktischen Motive über den symbolmäßigen Kirchenbegriff schon an sich. Run aber tritt der lettere in Deutschland noch dazu als "Landeskirche" in die Erscheinung, und durch sie in einer unläugbaren Vermengung mit der "Welt" hers vor, die schon die ersten Täuser zur Verzweislung brachte, und heutzutage nur noch gestissener und abstossender geworden ist, wie wir am Ansange dieses und am Ansange des vorigen Abschnittes sahen. Fällt das baptistische Wort "Babel" schon schwer herab auf die symbolmäßige Kirche überhaupt, so nastürlich noch schwerer auf die "Landeskirche". Es gilt vor

Allem, fie ju fturgen, wie es vor breihundert Jahren galt, Rom ju fturgen. Richt ohne tiefern Grund wird baber ber Rührer bes beutiden Reobaptismus, Raufmann Onden in Samburg, von ben amerifanischen Brubern ber "ameite Quther" genannt \*). Das Institut ber Landesfirche, fagt Gr. Ribbed, ift nur eine Bermifdung von Belt und Bolt Gottes, es ift eine Erfindung Roms, und bie Reformation ... hat tie große Orgel ber namendriftengemeinde fteben gelaffen." Daber eiligft hinaus aus ber hoffnungelos verborbenen ganbesfirde und hinuber in Die Baptiften-Gemeinde, als bie eingige Gemeinde Chrifti, "aus ber großen Beltfirche in bie fleine Barfe, Die ber Berr fich bereit macht jur gahrt, und bie nur Rinder Gottes einläßt!" Coweit muß es fommen, bag "in ber landestirche nicht ein einziges Rind Gottes mehr ift", bann ift fie offenbar als bie Gemeinbe bes Teufele \*\*). Dieß zu erreichen, ift bie Aufgabe bes Bap. tiomus. Bit fie erfüllt, bann erft fann bie Frage ber alten Täufer neuerbinge beregt werben, wie benn nun bas Berhaltniß ber "rechten Chriften" ju ben "Gottlofen" ju geftalten fei? Ingwischen liegt es - im Borbeigehen bemerft offenbar im Belieben ber Baptiften felbft, heute ober morgen ju erflaren, bie übrige Chriftenwelt fei nun vollfommen jur "Gemeinde bee Teufele" geworben, und jene Frage habe jest jur Tagesorbnung zu gelangen.

Die Baptisten stellen also folgende Gegensäte auf: Welts Kirche — Gemeinde Gottes; Landesfirche — Gemeinde ber Gläubigen oder Heiligen; symbolmäßige (außerlich unheilige) Kirche — heilige sichtbare Kirche. Und wie machen sie nun solche Kirche? Sehr einfach. Die Summe aller erwachsen Getausten bilbet dieselbe, b. h. solange ein Kind Gottes biese

<sup>\*)</sup> Darmft. R. = 3. vom 26. Rov. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Paffor Efch: bie evang. Landesfirche und ber Baptiften : Prebiger Ribbed. Elberfelb 1854. G. 15 ff.

Zaufe nicht utffffigt, shat es auch nicht bie außerlichen Grforberniffe Mich Griebes ber fichtbaren Beitelnite Bottes." Sauptface Ra Sentiad bie Erfunbigung trit bie innerlicen Erforbettiffe W Aufzunehmenben, und um blefen Buntt bewegt flo Wit fange firchenbilbenbe Sunft bes Baptismus. "Befanntffill" fhaf St. Ribbed, . find wit mit Ertseilung ber Taufe ait Mien Saufcanbibaten febr verfichtig; wir fcreiten jur Sauft nicht eber, ale bie wir nach gennblicher Benfung, eventuell nach langem Battett, foweit es uns Denichenkindern möglich, ju ber gewiffen Ueberzeugung gefommen find, ber ju Taufenbe habe wirflich fich bie Bergebung ber Sunben queignen tonnen, ober bungere boch aufrichtig nach ber Gnabe" \*). 3m Bejahungefafte wirb fobann bie Zaufe ertheilt ale ein Combol und Clegel Der Mufnahme in Die Gemeinbe ber Beiligen, eben wie fie auch bei ben alten Taufern gefpenbet warb ale Beichen ber Aufnahme in ihren "Bund", "Cammlung", Reid".

Bis hieher find alle Baptiften einig, b. h. alle bauen ebenmäßig die heilige fichtbare Rirche aus den Einzelnen auf. Sie scheiden fich aber, wie aben bereits bemerkt, nicht nur durch mehr ober minder ftarke Scrupulofität bei der Aufnahme, sondern auch durch ihre mehr oder minder ftrenge Erclusvität gegen die Außenstehenden, und hier erscheinen die Reddaptiffen als die Partei der Rigorosen. Der haber ift eruffgest in Ge gibt auch liebe Ainder Gottes", sagt Ribbed, in Bedenken find, aber kein Bedenken tragen, Meite Dimmunion mit den Christien der Landeskirche zu felen Bedenken der Gottes und ber keitlichen wisschen Bereites, des gietes und ber keitlichen Gemeine Gottes, der Beitelle Gottes und der keitlichen Gemeine Gottes, der beitellichen Beitelle Gottes, das außere nadiffent die Bedurf aus Gott, das außere nadiffent die bie Taufe feit und das Abend-

<sup>9 #10</sup> fed a. 4. D. G. 128. " Alle ...

Mahl nur ben Rinbern Gottes gebort, ein Bunbessiegel ift, bie Gemeine Gottes als außerlichen Leib barguftellen, fo laffen fie nur die ber "rechtmäßigen Taufe" Theilhaftigen ju, fchließen alle Unbern als "Beltfinber" aus. Dafür nun schelten jene "lieben Rinber Gottes", namentlich bie englifchen Baptiften und ichweizerischen Independenten, wie Ribe bed flagt, fie Geftirer, "bie recht thatfachlich burch ihre Abendmahleverweigerung ben Leib bes herrn gerriffen." 11ms gefehrt! fchreien bie Reutaufer, "ihr gerreißt bie außerliche Darftellung der Gemeinde Gottes als bes Leibes Chrifti, hebt die große Rluft auf zwischen euch und ber Welt, wenn ihr Weltfinder an bem Segen bes Opferlamms Theil nebmen lagt, und bas Weltfirchliche, bas ihr burch bie Taufe hinausgethan, tragt ihr burch bas Abendmahl wieder binein"\*). Wie man fieht, grunbet ber Streit tief genug, um endlich auch noch bie Ermachsenen-Zaufe felbft als conditio sine qua non ber Bugehörigfeit jur fichtbaren Bemeinde ber Beiligen zweifelhaft zu machen, und überhaupt hat er als Bemeis bes graffirenden baptiftifchen garismus feine Bebeutung. Immerhin aber bleibt bas Wefen auch von letterer Seite unangefochten, die Nothwendigfeit und Birflichfeit ber beiligen fichtbaren Rirche, acht protestantisch von Unten auf, aus ber Sammlung ber Gingelnen erbaut.

Dieß nun soll bie endlich hergestellte Ibentität von Reich Gottes und außerer Rirche seyn! Man muß gewiß gestehen: caeteris paribus und vom protestantischen Boben aus betrachtet, ware ber baptistische Rirchenbegriff sehr vernünftig, wenn er nicht so unglaublich unvernünftig ware. Wir sind weit entfernt, diesen Sat hier eigens beweisen zu wollen; nur zwei faktische Bemerkungen mögen und um des Nachfolgenden willen erlaubt seyn.

L

<sup>\*)</sup> Ribbect G. 114 ff. 117 ff.

Die alte objektive Heilsanstalt ist die Heiligkeit an sich, wenn auch zum Theil bose Buben in ihr hausen. Die sicht-bare Kirche dagegen, welche heilig seyn soll durch die Heistigkeit der Einzelnen, aus denen sie angesammelt ist, befindet sich schon in der namhasten Berlegenheit, daß sie ihre eigenen Bestandtheile nicht kennt noch zusammenzubringen weiß. Sogar die Neutäuser mussen daher neben der "leiblichen Gemeinde der Heiligen" auch noch eine "geistige Gemeinde Gotzes" zulassen, enthaltend alle aus Gott Gebornen im Himsmel und auf Erden, der sogar aus der römischen Kirche versstärte und aus ber Asche entstandene Phönire zustliegen, wie Härte und aus der Asche entstandene Phönire zustliegen, wie Hr. Ribbed sagt.

Die Baptiften machen indeß von biefer geiftigen Gemeinbe Bottes auch einen eigenthumlich politischen Gebrauch, ber ibnen fehr bequeme und praktische Dienste leiftet. Auch biese Gemeinde, fagen fie, muß einen außerlichen Ausbrud finben, und fie hat ihn gefunden in ber-Evangelical Alliance! Die Analogie trifft, wie man fieht, abermale nicht recht ju; aber Thatface ift es, bag in ber Regel bie Baptiften es waren, welche Unfang und Berfuch ju ber genannten Berbindung machten, "hier bie Bruberhand reichten", und bie "Alliang" ju ben 3meden ihrer Propaganda vortrefflich ju benügen verstanden. Selbst ber außerft "erclusive" Br. Ribbed bebauert die geringe Theilnahme fur bie Alliang \*). In Breufen foll jest, eben auf Betreiben ber Alliang und ber Baps tiften, wirklich eine Berordnung bevorfteben, welche "jedes evangelifche Befenntniff" freigibt, und bie bisher außer ber Landesfirche nur ben Altlutheranern gegonnte ftaaterechtliche Anerkennung funftig allen Rirchengemeinden verleiht, welche "auf bem Boben bes Offenbarungsglaubens ftehen." Dhne 3meifel haben bie Baptiften ju foldem 3mede bie "geiftige

<sup>\*)</sup> Ribbed 6. 118.

lide Gleichberechtigung und zur "beutsche evangelischen Ki

Kerner leibet bie beilige in fic noch an einem anbe abfolut unbeilbaren Bebrecher bie Beiligfeit ihrer Angehörig gelnen Glieber fie bilben; bar mein fcrupulos, um ja fein als Kaftoren ber Rirche aufai bed felbft muß gestehen: aller unterlaufen, man fonne Ditg ein theurer Bruber ber Glaub Belt gehören, und auf bem beln. Freilich meint Br. Ribt einzige menfchenmögliche Weg, fommen \*). Aber was foll bi fenn, wo möglicher Beife ein ler und verftellte Beiligen fenn eine beilige Rirche, beren Kat bachte ber Unheiligfeit haben 1 Ein Unheiliger in biefer Rirch wieder "Melt" sonne in it

gar nicht! — sagen die Täuser, und sie haben recht. Das Ends Resultat aber ift eben auch hier wieder: daß eine sichtbare heilige Kirche, wie sie benothigt erscheint zu den Zweden der Kirche, nach der protestantischen Grundanschauung von der Ecclosia — Gemeinde ganz unmöglich ift.

Doch nein! Einen Ausweg gabe es noch, von bem aber fogar bie Reutäufer im Bangen mit haarftraubenbem Grauen fich abwenden. Dennoch ift nicht zu laugnen, baß bas baptiftifche Princip bireft auf jenen Ausweg hinleitet. Es gab in allen breihundert Jahren immer wieder folche, welche in ber Beiligfeit fich also firirt fühlten, baß feine Cunbe mehr ihnen ichabe, wie C. Beger unter ben erften. Wie auch jest wieber aus ber großen Reaction Baptiften, und aus ben Baptiften "vollfommen Beilige und gang Gundlose" fehr leicht fich ausscheiben, bas haben wir an ber Ecclesiola in Elberfeld bereits gefeben. In Bestfalen und in Bommern bemerfte man gleichfalls bas Auftauchen von "Bolltommenen und Beiligen, welche ihr fleifc als vom Beifte burchbrungen und feiner Gunde mehr fahig erachten" \*). Bon ben fubbeutichen Baptiften ergablt ein officiofer Bericht: "Die ftrengeren, von benen bie milberen fich icheiben, geben im Fanatismus foweit, baß fie bie Rinbertaufe fur ein Teufelewert ertlaren, und bie gebn Gebote, ja felbft bas Baterunser als etwas betrachten, bas ber Glaubige nicht mehr brauchen tonne, bas Baterunfer nicht, weil man barin um Bergebung ber Gunden bitten foll, mas ber Blaubige nicht mehr nothig habe" \*\*). In Nordamerifa führt bie Rirche ber "Albrechtsleute" officiell bie Lehre: "ber Denfch wird gang rein und heilig, benn es heißt I. Joh. 1, 7: bas Blut Christi

<sup>\*)</sup> Darmft. R.. 3. vom 8. Nov. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Rapff: ber religiofe Buftanb bes evang. Deutschlanbs. Stuttgart, 1856. S. 97.

macht uns rein von aller Cunbe, und ift feine ausgenommen und bleibt auch feine bahinten, und wenn ber Mensch bieß nicht glaubt, so mußte er ja glauben, baß ber Teusel mehr verdorben, als Christi Blut gut machen kann". Bill ber Baptismus zu solcher Lehre und zu ber Unverlierbarkeit ber "Heiligkeit" sich bekennen, bann läßt sich weiter reben über seine von Unten auf zu erbauende heilige sichtbare Kirche!

Das will er aber nicht; im Gegentheil forbert Hr. Ribbed von jedem Mitgliede dieser Kirche immerhin noch "perssonliches Armfündergefühl". So ift es benn bei ihm mit der nothigen Identität von Reich Gottes und äußerer Kirche nicht besser bestellt, als beim symbolmäßigen Kirchenbegriff selber. An jenem wie an diesem straft sich die subjektivistische Beleidigung natürlicher und übernatürlicher Ordnung. Davon leuchtet auch Hrn. Leo eine Ahnung auf, wenn er Hrn. Bunsen solgenden Vorhalt macht:

"Weil sie von dem Irrthum der Identität apostolischer Gemeinden und Christengemeinden überhaupt nicht lassen wollten, find
sie dadurch zu dem abstracten Unfinn der Berwerfung der KinderTause getrieben worden, wohin freilich consequenter Beise alle die,
welche dem Saframente keine objective Kraft, keine Kraft ex opere
operato mehr zuschreiben, also namentlich alle consequenten Calvinisten nothwendig auch kommen müßten. Aber dann hat sich immer bald ergeben, daß diese Aause der Erwachsenen, wenn man
sie vom subsectiven Berlangen und einer allgemeinen Prüfung allein abhängen läßt, nicht um ein haar breit mächtiger als Sauberungsmittel der Gemeinden wirkt, als bei uns die Consirmation.
So sind die abstractesten, zähesten Wiedertäuser-Sekten darauf gekommen, die Prüfung des Täuslungs, ob er auch ein Erwählter sie,
bis in & Alleridecieliste zur allgemeinen Gemeindesache zu machen,
und Leuten die Jause zu versagen, die in äußerlichen Bethätigun-

<sup>\*)</sup> Buttner's Briefe zc. I. 29.

gen driftlichen Sinnes einen mahren Wetteifer gezeigt, faft ihr ganges Bermögen zu religiöfen Zweden geopfert hatten, wenn fie nur in irgend einem Kleinften Buntte ber Seftenlehre nicht gang ficher ichienen" \*).

Beilige fictbare Rirche ober "apostolische Gemeinde"! ift aber bas leuchtende Biel ber ftrebsamften Elemente in ber großen protestantischen Reaction. Bei ber Rirchenconstruftion von Unten und aus ben einzelnen Glaubigen nach ber fombolmäßigen Grundanschauung ift es nicht zu erreichen, wie eben bie Baptiften felbft wieber an fich erweisen. Wir mußten uns baber munbern, wenn nicht auch eine neuefte Sefte aufgetaucht mare, welche die 3bee apriorischer Objektivitat ber alten Beileanstalt ju Bulfe riefe, um ber, nach protestantis fchem Brincip aus ben einzelnen Gläubigen angefammelten, außern Rirche bie von Unten nicht zu erzielende Beiligfeit gleichsam wie ein tropisches Dach von Dben ber aufzuseten, und nun fo bie Ibentitat von Reich Gottes und irbifcher Rirche zu erzielen. Diefe Sefte eriftirt wirflich in ben 3rvingianern. Bir werben fie mit ihrer gemuthvollen Schwarmerei jugleich ben fcblagenbften Gegenfat bilben feben zu ber - caetoris paribus - trodenen Berftanbigfeit bes Baptismus.

<sup>\*\*)</sup> Rreuggeitung vom 16. Nov. 1855.

#### XV.

### Beitläufe.

Friebens-Umficht.

Am 16. Januar Mittage 2 Uhr hat also ber Czar bie neue ofterreichische Interpretation ber vier Bunfte, als bie amischen ben Allirten vom 2. Dec. 1854 vereinbarten Fries benspraliminarien angenommen, ohne allen Borbehalt, wie bie ftrifte Forberung Defterreichs es verlangte. Am Abenb. beffelben 16. Jan. mar bas Ereigniß in ben Refibengen von Wien und Munchen, baher wohl auch eher fruher als fpater ju Berlin befannt. Erft folgenden Tages aber, ben 17. Jan., flogen die telegraphischen Berficherungen von Berlin aus über bie beutschen Bauen bin: bag bie einbringlichften Borftellungen Preußens in St. Betersburg ftattgefunben, nicht ohne Behor bleiben murben. So ward bie Prophezeiung vom prophezeiten Ereigniß felbft überholt, und jedenfalls muß man baraus wohl ben Schluß ziehen, bag bie "einbringlichften Borftellungen" bas Werf eines Augenblide noch unmittelbar vor Thorschluß gemesen senn muffen. Dazu bie mertwürdige Thatfache, daß die russische Annahme noch am Tage vorher nirgende entschiedener bezweifelt und geradezu fur uns

möglich erklärt warb, als eben in Berlin selber. Dennoch hat man baselbst bereits angefangen, ben Löwenantheil an bem gebührenden Danke für den Glücksfall vom 16. Januar von Deutschland einzusordern. Selbstverständlich können wir unter diesen Umständen unsere Erwägungen nicht so kurz absthun und von unserer Gewohnheit nicht lassen, die deutschen und europäischen Berdienste der preußischen Politik nicht ganz unbesehen hinzunehmen. Das russischen Jawort hat alle abendsländischen Parteien ohne Ausnahme auf höchste überrascht. War es nun das Resultat der "eindringlichten Borstellungen" Preußens, so ist gewiß nichts natürlicher als die Frage nach dem Motiv dieser "eindringlichsten Borstellungen" selber.

Daß biefelben nur burch eine rabifale Umfehr ber befannten "unabbangigen Saltung" möglich wurben, ift boch flar; offenbar waren fie nichts Anderes, als bie eclatantefte Selbstverbammung ber bieber mit aller Rraft behaupteten Bolitif Breubens, ein burch alle Welt ichallenber Kauftichlag in's eigene Angeficht ber Reutralen überhaupt. Lange genug batte bas Draan ber Berliner Sofpartei folde Forberungen Defterreichs gerabezu als "moralisch unmöglich" abgelaugnet, bas correspondirende Bregbureau ihre Unnahme noch bis jum 16. Januar, im Ramen Breugens und ber Mittel-Staaten, für "ein Ding ber Unmöglichfeit" erflart. War fcon bie principielle Acceptirung ber Reutralisation bes Eurinus als nabezu unglaublich erschienen, fo erachtete man nun vollends bie beffarabifche Gebietsabtretung fur "gang unmöglich". Le Rord erhob fich mit tieffter Entruftung gegen ben leifeften Bebanten, bag ber Cjar einen Augenblid fo unwurbigen Bumuthungen Gebor geben fonne, und bie gange beutscheruftiche Bartei schwur barauf wie auf ein Evanges Birflich mußte man auch bis auf wenige Ctunben por bem 16. Januar in Wien und Baris nicht anbers, als baß weber Breugen noch bie Mittelftaaten in Betersburg biefer "unwürdigen Zumuthungen" sich angenommen; bie lettern follen beshalb sogar einen französischen Berweis erhalten haben. Und nun ploblich die "eindringlichsten Borstellungen" Preußens zu Gunsten berselben Forderungen, welche
als "ungereimt" darzustellen man bislang nicht Worte der
Entrüstung genug zu sinden vermocht, und jest die rufsische
Zulassung jener "unwürdigen Zumuthungen" als ein hauptfächliches — Berdienst Preußens in Anrechnung gebracht!
Offenbar muß die Frage nach den Motiven einer derartigen
Haltung, respective nach den wahren Motiven der russischen
Annahme, von besonderm Interesse seyn.

Daran fnupfen fich gang natürlich bie zwei weiteren Fragen : in wieferne ber carifche Uct vom 16. 3an. unmittelbar ben mirflichen Friedeneichluß involvire? und ob ein folder Friebe fobann ein gefunder und bauernber au fenn permochte? Unfere gange in ber orientalifden Rrifie vom erften Moment bie auf biefe Stunde eingehaltene Bolitit erlaubt und, Letteres mit 3a ju ermibern, porausgefest, bag Defterreich auch ferner fefte Stute und Sort Deutschlands fei, wie feit bem 2. Dec. 1854. Wir haben weber je, in einem porherrichend englischen Intereffe, eine Schwachung Russ lanbe bie gur Willenlofigfeit poftulirt, noch waren wir aber auch mit irgend einer Interpretation ber vorjährigen Wiener Confereng einverftanben, am allerwenigften mit ber ichlieflie den bes Grn. Grafen Buol. Rurg, wir glaubten nie, bag bie Burudbrangung Ruflanbe an fich icon bie Lofung ber orientalifchen Weltfrage fei; wir hielten vielmehr ftete bafur, baß bann erft recht bie Bflicht ber wirflichen Lofung Defterreich, b. i. Deutschland, und Franfreich obliege. Es fommt baber auch noch auf bie Saltung Unberer ale blog Ruglanbe an. Die "Defterreichifche Beitung" jubelt gwar feit bem 17. Januar in Ginem fort: "ber europaifche Friebe, ein guter bauernber Friebe, ift num ale gefichert ju betrachten." Das genannte Blatt ift jest bas Organ ber im f. f. Finanzminifter Frhrn. von Brud repräsentirten hohen Kinanz, und was diese wünscht, das glaubt sie natürlich gern. Richtig aber ist daran bis jest nur soviel, daß Rußland für den Augenblick sich preisgegeben sieht.

Preisgegeben - von wem? Naturlich von Riemand anderm ale von benen, welche burch ihre "treffliche Saltung" ermöglicht haben, bag ber ruffische Erot fortbauerte bis ju bem Bunft, wo es fur ihn nun gilt alle brei Machte ju beftehen ober um Barbon zu bitten. Allein bem Unfturm Englands, Franfreiche und Defterreiche fich bargubieten, mußten alle Regeln ber Klugheit wiberrathen, auch menn bie bunteln Schatten bee jungft fogar von ber officiofen Berliner "Beit" bemafelten bieberigen ruffifchen Rriegeglude nicht maren. Anbere naturlich ftunben bie Cachen, wenn Breugen und die Mittelftaaten ihre oft gesprochenen Worte nun in Thaten hatten umfegen, und bas vielgerühmte Gewicht ihres Schwertes in Bagichale werfen wollen fur ben lieben und in Folge ihrer eigenen Aufmunterung in fo fcmere Bebrangniß gerathenen Freund. Sat nicht bas Organ ber in Berlin herrichenben Bartei im erften Unfange oft und laut genug ju activer Alliang mit Rufland aufgefordert? Saben nicht bie "biplomatifden Bebenfen" ber Neutralen furchtbar brobend ihre 800,000 Bajonette aus ber Perfpettive bes Sintergrunbes hervorbligen laffen? Sat nicht erft noch vor vier Wochen die russische Flugschrift La ligne des neutres flar nachgewiesen, baf nun bie Beit fei und bie nothwendige Confequeng ber bisherigen "trefflichen Saltung", bie gebachten 800,000 Dann bem Beften in Erinnerung ju bringen? Anftatt beffen aber - gerade wo bie Noth am größten ift, treten biefe Reutralen vor ben lieben Freund bin mit ber Aufforberung, fich ohne weiters ju ergeben; bieß forbere icon bie Rudficht auf fie felber, bamit fie nicht langer bebroht feien von einer all-

gemeinen europäischen Conflagration. Ja, man fagt, fie batten für ben Beigerungefall fogar bie Eventualitat angebeutet, baß fie felber mit ber Politit bes Beftens gemeine Cache machen mußten. Bie man im alltäglichen Leben ein foldes Berfahren wohl darafterifiren wurde? Rugland hat einen tiefen Kall gethan, ber gange Schimmer feiner Dacht ift babin, und wer tragt bie Schulb, wer bat es formlich gebest, va banque ju fpielen? Dan befeufzte in Breugen bann und mann "Ruglande Undanfbarfeit", wofür foll es fortan "banfbar" fenn? Defterreich an ber Reutralen Stelle batte nicht fo ge hanbelt. Defterreich meinte es gut mit bem Caren, er bat ibm nicht gefolgt; er hat feinen gefährlichen Freunden vertraut und fie haben ihn im Unbeil figen laffen. Preisgegeben von Preugen und ben Mittelftaaten hat Rufland am 16. 3an. bas Programm feiner politifchen Bufunft ausgeliefert. Das mar bie Wefchichte ber "eindringlichften Borftellungen." Dan mußte benn nur bem Organ ber Berliner Sofpartei vom 24. Jan. lieber glauben : bas Motiv ber ruffifchen Unnahme fei gemefen "bie eble Menfchenfreundlichfeit Aleranbere II." - bamit fei er binubergefommen über alle "Rudfichten" ber Politif, ber Trabitionen, ber eigenen Stellung, bes Rationalgefühle!!!

Eine würdige Grabschrift für die orientalische Politif bieses Organs! Auch wir hatten Beleidigungen, harte Rampse, Gefährdungen von der durch ganz Deutschland herrschenden Partei der preußisch "Neutralen" auszustehen; eine glanzendere Rechtsertigung aber als der 16. Jan. konnte uns nimmermehr werden, nimmer vollgültigere Rachung als in dieser vernichtenden Beschämung, in dem zähneknirschenden Ingrimm ber Partei. Doch ist Eines nicht zu läugnen: Rußland selbst rechnete sowenig, als wir je gethan, im Ernste auf eine mannhafte und ritterliche Bertretung der Politik, welche man unter unausgesehten Krantungen Desterreichs seit dem 20.

April 1854 in Mintfolanb einhalten gu millen glaubte, für bie Stunde ben dieber : Alles, was es von ihr emartete, was im Gennbalbie: Lunft, els unerfcwingliches Bleigewicht an ben Stallfauben bes Raiferftaats ju bangen. Saiten fich bie "Reutralen" ja auch oft genug rubmen laffen, Diefe Runft aus bem Kundament ju verfteben. Rufland wollte eine neue Brobe bavon anftellen mit feinen Begenvoricblagen vom 22. Dec.; fie follten bie beutichen und ofterreichischen Intereffen für fich und in ihrer Abfonderung von ben meftmächtlichen befriedigen, baburch bie Alliirten vom 2. Dec. trennen. Dberft von Manteuffel reiste abermale nach Bien, unb abermale fprach fich Breugene Gehnfucht nach jener beutichen Mittelftellung aus, bie über Jahr und Tag bas Alpha unb Dinega ber politifchen Unichauung biefer Blatter gemefen war. Gie batte gugleich Rugland felbft vor argem Schaben bewahrt und 400,000 Menfchenleben gerettet. Aber ber Car wollte fie Breugen und ben Bambergern nicht erlauben, ebe am 2. Dec. 1854 bas große Bufpat folig. Best follten bie Borichlage Reffelrobe's vom 22. Dec. v. 36. abermale bie Bafis einer folden Mittelftellung abgeben. Gie maren auch febr folgu auf ben Raiferftagt, und um ibn mit ben Beftmachten gu fibermerfen, berechnet. Splenbiber als man Unfange meinte, lebnten fie nur ben funften Bunft ber neuen Forberungen ab, ber vor Allem England intereffirt, und bie beffarabifche Bebieteabiretung, weil man bas neulich eroberte Bajchalif Rare gegen bie weftmächtlichen Blate in ber Rrim auszutaufchen gebachte. Die Reutralifation bes ichmargen Meeres bagegen nahmen fie gang in einer frubern Buol'ichen Faffung an, welche bie Bahl ber "jum Schus" ber Ruften nothigen Schiffe einem ruffifch türlifden Geparatvertrag gu bestimmen überließ. Die gangliche lostrennung ber ruffifchen Bolitif von ber Moldau-Balachei und ben Donau-Munbungen warb vollftanbig jugegeben. Roch bei ben Biener-Conferengen maren bie Borfchlage vom 22. Dec. übergenus gend gewesen, jest aber mußte Breußen endlich feben, es war abermals ju fpat; in bem Moment horte auch bas Berliner Bregbureau auf, seine bitterfte Galle über Defterreich zu ergießen.

Denn Defterreich bielt feft an feinen Berpflichtungen vom 2. Dec. 1854, ftanb inebefonbere einig mit Franfreid und batte fein Ultimatum mit bem Weften vereinbart. Dief ift bas gange Motiv ber "einbringlichften Borftellungen" Breugens und bes Actes vom 16. 3an. Heber welches Brogramm Defterreich etwa fur ben Beigerungefall mit bem Weften übereingefommen war, mag vorerft babingeftellt bleiben; jebenfalle mar jur enticheibenben Ctunbe, und nad einem ein paar Tage vorher noch gang gegentheilig ausgefallenen Beichluffe, in Ct. Betereburg nicht bie leifefte Frage nach Berlin an fich. Alles lag gang allein an Defterreid. Gerabefo unterzeichnete Fürft Gortichafoff am 7. 3an. v. 38. bie öfterreichischen Propositionen im allerlegten Augenblid, als er nach langem mahrhaft fubifchen Darften fah, bag ein anderer Breis bem Raifer nicht annehmbar fei. Gerabeio hatte Rufland, obwohl bie Dinge vor Cebaftopol bamale noch hoffnungereicher fur ben Cgaren ale fur bie Beftmachte ftanben, ihre Forberungen megen bes fcmargen Deeres ohnt weiters angenommen, wenn es nicht gewußt hatte, bag Graf Buol felber auf ben Rudzug finne. Es ift ein Blud, baf Rufland bamale nicht jugriff, batte aber auch leicht ju gro-Bem Unglud ausschlagen fonnen, jum allergrößten fur Defter reich. Saft mathematisch gewiß mare ein folder Musfall fest gemefen, wenn abermale bie Finangrudfichten an ber Donan überwogen hatten, und es gab in Bien eine ftarfe Bartel, bie wirflich bieg und nichte Unberes angestrebt bat.

Aus London und Paris wird nun bestimmt versichert: nicht nur habe Defterreich fur ben Fall ruffischer Beigerung bereits eine Militarconvention mit bem Beften vorbereitet

gehabt, fonbentuitung bas Riel einer folden Coveration fet fcon abgefiedt antwien: Bereinigung Bolens fammt preufifc Bofen unter einit Mertelchichen Secundogenitur, Ginverleibung ber Donaulanterale Enticabigung für Galigien, Statusquo in Italien. Bil bem wie ba wolle, jebenfalls fragt es fich, warum ber Schriden gu Berlin und an ber Rema auch biefmal erft im lebim Mugenblide übermächtig warb? und wir wiffen feine antere Erflarung ale bie Soffnungen, welche man immer noch auf bie genannte Bartei in Bien felber feben gu burfen meinte. 3hr Organ, bie "Defterreich. Beitung", zeigte fich auch wirflich gang vergnugt bei ben ruffifchen Gegenvorichlagen bom 22. Dec. Roch beutlicher brudte bie Bolitif ber Bartei fich aus in ber feit geraumer Beit von ihr influengirten Mugeburger "Allgemeinen Beitung." Bir haben jungft bie naive Beiebeit ber orientalifden Bolitit biefes Blattes bezeichnet: Rugland und ben Beften folle man fic gegenseitig aufreiben laffen, woburd bann Deutschland enblich von fich felbit ale Großgebietiger allein auf bem Blane bliebe. Run tragen aber auch bie Correivenbengen bes Blattes nicht immer ben richtigen Seimathichein bei fic, und man barf über ben mahren Urfprung ber Belege nicht im 3weifel fenn, wenn bie "Allg. Beitung" j. B. erft noch am 14. Jan. aus Baris zu miffen machte: gang anbere als Graf Balemeli bielten bort bie "eigentlichen Staatsmanner" es fur burchaus unmahricheinlich, ja unglaublich", bag Defterreich fofert bis jum Rrieg gegen Rufland vorgeben werbe, ba ja ber Gjar Alles au bewilligen bereit fei, mas ber Raiferftaat fpeciell fur fich beburfe; "ber Raifer und bie Ergherzoge wie ber grbr, von Brud follen ber Auficht fenn, bag junacht Abwarten in neutrafer Stellung am beften ben öfterreichifden Intereffen ents fpreche."

Allerbings! biefe "Unficht" hatte ben preußischen Intentionen und ben ruffischen nicht weniger entsprochen, als ben Projetten bes vor Gier blinden Gelbigete und eines Conferbatismus, ber nur bie Ehre nicht mit feiner Erhaltung m vereinigen weiß. Bene Stellung Defterreichs mar es eben, melde Breugen berbeiguführen fich febnte, in Bien fomell ale in Ct. Betereburg. Defterreich und bie Beftmachte follten um jeben Breis noch einmal auseinanbergehalten werben. Die Belt batte bann nicht ben ruffifchen Act vom 16. 3angefeben, mobl aber vielleicht noch munberbarere Dinge. Babrend man eine banquerotte Banf ju verbuten trachtete, bane man nicht ber Gefahr eines banquerotten Thrones gebacht, eines Thrones, ber bie einzige Soffnung Bieler, aber fur noch Mehrere im Dften und im Rorben ber ichwerfte Ctein bes Unftoges ift. Die vereinigte Bartei muß gewichtig aufge treten feyn, fonft hatte gurft Gortichatoff nicht bis gum let ten Augenblide noch mit fo auffallenber Oftentation bie Ungeichen balbiger Abreife von feinem Balais aus in Bemegung gefest. Man fonnte eben, wie ausbrudlich berichtet marb, in Rufland immer noch nicht glauben, bag Defterreich gur Cooperation mit ben Weftmachten entschloffen fei. Huch bat Organ ber in Berlin herrichenben Bartei glaubte immer nod "mit einiger Sicherheit behaupten ju fonnen, bag Defterreid feinen thatigen Untheil an bem Rampfe nehmen werbe." Und ale le Nord, bas ruffifche Organ in Bruffel, ben bevorfteben ben biplomatifden Bruch gwifden ben Dfimachten anzeigte, ließ er Defterreich jugleich ben weftlichen Alliirten anzeigen: es werbe biefes Jahr noch nicht in bie Reihe ber Rampfenben eintreten.

Die Rechnung war gut gemacht, aber ohne ben Birth, ohne ben Kaifer. Mit staatsfluger Umsicht und großartiger Erhaltungspolitif wußte Er auch die Pflichten der Ritter lichfeit zu vereinen; benn unverfennbar waren es eigentlich die Interessen Desterreichs, die der französische Alliirte vom 2. Dec. im Orient helbenmuthig versocht. Und warum wir das Alles hier sagen? Damit die Welt, wenn sie jeht die wund berbaren Erfolge des Kaiserstaats anstaunt, auch wiffe, welcht

fcweren Bubbutffe ber beiferliche Belb ju befimpfen batte. In Berlin mellemild bie Partelen um bie Bemfchaft unb fo faft überallefteriffdland. In Bien bagegen entftund bas Concerbat wielt biret, fonbern wiber bie Bactelen, entftunb ber Met. wente de Ban. nicht burch bie Bartolen, fonbern wie ber eine Bante, bie alle Schiben bes Reiches nur mit fpbaritifden Goboffaftern ju curiren gebenft. Aber es maltet bort Giner wiefitt iber ben Bartelen, mit ben Beboten ber Getteefunde und ritterlicher Chre, und bas ift eine mabre haft talfertide Stellung. And ber Erfolg liegt vor Augen. Es ift anbeithill Sabre ber, bag bas Otgan ber Berliner Sofpartei es für complet "lächerlich" und "wahnfinnig" er flarte, Rugland jum Rudjug aus ben Donaulanbern gwingen ju wollen, "was feine Dacht bei Erbe vermoge"; es ift gerabe ein 3ahr ber, bag ein beuticher Binifter wunichen fonnte: bie Ruffen mochten ihre nachfte gafnacht in - Bien feiern : und beute quae mutatio rerum! Die beiben Machte, bie vor brei Jahren noch tudifch über bie Theilung bes Driente verhandelten, in welcher lage find fe jest! England hat fein moralifches Breftige verloren an Franfreich; ber materielle Gewinn fallt junachft an Defterreich; und nach bem wohlverbienten ichmählichen Tob ber beiligen Allians bat fest bas einft allgewaltige Rugland feinen gamen Ginflug für eine neue Weltstellung an ben achten Raifer verfpielt. ift bie Remefis im außerften Often wie im außerften Beften!

Daraus ergibt fich auch leicht ber Calcul wegen bes fünftigen Friedensschlusses von selber. Man macht jest häusig Preußen und die Mittelstaaten für Realistrung bestelben verantwortlich: wenn sie wie bisher rufticher seyn wollten als Rustand, und bessen Annahme vom 16. Jan. nun nicht auch ihrerseits garantirten, so werbe Rustand immerhin Mittel sinden neuerdings zu tergiverstren. Die Frage ist auch jest eine brennende, weil Preußens Theilnahme an den Confesengen davon abhängen wird. Täuscht west nicht Alles, so

wird es fein Spiel vom vorigen Jahre wiederholen; es wird als Großmacht ipso facto ein Recht beanspruchen und ohne irgend eine Berpflichtung ale Secundant Ruglande mitrathen wollen. Mit anberen Borten: Die bieberige Lauerpolitif ift fdwerlich an ihrem Colug. Dan weiß, Rugland murbe unter veranberten Umftanben nicht gogern, bie Waffen gur Biebergewinnung bes verlorenen Terrains neuerbings ju er heben, und fur einen folden Fall will man wieber "ungebunben" fenn. Bielleicht fann man bas auch, nur eben nicht ale Großmacht; umjonft ift man nicht eine Großmacht, und ohne Abbanfung und Gelbftvernichtung feines Rechts fann man fich ben Pflichten beffelben nicht entziehen. Steht es alfe babin, mas Breugen und ber Bund bemnachft auf bie Untrage Defterreiche antworten werben, fo icheint boch ber 16. Jan. an ihm felbft ju bezeugen, bag ihre Befchluffe auf bie Friedensverhandlungen felber auch von Ceite Ruflands einen entideibenben Ginfluß nicht üben merben. Es ift allerbings mahricheinlicher, mas bie in Berlin herrichenbe Bartei gu ibrem Trofte fagt: bie ruffifche Unnahme fei nur eine "biplos matifche Lift", als mas bie "Defterreichische Beitung" in ber felben gu feben meint: bag Rugland biemit allen Groberungen entfage und fortan nur auf Berbefferung ber innern Buftanbe bente. Bebenfalls aber breht fich bie "Lift" um gang anbere Eventualitäten, als um bie mehr ober minber ftaunenswerthe Saltung ber weiland beutfchen Reutralen.

Noch am 17. Jan. wollte die Allgemeine Zeitung, eben noch unermüblich in ihren Ermahnungen an Rußland, "ben Krieg erst jest recht angehen" zu lassen, burchaus nicht an die russische Annahme vom 16. Jan. glauben, es müßte denn dasselbe physisch und moralisch ganz gebrochen seyn. Zuverlässig sind auch wirklich die Berluste Rußlands an Menschen und Material unglaublich groß. Andererseits schloß die "Desterreichische Zeitung" aus dem Act vom 16. Januar: "ein Wisderstand wie 1812 sei jest unmöglich, denn auch in Rußland

bie Freude am Befit, bas Behagen machtig geworben", > an Rugland habe fich jest bas Bort bes unfterblichen poleon erfüllt: bie Revolution wird ihren Weg um bie It machen. Das ift beutlich gesprochen; und in ber That ber Umidwung ber öffentlichen Meinung im Czarenreiche Rifolai Tod ungeheuer fenn. Da und bort fieht man to burch bie Rigen bes Grenzverschluffes bie fouft in tieffte mbergenheit verfrochen gemefenen gahrenben Elemente ber mube, verschiedenfter Ratur wie fie find, ihren schaumenben A auffprigen, und auf jeden Kall wird uns Rugland bald b ein anderes Intereffe bieten, ale nur bas ber ausmarm Bolitif. Aber noch ift feine Rraft nicht abforbirt von foleichenben Revolution, nicht von der Politik eines malaliftischen Sybaritismus; noch fturbe eher Einer bes nas lichen Tobes ber ruffifchen Czaren. Bas man aber an Rema nicht vermag, bas ift: alle brei Machte jumal ju teben. Bar ber Act vom 16. Jan. eine "Lift", fo gelus es eben nach Sprengung biefer Trias, und gelange ein ber Streich, bann Defterreich mahre bich!

Man hat es versucht mit Desterreich und dann mit antreich. Die sehr ausgeprägte Friedenssehnsucht Raposn's III. schien Gelegenheit zu bieten. In Berlin selbst ersitt man sich, Bersuche ihn zum Abfall von seinen Berbunsen zu bewegen, seien von Petersburg aus gemacht worst, und man verräth angsterfüllte Besorgniß vor den Chancen er französisch-russischen Allianz. Es ist nicht unbemerkt gesehen, daß Russland für seine Friedensliebe jest ausdrücklich bit an die "öffentliche Meinung der Bölfer" appellirt, wie poleon III. unter dem Buthgeschrei der politischen Pietisin seiner berühmten Ausstellungsrede ebenfalls gethan. e schon von Ritolaus eingeführte Praxis, zwischen Engstund Frankreich stets eine für letteres höchst schmeichels den übel vermerkt und ein tieserer Zwed dahinter versond

muthet worben. Roch ben 11. Jan. gestand felbst das Dragan ber Berliner Hofpartel, sonst stets voll widerlichter Franzosenfresserei: "es sei überhaupt nicht zweifelhaft, daß ber Gesgensat zwischen Rußland und Frankreich viel geringer sei, als zwischen Rußland und Großbritannien." Ein überaus schwerzliches Geständniß für die Politif der drei Horte im Norben! Allein in der That, wenn Desterreich verfäumt hätte, sich Frankreichs zu versichern, wer vermöchte Schranzfen zu ziehen im Bereich der Möglichkeiten? Solange aber diese beiben Mächte einig sind, ist auch von den unglaubelichsten Möglichkeiten nichts zu fürchten.

Wie nun, wenn trop Allem boch endlich auch noch mit England ein Berfuch zur Sprengung ber großen Alliang gemacht murbe? England mit Breugen und Rugland im Bunbe gegen ben "papistischen Guben", bas mar ftete bas politische 3beal ber in Berlin berricenben Partei; mit angftlichfter Spannung fat fie von Meeting ju Meeting ber Bilbung einer übermächtigen englischeruffischen Bartei entgegen; ftatt beffen loberte bort ber Ruffenhaß neuerdings auf, Die Rriegs. Bartei muche, und namentlich Breugen murbe bas enfant perdu ber englischen Breffe. Daß auch die officielle Sprache ber Regierung bierin wenig bifferire, befannte man noch im Unfange biefes Monats in Berlin felber, jugleich: es fei nur bem moderirenden Ginfluß Rapoleon's zu verdanken, wenn bas nicht ichon offentunbiger geworben (Allg. 3tg. vom 5. Jan.). Die preußische Bolitif fant fo auf ber Bobe ihrer Berrechnung bezüglich Englands. Es ift auch jest ziemlich flar, baß letteres mit Bestimmtheit auf Richtannahme bes öfterreichischen Ultimatums rechnete. Die neue Bunftation, von England zwar felbft aufgefest, follte nur bie friegeris fche Mitwirfung bes Raiferstaats ficher ftellen. Darum fiel biefelbe fo außerorbentlich gunftig gerabe fur bie ofterreichis fchen Intereffen aus, und beghalb namentlich ward auch bie Abtretung von halb Beffarabien als Friedensbedingung ge-

forbert. Dagegen fpricht ber funfte Bunft nur gang allgemein von "besondern Bedingungen im europäischen Intereffe über Die vier Barantien hinaus." Darunter find Die fpecififch englijchen Intereffen: Die Grengregulirung in Afien, respective Rars, die ftanbige Entwaffnung ber Alandeinseln in ber Dft-See, Die Consularrechte in ben Gurinushafen, gemeint. Auch ob unter ben zu entwaffnenben Seefesten im ichmargen Deere Ritolajeff, eigentlich bloß eine Blußfestung, inbegriffen ift, England scheint fruher, weil es boch an bleibt ameifelhaft. bie Annahme überhaupt nicht glaubte, auf eine besondere Specificirung biefer Bunfte nicht gebrungen, fie aber jett nachträglich verlangt ju haben, mahrend bie beiben anbern Machte offenbar nicht geneigt find, baraus eine conditio sine qua non ju machen. Go ift England in boppeltem Rachtheil: nicht nur fommt ber Friede eben, wo es hoffen barf, bie Scharten feines militarifchen und fonftigen Rufes auszuwegen, es fommt auch ein Friede, ber offenbar jum weitüberwiegenden Bortheil berjenigen Dacht ausschlagen muß, bie von England ftete, in Italien und überall, noch feinbfeliger befämpft marb, als feit zwei Jahren Rugland. Drouin be Lhuys foll feinerzeit gefagt haben: "Napoleon III. braucht nur feft ju wollen, und England wird thun, mas Franfreich wunscht." So benkt man fich auch wirklich ziemlich allgemein bie jetige Machtstellung Englands. Wenn aber biefes England fich in Gebanten jurudverfette um brei Jahre, wo Czar Nitolaus ihm Aegypten und Candia für feine orientalifoe Billfahrigfeit gutheilte! Rur brei Jahre, fieben Tage barüber, waren am jungften 16. Januar verfloffen, feitbem Gar Ritolaus ju Lord Seymour fprach: "die englische Regierung und ich, ich und bie englische Regierung, wenn wir einig find, bin ich ohne Sorge, mas Andere benfen ober thun, ift im Grunde von wenig Michtigfeit." Benn England in feiner jegigen überaus fatalen Lage gurudbenten wollte an jene golbene Beit; wenn es endlich boch noch einfeben wollte, daß Englands und Ruglands "Intereffen im Grunde in fast allen Fragen die gleichen find", wie Czar Rifolaus am 9. Jan. 1853 behauptete; wenn es in hinsicht auf Ufien insbesondere endlich boch noch bas Wort umfehren wollte: "und gehst du nicht in Gute, so brauch' ich Gewalt"!

Bie wir benn bie Dauer ber englifch-frangofifchen 211liang niemals fur ewig hielten, fo wollten wir auch jest nur alle Eventualitäten in's Muge faffen. 2118 gewiß barf man wohl annehmen, baß es Rugland mit bem Frieden ernft ift und bleibt, wenn und folange bie brei Dachte einig auf. treten. Dann mogen noch fo viele Gelegenheiten gu abermaligem Chappement, von Rare refp. Berfien bie Bomarfund refp. Schweben, bei ben neuen Conferengen auftauchen. Die beutiden Rentralen ihrerfeits werben nicht vergeffen, weß Inhalts bas angebliche Brogramm ber Rriegeziele mar, bas mit ber Beigerung Ruglands in Geltung gefommen mare, noch die Thatfache, bag auf gemiffe galle jenes Programm gu einer noch grundlichern Revifion ber Rarte Guropa's anschwellen fonnte und mußte. Rur foviel mare ficher, bag auf Defterreiche Geite ber Rrieg nie ein anderer, als ein confervativer ober politifder mare. Dagegen mare für England auch bie Doglichfeit gegeben, feinem alten Geluften nach einem revolutionaren Rrieg gu genugen, fobalb es gelange, Ggar Rifolaus' Plane vom Januar 1853 boch noch von ben Tobten aufzuerweden, in einem Bunbe ber Sorte im Morben.

Aus allen diesen Gründen fann der kommende Lenz den wirklichen Friedensschluß bringen, und boch immer noch nicht Friede werden. Es ist allerdings richtig, daß eine so gewaltige Weltfrisis, wie die orientalische Frage, nicht so leicht und fast geräuschlos abtritt, wie man jeht ziemlich allgemein glaubt. Aber sofern sie die orientalische Frage im engsten Sinne ist, haben die neuesten Propositionen der Mächte doch jener positiven Politik Bahn gebrochen, von welcher allein

wir flets eine endliche Lofung bes großen Broblems erwarteten, bas feit achtgin Jahren ber Schreden jebes abenblanbifchen Bolitifere war. Bielleicht consolidiren fic bort bie Berhaltniffe eber noch, ale bie burch fie faft unbeilbar gerrutteten allgemein europäischen. Jebenfalls ginge bie Türkei jest nach mehr ale Einer Sinficht immer noch ehrenvoller aus bem Rampfe hervor, ale Deutschland aus ber großen Rrifis. Auch weiß man bier im Entfernteften nicht, was endlich werben foll; bort bagegen wird wenigstens Sand angelegt an einen positiven Renbau, ber fruber ober fpater bas abfterbende Zürfenthum unter feinen Rundamenten begraben wirb. unferer unmanbelbaren Ueberzeugung, bag Rugland nur burch Die Chriftenvoller ber Turfei felbft eine befinitive Rieberlage feiner trabitioteffen Bolitif erleiben fann, werben wir ben Berhandlungen mit Spannung folgen. Am 9. 3an. 1853 legte weiland Cer Rifolaus vor Lord Seymour feinen Blan auseinander, wie er bas Osmanenreich in feine Tafche fteden, jeboch an England ein fettes Stud bavon überlaffen wolle. Um 9. 3an. 1856 eröffneten bie Befandten ber brei Machte mit ben Großvegirat Die Conferengen über Die Organifation ber Donaufürstenthumer, und bie Lage ber Rajah überhaupt. Füstum sit omen!

> . 00 ° 1 .1.1 2∰. 1

in angalan Tanggangan Kanggangan Kanggangan

## XVI.

# Bum Grabanus: Maurus : Jubilaum.

Leben bes heiligen Rhabanus Maurus, Erzbifchofs von Mainz. Zum tausenbjährigen Jubilaum von Th. Spengler, Decanats:Berwalter zu Winfel im Rheingau. Regensburg. Manz 1856. 8. S. VIII und 131.

Bur Feier bes taufenbjährigen Angebenkens an ben Sterbetag bes beiligen Grabanus († 4. Febr. 856) bat ber Berfaffer bas vorliegenbe Werf bestimmt, bamit bas gläubige Bolt nach taufenb Jahren erfenne, wie viel es feinem Grabanus verbante.

In der hauptsache weicht seine Arbeit, wie er in der Borrebe bemerkt, nicht von der schon im Jahre 1841 erschlenenen hisftorischen Monographie des Dr. Friedrich Kunstmann ab. Ihm scheint sedoch der dort mit vieler Sorgsalt gesammelte Stoff nicht vollkommen geordnet, und daher nicht für Viele geeignet, ein erhebendes und erfreuendes Bild von dem großen Manne zu geben; auch hat er Manches zu berichtigen und zu vervollständigen gefunden.

In ber Ordnung bes Stoffes folgt er ber Biographie, welche ber Beilige fich felbst als Grabschrift verfaßte. Sie scheint nicht gludlich gemählt zu sehn; benn wie Seite 39 zugestanden wird, hat Grabanus feine zwanzigjährige Wirksamteit als Abt, gerade bie Glanzperiode feiner Thatigkeit, in dieser Grabschrift nicht berührt; auch ist fle sowohl in dieser wie in anderen Beziehungen nicht geeignet, die Verdienste des großen Mannes in das gehörige Licht zu sehen. In den einzelnen Paragraphen ist der Stoff auch zu sehr zerstückelt und mit unpassenden Ueberschriften versehen, wie in §. 24 und 25, welche mit Desgleichen überschrieben find.

Bur Feier des tausendjahrigen Jubilaums will auch Referent bier einen fleinen Beitrag liefern, indem er nicht bloß die Unfichten bes Grn. Berfassers einer furzen Prüfung unterftellt, sondern auch auf alle seit 1841 berührten Materien eingeht, welche mit ber Lebensgeschichte ober ben Berken des Geiligen zusammenhängen.

Ueber erstere ist nur Beniges zu bemerken. Wie billig geht die Frage über die Schreibart bes Namens und die Abstammung des Heiligen voraus. In den handschriften, bemerkt herr S. im S. 5, wird der Name hrabanus oder Habanus geschrieben, er sindet indessen, daß diese Schreibart in deutschen Lettern gar zu ungewöhnlich aussehe, und schreibt deßhalb Rhabanus, was aber gewiß für unsere Zeit ebenso ungewöhnlich ift, als Ersteres. Wollte der Hr. Bersasser das Ungewöhnliche vermeiden, so mußte er "Rasbanus" schreiben.

Hinsichtlich ber Abstammung bemerkt Gr. S. sehr richtig, bag Grabanus sich selbst Magnentius nennt, was auf fünstliche Weise mit ben Worten Magnentius Hrabanus Maurus hoc opus secit in der Borrede zu seinem Werke de laudibus s. crucis geschieht, wo die in den einzelnen Bersen und Wörtern roth gedruckten Ansangsbuchstaben diese Worte bilden, wenn sie zusammengelesen werden.

Ueber die Familie ber Magnentier ist aber nichts Neues gegeben, sondern nur weitläufig und wörtlich wiederholt, was Dahl in der Buchonia über den Gegenkaiser Magnentius gesagt hat, ohne zu bemerken, daß ein Zusammenhang zwischen der Familie der Magnentier in Mainz und dem Gegenkaiser Magnentius von Letterem nicht nachgewiesen wurde. Sahl sagt zwar, Julian, der Apostat, gebe über die Familie der Magnentier eine Notiz, denn er bemerke von Magnentius, dem Gegenkaiser des Constantius, er habe

viele Verwandte und Stammesgenoffen in Franken und Sachsen gehabt; allein Dahl hat babei vorausgesetzt, was er beweisen sollte. Es fehlt nämlich der Beweis, daß diese Verwandten und Stammesgenoffen auch den Namen Magnentier führten. Die Art und Weise, wie diese Stammesgenoffenschaft entstand, berichtet Zonaras, indem er sagt, der Vater des Magnentius sei ein Barbar aus Britannien gewesen, er selbst aber sei zu den Laett, d. h. zu romanisirten in römische Dienste übergetretenen Germanen vom linken Rheinuser gezogen, und habe von Lateinern seine Bilbung erhalten\*). Aus dieser Stelle des Zonaras erklärt sich zwar die fränkische Stammesgenossenschaft des Magnentius durch die Berbindung mit den Laeti, es zeigt sich aber zugleich, daß Magnenstins britischen Ursprunges war, und zu den Magnentiern in Mainz wohl in keinem andern Verhältnisse als dem der Namensähnliche keit gestanden sehn durste.

Graban wurde als puer oblatus schon in seinem neunten Lebensjahre bem Rlofter Fulda von seinen Eltern übergeben. Die Form bieser oblatio, wie sie von der Spnode zu Nachen im Jahre 817 genehmigt ist, sindet sich nicht in der Ausgabe der regula monachorum bieses Concils, welche Bert monum. T. III. p. 201 drucken ließ, sondern in einer dem Grn. von Sabigny gehörigen handschrift, aus welcher Wasserschleben die sehlenden Cap. 76, 77 und 78 ergänzte, und in den fritischen Jahrbüchern für dentssche Rechtswissenschaft herausgab.

Wer ber Verfasser bieser Formel ift, last fich nicht bestimmen; fr. S. hat sich S. 17 für Grabanus enischieben. Er sagt, Ababan gebe im 59. Capitel seines Commentars zur Regel des heiligen Benedict das Bersahren bei solchen Oblationen genau an. Es gehe daraus hervor, daß bei dieser Tarbringung des Kindes zugleich ein Gelübbe von Seiten des Kindes ersordert worden sei, wodurch es sich selbst verpflichtete, in den Monchestand einzutreten. Sie sei also von Rhabanus versaßt, und bilbe den Schluß des angeführten

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Pauli Real : Enchclopabie ber claffifchen Alter: thumewiffenfchaft. Bb. IV. S. 1444. Stuttgart 1846. 8.

Capitels seines Commentars zur Regel bes heiligen Benedictus. In ber alteren Ausgabe ber Werke Grabans von Colvener wird bieser Commentar allerdings bem Graban zugeschrieben, boch haben schon die französischen Benedictiner in ber Literaturgeschichte Frankreichs bemerkt, daß er dem Smaragdus angehöre, weshalb ihn auch die neuere Ausgabe von Migne weggelassen hat. Dh die Formel von Smaragdus verfaßt ist, weil sie sich in seinem Commentare sindet, bleibt noch immer fraglich; wahrscheinlich ist sie alter als bieses Werk. Sie spricht übrigens nicht von einem Gelübbe bes puer oblatus, sondern von einem solchen des Ueberbringers.

Bon dem Unterrichte, welcher in Fulda ertheilt murbe, bemerkt herr S. im §. 10, man habe außer der lateinischen Sprache
auch die deutsche und griechische gelehrt. "Letztere, fahrt er sert,
war vor Rhabanus in Deutschland noch unbekannt. Auch im hebräischen, Sprischen und Chaldäischen war er bewandert. Er hatte in diesen Sprachen von einem gewissen Theophilus aus Ephesus Unterricht genommen."

herr S. gibt bie Quelle zwar nicht an, aus ber er biefe Machricht geschöpft hat; es ift inbessen nicht schwer bieselbe zu ermitteln, benn in ben alteren Quellen finbet fie sich nicht und nur Trithem hat fie, jeboch in anderer Bassung als herr S., gegeben.

Der Mangel älterer Quellen und die sichtliche Ueberschätzung ber allerdings werthvollen Leiftungen der Schule zu Fulva erregen schon an und für sich Bedeuken. Dazu kommt aber noch, daß Trithem behauptet, hraban sel in Rom der Schüler Alcuin's gewesen und habe dort den Unterricht des Theophilus genossen, eine Angabe, die mit den Lebensverhältnissen Graban's ganz unvereindar ift. hraban mußte diesen gemäß in Tours von Theophilus un-

Sanctus namque Rabanus Albini Romae auditor, Theophilum quemdam Ephesium habuit praeceptorem, a quo pelasgi sermonis intelligentiam apprehendit sufficientem, quam reversus in patriam suis quoque discipulis absque invidia communicavit.

gen griechijchen Priester Apoppilus, oi gerius zu St. Gallen geseht haben soll, bindung mit Graban gebracht, welche t in keiner feiner zahlreichen Schristen erm geste-Arithem's, das Graban zuerft di Deutschland gestracht habe, ist unricht Carl der Große in der Schule zu Osm Sprache auch die griechische zu lehren.

(Schluß folgt.)

#### XVII.

# Die Rirche in Desterreich einst und jest.

Erfter Artifel.

Als im Jahre 1848 bie Fluthen ber Revolution ben alten Kaiserstaat zu vernichten brohten, bachte wohl fast Riemand und am allerwenigsten die Führer und Leiter ber Bewegung baran, daß jene Sturmbewegung Veranlassung wers ben sollte, gerabe jene Macht aus den Banden unwürdiger Bevormundung zu befreien, welche ihnen am verhaßtesten gewesen, und die in jenen Blüthetagen der Anarchie auch am heftigsten geschmäht und versolgt wurde.

Wien war zwar im Winter 1849 bem Raiser unterworfen, aber die Gluth des Brandes war noch nicht erlosschen, und in Kremsier tagte noch zungendreschend die Revolution. Eben waren sie damit beschäftigt, die Stellung der Kirche zu der Religion in den Grundrechten zu berathen, und dabei in der Rehrzahl der Glieder eifzig bemüht, dem alten Jossephinism demokratischen Sauerteig zur neuen Gährung zusussehen, und es floßen weise Reden von Doktoren, Kausseuten und Literaten, und selbst ein wohlbestallter Domherr suchte die josephinische concordia ecclesiae et imperii durch die sympathetische Friedsertigkeit der stamesischen Zwillinge mundgerecht

und wedfelseitige Berftanbigung Regierung hat die erftere Dloglichfe wiefen ba fie in einem burchgebil und nirgenbe jur Bahrheit geworb liden Entwidlung und ben gegeber im Biberfperite ftebe, ber thre mache"). Die Berfaffung vom 1 ameiten Beg eingeleitet. Sie fprad ftanbigfeit ber Rirche aus, gieber g und Religionegefellichaft" bas Red gelegenheiten felbftfanbig ju o Chenfo entband bas Bereinsgefen ! bie Mububung eines gefetlich geft folleflichen Gegenftanb haben, von nen bie Bolfeversammlungen unter Recht ber Rirche, ihrer Inftitute un leiftet, und felbe nur ben allgeme worfen erflart. Da bas Briefgebi follte, fonnte ber Berfehr mit Ri bin ba bie Cenfur aufgehoben war Minn mehr haben.

III MUDICIA PROCES ---

vernehmen ber Betheiligten fur geboten, und erließ unterm 31. Mart 1849 an bie fammtlichen Bischofe ber unter ber Conftitution begriffenen Lander bie Ginladung, bis Ente April in Wien fich zu versammeln, ohne bag er bie Beit mitten in ben Brandungen ber Revolution für ju fcwierig hiezu erachtet batte, ein Titel, unter dem man befanntlich anbermarts bas Borfdreiten ber Bifcofe migliebig genug beurtheilt hat. Das war ber erfte Schritt, ber Rirche bie ihr gebührenbe Stellung wieder ju geben. Freilich mochte biefe Einberufung ber Bijchofe burch bie Staatsgewalt in Etwas ben Schein ber Begunftigung bes Episcopalfpftems an fich tragen, allein bieß war meber von ber f. f. Regierung noch vom öfterreichischen Episcopat beabsichtigt. Es war vielmehr bereits eine fruber nicht gefannte Anerfennung ber Gelbstftanbigfeit ber Rirche. Denn wenn auch z. B. Raifer Franz, um ben verberblichen Folgen bes Josephinism ju begeguen, einige Begunftigungen gemabren zu muffen geglaubt, fo gefchah es boch, wie im Cabinetoschreiben vom 25. Marg 1802, nur in Form und Geift ber Anschauung von ber Rirche als einem Departement ber Staatsgewalt; ber Raifer ift es, ber befiehlt: "3ch habe bie wiederholten Beschwerben ber Bischofe über ben gegenwärtigen Mangel und Berfall bes fafularen Regularflerus und die angegebenen Urfachen, die beibes beforbert haben mogen, in reife leberlegung gezogen, und jur Abhilfe berfelben Rachftebenbes ju veranstalten nothig gefunden." Es war die Sprache eines Autofraten in ber Rirche, wie ber Josephinism fie vorschreibt. Durch jene Ginlabung ber Bischöfe bagegen ift diese Autofratie icon gebrochen. Der Dis nifter felbst sprach im Bortrag an ben Raifer bereits "von ber Rothwendigfeit bes Wege ber Bereinbarung"\*). ift icon die Rirde ale felbstftanbige Dacht faftisch anerkannt, und bie vom 30. April bis 17. Juni versammelten Erabischöfe und Bischöfe haben jum erstenmale wieder fich ber Ctaates

<sup>\*)</sup> C. Bruhl acta eccl. p. 79. Bienerzeitung 1850, Rr. 96.

Bewalt gegenüber felbftfanbig gefühlt. Allein es ftellte fich bald die Nothwendigfeit heraus, daß mit ben Bischöfen benn boch feine eigentliche Bereinbarung über bie wesentlichen Brincipien getroffen werben tonne, icon aus bem einfachen Brunde, weil fie nur Reprafentanten eines Theils ber Rirche, und andererseits felbft wieder Unterthanen bes Staates, und als folche gleichfalls nicht mit jener Freiheit und Gelbftftanbigfeit ausgestattet finb, um in letter Justang in Fragen ber Rirche bestimmen ju fonnen. Ueberdieß hatte eine Bereinbarung nur mit ben Bischofen bas Episcopalfustem begunftigt und die Bunde nicht geheilt, ja nicht einmal ber Regierung felbft die gehörige Burgichaft gemahrt, beren fie bedurfte, que mal "die Reugestaltung auch burch Busicherungen von firchlicher Seite bedingt" mar. Daber erfchien es als bringenbe Bflicht auf biefem Weg, unmittelbar mit jener Dacht, Die von bem bisherigen Suftem vor Allen hintangefest marb, wieber angufnupfen und fo bas Schisma, bas fattifch bestanben, ju heben. Dieß fonnte nur gefchehen burch ein Concordat mit bem heiligen Stuhle felbft, wie benn auch ber Minifter bemerft: "Diese Burgschaft wird nur burch ein Einvernehmen mit bem papftlichen Stuhle erzielt werben fonnen, abgeseben bavon, daß einige Fragen eine unmittelbare Berhandlung mit bemfelben erfordern"\*). Bur Beruhigung ber Bifcofe jeboch, und um nicht bie bringenbe Frage hinauszuschieben und bas innere Leben ber Rirche burch Unentschiebenheit bes Buftanbs ju lahmen, murben bie zwei Berordnungen vom 18. April, bie eine bas Berhaltniß ber fatholischen Rirche jur Staatsgewalt betreffend, die andere bie Beziehungen ber tatholischen Rirche jum öffentlichen Unterricht regelnb, proflamirt, und baburch ber §. 2 ber Berfaffung vom 4. Marg 1849 für bie fatholische Rirche naher bestimmt. Der Bruch mit bem alten Systeme ift bort bereits vollbracht, ben Bischofen wie ben

<sup>\*)</sup> G. ben Vortrag bes Minifters vom 7. April 1850. Acta eocl. p. 80.

Blaubigen ber freie Berfehr mit bem heiligen Stuhl gurud. gegeben, ebenfo bas Recht ben Bifcofen guerfannt, frei und ohne Controlle in Gegenständen ihrer Amtegewalt Anordnungen zu treffen, wie auch ihre Juriedittionegewalt unter bem politischen Schut ju üben, und befigleichen ben ihnen ausfolieflich gebuhrenden Ginfluß auf ben Religioneunterricht. Benn auch nur in furgen scharfen Umriffen die Rechte und Freiheiten ber Rirche ausgesprochen waren, fo zeichnete fich fowohl ber Bortrag bes Ministers wie bie Resolution bes Raifere nach ihrem gangen Inhalt burch eine Gefinnung aus, bie in ahnlichen Aftenftuden vielleicht feit Jahrhunderten unerhort mar, und im Bergleich mit betreffenden Aftenftuden anderer Regierungen bie Soffnungen ber Ratholifen überall fur Defterreich gewinnen mußte. Allerdings ichien burch bas Rabineteschreiben vom 21. August 1851, welches bie Aufhes bung ber Berfaffung vom 4. Marg einleitete, auch bas Batent vom 18. April 1850 gefährbet; als aber bas Patent vom 31. Dez. bie Berfaffung wie bie bamit verfundeten Grund-Rechte mirflich aufhob, erflarte es zugleich ausbrudlich: "baß Se. Majestat jebe gesetlich anerkannte Rirche und Religions-Befellichaft in bem Rechte bes gemeinsamen öffentlichen Culte, bann in ber felbftftanbigen Berwaltung ihrer Ungelegenheis ten, ferner im Befige und Genuffe ber fur ihre Cultus, Unterrichtes und Bohltbatigfeite 3wede bestimmten Anftalten, Stiftungen und Konbe erhalten und fcugen wolle", mobei biefelben nur ben allgemeinen Staatsgefegen unterworfen bleiben follten.

Mit ben Concordatsverhandlungen, die einige Zeit barauf begannen, geschah der zweite Schritt, um sesten Fuß zu gewinnen. Allerdings hatte auch bereits Kaiser Franz zweimal es versucht, sich mit der Kirche auszugleichen, das einemal im Jahre 1810, gerade als Pius Gesangener in Savonne war, und der Kaiser von dem Gesangenen nichts Anderes wollte, als die Anerkennung der josephinischen GeAbfidt mar abermals nur tie, Die i Josephinism zu erhalten \*\*).

Diese Bersuche maren Unmög heiligen Stuhl nicht mehr verlangt. fafularifire. Der Bunfc, ben R vielleicht an feinem Sterbetag felbft Metternich, hinfichtlich ber Ausgleid fprach: "3ch lege meine Ruhe im C follte erft zwanzig Jahre fpater bi füllung geben. Best galt es aber nung ber jofephinischen Befetgebur Seite bes heiligen Stuhles, fonbe Rechte ber Rirche als außerer M. ber oberhirtlichen Gewalt bes Bapl fere ale Dberhauptes ber Lanbesfir biefer Unfpruce und Unerfennung hauptes ber Rirche auch in Defte Sanctionirung bes Schisma, for bes Raifere ale eines Cohnes ber Princip in all bem, was Religion

ie Thatsache ber Berhandlungen selbst, war bereits ein fatsches Aufgeben bes frühern Principes, eine saktische Anermnung einer obersten, wirklich auch äußerlich zu Recht beehenden Macht in der Kirche, deren Träger der heilige ituhl ist.

Das war ce ja eben, was ber Josephinism läugnetel tach ihm hatte die Rirche und ber beilige Stuhl nur in bem. vas fich auf Glaubenelehren bezieht, zu entscheiben, nur über leift und Seele eine Macht, nicht aber über bas, mas aurlich in die Sichtbarkeit tritt, benn bieß ift Domane bes itaates, und insofern die Rirche auch außere Afte übt, fallen fo auch biese unter bie Machtwaltung bes Staates. rincip ift am flarften ausgesprochen in einem bis 1848 noch Itenden Sofbecret, bas, junachft ein officielles Schreiben bes ürften Raunig an ben papftlichen Runtius Garampi megen iner Rlagen über bie Reformen bes Raifers, vom 12/19. ecember 1781, allen ganbesftellen gur Darnachachtung mittheilt ward. Es heißt bafelbft: "baß bie Abstellung folcher ligbrauche, bie weber Grundfage bes Glaubens, weber ben eift noch bie Seele allein betreffen, von bem heiligen tuble nimmermehr abhangen fann, indem folder, biefe Benftanbe ausgenommen, nicht bie minbefte Bewalt im taate haben fann, bag biefe mithin allein und ausließlich bem Lanbesfürften zustehe, ber allein im Staate 8 Recht zu befehlen hat." Im Grunde ift alfo Alles, mas gendwie besteht, und ift, und in die Erscheinung tritt, bemich vor Allem jebe That, bem Lanbesfürften allein und auslleflich unterworfen, er fann fie erlauben, er fann fie binrn. Also auch Beherrschung ber Rirche in ihrer Sichtbart burch ben Staat. Diefer Grunbfat ift felbft nur eine

<sup>1848</sup> entftanbenen Rechteverhaltniffe" veröffentlicht. Beibe Bucher geichnen fich aus burch Grunblichfeit wie burch eine gebiegene fas tholifche Gefinnung.

murde: "Groß und ausgezeichnet ift lichen Religion gur Glüdfeligfei nach bem berüchtigten Sonnenfels " hafte ber Gefetgebung."

Als Mittel jum 3wed muß b Sand beffen fugen, ber fie gum 3m. aber ale Grundfat Jofephe II.: "E muß nach meinen Grunbfagen regie auch bie Rirche feinen Grundfagen fich nicht fügte, b. h. inwiefern fie bigfeit zeigte, murbe fie vom Raifer Mues, mas irgenbwie von Ceite bei feit eintrat, als außerliche Angelege Staate unterftellt, und infoferne ge bas, mas Glaubenefage, Beift unb fich außerte, ba ja bie Staatsgewi betreffenden Aft Richts enthalten, n Bewalt gezogene Grenze überschritt felbft nicht ju entiprechen ichien. ber innern, Beift und Ceele all außern Angelegenheiten ber Rel mit ber Unterftellung ber lettere: Dogmen unverandert bleiben, aber die Unterthanen von ber papftlichen Oberherrschaft in Rirdensachen, Die mit ber Religion nichts gemein habe, und nur geeignet fei, burgerliche Unruhen ju ftiften, frei werben follten"\*); es barf nicht verwundern, wenn nun bas canonische Recht ber Rirche als solches aufgehoben warb und, wie Rechberger fagt, nur noch als rein fubfibiarifches Recht zu gelten hatte, bagegen aber "Defterreich fich befondere feit ber Regierung ber bochftseligen Rais ferin Therefia jum Gefet gemacht, bas Rirchenrecht auf bie achten Grundfage bee Raturrechte, ber beiligen Schrift und ber Tradition gurudgufuhren, und biefe Grundfate in Sout zu nehmen und geltend zu machen" \*\*). Staatsgewalt felbst mar es, bie fo bas Rirchenrecht fabricirte. Das Raturrecht aber war bie oberfte leitenbe Ibee; bamit follte nun "in ber positiven Jurisprubeng", und um fo mehr alfo auch im canonischen Recht "aufgeraumt werben." Bibel und Tradition ftunden natürlich erft in zweiter und britter Reihe, und find bem Naturrecht untergeordnet \*\*\*); Quelle bes Raturrechts aber ift in bie Bernunft bes Regenten gelegt, baber auch bem Regenten Unfehlbarfeit jugefdries ben. Als ber Runtius auf die Möglichfeit folder Umftande hinwies, gemäß benen bie Unterthanen fich in Folge von Colliston ber Pflichten bem Behorsame bes Landebfürsten ente gieben mußten, antwortete bas Sofdecret : "Daß Ge. Dajeftat fich nie in dem Kalle befinden werden, noch tonnen, irgend einem feiner Unterthanen et mas ju befehlen, welches wiber fein Bemiffen fenn fonne." "Uebrigens hatten bieje-

<sup>\*)</sup> R. A. Mengel Befchichte ac. 12a S. 215.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger Rirchenrecht ifte Auflage. I, S. 54.

<sup>&</sup>quot;Die Gesetze bes Raturrechts sind allgemein, nothwendig und uns abanderlich, sie haben also auch auf die Rirche ihre Anwendung. Das Raturrecht auf ben Begriff einer katholischen Gesellschaft ans gewendet, macht bas natürliche Rirchenrecht aus." Rechberger I, §. 27.

uverzeugt bin, bag bieieiven gereirt ber Religion und meines Reiches denb find."

Unter biesen Umständen waren lungen mit dem heiligen Stuhle Denn die Kirche bestand nicht als reale Macht; sie war, wie der Schschen Kirchenrechtes heißt, "im Stawar "außer der Kirche", und als hinsicht, weil er nicht zur Kirche g gar unabhängig\*). Er beherrschte sie Kirche aber unterhandelt natürlich d

Deßhalb hat benn auch Raifer heit Pius' VI. in Wien sich nicht lungen eingelassen. Charafteristisch fim April 1782 zwischen dem Papst gewechselten Attenstüde. In dem und der Rummer bei der größten Zardas Neußerste zu verhindern, in den eines Schupflehenden für die Kirch dagegen nur glattes Ausweichen ot rufen auf vermeintliche Rechte und !

Unglauben hinfichtlich ber Macht ber Rirche muhlam unter außerem Anftanb verhullenb \*).

Indem aber nun Franz Joseph I. Unterhandlungen mit bem heiligen Stuhle angeknüpft, hat er damit jenes Grunds Brincip des Staatsklichenthumes aufgehoben; die Berhandlungen follten eben selbst über in Zeit und Raum sallende Gegenstände und Rechte gepflogen werden, und damit ist die Kirche als eine reale, in der Wirklichseit auch äußerlich bestehende Macht wieder anerkannt. So konnte das Werk, mitten unter dem Toden der Revolution begonnen, und mit wahrhaft kaiserlichem Muth trot aller hemmungsversuche firchenseindlicher Richtung und des herrschenden Zeitzeistes fortgeführt, zu der Reise gedeihen, in der uns das Concordat jeht vorliegt.

Bas fattifc bereits burch die Thatfache ber Unterhandlungen anerkannt marb, bas ift offen, flar und bestimmt im erften Artifel bes Concordats ausgesprochen: "Die heilige romifch-fatholifche Religion wird mit allen Befugniffen und Borrechten, beren biefelbe nach ber Anordnung Bottes und ben Bestimmungen ber Rirchengefete genicken foll, im gangen Raiferthum . . . . immerbar aufrecht erhalten werben." Es ift bie "romifch = fatholische" Religion gegenüber jeber anbern Religion, bie fich bas Prabifat fatholisch beilegen mochte, um bamit bie Apostolicitat auszus bruden, wie fie allein in ber romifchen, mit ber alle übrigen Rirchen "wegen ihres machtigen Borrange übereinstimmen muffen", fich findet. Diefe foll "erhalten werben": conscrvabitur nicht "aufgenommen", wie ber Ctaatesophift pietiftischepreußifchen Rirchenthums, herr Stahl, ben gleichen Ausbruct bes bayerifchen Concordates gibt - benn mas bereits langer befteht in einem Staate, ale ber bestimmte Staat felbft, bebarf

<sup>\*)</sup> Siehe bie Aftenftude in: "Der Josephiniem und bie faiferlichen Berordnungen."

Es ift hier von Befugniffen u gemeinen bie Rebe, die in ihrer Ci ber ben jeweiligen Berhaltniffen u werben. Es find Befugniffe und Bo lifche Religion "nach ber Anordnung und allein von Chriftus gegrundete wie auch die Allocution sich ausbrud ift die Rirche als gottliche Anstalt, a und Borgugen ausgestattet, anerfa versprochen. Dann aber ift "von S ten", die fie "nach ben canonischen & die Rede. Dieß spricht die gleiche A rung auch fur bas auf jene gottlich rechte fich grunbenbe hiftorische Rec außerlichen selbstftanbigen Macht at hat und folde geben fann. Daburd Dogma bes Staatsfirchenthums, ge eine rein innere Macht ift, aufgehot mit in Defterreich nicht mehr aussc litat, fein Absolutiem ift gebrochen. Staategewalt bie Erhaltung ber rom haben, ausschließt, sondern vielmehr der Paritat selbst erft bie rechte Gewähr gibt.

Die folgenden Artifel bes Concordats nun find nicht eine fpftematifche Specificirung bes canonischen Rechtes, fo bag bas, mas in ber Uebereinfunft nicht ausbrudlich enthalten, feine Geltung batte, wie juriftifder Abermit icon geurtheilt. Denn nicht bas ift die Absicht, bag die canonischen Rechts-Beftimmungen, insoweit fie gelten follten, alle fammtlich ausgesprocen murben (mas fomenig nothwendig mar, als es nothig ift, alle Staatsgesete anzuführen); fondern fie enthalten nur einzelne, auf Grund bes canonifchen Rechtes überbaupt gegrundete Bestimmungen, beren besondere Anerkennung ben zeitweiligen Umftanben, alfo bier befonbere bem fie laugnenden Josephinism gegenüber, nothwendig; enthalten Grundfate fur Regelung besonderer Buftanbe, bie in Defterreich malten, ober einzelne positiven Bugeftanbniffe, b. h. Brivilegien, bie bem Raifer vom Oberhaupte ber Rirche gewährt merben, fogar auch eine Bergichtleiftung bes Raifers auf ein positives Recht, bas er bisher als Ronig von Ungarn befaß, indem im 32ften Artifel die Ueberweisung ber Erträgniffe ber erlebigten Biethumer und Abteien in Ungarn an ben Religionsfond ausgesprochen wird.

Ift im ersten Artifel jenes Grundprincip des Josephinism, welches die Rirche als eine reale Macht läugnet, seierlich aufgegeben, so wird nun die erste und eigentliche Folge dieses Grundrechts der Kirche, um so zu reden, im zweiten Artifel näher bestimmt. Er lautet: "Da der römische Papst den Primat der Ehre wie der Gerichtsbarkeit in der ganzen Kirche, so weit sie reicht, nach göttlichem Gesetz inne hat, so wird der Wechselverkehr zwischen den Bischöfen, der Geistlichseit, dem Bolke und dem heiligen Stuhle in geistelichen Dingen und kirchlichen Angelegenheiten einer Rothwendigkeit, die landesfürstliche Bewilligung nachzusuchen, nicht unterliegen, sondern vollkommen frei seyn."

Jahrhunderts, auch ihrerseits ihr !
ligen Stuhles zu erweitern mit all
und hiebei den Ansprüchen einer in
Grundsähen sich lossagenden Staat
besgenoffen dienten. Es lag aber
diftionsprimates als durch göttliche
fentlich schon in dem Principe des
Ift der Fürst als solcher außer, je
die Läugnung des Jurisdistionsprima
und nicht der Papst, sondern der !
herrschaft über die Kirche. Der öst
Pehem legt daher auch die gan;
Hände der Regenten, indem er sog
Febronius\*).

Aus diesem Rechte des Regel und so auch über die ganze Kirche wurden nun auch die einzelnen so Aliechensachen, die "jurn airen soam änzenken Härte von der josephinistemacht. Da find es das Schuba sichterecht und das Reformatia die oberfie Kirchengewalt des Staat

lehrte zwar nicht, daß das Lehrs und Priesteramt der Kirche nur ein Ausstuß der Staatsgewalt sei; das durfte man nicht thun, galt ja ein solcher Grundsas nicht einmal im Prostestantism; allein die Art und Weise, in der man die eiges nen vermeintlichen Hoheitsrechte gegenüber der Machtwaltung der Kirche geltend machte, waren nur die Schlußsolgerungen des, wenn auch nicht ausgesprochenen, so doch praktisch geübsten Grundsases, daß doch immer die Staatsgewalt die Quelle oder vielmehr die höchste Autorität für die Ausübung auch dieses Amtes sei, und nannte man die vermeintlichen Rechte wohl jura circa sacra, so waren sie in der That doch nur zu herbe jura in sacra.

Das jus advocatiae ift nun freilich in bem einzigen Sinne, ben es ber Rirche gegenüber haben fann, eine Pflicht bes Staates, und jumal bes driftlichen, Die Rirche nach Außen ju fougen. Es liegt ja im Befen bes Staates, jebe einmal rechtlich anerfannte Gefellschaft ju fcugen, und um fo mehr bie Rirche, ba fie eben als Gottes eigenftes Gigenthum biefen Sout von einer gläubigen Staategewalt um fo mehr ansprechen fann, ale er felbft von ihr eine hohere Bewähr gewinnt, bie er nie fich geben fann. Allein biefer Schuppflicht bat ber Josephinism einen gang anbern Sinn untergelegt, gemäß bem ber Staat nicht mehr Befchuger, fonbern harter Dranger mar. Man verftand barunter nur bas Recht ber Regierung, in ihrem eigenen Sinn und nach ihren eigenen Anfichten bas Befte ber Rirche ju forbern \*), ba, wie es bei Rechberger heißt, "bie chriftliche Religion und Tugend als 3med ber Rirche ein überaus vortheilhaftes Mittel jur Beforberung bes Staatszwedes ift, und bas Recht ju einem 3mede auch bas Recht ju allen jum 3mede fubrenben Mitteln begrundet." Freilich follte bieß gefchehen ohne Berletung ber Gemiffenefreiheit ber Burger, und ohne Beein-

<sup>\*)</sup> Beibil Unterf. 101, can, Recht 212.

weppingen erigine is my inceunter welchem bas Placetum regium Veto, wie die Appellatio tamquam ab Benn bie Regierung jeden unbefugte abwehrt, fo hat fie hiezu jebenfalls hat bieß Recht auch bie Rirche. Dieß Recht einer Gewalt, bie anbere in al trolliren. Gine folche Controlle ift be Erzeugniß bes Diftrauens, und lette Begleiterin bes Despotism, weghalt binlanglich charafteristisch für bie 1 Bavern vom Anfang bes Jahrhund romifche Beschwerbeschrift biefe Gigna net \*\*). Wenn eine Regierung bas firchlichen Berordnungen und Gefete verbieten, bann ift fie bie lette S runge- und Gefeggebunge-Recht ber A Recht bes Blacets auch einzige & nur ihr allein barf gehorcht werben, als bie Staatsgewalt es erlaubt. Blacet felbft alle Banbe bes firchlich bert bireft zum Ungehorsam gegen bioberfien Erecutivgewalt. Mag immerhin, um bie Angriffe zu beschönigen, gesagt werden, die Kirche soll in dem ihr eigensthumlichen Wirfungsfreis nicht gehemmt werden: es ift bei der Ausübung des Oberhoheitsrechtes diese Bersicherung nur heuchlerische Masse, die schlecht genug Glaubens und Geswissenstyrannei verbirgt, und die Quelle des Absolutismus in jedem anderen Gebiete der Gesellschaft ist.

Das Reformationsrecht endlich, diese insernale Ausgeburt der Glaubensspaltung, früher unerhört in der Gesschichte, das nach dem Grundsatz cujus est regio illius religio das Bolf tieser als zu Heloten herabwürdigte, konnte freilich in dem alten genuinen Sinn jest nicht mehr geltend gemacht werden, da ja, wie Rechberger (I, §. 270) bemerkt, "durch den Staatsvertrag die Bürger ihren Privatwillen nur in Hinsicht auf den Staatszwed... dem Regenten unterswersen, in Hinsicht auf Religion und Gewissen aber ihrer natürlichen Freiheit nie entsagt, noch entsagen können." Um so mehr aber machte der Josephinism in Resormation des Bolksglaubens unter andern Titeln, nämlich sowohl durch das Schuhrecht, wie das Oberaussichtsrecht in Schule und Unterricht.

Betrachten wir das Walten dieser Hoheiterechte in ihren allgemeinen Beziehungen dem dreisachen Amte der Kirchenges walt gegenüber, so sehen wir hinsichtlich des Lehramts, daß dasselbe principiell der politischen Gewalt unterworsen war. Rach dem Grundsabe, daß all das, was nicht rein ins nerlich ift, und Seele und Geist allein angeht, dem Staatsangehöre, wurde das Lehramt der Kirche selbst dem StaatsIwede und der Förderung desselben dienstbar gemacht, und bemgemäß theils hindernd und hemmend in dasselbe eingesgriffen, theils Alles ausgeboten, um das Bolf nach eigenem Sinn und Gutdunken des Staatszwedes auszuklären. Ift aber das Reformationsrecht im alten Sinne die Besugnis des Fürsten, sein Bolf zum Absall vom Glauben der Kirche zu xxxvII.

zwingen, und bie jeweilige Confession als bas reine lautere Evangelium ihm aufzudrängen, so geschah jeht in anderer Weise nur dasselbe. Zwar ließ man ber Rirche, respective dem Oberhaupte berselben bas Necht, über Glaubenssähe zu entscheiden, aber nur provisorisch sollten seine Entscheisdungen gelten; bann aber wurden die Glaubensentscheidungen selbst wieder der Genehmigung der Staatsgewalt insoferne unterworsen, als man ihr das Necht zuschrieb, zu unstersuchen, "ob nicht etwas beigemischt sei, was nicht dogmastisch ist"\*).

Co murbe bie Bulle Unigenitus verboten, in melder Die tief in bas driftliche Leben eingreifenben Irrthumer bes Queenel verurtheilt maren, und blieb es bis 1848, inbem Raifer Jojeph burch Sofbefret vom 4. Dai 1781 gugleich unterfagte, "fur und gegen" ju bifputiren, ale "beiberfeits fanatifche Lehren". Bius VI. gewann burch feine zweimaligen Borftellungen nichte, ale bag ber Raifer ben Profefforen ber Theologie geftattete, Die Schuler mit ber Bulle in ber Beife befannt zu machen, bag es Niemand magen follte, bie barin verbammten Cape pro et contra gu vertheibigen \*\*). Defigleichen wurde bie Bernichtung ber Bulle Coena Domini bei funfzig Gulben Strafe geboten, und von Raifer Frang Die Conftitution: Auctorem fidei (1794) gegen bie baretifchen und ichismatifden Aufftellungen ber Synobe bon Biftoja nicht zugelaffen. Freilich maren in ihr auch bie Cape bes jofephinifchen Rirchenfpfteme mit verurtheilt. Gelbft unmittelbar murben Lehren ber Rirche verboten, wie bie, bag man Ablaffe auch ben armen Ceelen im Fegfeuer fürbitmeife gumenben fonne. "Golde burften weber fur fich, noch in ben Ralendern, Directorien, Brevieren gebrudt, vielmehr foll

<sup>\*)</sup> Rechberger I, §. 273.

<sup>\*\*)</sup> Replica del Papa: ad Ium. "Der Josephinismus und bie Bererdnungen vom 18. April". G. 111.

e unbegrundete Lehre . . . weggelaffen werden"\*). Wenn r ber Raifer in dieser Weise das oberfte Aufsichtsrecht über i Lehramt der Rirche übte, so wurde ihm auch das Recht jeschrieben, bei Religionsstreitigkeiten Stillschweigen aufzusen, Controversen zu verbieten, Religionsgespräche zu verslaffen, Concilien zu berufen.

Bie bas Lehramt so wurde in noch größerem Magstabe 8 hohe priefterliche Umt unter bem Titel bes Schutbis ftaatsfirchenrechtlich gemeiftert. Das Schutrecht warb r als bie Pflicht ber Regierung angesehen, "nach ihrem enen Sinn das Beste ber Rirche auch hinsichtlich bes Cul-I ju forbern", und wir werben feben, wie Nichts, auch bt bas Beringfte bem Raifer Joseph entging, mas er nicht :egelt, und bem er nicht feinen, alle "Migbrauche" befeitis iben Schut hatte angebeihen laffen. Wenn auch bie Staatemalt fich felbst nicht als die Quelle des priefterlichen Amtes rachtete, griff fie nichts bestoweniger nur ju tief ein, benn bt ber Bapft, sondern ber Landesfürft ift es, ber über bie rbnung bes außeren Gottesbienftes und bie gufälligen Reions Bebrauche, wie über bie verschiedenen Migbrauche und e Abstellung Berordnungen ju erlaffen hat \*\*). Bezeichnend rfte in diefer Sinficht die Berordnung Josephs fenn, daß bei erlichen Deffen bie Collette auch für ihn eingelegt werben Ite, mas ebenfo bem gangen Geift bes Ritus widerfpricht, , je bober bas Seft und bie Feier, um fo weniger Colletten nommen werben, um Alles in ber Restfeier bes treffenben cheimniffes ober Reftes ju concentriren. In gleicher Weise griff reformatorifch in bas Abbeten ber canonischen Taggeiten ein, bem er befahl, baß bie betreffenden Stellen in ben Lectio-

<sup>\*)</sup> hofbefret vom 26. Mai bis 3. Nov. 1787, alfo unmittelbar nach bem Allerseelentag. Selfert's Darftellung ber Rechte in Anfehung ber heiligen handlungen. G. 73.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I, §. 280 - 1.

nen ber zweiten Rocturn ber Fefte ber Beiligen Gregor II. und VII. und bes heil. Bapftes Zacharias, in welchen von ber Ercommunication Leo bes Isauriers und Beinrichs IV., wie von ber Absehung Chilberichs die Rebe ift, bei 50 Gulben Strafe ausgelöscht ober unleserlich gemacht werden sollten \*). Wie verlegend er bas Saframent ber She behandelte, werden wir weiter Unten noch naher nachweisen.

Endlich und vorzüglich mar es bas Birtenamt, meldes bie Trager beffelben nur unter ber Controlle, und vielfach nur im Auftrage ber Staatsgewalt üben burften. Allem aber marb bie oberfte Jurisbiftionsgewalt bes Bapfies untergraben. Denn wenn auch ber Raifer "fich nie ber Ausubung ber gegrundeten und gefehmäßigen Gerechtfamen bes heiligen Stuhles und ber allgemeinen Rirche in bogmatifden, und blog bie Geele betreffenben Begenftanben ju entziehen gebenfen" will, fo wollte er boch nie eine frembe Ginmifdung in Ungelegenheiten geftatten, "welche Allerhochftbiefelben ale offenbar ber obern lanbesfürftlichen Dachtvollfommenheit auftebend anfeben werben, ale welche ohne Ausnahme alles basienige unter fich begreift, mas in ber Rirche nicht von gottlicher, fondern nur von menichlicher Erfindung und Ginfegung ift, und bas, mas es ift, allein ber Ginmilligung ober Gutbeigung ber oberherrlichen Gewalt ju verbanfen bat, welcher baber gufteht und gufteben muß, alle bergleichen freiwillige und willfürliche Bewilligungen, fowie anbere biefer Art nicht nur allein abzuanbern, einzuschränfen, fonbern fogar gang auf zuheben, fo oft foldes Ctaateurfachen, Difbrauche ober fonft veranderte Beiten und Umftande erbeifden mogen" \*\*). Co mar bas firchliche Sirtenamt vernichtet, ober es ift, infoferne es befteht, nur Drgan bes Staates. Daber unterlagen alle Bullen und papfilichen Defrete bem Blacet; ja

<sup>\*)</sup> Belfert G. 130.

<sup>\*\*)</sup> Defret vom 12/19. Dec. 1781. Beibil Unt. G. 288.

fogar bie in vergangenen Beiten erlaffenen nicht bogmatis ichen papftlichen Defrete wurden nur als in Rraft bestehenb erfannt, wenn fie nach ihrer Unterbreitung bas Blacet erhielten \*), und beshalb bestimmt, baß, fobald bavon Gebrauch gemacht werben wollte, bie landesfürftliche Genehmigung eine geholt werben muffe; ja noch mehr: felbft für bie angenommenen Bullen follte "bie verbindenbe Rraft nur fo lange bauern, ale nicht im Staate burch andere Berordnungen ets mas Anderes jur Beobachtung eingeführt wird" \*\*). Damit ift ber Rirche felbft jebe rechtlich geficherte Erifteng nicht bloß genommen, fie fann eine folde nie gewinnen, fie ift rein nur ber abfoluten Willfur und laune ber Staatsgewalt überantwortet. Das Gesetzgebungerecht bes Dberhauptes ber Rirche ift aufgehoben, nur jum Scheine besteht es noch. Ebenso ift bie oberfte Regierungegewalt bes Bapftes ber Staategemalt unterworfen, benn es ift ja auch ber wechselseitige Berfehr bes Sauptes und ber Glieber gehemmt und unterbrochen, ober fonnte nur ftattfinben, infoferne bie Staateregierung genaue Ginficht nahm. Die Appellationen nach Rom bestanden fogut als nicht mehr. Das Recht bes Papftes, Appellationen anzunehmen, galt nicht als ein wefentliches, fonbern nur ale ein gufällis ges Recht, b. h. als eine Concession, und babei marb bei zwei gleichformigen Urtheilen ber Recurs nach Rom gerabezu verboten, und nur bei widerfprechenden Urtheilen ein folcher erlaubt, wozu aber immer ein im gande refibirender Bifchof ernannt werben follte, vermoge bes privilegium de non evocando. Dagegen wurbe umsomehr bie appellatio tamquam ab abusu erlaubt, und in höchfter Inftang von ber Staate-Gewalt Alles entschieben. Nothwendig mar es baber auch. bie Gerichtsbarfeit bes Runtius in Wien aufzuheben \*\*\*).

11m aber bie Bewalt bes Papftes in jeder Beziehung

<sup>\*)</sup> hofbetret vom 3. Juni 1783.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I, S. 274.

<sup>\*\*\*)</sup> hofbetret vom 21, April 1781.

noch weiter zu brechen und auf Richts zu ftellen, murben gus gleich bie Bifcofe aufgeforbert, fich "ihrer althergebrachten und unmiberfprechlichen Rechte in ber Ausübung wieber gu bedienen", bie bisher ber Bapft fich angemaßt. Es war bas Epiffopalfpftem, bas bereits in ben Concilien von Conftang und Bafel fich zu entwideln anfing, burch bie Declaratio oleri Gallicani in bem 2. bis 4. Artifel bestimmter ausgefproden, von Febronius und in Folge ber Runtiaturftreitigfeiten in ben Emferpunftationen in's Gingelne entwidelt, und von Raifer Jojeph nicht bloß begunftigt, fonbern wo möglich, freilich nur infofern ale es ber Cuprematie bes Ctaates in ber Rirche biente, fuftematifch in's leben au überfeben verfucht marb. Daber beißt es auch in bem gebachten Ants wortschreiben und Sofbefret vom 19. December 1781 an ben Runtind Garampi: "bag unter bie Babl ber Rechte, melde ausschließungsweise bem Bapfte gufommen, basjenige nicht gerechnet werben fann, welches vielmehr befanntermaßen feit fo vielen Sahrhunderten in Unferer beiligften Religion unter benjenigen Behorben, welche ausschließungeweise bem Gpiffopat guftunden, und ale bemfelben ungertrennlich anbangenb betrachtet morben ift" \*).

Bu biesem Zwede follten bie Bischöfe selbsistänbig jure proprio als mahre von Gott eingesette hierarchen \*\*) ihre Diocesen regieren, benn sie besäßen ihre Gerichtsbarteit aussichtließlich, und mit ihrer Gerichtsbarteit concurrire leine ausbere. Ja, Febronius behauptet, baß jeber Bischof folidarisch bie Kirchengewalt habe, b. h. baß jeber Bischof in ber Diocese bes andern eine Jurisdistionsgewalt üben konne, wordurch aller Verwirrung Thur und Thor geöffnet wird. Dieß Recht wurde aber dem Oberhaupte ber Kirche, bei dem es allein einen Sinn hat und haben kann, freilich wieder abe

<sup>\*)</sup> Beibtl's Unterfuchungen G. 289.

<sup>\*\*) 88.</sup> Thefe ber Synopfie. Rechberger I, §. 186.

gesprocen \*). Die Jurisbiftionegewalt bes beiligen Stubles über bie Bischofe mar bemnach aufgehoben. Die bischöfliche Gewalt follte fich auf alle Berfonen und Sachen erftreden. wodurch dem Bapfte bas Recht, Eremtionen zu machen, Refervationen aufzustellen und Difpenfen zu ertheilen, wie Appellationen ale hobere Inftang angunehmen entzogen marb. Die Bifcofe bagegen fonnten die papftlichen Bullen annehmen ober nicht, fie hatten bas Recht, Difciplinar - Anordnungen, Glaubenbentscheidungen ju prufen und von allgemeinen Rir= densatungen zu bispenfiren, und zwar nicht im Auftrag und bevollmächtigt vom Dberhaupte ber Rirche, fondern "ale Mithierarchen jure proprio." Go hat benn auch Joseph II. burch Defret vom 4. Sept. und 27. Dct. 1781 die Bischofe beauftragt, "in ben canonischen Chehinderniffen, öffentlichen wie geheimen, aus eigenem Rechte ju bifpenfiren" \*\*), und ihnen nur nachträglich erlaubt, fich etwa bie Bollmacht hiezu lebenslänglich vom Papfte geben ju laffen. Ja, wenn bie Bifcofe aus eigener Bollmacht in gewiffen Chehinderniffen bifpenfirten, murbe bieß ihnen in ber Art ju Bute gerechnet, baß bie landesherrliche Erlaubniß fogleich ertheilt werben follte; bagegen mar, wenn ber Bifchof hiegu bie papftliche Difpens nachsuchen ju muffen glaubte, eine eigene landes. fürftliche Bewilligung nothig \*\*\*). Roch mehr; felbft in bie Jurisbiftion bes Beichtgerichts griff ber Raifer ein, inbem er auch hier bas Reservationerecht bes Bapftes aufheben wollte. Er verbot befhalb, fowie wegen ber barin ausgesprochenen Ercommunifationen, die Bulle "coena Domini" bei 50 Guls ben Strafe, und beauftragte die Bifcofe, fich auch hier ih. res unveraußerlichen Rechtes ju bedienen. Erft nach ber Unwefenheit bes Papftes in Wien wurde ben Bischofen, Die

<sup>\*)</sup> Rechberger I, S. 153. Beibtl R. R. 453. Fehr. de statu eccl. c. I, S. 7-8 und c. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I, S. 161.

<sup>\*\*\*)</sup> Berorbnung vom 8. Febr. 1790.

noch weiter zu brechen und auf Richts zu ftellen, murben zugleich die Bischofe aufgeforbert, fich "ihrer althergebrachten und unwiberfprechlichen Rechte in ber Ausübung wieber gu bedienen", bie bisher ber Bauft fich angemaßt. Es mar bas Epiffopalfpftem, bas bereits in ben Concilien von Conftang und Bafel fich zu entwideln anfing, burch bie Declaratio cleri Gallicani in bem 2. bis 4. Artifel bestimmter ausgesprochen, von Febronius und in Folge ber Muntiaturftreitigfeiten in ben Emferpunktationen in's Einzelne entwidelt, und von Kaifer Joseph nicht bloß begunftigt, sonbern wo möglich, freilich nur insofern ale ce ber Cuprematie bee Ctaates in Der Rirche biente, fuftematifch in's Leben ju überfeten verfucht marb. Daher heißt es auch in bem gebachten Antwortschreiben und Sofdefret vom 19. December 1781 an ben Runtine Garampi: "bag unter bie Bahl ber Rechte, welche ausschließungsweise bem Bapfte gutommen, basjenige nicht gerechnet werden fann, welches vielmehr befanntermaßen feit fo viclen Jahrhunderten in Unferer heiligften Religion unter benjenigen Behörden, welche ausschließungeweise bem Gpiffopat zustünden, und ale bemfelben ungertrennlich anhangenb betrachtet morben ift" \*).

Bu biesem Zwede sollten bie Bischöse selbstständig jure proprio als wahre von Gott eingesette Hierarchen \*\*) ihre Diöcesen regieren, benn sie besäßen ihre Gerichtsbarkeit aussschließlich, und mit ihrer Gerichtsbarkeit concurrire keine ansbere. Ja, Febronius behauptet, daß jeder Bischof solidarisch die Kirchengewalt habe, d. h. daß jeder Bischof in der Diöcese des andern eine Jurisdiktionsgewalt üben könne, wosdurch aller Verwirrung Thur und Thor geöffnet wird. Dieß Recht wurde aber dem Oberhaupte der Kirche, bei dem es allein einen Sinn hat und haben kann, freilich wieder abs

<sup>\*)</sup> Beibtl's Unterfuchungen G. 289.

<sup>\*\*) 88.</sup> Thefe ber Spnopfie. Rechberger I, 6. 186.

gesprochen \*). Die Juriediftionegewalt bes heiligen Stuhles über die Bifcofe mar bemnach aufgehoben. Die bifcofliche Bewalt follte fich auf alle Perfonen und Sachen erftreden, wodurch dem Bapfte bas Recht, Eremtionen ju machen, Refervationen aufzuftellen und Difpenfen zu ertheilen, wie Apvellationen als bobere Inftang angunehmen entgogen marb. Die Bischöfe bagegen fonnten die papftlichen Bullen annehmen ober nicht, fie hatten bas Recht, Difciplinar-Anordnungen, Glaubendenticheidungen ju prufen und von allgemeinen Rirchensagungen zu bisvensiren, und zwar nicht im Auftrag und bevollmächtigt vom Oberhaupte ber Rirche, fondern "ale Mithierarchen jure proprio." Go hat benn auch Joseph II. burch Defret vom 4. Sept. und 27. Dct. 1781 die Bifcofe beauftragt, "in ben canonischen Chehinderniffen, öffentlichen wie geheimen, aus eigenem Rechte ju bifpenfiren" \*\*), und ihnen nur nachträglich erlaubt, fich etwa bie Bollmacht hiegu lebenslänglich vom Bapfte geben ju laffen. Ja, wenn bie Bifcofe aus eigener Bollmacht in gewiffen Chehinderniffen bifpenfirten, murbe bieß ihnen in ber Art ju Bute gerechnet, baß bie landesherrliche Erlaubniß fogleich ertheilt werden follte; bagegen mar, wenn ber Bifchof hiezu die papftliche Difpens nachfuchen ju muffen glaubte, eine eigene landess fürstliche Bewilligung nothig \*\*\*). Roch mehr; felbft in bie Juriebiftion bee Beichtgerichts griff ber Raifer ein, indem er auch hier bas Refervationerecht bes Papftes aufheben wollte. Er verbot befhalb, sowie megen ber barin ausgesprochenen Ercommunifationen, bie Bulle "coena Domini" bei 50 Buls ben Strafe, und beauftragte bie Biscofe, fich auch hier ihres unveräußerlichen Rechtes ju bedienen. Erft nach ber Unwesenheit bes Bapftes in Wien murbe ben Bischöfen, Die

<sup>\*)</sup> Rechberger I, §. 153. Beibil R. R. 453. Fehr. de statu eccl. c. I, §. 7-8 und c. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I, §. 161.

<sup>\*\*\*)</sup> Berordnung bom 8. Febr. 1790.

Anstand nahmen, erlaubt, sich die Fakultäten lebenslänglich geben zu laffen, doch follten lettere dem Placetum regium in Originali unterbreitet werden, mit authentischer Abschrift pro registratura \*).

Mus Allem geht beutlich bervor, bag auch nach biefer Seite bin ber Jurisbiftionsprimat theoretifch wie faftifch in Defterreich nicht gur Geltung fommen burfte. Das Dberhaupt ber Rirche hatte baber bis in bie jungfte Beit berab nichts zu thun, ale bie in Bien ernannten Bifcofe zu beftatigen \*\*). Weiter hatte es feinen Ginflug, und wenn ihm auch bas öfterreichische Rirchenrecht \*\*\*) noch einige mefentlichen Rechte einraumte, obgleich nur in epiffopalem Ginne, fo wurden fie faftifch burch bas lanbesberrliche Couveraines taterecht, wie burch bas Gpiffopalfnftem vollig illuforifc. Co bas angebliche Recht, proviforifche Glaubens. Enticheibungen wie Difciplinargefete gu geben; benn jeber Aft bes Bapftes mar ja an bas Placet und an bie Unnahme ber Bifcofe gefnüpft. Ebenfo verhielt es mit bem Rechte, Legaten gu fchiden, mobei, wie Beibtl fagt+), "bie Legaten nur angenommen werben fonnen, wenn man aus ihren Bollmachten fieht, bag fie weber ben Rechten bes Couverains, noch jenen ber Bifcofe ju nabe treten merben." Run fann es in bem einen Falle beißen, "baß ein Legat ben Couverainetaterechten ju nabe trate, wenn er bie landesherrliche Suprematie in Rirchenfachen nicht geborig refpeftirt, ober in bem anbern Falle ben Rechten ber Bifcofe, wenn er nicht im Sinne bes Gpiffopalfofteme handelte", und fo mar es ftete bem Papfte unmöglich, einen Legaten gu fenben-

<sup>\*)</sup> Berordnungen vom 11. und 30. Mai, wie 28. Mug. 1782. Rech-

<sup>\*\*)</sup> Beibtl'e Unterfuchungen. 106 - 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Rechberger. I, S. 124.

<sup>+)</sup> Beibil Unterf. 107 ; vergleiche: Das canonifche Recht. 430.

ber auch das Recht, Relationen von den Bischösen zu verngen, ift so lange gehaltlos, als, wie faktisch die Berhältffe waren, jede Relation offen an die Staatskanzlei genicht werden mußte, und erst von dieser nach Rom befördert
urde; benn wie konnte der Bischof den wirklichen Zustand
ner Diocese zu schildern wagen, da er ja dann überall
efahr lief, gegen das System anzustoßen!

So ift benn die papstliche Gewalt nach allen ihren Beshungen zur Rirche bes Reiches beseitigt worden. Sie ist en ein Organ bes Staates. Bischöfe und Priester sind iftliche Staatsbeamte, daher auch ber Klerus "als Beamter & Staates in ber Kirche" officiell bezeichnet ward \*). Der taat regiert, verwaltet und richtet in der Kirche durch seine istlichen Beamten in der Kirche, "die im Staate ist".

Run möchte man allerdings fragen, wie kam es, baß a foldes Enftem nicht jum offenen Bruche führte, bag ber ilige Stuhl nicht zum offenen Anklager geworben ift? An Rlan und Anflagen hat es nicht gefchlt, und bereits Bius VII. Mite nach ben Sturmen ber ersten Revolution die Lage ber rce in Desterreich jum Gegenstande einer Allofution mas en, wenn ihm nicht Raifer Frang Soffnungen erregt, und ibn gugumarten bestimmt hatte. Beitumftanbe, Berhaltniffe, efürchtungen, mehr ju ichaben als ju nugen, bie vollige guverlässigfeit ber Bifchofe, bas gang in Blut und Lymphe : Befeggebung übergegangene Spftem, beffen Renberung ts mit dem Gespenst ber Revolution sich verband, alles 16 war hinreichender Grund, nicht offenen Bruch herbeigu-Bedenfalls aber tonnte man feben, baß es bem beien Stuhle an Langmuth und Gebuld nicht gefehlt. iste bas Spftem fich felbft aufheben, es mußten erft außer-, bie Schranten fallen, bis bas tief innerft gefühlte Be-

<sup>\*)</sup> Sofbetret bom 26. Mug. 1797. Beibil Untersuchungen. 302.

burfniß lauter benn je ale bringenber Rothschrei offenbar wers ben fonnte, und nur ein Raifer, ber noch nicht im Rathe ber Argen geseffen, fonnte jur Berfohnung mit ber Rirche fich bereit erflaren.

Nun, diese System, welches ber menschliche Hochmuth erzeugt, irdisches Dichten und Trachten groß gezogen und der Unglaube vertheidigt, es ist gefallen. Feierlich ift nicht bloß der Ehrenprimat, sondern vor Allem der Jurisdistionsprimat anerkannt. Mit niederschmetternden Worten versurtheilt das Oberhaupt der Kirche die dem bisherigen Systeme zu Grunde liegende Lehre, wenn er in der Allosution den Inhalt des zweiten Artifels in folgender seierlichen Weise angibt:

"Da aber ber römische Papft, ber Stellvertreter Chrifti hier auf Erben, und ber Nachfolger bes heil. Apostel-Fürsten ben Primat sowohl ber Ehre als ber Gerichtsbarkeit über bie ganze Kirche, soweit sie reicht, vermöge göttlichen Rechts inne hat, so ist auch bieser katholische Glaubensssah in ber llebereinkunft selbst mit ben flarsten Worten auszedrückt, und beshalb ist zugleich jene falsche und verfehrte und so unheilvolle, dem göttlichen Primat und seinen Rechten völlig feindliche und vom apostolischen Stuhle immer versurtheilte und geächtete Meinung, als musse man nämlich in dem, was geistliche Dinge und sirchliche Angelegenheiten bestrifft, von der weltlichen Regierung die Erlaubnis oder die Bollstreckung haben, aufgehoben, und mit der Warzel auszerissen und völlig vertilgt."

Die Scheibemand ift baburch gefallen, welche Defterreich von ber Rirche faftisch trennte, ihr Dberhaupt fann die gange Machtfülle seines segenvollen Amtes ungehindert wieder auf die Rirche in Defterreich ausbehnen. Seine Nechte find nicht im febronianischen Sinn in wesentliche, zufällige und ftreitige geschieden, es ist vielmehr anerkannt, daß die Glaubensbe-

frete bes Papftes auch fur Defterreich Geltung haben, ohne ber Genehmigung bes Raifers ju bedürfen, und bas glaubige Bolt erfährt nun die fatholifche Bahrheit ohne polizeiliche Bermittlung. Ebenso ift ber Papft anerfannt ale ber Sohepriefter ber Rirche, in bem bie Macht bes priefterlichen Umtes fich concentrirt, ihm und nicht bem Raifer fieht es gu, ben Cultus ju ordnen und eingeschlichene Digbrauche abzustellen, bie oberfte Gewalt hinsichtlich ber Saframente und Saframentalien auszuüben, Ablaffe zu ertheilen, bie Gebete ber Rirche ju bestimmen. Endlich, bem Papfte gehort bas Sirtenamt. Richt bem Raifer, fonbern bem Bapfte gebort bas oberfte Auffichterecht ju, ale bem episcopus episcoporum, und frei ift baber ber Berfehr mit Bischöfen und ben Glaubigen. Die Bifcofe fonnen nun ihre Berichte über ihre Diocesen erftatten, fowie bie limina SS. Apostolorum ohne politische Benehmigung besuchen. Die Befete, Die ber Papft fur Die Rirche gibt, fonnen nun nicht mehr von einer argwöhnischen und eifersuchtigen Staatogewalt für Defterreich "ale ungultig" erflart, ober nach Belieben wieber aufgehoben werben. fann Privilegien ertheilen, fein Difpensationerecht, wie bas ber Refervation üben, Appellationen annehmen, ale bie hochfte firchliche Inftang, benn er und nicht die Staatsgewalt ift ber bochfte Richter in ber Rirche, er nbt unbehelligt Die oberfte Berichtsbarfeit im weiteren und engeren Ginne aus, weil fie thatfachlich vermöge gottlicher Anordnung berjenigen ber Bis fcofe übergeordnet ift, und er fann befhalb auch Legaten bamit betrauen.

Mit ber Anerkennung biefer Ausstüffe gottlichen Rechtes ift ber öfterreichische Kaiserstaat wieber in die volle Gemeinsschaft ber Kirche eingetreten. Der Kaiser hat dem entsagend, was seine Borfahren sich unrechtmäßig angemaßt, zwar nur seine Pflicht gethan als treuer Sohn der Kirche, er hat aber um so Größeres geleistet, als er frei und ungezwungen

einer Macht wibersagt, beren Besit ben Fürsten in bem Maße schmeichelt, als fie überhaupt stets auf Vergrößerung ihrer Macht ausgehen zu muffen glauben. Der Kaiser hat ben Aft große artiger Selbstverläugnung geubt, und baburch ben Absolutism beseitigt, in ihm bem Drachen aller Revolution ben Ropf zertreten und ist so ben übrigen Fürsten als ein leuchstendes Beispiel vorangegangen.

## XVIII.

## Literatur.

Ueber bie Entwidsung und ben Ginfiuß ber politischen Theorien. Gin Beletrag zur Burbigung ter innern Entfaltung bes europäischen Staatenlebens. Bon Dr. Joseph Fehr, Privatdocenten ber fonigl. Universität Tubingen. Innsbruck, Wagner 1855. VI und 436 G. 8.

Der Berfasser bieses Werks, was wir als eine willtommene Erscheinung begrüßen, hat im Beginne bes Jahres 1848 Gelegenheit gehabt, mit einer nicht geringen Anzahl Stubenten in Wien bekannt zu werben. "Bei solcher Unwissenheit, bei solcher gründlich falschen Auffassung von Staat und Kirche, wie ihm dieselben dert entgegentraten, konnte ihn das sosortige Gebahren dieser Studentenschaft nicht im mindesten bestemben." Und wer, er wäre anders in jenen Zauberfreis des Wahnes, Truges und der Irrthümer gebannt, in welchem damals die Jugend beinahe allerwärts herumtaumelte, wollte seiner Bemerfung widersprechen: "noch nie haben Unwissenheit und falsche Beurtheilung der bestehenden Verhältnisse in Deutschland herrlichere Triumphe geseiert als in den letze

ten abgewichenen Jahren"? Daß biese Triumphe ihr Enbe fobalb nicht erreichen, babin wird manchen Orts weidlich und unverbroffen geforgt, von Solchen jumal, benen eine entgegengefette Aufgabe oblage. Beber bell und reinklingenbe Accord, ber zwischen diese Saturnalien hineinschmettert, ift begbalb bankbar angunehmen. Ginen folden fonnen wir bas vorliegenbe Werf nennen, welches nicht bloß mit ber Genefis ber gerfiorenden Doctrinen fich befaßt, fonbern nachweist, wie Diefe, auf bem politischen Boben entstanden, mit ihrer Erftarfung unvermeiblich auf bas fociale Bebiet hinüberschreiten, am Enbe, wenn fie mit jenem fertig geworben find, tabula rasa auch auf biefem machen wollen und machen werben. Das ift's, mas une noch bevorfteht, und welchem Biel regfame Activitat von ber einen Seite, unbegreifliche Indoleng ober unbemeffenes Aufgeben in ben Materialismus von ber andern Ceite unaufgehalten entgegenbrangen.

Da bie ersten Staatsverfassungen nach bem heutzutägigen Begriff biefes Wortes von Athen und Sparta, wiewohl nach gang entgegengefetten Principien, ausgegangen find, beschäftigt fich fr. Fehr in bem Unfang feines Bertes mit bem 218 Erfter, ber feiner Philosophie grie difden Alterthum. eine politifche Beziehung gab, ift Pythagoras ju nennen. Sein Bund mar eine Einigung ber Optimaten nach ber ebelften Bebeutung biefes Bortes. Im eigentlichen Griechenland bagegen murbe bie Philosophie zuerft von ben Sophisten - Ibeologen im Gegensat ju Jenen - auf die ftaatlichen Einrichtungen angewendet. Darin, baß fie bie Religion berabzusegen fich bemuhten, maren fie bie Borlaufer unserer jepigen Staatsheilfunftler und Bolfsbegluder. Bemerfenemerth - was auch im 16ten Jahrhundert, sobann in ber neueften Beit abermal fich wieberholt hat - bag biefe Leute nie in ibren beimathlichen Rreifen, fonbern gewöhnlich ferne von benfelben ihre Schuler und bie Statte ihres politischen Wire fens, biefes meift mit bem Lehren eng verbunden, fuchten und fanden. In fpaterer Beit bilbeten bie Rhetoren eine eigene Berzweigung ber Cophiftengunft.

Die Cophiften riefen Cofrates bervor, beffen Bhilosophie jeboch feine unmittelbare politische Begiehung batte; bieß blieb Sippodemos von Milet vorbehalten, welchem Blaton folgte, beffen gehren einläßlicher bargelegt merben. Auch Ariftophanes wird hieher gezogen, weil er über bie Demagogenwirthichaft in Athen bas hellefte Licht verbreitet. Beit einläglicher wird Ariftoteles und fein Berf von ber Bolitif behandelt. Er ift eminent praftifch. Bie anbere, wie rein naturlich fagt er nicht ben Urfprung bes Staats auf, im Begenfas zu bem fpatern Genfer = Cophiften! Der große Denfer von Ctagira halt bie monarchische Form fur bie naturgemäßeste. Die Rulle ber einleuchtenbften Bemerfungen und Erflarungen, bie Gr. F. aus beffen Werf gufammenftellt, ift fo reichhaltig, bag es un= möglich mare, Gingelnes bervorzuheben. Much Ariftoteles legt ben größten Werth auf bie Ergiebung, ju welcher freilich in bem driftlichen Staat ein gewichtiges, ja weit vorwaltenbes Moment hingufommen follte, was ber heibnische nicht berudfichtigen tonnte, bas religiofe. Je mehr aber biefes, einft allen driftlichen Staaten gemeinsame und von allen ale oberftes anerfannte Moment in zwei vollig auseinandergebende Richtungen fich gespalten bat, um fo mehr und um fo ernfter follte in benjenigen ganbern, in welchen jenes Moment noch in ungerriffes ner Unmittelbarfeit an bie gottliche Offenbarung fich anknupft, bie Bemerfung bes griechischen Philosophen gewurdigt merben: "jebe Ration bat ihre eigenen Gitten und man muß gleich Unfangs bafur forgen, bag Alles, mas jebe Form in ihrem Stand und Befen erhalten und fie bauerhaft machen fann, unverrudt erhalten werbe." Dabei follte nur bas, mas an ber Ergiehung driftlich ift, gemeinfam fenn; bas übrige barf nicht nur, fonbern follte felbft ber Rationalitat auf bas Innigfte fich anschmiegen.

Das alte Italien, fagt ber Berfaffer, hat feine politifche

Speculation aufzuweisen. Das frühere Rom war ausschließlich praktisch, bas spätere versunken und knechtisch. Doch hätte
vielleicht Tacitus einige Ausbeute gewährt. Erst zu der Zeit,
in welcher das Imperium bereits dem Untergang geweiht
war, hat der große Bischof von Sippo in seiner Civitas Dei
den Unterschied zwischen heidnischem und christlichem Staat
in meisterhaften Zügen gezeichnet. Daß aber der Verfasser
von diesem alsbald auf Macchiavelli überspringt, müssen wir
doch eine schwer zu erklärende Lüde nennen. An Material,
dieselbe auszusüllen, hätte es sicher nicht gesehlt. Dergleichen
konnte unseres Erachtens ebensowohl die Einigung als der
Conflikt zwischen den beiden obersten Gewalten jener Zeit
bieten, anderes wäre ohne allen Zweisel den Worten des
größten christlichen Denkers, des heiligen Thomas von Aquin,
zu entnehmen gewesen.

Machiavelli's Lehren werben ausführlich bargelegt; allein, wie Grundlichfeit es erforberte, nicht bloß mit Berudfichtigung feines Principe und feiner Discorsi, fondern feiner gesammten Werte, namentlich feiner Istorie fiorentine. Denn gerabe befhalb hat Macchiavelli fo viele Anflager und Berbammer gefunden, weil man bloß jene beiben Schriften in's Auge faßte, die andern gang übersehen hat. Friedrich's II. Anti-Macchiavelli ift eine konigliche Flaufe, die fich ben Spaß machte, ben Klorentiner in ben Worten zu widerlegen, inbes bie That die Gundfate bes Buches fich aneignete. D. mar im Grund Demofrat; beghalb fpricht er ungleich weitläufiger über bie republifanische Staatsform als über bie monarchische. Bir finden bei ihm (S. 118 "bie erften Menfchen lebten gerftreut nach Art ber Thiere") bie erfte Spur bes Contract Unfern modernften Republifanern jedoch burfte er social. faum genugen, benn ihm find bie Sabenichtse (bie Bratorianer ber weiland Frankfurter Rebner) bie gefährlichfte Menfchen-Ebensowenig durfte in ben Cober diefer Leute D's. Sat Aufnahme finden: "Berachtung benjenigen, welche eine

Religion gerftoren, und benen, welche Staaten umfturgen, fowie ben Grundern ber Tyrannei." Dag bie Berebfamfeit eis nes rechtichaffenen Mannes ein entartetes und ausgelaffenes Bolf jur Bflicht gurudführen tonne, mar ju D's. Beit bente bar (3talien hatte Beifpiele bievon aufzuweifen); wir find um vierthalbhundert Jahre vorangefdriften, und erfreuen und ber Breffreiheit; ergo etc. Chenfo mag in feinem Gab: "bas Bolf vertheilt bie Staatsamter beffer und weifer ale ein Furft", eine bezüglich ber Beit relative Babrheit liegen, eine abfor lute, für jebes Beitalter und alle Berhaltniffe geltenbe, fonnen wir bemfelben nicht guerfennen. Ber in einer mobernften Republit eine Zeitlang gelebt hat, ift bieruber urtheilobes fähigter, ale ber florentinifde Beidichtidreiber. Ueber feine ben gurften angerathene Dilbe gegen bie Berichworer macht ber Berfaffer G. 140 bie erforberlichen Bemerfungen. Unferes Grachtens gibt es ju beren Beurtheilung fein pragnanteres Rriterium, ale bie Frage: wer find biejenigen, welche biefe Dilbe ju einem unantaftbaren Dogma erhoben baben? Bur Beit, ale bie Gefellicaft ihrer innern Berfegung entgegenfturmte, murben noble Baffionen erfunden, balb barauf hat man noble Berbrechen, ale ba find: Berichworung, Umfturg, Bertrummerung bes Beftebenben, weit über jene binaufgestellt. Alles biefes gu tentiren, ift großartig, ein leibis ges Diggefdid, wenn's nicht gelingt; ben Tentatoren nade her ein Saar frummen, mare ungefestich, hieße Barbarei. Exemplum bie mailanbifden Robili, beren nobles Sanbeln von ihrem noblen Charafter Beugniß gibt, wobei man fie ber Früchte ber noblen Doctrin geruhig genießen lagt.

Die Reformation, welche ber Berfaffer gang richtig von ben Reformatoren trennt, hat bas Zerftoren aufgebracht, eine totale Aenberung ber politischen und socialen Berhältniffe in manchen Staaten jur Folge gehabt. Luther ift weit entfernt, bem Aufruhr bas Wort zu reben; wo es jedoch fein Wort gilt (benn feine Autorität erhebt fich über die bieber allgemein ale folde anerkannte Autoritat), ba freilich ift bas Bolk ber Triarier, welcher ben Rampf auszufechten hat. Siebei hat er bann ben unübertrefflich fophistischen gund gethan, zwischen faiferlicher Dajeftat und Anbern, Die unter beren Ramen ihm Difbeliebiges anordnen, ju unterscheiben. Jener bewahrt er volle Treue, in beren Ramen er fogar gegen jene Andern fich auflehnt - ein fruchtbarer Cap, burch alle Rebellen bes fechezehnten Jahrhunderte fleißigft angewendet. Conft ift er, wo nicht seine perfonliche Leidenschaft in's Spiel fommt, in ben Fragen über bas Recht ber Fürsten gemäßigt, entschieben gegen alles Bobelregiment. Fur Die Wiener-Reitfoule mare er nicht ju brauchen gemefen; ebensowenig fur unsere heutigen Baragraphenbengste; benn in ber Frage: ob es beffer fei, nach Bernunft und natürlichem Berftande gu regieren, ober nach gefchriebenen Rechten und Gefegen? ents icheibet er fur bas erftere. Wir find gludlicherweise meiter poran, benn wozu sonft biente bie Fingerfertigfeit unferer Gefengebungs - Commissionen? - Ungleich entschiedener als Luther mar Calvin; boch mehr ariftofratisch ale bemofratisch, und in biefer Beziehung gleichfalls zu trennen von bem Calvinismus, melder nachher in ben Bresbyterianern, vollends aber in ben Buritanern, entschieden in Die lettere Korm umidlug. Doch ichließt Calvins "Bervollfommnung im Lichte bes Evangeliums" icon bie Unfange beffen in fich, bem man jest ben ohrgefälligen Rlang Fortschritt gegeben hat. Einläglich wird die im Jahre 1685 ju Coln erschienene calvinische Schrift: Traité du pouvoir absolu des souverains. pour servir d'instruction, de consolation et d'apologie aux eglises reformées de France, qui sont assigées beleuchtet. 3hr Berfaffer hat ben Beweis ju fuhren gefucht, bie Sugenotten begten feine bemofratischen Grundfage, fonbern ertrugen aus Liebe ju Gott bie bestehende Regierungeform.

Größern Einfluß als in Deutschland, ber Schweiz und in Frankreich übte auf die Ausbildung politischer Theorien bie \*\*\*

firchliche Umwälzung Englands. Durch mancherlei Phasen rief sie endlich die Puritaner hervor, welche bald genug ihre Grundsabe von dem firchlichen auf den politischen Boden übertrugen, hier Widerstand gegen den Fürsten, Ginschränfung seiner Besugniffe als lettes Ziel aufstellten. Die am weitesten vorangeschrittene Fraktion derfelben stellte bereits den Grundsab der Bolkssouverainetät auf, und drang auf Gleichheit des Bermögens.

Die eigentliche politifche Speculation hatte aber in Frantreich mit Bobin ihren Unfang genommen, von beffen ofter genanntem ale gelefenem Buche de republica ber Berfaffer eine einläßliche Analyfe gibt. Bobin hat noch bie richtige Unficht über bie Entftehung ber Staaten, wie über bas Befen ber Couverainetat, beren Trager, ber Monarch ibm in jeber Begiehung unantaftbar ift. Rach Bobin's Unichauung fonnte ber Moloch unferer jegigen Legiften, Die Gleichheit por bem Gefen, nur ba Geltung haben, mo eine Gleichheit aller gefellichaftlichen Berhaltniffe ftattfanbe. 2Bo biefes nicht (und wo mare es hienieben?) ju finden, involvirt jene fo fcallend bejauchte Bleichheit bie ichreienbfte Ungerechtigfeit. Daß Bobinus fur unfere Beit unbrauchbar mare, zeigt fic fcon barin, bag er unummunden erflart: "bie fcblechteften und unverschämteften Menfchen find flets bie größten Bunftlinge und Rathgeber bes Bolfes." Ferner gilt ibm bie Gleichheit ber Memter, ber Berrichaft und bes Bermogens als ein Berftoß gegen bas gottliche und bas naturliche Befeb. Gein Bert bat mohl bei allen Beffern Anertennung gefunden, praftifche Bichtigfeit aber nicht erlangen fonnen. Lubmig's XIV. Bort: "3ch bin ber Staat" (Diefer mar fo ehrlich, es auszusprechen, bie mobernen Bolfemanner üben bas Gleiche noch weit brudenber, aber unter einem bas Ente gegengefeste anfundigenden Phrafenichwall), batte ben politifchen Speculationen von Anfang an jebe Berechtigung ab gefprochen.

Bon Bobinus geht Gr. Fehr auf bie politischen Theoretifer Englande über. Unferes Grachtens legt auch er, wie fo viele Schriftsteller, ber Magna charta eine Bebeutung bei, bie wir ihr nicht zugeftehen fonnen. Die englische Freiheit hat fich nicht aus berfelben entwidelt, fonbern fie ift unter fortschreitenben Revolutionen an biefelbe angefnüpft worben. Greller hat Die Praris bem richtigen Princip: Die fonigliche Bewalt fei von Gott, nicht in's Geficht fchlagen fonnen, als burch bie beiben Carl gefchehen ift. Schwebt es bem Furften nicht fortwährend flar vor Augen, bag bas Bervorftellen biefes Arioms ihn ju ber hochften fittlichen Burbe verpflichte, fo wird baffelbe jur hohlen Phrase. Die Stuarts haben fich auf Gottes Unabe berufen, jugleich Gottes Befes in frivoler guberlichfeit mit gugen getreten; ihre Begner führten Gottes Gefet (Mort) im Munde, haben aber feine Onabe nicht anerfannt. Unter bem blutigen Rampfe zweier abftogenben Glemente ift Sobbes aufgetreten, gwar als Borfampfer für bie fonigliche Bollgewalt, aber gegrundet auf bie Fiction eines Naturzuftanbes, weßhalb ihn Saller mit Recht für ben Bater ber falschen Doctrin erklart, Die feitbem fo bebenklich und verberblich fortmuchert. Doch hat Hobbes aus berfelben lange nicht bie gerruttenben ober germuhlenben Confequengen gezogen, mit benen bas Menschengeschlecht fort-Der logische Busammenhang mabrend begludt merden foll. amifchen ber Borausfehung, bag bie hochfte Gewalt einem Individuum burch bas Bolt übertragen werbe, und ber Bebamtung, bag biefes Bolf nach erfolgter llebertragung feine moralische Berson mehr bleibe, sonbern alsbald jum Aggregat von Individuen werbe, ift fcmer einzusehen. Es bedarf nur ein geringes Dag von Erfahrung, um bem Sat beigupflichten, bag ber Einwurf gegen bie Monarchie, als herrichte in ihr weniger Freiheit, als in ber Demofratie, burchaus unftichaltig fei; bie amerifanifchen Know - Nothings werben benfelben gewiß nicht erharten. Begen Sobbes traten Algere

ner Zeit allzusehr überschaft midenfelben richtiger. Er hat au einen wesentlichen Einfluß geüt sähe, wohl aber dadurch, daß ein Schwung brachte. Unmittell auf dieselbe eingewirkt. Der C ein Erzeugniß seines Genferthui syndic dieses kleinen Freistaates Einiges mit Hobbes, noch mehr gelt er beide darin, daß er die volution gelegt hat. Die Idee muß nothwendig die Regation diese den Socialismus und den So gelangt der Versasser zu tet. Simon, Furier und Consol

Seinen leberblid über bie Erceffe ber letten Zeit schließt mentlich in bem letten Sat beh Zufunft gehört nicht ber Demol naturgemäßen Entwidlung, b. haben die bemofratischen Einric zahlreiche Berheerungen angestell

entgegen, und suche sie namentlich in ber Religion ernftlich und aufrichtig die geheiligte Stupe des Thrones, und sie wird mitten durch Brandungen und Wellenschläge jeglicher Art den Felsen bewahren, auf dem sie in der Geschichte als die erhabenste und lebensfähigste Regierungsform emporges wachsen ift."

#### XIX.

### Italien am Schluffe bes Jahres 1855.

III.

Reapel, die Lombarbei und die herzogthumer. Der Einfluß bee ofterreis chifchen Concordate.

Das Königreich beiber Sicilien war im Jahre 1848 nicht minder als andere Theile Italiens von der Revolution bedroht und die alten Carbonari, die hier ihre Heimath hatten, lebten in neuen Verbrüderungen wieder auf; aber am frühesten ward hier die Empörung besiegt, schon am 15. Mai sonnte Ferdinand II. seine volle Gewalt wieder an sich ziehen. Wie groß die Wuth der Mazzinisten war, zeigt das am 20. Dec. 1848 in Reapel verbreitete Manifest des italienischen Centralsomité, das den König als den hestigsten Feind der nationalen Freiheit für vogelfrei erklärte und einen Preis von hunderttausend Dukaten dem vom Glücke begünstigten Thransnenmörder versprach\*). Die englische und mazzinistische Prose

<sup>\*)</sup> Bgl. Ami de la religion 17. Már; 1853.

paganba festen feitbem ihr Berf im Berborgenen fort; bie Regierung blieb machfam wie guvor; bas fteigenbe Diftrauen gegen bas Ausland fonnte nur bagu fubren, foweit es bie Rudficht auf ben burch bas Buftromen ber Fremben in ber Sauptftabt geforberten Boblftand geftattete, nach Ruglands Mufter bas land mehr und mehr hermetifch ju verichließen, fo bag nur fparliche Radrichten aus Reapel in ber fremben Breffe ericbienen, aber auch befto mehr Spielraum fur jene Erbichtungen und Berlaumbungen gewonnen warb, bie in ben abentheuerlichen Deflamationen Glabftone's ihren Sobebunft erreicht ju haben ichienen. Gine Regierung wie bie Ferdinand's II., bie feit 1830 beharrlich und entichloffen alle und jebe Conceffion an ben Liberalismus von fich wies, fonnte an und fur fich auswarts nur wenige Bertheibiger finden; Die fabelhafteften Anefdoten wurden geglaubt, jumal von benen, bie in fatholifden ganbern nichts ale Barbarei und Abfurbitaten ju finden Billene maren. Die Stimmführer in Biemont trugen getreulich bas 3hrige bagu bei, bas neas politanifche Gouvernement in Diffredit ju bringen, und aus ihren Organen pflegte fich bas Ausland größtentheils über bie Buftanbe biefes ganbes ju informiren\*).

Hatten bie einsichtsvollen Katholifen in und außer 3talien über die erfolgreiche Befämpfung ber revolutionären Banben sich gefreut und gegen die phantastischen Berunglimpfungen fanatischer Sektirer die energische Regierung Neapels
vertheibigt, so konnten sie sich auf ber anderen Seite bennoch
nicht verhehlen, daß in dem herrschenden System Grund zu
schweren Besorgnissen liege, und insbesondere sahen sie sich
außer Stande, der Stellung das Bort zu reden, in welcher
bie durch den staatlichen Despotismus schon frühe, namentlich
aber seit dem letzten Jahrhundert geknechtete Kirche bis sept
verblieben ist. Bähe hielt man an den Grundsähen eines

<sup>\*)</sup> S. Bb. XXXVI biefer Blatter S. 464, 465.

Tanucci feft und ftellte bas gesammte firchliche Leben unter bie ftrengste bureaufratische Controle, bei ber man fich ebenso auf bas moberne Staatsfirchenrecht, als auf bie althourbonis fchen Traditionen und bie vielbestrittenen Brivilegien ber Monarchia Sicula\*) ftuste, und die einmal adoptirten Theoe rien in ben argwöhnisch übermachten Schulen fortzupflangen befliffen war. Der Drud bes Absolutismus nahm eher zu als ab; feit ber letten Revolution jog ber Monarch bie Bugel ber Regierung ichroffer an, obichon ber Rlerus mahrend berfelben befonbers bieffeits bes Faro im Gangen eine fehr murbige Saltung und die entschiebenfte monarchische Befinnung an ben Tag gelegt \*\*). Die von ben füblichen Demagogen als Fürftentnechte und Trabanten ber Defpotie angegriffenen Jefuiten ericbienen in ihren politischen Gefinnungen verbachtig, und wurden mit einer befonderen Aengstlichfeit beobachtet, bin und wieber auch vielseitigen Berationen unterworfen, namentlich burch bie betreffs ihrer Schulen, die nicht fo leicht die 3manges 3ade bes gallifanifch febronianischen Spftems zu tragen geneigt schienen, getroffenen Magregeln, und burch bas Berbot ber in ihren Principien bem Absolutiomus wie bem bemos fratischen Liberalismus gleich entgegengesetten "Civiltà cattolica", bie im Lanbe 1852 über 2000, 1853 bereits nabe an 3000 Abonnenten gegahlt \*\*\*).

Bon ber Außenseite betrachtet ift fein Land ber Welt so gut fatholisch, als bas sicilische Ronigreich; nirgends fast ift ber Katholicismus so hoch gehalten in allen Einrichtungen,

<sup>\*)</sup> Bir verweifen hier auf Phillips' Rirdenrecht III, §. 144. S. 513.

La rivoluzione Romana. Firenze 1850. Lib. I, c. 8. S. 69 ber bentichen Uebersehung. Augeburg 1852.

Pevue des Revues. Liège 1855, Nr. 2, p. 74. — Es ift zu bes bauern, baß die ftete fehr vorsichtig gehaltenen neapolitanischen Correspondenzen in dieser romischen Beitschrift flumm werden mußsten, so daß fur bieselbe ber Rachbarstaat gar nicht mehr zu eriftiren scheint.

wenn auch ber Bein eit oriene a Diefe felbst in Fesseln noch glangende ! bens entfaltet, oft auch intenfiver jer bie ihr nicht gleich anberen verfchl trubter und ungehemmter Beife, n fonnte fie trot aller außeren Begunf war und ift immer bie Regierung, fchehen, burch welche bie Rirche ; fanben fich bier biefelben Buftanbe, chen Defterreich, Die gleichen Befi chen und bischöflichen Ginfluffes, bie Rirche als einer Unftalt und eines malt, nicht ber romische, sonbern ciemus. In ber Gleichheit ber a bes Cafarovavismus insbesonbere i lichen Sympathien und Rudfichten ben bochften Regionen herrschenben witerthum ju fuchen, Die benn i bes orientalischen Rampfes unmögl ben fonnte.

Reapel, mehrfach zum Ansch aufgefordert, weigerte sich nicht icher Agenten, die neu erlaffenen Ausfuhrverbote, die Unterlaffung ber üblichen Begrugung frangofifder Schiffe, wie namentlich am 15. August vor Messina, die in Kolge bemagogifder Demonstrationen verscharften Bolizeimagregeln, fowie bie vervielfältigten Arreftationen fehr geeignet, bedenfliche Berwidlungen mit Frankreich und England ju erzeugen. Die Journalistif gerieth barüber in bie größte Aufregung; August 1855 las man im Constitutionnel, im Pays, in ber Patrie Die heftigften Artifel über Reapel und Die grellften Schilberungen bortiger Buftanbe. Burbe man ben englischen Berichten und ben Correspondengen ber "Allgemeinen Beitung", bie übrigens felbst barin eine Uebertreibung fand, unbebingt Blauben ichenfen muffen, fo mare bamale bas gange Land ein ungeheures Bagno mit überfüllten Gefängniffen und bluttriefendem Boben, mit fannibalischen Rerfermeiftern und gabllofen Schlachtopfern gewefen. Doch die Phantasteftude erhister Journalisten find wohl leicht als folde zu erfennen; hat boch ber hierin gang unverdächtige La Farina vor nicht langer Beit offen ausgesprochen, in Sardinien wurden mehr als boppelt, ja breimal soviele Tobedurtheile vollzogen, als in Reatel\*); haben wir boch gang unparteiische Berichte über bas Gefängniswesen baselbst vor Augen, nach benen wir feinen Anftand nehmen burfen , bie bortigen Strafanstalten als trefflich organifirt und mufterhaft geleitet ju bezeichnen \*\*). Rebftbem hat man noch feinen vollgiltigen Beweis für jene ungeheuerlichen Angaben geliefert und bas Borgebrachte conftatirt nur, mas mir langft mußten, bag Reapel ein Boligeis Staat und feine Bolizei eine ber geschäftigften und ruhrige ften ift, bie ofter fehr rudfichtelos verfahrt, die man aber einer fpftematifchen Graufamfeit nicht geiben tann, wie es bie

<sup>\*)</sup> Rivista enciclopedica. 1855. p. 358.

<sup>29)</sup> Bgl. bie Beitung "Deutschland" 1. und 2. Dec. 1855 "bas itas lienische Gefängniswefen."

behauptet, bie es fich jum Beschäft machten, noch Del in bie Blamme ju gießen.

Die wenigen, theilmeife febr fchuchternen Stimmen, bi gur Bertheibigung bee Ronige beiber Sicilien in ber ant lanbifden Breffe laut murben, ftellten viele gafta theile in Abrebe theils in ein gang anberes Licht. Gine Correfponton aus Reapel in ber Gazzetta du Midi behauptete, Die Ball ber megen politifder Berbrechen Detinirten betrage im gangen Ronigreich nicht über neunzig; ber Ronig amneftire fon Monat mehrere Flüchtlinge und Befangene, wovon in in letten Jahren mehrere Beifpiele fich fanben \*); qu einer alle gemeinen Bolfderhebung fei fein Grund porbanden; fur bie in Folge ber Revolution 1837 aufgehobene felbfiftanbige Bm maltung Siciliens feien ben Infelbewohnern anbere beiradb lichen Bortheile ju Theil geworben, bie Steuern feien nicht brudent, bie Kinangen moblgeordnet, an Berbefferungen in ber Ubminiftration habe es feineswege gefehlt, vielmehr fd feit ber fünfundzwanzigiabrigen Regierung Ferbinand's IL weit mehr bafur gefchehen, ale unter feinen Borgangern wenn man auch hierorts nicht Alles ruhmend in Die Welt auszupofaunen gewohnt fei\*\*). Die vielgerugte Baftonnabe fei in England \*\*\*), Rufland, Defterreich und ber Comey noch gangbar, in Reapel werbe fie fehr mild gehandhabt. 3m ganbe herriche Rube und bie Bablenangaben über bie bewaffneten Insurgenten in Sicilien feien langft als über trieben erfannt, auch von ber auslandifden Breffe. Sabe bie Erfahrung ber letten Jahre gelehrt, bag ben Emiffaren bet Revolutionspartet gegenüber allein bie Strenge mirtiam fei, fo fonne man bavon in einer Beit, Die abnliche Sturme bere aufzubeschworen brobe, am wenigften abgeben. Bie febr tem

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 17. 3an. 1853.

<sup>\*\*)</sup> ibid. 27. Dct. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Journal des Débats 30. August 1855.

inige bas Wohl feiner Unterthanen am Herzen liege, habe fen ausgebehnte Fürforge namentlich für bie burch Cholera, beeben und andere Unglücksälle heimgesuchten Landestheile, nepersonliches Erscheinen mitten in der Gefahr, sowie seine Martige Wohlthätigkeit vielsach bewiesen; seine Energie misse eben nur denen, die das Königreich zu einem machtlosen hallenstaate fremder Potentaten und zu einer Schahgrube tire Handelsspesulationen umzugestalten beabsichtigten.

Benn auch die Vertheidigung gerade ben Punkt am migften berührt, ber eben am allermeiften bem Sofe von iferta jur Laft gelegt werben fann, fo ift boch nicht ju vermen, bag viele ihrer Momente nichts weniger als grundwnb ungewichtig find, namentlich benen gegenüber, bie lauteften in bie Rriegstrompete fliegen. Freilich war in : erften Aufregung feine Berudfichtigung biefer Ginreben erwarten und mehrmals fündigten englische Journale eine ttifche Expedition gegen Reapel an \*); ja man forberte mlich bie Subitaliener gur Rebellion auf. "Wenn bie Unthanen bes Bombenfonige je fo ftart feyn follten, iche felbft in die Sand zu nehmen, fo ift Riemand in Beftmopa, ber ihnen nicht ben besten Erfolg munichen murbe" \*\*). ich bie Abfetung bes gang befonders verhaften Boligeibis tors Drazio Mazza, ben bie Times gerabezu ein "elendes ertzeug eines verächtlichen Tyrannen" nannten, genugte ber effe noch nicht, die sich barüber ereiferte, daß die Regiengen bavon befriedigt ichienen. Balb bieg es, ber entfette Nizeichef fei auf Englands Drangen gang aus bem Reiche rbannt und nach Mabrid geschickt worden, um bas Beriren freifinniger Regierungen ju fludiren, mahrend ber Mizeitommiffar Campagna nach Bortici verfest worden fei.

<sup>\*)</sup> Daily News 10. Sept. Bgl. Ami de la religion 13. und 18. Sept. 1855.

Times 4. Cept. 1855.

uriegominister murit Joditella at ber allein unter allen Gliebern ber mestmächtlichen Bolitif galt \*\*\* politanische Bouvernement wenig gofifchen Raifer verlangte Catief militarifden Begrüßung ber Gor ju geben +), und gab fie endlich ben faiferlichen Gefandten, mori fein Bedauern über jenen Borfall ficerte, tag formelle Inftruftion Bufunft verhindern murben ††). fernung fowie die Milberung ber woran die freundschaftlichen Abm ferhofe, die Ergherzog Ferdinand ftust haben foll, einen bedeuten vorerft außerlich bie freundschaftli machte zu Reapel wieder her, ohr Difftimmung befeitigen ju fonne nur bas Meußerfte vermeiben, bal lich von den bisherigen Maximen bem man über andere Bunfte ein ju weiteren Gefälligfeiten gegen t

Bezüglich ber Muratisten - Propaganda mar man in ber That in nicht geringer Unruhe gewesen. Bereits 1854 mar bavon die Rebe, daß ber Großmeifter ber frangofischen Freis maurer, Lucian Murat, ernstlich mit Absichten auf ben Thron Sieiliens umgehe und Joachim's Manen an ben Bourbonen ju rachen entschloffen fei, mas biefer nicht im Geringften in Abrebe ftellte, ale er fich in einem an ben liberalen Deputirten Brofferio in Turin gerichteten Schreiben vom 18. Dec. 1854 gegen bas von piemontefifchen Blattern verbreitete boshafte Gerücht erhob, bag bie Jesuiten in Reapel ju feinen Bunften Bropaganda machten, und feierlich erflarte, er werbe lieber in ber Solle, ale bei ben Jefuiten Berbunbete fuchen . Die fpatere Blugfdrift feiner Bartei \*\*), welche burch bie Barallele amifchen ber Joachim'ichen und ber bourbonischen Regierung die Bortrefflichfeit ber ersteren zu erweisen suchte, erregte eben nur in bem gut gewählten Momente ihrer Berbreitung, bem Sommer 1855, eine vorübergehende Aufmertfamteit. Das Andenten an Ronig Joachim war fur die Reas politaner fein allzulodenbes; bas Enbe feiner letten Invafion hatte genugsam gezeigt, wie wenig Sympathien er fich zu erweden verftanben; am wenigsten war bie Beiftlichfeit muras tiftisch, ber bie Aufhebung vieler Orben, die Berfuche, ben Unterricht zu befatholisiren, sowie bie gange firchenfeindliche Gefetgebung und Bermaltung von 1808 bis 18 15 \*\*\*) noch fehr gut im Gebachtniß mar; nebstdem erwies fich bie Perfonlichfeit bes Bratenbenten ale viel zu unbebeutenb, um ein ernftliches Unternehmen mit Erfolg burchführen gu fonnen; fein weiteres, von uns bereits ermagntes Schreiben vom

Parlamento unb Voce della libertà. 22. 23. Ami de la religion. 30. Dec. 1854.

e\*) Questione Italiana o il Borboni ed il Governo di Marat. Londra (Baris) 1855. Bgl. Allg. Sig. 30. August 1855.

<sup>•\*\*)</sup> S. Pietro Coletta Gefchichte bes Königreichs Reapel, Bb. III. ber Caffeler Ausg. 1854.

24. Sept. 1855 brachte ihn völlig um alle Reputation. Naspoleon III. war gemäß seiner Stellung zu Desterreich und zu Italien nicht Willens und auch nicht in der Lage, diesen Prätensionen einigen Nachbrud zu geben; so wurde der arme Prinz mit seinen Ansprüchen zulest im Pariser Amtsblatt völlig besavouirt\*) und vermochte nur in der Einsamseit seinem Zorne über getäuschte Hossnungen Luft zu machen, während die argwöhnischen und ängstlichen Staatsmänner Parthenope's, die trot der Unbedeutendheit des Gegners in den Früchten ihres eigenen Spstems Grund genug zu Bessorgnissen fanden, wieder freier aufzuathmen begannen.

In ben Zeitungeberichten über Reapel trat nun mit bem Berannaben bes Wintere faft vollige Windftille ein; all ber garm und Speftafel gegen ben "Re Bomba" war wieber vergeffen, von ber Erpedition nach Reapel feine Gulbe mehr, feit andere Dinge in ben Borbergrund traten. Das "Giornale del Regno", bas außer ben Berichten über bie Eruptios nen bes Befuv und Metna, einigen archaologifchen Rotigen und ben officiellen Erlaffen felten etwas Reues und Bichtiges fur bas Ausland bietet, blieb nach wie vor in fein myfteriofes Schweigen vertieft; bas nur unvollständig conftituirte Minifterium ber Berren Bhinfpeare, Bicena und Biandini machte nur wenig von fich reben, ba boch befannt ift, wie alle gaben ber Regierung in ber Ginen Sanb bes Regenten gusammenlaufen, befto mehr aber bie feit mehreren Jahren unterbliebene Befegung vieler boberen Militarpoften, bie febr energifche Saltung bes neuen frangofifchen Befanbten Bres nier \*\*), fowie bie Reujahrecomplimente Rapoleon's III. an ben

<sup>\*)</sup> Moniteur 7. Dct. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Delacour's Abberufung foll aus ber Nachgiebigfeit Rapoleons III. gegen die Reclamationen Reapels zu erklaren febn. Nat.=3tg. 16. Nov. 1855.

fehr harthorigen Marchefe Antonini, neapolitanischen Gesandten 3m December fprachen bie Turiner Blatter wieberum von ber Absendung acht englischer Schiffe nach Deffing unter lauten Rlagen über bas Berbot ber Ausfuhr von Maulthieren und die lebhafte Berbindung bes Bofes von Caferta mit ruffifchen Agenten. Soviel ftellte fich flar beraus, bag vorerft an einen Systemwechsel in Reapel nicht zu benfen ift, baß verschiedenartige Ginfluffe bie Migstimmung nahren; bie einen, um unter ben Decemberverbundeten Bermidlungen au bereiten und neue Schwierigfeiten aufzuthurmen, bie anbern um fur England eine neue Lodfpeife auszuwerfen; biefe um eine Unabhangigfeiterhebung ju begunftigen, jene um ben alten, nicht unverbienten Groll Ronig Ferbinanb's gegen Albion und feinen subalpinischen Pflegling gu Gunften bes ohnehin bevorzugten Ruglande auszubeuten. Die Differeng zwichen Reapel und ben Westmächten ift noch lange nicht befeitigt; fie hat erft eine partielle, momentane und mehr fceinbare als reelle Lofung gefunden; die Berblendung ber bortigen Staatsmanner ift noch feiner befferen Ginficht gewichen, am wenigsten in Betreff ber firchlichen Frage, wie bie Bublifation bes ofterreichischen Concordates, respettive bie an Art. 2 verübte Berftammelung, allein icon ju zeigen vermag.

Und doch wird sich das Königreich beiber Sicilien ben großen Einwirkungen dieser folgenreichen Convention nicht auf die Dauer ganz entziehen können. Ift dieselbe von der größten Wichtigkeit für den Kaiserstaat und ganz Europa, so ist sie es noch in ganz besonderer Weise für Italien. Wenn eine Correspondenz aus Genua im "Constitutionnel" die Wirkungen des austrorömischen Vertrags in solgender Weise schilderte: er habe in Piemont Gleichgiltigkeit, in Neapel Erstaunen, Freude im Kirchenstaate, Unzufriedenheit in der Lombardei, namentlich beim niederen Klerus und beim Bolke, in Toskana aber, Barma und Modena die Reigung, diesem Beispiele zu solgen,

hervorgebracht\*) : fo ift eben nur ber lettere Bunft mabr, bas llebrige in feiner Allgemeinheit faft burchaus falfch. Bas junachft bas öfterreichifde Stalien betrifft, fo bat bie "Bilancia" von Mailand in ihrem Brogramm fur 1856 nicht mit Unrecht in Diefem Dofument ben Beginn einer neuen Mera und bie Erfullung ber iconfien Soffnungen ber bieberen Lombarben begrußt; bie eifrigen Bifcofe haben auch bereite, in manden Studen nur etwas ju ichnell, angefangen, im Beifte beffelben zu banbeln und manche Difftanbe zu befeis tigen \*\*); fehlte es bem Rlerus nur ju oft an grundlichen pofitiven Studien und an eingreifenber Energie, fo ift es jest in bie Sanbe ber Dberhirten gelegt, bafur alle Borforge ju treffen, und an Unterftugung wird es ihnen bierin nicht fehlen. Bohl hat man versucht, bie Bfarrer und Silfegeifts lichen ju fdreden, ale feien fie jest gang ber bifcoflicen Billfur überantwortet, gang fo wie es in beutichen Rlein-Staaten geschehen ift; aber bas bat bei ben Beniaften perfangen wollen und gerabe in biefem Moment erhebt fich ein Inftitut, bas bier eine bebeutenbe Bufunft verfpricht, Die Congregation ber Missionarii apostolici in obsequium Episcoporum. Geit 1816 lebten in ber frommen Ctabt Berona bei bem Oratorio delle Stimmate mehrere eifrigen Priefter unter ber Leitung bes erft vor zwei Jahren verftorbenen Raspar Bertoni, Die einen Berein jum Dienfte ber Bifcofe in ber Seelforge und in literarifden Beftrebungen bilbeten mit ber Berpflichtung, ohne ben geringften Unfpruch auf Erfenntlichfeit und mit Bergichtleiftung auf alle Burben babin ju geben, wohin bie Dberhirten fie rufen. Diefe Congregation, am 16. April 1855 vom beiligen Stuble, am 14. Juli von Raifer Frang Joseph genehmigt, feierte am 30. Cept. v. 36. ihre

<sup>\*)</sup> Ami de la Religion 11. unb 18. Dec. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Cattolico von Genua 28. Dec. 1855. Ami de la rel. 15. 3an. 1856.

felerliche Inauguration \*). Das Beispiel wirft aneifernb auf ben gesammten Belt - und Rlofter - Rlerus; viele vortrefflis chen Inftitute ber alteren Beit versprechen neues Leben gu gewinnen, und auch von fatholischen gaien gingen in ben jungften Tagen viele Stiftungen und Bereine für Unterricht und Boblthatigfeit aus, welche bie verschiedenften Bedurfniffe ber Befellicaft berudfichtigen, wie erft fürglich bie auf Bes bung bes Kamilienlebens unter ben armeren Rlaffen berechnete Stiftung ju Bunften armer Mutter von Luigi Erivelli in Mailand \*\*). Es bedurfte nur eines neuen belebenben Sauches, um eine Maffe herrlicher Schopfungen bes religios fen Beiftes wiederum ju voller Aftivitat fommen ju laffen; was ihnen fehlte, haben fie jest erlangt. Es gilt bier, mas ein großer Dahingeschiedener über Italien überhaupt fagte, in gang besonderem Dage: "Mag in biefem gande, wie allerwarts, religiofe Gleichgiltigfeit fich burch alle Stanbe verbreitet has ben, mag bie Briefterschaft felbft in eine Mindergabl von beforantten Giferern und Ungläubigen, und eine Dehrzahl ron Indifferenten fich vertheilen, mag bie 3bee, in Formen erstarrt, wie im Winterschlafe liegen; bas Alles ift bloß negativer Art und vorübergehend. Die unvertilgbare Burgel bes Pofitiven, die fich unter ber Umbulle verbirgt, bedarf nur eines Sonnenblides, um frohlich und fcnell wieber auszufclagen, und balb bie Blatterschirme wieber in ben ermarmten Luften umzubreiten" \*\*\*).

Aber noch in vielen anderen Beziehungen erweiset bas Concordat fich als ein fegensreiches Wert bes Friedens und ber Beisheit. Seit bem Jahre 1848 haben bie italienischen Rabifalen heuchlerisch bas Bolf mit ber "Anechtung ber Rirche

<sup>\*)</sup> Cenni intorno alla congregazione dei Sacerdoti etc. Verona 1855. Civiltà cattolica 15. Dec.

<sup>\*\*)</sup> Gazzetta uffiziale di Milano 23. August 1855.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> v. Gorres "Europa und bie Revolution".

burch ben ausländischen Berricher" haranguirt und baraus ein Argument gu ihren Gunften gezogen; Diefe Baffe ift ibnen ganglich entwunden und in Berbindung mit wohlthatigen adminiftrativen Dagregeln ein großer Schritt gur Pacififation bes lombarbifchevenetianifden Ronigreiches gethan. Das Land hat eine fehr mohlgefinnte und tiefreligiofe, aber noch burch ben machtigen Abel bart bebrudte Landbevolferung, eine übermuthige und (mit hochft ehrenvollen Anenahmen) liberal tingirte Ariftofratie, bagu bie gefährliche Rachbarichaft bes Canton Teffin von ber einen, Die Biemonte von ber anberen Seite; es hat bie beftigften Erschutterungen burchlebt, erft noch por brei Jahren mußte ber Nachbrud, ben ber greife Feldmaricall feiner Proflamation vom 9. Febr. 1853 gu ge= ben mußte, die Ruhe im Innern wieber herftellen \*). Bereits haben mehrere Afte faiferlicher Onabe bie Bergen Bieler gewonnen; Die Brovingialversammlungen fur bas Ronigreich find befinitiv conftituirt \*\*), bie Intereffen bes Sanbele und ber Gewerbe haben bie vollfte Berudfichtigung gefunben; nun fieht bas eifrig tatholifche Bolt, bas bem Dberhaupte ber Rirche bie treuefte Unbanglichfeit bewiefen und feinem großen Alfte vom 8. Dec. 1854 freudig jugejaucht, feinen Raifer und Ronig mit Bius IX. vereint in vollfter Gintracht wirfend fur feine bochften Intereffen, fieht ihn ale treuen Gobn ber Rirche ihre Rechte gurudftellen; bas fcon fur fich allein ift von unermeglicher Wirfung. Dag bie liberale Breffe biefes ignoriren, verbeden ober laugnen, ber ausgeftrente Caame feimt im Stillen fort, um Fruchte hervorgubringen für die Rirche und fur ben Thron, und je mehr er gum Sproffen und Bluben gelangt, befto mehr verbrangt er bas Unfraut und die Giftfaat ber Revolution.

Werfen wir nun noch einen Blid auf bie brei Bergog.

\*\*) Gazzetta di Verona 25. Nov. 1855.

<sup>\*)</sup> Bilancia 10. Febr. Ami de la religion 17. und 19. Febr. 1853.

thumer, bie mit bem öfterreichischen Italien in naber und lebendiger Berbindung fteben. Die tostanische Regierung, fonft fo hochgepriefen wegen ihrer weifen und zeitgemäßen Bermaltung, wegen ihrer an ben Liberglismus gemachten Concessionen, hat ihren üblen Ruf im protestantischen Rorben nur ihrer fogenannten "Intolerang", b. b. ihrem gefehmäßis gen Ginfdreiten gegen einen fonft nirgenbe gebulbeten, ichamlofen Brofelytismus ju verbanten; ju beffen Gunften bas englische Rabinet bas Recht bes Starferen gegen ben Schmaderen beimrufen fich nicht entblodet hat. Wie bieber überall, fo hat auch neuerdings bas vermandte Raiferhaus bem Sof von Floreng in bem biplomatischen Conflift mit Sarbinien feinen energischen Beiftand geleiftet, und feinem Ginfluffe mar es jugufdreiben, bag bei bem burch England vermittelten Arrangement die Entfernung bes jungen Grafen Cafati von ber farbinifden Befandtichaft in Tostana ausbedungen warb \*). Richt bloß bas bynaftische, fondern auch, bavon abgefeben, ein boberes politisches Intereffe weiset die Regierung Leopold's II. an, Sand in Sand mit bem öfterreichischen Gous vernement ju geben, und wie Joseph's II. Bruder einft auf beffen Reformen vollftanbig einging, fo wird bie Befeitigung bes Josephinismus in Defterreich auch beffen Untergang in Tostana jur Folge haben \*\*). Bereits hat ber Großherzog nach ben feit 1848 gepflogenen Berhandlungen über viele Bunfte ein Uebereinfommen mit bem heiligen Stuhle am 19. Juni 1851 getroffen; nach Defterreiche Borgang wird nun um fo leichter bie mahre und vollständige Gintracht beiber Bewalten gefichert werben fonnen. In vielfacher Begiehung bat fich Leopold II. bereits ben Dank feines Bolkes erworben; er mar reblich bie burch bie Revolution und burch jahls reiche Ungludefalle, im vorigen Jahre erft burch bas furchte

<sup>.\*)</sup> Bgl. Ami de la religion 15. Dec. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Gazzette de France 20. Mov. 1855.

feit 1847 mit bem Großherzogthu len Grund, fich über ben Regier Land, von einem fleißigen und verspricht sich bald wieder zu ner zählt die Sette Mazzini's hier n Anhänger; aber, wie sich schon Brocesse Marlinati ergeben\*\*\*), und vielsacher Zwiespalt unter ih religiöse Leben des Boltes noch i selbst in den größeren Städten f Wirfen der Bruderschaft "Miser siebenhundert Mitglieder aus alle der Cholera, sowie die großartig an den religiösen Festen und der Liebe +) sind für sich schon ein g

Das Herzogthum Mobena Länbern Italiens; Erzherzog Kre ber fähigften Regenten, bem ba ften Einrichtungen verbanft, unb ten Revolution Alles aufgeboten

<sup>\*)</sup> Man gabite im Gangen 29,941

idern. 3ft auch biefer fleine Staat von ben Dadinationen ver Revolution ofter beunruhigt, fo haben boch ihre Streit-Rrafte fich ale fehr unerheblich erwiesen +). Frang V. war iber auch einer ber erften Fürften Staliens, bei benen bas fterreichische Concordat feine Wirfung geaußert. Durch fein Lefret vom 5. Nov. 1855 bat er die weltliche Chegefengebung mit ben Rirchengeseten in Ginflang ju bringen gesucht, und bie Abbangigfeit ber firchlichen Trauung von ber Cheerflarung vor ber Civilbehorde vollig beseitigt \*\*). ber Revolution influenzirt, zeigt fich bas Bolf in Barma. Doch bie Bergogin Louise, die nach ber Ermordung Rarls III. m Mary 1854 für ihren minberjährigen Cohn Robert (geb. 1. Juli 1848) bie Regierung übernahm, bat fich ale eine raftige Regentin, aber ebenfo ale eine treue Tochter ber Rirche gezeigt. In ihrem Schreiben vom 29. Marg 1854\*\*\*) eute fie fich und ihre Regierung unter ben Schut bes beigen Baters, und erhielt von ihm einen ber trefflichften Biiofe bes Rirchenstaats jum Oberhirten ihrer Sauptstadt. it bem ben Frauen, besonders auch aus ber bourbonischen naftie, hierin eigenen Scharfblid umgab fie fich mit einsvollen Rathen; bie Universität in Barma marb reconstis , bas Unterrichtswesen neu geordnet, Die Steuern erleiche und für bie von ber Cholera heimgefuchten Unterthanen ebevollfte Borforge getroffen. Die erften Regierungsatte bergogin fanben allenthalben ungetheilten Beifall †); re Frommigfeit ward ihr bieher von ben Liberalen jum if gemacht.

e große That bes öfterreichischen Concordates hat bei uen Cohnen ber Rirche lauten Beifall gefunden, und

saggere di Modena 4. Aug. 1855.

de la religion 29. Nov. 1855.

de la religion 6. Mai 1854.

<sup>18.</sup> Mai, 19. Dct., 7. Dec. 1854; 9. 3an. 1855.

Deutschland so in Italien, bin Mage errungen, ift ein Faftum tung \*); biefe felbst wird burc

<sup>\*)</sup> Die Civiltà cattolica vem 5. ! "Ber tiefes Concerbat genau vermege beffen, mas es an fich fen, mas es verheißt. Ge ift b die unt tie Bieterherfiellung 1 malten, Rirche unb Ctaat, ge monie von bochftem Intereffe fi gen fo, meil, mas nicht rerge nung ""Comert ber Rirche"" ift, bie einen unverauferlichen conftituirt. Degen tie Rudfic mer umgeftaltet fenn, bie 3bee theitigung ter Rirde unt ihre Gott auf tie Dauer ben erbab rerlichenes Grbe qu fern. G Rrene ichien bicies bane bie Miffien tief qu erfanen; babe fcichte fpridmertlich gewerben bae Ginigen ale unerflarlicher melde ten Blid beber richten, feinen moblibatigen Ratbichluf

burch bas Borngeheul ber infernalen Milizen und ben Merger ber antifatholifden Barteien. Daß Reapel jest ober in Balbe biefer mahrhaft großartigen Politif fich anschließt, fteht amar nicht im Entfernteften zu hoffen; aber es wird mit ber Beit boch Giniges geschehen muffen, um bie Reffeln ber Rirche ets mas zu erleichtern, um im eigenen gande nicht noch mehr moralifc ju verlieren, wenn auch fpat und nur im Drange ber Rothwendigfeit. Während sonft in gang Italien eine beffere Bufunft fich vorbereiten ju wollen scheint, wirfen bie amei ertremen Richtungen in Piemont und Reapel fforend ein; bie eine wird unter bem Banner bes Fortichritts gur Berfolgerin ber Rirche und jur Dienstmagt ber Revolution, bie andere unter ber Stanbarte bes Conservatismus fnechtet bie Rirche und forbert bie Revolution heraus; bort herricht ber oligardifche, hier ber monarchische Despotismus; bort ge= gen ben Beften fervile Defereng, hier tropige und unfluge Brovofation. Beibe ganber find heimgesucht von gahlreichen Ungludefallen \*), beide haben ihre flaffenben Bunben; jur Einficht in bas, mas Roth thut, ift man aber bis jur Stunde noch nicht gefommen. König Ferdinand II. hatte in ben Augen seiner Unterthanen unendlich viel gewonnen durch die gaftliche Aufnahme bes von Rom flüchtigen Papftes; aber er wurde auch unendlich viel verlieren, wenn bas Bolf einmal . ju ber Erfenntniß gelangte, bag es boch mit bem Ratholicies mus ber Regierung nicht fo bestellt fei, wie es eigentlich fenn foute, und eine Difftimmung aus religiofen Grunden bingufame ju ber Unbehaglichfeit, bie bas herrschenbe politische

ihre Mutter, die Rirche Gottes, die fich nicht bloß mit bem außes ren Scheine begnügt, sondern substanzielle Wahrheit und wahre Sollbität in fich einschließt."

Die burch bie letten Sturme in Meffina eingeiretene Ueberschwems mung hat allein einen Schaben von zwanzig Millionen Franken verursacht, wie bas Circular bes Generalstatthaltere von Sicilien, Fürsten Castelcicala, ergibt. Ami de la religion 10. Jan. 1856.

nur an einigen öffentlichen Be ftration bes Bolfes galt junad chen, vor Allem bem Grafen ( einen feltenen Contraft ju ben fcen Affociationen bem Ronige b fanb in ben querft biefen ertbei mentar. Wenn aber auch bie t ihren plumpen Ausfällen auf renbes, fonft aber bie erhabe: Schreiben bes Marquis b'Ale erhielt, fo maren boch bie perfi fentanten ber protestantischen ! ben mit ihren Gludwunschen f felbftgefälligen Berberrlichung 1 men, ber burgerlichen und relie Biele ein Begenftand ber Inbig ju gut, baß noch nicht "bie DR bie Gefinnungen bes Monarchi gemacht habe", und nur ju fe weiteren Fortidritte mit bem "ben Gefegen ber Rlugheit abt Sympathien "ber vornehmften nung in England" haben fiche

ber in Piemont, ber Katholicismus die imposanteste Macht in Italien, die früher ober später über alle Feinde triumphirt. Herrschaft des Katholicismus, oder Anarchie der Revolution — das ist die Alternative, in der die Halbinsel sich besindet, das sind die Angelpunkte auch ihrer politischen Eristenz.

#### XX.

# Das protestantische Missionswesen ber jüngsten Jahre.

I. China. (Schluß.)

Nach allen bisher angeführten Thatsachen haben wir noch nichts vernommen, was alle die reichen Gelbunterstützungen aus allen Theilen Europa's und Amerika's für die chinestiche Mission gefruchtet. Nirgends sinden wir irgend ein bestimmtes Refultat des so "gesegneten Wirkens") Gutlaff's oder eines anderen der protestantischen Missionäre; selbst nicht einmal von der Gemeinde von Tschusan vernehmen wir mehr etwas, deren Einwohner einst so seuland Jesus Christus hochpreisen, menn ihnen Gutlaff gelassen würde. Wir glauben nicht, daß diese Bittschrift erdichtet gewesen, obwohl Grn. Gutlaff offen der Vorwurf gemacht wird; als seien erdichtete Tagebücher und Briese, von vorgeblichen Bekehrten gesschrieben, während der Schreiber ruhig zu Hause saß und sein, wenn auch geringes, Reisegeld daheim verzehrte", unter seiner Försteiner such geringes, Reisegeld daheim verzehrte", unter seiner Försten

<sup>\*)</sup> Steger: Die protestantischen Miffionen 1844 bis 1851. 3. Thl. II. Abih. S. 68.

Pretigern viel Gelt geben, um ibre rann folde Beute aus ten Edulen ficht mehr ftattfinden fonnte, jo ": beibnischen und nationalen Unfitten gleichen" \*\*\*). Wir baben bier , t einen "nuchternen Bericht", beffen ! ber protestantischen Miffionen in ib: und, mas eine bobe Scltenheit unte Duth batte, offen bie Wahrheit 3 blist fie fonft burch, oft gang gegen wenn bas gemarterte Gewiffen fle i Conflifte austrechen. Wir werben fionen in Oftindien feben , wie febr noch ber mabre Cachverhalt in Bet nen verschleiert worden ift, und wie Erwartungen nach ben bistabin : burch ben Augenschein fich entraufe Recht, wenn er fagt: "Beht es bi braußen noch viel mehr4 +).

Wenn bie katholischen Missiona burch bie ordentliche Sendung und n licher sind, wenn sie 3. B. in Nar von mehr als 1000 Personen gah 609 Erwachsene der katholischen Kirc

530 Ratechumenen bem Empfang ber Saufe entgegenharrten \*), inbeg bie protestantischen Miffionare erft 12 Schuler fur ihre Schule gewinnen konnten: fo fpringt ber auffallende Unterschied von felbit in die Augen. Im Bezirf Nanking ift die Bahl ber eingebornen Ratholifen feit 1842 von 60,000 auf 72,000 geftiegen. alles Das ift nicht Sache ber Berfon, fonbern ber Onade bes herrn. Schon Tertullian hat ben Ausspruch gethan, ber fich im Laufe ber Rirchengeschichte ftets bewahrheitete, bag bas Blut ber Marthrer ein neuer Saame fei, ber hunbertfaltige Fruchte trage. Auch China ift mit bem Blute einer großen Ungabl fatholifcher Blaubensboten getranft. Es ift hoffnung , daß biefer Saame jest feine Fruchte trage; benn bie Bahl ber Glaubigen machet in fteigenber Brogreffion, ohne dag bie Miffionare nothig haben, burch Belbunterftupungen und andere Befälligkeiten bie Bahl ihrer Gorer gu vermehren. Ueberdieß konnen bie protestantifchen Diffionare felbft nicht laugnen, bag fie es ben Ratholifen verbanten, Butritt in China und ein bereits bearbeitetes Feld gewonnen ju haben. Legge aus China erflarte fich feiner Beit bei ber Jahresfeier ber Diffionsgefellschaft zu London offen barüber: "Rur auf einen Umftand will ich anspielen, auf ben ich burch bie Bemerkungen bes vorigen Rebners geführt worben bin, welcher bas Diffionswert als ein Gebeimnig Gottes betrachtete. Den romifch - fatholifchen Diffionaren verbanten wir bas Beld, bas wir jest in China gu bear-Wir follten es als einen Theil bes Gebeimniffes Bottes betrachten, bag biefe Manner borthin geben und mit fo vielem Erfolge ihrer Unftrengungen und in einem fo langen Beitraum bort arbeiten mußten" \*\*). Dach ben eigenen Geftanb= " niffen der protestantischen Missionare muffen alfo bie fatholischen bas Felb erft anbrechen, damit bann jene ihre Wirffamfeit burch Bibelvertheilung beginnen fonnen. Wenn aber ein fatholischer Diffionar im Jahre 1846 fchreibt, bag "bie englischen Beiftlichen Umjuge halten und Bibeln ju Millionen vertheilen, fowohl an folche, bie fie begebren, als auch an folche, die fie nicht begehren,

<sup>\*)</sup> Brouillon. l. c. pag. 193 seq.

<sup>\*\*)</sup> Miffionsblatt von Rurnberg. 1846. Nr. 19, S. 88.

teftantiide) Miffonar ipridet wie bern, und nachbem er bavon über Grunbfate und Lebensart angenon worben ift, so erkennt er ihn ale ift nun die protestantische Kirche ar ment beinahe gang wegzuwerfen, uwerben mehr als Anhängsel zu de Stute besselben betrachter\*).

Allerbings ift es bie Genbr land ibr verbeißene Gnabe bes D begrundet. In neuefter Beit wari terungen für bie fatholischen D? Reifen find ftets mit vielen Gefal fach von ben Manbarinen ergriffe gepeinigt, wenn fie auch nicht me bes Marthrthums erringen. gen baben in Diefer Richtung nid folche Bumuthung von Seite ber ftellt wirb, theils weil man von bag fie grau und Rinber im Stie machen follten, um ba Roth un fonnen es fich bequemer machen, fionshäufern im Genuffe gartliche beten Drudichriften prebigen laffer

wielleicht Mancher, ber bei einem Besuche mit Freuden bas rt bes Lebens empfangen, jest bereits eines gewaltsamen Tobes gen" \*) fei. In ber That ift auch glaublich, bag manche jener acher von ben Raiferlichen jest getobtet find, aber nicht bes ubens megen, sonbern weil fie ben Rebellen fich angeschloffen. t einziger Bug wird und berichtet, bag bie Protestanten als e mahrend ber politischen Wirren Lebensgefahr ausstanden ober en ihres Chriftenthums ju fürchten batten. Dagegen ift bie dichte ber 141 dinefischen Ratholifen, welche ju Schanghai 25. Dars 1853, mabrend fle bie Reier bes Charfreitaas bejen, von ben Infurgenten überfallen und gefangen wurden, Bes genug bon bem blutigen Bag ber Rebellen und ihres "prontifchen Buritanismus" gegen ben fatholischen Glauben. Bab-Alle mehrere Tage lang unter todtlichen Dighandlungen und rohungen in fteter Tobesangft ichwebten, und ein Greis wirtburch bas Schwert hingerichtet wurde, wollte fich doch feiner ellaffen, an ben Gebeten und Ceremonien ihrer Beiniger theil-Dag aber biefer Borgang nicht etwa ale eine verhmen \*\*). Ite Ausschweifung ber dinefischen Neuerer gelten fann, beweißt Befchlug bes geheimen "Dreifaltigfeite-Bunbes", bag "alle faifchen Diffionare, welche den Bunblern in bie Banbe fallen pen, ermorbet werben follten" \*\*\*).

Tvangel. Reichsbote. 1855. Rr. 1, S. 3. Richt einmal bem Sie nesischen Apostel Gublaff wurde bas Martyrium zu Theil, obwohl es ihm voraus verfündet wurde (Gublaff, die Mission in China. Erster Bortrag. Berlin 1850. S. 10). Man mußte bei ihm benn nur ein Martyrium eigener Art annehmen: "Eine Folge solcher Kastelungen (im Weinkeller) war sein coloffaler Bauch und sein Leiben an Gicht und Podagra, ein Hauptbeweggrund seiner Reise nach Europa, sowie auch die physischen Ursachen seines Todes." Missionar Bogel. S. 16.

<sup>) 6.</sup> bas Rahere bei Broullion p. 277 - 280.

<sup>)</sup> Mug. Big. 1855. Mr. 1.

## Streiflichter auf die n Protesta

XXV

Der Irvingianismus und f Beltanicauung, Gefcichtebeti 3bee ber Irt

Der religiöse Aufschwung un halb ber Kirche in die Erschein Borten die große Reaction die aus dem vorigen Jahrhundert h Rationalismus, trägt Eine eigen rallelen Borgängen früherer Zeit tistischen Opposition, fremd war. gewaltige Phanomen in ein nel Beobachter versaumt, es unter die Signatur zusammenzuhalten. Sie

bes Einzelnen handelte, ba fragt es fich jest um bie Orbnung Christi in ber und fur die Gefammtheit. Auch fatho. lifcherfeits bezeichnet ein ftrafferes Anziehen ber firchlichen Einheit ben religiösen Aufschwung, barin concentriren fich bie verschiedenen "Rirchenfragen". Außerhalb, wo man eine fichtbare firchliche Gemeinschaft ale bie Rirche nicht hat, muß es fich natürlich vorerft fragen: warum man eine folde Rirche nicht habe? wie fie beschaffen fenn mußte? ob, wie und moburch fie herzustellen mare? Ilm Diefes Problem breht fich bie gange protestantische Reaction gegen bas Uebermuchern bes Subjettivismus, foweit fie jum vollen Bewußtfeyn gefommen ift; nur von bem Ringen aus um Rirchenbegriff und Rirche vermögen ihre manigfaltigen Richtungen verftanben zu mer-Ramentlich gilt bieß vom Irvingianismus; er ift, neben bem Mormonismus, bas altefte und uppigfte Rind ber unter bem genannten Gesichtspunkte aufgefaßten protestantiiden Reaction.

Alle Dogmatifen ber beutschen und schweizerischen Reformation, fury alles Protestantismus bis auf ben zwieschlächtis gen englischen Episcopalismus, befinirten bie rechte ober eigentlich fogenannte "Rirche" als ein unfichtbares Ding, bas binter ber Summe ber um ein gemiffes Befenntnig Befammelten verftedt fei. Diefe Sammlung an fich ift nur firchliche Maffe, wird bloß uneigentlich Rirche und "fichtbare Rirche" genannt; ihre Berfaffung ift nicht wefentlich, nicht gottgegeben, nicht juris divini, fonbern bloß Sache menfchlis der Ordnung und 3medmäßigfeit, nur juris humani. folche fichtbare Rirche ift naturlich auch nicht heilig, vielmehr ber Gunbe und bem Irrthum unterworfen. Seilig ift nur bie inwendige Rirche, b. i. die unfichtbare Gemeinde ber mabrhaft Blaubigen, ber fogenannten "ftillen Bergen", ber Beiligen. Es leuchtet ein, baß ein anderer Rirchenbegriff als biefer, ba und nachbem man fich felbft abgeschnitten hatte von bem objettiv gegebenen, hiftorifc bergeleiteten Organismus bes Reichs Bottes eigentlichen Kirche; sie aber nichts sichtbar wirfen. Wem f werden, Amt, Bucht, Berfassun "allgemeinen Priesterthum", an cher. Aber eigentliche Träger ! sind eben selbst wieder die inner zen der unsichtbaren Kirche; nur jektivisten, die Bahnbrecher de auch der wüsten Masse der äuß Kirche das allgemeine Priesterth sprechen. Für alle andern Richt wie soll die Kirche, wie soll das Zwede der Kirche aus sich hera

Ueber biefer Frage spaltete tion im Allgemeinen. Dreihunder Berfassung ber Kirche, als ein b Laut ber Symbole, wie ein ande bem Staate obgelegen, ober, w vinisten, nach irgendwelchen 3we mofratischer Weise von der Gen also hier wie bort burch eine B chen Masse. In beiden Fällen vie die im Gustav-Abolf-Berein gesammelten Fraktionen bes Subjektivismus, ober der "sich selbst auslegenden Schrift", waben auch alle Fraktionen des landestirchlichen Consessionasismus, die ganze Innere Mission, sowie gleichfalls die sepasatistischen Erclusiven oder Altsutheraner, die Iwede ihrer Rirche irgendwelchen Mandataren der kirchlichen Masse ansertraut. Was in ihrer Reaction kirchenbildende Arbeit scheint, das ist im Grunde nur das Bestreben, je ihre kirchliche Masse icharfer abzugrenzen, indem sie die Schranken der dogmatischen Unterschiede ihrer symbolischen Bücher höher bauen.

Bu vertennen ift aber nicht, bag auch biefer Richtungen, ur etwa mit Ausnahme ber entschiedenen Subjeftiviften, ein iefgewurzeltes Distrauen gegen alle Bertretung ber firchlis ben Daffe in Regierung ber Rirche, fei es landesfürftlicher ber "gemeindlicher", fich bemächtigt hat, feitdem bas Jahr 1848 en breihundertjährigen Schleier gerriffen und die Bestalten jezeigt, in benen heute ober morgen bie Manbatarschaft aufreten fonnte. Daher fommt es, bag auch alle biefe Richtungen, nit einziger Ausnahme ber absoluten Stabilitatemanner bes lutherthums, ben Buftand ihres Rirchenwesens gang ungerugend finden, und ale etwas bloß provisorisches erachten. Das bie unfichtbare eigentliche Rirche, bie Bemeinbe ber Beiigen, boch noch jur Sichtbarfeit gelangen und bie 3mede ver Rirche felbft in die Sand nehmen muffe: bas ift ihre Reinung, wenn fie ftetofort nach einer "neuen und reichern Ausgießung bes heiligen Beiftes", nach ber "Bufunftefirche", sach ber "Bieberfunft bes Berrn" inbrunftig fich fehnen, wie man benn folchen Reben bei ihnen mit jedem Schritte begegnet.

Ift bei biefem Theile ber großen Reaction bie allgemeine Signatur, das Problem von der Kirchenbildung, zwar auch rfichtlich, daffelbe aber bezüglich der Realisirung einem zusänftigen, unmittelbar gewaltsamen Eingreisen Gottes vorbesjalten, so verhält es sich schon ganz anders bei einer zweiten Richtung. Sie will burchaus eine zu den Zweden der Kirche xxxvII.

Mercelegung con soon .... toren fie eingeführt haben. sichtbare Rirche sancti, mali, fer ober jener Glaubenenorm tauft mar, miteinander juließe eigentliche Rirche fur die mal allein refervirten: will jene g! bare Rirche nur mahrhaft Gl clesia nicht als "Gemeinbe" als "Gemeinbe ber Beiligen" fie nur folche in ihre Rirche ; ben fie fich überzeugt zu ba (fymbolmäßig unfichtbare) eig gen, die fichtbare beilige Rire Rirche und Reich Gottes auf tifc, jebes ihrer Glieber be thums theilhaftig, und fo bie Berfaffung, beftens verforgt. gehoren biefer zweiten Richtu

Gerabe aber an ihr zeig Heiligfeit ber Kirche aus ber weiligen Glieber ein Ding 1 einfachen Grunde, weil ein u

bag "vielleicht . abette, ba frugt es fich jest um bie Orb Wort bes Lebens en., und fur bie Gefammibeit. Auch fatho erlegen" \*) fei. In ber , ftrafferes Angieben ber firchlichen Befucher von ben Raiferlichte wing barin concentitiren fich bie Glaubens wegen, fonbern well Glaubens wegen, price uns beitern Biren was wolltischen Wirren beiter Prialb: 100 man eine fichte Kein einziger Bug wir Dirren Birren gang folche mahrend ber politischen Wirren gang batten batten batten batten Rinde nicht bat, muf wegen ihres Christenthums zu fürchen ballen ballen ballen beiter fich ble wegen ihres Christentyumo o. Geschichte ber 141 chinesischen Katholiten walde in Belle bie Beier bes Charles bet Geschichte ber 141 minipipi am 25. Marg 1850, war, iberfallen und gefangen murch, ben bem blutigen Bag ber Rebellen und ibren, Be. gingen, von ben Injungen.... Bag ber Rebellen und ihres ber Bebellen und ihres ber ben fatholifden Giaut. weis genug von orne venengen ben fatholifchen Glauben ... Die bei fatholifchen Buritanismus" gegen ben fatholifchen Mighantin... Bab. testantischen Purrennoum Den unter tobtlichen Dishandlungen und ein abei und Bebrohungen in fteter Tobesangft schwebten, und ein Greis biet. lich burch bas Schwert hingerichtet murbe, wollte fic boch feiner berbeilaffen, an ben Gebeten und Ceremonien ihrer Beiniger theil. Daß aber biefer Borgang nicht etwa als eine ber. zunehmen \*\*). einzelte Ausschweifung ber chinefischen Reuerer gelten fann, beweiht ber Befchlug bes geheimen "Dreifalrigfeite-Bunbes", bag "alle ta. tholifden Miffionare, welche ben Bunblern in bie Sanbe fallen murben, ermorbet werben follten" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Evangel. Relchebote. 1855. Rr. 1, S. 3. Richt einmal bem chie nesischen Apostel Gublaff wurde das Martyrium zu Theil, obwohl es ihm voraus verfündet wurde (Gublaff, die Mission in China. Erster Bortrag. Berlin 1850. S. 10). Man mußte bei ihm benr nur ein Martyrium eigener Art annehmen: "Eine Folge solcher Rasteiungen (im Weinteller) war sein colossaler Bauch und sein Leiben an Gicht und Podagra, ein Hauptbeweggrund seiner Reisinach Europa, sowie auch die physischen Ursachen seines Todes." Missionar Bogel. S. 16.

<sup>\*\*)</sup> S. bas Rahere bei Broullion p. 277 - 280.

<sup>•••)</sup> Allg. Big. 1855. Mr. 1.

auf die einfachste Weise von t den Besit firchlicher Anstaltist lich ist dieser Ansicht eine wei wunderlicher Anschauung von t von der eigenen Kirche, nicht sich mit dem Reulutherthum. richtigen Erfassung des Irving als seine Bergleichung mit der Reulutheraner von Kirche un selbst ist im Grunde nichts Ant unerschroden vor allen Folgen

Entgegen allen Folgerung Begriffs will bas Reulutherthi gegebene, also von Oben gleich Kirche als Anstalt, eine sichtb gänglich nöthig zur Realisirun Zucht, Berfassung. Zu bem i sehenen, historisch hergeleitete Reulutheraner sich als definitiv ebenso wie die Irvingianer. I also ein neuer berartiger Di wie nun ist berselbe geworden!

Bon Unten, von irgend einer Manbataricaft ber firchlichen Raffe, wollen fie bie Kaftoren ihrer Anftalt, die Amtogewalten und ihre Trager, nicht ableiten laffen. Gine Succession bas ben fie nicht ober vermögen fie nicht nachzuweisen. Es bliebe noch eine Ausfunft übrig: ber Amtetrager unmittelbare Berufung burch Gott; aber bavor graut ben Reulutheranern wie vor einer furchtbaren Schmarmerei. Go bleibt ihnen benn nichts übrig, als bie Dinge im Befen beim Alten gu laffen, nur mit bem Unterschiebe, baß fie bie außerliche Erideinung ihrer Rirche, welche bei ben Reformatoren juris humani mar, alfo ihre gange firchliche Berfaffung, ale juris divini ertfaren. Ihre oberbifcoflichen gandesfürften find jest vom bl. Beift gesette Regierer ber Rirche. Die Confequena ift coloffal, aber fie ift unter folden Umftanben unausweiche lich. Benn bie Rirche nicht mehr Bemeinbe, fonbern Anftalt ift, fann auch die Unterscheidung zwischen firchlicher Daffe und eigentlicher Rirche nicht mehr Blat greifen, auch bie mali ober hypocritae gehoren bann objeftiv gur eigentlichen Rirche, nur bag fie eben bie ungerathenen Boglinge ber Un-Ralt jur Erziehung bes Menfchengeschlechtes finb; fo fann benn auch die Berfaffung nicht mehr willfürliches Belieben ber weltlichen Ordnung, fondern fie muß wefentlich und gottgegeben fenn, und ift ein anderer Trager berfelben nicht porhanden, ale die weltliche Ordnung - bann ift fie es eben - juris divini. So haben bie Reulutheraner ihre gandesfürften formlich zu Stellvertretern Chrifti über ihren Rirchen gemacht \*).

Bor solcher graulichen Berirrung ber Neulutheraner in bem monarchisch und absolutistisch regierten Deutschland war die parallel laufende Richtung auf neuen Kirchenbegriff in Eng-

<sup>\*)</sup> Wir haben alle bie vorgenannten protestantischen Parteiungen aus ber neuen und überaus wichtigen Controverse über ben Rirchenbes griff in ben "historisch-politischen Blättern" aussührlich beschries ben; fiehe die "Streislichter" Bb. 35, S. 1053 und durch alle folgenden hefte.

nepend, ale bay tie mit be: schottischen, englisch = biffenteris Spefulation gleichen Schritt h tig bemerft beffalls Brof. 3a gefdictliche Entwidlung ber R haupt in feinem Baterlande, n ben verweltlichten Buftanben e nen nicht felten unvermittelte Forberungen gegenüber #\*). perfonlicher Bug an bem Man mus feinen Ramen verbanft: v land und Schottland Angefid Abfalls und Berberbens, fomi chenlofigfeit gewöhnlich fo gan ten Testaments, als wenn b ericbienen, fonbern erft noch ju es feit bem Ermachen ber großei auch in Deutschland gang allge und reicheren Ausgießung bes bl. Der "Bieberfunft bes Berrn" ; aber es ift bieß boch immerhi fdmache Nachahmung ber jenfe gen Uebung aus ber Bibel.

im Schwange, wie benn manche Engländer so gewiß find, baß der herr bald, und zwar in Jerusalem, herniederkommen werde, daß sie nach Balästina sich begeben, um sogleich zur hand zu seyn; überhaupt erscheinen die Meinungen der Irvingianer Bielen nur darum neu, weil sie die zum Theil etwas seltsame und buchkäbliche englische und schottische Theorlogie nicht kennen. \*).

Wir wollen bamit nur die Umftande andeuten, weßhalb ben beutschen Reulutheranern vor bem oben genannten Schritte jur Erringung einer neuen fichtbaren beiligen Rirche ale Anftalt graute, ben Benoffen ihrer Beltanichauung in England und Schottland aber nicht bavor graute. Rach einer objektiv und apriorifch gegebenen, gleichsam von Dben berabgelaffenen, fichtbaren beiligen Rirche ging ihre Cehnfucht, aus ber grengenlosen Berriffenheit und allseitigen Impotenz ihres von Unten auf erbauten Rirchenthums heraus. Den einzig vorhanbenen, historifc bergeleiteten Organismus biefer Art wollten fie nicht haben, fo blieb nur bie Grundung eines neuen ubrig. Diefe war aber nicht möglich, außer burch neue uns mittelbare Berufung von Gott, burch einen abermaligen firdenbilbenben Berfuch Chrifti, burch eine Wiederholung bes Bfingftwunders. Bahrend bie deutschen Reulutheraner vor einer folden Confequeng gurudbebten, fammelten jene armen Leute in England und Schottland fich in eigene "Gebets-Bereine" und ichrieen barum Tag und Racht jum Simmel. Das Reich ber Beifter läßt fich nicht alfo anrufen, ohne bag ber Ruf irgendwie Erhörung fanbe, fei es subjeftiv fei es objeftiv. Der Beift fam wirflich unter die Rufenben; Die abgebrochene Succession war balb burch unmittelbare Bofation erfett, zwölf Apostel wurden berufen, wie einft vom Berrn in Leibesleben fo jest vom jungenrebenben Beift; bie

<sup>\*) 3. 2.</sup> Jatobi: ble Lehre ber Irvingiten, verglichen mit ber hi. Schrift. Berlin 1853. S. 17.

mefentliche Berfaffung mit ihrer Blieberung ber Memter marb aus ber Bibel berausgefest und burch ben Beift ber neuen Apoftel erfüllt und bestellt; bas Umt ber Brophetie gur baus ernben Erleuchtung und Erhaltung biefes anftaltlichen Drganismus ward neugegrundet, bie Ansammlung ber Glaubigen gur neuen Rirche ale ber objeftiv und apriorifch gegebenen Beileanftalt begonnen - und infoweit mar bie "Gine fichts bare beilige tatholifche apostolifche Rirche" in wenig Monben fertig. Das geichah in Schottland und in London im 3. 1830; ber "beilige Beift" verftattete ihnen, nach ben Worten bei Jefaias, ju reben "mit ftammelnben Lippen und in anbern Bungen." Gleichzeitig und aus benfelben Beweggrunden ging ein noch größeres Bunber in Norbamerifa vor fich, ale bie Mormonen am 6. April 1830 ju Manchefter im Ctaate Remport bie "Rirche Befu Chrifti ber Beiligen bes legten Tages" (b. b. ber neuen Beltperiobe) errichteten; "fie begannen ju predigen, je nachbem ber Beift ihnen auszufpreden gab, fie faben Befichte und meisfagten, Teufel murben ausgetrieben, Rrante geheilt burch Sandauflegung u. f. m. \*).

Doch wir durfen hier nicht unserer eigenen Entwicklung vorgreifen; baher geben wir für jest auf ben Begriff jener neuen ir ving ian ischen Rirche in ihrer Realistrung nicht naher ein. Derselbe hat an sich schon ebenso sehr feine Schwierigfeiten als auf ben ersten Blick leicht zu verkennenden Eigenthumlichkeiten. Dieß ift namentlich ber Fall bezuge lich bes Attributs ber "heiligkeit", welches nun einmal allen protestantischen Richtungen am meisten zu schaffen macht, ba ber Nachweis besselben vor Allem Sache ber Geschichte ift, und eine verfäumte historische heiligkeit fich naturlich nicht

<sup>\*)</sup> Bgl. ben aus verschiebenen officiellen Traftaten ber Irvingtaner und Mormonen zusammengesetten Artifel "Spiritual gists and Spiritual delusions" im English Review. 1850. Vol. XIV. p. 123 ff.

nachholen läßt. Bas wir bagegen hier fcon vorausschiden mochten, betrifft bas Attribut ber "Ratholicitat." Die Brvingianer legen barauf fo großes Gewicht, baß fie fich mit berfelben Borliebe "fatholische Rirche" wie "apostolische Rirche" Dieß, sowie der gange ihrem Rirchenbegriff aufgebrudte Charafter ber Objeftivität, ber Anstaltlichkeit, ber Unabhangigfeit von Unten und Sandhabung rein von Dben veranlaßt manche protestantischen Theologen sogar zu ber Meinung, wie ber Ratholicismus mit feiner Sierarchie eine Kortichleppung jubifcher Beilelehre, fo fei nun ber Irvingianismus gar noch eine lebertreibung bes Ratholicismus. In ebendemfelben Sinne fagt Brof. Jafobi: "ber Irvingianis. mus bildet unverfennbar bie Spige bes firchlichen Judaismus in unserer Beit"\*). Nichts ift aber unmahrer. Muer. bings ift "bie Spige bes firchlichen Judaismus" jest wirflich bereits in Erifteng getreten. Aber erft zwanzig Jahre nach bem Irvingianismus und ohne jeden fatholischen Unflang, ausschließlich auf acht protestantischem Boben. Wir meinen bie in Burtemberg hausenbe und namhaften Unhang gahlenbe "Sammlung bes Bolle Gottes" unter Brn. Infpettor Chr. Soffmann ju Ludwigeburg. Auch ihre Führer bilbeten Bebetevereine und traten in tiefer Ginsamfeit mit ber Bibel in ber Sand um Pfingsten 1851 gur Berathung jusammen, wie bem gräßlichen Berberben ber Rirche abzuhelfen mare. fanben anders als bie Irvingianer; fie glauben gurudgeben gu muffen nicht etwa bloß auf bie "apostolische Gemeinde", fonbern bis auf ben vollen Standpunkt bes Alten Testaments, fogar bis in bas alte Land Ranaan felber. Rach bem Schema bes mosaischen Besetes wollen fie ein ausermabltes Bolf ansammeln, wie einft ber herr felbft gethan, und es nach Balaftina überführen, bamit bann Gott an ihm fein Beilewert von vorne anfange. Denn mit bem gangen Chris

<sup>\*)</sup> Jatobi in ber "Beitichrift" sc. C. 43.

ftenthum, meinen fie, fei es Gott bisher beshalb so offenbar mißrathen, weil er weiland tein solches "Bolt" als Bolt zum Träger beffelben gefunden habe, sondern immer nur einzelne Seelen. Das ift "die Spipe des firchlichen Judaismus in unserer Zeit."

Die Brvingianer bagegen find nur gurudgegangen bie auf bie apostolische Beit, bie ja fonft ftete eine fo beliebte Waffe ber protestantischen Bolemif gegen bie fatholische Rirche mar. Schon mitten in ber Apostelgeschichte ift nach ihrer Meinung ber Plan Bottes mit feiner Rirche miflungen und an ber Sartherzigfeit ber Glaubigen gescheitert; ebenba nun fnupfen fie wieder an mit ber burch ben Beift in ihrer Rirche ju vollbringenben "Wieberberftellung bes burch bie Gunbe verloren gegangenen Reichs Gottes auf Erben", mitten in ber Apostelgeschichte ale bem Bunft, mo bereinft Die bartnadige Tergiversation ber Menfchen Gott in feiner firchenbilbenben Arbeit fteden gelaffen. Benn ihre Rirche babei nach Mußen und Innen auffallenbe fatholifden Reminiscengen verrath, fo gefcah bieß jebenfalls gang unwillfürlich und ift eben nur ein lautes Beugniß mehr fur bie gottliche Subrung ber fatholifden Rirde, Die übrigens von Brving felbft oft genug ale ein Befcopf bee Antichrift bezeichnet marb.

Auch wenn bie Kirchen Bee ber Irvingianer nur ju erflären ift burch ihre ursprüngliche Stellung im Angesicht ber bischöslichen Kirche Englands, so thut bieß boch ber Bebeutung jenes Zeugnisses feinen Eintrag. Der Anblid ber impotenten und nahezu bei lebendigem Leib verfaulten britisschen Spiscopalfirche ist nicht so einladend, daß die armen, nach sirchlicher Macht und Lebensfülle schmachtenden Leute bloß um des präparirten Steletts realer Anstaltlichkeit willen gebetet haben sollten, daß der hl. Geist in die durren Knoschen sahre und sie wieder belebe. Die ganze irvingianische Kirchen-Ibee ist überhaupt viel mehr ein Werf des Instintissals des Borbedachts; mit aller Spstemfunst brachten es boch

bie beutschen Reulutheraner in ber That ju weniger als Richts, mahrend jene Britten burch ben blogen Inftinkt ju einem Syftem gelangten, bas, wenn es fatholifirt, eben fatholifirt, weil Ratholifiren in ber Natur ber Sache liegt. "Diefe Lehre", fagt Br. Thierfc in Marburg, befanntlich felbft gelehrter Irvingianer, "ift nicht eine an dem Baum ber beutschen Wiffenschaft ober ber Wiffenschaft überhaupt gemachfene Frucht; . . . wie in umgaunten Garten eine abgeschies bene Blume aufmachet, bis ihr lieblicher Duft fie verrath, fo ift fie bort, fern vom Gewühle unferes theologischen Marttes und Barteienfampfes, ermachfen"\*). Gewiß, und nur um fo mehr ift es ju vermundern, wie ber Irvingianismus au einer 3bee von firchlicher Objeftivität, nach Unten unabbangiger, rein von Oben gegebener Anstaltlichfeit, von einem Birfen ihrer Beilemittel ale Opus operatum gelangen fonnte, Die bamale noch jedem protestantischen Ohre wie eitel "Magie und Bauberei" flingen mußte. Man ermage nur, wie nahe feinen Grunbern g. B. bie baptiftifche 3bee von ber burch bie perfonliche Seiligfeit ihrer Glieber "heiligen" fichtbaren Rirche lag!

Rirche und Amt von Oben, Werk Christi in ber Kirche am Menschen, nicht nothwendig durch ben Menschen, ober Opus operatum — biese Anschauung zieht sich so entschieden burch die ganze Kirchen Dee des Irvingianismus, daß ihr hier selbst gelungen ist, was der parallelen Anschauung bei den Reulutheranern nicht gelungen: Sturz der specifisch "evangelischen" Rechtsertigungslehre vom "Glauben allein." Der Specialglaube und eine Kirche als Anstalt sind logisch unverträgliche Dinge. Denn jener Glaube ist nicht Fürswahrhalten der von der Kirche verdürgten christlichen Wahrsheit, sondern er ist ein individuelles Bertrauen eines bestimm-

<sup>\*)</sup> Borwort zu Charles Bohm's "Schatten und Licht" ac Frantf. 1855.

ten 3d's, bag Chriftus biefes 3ch gerecht und felig gefproden habe um ber Erlofung am Rreuge willen. Gin foldes 3ch findet bem Mittler unmittelbar fich gegenüber geftellt, bebarf meiter feiner Unbequemung an eine Rirche, und infoferne ift es allerdinge richtig, mas fr. Stahl fagt, bag ber Specialglaube ben Menfchen über "bie Bermittlung ber Rirche", über "bas Berhaltniß von Autorität und Unterwerfung in ihr" hinaushebe, bie "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto" wirfe. Die Irvingianer aber haben alle biefe reformatorifden Errungenschaften weggeworfen. Gie machen biefelben fogar, wie mir feben merben, ber orthobor protes ftantifden Reaction ale bie eigentliche Quelle ihres rein menichlich : willfürlichen Treibens von Unten und als ben Grund ihrer flaglichen Erfolglofigfeit, gur fcmeren Schuld, und faffen ihrerfeite bie firchliche Unftaltlichfeit von Dben, bas Opus operatum fo icarf, wie nur ber tieffte fatholijde Denfer bermag. Darum fublen fie auch ein Sauptbeburfnis nach firchlicher Ginbeit, und find juganglich bem Begriff ber Ratholicitat, nicht bloß foweit berfelbe bie Univerfalitat fur Raum und Beit bebeutet. Der Specialglaube fann nur eine Rirche von Unten ober ale Gemeinbe bilben, inbem bie wirflich ober bloß außerlich fpecialglaubigen 3ch's in ihre Summe gufammengefaßt und Rirche geheißen werben. Rirche ale Unftalt bagegen ift ein Organismus, ber Dacht und Recht hat über ben Menichen, um mit Brn. Ctobl gu reben, Unfpruch auf Beben, ob er nun erhort werbe ober Co fcarf faffen bie Irvingianer Diefes Attribut ber Ratholicitat, bag fie ben Sas magen, mo immer bie Taufwelle fluthe, einverleibe biefelbe ihrer Rirde, und infoferne vindiciren fie gang richtig ber Rirche bie "Gefammtheit aller Getauften." In bemfelben Ginne mar es auch ein Rorte fdritt ber Reulutheraner, wenn fie nicht mehr ben Special-Glauben, bas fubjeftive Moment, als firchenbilbenben Kafter annahmen, fonbern lehrten: bas objeftive Moment,

Taufe, mache bie Rirche", alfo bas vom Berhalten ihrer Blieber unabhangige Opus operatum.

So wird es benn nicht vermundern, wenn wir bie iroingianische Rirchen - 3bee an fich, und vorerft abgefehen von ibrer Realifirung, ale einen machtigen Aufschwung von proteftantischem Boden aus betrachten und als einen neuen Triumph ber alten Rirche. Man hat bie Cache auch ichon proteftantischerseits fo angesehen und ift sogar noch weiter gegangen, indem man ben grvingianismus formlich fur eine bloße Brude jum Ratholicismus erklärte. Noch vor ein paar Rabren that baber g. B. bas Organ ber Beibelberger Theologen fehr beforgt wegen ber Berbreitung bes Irvingianismus: nicht umsonft habe Gr. von Radowis in feinen "neuen Befprachen" erflart: Die positiven Refte bes Protestantismus traten jest in bas lebergangoftabium bes Irvingianismus, welcher englische Genfer bas Ebelfte, ber Bahrheit Rachfte fei, mas auf nichtfatholifchem Boben bermalen machfe. Ift bekannt", fahrt bas Organ fort, "wie ber Irvingianismus vermoge feines Princips zwifchen Ratholicismus und Brotestantismus fteht, und mahricheinlich ben Uebergang von biefem ju jenem bilben, ba er fich in ber bisherigen Schwebe nicht lange mehr fortbehaupten wird . . . Rom fampft nicht gegen diese Gefte, benn fie ift ihm eine willfommene Brude für irregeworbene Brotestanten, wie benn ber Irvingianismus in feiner confequenten Fortentwidlung nur romifches Rirchenthum ift, und es balb auch außerlich fenn wird, die fanatis ichen Stifter und Borfteber ber Sefte ausgenommen, welche fic niemals befehren werben und an ben monftrofen gacherlichkeiten bes neuen Apostolats noch ermurgen muffen"\*).

Rimmt man ben irvingianischen Kirchenbegriff an fich, so burfte bie Besorgniß ber Seibelberger allerdings gerechts fertigt erscheinen. Aber in ihm bas laute Zeugniß fur bie

<sup>\*)</sup> Darmft. R.. 3. 1852, Dec. S. 1574. 1662.

alte Rirche wirflich ju erfennen, ift eigentlich boch meiftens nur Cache bes Gelehrten, bes logifchen Denferd. Wenn einmal ber Glaube an bas neue Pfingftmunber auf Albion de anno 1830 bei einem Thierich in Marburg, bei einem Rarl Rothe, bei einem Bagener, bem Errebafteur ber Rreug-Beitung, u. f. m., ale unbegreifliche Taufdung fich berausftellen und ihnen in Folge beffen bie unmanbelbare Befchichte bes alten firchlichen Organismus in fubjeftiv ungetrübterm Lichte erscheinen follte: bann mare ficherlich nicht angunehmen, bag biefe Danner vermochten, wieber glattweg protestantifc au fenn und wieber Ecclesia ale "Gemeinbe" ju verfteben. Unbere aber verhalt es fich mit ben fogufagen weniger fpontanen Elementen ber Gette. Richt bie richtige Erfaffung ber Ratur und 3bee eines firchlichen Organismus mar es, mas fie angezogen, fonbern nur bie proteftantifche Gefchichtebetrachtung, Die baraus fliegenbe getrubte Beltanfchauung und in Die Bibel hineingetragene fataliftifche Bergweiflung , endlich ale Frucht alles Deffen ber geiftliche Sochmuth, vielleicht miber Biffen und Billen, Bunberfucht, Aberglaube.

Man fieht baraus: wir muffen an bem thatfachlichen Hergang, wie ber Irvingianismus seinen an fich richtigen Rirchenbegriff realisit hat, verschiedene Momente wohl auseinander halten. Es find beren hauptsächlich brei: ein an sich oder in seiner faktischen Begründung indifferentes, in den Consequenzen aber zur Schwärmerei überleitendes, ein acht protestantisches, ein rein schwärmerisches. Das erste beruht in der Weltanschauung, das zweite in der Geschichtsbetrachtung, das dritte in der realisiten Kirchen-Idee der Irvingianer. Da ihre Kirchen-Idee an sich durch alle brei Momente als der rothe Faden sich hindurchzieht, so kann es nicht sehlen, daß der Katholik nicht da und dort am Irvingianismus Einzelnes sindet, was ihn anspricht. Welcher Katholik aber deshalb dem Ganzen der Sekte zuneigen könnte, der mußte nothwendig vorher schon vom katholischen Kirchen-

Begriff zum protestantischen abgefallen gewesen sehn. Wo man einen historisch hergeleiteten Organismus der Kirche nicht fennt, da und nur da mag man die unmittelbar göttliche Schöpfung eines neuen für nothwendig halten.

Immer aber fragt fich vor Allem, welches Motiv benn bie aus protestantischem Boben herausgewachsenen Irvingianer Bott unterlegten, bag Er eben jest, und nicht icon vor fiebzehn =, ober acht =, ober breihundert Jahren, bas Bfingft= Bunber wiederholte und feine Rirche jum zweitenmale fouf. Dffenbar muß ber eigenthumliche Grund wenigstens mit in einer befondern Configuration unserer Beitlage beruhen. Und wirklich finden wir die Realistrung der Rirche der Irvingianer in innigftem Wechselbezuge zu ihrer Weltanschauung. weil fie bie jegige Belt fo anschauen, wie fie thun, beghalb bielten fie bafur, bag jest ober nie ein neues unmittelbares Engreifen Gottes ftattfinden muffe. Es ift baber hiftorisch angebeutet und fachgemäß, bag wir unfere Entwidlung eben mit jenem normgebenben Moment ber neuen Lehre, mit ihrer Beltanfchauung, beginnen. Wir vermögen auch hierüber bas Reuefte ju berichten, und zwar aus einer officiellen Duelle ber Irvingianer, wie wir uns benn überhaupt vorauglich an ihre eigenen, unmittelbar ober mittelbar hier vorliegenden, Darlegungen halten werden \*).

<sup>\*)</sup> Bon besonderer Bichtigkeit ift das jungst erschienene Buch: "Schatzten und Licht in dem gegenwärtigen Bustande der Kirche. Neun Abhandlungen über christliche Wahrheiten für unsere Zeit von Charles 3. T. Bohm. Mit einem Borwort von Dr. Seinzich B. 3. Thiersch." Franksurt bei Zimmer. 1855. — Hr. Bohm, gederner Dane, später in England heimisch, jett in einer hohen irvingsanischen Beamtung, wie es scheint zu Berlin, stand der "großen Erweckung" von Ansang an nahe. Sein (populär gehaltenes) Buch empsiehlt Gr. Thiersch, der in Bohm seinen "Leherer" verehrt, als ofsicielle Dogmatif. "Mein neuestes Schristchen", sagt Hr. Thiersch, "enthält einen Theil unserer Moral, sowie das

I.

Der Gegensatz ber Dependenz von Unten oder ber von Oben war die Losung ber um ben Kirchenbegriff streitenben

vorliegende Bert von Bohm einen weit größern Theil unferer Dogmatif."

Als Leitfaben für irvinglanische Moral bient also frn. Thiersch's Buchlein: "Neber christliches Familienleben." Franks jurt bei Zimmer 1854. — Es behandelt vor Allem bie Ehe in einer Beise, die für Katholiken ebenso erfreulich, als für orthos bore und subjektivistische Protestanten unerfreulich ift.

Auch eine officielle hermeneutif und Anweisung zur Eregese ber ganzen heiligen Schrift liegt vor in bem Buche: "Ueber ben Rathschluß Gottes mit ber Menschheit und ber Erbe." Swei Bande. Frankfurt bei Zimmer 1847. — Wenn auch als Versaffer eine nicht förmlich zum Irvingianismus übergetretene Persönliche seit genannt wirb, so ist boch das ganze Buch in so entschieben irvingianischem Geiste gehalten und überarbeitet, daß man, worauf auch sich ver Berlagsort beutet, wohl annehmen barf, es sei bort mit Approbation ber Obern erschienen.

Intereffant namentlich für die erfte Geschichte des Irvinglas nismus sind die Aufzeichnungen eines schweizerischen Arztes, der als Freund und Bewunderer Irving's die ersten Schritte zur neuen Kirchenbildung in London mit ansah: "Bruchstüde aus dem Leben und den Schriften Eduard Irving's, herausgegeben von Michael Hohl." 2. Aust. St. Gallen bei Scheitlein 1850. — Hr. Hohl verhehlt zwar seine Unzufriedenheit mit dem calvinischen Kirchensthum, dem er angehört, nicht, doch fand er sich auch von dem "Jungenreden und Beissagen" der "neuen allgemeinen Kirche" so unwiederbringlich abgestoßen, daß er lettere geradezu als "Nachsäsung apostolischer Justande" bezeichnet. Uebrigens ist gegen seine Berichte unseres Wissens niemals der geringste Widerspruch von irvingianischer Seite erfolgt.

Die Irvingianer haben bie Eigenthumlichfeit, baf fie fich nies male und nirgends ber Tagespreffe bedienen; fie thun bieß aus Grundfat nicht, vielleicht weil fie auch bas heutige Beitungswefen, als unzweifelhafte "Macht von Unten", unter bie Attribute bes kommenden Antichrift rechnen. Um so eifriger gebrauchen fie bie

teftantischen Barteien überhaupt; bie Irvingianer machten on nur ben fruhzeitigften, grundlichften und vollfommenften Der Sieg ber Solle, burch bie willfürliche Belt von Unten, burch bie alles "göttliche Recht" läugnenbe volution, wird täglich vollständiger: so lautete ihr erfter 18. Und biefer furchtbaren lebermacht bes zugellofen Subivismus auf allen Gebieten bes Dafenns fteht bie Burg 1 Christenthums gegenüber in end : und heillofer Berfplitung ber Barteien, in giftigem Saber berfelben, in flager Bulflofigfeit, Gottverlaffenheit und Impotenz ihrer foannten Rirchen! - fo fügten bie Irvingianer auf ben genichein ihrer eigenen protestantischen Umgebung e ihre Schriften und Predigten find voll ber bufterften bilberungen bes Berberbens ber firchlichen, focialen, politis m Buftanbe, voll von ben Gefahren bes Demofratismus, mmunismus, Atheismus, und die thatfachliche Bahrheit an fann nicht ohne Ginbrud auf ihre Borer bleiben. n bewegenden Rraften bes Tages feben fie bie in ihren gen absolut höllische Signatur "von Unten": Boltssouginetat im Staat, allgemeines Briefterthum ber muften iffe in ber Kirche. Das Jahr 1848 ift ihnen noch ju Afe gefommen ale eine erfüllte Prophezeiung. Denn bie singianer wurden nicht erft in diefer Taumelzeit aufge-

Prefie zur Berbreitung ihrer Ansichten burch Flugschriften und Traktate, beren eine große Bahl erifitet. Auch hierin aber untersscheiden fie sich von allen anbern protestantischen Sekten baburch, baß sie solche Schriften nicht massenweise in's Blaue hinein aussstreuen, ober auch durch ben Buchhandel regelmäßig verbreiten, fonsbern bieselben mit großer Borsicht und in der Regel nur an besreits perfonlich erkundete Personen austheilen. Bei der Seltenheit dieser Schriften ist es baher erwünsicht, daß eiliche gegnerischen Arsbeiten eine Reihe berselben auszugeweise benüt haben, und zwar sowohl englische als deutsche. Deßhalb werden im Folgenden, zu ben bereits angeführten Zeitschriften, ein paar Broschüren noch bessonders zu nennen sehn.

ruttelt ju folder Beltanichauung, wie bie beutich - protestans tifche Reaction, welche bie babin immer noch allgu ficher fich gefühlt hatte unter bem Schilbe bee fürftlichen Abfolutiomus und politifden Boligei . Terrorismus. Irving mar fcon in feinen Bredigten über bie Apofalppfe von 1829 auf alles Das gefaßt, mas nachber folgte. 3m Angeficht einer eine fachen Auflofung bes englischen Barlamente fchrieb er furg nach ber Julirevolution: "eine febr furge Beit wird nunmehr febr große Dinge gu Tage forbern; bie Stunde ift wirflich porhanden; in fremden ganbern feben wir die Bolfoftimme fich in Revolutionen fundthun und fich bes Regimente bemachtigen, und merfwurbig ift, wie überall ber Burgerfonig bem driftlichen Ronig vorgezogen wird; wenn ber lette Untidrift fich erhebt, merben gebn Ronige fenn, Die ibm ihre Macht übergeben, um bie Bertilgung ber Sure von Babylon ju vollenden; follte es mohl moglich fenn, bag bann auch wir einen Burgerfonig haben und mit ben übrigen gebu Ronigreichen bas gleiche loos theilen werben? jest fiebt es gerabefo aus"\*). Es leuchtet ein, bag bei berartigen biftorifchen Applifationen und politifden Begrundungen Irving fagen fonnte, er hatte eigentlich noch 80 Banbe gu feinen vier über die Apotalypfe ju fchreiben. Dag eine folche Eres gefe feitbem noch mehr gum unerschöpflichen Thema gewote ben , ift gleichfalls flar. Go ift es benn Sauptgefcaft ber irvingianifchen Bredigt und Literatur, jeben ichiefen Bug in ber Bhufiognomie ber Beit ju erforichen, um gu bemouftriren, bag bie frangofifche Revolution von 1789 nicht etwa ein porübergehender Ausbruch gemefen, fonbern feit Diefer Rataftrophe bie Bewalt "von Unten" in permanenter Thatigfeit fei, und gwar um - bem Untidrift ben Schemel gurechtzuseben.

Ale bie beutiden Reulutheraner im 3. 1848 in Entjeben geriethen über bie revolutionaren Eruptionen bes zugellofen

<sup>&</sup>quot;) Bei Bobl G. 80.

Subjektivismus, erfannten auch fie barin jene furchtbare Bepalt "von Unten", welcher fofort wenigstens in ber Rirche ine zweifellose Bollmacht "von Dben" entgegengesett werben nuffe. Aber fie gaben ber Cache feine weitere Rolge, als saß fie von nun an ihre Rirche nicht mehr von Unten, Bemeinde, conftruiren wollten, fondern fie jest ale anftaltliben Organismus, bas Amt ale gottlich gegrundeten "Stand" beffelben, ftatt als Musfluß bes allgemeinen Priefterthums, Definirten. Ueberhaupt begannen eben feit jenem übermächtigen Andrang "von Unten" bie Schlagworte "neue und reichere Ausgiegung des heiligen Geiftes" und "Wiederfunft bes berrn" in ber gangen protestantischen Reaction ju graffiren; ,auch in ber Gegenwart fehlt es unter evangelischen Chris ten, Beiftlichen und Richtgeiftlichen, gar nicht an folden, bie piefes Beitalter fur bas lette ber Rirche halten", fagt Br. 3afobi\*), "aber fie reben mit Dagigung barüber." D. b. ie laffen es beim Reben bewenden, ohne baraus die praftis den Consequengen ju gieben. Nicht fo bie Irvingianer. Gie eben fich genau auseinander über bas, mas in Rirche und Staat von nun an folgen werbe, und realisiren barnach ihre Rirchenidee.

Ihre erfte Folgerung ist: die nahe Anfunft bes Antistrift und die verhältnismäßig nahe Wiederfunft des Herrn. Beibes aus den gegenwärtigen Zeitumständen zu erweisen, zehört zum Thema jeder ihrer Predigten. Anfangs pflegten fie die Zeit der Wiederfunft genau zu bestimmen, so daß viese sogar schon einmal auf den 14. Juli 1835 sestgesest war; noch immer gilt als ausgemacht, dieselbe werde erfolgen innerhalb eines Menschenalters, oder noch in diesem Jahrsbundert u. s. w. \*\*). Jedenfalls sind ihnen die Tage der

<sup>\*)</sup> Lehre ber Brvingiten. S. 15.

<sup>\*\*)</sup> Die neuen Apostel und ihre Lehre, ober ber sogenannte Irvingismus. Bern 1853. S. 19. — Der Versaffer bieser Broschüre, Pres biger Ifelin in Bern, hat eine große Anzahl beutscher und englischer Irvinglaner. Schriften bazu benüht.

Berrichaft bes Untidrift langft eingeleitet, und gwar nach übereinstimmenber Angabe feit 1789. Franfreich ift bas Stichblatt ber gangen Demonstration, benn von bier aus habe fich bas Brincip bes Untichrift verbreitet Franfreich in feinem gegenwärtigen Buftanbe trägt ihnen fogar noch mehr bie Signatur beffelben, ale felbft bie vorlaufenbe Revolution im Rirchenftaate bon 1847 und bas nachfolgenbe 3ahr 1848. Denn bort berricht jest bas Princip bes Untidrift in formlicher Berfonifitation; Die Burbe Rapoleon's III. ift ein Thron rubend auf "ber Dacht von Unten." Wenn bas Bolf bes Convente einft die feile Dirne ale Bernunftgottin anbetete und wenn ber frangofifche Rlerus jest Napoleon III. bulbigt, fo ift bieg nur Gine und biefelbe "große glangenbe Luge bes Catane." Dber hat nicht biefer frangofifche Raifer feinen Thron auf ben "Rationalwillen" gegründet? Und wenn Rapoleon III. felbft im 3. 1852 erflarte: "feit bem Tage, mo bas Dogma von ber Couverainetat bes Bolles bas Brincip bes gottlichen Rechtes erfest, fei feine Regierung fo legitim gemefen wie bie feinige" - was Unberes beift bas als: "wir wollen nicht, bag Chriftus über une herriche"? Db man benn bas noch "beutlicher und ftarfer" fagen fonne? Rapoleon III. ift baber fur bie Ervingianer minbeftens ber lette Borlaufer bes Untidrift, wenn nicht fcon gang er felber. Wenbet man ihnen die Berbienfte bee Mannes um die furchtbar bebrobte ftaatliche Ordnung, bie von bem legitimen Erben bes erles bigten Thrones in abfoluter Comache und Inboleng im Stide gelaffen mar, und um ben unläugbaren religiojen Aufschwung in Franfreich ein, fo ichamen fie fich ber Untwort nicht; ab! "ber Untidrift merbe fur unfere Beit burchaus nichts fo fürchterliches fenn", und eben barin beruhe bie bobe Wefahr felbft für bie Musermahlten, bag ber Antidrift vielmehr eine Beitlang fogar Alles noch "unter einem gemiffen Schein von Gottesfurcht" hergeben laffen werbe\*).

<sup>\*)</sup> Das obenftehenbe Raifonnement finbet fich wortlich wieber in ber

Indef fann man bei folden Applifationen ber biblifden phezien nicht läugnen, baß fie nur bemjenigen hochft vernberlich vorfommen muffen, ber bie fanatifche Gefte ber in rlin berrichenden Bartei ber protestantischen Reaction nicht nt und die mahnfinnige Buth nicht erfahren hat, mit ber bis auf diese Stunde in ber "Rreuggeitung" und im ille'iden "Bolfeblatt" ihren confessionellen, politischen und beonfervativ-fervilen Saß gegen Napoleon III. ausschüttet. bt umfonft mar ber erfte und langjährige Redafteur ber reuggeitung", fr. Magener, felbft irvingianifder Engel r Bifchof, und heute noch holen bie Irvingianer bie Beug. e für ihre Beltanschauung aus bemfelben Blatte. en weitere Theorie von Untichrift und Wiederfunft wollen bie Fuhrer ber nach ber Kreuggeitung genannten Partei lich nicht einlaffen; aber fie miffen eigentlich auch nicht wiberreben, und haben bieß auch, wenigstens öffentlich, male versucht. Im Gegentheile, ale jur Beit bee Berliner dentage bie Irvingianer allabenblich "Evangeliften- Botbienft" hielten, und auch fr. Nathustus, ber Redafteur "Bolteblatte", einmal jufprach, bezeugte er: bort in einer erthalbstündigen, aber bennoch nichts weniger als ermuben Rebe ben Plan bes Reiches Gottes von A bis D in m fo großartigen Busammenhange entwickeln gehört zu en, daß er noch felten eine ähnliche Erbauung von einer

Schrift: "Prüfet ble Geifter, ob fie aus Gott finb! Ein Beitrag zum Berftändniffe ber Fragen und Bewegungen unferer Zeit." 3te Auflage. Augeburg 1854. — Das Schriftchen ift neben ausbruck- licher Berufung auf Hrn. Stahl und unverfennkaren Abriffen aus ber "Kreuzzeitung" namentlich auch auf etliche im Irvinglaners Berlag zu Frankfurt erschienenen Traktate gestüht. Dem Berfaffer, einem schon einmal offen und förmlich zum Protestantismus abges fallen gewesenen katholischen Briefter, der auch sont unter den Führern des bayerisch schwäbischen Aftermysticismus stets genannt wurde, wird die Autorschaft des "Rathschlusses" gleichfalls zugesschrieben.

Prebigt empfangen; "zufällig fam auch biefen Abend faum etwas bor, bem ein evangelischer Chrift nicht hatte von Bergen beiftimmen fonnen"\*).

Das ift: vom Bungenreben, vom wieberholten Pfingfi-Bunber ale bereite vollendeter Thatfache, von ber gangen realifirten Rirchen - 3bee ber Brvingfaner, mit Ginem Bort von ihren Confequengen, will jene Fraftion ber protestantifchen Reaction nichts wiffen, aber bie Grundanichauung gibt Alfo erftene ben bornirten politifchen Kanatiomus, ber eine bemofratifche Gelbftregierung bes Bolfe an fich icon gleichfest ber bollifden "Macht von Unten." Dhne 3meifel fonnte nur in bem Dunftfreis ber fpatgebornen und um fo unperftanbenern Loyalitat bes Infelreichs eine folche Unficht ermachfen, ober in jenem beutschen ganbe, bas erft noch bem finfterften Beidenthum abgerungen warb, ale anbere Bollerftamme bereits eine große driftliche, haufig aber eben republifanifche Gefdichte binter fich hatten. 3meitene ift auch bas noch bedeutenbere Moment beutich protestantifcher Unichauung von ber Fürstengewalt und ihrem "gottlichen Rechte" beiben Richtungen gemein. Gine von Gott eingefeste, biftorifc bergeleitete, felbftftanbige Regierunge - Bewalt über bie Rirde fennen beibe nicht, bei beiben ift ber weltliche Berr an beren Stelle getreten. Beibe find genothigt, fobalb fie eine boamatifche Conftruttion ihrer Rirche von Unten nicht mehr geftatten wollen, ihren gurften fogar ein formliches jus divinum ber Rirchenregierung zu verleihen. Co haben bie Reulutheraner ihre Landesfürften ziemlich unverholen gu "Stellvertretern Chrifti" auf Erben promovirt. Und wenn auch bie Brpingianer für fich feit bem 3. 1830 felbftffanbig regiert find burch bas von Gott neuerdinge unmittelbar berufene Colles gium ber zwolf Apostel, fo fahren fie boch fort, fur bie ubrigen "fogenannten Rirchen" ben Fürften biefe Umtegemalt

<sup>\*)</sup> Salle'fchee "Bolfeblatt" vom 12. Det. 1853.

ju belaffen, dieselben zu achten ale "Berweser und Stellverstreter Christi auf ihren Thronen, bis er kommt und felbft fein Reich antritt"\*).

Eine folde burchgebenbe Bermischung politischer und firchlicher Dinge nun, wie fie auch bei ber fanatischen Gefte jener politischen Bietiften officiell ift, war fur bie irvingianifche Beltanfchauung von entscheibenber Bebeutung. Ratholit mag insoweit biefe Unschauung etwa theilen, bag er gleichfalls ben unvermeidlichen Ruin ber driftlich germanoromanischen Weltordnung ale bevorftehend und bas lieberfluthen eines focialiftifchen Demofratismus als gewiß annehmen tann. Bebenfalls aber muß er beghalb nicht an ber Fortbauer feiner Rirche verzweifeln, nicht an ihrer Rraft, Macht und Aufgabe auch fur fo rabifal veranderte Beitumftanbe. Anders jene beiben Richtungen. Ihnen muß ber Ruin ber feit taufenb Jahren aus bem Chriftenthum herausgewachsenen weltlichen Ordnung ibentisch fenn mit bem vollenbeten Ruin ber Rirche. Ihre Rirde fannte nie eine andere ale biefe politifche Conftellation, es ift naturlich, bag fie auch mit ihr in Staub gerfalle. Sofort mußte ebenfo naturlich die vollendete Berrichaft bes Antichrift eintreten, aus ber nur Rettung mare burch bie Bieberfunft bes Berrn felber. Wenn also beibe Richtungen ber lleberzeugung find, daß feit ber frangofischen Rataftrophe von 1789 die "Macht von Unten" mit fteigendem Succes in permanenter Thatigfeit fei jum Cturg driftlicher Ordnung bes bisherigen politischen Daseyns, fo muffen fie bavon in gleichem Mage auch ben Sturg ihrer Rirche fürchten. Ein Unterschied findet nur insoferne ftatt, ale bie Ginen noch an erfolgreichen Wiberftand benten und die Soffnung auf Rieberhaltung, wenn auch nicht Ueberwindung bes finftern Feinbes noch nicht verloren geben, mabrend bie Irvingianer fich langft icon feine folden Mufionen mehr machen wollten. Sie haben fich alfo vorgefehen auf ben allgemeinen Umfturg,

<sup>\*) &</sup>quot;Brufet bie Belfter"a. a. D.; vgl. Gift. pol. Blatter Bb. 36. 6. 486 ff.

auf Antichrift und Parousie; jene bagegen glauben noch feine Ursache bazu zu haben. Bon einem principiellen Wiberspruch ber lettern gegen die erstern kann, wie man sieht, feine Rebe seyn. Nur in der Art und Weise, wie die Irvingianer Borfehrungen getroffen haben für die nahe Zeit des vollendeten Antichrist vermögen die Richtungen noch weiter auseinander zu gehen.

Die alfo bem Ruin entgegenwanfenbe firchlich . politifche Drbnung nun, wie fie bereinft aus bem alten Romerreiche bergefommen ift, nennen bie Brvingianer "Babe I", und nachbem fie einmal bie Bebeutung biefer apofalpptifchen Figur aufgefunden hatten, ergab fich ihnen auch bie ber zweiten , bes "Thieres", von felbft. Dan muß gefteben, bag bie irvingianifche Interpretation fich immerbin noch geiftreich ausnimmt gegen bie bulgar protestantifche, welche bie "Babel" auf die romifch fatholifche Rirche begieht, und baburch ihre apotalpptifche Terminologie in ein Deer von Bermirrung fturgt. Die Deutung ber Irvingianer bagegen bewegt fic verhaltnismäßig logifch und febr plaufibel. "3ch erflare biemit feierlich, bag bie protestantifden Rirden in bem Buftanbe Babylone finb, fo gewiß ale bie romifche Rirde" - fo fprach Brving vor bem über feine Abfebung berathenben fcottifden Presbyterium ju London fich aus \*). Das mar immerbin ein Fortidritt, bem bie irvingianifde Dogmatif treugeblieben ift. Betrachten wir ihre Deutungen etwas naber, benn in ihnen liegen bie Funbamente ber neuen Rirde! Babel, fagt Gr. Ch. Bohm, "bezeichnet ben gefdictlich geworbenen Buftand ber Chriftenheit mit ihren mehr ober weniger aus bem Beift bes Chriftenthums bervorgegangenen firchlichen und ftaatlichen Ginrichtungen"; bas Thier bagegen ift bas Bilb bes entschiebenen Untidriftentbume, beffen in ber Chriftenheit vorhandene Clemente bis gur Beit, wo Babel foll gerichtet werben, von ihr niebergehalten mur-

<sup>\*)</sup> Sobl S. 179.

ben." Die augenblidliche Lage nun ift noch bie, daß "das Beib Babel auf dem Thiere sist, b. h. die christlichen Institutionen der Getausten beherrschen noch die vorhandenen Elemente des letten Antichristenthums." Aber dieß wird nicht so bleiben; "Gottes Gericht über Babel" wird hereinbrechen, "d. h. die bestehende und hergebrachte Ordnung der Dinge in der Christenheit wird dann durch den Sieg der zur Herrschaft gelangenden antichristlichen Mächte gerichtet werden." Und daß dieses Gericht oder der Antichrist und in nächster Rähe bevorstehe, das eben sindet die irvingianische Dogmatif seit 1789 in den Zeichen der Zeit unzweiselhaft indicirt.

"Das Bericht über Babel und bas über bas Thier mit bem falfchen Bropheten find nicht eine und biefelbe That Gottes. find vielmehr gang verschiebener Urt und finden nicht gleichzeitig Das Gericht über Babel wird burch ben Gieg bes Thieres vermittelt; bas Thier felbft aber fammt bem falfchen Bropheten wird burch bie Erscheinung bes Berrn mit seinen Beiligen Iebendig in ben feurigen Pfuhl geworfen. Das Bericht über Babel ift bas gerechte Bericht Bottes über bie alten ftaatlichen und firchlichen Ginrichtungen ber Chriftenheit; ce ift ber Gieg bee Unglaubene und bes Abfalls, bie Beimfuchung berer, bie an Gottes Stelle ba ftanben und nicht fur 3hn gezeugt und nicht feine Ehre und bas Bell feiner Rinder gefucht haben. - Die Unfange ober vielmehr bas fcredenhafte Borfviel biefer ber Chriftenheit bevorftebenben Bermuftung, bat Gott une in ber erften frangofifchen Revolution vor Da wurde bas untreue Weib burch bas Thier Augen geführt. wuft und blog gemacht. Alle weltlichen und geiftlichen Inftitutionen bes Reiches, beffen Konig ben Titel bes allerchriftlichften führte, wurben burch ben hag ber Gotteslängner gerftort. Gin treffenberes Bitb biefer Berftorung gibt es mohl nicht, ale bas eines wehrlofen Beibes, bas ber gerftorenben Dacht eines Thieres preisgegeben wirb . . . Die Lehren und Grunbfate bes Antichriftenthums, in fruberen Beiten mehr ober weniger bas traurige Monopol ber fogenannten Bebilbeten, find in ben letten Jahrzehnten wie ein Sauerteig burch bie Bolfsmaffen gebrungen. In popularer Form find biefe Grunbfage Eigenthum bes gemeinen Mannes geworben. Er fennt feine Bemenn bie grope Come omit "Noch bestehen bie alten Formen e ober ichon berichmundenen Lebens aus Gr jeben Jag und jebe Stunde, mo fie uns wir nicht genug Gott banfen. Aber thor mare es, wenn wir une über bie Rraft o beit biefer Formen bei ber jegigen allge driftlicher Grundfate taufchen wellten. flaatliche und firchliche Ginrichtungen, au thume in vergangenen Beiten hervorgegan fchen nur fo lange ale mabr und beilfan Chriften find und bas Chriftenthum im gengefetten Falle ericheinen fie ihnen ale und verwerflich. - Wer nicht an Chrift ihnen nur bas Menfchliche feben; er ber gwifden einer gettlichen Ordnung und b den berer, bie biefe Drbnung an Gott Die Berufung auf einen gottlichen Aufn in feinen Mugen nicht beffer find ale er Unmaßung, ale ein Mittel, um fich Menichen gegenüber zu entziehen und bi Daber bie unläugbare Feinbichaft bes jet

weltlichen und geiftlichen Gaupter, bie als bie Gefcopfe bes Bolfewillens un

biese Welt ihr an Macht und Herrlichkeit barbot, verunreinigt; aber fie bleibt ein Weib. Sie ist bas prophetische Bild ber Christenheit, in ihrer Untreue belaben mit den Sünden vieler Geschlechter der Getausten; aber noch nicht von Gott verstoßen. Der Uebergang von Babel zum Thier, d. h. der Umwandlung der jezigen Ordnung der Tinge in die des geweissagten antichristlichen Reiches ist durch die ganze Christenheit in erschreckendem Maße vorbereitet, ja eingesteitet. Man kann vielleicht mit Recht sagen, daß, während die Formen der alten christlichen Weltordnung noch vorherrichend find, die Grundsätze des zufünstigen Reichs des Antichrist schon jest von den Getausten Besitz ergriffen haben."

Es leuchtet ein, bag ein lohnenberes Befchaft faum gu erbenten ift ale bae, in unferer Beitlage biefe vorlaufenben Spuren ber Signatur und jedes einzelnen Attribute bes Antidrift auszusuchen und aufzuweisen. gr. Bohm fcrieb fein Bud, ehe noch Gr. Bunfen bie "Zeichen ber Beit" unter bem rauschendsten Beifall bes weit überwiegenden Theils ber protestantischen Welt ausgehen ließ; bennoch fonnte er bereits in's Einzelne fcbilbern, wie bas Thier aus bem Deere fteigen, "b. h ber Antichrift bas Gefcopf bes Bolfswillens fenn werbe, ber Ausbrud und bas Abbild alles beffen, mas in ber gottentfremdeten Menscheit lebt und wirft." Wie ber Antidrift fodann bei einer blogen Berneinung Gottes und Chrifti nicht ftehen bleiben, fondern bie Bergotterung bes Menfchen an bie Stelle fegen merbe, "eine form bes Bogenbienftes, bie fich in ber Chriftenheit bereits auf taufenberlei Beife offenbare." Wie er infofern ber "Gefetlofe" fenn werbe, obgleich er babei im Ramen ber jur Gottheit erhobenen Menschheit eine eiserne Alleinherrschaft anspreche und die furchtbarfte Tyrannei übe. Es ift nicht zu läugnen, baß bem nach folchen Borgeichen Suchenben eben jest fast taglich auch noch gang neue, unerwartete und auffallende Unhaltspunfte fich barbieten.

Bon "Babel" ift z. B. prophezeit: fie werbe in ber letten Beit eine Behausung ber Teufel seyn, ein Behältniß aller unreinen Geifter, aller unreinen und feinbseligen Bogel

poperer ipr vojes Spiel mit ce: Chriften icon langit tie Grifte Welt zu ben Fabeln einer findi gangenheit gablen? Die Brvin nicht auf ihre eigenen "Bunbe bie Mormonen auf bie ihrigen "Bunder und Beichen" bee Tifc fchreibens, furg bes gangen ne Umgefehrt werfen bann bie p ben Irvingianern und Mormo letteren einander unter fich, i teuflische Wirfungen vor. Intereffe gefragt, melde Ctellu ju ber neuen Erscheinung ber 2 Dffenbarung, verwandten "Bur frn. Bohm's Dogmatif gibt b gianer erbliden barin bie Borb bes Antidrift:

"Der Mensch ift ein geistiges in ber blogen Sinnlichkeit seine ! wenigsten wird biefes ber Fall febn ber Taufe zu Gefägen und Werkzer worben, und wenn fle burch Sunde

feufel diefe geiftigen Bedurfniffe ber Menfchen burch bie Entfaltung on allerlei Rraften, die ihm zu Gebote fteben, zu befriedigen fujen. Und weil bie Denichen aufgebort baben, Die Existeng einer ugermenschlichen Beifterwelt zu glauben, fo werben fie, wie fie es t fcon jest thun, in tiefer Entfaltung fatanifcher Rrafte nur bie reitere Entwicklung und Bervollkommung ber in ber menfchlichen latur ichlummernben und verborgenen Gigenschaften feben. Bewiß ermogen wir nicht, und eine ber gufunftigen Wirflichkeit entipreienbe Borftellung von ber Dacht und Musbehnung fatanischer Birffamteit im antidriftifchen Reiche gu machen; aber es fcheint ngweifelhaft, bag bas Reich bes Untichrifts, wenn wir uns fo ubruden burfen, eine Urt von geiftiger Beibe, und feine unwierftebliche, verführerische, bezaubernde Rraft von einer geiftlichen Birffamfeit empfangen wird, die dem Untidriften in feinem Chaufter ale haupt und Berricher gur Geite fteben und wodurch fein Infeben vergrößert und befestigt werben wirb" \*).

Bir glauben jur Berbeutlichung ber Beltanschauung, um selche als feinen Rern und Angelpunkt ber Irvingianismus d brebt, genug gefagt zu haben. Dhne Zweisel mußte jeer Brotestant, der die Dinge ebenfo trube und rettungelos nichaute, entweber felbft Irvingianer werben oder fonft abnde firchlichen Borfehrungen treffen gegen bie übergewaltige Racht von Unten." Dem Katholifen aber ift feine Rirche ir alle Falle genug; fie bat bie driftlich germanische Beltrbnung geschaffen, aber fie hangt nicht ab von biefen weltden Institutionen, fondern nur umgefehrt. "Schon ichallen ie letten Tone bes Grabgelautes biefer Belt" - fagt bas roße Manifeft ber Irvingianer an alle geiftlichen und weltden Regenten ber Chriftenheit. Dag fenn ober auch nicht, benfalls ichallen fie nicht ber Rirche! - wird ber Ratholik emidern, und baran feinen festen Troft gegenüber ber irvintanischen Berzweiflung finden. Mit allem Recht berufen fich ie nefromantischen Spiritualiften fogut wie bie Irvingianer auf ie allerdings unläugbare That ache: bag jest in einem Dage,

<sup>9</sup> Ch. Bohm G. 186 ff.

ten now bejagen, Die großen pol cipienfampfe unserer Beit nicht auf Lander ber Chriftenheit fich beschrä Edlage burch alle ganber ber Beti Borboten, ja bie Anfange eines Rai ba mar" \*). Bugegeben! Der Ber Beifter" hat auch bie Hirtenftimmen lifchen Bischöfen ale Beugniß biefe gen Belt anzuführen vermocht. C Bege. Die protestantische Reaction, mantischen Spiritualiften , Die Do gern aus berfelben Physiognomie orbentlicher "Beichen und Wunber. "foll bie jegige Beit eine Beit fenn, Lebens Stillftand gebulbet wird, Entwidlung aller geistigen und fammte Chriftenheit fast mit jebe: wandlung ihres außern und inn und foll zu einer folchen Beit in und bas übriggebliebene Daß b hinreichend erflart werben, ohne t biete bes Rirchlichen und Religiöf. vorhaben follte" \*\*). Alle ftimmen

eingetretenes zweites Pfingstwunder und ihre demnach icon gegrundete neue Kirche; die nefromantischen Spiritualisten die Offenbarung der abgestorbenen Seelen in ihrer Tischtlopferei und Psychographie. Nur der Katholif erwartet nichts "Besons deres" über den ewig gleichen Beistand Gottes in feiner Kirche hinaus, es ware denn etwa steigende hingabe der Einzelnen an fie.

Und daß feine Rirche in biefem Ginne auch bereits auf ben jebenfalls bevorftehenden großen Rampf fich rufte, bafur hat ber Ratholif manigfaltige und unläugbare Thatfachen jum Beweis. Mag fenn, bag ber "religiofe Aufichwung" auf protestantischem Gebiet ichon wieder in reißens bem Niedergang begriffen ift, und bie irvingianischen Beobacter beghalb immer und überall nur durch fcwarze Brillen feben, in unmahrer Ginseitigkeit und übertriebener Eraltation ringe um fich nur Berberben und Antichrift erbliden. Ratholif wird fich einer folden Ungerechtigfeit, folden Un= bants gegen Gott foulbig machen, Angesichts ber machfenben Bahl guter Meinungen, guter Werfe, hingebenben Opfermuthes in feiner Rirche. Gine freie und bewußte Ratholicitat ift an vielen Orten wieber machtig, wo ber Glaube fast verschwunden mar, und bag bie Rirche an geiftiger Macht in neuefter Beit munderbar gemachfen über bie Bolfer ber Erbe, bas laugnen fonft auch ihre Begner nicht. Gie hat ben wunderbarften Aufschwung genommen eben in ber Beit, wo fie an außerlichem Gewicht und Ginfluß in weltlicher Ords nung am meiften und naheju Alles verlor. Und felbft wo fie in unfern Tagen jum Rampfe um ben Reft ihrer außerlis den Rechte und Guter mit einer Riemanden außer ihr mehr glaublich gebliebenen Rraft fich erhob: ba mar es eben bas frifc erblubte Geiftesleben in ihrem Innern, mas ihr biefe Rraft, ber Baffenlofen gegen bie Legionen ihrer bewaffneten Feinde verlieh. Daraus ersehen wir mit Recht ben Finger Sottes, ber feine Rirche innerlich in bem Dage ftarft, als

names a management and a contraction Kirchengeschichte überhaupt, wenig fpeciell über ben religiofen Huffdmer ju finben. Gie jammern immer nu Frucht und Soffnungelofigfeit ber tion. Dieß zeugt genugsam von b ihrer Beobachtungen und läßt f Umgebung, von der die "Times fchrieben: bie Reichen und Angefeh comfortabel eingerichteten Rirchen, Bolfes aber fei bie vollige Entfrei entfeplich, bag g. B. in Clerfenha höchftens 200 an einem Gottesbien in bem reichen Pabbington hochfter Theil nahmen. \*) "Times" mein lieber bas gange officielle Rirchenm mit bem amerifanischen Freiwilligfei boch babei unmöglich Schlimmeres immerbin etwas Ceftenwefen unb Rauf nehmen fonnte, wenn nur 1 Berabe folche Meußerunge eine andere Eigenthumlichfeit irving und auf einen weitern Grund, me Bluka mittala ainar Micharhaluna 1

t, was jene neue Rirche erft vorftellen follte. Es hanbelt ; namlich hier um bie firchliche Ginheit.

In bem Munbe jedes Gegners ber fatholischen Rirche ft man boch immer noch bas bitter neibische Geftanbniß n ber imponirenden Majestat ihrer ungestörten Ginheit b bas unumwundene Beugniß, daß diefe Ginheit gerade in ige ber neueften und gewaltigften Berfuche, fie ju fprengen, t ftraffer angezogen sei ale je. Die Irvingianer bagegen bten Einheit auf protestantischem Boben; "eine marme be für bie Ginheit ber Rirche ift bas Angiehenbfte in ben ingitifden Schriften," bas muß felbst Berr Jafobi ihnen jefteben. \*) Bas fie aber bort überall fanben, mar nur Mofe firchliche Berfahrenheit bis jur Atomistrung. Wo ift, gten fie fich, unter allen biefen ftreitenben Barteien bie bre Rirche? und fie famen barauf hinaus, bag eine folche nhaupt nicht mehr unter benfelben eriftire, baß Gott felbft bt vermochte, Giner von ihnen ben Borgug ju geben. erfennen, wie eben alle andern "Rirchen" nur abgefallen b von ber Einen, ließ ber protestantische Standpunkt ihrer fcichtebetrachtung nicht ju, obgleich icon bas Gine Fafn laut genug fpricht, bag jene Rirche allein bie positiven iterien ihrer Bugehörigfeit bewahrt hat, mahrend alle ern auf bie negativen beschränft finb, b. h. fie vermögen manben bas Gegentheil ju beweisen, ber ba einen "Bros anten" fich zu nennen beliebt, glaube und lebe er babei er ba wolle. Der Gesichtsfreis ber Irvingianer aber b auf die endlose firchliche Bersplitterung ihrer heimischen gebung beschranft.

So argumentirten fie benn, mahr auf falfch, wie folgt: gen Menschen fich tauschen, Gott laffe seiner nicht spotten, gebens suche Er in ber jegigen Erscheinung ber Christenbie Zeichen ber driftlichen Kirche; biese Rirchen ver-

<sup>\*) &</sup>quot;Beitichrift" zc. G. 44.

Mage Beiligfeit barftelle; eber Beiligkeit bie Ratholicität nicht fatholifche Rirche allein fei Die c folden Leibe habe Gott feine et folder allein burfe Apoftel aus geweihte Diener; "bie driftlich ift, fann nur Miffionare einer ansfenben ju ben beibnifchen ! auch bie Mormonen: "und ber weit berabgetommen febn, um noffe von fechebundert fic wib Rirchen gu merben, bie fich . Bruchftude gertheilen, jur Ber nes in ber Chriftenbeit? folden ber Dinge follte er anerfennen feiner Birtfamfeit auf Erben? fiber biefes moberne Bhanomen auf Erben gelten will\*\*)! Dal nifche Dogmatif, wie bie mor irgend eine Confession und Bott gu rechtfertigen, und füh mit bem, mas wir im Anfange folgen fonnen und bie gemeit

h nicht Ginem Theil, jur Berwerfung ber übrigen, mittheisn fann" \*).

Aus bem Gangen ift flar, wie die Spuren bes beranna= nben Antichrift und bie Grunde, marum eben jest "etwas efonderes", Die neue Rirche, werden mußte, bier gufam= enfallen. Cbenfo fehr die unläugbare fittlich-religiofe 3mpong ale bie furchtbare firchliche Berfplitterung ichien gerabe Bt die firchengrundende Biederholung bes alten Bfingft. bunbers herauszufordern. Und zwar letteres llebel noch n allermeiften. Je tiefer bie Ervingianer ben Begriff ber Rirche" nicht als ein jufälliges Aggregat einzelner Glaubenn ober auf ein gewiffes Befenntnig Getauften anfeben, nbern ale von Dben gegebene Auftalt, ale lebenbigen Dr= inismus, "Gemeinschaft", "Leib": befto ichmerglicher mußte ne atomistische Berriffenheit fie in die Seele brennen, und r Bergweiflung an ben gegenwärtigen firchlichen Buftanben Defhalb machen fie auch ber protestantischen Reacon immer wieder ben Borwurf, daß diefelbe fich nur um e "Gingelnen" und bas Seelenheil ber Individuen fumere, fur bie Leiben ber Rirche ale "Leib" aber, fur ben lerluft ber "Gesammtheit" fein Gefühl habe. Und wie Ate es bierin nun vollende merben, menn bie Beiten bes Mendeten Antichrift einfielen, ohne bag burch ein neues Angftwunder eine neue Rirche ale Leib gegrundet mare, aturlich mit allen außerorbentlichen Onaben und Gaben ber poftel - Rirche!

<sup>••)</sup> Ch. Bohm S. 15 ff.

## Zum Grabanus. Man

Leben bes heiligem Rhabanus Maurus, taufenbjahrigen Jubilaum von Ih. Spe Bintel im Rheingau. Regensburg. Dan

(Schluf.)

Benben wir uns nun zu ben L Graban's Werfe und beren Geschichte Allem ber neuen Ausgabe seiner Ber Migne in Paris erscheinen ließ.

Sie beginnt mit dem 107ten B patrologiae (Parisiis 1851. 8.) 1 ber schon im nachsten Jahre erschiener zugleich mit dem besonderen Titel Ra zeichnet, so baß bas Ganze wie in vener sechs Bande umfaßt. Den 2 spricht die Ausgabe nicht, benn sie Aunstmann aus der Enhuberischen Sammlung erganzt hat, sowie tie kleine Schrift zum Trofte Raiser Ludwig's über ben Gehorsam der Sone gegen die Bater und der Untergebenen gegen die Könige, welche Baluzins zuerst bekannt gemacht, endlich 40 Capitel über benselben Gegenstand, welche Lazius unter der Ueberschrift de vitis et virtulibus herausgegeben hat.

Hinsichtlich der ungebruckten Werke zeigt die vorliegende Ausgabe beutlich, baß bie Beit vorbei ift, in welcher ein Mabillon in den Bibliotheken Deutschland's und Italien's persönliche Nachsorschungen anstellte. Bon den vielen ungedruckten Werken hraban's, auf welche zahlreiche handschriften in verschledenen dem Drucke übergebenen Catalogen hinweisen, ist nur ein kleineres aufgenommen, die Lebensbeschreibung der heil. Waria Magdalena und ihrer Schwesker Wartha, welche der herausgeber den monumens inedits de sainte Marie Madeleine en Provence, etc. entnommen hat.

Der reiche literarische Apparat bes Brior's Johann Baptist Enhuber († 29. Mai 1800), aus welchem Runstmann Einiges benutt hat, wurde von dem herausgeber nicht berücksichtigt. Enhuber hat lange gesammelt, um eine möglichst vollständige Ausgabe von Graban's Werken veranstalten zu können. In seinem Nachlasse, welchen die königliche Bibliothek zu München besitzt, befinden sich außer einigen kleineren ungedruckten Werken von größeren Arbeiten Graban's die Commentare zu Zesalas, Daniel und Johannes.

Noch befindet fich in der Sammlung Enhuber's der erfte Theil ber dem Raifer Lothar gewidmeten Somilien. Gerr S. gibt über benfelben zwei fich widersprechende Berichte. Er sagt S. 107, diefer Theil sei noch nicht gedruckt, S. 127 aber berichtet er, er sei verloren. Erstere Angabe ist richtig. Enhuber hat die Sammlung einer zu Jena besindlichen Handschrift entnommen. Er bemerkt, das Charakteristische dieser Homiliensammlung Graban's bestehe darin, daß sie für die vierte und sechste Ferie eigene Homilien enthalte.

Die Reihenfolge ber Somilien biefes Theiles beginnt mit ber Beihnachtsseier. Fünf Somilien sind für die vigilia des Festes, wier für den Tag selbst bestimmt, da sich sowohl über die Evangelien, wie über die Episteln eigene Somilien sinden. Das Verzeichenis beginnt daher: in vigilia domini ad nonam. Lectio epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos: Paulus servus Jesu

Christi. Et reliqua. Evangelium secundum Mathaeum: cum esset desponsata mater Jesu et reliqua.

Es enthalt ferner noch brei Somilien für bie Digilie: item in vigilia domini ad sanctam Mariam ad noctem.

Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Titum: apparuit gratia salvatoris. Item alia lectio Jesaiae prophetae: populus gentium. Evangelium secundum Lucam; exiit edictum a Caesare Augusto et reliqua.

Bur bie Geier bes Tages felbft find folgende bestimmt: item ad sanctam Anastasiam mane primo.

Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Titum: apparuit benignitas. Evangelium secundum Lucam: pastores loque-bantur ad invicem et reliqua. Item ad sanctum Petrum in die. Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Hebraeos: multifariam multisque modis. Evangelium secundum Johannem; in principio erat verbum et reliqua.

Den Schlug biefes Theiles bilben bie Somilien fur bie Dfter-

Lectiones in vigilia paschae. Lectio libri Genesis: in principio fecit deus coelum et terram. Item ubi supra: lectio libri exodi: factum est in vigilia matutina.

Item ubi supra. Lectio libri Deuteronomii: scripsit Moyses canticum. Item ubi supra.

Lectio Jesaiae prophetae: apprehendent septem mulieres virum unum. Item ubi supra. Lectio Jesaiae prophetae: haec est haereditas servorum domini. Item ubi supra. Lectio Danielis prophetae: Nabuchodonosor rex fecit statuam auream.

In vigilia paschae sabbato sancto. Lectio epistolae besti Pauli apostoli ad Colossenses: si consurrexistis cum Christo quae sursum sunt quaerite. Evangelium secundum Mathaeum: vespere autem sabbati quae lucescit in prima sabbati.

Auger ber unter Enhuber's Papieren ichon jum Drude bereiten Berfe befigt biefelbe Bibliothef auch noch Sandichriften über ein fleineres und ein größeres Werf Graban's. Das fleinere Berf wurbe nach ber Widmung an Kalfer Lothar, welche Kunftmann

aus einer handschrift der Bibliothek des Erzbischofes von Canterbury im Lambeth palace zu London theilweise abbrucken ließ, (vgl. Bonner Rirchenlerikon Bb. IV. S. 711), den Atel führen de bonorum et malorum officiis, es läßt sich aber dem Inhalte nach richtiger als ein Werk über das Gastmahl Gottes bezeichnen. Unter biesem Aitel hat es auch Possevin angeführt, der es für gedruckt erklärt (de convivio dei Basileae 1557.)

Die französischen Benebiktiner haben indessen in der LiteraturGeschichte Frankreich's (T. V. p. 193) diese letztere Angabe nur angesührt, ohne sie zu bestätigen. Das Werk selbst durfte nach der Ueberschrift an Kaiser Lothar: domino serenissimo atque excellentissimo regi Lothario ultimus vestrae humilitatis alumnus Maurus in die Zeit nach der Abbankung Graban's als Abr von Vulda fallen.

The beginnt mit ben Worten: Quidam vir magnus et praepotens rex habitans in partibus orientis nomine abba theos
habensque filium unicum vocabulo theos, nuptias eidem facere voluit. Missis itaque nuntiis jussit ut qui vellent his
epulis nuptialibus interessent. Invitati ergo temperiusque
loti pluribus adveniunt e partibus. Sed ne ingrati tanto regi
apparerent, proutque quisque potuit munera obtulit. Primus
Abel obtulit agnum, Cain spicas etc.

Das größere Werk ist in der Münchener handschrift überschrieben expositio Rabani de missa. Es handelt indessen nur in
bem ersten Buche vom heil. Mesopfer, tas zweite Buch ist überschrieben de omnibus horis, das dritte de concordia divinorum
ossiciorum per totum annum. Schon Sigebert von Gemblours
tennt ein eigenes Werk Hraban's über das heil. Mesopfer. Die
französischen Benediktiner (T. V p. 195) halten es zwar ohngeachtet dieses Zeugnisses nur für eine Wiederholung dessen, was bereits in den Werken de disciplina ecclesiastica und de institutione clericorum hierüber gesagt set, allein dieser Unsicht steht
schon der Umsang des Werkes entgegen, wenn sich auch einzelne
Wiederholungen sinden dürsten.

Nach bem Beugnisse Sigebert's verfaßte Graban über bas heislige Desopher nur Ein Buch, benn er sagt von ihm: scripsit de mysteriis missae librum unum. Bei Trithem ist ein Wert Grasban's mit blefer Ueberschrift nicht angegeben. Sanner hat in sei-

mit ven cinfeitenden Borten: Quae celebrantur sae ante lectum evangelium respicientia su adventum domini usque ad illud tempus qua ad Jerusalem passurus. Introitus vero ad cl tarum respicit, quia ut Augustinus ait Moyse veteris testamenti, prophetae novi etc.

STATEMENT AND POUNTS ASSESSED SEE SEEDS

Das Buch gerfallt in mehrere fleine Abich berfelben ift überfcbrieben exordium missae. Er be ber Ginfebung bes beiligen Degopfers. Muf ibn rung ber einzelnen Theile beffelben, fobann eine Rirden, Altare, ber firchlichen Berjonen und Bem faiferlichen Drnates, ber Triumpbruge, Giegespa phaen, nach welchen fich ber Berfaffer wieber gu Bortes capellani wenbet. Diefer Abichnitt beg dicuntur a cappa sancti Martini quam reges adjutorium victoriae in proeliis secum haber-Muf ibn folgen noch brei Abichnitte de judicio . de duello. Unter bem letteren, ber nur aus ben ten: duellum est a David et Golia sumtum Schlug bes Werfes mit explicit liber primus an Sintmar von Rheims bat auf eine Entiche über bie Ordalien hingewiefen, bie fich besonbers Urtheil bes falten Baffere begieben follte, benn er Bij

ein eigenes Werk hraban's über die Gottesurtheile beziehen, oder ob sie nur die kurze Entscheldung berücksichtigen, welche er in dem kleinen Abschnitte de judicio für ihre Zulässigskeit gibt. (Der Tert dieses Abschnittes lautet: judicium christianorum sit in aqua vel in igne, sciliscet cum quis pro culpa imposita in frigidam aquam mittitur, vel manum in serventem aquam miserit, aut calidum serrum portaverit vel pede calcaverit. Hoc ideo sit quia et deus judicium in aqua secit, videlicet in diluvio et adhuc saciet in igne sciliscet in novissimo die.) Wahrscheinlich ist Letzteres der Fall, denn hinkmar erwähnt bieser Unstatt zweimal, T. I, p. 603 und T. II, p. 676.

Tas zweite Buch beginnt in der Münchener Handschrift mit der Ueberschrift: incipit liber secundus de omnibus horis. In superiori libello de missa et de ecclesia ejusque ministris quos dominus largiri dignatus est digessimus, nunc de reliquis horis quae rursum dominus inspiraverit dicamus ut promisimus et a dominica nocte incipiamus in qua redemti a servitute ad libertatem, de morte ad vitam translati sumus etc.

Der Verfasser bespricht die canonischen Stunden im Allgemeinen, und geht dann auf die besondern Borschriften für die Benesdiktiner über. An sie reihen sich die Vorschriften für die einzelnen Feste des Kirchenjahres (de solemnitatidus per annum) an, welche mit dem Abschnitte de dominica post pentecosten schließen. Den Schluß des zweiten Buches bildet die Beantwortung der Frage cur missae quaedam specialiter attitulentur.

Das britte Buch: de concordia divinorum officiorum per totum annum scheint erst später an die beiden vorhergehenden angereiht worden zu sehn, denn eine handschrift in der aula Pembrochiana zu Cambridge weist ihrer Ueberschrift nach wenigstens nur auf diese beiden hin. Es scheint also, daß das erste Buch sowohl einzeln, wie es Sigebert kannte, wie in Verbindung mit dem zweiten in Unilauf gesetzt wurde. Eine handschrift letzterer Art ist die in Cambridge besindliche \*).

<sup>\*)</sup> Catalogi libr. manuscr. Angliae et Hiberniae. Oxoniae 1697. fol. T. I, P. III, p. 158, Nr. 2009. Rabanus de officio missae et ejus ministerio, et de significatione canonf carum horarum.

que bonum videbatur, sed postquam unitas ec formiter ab haereticis scindi et a scismaticis n diversa conventicula findi (coeperat), beatae me dosius imperator Constantinopolim concilium c omnes haereses damnavit. Divinum officium a dinari postulavit quod negocium Damasus pi tunc in scripturis eruditissimo injungere optim Jeronimus itaque in Bethleem ubi dominus nasc mos ad nocturnos et ad reliquas horas distribi hodie psallit. Ad missae vero officium lectione lia ex veteri et novo testamento collegit prout tioni congruere vidit,

Romana itaque ecclesia implorando sancto stationes facit per diversa loca.

Postquam ergo papa dispositionem divini o nimo editam accepit et concilium collegit ubiqu praecepit.

Postea Gelasius papa et Gregorius oration lectionibus et evangeliis congruentes addiderun die cantatur celebrationem divini officii institu gorius quia in septuagesima exordium mundi mus

Duae vero reversiones una qua de Pharaone i. e. diabolo per mare rubrum i. e. per baptismum, vel per desertum i. e. per penitentiam ad terram repromissionis i. e. ad ecclesiam redimus, alia qua de Babilone ad Jerusalem i. e. de hoc mundo ad coelum revertimus. Peregrinatio quidem per septem millia annorum extenditur, captivitas vero per septuaginta annos differtur. Haec omnia per septem officia septem ebdomadarum sciliscet a septuagesima usque in passionem domini signantur. Nocturnali officio peregrinatio exprimitur, in matutinali captivitas innotescitur, in missali autem reversiones recensentur. Sierauf beginnt bie Erflarung ber Reier bes Rirdgenjahres mit bem Abschnitte de sexagesima. Sie murbe fcon mit bem Abschnitte in octava pentecostes quomodo agatur eigentlich schliegen, boch find noch zwei Capitel de duobus diebus sciliscet eterno et temporali angehängt.

In der f. Bibliothek ju Angsburg befindet sich eine in bem gebruckten Berzeichniffe von Professor Metger mit VIII bezeichnete Canbichrift, in der eine Abhandlung de ecclesiastico officio per anni circulum enthalten ist, welche eine spätere Saud dem Graban zugeschrieben hat. Der Tert der Abhandlung stimmt nicht mit dem Inhalte der beiden eben erwähnten Bücher, wohl aber mag der dem Terte vorhergehende Brief zu der Bermuthung geführt haben, Graban sei der Berfasser besselben, denn dieser Brief ist seinem Inhalte nach nur dazu bestimmt, die Uebersendung des Werkes über das heilige Messopier zu begleiten.

Der Inhalt dieses Schreibens, welchen Referent durch gefällige Mittheilung aus der erwähnten schwer lesbaren Handschrift
erhielt, ist solgender: Gloriosissime imperator et magnisicentissime ac centies invictissime a deo coronate nec nunquam
conservate atque conservande servus ego vester quamvis
minimus. Afficiedar olim desiderio ut scirem rationem de
ordine nostrae missae aliquam quam consueto celebramus
more, et amplius ex diversitate quae solet sieri in ea, hoc
est quod aliquotiens una legitur epistola, aliquotiers duae,
et cetera talia, simulque de ceteris officiis.

Proxima praeterita videbatur mihi aestate quasi in criptà

in mentem inter omnes spirituales i degentes vestram potissimum pollere, livore, sapientia sine praejudicio scien litas cum pietate quae nulli rectitud quotidie exaltat ante dominum, et e intuentur sequendo ab infimis et caduo piterna erigit.

Quapropter arbitratus sum, por aditum reperire ad vestram excellen Insuper etiam me cognovi debitorem vabsens degerem, et non vacuum redir sissimam et piissimam praesentiam debin lege: non apparebis in conspecturum in evangelio: reddite quae sun Resumsi propter nimiam humilitatem mus vestrae excellentissimae potestati cum sciamus vos rectorem esse totius quantum ad homines pertinet.

Ardor mihi inerat, ut scirem quid berent corde, qui nostra officia statu ficandae caritati sit utilis, nec tamen hoc dixerit quod ille quem legit eo loco sensisse probabitur, non perniciose fallitur nec omnino mentitur. Inest quippe in mentienti voluntas falsa dicendi. Et paulo post: si quis în scripturis aliud sentit quam ille qui scripsit, illis non mentientibus fallitur. Sed tamen, ut dicere coeperam, si ea sententia fallitur quae aedificet caritatem, quae finis praecepti est, ita fallitur ac si quisquam errore descrens viam eo tamen per agrum pergat quo etiam via illa perducit.

Corrigendus est tamen et quam sit utilius viam ei non deserere demonstrandum est, ne consuctudine deviandi etiam in transversum aut perversum ire cogatur. Notandum est etiam, ne videretur parvitas mea quasi furtim meis interpolare verbis sacra dicta patrum, interposui in fine eorum et principio meorum signum crucis.

Domino Hhludovico vita, novo David perennitas.

Da principi domine vitam Ipsi novo Salomoni felicitas. Pax mundi vos estis. Pio principi prosperitas.

Domine vitam ipsi concede.

Vestra fides vos servet.

Christus quem honoratis ipse vos servet.

Potestatem vestram dominus conservet.

Deus pacificet regnum vestrum.

Judith orthodoxae nobilissimae atque prudentissimae Augustae salus per multos annos.

Lumina pacis domine serva.

Lumina mundi domine serva.

Vita vestra tutela omnium est.

Vestra fides ecclesiarum est gloria

Piissimos dominos nostros, imperiales natos Hlotharium gloriosissimum coronatum et fratres ejus, Christus conservet:

Et proavos orthodoxos domine conserva, custodes fidei domine serva.

Bon Diesem Briefe hat Referent keine zweite Sandschrift ge-funden. Die Schreibart ift bie Graban's. Auch' bie am Schluffe

bet, von Graban herrührt, oder ob wir forichen follen, benn bie Thatfache felbsi Megopfer geschrieben habe, ift burch bas Bufammenhalte mit bem Briefe aus ber wohl feftgestellt.

Diefe Frage laft fich aus ber Min mit Gewißheit nicht beantworten, benn ein angeführten Cambridger Sanbichrift mare 3 bung ununganglich nothwendig.

Die Munchener Sanbschrift hat brei, it Bucher, allein bas britte Buch kann ersischen, wie schon oben vermuthet wurde, schrift ist zwar neu, benn am Schlusse be explicit per me fratrem Oswaldum Nol nachum et professum in Tegernsee. officio divino anno 1471; inbessen läßt allein nicht beanstanben, benn bieser bängt cher ihr zu Grunde lag, und ist außerbem Abschreibers bedingt.

Dem Inhalte nach, insoweit berselbe Beit einer eiligen Prüsung unterzogen wurd bie Wahrscheinlichkeit, daß die drei Bücher ren, da es nicht an Wiederholungen einzel Werke de institutione clericorum mangel

Bebenfalls fann Referent nicht umbin fprechen, bag bie ihm unbefannten Sanbidwi iconer Ausstattung wieder erscheinen laffen. Dem Wiederabbrude, ber bem Papfte gewidmet ift, liegt ohne Zweifel die altefte Ausgabe bes Werfes, die zu Pforzheim 1503 erschienen ift, zu Grunde.

Die französsischen Benediktiner haben zwar mit Berusung auf ein Werkichen von Daum und den ungedruckten Catalog einer Alossterbibliothek zu Mans behauptet, daß schon zwei Jahre früher daßselbe Werk auf Veranlassung des Jakob Wimpheling gedruckt worden sei, eine Behauptung, welche sortwährend wiederholt, auch von herr S. erneuert wurde; allein bis jest hat noch Niemand diese Ausgabe gesehen, auch Brunet, der doch hierin als Autorität gelten dürste, kennt sie nicht. Wahrscheinlich ist diese Angabe dadurch entstanden, daß der Ausgabe von 1503 ein Schreiben Wimpheling's an alle Freunde der schönen Literatur voraugeht, welchem am Schlusse die Jahreszahl 1501 beigefügt ist, indem es kort heißt: ex eremitorio divi Guilhermi in sudurdand Argentinensi quinto Idus Sextilis anni salutis nostrae 1501.

In ber Pforzheimer Ausgabe von 1503 finden fich am Ansfange zwei Golzichnitte vor den Berfen, in welchen Alcuin bas Werf dem Papfte empfiehlt und vor den barauf folgenden ahnlichen Inhalts. Auf dem ersten Golzichnitte knien zwei Monche vor dem Papfte, auf dem zweiten nur einer, und doch ist gerade unter dem zweiten der Papft Gregor genannt. Bon den Golzichnitten ist daher offenbar derzenige, welcher die spätere Zueignung ausdrücken sollte, vorangestellt, die Verfe aber, die zu ihm gehören, find verwechselt, denn unter dem ersten Golzschnitte, der auf die Ueberreichung an Papst Gregor hinweisen soll, stehen die Verfe, welche

gur Bueignung an Bapft Leo III. geboren.

An Papft Gregor IV. hatte Hraban im Jahre 844 biefes Werf burch zwei Monche von Fulba Afchrif und Ruodbert gefendet. Auf diese Uebersendung passen baher die Abbildung der beiden Monche zu den Füßen des Papstes und die Verse: Prassul ut eximius sit rite Gregorius almae, ecclesiae custos,

doctorque, fidelis in aula.

In der Ausgabe von Genze findet diefelbe Berwechslung der Berfe statt. Bon den holzschnitten ist hier nur einer wiedergegeben, der auf die Ueberreichung an Papst Leo III. hinweist. Bor dem Papste fniet ein Monch, ohne Zweisel hatto, der Nachfolger hraban's als Abt von Vulva, welchen der Versasser der laudes sanctae erueis, wie sich aus der Borrede ergibt, beaustragt hatte, das Werf dem Papste zu überreichen, darunter aber stehen die Verse, die sich auf Gregor IV. beziehen.

Diese Verwechslung der Verse entstand wohl schon in ben Sandschriften badurch, daß die Abbildung der späteren Ueberreichung zur Abbildung ber früheren hinzufam und den ersten Blat erhielt, die Berse aber von dem Abschreiber an ihrer ursprünglichen Stelle

belaffen wurben.

Professor Gfrorer hat in ber Geschichte ber oft- und westfran-

Rudolph von Raumer und Wadernagel be halt auch die Vermuthung Lachmann's, b feit, mit der man das Dentsche schriftlich i mit der man damals zuerst die Accente bezeichnen pflegte, gleichfalls von Fraban für sehr wahrscheinlich und bemerkt, man mit dem Tode Karl's des Großen der vo der Bilbung nicht wieder abbrach.

Die Bedeutsamfeit feiner fleinen Schrifter Die Beitfrage über Die Entstehung ber Cift gleichfalls hervorgehoben worden, (man Freiburger Rirchenlerikon im Artifel Pfent jeht zu keinem enticheibenden Resultate führ Beit ber Abfaffung biefer Schrift nicht mit G

Die Abhandlung de inventione ling bes Ursprunges bes glagolitischen Alphabetes flavischen Sprachforscher erregt. Graban hat Alphabet bem Septhen Nethstus beigelegt, ber Uebersehung bes hl. hieronymus er him gen über die Cosmographie bes Nethstus, al Alphabet erscheint, haben aber gezeigt, daß t weit späteren Beit angehöre, Endlich hat Carbeilegium romanum (Romae 1841. T. V. Commentar Graban's über die Apostelgeschichte zu ben handschriften von Corven gehörig, jeh

## XXIII.

## Italien am Schlusse bes Jahres 1855.

IV.

Die inneren Buftanbe Biemonte.

Benn je bie fchlechten Fruchte und bie verberblichen Folgen ber fogenannten "volfethumlich - freifinnigen Regierung", wie fie die mit ber Revolution cofettirende, prablerifch zweigungige Freimaurerfippe verfteht, in unglaublicher Schnellig. feit jur völligen Reife gebiehen find, fo ift bas in bem fcmählich unterbrudten Sarbinien heute ber gall, und von Stunde zu Stunde mehren fich die Beweise, die ben flaglis chen Ruin eines einft fo gludlichen Landes erharten. bem offenen Bruche mit bem papftlichen Stuhle, ber bie Stellung ber bortigen Gewalthaber jur herrschenben Religion am besten gefennzeichnet, bat nur noch ber orientalische Rrieg gefehlt, um bas namenlose Elend bes von fo vielen Leiben. heimgesuchten Bolfes völlig an bas Tageslicht ju bringen ). In biefer boppelten Beziehung mar bas verfloffene Jahr au-Berft wichtig; es hat ben brohenden Abgrund eines moralifchen und eines finangiellen Ruins flar enthult; es mar eine

<sup>\*)</sup> Ein bufteres Bilb gibt besonbere bie "Patria" 29. Sept. 1855.

Die Saat von 1848 ift aufgeganger gewuchert; bie fie gefaet, wollen nie arnbten.

3m Lanbe felbft werben bon gar ten Stimmen ber bitterften Rlage 1 fest bas Corps ber Emigranten bie befürwortete Theilnahme an bem orier ibrer Gubfibien beraubte! Das Mini theile an bie Revolutionare ber Bombi Lanbe weilenben Flüchtlinge faft eilf ! wendet, bat feine Mittel mehr; bai bracht über bie von feinem Schweif gen, theile außer Stanbe ju belfen, gemeine Roth mit empfinden. Bie f mit Aufrufen gu Almofen für bie bebi febnfüchtig feufgen fie nach bem balbige ften verlangen ibn bie Rinangen, bie t und ber neuen Unleben ichlimmer fteber Bubget ber Musgaben ein möglichft vo Roften, zeigen ein fehr trauriges Ergebniß. Bor Allem finbet fich eine bedeutende Bermehrung ber Staatsausgaben 1), nas mentlich in Folge bes von Cavour felbft ale fehr toftfpielig bezeichneten parlamentarischen Syftems \*\*), in Folge ber immer größer geworbenen Bahl von Beamten \*\*\*), und ber fo häufigen Benfionirungen berfelben +). Bur Abhilfe bagegen murben einerseits bie Steuern enorm erhoht, andererseits fortwährend neue Unleben gemacht, beren man von 1848 bis 1855 breigehn gablt, Die jahrlich breißig Millionen Liren Intereffen verschlingen. Bei ben meiften biefer Unleben gingen große Summen bei ber Berception verloren, und famen an die Commiffare und die Banquiers; bas Unleben vom 12. Juli 1850 von achtzig Millionen brachte bem Staate nur 64,281,058 u. f. f. Die genannten breigehn Unleben betrus gen zusammen 553 Millionen Liren. Bas aber bie Auflagen betrifft, fo murben fowohl die alten erhoht, als viele neue, und barunter fehr brudenbe, eingeführt. Diefe Daffe von Taren und Steuern, Die ein langes Regifter füllt ++), brachte benn auch im Lande die furchtbarfte Agitation ju Stande, namentlich auf ber Infel Sarbinien, die ohnehin ftete fehr ftiefmutterlich behandelt worden, und beren innerer Reichthum

<sup>\*)</sup> Das Bubget für 1847 betrug nach ben Cenni sulle finanze bes Miniftere Cibrario 90,224,124 Liren, bas für 1856 (immer mit Subtraftion ber Kriegefoften) beträgt aber 139,157,335 L. Bus nahme: 48,933,211 L.

<sup>\*\*)</sup> Fur bie Dotation bes Parlaments wurden 265,370 g. angefest, wogu noch viele andere Ausgaben fur baffelbe famen.

<sup>\*\*\*)</sup> Für bie Ministerien und die Centralverwaltung find 763 Beamte angestellt mit 1,688,000 L. Gehalt; die Stadt Turin zählt 1659 Beamte mit 3,765,400 L. Gehalt. Im Durchschnitt hat ein Beams ter 2425 Liren. Civiltà cattolica 7. Nov. p. 474.

<sup>†)</sup> hiefur wurden 5,415,343 &. neu angefest.

<sup>7†)</sup> Gine Busammenstellung berfelben feit 1850 gibt bie Civiltà cattolica 17. Roy, 1855.

venn 10 oft teine guten Rachrichten ist stets "die telegraphische Verbindun auch auf dem Continente erregten die Pflichtigen große Gährung, wie in A bestalligen Mobiliarversteigerung Nie dazu kamen die Fallimente vieler ang der neuen Creditanstalt Ausiliaria; m lungen und Demonstrationen selbst vo mehrten die Aufregung und führten bal Meetings, deren sich sogleich die Nawusten †).

Die oft von wuthenden Demage Berfammlungen schienen anfangs eine anzunehmen. Auf dem Meeting zu Tschlug Brofferio vor, ben Minister Cobes Bolfes für verlustig zu erflären fung bes Parlaments zu verlangen; e Bu Tortona, wo am 30. Sept. zweit vertreten waren, warb eine Affociation wirklichung und Entfaltung der constitu

fur jedes Mitglied in die Bande ber Direktoren - gelobeburftiger Magginiften - wochentlich funf Centimes entriche ten follte. Ein "Rieber mit Cavour! Es lebe die Steuerreform!" befcblog biefe und abnliche Berfammlungen. Das Diritto murbe bereits bas officielle Journal ber Meetings. Inbeffen hatte boch bas Ministerium wenig ju befürchten, einmal, weil es furchtlos ber Einberufung ber von ihm bominirten Rammern entgegenfehen fonnte, bann weil bie Debrgabl ber Bevolferung, nicht larmenben Demonftrationen geneigt und ben öffentlichen Berfammlungen abholb, an bem Gefdrei ber exaltirten Arbeiter feinen Theil nahm; es fonnte fogar ber Bermehrung ber Staateeinnahmen burch ben haufigen Bebrauch bes Stempelpapiere applaudiren, welchen bie Abreffen mit fich brachten \*). Gleichwohl bot Cavour, wenn auch burch bie bermaligen Bolfereprafentanten gebedt, boch beunruhigt über die gang im Sinne ber confervativen Dppofition ausgefallenen Municipal = und Communalwahlen in Savonen und anderen Brovingen, alles Mögliche auf, bie Maffen zu beschwichtigen; einerfeits verwies er auf ben bal bigen Bufammentritt ber Rammern, andererfeits befahl et ben Beamten, bei ber Steuererhebung mit möglichfter Schos nung zu verfahren \*\*).

Am 12. Nov. 1855 wurden die Kammern wieder ersöffnet. Die Thronrede\*\*\*) besprach das schwere Miggeschick bes königlichen Hauses, bei dem Gott mitten unter der hartesteften Prüfung den König aufrecht erhalten habe, ferner den orientalischen Krieg, an dem Piemont ruhmreichen Antheil genommen durch Anschluß an die Mächte, die für die Sache der Gerechtigkeit und der Civilisation, sowie für die Unabhängigkeit der Rationen das Schwert ergriffen; und hier

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 15. Cept.

<sup>\*\*)</sup> Allg. 3tg. 16. Sept.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Sig. 13. Rov. Civiltà cattol. 1. Dec. 1855.

ju schonen, und vor Allem bie zwei g öffentlichen Wohls: Ordnung und Fri ten, bie Gintracht gwifden gurft und befeftigen. In ben Sournalen fand ba eine febr fcarfe Rritif; Die bort bei & lifchen Rriegs angerufenen "Familientr bie Bemerfung, Amebeus IV. babe b Expedition fein Bolf nicht mit einem @ mabrent jest ein mit England conti 50 Dill. Liren nicht genuge, ja nach e neue Unleife und bagu eine neue Ct werbe. Der barin angebeuteten "Ber Ginnahmen" murbe ber officielle Rac ftellt, wornach bie Bolle in ben neun 3ahres 1855 bem Merar 2,301,763 & 1 eingetragen haben. Die Berheißung, Rlaffen gu iconen, marb als ben Er und ihren focialiftifden Tenbengen confe beren Organen ausgebeutet, um ben Rr ju proflamiren. Die Untwortsabreffen

20. Rov. erfolgte Abreife bes Ronigs, mahrenb ber Bring Gugen Carianan wie früher bei ber Rrantbeit bes Ronigs biefen vertreten follte, gab ju ben verschiebenften Beruchten Unlag. Man fprach von einem Beiratheprojette, bann wieber von Unterhandlungen bezüglich bee Tauschtraftates, ber bie Lombarbei an Piemont zu bringen habe, bann von Lorb Balmerfton's Bedürfnig, bem Londoner Bobel ein neues Schauftud zu veranftalten, bann von einer blogen mit einem freundicaftlichen Befuch zu verbindenden Erholungereife, bann wieder von ber Absicht, Die Westmächte in Betreff ihrer Anschauungen für gemiffe Eventualitaten zu fonbiren und bie Banbe ber Alliang, beren man fich fehr benothigt fieht, fefter gu fnüpfen; auch die religiofen wie die finangiellen Angelegenbeiten brachte man bamit in Berbindung; endlich hieß es auch, biejenigen Ungufriedenen im Lande, Die Cardiniens Richt. Theilnahme an ben Wiener Conferengen als einen Beweis feines geringen Unfebens gebraucht, follten burch biefe Reife wiberlegt und ber Credit ber herrichenden Staatsmanner im Lande befestigt werben u. f. f.

Inzwischen hatte die Deputirtensammer ähnliche Wahls Berhandlungen, wie sie um dieselbe Zeit auch in zwei deutsschen Staaten vorsamen. Nachdem mit Mühe am 14. Rov. 104 Abgeordnete zusammengesommen waren, die mit 53 ges gen 51 Stimmen den vielgepriesenen Carl Boncompagni zum Präsidenten wählten, wurden die inzwischen stattgehabten Wahlen geprüft und hier erregte die Wahl des Domeniso Bussa großen Anstand. Derselbe hatte zur Zeit der Sanstion des berüchtigten Gesets vom 29. Mai seine Entlassung gesnommen, was man allgemein als eine Misbilligung des Raubes ansah. Schnell verlor der frühere General-Intendant die Gunst der herrschenden Partei, die ihn bisher gehoben; bald bezeugte er Reue und suchte durch eine Flugschrift "La Crisi" die verscherzte Gnade wieder zu gewinnen. Es gelang ihm vollsommen; so ward er bei einer Rachwahl im ersten

ationen, Die aber von ben Miniftern babin bea en, ter Intendant von Caffari babe gang gut ge Ministerium fei auch eine Bartei und muffe in ein ntarifchen Regierung ftete bie Bahlen beeinfli gu erwarten ftanb, genehmigte bie gefügige Ram it bas Gefchebene und zeigte fo bei ber Bieberer Sigungen, wie fcon man bie Gintracht awische Bolt", b. h. awifden ben Miniftern und ben Bolf nten, ju realifiren verftehe. Co hat man bas feiner Seite, wenn man eine beliebig gefchaffen Bolfeminorität gemablte Rammermajorität ju bi Es ift amtlich beglaubigte Thatfache, bag von 4,91 sohnern bes Ronigreichs nur 35,000 Burger bie ] Deputirten wählten und von 92,176 eingeschri lern in 204 Bahlfollegien von 3,087 Gemeinbe 53 überhaupt fich an ben Bahlen betheiligten \*\*). weite Kammer in ben Augen bes Bolfs gar fei e mehr, fo wird auch ber Cenat ju immer größer ingelofigfeit herabgebrudt; von 70 auf 108 Cen ehrt, burch gang minifteriell Befinnte fortwährend ei : auch er feinen Wiberftand und verliert ben lette eingebracht wurden, ganz nach dem Gutbefinden der Cavourianer. Die Achtung vor der Heiligkeit der Gesehe kommt dem Bolke immer mehr abhanden, je mehr es die Art kennen lernt, wie sie entstehen, je mehr es in die Werkstätten der Legislation hineinsieht; die Berbrechen sind in den letten Jahren furchtbar gewachsen\*), die Gefängnisse sind überfüllt und koften ungeheure Summen; die Schandpresse demoralistet die Massen fortwährend, die steigende Roth mehrt die Diedstähle und Räubereien. Die Liberalen selbst äußern sich berreits mit einer anerkennenswerthen Offenheit über diese grausenhaften Justände, die sie nur dann gänzlich vergessen, wenn sie gegen die übrigen Regierungen der Halbinsel zu Kelde ziehen.

Merfwurbig find in biefer Beziehung bie Bestandniffe, Die ber liberale A. Ballenga in einem Artifel "über Die Entwidlung einer moralifchen Conftitution in Biemont" \*\*) ablegt. "Geit bie Krone bie legislative Bewalt aus ben Sanben gab, nahmen Spielsucht, Diebstähle, Strafenraub und alle anderen Berbrechen eine gemaltige Dimension an; bie Regierung aber marftet nicht blos, nein fie fpielt und fchergt - mit ber öffentlichen Moral. Bahrend gange Banben ungehindert ftehlen, fagt bas Minifterium, bie Sicherheitswachen feien noch nicht organisirt. Ein Minister macht faltblutig ben Borfchlag, die fetten Monche ju opfern und bie mageren noch zu verschonen, und macht aus jedem heiligen Brincip eine blofe Finangfrage. Gines ber Sauptgebrechen unferer Regierung ift Schmache und Rleinmuth, baber bie Anarchie; bas Bolf fpottet ber Gefete und ihrer Bollftreder; bie Regierung aber häuft Berordnung auf Berordnung, blos um vor ben Rammern in guter Ordnung ju erscheinen, und

<sup>\*)</sup> Ein Register von nur 20 Tagen gibt ble piemontefifche Correspons beng ber Civiltà cattol. 5. Jan. 1856, p. 105, 106.

<sup>\*\*)</sup> Cimento Ser. III. 30. Juni 1855, p. 1071 ff., p. 1081 ff.

fteben, daß bie enormen Difftande be vergleichliche Bohlthat ber Conftitution" nur "Magregeln von enticheibenber Bebi um beffere Buftanbe berbeiguführen. Bolf helfen burch Erfenntnif und & lichen und conftitutionellen Pflichten, feiner Rechte; beraustretenb aus ber bi Eragheit foll Beber fich felbft eine more werfen, bie ber politifchen bes Ronigs . Bie nun bas ausführen? Soren wir ber erleuchtete Rathgeber auf bie groß Unwendung gebrachten wiederum guru porerft friegerifd werben, fich in be Politif fic annehmen, fich vorbi Miffion, mabrent bes Baffenfti auswärtigen Feinbe, bem Bapf den Dacht bes Rlerus ben Rrie Erennung von Rirche und Gta fowie bas Princip, bag ber Bi bes Staates ift, und biefer Alles mi biesem Werke ber Wiebergeburt fann bie Riche, bie am Berfall Italiens nur zusehr Antheil hat, nicht mitwirken; ihre
Influenz ift möglichft zu paralysiren. Man soll es
baher offen heraussagen, bas bie Mönche unnüt sind, und
fie als Bettler bestrafen, nicht aber in der Politif oder in
ben Finanzen Präterte zu ihrer Unterdrückung aufsuchen. Der
Staat braucht nur geltend zu machen, daß ihm zu beurtheilen
zusteht, ob der Zweck einer religiösen Stiftung nütlich und
die geschenste Summe proportionirt ist; er soll sich nur fetner Rechte bewußt werden und zu der Ersenntniß sortschreiten, daß sein Oberhaupt auch der legitime Regent der Kirche ist."

Das find nach bem "Cimento" bie Grundzuge einer befferen innern Bolitif: Freiheit aller Culte, aber Rnechtung ber fatholischen Rirche, Casarovavismus - bas ift bie "Trennung ber Rirche vom Ctaate"; Defatholifirung bes Unterrichts und ber Erziehung, bagu fpartanisches Burgerthum und forgsame Pflege ber Ibeen ber großen riscossa Italiens. Aber bat man bafur nicht binlanglich bas Rothige gethan? Gind Die Anschuldigungen gegen bas Rabinet Cavour-Ratagi nicht auf blofe Nebendinge und Nebenfragen gerichtet? Um die "Kreiheit aller Culte", die freilich in ber Constitution nicht garantirt, befto mehr aber von ben Cathebern Turin's ex officio proflamirt ift\*), burchzuseben, ift bereits alles Mögliche geschehen. Richt nur haben bie Emiffare ber protestantischen Propaganda und die Balbenfer die auffallenbften Begunftigungen erlangt, wie benn von ben aus bem Bubget fur 1855 geftrichenen "Ausgaben fur Cultuszwede" im Betrag von 928,412 Liren 30 Cent. nur bie fur bie Balbenfer angefet. ten 6,462 Liren wieder in bas Budget fur 1856 Aufnahme

<sup>\*)</sup> Brof. Buniva Enciclopedia del diritto. Torino 1854. 2. ediz. p. 95.

...... javije, "obimone, okt bou bet tifchen Bibelgefellicaft gang unterhaltene "Constitt ber Patriote) savoisien" \*\*\*) geniegen bie vollfte f rend bie unermublich fur bie fatholifche Cache fi Journale, wie Armonia und Campanone, mit fteter ceffen und Sequeftrationen verfolgt find. Dan bul nlofeften Musfalle auf ben Bapft+), bie niedrigfte ibungen bes ausgeplunberten Rlerus ††). Berei Roth bes farbinifchen Rlerus einen Grab erreich ber bes fpanifchen wenig nachgibt. binien fcmachten bie Beiftlichen feit ber Abichaffn nten in großem Glend. Der jungfte Rlofterraub lfe gemahren. Aber bie neuerrichtete cassa eccles ein Gelb; ber befte Theil bes geraubten Gute floß bei ber Cafularifation in Deutschland, in bie Gad miffare und Abminiftratoren; Die Benfionen murb tur theilmeife und unregelmäßig gegabit; bie gange

Civiltà cattol. 5. 3an. 1856.

MIIg. 3tg. 2. Dec. Civ. cat. 15. Dec. 1855.

Ami de

waltung ber "Rirchenkaffa" erwies fich als ein mabres Chaos; ber eine Beamte verweiset an ben anderen und biefer an ben britten; alle find mit ungahligen Schreibereien befchaftigt; nirgenbe zeigt fich ein ernftlicher Wille, bie Beiftlichen aus ihrem brudenben Mangel zu befreien. Auf ber Infel mard biefer fo fühlbar, baß fich julest bas Minifterium genothigt fah, in bas neue Bubget 751,409 Liren fur bie bortigen Beiftlichen als "außerorbentliche Ausgabe" aufzus nehmen. Treffend hatten am 17. Dec. Cofta bella Torre und Colaro bella Margherita in ber Deputirtenfammer nachges wiesen, es fei eine fcreienbe Ungerechtigfeit, bem Rlerus ber herrschenden Religion die schuldige Erganzung der congrua ju verweigern und ben vom protestantischen Ausland reichlich fubventionirten Predigern ber Balbenfer aus Staatsmitteln Unterftugungen ju gemahren. Die Budgetcommiffion, bie für bie Walbenfer bie größte Bartlichfeit an ben Tag legte, verwarf bas fur bie fatholifden Briefter ber Infel Carbinien beantragte Cubfibium; junachft aus formellen Grunden, aber bas bafur proponirte Gefet icob bie Sache nur in bie gange. Die wegen ber ihnen erwiesenen "Wohlthat ber Abichaffung ber Behenten" ohnehin am harteften besteuerten Infulaner muffen noch ihre bem Bungertobe nabe gebrachten Briefter unterhalten und feben mit größter Erbitterung bas Treiben ihrer Defpoten in Turin. Außerbem haben im gangen ganbe bie Beiftlichen noch fortmährende Berfolgungen ju befteben. Bu Berres, im Bergogthum Mofta, bas man mit größtentheils ber Sprache wie ber Sitten bes lanbes unfunbigen Beamten versehen hat, legte ber Syndifus Marino offen feine Berachtung ber Beiftlichfeit und ber firchlichen Bebrauche an ben Tag; erft am 12. Dec. v. 36. ließ er ben bortigen Pfarrer und Canonifus Menfio, ungeachtet feiner Erfranfung, gefangen nehmen, angeblich weil er bie Regierung geschmäht, in ber That aber, weil er ben zu ben Ercommunicirten gehörigen Syndifus nicht als Taufpathen gulaffen

wollte \*). Bahrend bie Polemit gegen ben romifchen Ctubl meit offener und erbitterter ale in Spanien fortbauert \*\*), fucht man bie Grundfage bee Cafaropapismus allmählig un= ter bas Bublifum ju bringen. 3m verfloffenen Berbfte murbe in Cavoyen unter obrigfeitlichem Coute ein barauf gielenber Rirchenverfaffungeentwurf verbreitet, ber in funfgebn Urtifeln eine von Rom independente "fardinifchefatholifche Rationalfirde" mit einem Brimas und einer birigirenben Ennobe an ber Spige, nebft Abichaffung bes Colibate (gur Bermehrung ber icon gablreichen Broletarier), ber lateinis fchen Eprache, bes fanonifchen Rechts, bes Concils von Trient u. f. m. und Ginführung geitgemäßer, liberal-proteftantifder Inftitutionen in Musficht ftellt \*\*\*). Dieje Belleitaten haben nichts leberrafchenbes; aber man muß fie noch febr ichuchtern und im Berborgenen manifestiren. Der gerftorenbe Saftionegeift mag fich ungeftort an bem materiellen Befite ber Rirche vergreifen, mag in feinen Ufurpationen noch weiter geben, auch bie Befigungen auswärtiger geiftlis der Corporationen in Biemont, wie bereits projeftirt marb, mit neuen fcmeren Steuern belegen +), die gemeihten Statten ber Rachftenliebe, Die Rettungeanstalten ber Armen vollenbe vernichten; aber ben fatholifden Glauben burch Sarefie und Chiema in bem gangen Bolfe auszurotten, barin wird er ficher nicht reuffiren.

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 5. Jan. Augeb. Pofizeitung 1. 3an. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Sieher gehört besonders die aus dem Englischen übersetze, zuerft in der Opinione publicirte Schrift Sardegna e Roma. Torino 1855, die als halbofficielle Antwort auf die papftliche Staatsschrift vom Jan. 1855 gelten foll, und die ihrem Sauptinhalte nach nur ben Sat durchsührt, die piemontefische Regierung habe glorreich die bürgerliche Freiheit gegen die papftlichen Aggreffionen und Usurpationen vertheibigt.

<sup>\*\*\*)</sup> Projet de Constitution d'une Eglise catholique Sarde. Bergl, Allg. 3tg. 12. Sept. 1855.

<sup>†)</sup> Bgl. Ami de la religion 18. Dec. 1855.

Bier zeigt fich ber einzige lichte Bunft in ber neueften Geschichte Sarbiniens. Nie vielleicht hat fich ber lebendige Ratholicismus bes Bolfes glangenber manifestirt, als in ben jungften Tagen ber Brufung. Diefe Tage ber fcmablichften Spoliation waren für bie Rirche mahrhaft Tage bes Triumphes, und mahrend fie trauern mußte über bas facrilegifche Beginnen ber bominirenben Minoritat, hatte fie Grund genug, über bie Standhaftigfeit und Singebung bei ben Giüber bie theilnehmenbe Liebe und Anhanglichfeit bei ben Underen, über die Dacht ber Religion bei allen ihren treuen Rindern zu frohloden. Wir tonnen uns nicht enthalten, biefen Triumph ber ausgeplunderten Rirche in einigen Bugen gu fchildern. Einmal bewiesen bie Belt : und Orbense Beiftlichen einen punttlichen Behorfam gegen bie Anordnungen ber firchlichen Autoritat; fein Convent öffnete ben Suppressionecommissaren freiwillig bie Thore; überall mußte Bewalt gebraucht werben; Riemand in den Rloftern bezeigte Luft, ber neuen Freiheit fich ju bebienen; feiner ber Dberen unterließ ben vorschriftemäßigen Broteft \*). Aber auch bas fatholische Bolf bewies gegen diefe Afte brutaler Bewalt feine laute Indignation und ben tiefften Abicheu, fo baß man allenthalben Sicherheitswachen und verfleibete wie unverfleibete Beneb'armen bei ber Sand ju haben fur nothig Ehrliche Burger weigerten fich offen, bei ber Inventarifirung ber Rlofterguter als Beugen ju affistiren, fo baß öfter bie Carabinieri zugleich in Diefer Eigenschaft figuriren mußten. Die Maurer glaubten ihr rebliches Sandwerf zu entehren, wenn fie bei ber nachtlichen Erfturmung ber Convente Dienste leifteten; in Can Martino b'Albano 3. B. erflarte ein jur Bulfeleiftung requirirter Maurermeis fter, trop bes angebotenen reichen Lohnes: "Wir find feine Rauber bei Tage; noch weniger wollen wir es bei ber Racht

<sup>\*)</sup> ibid. 20. und 24. Juli.

fenn." In Borgomanero fuchte man fiebenmal vergeblich nach Sandwerfern, Die bas Archiv bes bortigen Collegiatoftifts erfturmen balfen \*). Un vielen Orten fant fich bei ber Berfteigerung ber Rirchenguter Diemand ein, ber etwas auf biefelben bot; fo namentlich bei ber Licitation ber Guter ber berühmten Abtei Haute Combe (Alta Comba) \*\*). Das emporte fittliche Befühl bes Bolles übte aber einen großen Ginfluß auch auf bie Beamten; viele berfelben weigerten fich, an ben Spoliationsaften Theil gu nehmen und forberten ihre Entlaffung. Man gemahrte fie mehreren; fur andere wurden auswärtige Commiffare belegirt. In Benua, mo breiundbreis fig Convente fupprimirt murben, wollte feiner ber Municipalrathe bem Cynbifus Glena affistiren; biefer bienfteifrige Mann aber, frei von Gewiffensfrupeln wie von gurcht vor bem Bolfe, arbeitete bem "Movimento" gu Folge fur Alle; nur ber Bruber bes Miniftere Rataggi fcbien bei bem Relb= juge mit ihm wetteifern ju wollen. In Gan Remo wollte fich Diemand finden, ber bas Synbitat übernahm; in Chambery erhielt ber entfeste Richter Rag vom Bublitum Die glangenbften Dvationen unter lautem Sohn auf bie incameratori. Die Damen ber letteren Stadt boten Alles auf, bie hochverehrten Damen vom Bergen Jefu fur Diefelbe gu

<sup>\*)</sup> Detaillirte Berichte geben ber Cattolico von Genua 7. u. 8. Aus guft ff., ber Ami de la religion 16., 18., 21. August 1855.

<sup>\*\*)</sup> Augeb. Boftzeitung 12. Jan. 1856. Ueber biefe Abtei und bie Berbienste ihrer Bewohner eriftirt eine von bem jehigen Minister L. Cibrario verfaßte Monographie: Storia e descrizione della R. Badia, d'Alta Comba. Torino 1843. Die Abtei, die alte Grabstätte der savohischen Fürsten, ward von Amedens III. gestiftet und von Karl Felix am 17. August 1826 den Cisterciensern gesschenft. Das Donations Instrument (Ibid. p. 201 seq.) ertlärt die Schenkung für unwiderruflich, und verpflichtet alle Regierungs Nachfolger im Gewissen, sie hellig zu achten. Um 28. Juli, als eben die Batres die Todtenseler für Karl Albert beendigt, ward auch diese ehrwürdige Abtei erstürmt.

erhalten, und trugen biefe Bitte bem Ronige bei feiner Durchreise auf bas angelegentlichste vor \*). lleberhaupt mar ber Widerstand in Cavoven am ftartsten, aber immer innerhalb ber gefetlichen Schranfen, und feit bem Befanntwerben ber Allofution vom 26. Juli immer lauter. Co außerte fich bas mahre Bolt, bas in feinen gahlreichen Betitionen bas unfelige Gefet fcon von vornherein profcribirt, bas bei bem fcweren Drud ber Abgaben, bei bem Glend, welches Migmachs, Traubenfranfheit, Theurung, Erbbeben und Cholera mit fic brachten, noch fein Beiligftes, feine Religion, angetaftet, von Feinden ber Rirche, von Gebannten, von Bunbesgenoffen Maggini's fich regiert feben muß. Mitten in ber größten Bebrangniß bauern unter ber regften Theilnahme aller Stanbe bie Marienfeste fort; bei bem Feste auf dem Sugel von Myans bei Chambern, bem ber Erzbischof von Paris und mehrere frangofischen Bralaten anwohnten, gablte man über 30,000 anwesenbe Glaubige, und Alles ging in ber iconften Ordnung von Statten \*\*). Dagegen nahm bie Bevolferung Savoyens großen Unftoß an dem Berbote ber Rovenne, die fonft die dortige Garnijon vor Weihnachten abguhalten pflegte; ebenso bie Bevolkerung Turine, als bas Ministerium ben Beamten bie Theilnahme an ber großen Procession am Feste Maria Geburt formlich unterfagte \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 29. Dec. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. 28. Dct.

Dieselbe ward zum Danke für die Befreiung Turins von ber Bestagerung ber Franzosen unter bem Gerzog von la Feuillade im spantschen Erbfolgekriege gesetzlich als Nationalfest eingeführt. Suchte man die obige Maßregel auch mit höslichkeitskrücksichten zu entsschuldigen, die das Andenken an die Niederlage der Franzosen zu verwischen geboten (Opinione 12. Sept. 1855), so sah das Bolk darin doch nur die Berletzung eines bestehenden Gesehes und einer strengen religiösen Pflicht, und nahm daran um so mehr Aergereniß, als es gleichzeitig die ungehinderte Betheiligung der Munickpalitäten und Nationalgarden bei religiösen Aften der Protestanten und Waldenser vor Augen hatte.

ten, als Water und Beschützer ber Unterbrudtei ber verhöhnten Gesetze ber Moral und ber Rircherschallen ließ, und bas nirgends mehr als Lande verläfterte Defterreich die ihm angesom tion am Bollzug des Raubes in den zur Loml gen Gütern piemontesischer Communitäten würd ablehnte.

Was aber noch ben Triumph ber Kirche e neuerdings bewiesene edle Singabe ber schwerbedi chen und Religiosen für das Wohl ihrer Nächsten. barmherzigen Schwestern der Armee in der Kilig zu Hilfe eilten, nahmen im Lande selbst b beiderlei Geschlechts wie der gesammte Klerus rendsten Eiser sich der Cholerafranten an. Beson sari, einer Stadt von 25,000 Einwohnern, tra mie so hestig auf, daß auf 100 Krantheits - üb Fälle famen, und oft die Gened'armen die Leid mußten; dazu lamen noch Heuschreckenschwärn Wasser untrinkbar machten \*). Während in de Schre

felbft die officielle Gazzetta Piemontese mußten gefteben, baß bie Belt = und Orbensgeiftlichen bie erhabenften Beweise von Muth und Selbstverläugnung gegeben, und viele berfelben Das Opfer ihrer Liebe geworben, in Saffari allein funf Curratpriefter; daß die Dominifaner, Rapuginer und Frangisfaner. Observanten (alle Diese brei Orben find supprimirt) auf bas rühmlichste fich hervorgethan, vor Allem aber ber Ergbis ichof, ber in Berfon fich ju ben Rranten begab, fie ermunterte, mit Almofen unterflütte, ben Behörben alle feine bifponiblen Lotalitäten gur Berfügung ftellte, und in ber ebelften Beife bie Pflichten eines driftlichen Sirten erfüllte \*). Bieber einmal maren die Keinde des Rlerus jur Anerkennung feiner Berbienfte genothigt. Die armen, verfolgten Religiofen haben in der Beit ber Prufung bem Lande größere Dienfte geleiftet, ale alle liberalen Theoretifer in und außer ben Rammern, und ichlagend alle Diatriben über bas "unnube, trage, gemeinschädliche Monchthum" widerlegt.

Bei all diesem hatte die Erefution des Spoliationeges seiges mit den Illegalitäten, wie wir sie früher geschildert. ihren Kortgang; noch neue Ungerechtigkeiten kamen hinzu. Die Salesianerinen waren in dem Suppressionsdefret nicht genannt; gleichwohl unterlag auch ihr Convent in Genua dem Schickal der meisten anderen, indem man sich mit dem Schlusse half: der Bischof Sales hieß Kranz, also sind die Salesianerinen Kranziskanerinen, und diese trifft die Suppression. Ferner zog man Meßstipendien und religiöse Stiftungen für besondere Cultuszwecke ein; in manchen Klöstern ließen die incameratori keinen Nagel an der Wand unbeachtet; überall suchten sie nach verborgenen Schähen, sogar im

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 18. August, 5. Sept., 6. Oct. Armonia 22. Aug. Ami de la religion 20. Sept., 27. Oct. 1855.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die neueften Lorbeeren ber piemontefischen Minifter." Bb. XXXVI, S. 454 ff.

Tabernatel; webe ben Monden, bie einige Rleinobien ihrer Rirche ben Sanden ber Raubcommiffion gu entgieben fuchten. Biele Convente, Die eigentlich Brivatbefit maren, murben ohne Beiteres occupirt. Die Digachtung jeben Rechtes emporte felbft bie Unbanger bes Minifteriums, und ber Generalofonom, ber ftete gwifden feinen firchlichen Bflichten und ben Befehlen ber Minifter unichluffig ichmantenbe Abbate Bacchetta, fagte in einem Circular an feine Unterbeams ten vom 24. Juli, er wolle fich von bem beiligen Stuble Inftruftionen erbitten, einftweilen aber an bem Bolljug bes Befeges feinen Theil nehmen. Die Minifter, barüber bochlich beleidigt, liegen ohne ihn fortfahren \*). Das Gefet felbft ericien ben beften Juriften bes lanbes nicht bloß ale verfaffungewidrig, fonbern auch ale unausführbar, wenn nicht bie Erefutivgewalt ben burch feinen Buchftaben autorifirten Gewaltaften neue und unerhorte bingufugte, bie barin feinen Grund fanben, ja fogar ibm entgegen feien. Die Regierung glaubte fich bamit ju belfen, baß fie fich im Befebe felbft die Regelung bes Bolljuge burch fpecielle Berordnungen vorbehielt, und bas Bange ber abminiftrativen Cphare, mit Ausschluß ber Gerichte, juwies. Der Administrativbeamten war man wohl verfichert, und fo fcheute man fich nicht, auch bie nach bem Gefete noch fortbeftebenben, in Unterricht, Bredigt und Rrantenpflege beschäftigten Congregationen in ben Rreis ber unterbrudten mit bineinguziehen, und fo bas eigene Befet felbit offen ju verleten. Wider Erwarten erflatte aber ber Appellhof von Cavonen in Cachen ber Rapuziner und Carmeliten von Chambery gegen bie Rirchenfaffa mit Caffation bes vom Provingialgericht erlaffenen Befchlufe fee bie Competeng ber Berichte, auf viele fruberen Erfenntnife geftust, welche bie ben Befegen offen wiberfprechenben

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 18. Aug., 1. Sept. Ami de la religion 18., 21. August 1855.

Berordnungen fur ungultig erflaren. Diefer Beweis von Enticoloffenheit im Richterftanbe richtete viele Soffnungen wieder auf; die Rlofteroberen, die ihre Berpflichtung zu ben Belübben nicht als aufgelost, fich aber jur Wahrung bes nicht ihnen, fondern dem Orben und ber Rirche guftebenben Befiges verbunden betrachten mußten, befchloffen, fein Mittel Aber bie unabhangige Stellung hierin unversucht zu laffen. ber Gerichte fcheint taum viel ju fruchten; bas Minifterium besteht auf ber Incompeteng ber richterlichen Bewalt, und last fich mahrend ber langfamen Brocebur ber Gerichte nicht von feiner Brocedur gurudhalten. Gine bedeutenbe moralifche Rieberlage erlitt es allerdings. Die fatholifche Breffe mußte für biefelbe bufen; ber Frangofe Gault, Rebacteur bes Courrier des Alpes, marb aus Savoyen ausgewiesen, ber Campanone und die Verité von Nigga, sowie die Patria megen migliebis ger Correspondengen aus der Krim vielfach verfolgt, Alles trop ber gerühmten Breffreiheit, trop bes bis jum Ermuben citirten Beispieles Englands, beffen fammtliche Blatter in Piemont taglich confiscirt werben mußten. Dagegen beschuldigte bie protegirte Preffe ben Bapft geradezu ber 3mmoralitat, weil er ben Pfarrern geftattet, ben fie treffenben Untheil an dem Rlofterraube ju acceptiren - wohl eine neue Moral, die da lehrt, daß die Eigenthumerin - die Rirchefich nicht beffen bedienen barf, mas von bem ihr geraubten Bute bie Soflichfeit ber Rauber noch ihr überlaffen ober restituiren will, judem, ba fonft boch nur Alles verschleubert und vergeubet murbe \*)!

Unter ben geschilderten Auspicien trat Piemont in bas Jahr 1856 ein; sehnsuchtig sieht es einem gunstigen Ausgang ber neuen Friedensunterhandlungen entgegen, wenn auch fie ihm die gewunschte Rube zu geben nicht im Stande

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 23. August, 29. Sept. Civiltà cattol. 15. Sept. 1855.

find. Wer noch ein geiftiges Auge hat, um die wirfliche Lage eines Landes richtig zu bemeffen, der wird faum beshaupten, daß die übrigen Italiener auch nur den geringften Grund haben, Sardinien um die Glüdfeligfeiten feiner libesralen Verfaffung und um das fo sauer verdiente Lob im englischen Parlamente zu beneiden.

## XXIV.

## Literatur.

F. 3. Buf: Der heilige Thomas von Canterbury und fein Rampf für bie Freiheit ber Rirche. Maing 1856.

Der Streit zwischen Kirche und Staat ift, tann man fagen, so alt wie die Welt, seitdem der gerechte Abel dem fultivirten Staatsmann und Stadterbauer Kain erlegen, hat so mancher hirt dasselbe Schickal erfahren. Die Kirche hat, obwohl die physisch schwächere, doch das Panier der Idee, welcher der Mensch nur selten genügt, aufrecht durch alle Zeiten zu tragen, und den Kampf für die sittliche Freiheit zu streiten, muß aber nur zu oft der äußeren Gewalt weischen, und so ist ihr Leben ein fortgesetzes Martyrium, mit anderen Worten: "das Reich Gottes leidet Gewalt, und nur die Gewaltigen reißen es an sich."

Ein folder Gewaltiger, ein heroischer Charafter in Mitte einer gewaltigen Beit, bes zwölften Jahrhunderts, wo bie abendländische Menschheit auf dem Sohepunft der Machtents widlung angesommen, ift ber heilige Thomas von Canters bury, ber Zeitgenosse bes Papstes Alerander III. und bes Raisers Friedrich Barbarossa, unter welchen Hierarchie und Raiserthum in der Fülle ihrer Kraft über die Grenzen ber politischen Berechtigung gerungen, bis der Kampf zum Frieden gediehen. Derselbe Streit zwischen den obersten Reprässentanten der respublica christiana, hat sich auch auf brittischem Boden wiederholt zwischen dem Primas des dortigen Reiches, Kanzler und Cardinalerzbischof Thomas von Canterbury, der Metropole Englands, und dem nicht minder frastvollen, ja gewaltthätigen Herrscher, Heinrich II., dem Bater eines Richard Löwenherz, und das Martyrium des Metropoliten hat nicht wenig dazu beigetragen, die Nachsolzger Petri in ihrem Siegesgange zum Triumph zu stärfen.

Wenn es aber mahr ift, bag ber nicht frei genannt werben mag, welcher nicht täglich, wie ber Menfch im Rampfe ber Tugend mit ber Leibenschaft, auf die Brobe gestellt als Berr feiner Freiheit fich ju bemahren und die einmalige Errungenschaft fort und fort ju behaupten und mit Unftrengung neu ju erringen vermag: fo barf uns auch nicht Bunber nehmen, daß diese Fehbe nie gang ju Ende geben fann. Gludlich nur ift bas Jahrhundert ju preisen, mo große Charaftere gegen einander in die Schranfen treten, fo daß bie Staaten und Bolfer aus ihrer Schlaffheit und Bersuntenheit wohlthätig aufgeruttelt werben und nicht Befahr laufen, in Kaulniß und Corruption zu verfinfen. In Diesem Sinne, weil bas Leben bes Einzelnen und ber Gefammtheit ein fortmabrender Streit ift, hat ber Beiland felbft bas Lofungewort biezu gegeben mit ben Morten: "3ch bin nicht gefommen, Kriebe ju bringen sonbern bas Schwert, ja Trennung", und Behe wird ichon im alten Bunde benen gerufen, welche Friebe! Friede! predigen, wo boch fein Friede ift.

Das Leben bes heiligen Thomas ift barum fo bebeutungevoll, weil ber englische Rirchenftreit für ahnliche Con-

flifte ber Kolgezeit vorbilblich geworben, porbilblich fur alle Bufunft, aber auch ber beilige Ergbifchof ale Blutzeuge ber von ihm verfochtenen Principien ein Stab ber Aufrichtung für Biele. In biefem Ginne hat ber Berfaffer fein Thema begriffen, indem er felber erflart: bei ber in Deutschland wie allermarte machfenben Untreue gegen bie Grundfage, bei bem täglich empfindlicheren Mangel großer Charaftere, bei ber fnechtiich vergnügten Ergebung ber Schwache in Alles, mas ber liebe Tag bringt, habe er mit Begierbe bas Beburfniß befriediget, einen ber größten Charaftere aller Beiten aus bem Grabe ju erheben, wie ibn bie Beichichte mit ihrem unverganglichen Giegel jur Berehrung aller an bem endlichen Siege bes Rechtes nicht verzweifelnben Gerechten aufgeftellt. Das Buch felbft ift augenscheinlich mit aller Liebe und Corgfamfeit bee Forichere gearbeitet; auch vernimmt man bereits, bag Ueberfegungen in's Frangofifche, Englifche, 3ta= lienifche in Ausficht fteben.

Bei bem jest bier, jest bort neu entbrennenben Rampfe um Rirchenfreiheit, gwifchen fanonifdem Recht und Ranonen-Recht, hat ber Autor ben Seiligen als Prototyp aller tapferen Rirchenhaupter in unferen Tagen bingestellt, und barum fein Bert bem hochm. Ergbifchofe von Freiburg, feinem nachften Dberhirten, gewidmet. Daß auch ber beilige Ctuhl felbft bem Martyrer Thomas Diefe Stellung anweist, bezeugt jene feurige Ansprache bes Papftes Gregor XVI. bei ber Begegnung mit bem gewaltigen Rirchenfurften unferer Tage, Glemens August von Drofte = Bifchering; benn bie Borte feines Grufes: Spectaculum factus es mundo, angelis atque hominibus! find bem Munde bes beiligen Thomas entnommen, ber in feiner Berbannung in Franfreich Die Riebergeschlagenheit ber Ceinen aufrichtete: "Bruber und Mitftreiter Chrifti! geftern maren wir im Rrieg und Rampf ein Schaufpiel ber Belt, ben Engeln und ben Denichen" u. f. w. (G. 514).

Die Borbildlichfeit jenes Riefenkampfes jugegeben, erscheinen bie Streitpunfte felbft gleichwohl fur unsere Beit faft unbegreiflich, jum Bemeife, wie viel feitbem bie Rirche von ihrer zeitlichen herrlichkeit eingebußt hat. Bas heutzutage fie als Bedingung ihrer unabhangigen Erifteng forbert, marb bamale entfernt nicht angestritten. Wem mare es eingefallen, ber Rirche ihren Abel ftreitig ju machen, ihre Bollburtigfeit angufechten, und fie wie heutzutage zu einem Bertzeuge ber Bolizei herabwürdigen ju wollen ? 3hr heutiger Befitftand bilbete bamale gar nicht bie Bafis bes Streites, benn Ries mand bachte in jener Beit baran, die Rirche ale bie Benigftnehmenbe mit bem Allerwenigsten abzufinden. Diefe Thatfache verliert ihr Unbegreifliches burd bie Ermagung, bag bamale bie Rirche auch eine politische Grofmacht mar, ja bie Bagichaale bes politischen Gleichgewichtes in Europa in ber Sand hatte, bag fie bie Ronige von Gottes Onabe fanttionirte, bie heutzutage mehr ober weniger burch bie Gnabe ber Revolution noch fortbestehen. Die damaligen Bapfte mit ihren fuhnen und großartigen 3been erfaßten und verwirflichten die Stellung des driftlichen Bontifer wie bas Prophetenamt Samuels. Damals lehrte noch fein Staatsrechts. Lebrer, bag ber Staat ber Mann, ber neue Abam fei, bie Rirche bagegen generis foeminini ober die Eva, die von Anfang auf Schlangenwegen gewandelt und guerft ben Staat verführt habe, baber für ihn Rinder gebaren und ihm unterthan fenn muffe. Dan wußte nur von bem großen driftlichen Gemeinwefen, und ber Rame "Staat" hat fich erft allmählig aus bem Begriff bes status absolutus entwidelt. Damals waren bie liegenden Besithumer bes Rlerus nicht weniger umfangreich, ale bie ber weltlichen Großen. Deutschland maren brei von ben seche Churfürstenthumern an bie erzbischöfliche Burbe gefnupft, und die Reichstanglermurbe herkommlich mit bem firchlichen Brimate verbunden. Ja ungeachtet aller Rampfe mit ber Raifergewalt waren es boch

jumeift bie flerifalen Saupter, welche bas imperium gufammenhielten. Damale mar bie Rirche noch popular: mehr ale Gin Bapft mar ber nieberften Bolfoflaffe entftammt, barunter gerabe bie gewaltigften, von Gregor VII. bis auf Girtus V. herab, und galten barum fur bie naturlichen Bertreter bes Bolfes und ber Bolferechte gegenüber ber weltlichen Ufurpation - mabrent beutzutage ber Kirche nichts mehr ichabet, ale ber Schein eines Compromiffes gwifden ihr und bem Staat auf Roften, b. b. jur gemeinschaftlichen Unterbrus dung ber Unterthanenfreiheit. Damale hatten bie gurften noch nicht erfunden, fich eine besondere Staate ober Sofreligion zu ichaffen, in die man fich flüchtete, um por ber Ginfprace ber Rirchenhaupter ficher ju fenn; nicht verftand man es, fich fatholifch ju nennen, und boch alle Abern bes firchlichen Gemeinwesens unter bem Bormanbe einer felbftberechs tigten Rationalfirche ju unterbinden, und auf "verfaffungemäs Bigem Bege" fich bie gange firchliche Juriebiftion gugueignen. Benn bemnach beutzutage, mo faft fein weltliches Befigthum ber Rirche im Abendlande mehr eriffirt, wo bie Gurie felbft, wie burch ben Mund Gregor's XVI., feierlich erflart, bag fie nicht ale politifches Eribunal gelten wolle, und barum mit jeber faftifch bestehenben Dacht verfehren merbe, wenn jest, wo icon bas offene Befenntnig ju Chriftus eine Bluth bes Saffes nach fich gieht, wenn jest, wo ber ungenabte Rod bes herrn von ben Schergen einer bimmelfdreienden Buftig in Stude geriffen werben will, und bagegen ein greifer Sirt fich muthig wehrt : ber Staat noch von ftaategefahrlichen Umtrieben, von ultramontanen Beftrebungen rebet, fo mochte man wohl bie Beitgenoffen bes heiligen Thos mas aus bem Grabe citiren.

Das Werf über ben großen Erzbischof von Canterbury constatirt also die jesige außere Schwäche ber Kirche im Bergleich bamaliger Zeit, und die Mäßigfeit und Billigfeit der Forderungen bes Episcopates für ben firchlichen Frieden.

Groß fieht Thomas von Canterbury unter ben Rirchen. Kurften ba, die jugleich Staatsmanner gewesen, wie ein Athanaffus, ber fiegreiche Befampfer bes arianifden Cafaropapismus, unter bem bie griechische Rirche ihren Sobepunkt erreichte; groß wie ein Chrysoftomus, ober wie fein eigener Borganger Anselm von Canterbury, die gleich ihm die Berbannung ber feilen Staategunft vorgezogen. Mehr ale fieben Jahre ftritt er mit ber Rrone, er ber Ergieher bes prafumtiven Nachfolgers, und gleichwohl mar er ber treueste Unhanger feines Ronigs; benn wie einer feiner Freunde und Mitstreiter beim Collos quium ju Bontifere, Magister Berbert von Bofebam, Beinrich II. in's Angesicht fprach: jener allein ift bem Ronige getreu, welcher benfelben nicht im Irrthume lagt, wenn er ibn gurudrufen fann; "benn wer bem Ronige nach Befallen rebe und beffen Irrthum, wo einer bestehe, verhehle und Stillschweigen beobachte, ber fei bem Ronige nicht treu, ber verlete bie Treue und verläugne feinen Schwur" (G. 582). Thomas fonnte, wie Cardinal Timenes, inmitten ber bamaligen Zeitwirren fich von Rom möglichft unabhangig halten, und ale Reichstangler und Primas aller brittanischen Diocesen bieffeite und jenseite bes Ranale an ber Geite bes Ronige wie ein englischer Bapft bas geiftliche Bepter führen: aber er wollte aus England fein Spanien machen. Er fonnte, wie Cardinal Bolfen, ben Konig gemahren laffen und fich ruhig indes Reichthumer fammeln; aber er mare baburch indireft jum Berrather an Rirche und Staat geworben, und nur ju fruh hat die fo genährte absolutistische Richtung bas Saus Tubor gerruttet, und ben zweiten Stuart auf bas Schaffot fonnte, wie ein Richelieu und Magarin, gebracht. **Er** feinen Fürsten zu einem Despoten erziehen, ihn in ausmartige Rriege vermideln, und barauf bie Brofe feines Ruhmes gründen - war boch Thomas felber ein Kriegshelb und gewandt in aller Rittertugend, fo bag er, obwohl Beift. licher, einen frangofischen Ritter im Zweitampfe niebergewor-

fen; batte er boch bie Rampfe auf frangofifchem Boben mitgefochten, außer feinen Saustruppen, bestehend in fiebenbunbert Reitern, noch Taufende von Tapferen geführt, fefte Burgen erfturmt und namentlich bie Belagerung von Touloufe mitgeleitet (G. 164 f.). Aber auch biefe Richtung: auf Roften ber Freiheiten einer Ration fich und einen Ronig als Eroberer groß und berühmt ju machen, mußte fruber ober fpater jum Berberben fuhren, und hat ben legten Rachfolger Ludwig's XIV. in ununterbrochener Linie, Ludwig ben XVI., auf bem Greveplat nicht por bem Schidfale Raris I. von Stuart bemahrt. Thomas liefert neben geiftesvermanbten Bifcofen in unferen Tagen ben Beweis, bag mitunter bie bedeutenoften Rirchenfürften aus bem Rriegerftande bervorge-Er fühlte fich berufen, ju ben Beroen ber gangen finb. Rirche ju gablen, und im ebelften Rampfe fur bie religiofe Freiheit, wovon bie Nationalfreiheit allgeit ungertrennlich ift, fein Blut gu verfprigen. Er fampfte ale ein mabrer Reformator im Beifte eines Gregorius VII. gegen bie Berjahrung bes Migbrauches und ber ichlechten Braris, gegen ben Abufus ber Staategewalt, ber in firchlichen Dingen jum Ufus geftempelt werben wollte, er ftritt gegen bie fogenannten foniglichen Gewohnheiten, und fuhrte biefen Streit gang allein, felbft von feinen Guffraganen verlaffen, mit einer an's Bunberbare grengenben Bebarrlichfeit burch.

Wilhelm ber Eroberer hatte von Gregor VII. ermächtigt und ermuntert mit seinen Rormanen sich Englands Thron erobert, die Feudalhierarchie baselbst begründet, und nur mittels der firchlichen Oberen seine widerspenstigen, allzeit zum Aufstande geneigten Großen niederzuhalten vermocht. Aber er war außer Stande, die angelsächsischen Bolköfreiheiten zu unterdrücken, und weit entfernt, die bestehenden Bolkötinge durch königliche Gerichte zu beseitigen. Er war und blieb der Kirche hold, was er durch zahlreiche Stiftungen und, wenn

auch mit Ablehnung ber Lebensabhangigfeit, boch burch feine sonstige Dbedienz bem romischen Stuhle bewies. Einem fole chen Manne fonnte bie Rirche auch ungefährbet freieren Spielraum gemahren. Aber nirgends bemahrte fich mehr bie Bahrheit bee Capee: cum duo idem faciunt, non est idem, als auf englischem Boben; benn unter feinen brei nachften Nachfolgern bilbete fich die freilaffige Willfur, g. B. in Befegung ber bifcoflicen Stuble, im Benuffe bes Ginfommens erledigter Bfrunden bis jur Wiederbefegung, in Betreff bes weltlichen Forums fur Beiftliche anftatt ber geiftlichen Berichtsbarfeit, allmählig zu einem ftebenben Rechte aus, bas Beinrich II. in feiner unbegrenzten Berrichsucht ale bie fogenannten foniglichen Gewohnheiten formlich fanktioniren und jur Staatenorm erheben wollte. Sier nun beginnt ber fcmere Streit, ben ber Ronig nicht ohne Arglift mit bem Brimas führte, indem er zuvorderft bie schmacheren Bischofe auf feine Seite zu ziehen und mit ihrem Erzbischofe zu entzweien verftand, bann burch wiederholte Befandtichaften und felbft mittele Bestechung einflugreicher Berfonlichkeiten ben romischen Stuhl über die mahre Sachlage in Taufchung zu erhalten und irre ju fuhren bemuht mar, ja ben Cardinal Thomas felbst auf bem Reichstage ju Clarendon burch gewiffe Bufagen, benen man balb einen gang anberen Sinn unterftellte, einen Augenblid in feinen Schlingen fing, bis biefer endlich burch feine Klucht es jum Bruche brachte, und indem er fo bem Rathe bes Evangeliums folgte, ben Ronig verhinderte, ihm noch mehr Unrecht und Bewalt jugufügen, ober die Zaufoung noch langer zu unterhalten. Die unbegrenzte Berriche fucht bes foniglichen Dachthabers erhellt aus feiner Meußerung : er wolle es babin bringen, wie fein Grofvater Beinrich I., ber in feinem Lanbe Ronig, apostolischer Legat, Batriard, Raifer und Alles gemefen fei, mas er gewollt (S. 657); feine Bewaltthätigfeit aus bem Umftanbe, baß er bie Rebte aller Ciftercienferflofter feines Landes gufammenrief und vers

. ... grin. ettjuffers 1 öhnliche Gelegenheitoschrift, fontern bas Werf tuben und bes ausgebreitetften Quellenftudiums, : Taufende von Briefen und Urfunden aus jener bend eingeführt werden. Befondere wohlthuend i re Unparteilichfeit, Die ein Autor, ber feinen Bell b gewonnen, fonft leicht einzubugen Befahr lau B. Brifchar, nach bem feligen Dobler einer be carbeiter bes Begenftanbes, in ber Fortfegung ber en Rirchengeschichte gegen bie Aechtheit eines er ter Beit ebirten Briefes von Bifchof Gilbert vo: ebenten erhebt, weil barin die gange Umtoführung gen Thomas in bem nachtheiligften Lichte bargeft fteht Buß (S. 431) feineswege an, bie Mechthei n, erinnert aber, bag bie Darftellung eben von nlichen Begner bes Carbinal-Ergbifchofe herrühre, b ebenfo auf bas Leben ber größten und heiligfter ler Zeiten Schlagschatten werfen laffen. Thomas dt von Barte freizusprechen, und ber Berfaffer ver lerwenigften, wie verhaft bamale bei Soch und R rtgefette Bannen und Interdiciren gemefen fei: eit bringt ibre Maffen mit fich .....

auferlegte, die er selber mit keinem Finger berührte. Als der eisenkeite Erzbischof endlich als ein anderer Zacharias in seiner Rathedrale am Fuße des Altares mit verschüttetem Gehirne in seinem Blute dalag, ohne daß er nur eine Hand zur Abswehr der mörderischen Streiche erhoben hätte, und die Seinen, aus Furcht vor der königlichen Partei nicht einmal zu klagen berechtigt, erst spät sich daran machten, ihn zur Begrädniß zu entkleiden: da entdecken sie bei der Abnahme der bluterfüllten Rleider unter dem Obergewande eine Mönchskutte, und das ganze Gewand so künstlich geschürzt, daß es zum Empfang der Disciplin sich leicht aus und anziehen ließ; sie fanden den ganzen Körper mit den stachlichsten Cilicien bedeckt, und alle erkannten staunend und frohlodend das große Büßerwerk bes Berblichenen.

Die That war geschehen, aber Angesichts ber Leiche bes glorreichen Dartyrers fam bas gange Abendland gur Befinnung. Ungeheuer mar ber Schmerz in ber gangen lateiniichen Rirche, und jest erft war die Angelegenheit bes Erzbis fcofes jum flegreichen Ausgange gebieben. 3mar geborte es jur alten Taftif ber Regierungen, nach Erledigung eines bischöflichen Siges bie Bermaisung recht lange andauern ju laffen, bamit indeg die oberhirtliche Gemalt jum guten Theil in die weltliche Sand gelange, und aus ber Bermefung bes firchlichen Lebens, um mit Gfrorer ju reben, fich ein fruchte barer Dunger fürftlichen Bachethume entwidle; bann aber einen möglichst geschmeidigen Nachfolger ausfindig zu machen, ber ber ftaatlichen Usurpation feinen Stein in ben Beg lege. Letteres that heinrich II., nachbem er feine Unichuld am Tobe bes Beiligen vor aller Belt gehörig beschworen, und Bug bat wohl recht, wenn er S. 658 in Bezug auf ben neuen Erge Bischof außert : "schon bie Charafterzeichnung, welche ber ihm doch gunftige Convent von Canterbury in bem Schreis ben an ben Bapft um feine Bestätigung entwirft, zeigt, baß

concern now ber Rothigung entgehen, Die her igliden Gewohnheiten feierlich zu miterrufen. I b fein Unbang faben fich jur öffentlichen Rircher dt, und nachdem Thomas Bedet wegen ber Bi feinem Grabe geschehen, und ber unzweifelhaft ungen, womit er mehr als einmal feinen bevoi urturtob im Befichte geschaut, Die Canonisation b ingt, fonnte alles Bolf ben Ronig baarfuß und i ht weinend ben rauheften Weg von ber Rirche ! Duftan ju Canterbury am Gingange ber Stabi uft des Beiligen mallen feben, nicht achtenb ber Fuße, fondern mehr ber Berlegung bes Gemiffer ber Rirche angelangt, fiel er auf die Erbe, fußte ! und ben Leichenftein bes Beiligen unter Thrane unnte ben umftebenben Bifcofen feine Schuld. C ber ftolze Blantagenet, wenn auch tyrannifc chwohl als ein Mann von befferem Stoffe, als n Ronig Wengel, ber Morber Johann's von Nepor

das Urtheil über fich sprach: "Berflucht fei ber Tag, an bem ich geboren worben, verflucht vor Gott bie Cohne, welche ich Seine Diener plunberten bie faum erfaltete Leiche, mit Noth trieb man bie Ruhre fur bie Bahre auf; man verweigerte bem Tobten felbft bie foniglichen Jufignien gum Begrabniß, und fein einziger anwesender Cohn fturmte binweg, ohne bem Leichenbegangniffe beigumohnen. Gin Biertel. Jahrhundert barnach fah Ronig Johann fich jur feierlichen Bestätigung eines Freibriefes genothiget, welcher alle Bugeftandniffe ju Bunften ber Freiheiten bes Bolfes enthielt. Es ift bie fpater fogenannte Magna charta, bie Grundlage ber englischen Nationalfreiheit, bas Palladium ber Machtgroße Brittaniens, bie es somit mefentlich ben Erschutterungen unter ber vorangegangenen Regierung verbanft. "Und fo lebe ich bem unerschutterlichen Glauben", schließt ber Gr. Berfaffer feine Borrebe, "bag ber Sieg ber Rirche hauptfachlich auch meinem beutschen Baterland politische Freiheit und nationale Größe einft ficher und wohl bald bringen wird, und folge hierin nur meiner Rirche, die in ihren größten reinften Saupe tern neben ber Sauptfache, ihrem Erlofungewerf und feiner Freiheit, auch politische Freiheit und Große ale ihr Beburfniß erfannt und erftrebt hat."

### XXV.

## Die Rirche in Defterreich einft un

3meiter Artifel.

Allerdings lag es im Wesen des angestrebt Systems, die Macht des Oberhauptes der Kirc möglich zu beseitigen, und in Deutschland eine vahhängige, aristofratisch regierte Nationalstirche wie dieß die Nuntiaturstreitigseiten und die Embeweisen; Kaiser Joseph glaubte sogar auf drei sich verlassen zu können, die sich mit ihm von Dwollten. Aber das Princip der Oberherrschaft i iber die Kirche war mächtiger, als die vermei proprio auszuübende Jurisdistion sebronianische ind der Kaiser dachte nicht daran, an die Stelle ichen Gewalt die einer geistlichen Aristofratie tren. Er hatte zwar die Emserpunktatoren seiner errlich

bie Macht und herrlichfeit ber Bischofe ihm nur bazu bies nen, die des Bapftes aufzuheben, um bann auch die der Bischofe selbst leichter bewältigen zu fonnen. Es war das her die natürliche Folge, daß nun auch die wesentlichen und unveräußerlichsten Rechte der Bischofe dem Staatszwede zum Opfer geschlachtet wurden. War ja auch ihre geistliche Machtübung eine in die Sichtbarkeit fallende, äußerslich erscheinende.

Es murbe gwar im öfterreichischen Rirchenrecht anerfannt, baß ben Bifcofen bas Recht juftehe, "bas Wort Gottes ju verfunden"; allein fie, die bem Bapft nur bas Recht zuerfannten, provisorische Glaubensentscheidungen zu geben, über welche fie bann felbft entscheiben fonnten, mußten fich nun vom Raifer Berordnungen geben laffen, wie und worüber gepredigt werben follte. Den öfterreichischen Bifcofen ftanb bas Recht gu, "ben äußeren Gottesbienft zu halten, die Beit, die Ordnung beffelben zu bestimmen, und die babei bestehenden Digbrauche ju verbeffern, die Saframente ju verwalten und die Bufanftalt zu leiten" \*); allein bieselben Bischofe, bie man aufforberte, fich ihrer ursprunglichen Rechte zu bedienen und feine papstlichen Reservationen anzuerfennen, sollten jest in all bem, mas bie Regelung bes Gottesbienftes betrifft, nur bie oberfte geiftliche Erefutiv. Behörde ber Staatsgewalt fenn, und hinfichtlich ber Che felbft die Reservationen und bas Dispenerecht ber Ctaategewalt anerkennen. Die ofterreichischen Bifcofe hatten die außere Berichtsbarteit, fonnten Gefete geben, Berordnungen über Rirchengucht erlaffen, bifpenftren, bie Diocefe vifitiren, fie fonnten bas Strafrecht üben, und fo bie gange Juriediftion ale oberfte hierarchen handhaben 46). Allein, nachdem bie Jurisdiftion bes Bapftes verneint war, fant auch bie ihrige jum Schatten herab; es war bie weltliche Regierung, welche bie Normen gu ben Bisitationen

<sup>\*)</sup> Rechberger. I, S. 188. \*\*) Rechberger I, S. 191 :c.

Bischofe als seine Organe, als bie als seine Oberbeamten in ber Kirc baher bie faiserlichen Berordnungen ren, ihre placetirten "Intimationes ftrustionen und Mahnungen beizu Allem wieder von ben betreffende Ja, man überging sie sogar, und e nuar 1787 bie Kreisamter, bie unmittelbar ben Defanen zu überme

So sollte offenbar werben, m ber göttlichen Anordnung entgegenge Ordnung in der Kirche herzustellen hatte faum angefangen, seine Bunj er schon in den eisernen Banden der bloß die angestrebten, sondern auch nicht mehr jure proprio üben konnte ner geistlichen Mandarinenschaft verl felbst nur die Schmach zu fühlen, "Nach jenen andächtigen aber gan ner, ober Manner bes Mittelmeges gefehen worben, und bie Ernennung ju Bifchofestublen bing nur von ber Sofgunft Bon Wiffenschaft, von Religionseifer, von politischen und Berfaffungefenntniffen mar baher feine Rebe; bas Leben eines gewöhnlichen Weltmanns führen, wobei fie Theater befuchten, Balle gaben, auf bas punftlichfte bie bestehenden Befebe beobachten, mit Borichlagen ober Reuerungen feiner Behörbe läftig merben, bie Unhanglichfeit an ben Monarchen gemiffermaßen zu einem Dogma machen, und von bem, mas im Auslande geschah, feine Rotig nehmen, dies maren bie Sauptforderungen, welche die Regierung ju machen ichien, und benen auch die meiften Bischöfe punktlich nachkamen". . . Beit entfernt, hinfichtlich ber Staatsgefengebung bas Beringfte für die firchlichen Intereffen ju thun, thaten fie auch bas nicht, was nach ben Gefegen ihnen ju Bunften ber Rirche gestattet mar. Bar manche magten es nicht, um ja nicht in biefem ober jenem Sinne anguftogen, die gange Rirchengeschichte ber letten hundert und gehn Jahre vortragen, ober ben neues ren Buftand bes Protestantiom fchildern ju laffen \*); überbieß voll Devotion gegen bie Prafibenten und Gouverneurs, mas ren fie fich felbft völlig fremb und ohne eigentlichen geschäfts lichen Berfehr, indem nicht bloß ber natürliche Corporations-Beift, fonbern vor Allem auch jenes Bewußtfeyn ber Ginheit und Ratholicität immer mehr verschwand. Die Renntniß bes fanonifchen Rechtes erftredte fich bei ihnen wie bei ihren Rathen oft nicht weiter, als auf die Fragmente, bie in bas ofters reichische Rirchenrecht von Rechberger fich aufgenommen finben, ihre Starfe mußte nur bie genaue Renntniß ber f. f. Berordnungen in publico-ecclesiasticis feyn. Wenn noch in ben letten zwei Jahrzehnten hinfichtlich ber Ernennungen ein befferes Suftem begann und andere Manner an bie Spite famen, die alte Rnechtichaft mar nichts bestoweniger geblieben,

<sup>\*)</sup> Nach Beibil's Untersuchungen. S. 174-5.

dinariate "ber lebendige Rosenfrang" von Sin Betrachtungen bes heiligsten Leidens unseres Strage ber Landesregierung strengstens untersage beifet, es "die Pflicht ber Geiftlichseit ift, Orts ungesehlich erklärten und ähnlichen pietist einen entgegen zu wirfen" \*). Wie in Ungart bie größere Freiheit, die sie hatten, benütten, nicht benütten, ist in diesen Blättern, Band lich geschildert worden.

So fonnten bie Bifchofe einsehen, bag ihr walt, ihre eigene Burbe und ihr eigenes Anj Mage herabsant, in welchem fie ben Primat bes abzudruden suchten.

Um fo herrlicher hat fich auch jest wiebe bes Oberhaupts ber Kirche erfüllt, ber ihm gei ber herr fur Betrus gebetet, "baß fein Glwanke, und er einst bekehrt feine Brüber fit Oberhaupt ber Kirche sollte jest auch ben wese ich oflichen Rechten wieber Anerkennung verschiede

allen feinen Begiehungen wieber gewahrt. "Mit nicht minberer Sorgfalt ift vorgesehen, bag Die Borfteher bes Beiligthumes in ber Bermaltung ihres bifcoflichen Amtes volle Kreibeit haben, fo baß fie immer mehr ber Gorge fur bas Beil ihrer Beerbe obliegen tonnen." "Erzbifcofe und Bis fcofe fonnen mit voller Freiheit nicht bloß mit bem Rlerus und bem glaubigen Bolfe verfehren, fonbern auch Birtenbriefe, Berordnungen und Befehle über firchliche Angelegenheiten fundmachen und veröffentlichen." alfo bas Placet auch fur bifcofliche Berordnungen gefallen, und bas firchliche Gefengebungerecht ber Bifcofe anerfannt. Frei regieren nun biefe ihre Diocefen, fie bedurfen hiezu nicht mehr ber Genehmigung und ber Dberaufficht ber Staatsgewalt. Ebenso hat aber auch ihre burch bas joferhinische System bedingte Stellung, das die faiferlichen Berordnungen in publico-ecclesiasticis ju verfunden und ju erequiren berufene Organ ju fenn, geenbet; fie find nun als Bischöfe, b. h. ale Sirten nicht mehr ber Staatsgewalt, fonbern bem Oberhaupte ber Rirche untergeordnet. Dag aber nun auch die Bifchofe ihre Rechte burch beren lebung mahren werben, bafur icheint bie Borfebung felbft geforgt ju haben, indem merfwurdig genug feit bem Regierungsantritt bes gegenwärtigen Raifers wohl gegen breifig Bisthumer erledigt wurden, und fo hinlanglich Gelegenheit fich bot, Die bifcoflicen Stuhle mit Dlannern, die auch ben Anforberungen ber Wegenwart gewachsen find, ju befegen.

If so im II. Artikel bas vorzüglichste Hinderniß, welsches ber bischöflichen Regierungsgewalt entgegen stand, hinsweggeräumt, und die Freiheit derselben im Allgemeinen baburch ausgesprochen, so werden im folgenden Artikel die bisschöflichen Rechte, insoferne sie vom bisherigen Systeme beschränkt waren, oder völlig barniederlagen, noch besonders bestimmt. Es heißt nämlich im Artikel IV: "Ebenso haben die Bischöse die Freiheit, Alles zu üben, was denselben zur

.., ..... gemgen Stufte approbirten Discip

a) "bie Freiheit, ju Stellvertretern, Rath lfen ihrer Bermaltung alle jene Beiftlichen g elche fie ju befagten Memtern für tauglich erad ib alfo nicht mehr gebunden, bei ber Wahl ihre ifare erft ben landesfürftlichen Confens fur bie 9 tabl einzuholen, wie es feit bem 13. Mai 1782 ngeschärft murbe. Das Gleiche gilt von ben Ra ischof ift hinfichtlich ber Bahl seiner Rathe un zi, b. h. nicht gerabe an bas Domfapitel gebund : bas Domfapitel vielfach unabhangig vom Bifc ird, alfo leicht auch Manner nicht feines Bert ibem fich befinden tonnen, fo murbe er alle Freit n, wenn er nur aus biefem Rathe und Behilfe en gezwungen mare. Dieß ward befanntlich a im Ctaatefircenthume erftrebt, indem man ben B ofen Prafidenten eines Collegiums machen wo omfapitel felbft aber werben nicht ferner meh rmittelnbes Organ zwischen bem Bischofe und ber telle bes ganbes, sonbern vielmehr als bas Draa gleichfalls nur als Bevollmächtigte bes Bischofs ihr Amt verwalten, wie die Bischöfe dieß verlangt, nicht mehr ein vermittelndes Organ der Landesstellen mit dem Klerus in publico-ecclesiasticis sehn. Da, wo nicht besondere Rechte und Gewohnheiten hinsichtlich ihrer Wahl obwalten, werden die Bischöfe dieselben frei ernennen.

Die nachfte Bestimmung IVb enthalt eines ber wichtige ften Rechte bes Episcopate, bas ber freien Aufnahme von Canbibaten in ben geiftlichen Stand. "Die Ernbte ift groß, aber ber Arbeiter find menige, bittet baher ben Berrn ber Ernbte, baß er Arbeiter in feine Ernbte fenbe" (Math. 9, 37 - 38). Der Bischof ift ber einzig Berechtigte, ein Urtheil gu fallen über Tauglichfeit und Kabigfeit ber Arbeiter, Die gur Ernbte fich melben; er allein fann prufen, ob mahrer Beruf jum beiligen Dienste vorhanden. Dieß Recht hat bas Staates Rirchenthum vor Allem beeintrachtigt, indem die Regierungen fich herausnahmen, theils indirefte, theils birefte Bestimmungen hinfichtlich ber Aufnahme ber Beihecanbibaten ju treffen, woburch jenes gottliche Recht beschränft marb. Freiheit ber Bifcofe ift unterbrudt, wenn bie Staatsgewalt fich irgendwie einen Ginfluß erlaubt, fei es, baß fie ben Bang ber theologischen Studien, die Begenftande ber Brus fungen bestimmt, ober einen weltlichen Commiffar ju ben Brufungen bestellt, die Aufnahme in die Seminare von ber landesfürftlichen Genehmigung abhangig macht, ober bie Berleihung bee Tifchtitele an Bedingungen fnupft, wodurch ber Bifchof in ber Bahl feiner Geiftlichen mehr ober minber gehindert wird. Auch in Defterreich hat vermoge bes oberften Schutrechtes bie Regierung Berordnungen erlaffen über bie Bebingungen jum Antritt bes geiftlichen Stanbes, und burch bie Errichtung ber Generalfeminare hat Raifer Joseph bem Bischof auch ben Schatten bes Rechtes, Die Canbibaten gu wählen, entzogen. Doch bavon wird ohnehin noch fpater bie Rebe fenn.

len, so sollen sie demäß ben Mitteln unt len, so sollen sie bech nicht ohne Einverständ dröstelle handeln"\*\*). Ebenso soll bei Bewilligun Titels aus dem Religionsfond bloß auf das Bklerus gesehen werden, und es werden mehrer gen gestellt, z. B. daß die Bischöse eigene Li Personalbeschreibung der Candidaten und ihren L nissen einsenden mußten, wodurch nothwendig di hörde sich das höchste Urtheil über die Besähigun ia der Bischof selbst mußte das Ansuchen um Ber Tischtitels an die Regierung stellen, b. h. er m daß aus dem Gut der Kirche der Tischtitel den zewährt werden möchte.

Defgleichen waren bisher von ber Staate Jahre ber Studien beftimmt, nach deren Berl Weihe erlaubt war; selbst hinsichtlich der Disper Irregularität des erforderlichen Alters mußte die Loon der Landesstelle eingeholt werden\*\*\*), und hin gewöhnlichen Prüfungen für die Wethen verordne Defret, daß dieselben auch schriftlich geschehen, so vesonders praktische Gegenstände der Liturale das

ben theologischen Wissenschaften zu prüsen \*). Daher wollten die Bischöfe in ihren Eingaben vom Juni 1849 mit Recht jede Einwirfung von Seite der Staatsgewalt hinsichtlich bes Urtheils über die Befähigung zur Weihe und jede Staatsprüfung ausgeschlossen wissen.

Alle biese landesherrlichen Bestimmungen sind mit bem Art. IV b erloschen. Der Bischof hat nun allein bie Zahl ber Weihcandidaten zu bestimmen, er allein hat das Recht zu prüfen und die Gegenstände zu bezeichnen, über welche geprüft werden soll; er hat feine Vorschriften von Seite ber Landesregierung anzunehmen, unter benen er die Candidaten weihen kann, befigleichen braucht er fein Ansuchen um den Tischtitel für dieselben mehr zu stellen; werden ja ohnedies die Viscosie jest die Aussicht über den Religionssond gemäß noch zu treffenden Bestimmungen sien. (Art. XXXI.)

Bur Regierungsgewalt ber Bischöse gehört ferner: c) bie Errichtung von kleineren Pfründen, wie von Pfarreien, ihre Theilung und Bereinigung, je nachdem sie es für nothig erachten. Die Bestimmungen hierüber gibt das Tridentinum Sess. 21 o. 4 de res. Dagegen galt es nach dem bisherigen josephinischen System als ein "ausschließliches Recht Sr. Masjestät jure supremi patronatus, protectionis et advocatiae", den kirchlichen Rechten unbeschadet (?) die Diöcesen und Pfarrebeirfe einzutheilen, und Pfarreien zu errichten\*\*). Auf diessen Grund hin wurde denn auch gemäß Hosderet vom 24. Oktober 1783 die Pfarregulirung in großartigem Maßstabe vorgenommen, und eine Masse Lokalaplaneien errichtet, auf Rosten ausgehobener Klöster oder durch Umwandlung der Incuratbenesicien, all dieß natürlich selbst mit völliger Außersachtlassung der Stiftungszwecke, ohne Dazwischenkunst der

<sup>\*)</sup> hofbefret vom 26. Sept. 1787, Febr. 1788. Bachmann §. 336.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I, §. 276; II, §. 82 1c. hofbefret vom 5. Febr. 1806. Pachmann II, S. 6.

rennen paven, als man Anfangs erwartet, und tant, Ansehen, Zucht und Sittlichkeit tes isolirt neistens unerfahrnen jungern Sakularklerus woren habe." So wurde nun ebenso eigenmächt ie minder wichtigen Seelsorgestationen wieder affen\*). Selbst aus dem Jahre 1843 noch erist Defret, welches dieses Recht des Regenten, Pfar ichten, als Princip vorausseht\*).

Jest ist den Bischösen wieder das ihnen weser ugesprochen, "kleine Pfründen zu errichten, Pfarrei en, zu theilen und zu vereinigen." Daß hiede insichtlich der entsprechenden Anweisung der Ei lebereinkommen der Bischöse mit Er. Majestän eird, liegt in der Natur der Sache, da Se. Dusgebehntes Patronatsrecht ausübt, und überdieß issiedtet hat, zur Ergänzung des Fehlenden beim sond beizutragen (Art. XXVI. und XXXI.). Daß ie Bischöse "nach Einvernehmen mit dem Kais eillstürlich nach eigenem Belieben versahren können ielmehr an die kanonischen Bestimmungen geweruchtet von selbst ein, da das Concordet die A

Dbwohl nichts mehr in die Augen fallen durfte, als baß es nur Sache der Kirche sei den Gottesdienst zu ordnen, so ward nichtsbestoweniger gerade in Desterreich hierin bis in's Kleinste von der Staatsgewalt geregelt und bestimmt; es war in der That nichts so unbedeutend, in das nicht Kaiser Joseph irgendwie eingegriffen, so zwar, daß Friedrich II. densselben "Bruder Sacristan" zu nennen beliebte. Im Concordat ist nun IV. lit. d das Recht der Bischöse anerkannt: "Gebete und andere fromme Werke anzuordnen, wenn es das Wohl der Kirche, des Staates oder des Volkes ersordere, ebenso Bittgänge und Wallfahrten auszuschreiben und alle andern geistlichen Handlungen ganz nach Vorschrift der Kirchengesetz zu ordnen."

Nach bem Principe bes Josephinism hatte nämlich ber Lanbesfürst vermoge bes Schutrechtes über bie Ordnung bes außern Gottesbienftes, über verschiedene Digbrauche bei gottesbienftlichen Sandlungen Berordnungen zu erlaffen, ebenfo Migbrauche abzustellen , sowie positiv bergleichen Religions. llebungen jum Behufe bee Staatswohles ju benüten \*), und beshalb eine eigene Bottesbienst-Drbnung erlaffen. Es wurde bie Beit fur bie einzelne Deffeier bestimmt, ebenso ber Segen, mann er gegeben werben burfte; ob mit Ciborium ober Oftenforium letteres zu entscheiden wurde bem Bolfe überlaffen. Es mar bestimmt Die Bahl ber Rergen, Die brennen durften; bas Opfergeben verboten. Es burften nicht mehr als brei Altare in ber Rirche fenn. Dabei aber befagte immer bas josephinische Rirchenrecht: "Die Bischofe haben ben außern Gottesbienft zu halten und zu leiten, bie Ordnung beffelben zu bestimmen, und babei bestehende Difbrauche zu verbeffern." Sinfictlich ber Bebete maren alle Bebetbucher wohl ber Cenfur ber Bischofe unterftellt, über berfelben aber machte bie Bof- Cenfur, und im Falle eines

<sup>\*)</sup> Rechberger I, §. 280-1.

ne renn auch Beamte und Confistorien bem leb infrang und anbern berartigen ftaategefährlid baften mit nicht geringerer Saft nachfpurten \*\*) Berbächtigen und Revolutionaren. Gbenfo menig äpstliche Urfunden, Indulte auf neue Undachte us ohne landesfürftliche Erlaubnig ermirten \*\*\*). ihrten nach Rom und in's Ausland überhaupt nter Maria Therefia bei Armen mit vierwochentlich rafe, bei Reichen von funf bis hundert Dufaten ge taifer Jofeph murben julept alle Ballfahrteguge und Brocessionen eingestellt. Da aber bas Ballfahrten us nicht abstellen ließ, suchte man indireft bageg en, 3. B. baburch, bag man an Ballfahrteorten Briefter als jur gewöhnlichen Seelforge nothwendi Die Pfarrer follten ihre Gemeinden belehren, daß Bnabenort einer Gemeinbe bie Bfarrfirche fei †). ichen burften fie nicht begleiten zc. Co bot man samit auch biefer tief eingewurzelte Digbrauch bei Belegenheit burch gutliche Borftellungen geschwächt ind nach gang vertilgt murbe ††). Das Abbeten ' ranges mar gmar erlaubt, ebenfo bas Beten bed &

nungen bestanden. Es unterlagen alle Ablasbreven bem Placetum; alle Ablasgesuche von Privaten hatte zuerst der Bischof zu prüfen und dann dieselben zur Ertheilung bes Placets der Landesstelle vorzulegen, und da die Lehre, daß Ablässe auch fürbittweise den armen Seelen zugemendet werden können, als eine unbegründete Lehre verworfen war, so waren auch die altaria privilegiata strengstens verpont, und es durste in Rom sein Altars Privilegium mehr nachgesucht werden.

In all biefen Gegenftanben, bie völlig nur bas priefterliche Umt ber Rirche berühren, und wozu jegliche Art von Andachten wie bas Abhalten von Miffionen gehört, haben die Bischöfe jest volle Freiheit, gang nach Borfdrift ber Rirchengefete gu verfahren. Dazu gehört füglich auch die volle Freiheit ber Berfundigung bes gottlichen Wortes. Auch hierin hatte ein f. f. hofbefret vom 4. hornung 1783 gemaßregelt, wie benn fein Bfarrer ju ben Saftenpredigten einen Briefter einer anbern Diocefe jur Predigt laden durfte ohne Genehmigung nicht bloß bes Bifchofe, fordern auch ber Polizeibehörbe\*). Ja, es wurben vom Raifer felbst bie Begenstanbe vorgezeichnet, über welche jährlich gepredigt werben mußte. 216: bie Unterweis fung über bie Pflicht bes Almosenegebens, wobei bem Bolfe ber Irrmahn, bag nur bas Sanbalmofen verbienftlich fei, benommen und beigebracht werben follte, wie all bie Difftanbe bei der Abreichung bes Almosens an die Armentaffe bintangehalten murden. Die Geiftlichen mußten - maren fle ja Staatebeamte - auch über bie Bortrefflichfeit ber Schutspoden = Impfung, ber Feueraffefurang predigen, ebenfo ben Colbatenftanb anruhmen; überbieß felbft alle weltlichen Befete von ber Rangel verfunden. Dagegen mar verboten über bie Unterscheidungslehren ju predigen, indem bie positive Religionslehre zwar behandelt werden follte, "ohne aber die minbesten Seitenblide auf Die Brrthumer ber gegenseitigen Blau-

<sup>\*)</sup> Sofbefret vom 23. Juli 1816. Bei Belfert L c. 116.

wieder guerfannt. Auch binfichtlich Dieser gab er fdriften. Go follten 3. B. Die Leiden nur ober Kilialfirche gebracht, bafelbft eingefegnet unt in ber Stille ohne Beprange, ohne geiftliches G Tragern ju Grabe gebracht werben; bas Grab eingefegnet, noch auch laut gebetet werben. bieß fur Defterreich und Galligien. Gbenfo burt liche Begrabnis g. B. von Ercommunicirten nich Rechtsfpruch verweigert werben, ber ber landesfi nehmigung unterlag \*\*). Die Communicatio is Afatholifen binfictlich ber Gottesader und bes Gli murbe anbefohlen, und bie Pfarrer beauftragt, b ber hinfichtlich berfelben wohl zu unterrichten, ur famfeit gegen bie landesherrlichen Befehle nachbri pragen \*\*\*). Wenn jest auch hierin bie Borfcbrift dengesete und ber Grundfat : quibus non comn vivis non communicabimus desunctis Blat greifen boch besondere Rechtstitel ber Afatholifen hiebei trächtigung erleiben.

Endlich ift ben Bifcofen gur Bermaltung ihres auch freigegeben. lit. d. Meningierer !!

Besammtheit ber Bischöfe gelegt. Dieß Streben, aus ber Rirche eine geiftliche Ariftofratie ju machen, mag mit ein Grund gemefen fenn, bag Provincialconcilien und Diocefane Synoben außer Uebung gefommen. Man fonnte gwar in gleicher Beife ben nieberen Rlerus burch Begunftigung ber Synoben im unfirchlichen Sinn gegen bie Bifcofe aufbringen, indem man, nach befannten anberweitigen Borgangen, bas bemofratische Element in die Rirche hineintrug. Aber baran bachte man in Defterreich nicht, hatte auch feinen Grund. biegu, ba bas Episcopalfustem gur ftaatlichen Beherrschung ber Rirche bestens biente, und bie Bischofe gegen bie Bumuthungen berfelben wenig und julest feinen Biberftand zeigten. So konnte bie Regierung Synoben in jenem unfirchlis den Sinn nicht begunftigen, und im firchlichen Sinne brauchte fie bieselben nicht zu verbieten ober zu beschränken, ba fie ohnes bin nicht gehalten werben fonnten. Daher mag es wohl fommen, daß eigentlich positive Berbote hinfichtlich ber Synoben in Defterreich nicht ergingen. Denn wenn auch bie Bifcofe Provincialconcilien und Diocefansynoben hatten halten wollen, fo maren fie tropbem, bag feine positiven. Befete fie einzuschränfen vorhanden, boch schlechthin unmöglich gewefen, indem einerseits bie fammtlichen Gegenftanbe, die auf felben jur Sprache fommen fonnten, bereits ber Staategewalt überwiefen maren, andererfeits aber auch die bifcofile chen Berordnungen, melde allenfalls verfundet werben follten, bem Beto und bem Placet, die firchlichen Urtheile ber appellatio tamquam ab abusu erlegen waren. An bie Stelle ber Provincial- und Synobalbefdluffe mar bas unüberfebbare Beer von Sofbefreten in publico-ecclesiasticis getreten, welche ben Bischöfen mitgetheilt wurden gur llebermachung an bie Seelforger, Die bann biefelben von ben Rangeln zu verfunben, und beren Berfundung wieber bie Bifcofe ju übermaden hatten \*).

<sup>\*)</sup> Raberes Schmib: Die Biethumespnobe II, 2. 235, 244 14, XXXVII.

entgegentreten werbe; nur erwarte fie, "bag Bestimmungen, nach welchen fie einberufen merben befannt gegeben, und bag bie auf felb Anordnungen, in foferne fie außere Birfu gieben, ober öffentlich fund gemacht werben fe gierungebehörben, werben mitgetheilt merben. Concordat ift nun auch bieß Recht bestätigt ftimmt. Die in ber Gegenwart möglichen find burch bie Bestimmung, bag "biefelben in beiligen Rirchengefete ju berufen und ju feiern idnitten ; bas Recht ber freien Rundmachung lungen ift bestimmt ausgesprochen; benn biefer bindung mit Urt. III. gebracht, bedingt naturl Berordnungen, Die firchliche Befegesfraft b ben ju geben, und auch biefe frei fund ju i obigen Forberungen bes Miniftere fann imn merben, in foferne fie nichte Unberes ale eine theilung wollen, mas ber Amtsgewalt ber 2 Gintrag, fonbern vielmehr bie wechselfeitige Frei thut. Gine gleiche Mittheilung wird ohnebin [doi

#### XXVI.

# Streiflichter auf die neueste Geschichte des Protestantismus.

#### XXVIII.

Der Irvingianismus und fein bisheriger Berlauf.

II.

Brvingianifche Eschatologie.

Bis hieher ift das Verhältnis zwischen der neuen Rirche und der Weltanschauung der Irvingianer, resp. ihrem Antichrist, ohne Zweisel einsach und deutlich. Eben aber an dem Punkt, wo die neue Rirche als Gesammtheit oder sichtbarer Leib in Eristenz tritt, beginnt eine weitere Frage, die uns sosort in das specifische Irvingianerthum einführt, in die Lehre von der Wiederfunft. Bis zu jenem Punkt lausen Irvingianismus und Mormonenthum parallel, sowie eventuell alle Richtungen der protestantischen Reaction, die mit einer "neuen und reicheren Ausgießung des heil. Geistes" umgehen. Auch in soferne sind sie Alle noch einig, als sie natürlich von einer solchen neuen Kirche auch ein neues Weltalter erwarten.

Rirchengrundung von Neuem anfan Beltalter anzufangen.

Ge ift baber eine ebenfo auff fache, baf alle Richtungen, welche denbegriff zerfielen, weil er ihnen ni Refultate für Die Sichtbarfeit gu lief lich alle, welche eine burch bie Beilig. ber heilige fichtbare Rirche wollten rigen Reich umgingen. Dieß bat fid ber Montaniften an bie auf bie jung ftantismus, bem eben megen feines Rirchenbegriff bie Phantasmata bes " mer befondere gefährlich waren. Die ber Rirche muß er eben läugnen, und Triumph ber Rirche über bie Welt unt Berechten in ihr. Run aber verheift ! ber Rirche Dacht und herrlichfeit über man benn bie Erfüllung biefer Berbeifu ten abgefchnittenen Zeitraum gufami

bes vor 26 Jahren schon ergangenen wiederholten Pfingstwunbers noch ganz eine unbefannte Größe ist; betrachte man
überhaupt, wie die Irvingianer selber über die völlige Impotenz und hülslose Zersahrenheit der vor dreihundert Jahren
gebornen Kirchen ihrer Umgebung sich äußern, und stelle man
Dem die von Gott der Kirche angeblich oder auch nur wirklich gewordenen Verheißungen gegenüber: so wird man leicht
begreisen, wie solche Kirchen es in der That sehr nothig haben, daß Gott ihnen durch außerordentliches gewaltsames
Eingreisen überhaupt emporhelse, geschweige denn gar zur
Herrschaft über die Erde, zum "tausendjährigen Reich."

Die katholische Kirche bagegen besitt schon Lehrbücher über beffen Beschichte. Das Bleichniß vom Senfforn und vom Sauerteig hat ihr fich langst erfüllt in der Siftorie, und wird fich ferner erfüllen bis jum Ende, wo ber Berr bas Unfraut verbrennen und bie ichlechten Fische ausscheiben wird. Die neuen Rirchen bagegen ohne Befdichte, bem verheißenen Schut wider die Pforten ber Solle ober gar, positiv, ber angeblich "verheißenen Berrlichfeit ber messtanischen Beit" gegenüber gestellt, muffen allerdings jene Scheidung anticipiren, ber Berr muß dieselbe eher vornehmen, wenn fie auf Erden noch herr und Meifter fenn follen, wie fie glauben, bag ihnen verheißen fei, und wie die Wiederholung ihres Pfingftwunders allere bings an fich schon erheischte. Bon ber naturgemäßen altfirche lichen Auslegung jener Parabeln fagen fie baber: "fie gleiche mehr bem Optimismus ber Rationaliften, als bem Glaubens. Befenntniß eines Jungers bes erwurgten gammes." bie Hoffnung, Satan felbst ju befehren ober aus ber Belt hinauszupredigen, und die Belt burch die jest vorhandenen Mittel in die Rirche hineinzuziehen, ift nicht fehr weit entfernt von dem keden Unglauben berer, welche die Berfonlichkeit Satans läugnen und die Hoffnung ber Rirche gegen einen driftianifirten Communismus vertaufden wollen" \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Rathichluß" II, 81.

Beindie nien in über tie bem par om hane un Ser rafele haire Imagianer und Mormonen d Sintier wieft, eleme we bir alter netwommilden Spirinniffen ihre ne und ge temielben Ente erichten bir fo tider Rentier bir anne und mide ligen Geifest." Die ferner Frage n tung bet annendjigeigen Reiches ielb benfinde. Dupopen filler und bir geng Kinten zu ber herbefillering bes "n perfeiten werten? auf eine meienelige Richtungen feines auseinandergeben. S bem Berhamif, in bus bie neuen Si bes herre geiegt werten. Gellen fie te meitere Entwickung für fich haben ? abe balb felber femmen, und feinen Grafel ber Spige ber Ringe? Das ift bie fra

Erfteres, besaupten bie Mermen neie beneits bas neue Weltalter, und und ihre Bielmeiberei Soldaten gerung

bort vom großen Salzsee im Westen Nordamerifa's aus; bas rum heißen fie die "Beiligen ber weitern Beltperiode." Lesteres, behaupten bie Irvingianer; ihre Rirche bilbet nicht schon bas neue Beltalter, fonbern ift nur ba jum Empfang ber unmittelbar bevorftehenden Wiederfunft Chrifti und feines fichtbaren Regimente auf Erben. Den erftgenannten Chilias. mus, "bag bie Beiligen in fterblichen Leibern vor ber Bieberfunft Chrifti und ber erften Auferstehung gur Berrichaft auf Erben gelangen wurden", nennen fie eine "teuflifche Bergerrung" ber herrlichen Soffnung. Andererseits marnen fle vor ber Berführung jener "falfchen Geiftlichfeit", bie ftatt ber "Aufrichtung bes Reiche Chrifti auf Erben ein ichon vorhanbenes Reich ber Herrlichfeit fich ausgebacht habe, ein Reich aus abgeschiebenen Seelen bestehenb, die schon vollendet und gefront mit Chrifto in ber Unfichtbarfeit triumphiren" \*). Sie felbst fteben in ber Mitte mit einem auch fcon in ben alteften Beiten bagemefenen feinern Chiliasmus, ber ftatt Giner Bieberfunft, Giner Auferstehung, Gines Gerichts ameierlei Wieberfunft, zweierlei Auferstehung, zweierlei Bericht erheischt. Denn erft im Lauf bes taufenbjahrigen Reichs unter bem fichtbaren Prafibium Chrifti und aller feiner, auch ber wiebererstandenen, Gerechten - wird, man benfe! ber Satan mit aller Gewalt ber Berführung nocheinmal losbres den und bann erft erfolgen, mas bie altfirchliche Eschatos logie lehrt.

Wir muffen auf biefen Unterschied zwischen bem feinern Chiliasmus und bem gröbern Chiliasmus überhaupt, und wie er einerseits von den Irvingianern, andererseits von den Mormonen repräsentirt wird, ober auf den Unterschied zwischen dem leiblich begriffenen Millennium hier und dem geistig begriffenen Millennium bort, bedeutendes Gewicht legen. Dieß fordert nicht nur die Gerechtigkeit gegen die Irvingianer, sondern auch die Rechtsertigung unserer selbst. Wenn nämlich

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 168.

..... the ment applied beiführung bes zweiten Paratiefe Gegentheil fieht man eigentlich Erifteng getreten. Denn fie wirb Rampf mit bem Antichrift befteh feben werben, in bie Luft entwif für fich im taufenbjahrigen Reich gerabe auf biefen Wenbepunft bie vingianischen Theorie vom Rathsc Ift bie neue Rirche einmal vor entrudt, fo werben bie "Tobten in Berechten, auferftehen und mit be "Lebenben" vereinigt; fo wird "b ftifche Leib bes herrn burch Aufer: Blieber und burch Banbelung be bem fommenben herrn entgegenge Gefellichaft zusammen wird bann ben Antichrift; "bie viel taufend Se fommen, find feine Rirche im eng "bie Rirche in biefem Ginne bes! aus allen Bolfern ber Erbe, die m haltung Gottes gesammelt und bere

funftigen bas große Werfzeug Gotte

zählen wird"; fo "ift die Hochzeit des Lammes die endliche Bereinigung aller Heiligen, der entschlafenen und der lebens den, mit Christo und die Bollendung des Rathschlusses Gottes mit seiner Kirche"\*).

Demnach bedarf die neue Rirche ber Irvingianer gur Berbeiführung bes neuen Weltaltere noch einer erften Bieberfunft, einer erften ober partiellen Auferftehung, eines erften ober partiellen Gerichts; die allgemeine Wiederfunft, allgemeine Auferstehung, allgemeines Gericht schließt erft bas taufenbjährige Reich ab ober bas gange irbifche Beitalter. Mormonen bagegen bedürfen folder Umschweife nicht, wie bie Irvingianer, welche eben ben groben Chiliasmus ober bas leiblich begriffene Millennium um jeden Preis vermeiben wollen. Die Mormonen fteben ichon im neuen Beltalter, ihre Rirche fammelt icon felbft die "Beiligen" gegenüber ben "Beiben", und wird die Berftellung bes zweiten Barabiefes felber in die Sand nehmen, Alles unter ber theofratischen Regierung ihres Brafibenten am großen Salgfee. Dafür ist benn freilich ihr taufenbjähriges Reich ein fehr handgreiflich leibliches. Um fo popularer ift es aber auch, eben in bem Mage ale bas irvingianische unpopulär ift; bie natürliche Urfache ift bort die grobe Fleischlichfeit, hier die phantaftische Beis stigfeit. Co außert g. B. ber beutschereformirte Professor Chaff zu Mercereburg in Nordamerita: "Mertwurdig ift es, baß ber Mormonismus einen weit beffern außern Erfolg gehabt hat, ale ber in intellektueller und fittlicher Sinficht ungleich hoher ftehende, burchaus geiftige und geiftliche, aber freilich nicht fo fuhne und energische Irvingismus, ber in Amerifa meines Wiffens bloß zwei fleine Gemeinben im Staate Newyorf besitt" \*\*). Uebrigens fußen beibe fich miberftreitenden Theorien vom Millennium auf dem flaren "Aus-

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm. S. 174. 198. 182. Bgl. "Rathfchluß" sc. I, 196.

<sup>\*\*)</sup> Schaff: Amerifa S. 161.

derfunft.

Die Brvingianer fühlen felbft bie eigenthut überhaupt, daß ihrer Rirche vom erften Auger ber Mormonen als verhängnifvolle Doppelgange trat. "Gie feben im Mormonismus in ber 3 monifche Carrifatur ihres eigenen Bilbes, eine äffung bes Teufels"; wenn in Folge bes wiederh Bunbers auch in ber Rirche ber Mormonen Beisfagen, bie Bunbergabe ber Rranfenheilung 2 fo find ihre irvingianifchen Rivalen weniger ge Borgange abzuläugnen, ale vielmehr "bas Ba turlicher Rrafte angunehmen, Diefelben aber auf Caufalitat gurudguführen"\*). Ratürlich muß ihr mormonifche Doppelgangerichaft bezüglich ber Lehr lennium inebefonbere bochft unbequem fenn, ur fdweigenbe Polemit gegen lettere fühlt fich aus buchern wohl heraus. Ilm fo icharfer findet fich ft tithefe hervorgehoben: fein zweites Baradies ohn gehende Bieberfunft, Auferfiehung Bericht ' befleißer

bilb Bottes in ber herrlichen Schöpfung baftanb, mit Leib und Seele und im Wiederbefige ber ihm untergeordneten Schöpfung wiederhergestellt ift. Daher fann auch nicht vor bem Tage ber Auferstehung ber Berechten und ber Sinmege nahme bes Bluches von ber Erbe, biefes alles wieber gutges macht werben, mas burch ben Gunbenfall in's Berberben gerathen ift." "Rein Menfc, ber die heilige Schrift als bie Urfunde ber gottlichen Offenbarung anerfennt und verehrt, zweifelt an ber Wahrheit, bag bie Beit fommen werbe, wo allgemeiner, tiefer und feliger Friede auf Erben herrichen wird; menige aber icheinen bieß als eine Kolge bes vorhergehenben Berichts Bottes ju erwarten; man meint im Begentheile, Diefer Friedenszustand fonne und werbe auf gang naturliche Beise und burch die schon vorhandenen Mittel herbeigeführt werben. Dem ift aber nicht fo. 3m Gegentheil; in jedem Abschnitt und in jeder Stelle ber heiligen Schrift, welche von diesem Friedenszustande handelt, geht, in unmittels barer Berbindung ale Urfache beffelben, bas Bericht Gots tes voraus"\*).

In biesem besondern, vom mormonischen unterschiedenen, Berhältniß der Wiederkunft zur neuen Kirche nun liegt die eigentliche Signatur des Irvingianismus. Die Eschatologie so zu predigen, wird der Kirche förmlich zur Pflicht gemacht; sie nicht so gepredigt zu haben, als ihre Berschuldung an dem sittlich-religiösen Berderben hingestellt. "Die Zufunft des Herrn ist die Haupt wahrheit für die ganze Zeit des neuen Bundes, wenn die Kirche in irgend einem Lande und zu irgend einer Zeit diese Wahrheit außer Acht läßt, hört sie da auf, ihr eigentliches Bekenntniß zu und vor Christus abzulegen; denn nur dadurch kann sie ihren Namen als Braut, Frau und Wittwe bekennen." Der Glaube offenbart sich insbesondere auch als diese Hossnung, "als zweisellose Zuver-

<sup>\*) &</sup>quot;Rathschluß" ic. I, 76. 206.

an Die Wiederfunft Chrifti und an fein gufunfi Erden aus ben Bergen ber Rinder Gottes "Mur in biefer feligen Soffnung ift es moglich. bem letten furchtbaren Angriff bes Untidrif "Gerade bas Spotten barüber gibt ber Apoftel Beichen an, bag nun bie letten Tage bafeien \*\* Chrifti, wo er mit feinen Seiligen regieren ! Reiche ber Belt unferes herrn geworben fenn ber Wolf und bas Lamm miteinander weiben, bem Dofen Spreu freffen foll, wo ber emige bie Bolfer ihre Schwerter in Pflugicaren unt in Sicheln ummanbeln werben: biefes Reich ift g ber Berr uns beten fehrt: "bein Reich fomme" fommt um fo gemiffer und balber, als bie Biebe erbetet merben fann, und bie irvingianifche Rirch bern 3med hat, als 3hn burch ihr Gebet balb giehen. Denn "ber Berr fieht in Betreff feines nicht fo fehr auf Beit und Stunde, ale auf bas Richtbereitfenn feiner Rirche" \*\*).

Co ift benn die gange Eschatologie ber alten ben Kopf gestellt; dieß leuchtet besonders ein, we Berhal benben 20

Leibes übergeben aus bem zweiten Weltalter in bas britte; nicht zwar in menschlichenaturlicher Beife, wie bie Mormonen, aber boch ohne ju fterben, indem fie, fobalb bie Bieberfunft erbetet ift, ohne Tob ju verflärtem Bustande gelangen und Chrifto entgegengerudt werben burch bie Luft (I. Theff. 4, 17), um mit ihm wieber ju fommen jum Bericht und jur taufende jahrigen herrschaft über bie Erbe vom neuen Berusalem und bem Lande Canaan aus. Und "nicht allein ploglich, fonbern auch unerwartet und unbemerft von ber Belt mirb bie Entrudung ber Beiligen geschehen." "Mogen also wir", fagt Br. Jafobi, "bie wir Babylon angehören, barauf gefaßt fenn, eines Tages von ber gangen Gefellschaft nichts mehr zu erblis den"\*). Die Irvingianer indeg nehmen es bamit fo ernfte haft, baß fie bie erhortatorische Bredigt ber gangen Chriftenheit barnach umgeftaltet haben. Der "Tob" ftand fonft an ber Spige ber fogenannten vier letten Dinge; bei ben Irvingianern aber nimmt "ber Brautigam" und fein "Rommen" biefe Stelle ein. Die Sinweisung auf ben erschutternben Moment bes gewiffen Tobes vermag bie Menschen nicht in ben Schranken ber gottlichen Gebote zu halten, bagegen foll jest bie verlodenbe Aussicht, Chrifti Mitregent im taufenbe jährigen Reich zu werben, ein ftarferes Motiv fenn. find", fagt tie irvingianische Dogmatif, "in einer andern Lage ale biejenigen, welche in vergangenen Beiten fich auf einen driftlichen Tod bereiteten ober heutzutage bem Tode als bem unumganglichen Abichluß ihres Lebens entgegensehen: hoffen bann vielmehr lebend erfunden zu werden, wenn ber Berr fommt, und die Frage, die wir an une felber gu richten haben, ift bie : find wir bereit, ploglich, in einem Augene blid verwandelt und bem herrn entgegengerudt zu werben ? . . find wir bereit fur bie machtige That Gottes, wodurch er und, wie einft Benoch und Glias, ploglich aus biefem Erben-

<sup>\*)</sup> Beitschrift q. a. D. G. 45 ff.

werden?" "Die Frage, ob wir bereit find, Gerichten ju entfliehen und wie Enoch und von biefer Erbe hinweggenommen und zu ber zu fterben, verfammelt ju werben, ift nur ein fur bie Frage nach unferer heiligung"\*).

Unverfennbar ift biefe Lehre, gur Sam Chriftenthums gemacht, jugleich ein treffliches fel und Bebenten bei ben Glaubigen felbft n bie ba vor Mugen feben, bag es mit ihrer neu wiederholten Bfingftwunders, trop bes neuen allen Gaben ber Wunber und Beichen bes alte ber eber rudmarte ale vormarte geht. Ebenfo ift fie ein prachtiges Aufregungemittel fur ben Berhaltniffen fcmer leibenben geiftlichen Sochi ben Dienfte fonnte fie offenbar ber gangen ; Reaction felber leiften; auch lettere bat nichte Mugen, ale ichnellen Berfall und traurigen U balb nicht mehr bie Sofgunft, politifches Intere geifdut fie aufrecht erhalten merben por ber übermächtigen Gubi-tiluia. 1, histor

sche Eschatologie wie gemacht jum Trofte für verungludte, unterliegende und impotent gewordene "Kirchen", während die mormonische Eschatologie doch wenigstens noch auf ihr neues Pfingstwunder, und dadurch auf die Sieghaftigseit ihrer Kirche an sich vertraut. "Wenn die Christenheit durch Innere Mission" (die große Beranstaltung der protestantischen Reaction) "nicht zu bessern ist, und der Herr nicht wieder kommen soll, wie soll es anders und besser unter uns werden?" fragt Hr. Böhm. Und ebendeshalb empsiehlt er die irvingianische Eschatologie als Universalmittel allen, die in gleicher kirchlichen Hossnungslosigseit der Weltlage und den kommenden Dingen gegenüberstehen:

"Neberall in der Christenheit, in allen Landen, bei allen Boltern, hören wir nur Eine Sprache über die Zeit, worin wir leben.
Bei aller sonstigen Uneinigkeit und Zerrissenheit find die Menschen darüber einig, daß die Welt in einer Kriss begriffen, daß die jehlegen Zustände unhaltbar geworden, daß wir in einer UebergangsBeriode leben, daß der an allen Enden der Christenheit ausgebrochene gestitige Kanupf zwischen Altem und Neuem, zwischen den hergebrachten und überlieferten Ideen und Anschauungen und den neu
sich bildenden ausgekämpft werden muß, und daß dieser Kanupf die
eigentliche Aufgabe unserer Zeit ist. . Wenn die Christen nicht in
anderen Stücken einig werden können, dieses Eine könnten sie alle
thun, in allen Consessionen und Parteien die Herzen zu dem herrn
emporheben und unausschörlich rusen: Komm herr Jesu")!

Der feinere Chiliasmus ber irvingianischen Eschatologie schließt — namentlich bezüglich ihres Berhältnisses zu ben Juben als einem Hauptfaftor bes zweiten Paradieses — noch etliche bezeichnenden Einzelnheiten in sich, die sich jedoch am besten aus der entsprechenden Geschichtsbetrachtung ergesben. Hier nur noch ein paar faktische Bemerkungen zur Charafteristif der Krone irvingianischer Weltanschauung. Weil

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 205.

drift wirflich zu bestehen, Die ber Irvingiane fich aus bem Ctaube machen, fobald bie Dig Antichrift angehen follen. Ghe noch biefer mi ner Macht losbrechen wirb, foll namlich bie Beiligen burch bie Luft gefchehen, und "in be einigung bes verflarten hauptes mit feinen ve bern , bie hochzeitliche Feier bes himmlifchen & feinem gefchmudten Beibe ftattfinden"\*). Ingwi ber Erbe unten "ber furge aber vollftanbige 6 driftenthums, Gottes Bericht uber bie unbuff beit"; als bie mahren Beugen Gottes merben ! bie - Juben auf Erben fenn, bie, por ber & tidrift wieber nach Balaftina jurudgebrangt, b auf weißem Bferbe wiederfommend feben wer gange verflarte Rirche, b. i. bie geftorbenen ( Der erften Auferftehung und bie lebend Entrudt Man fühlt wohl bie eigenthümliche Ironie! 2 Broingianismus ift mir nichts bunfler, ale bie welcher ein neues Pfingftwunder nothig gemei für bie Rirche, beren aanze Aufgabe nur bioaß 1 missall factors

bem lebergang aus bem gegenwärtigen Beltalter in's taufenbiahrige Reich fatt, fo biefer zweite bei bem lebergang aus bem taufenbiahrigen Reich in's jenseitige Simmelreich. Wie jene erftere Schwierigfeit fur ben groberen Chiliasmus ber Mormonen nicht besteht, so auch biese zweite nicht; bagegen find beibe für ben feinern Chiliasmus unvermeiblich, weil eben hier nicht die neue Rirche an fich neues Weltalter wirft, fonbern bie eigentliche Wieberfunft. Die Irvingianer machen es ber Rirche bes jegigen Weltalters jum Bormurf, daß es ihr nicht gelinge, "die Welt burch die jest vorhanbenen Mittel in die Rirche hineinzugiehen." Aber fiehe ba! es wird dieß auch Christo in feiner Sichtbarfeit felbit, fogar im taufenbjährigen Reiche noch, im großartigften Dafftabe mißlingen. "Diefe gufunftige Beltordnung", fagt bie Irvingianer-Dogmatit felber, "bildet ben Uebergang gur allgemeinen Auferstehung und jum endlichen und letten Bericht; es wird bem Satan gestattet, noch einmal feine Dacht an ben Bolfern ju versuchen, die mahrend ber taufend Jahre bie Segnungen bes Reiches Chrifti genoffen haben, und es gelingt ibm, unter ihnen einen großen Abfall ju bewirfen; fie umringen bas heerlager ber heiligen und bie geliebte Stadt, und werben vergehrt burch Feuer aus bem Simmel von Bott. Diefer Abfall wird ju ben vorausgegangenen ben letten, großartigen Beweis ber Untreue und Unbuffertigfeit ber Menschen, ber Macht und Lift bes Satans und ber Alles überwindenden Rraft und Beisheit Gottes hingufugen muffr. Bohm felbft fieht fich ju ber Bemerfung veranlaßt: "viele mogen fich wundern, bag eine Berführung berjenigen Bolfer möglich fenn wird, bie Gott mit feinen Cegnungen taufend Jahre überschüttet, und in beren Mitte ber Berr fein Reich aufgerichtet hatte. Wir wollen feinen Berfuch machen, biefe Doglichfeit ju erflaren, begnugen uns vielmehr bamit, ben Ausspruch bes gottlichen Bortes zu glauben" (S. 201).

und für jedes Moment ihrer Wiederfunfts Stellen für Eine bereit haben. Auch bei nicht etwa bummer Pobel, fondern mitunte gelehrte, fehr angesehene Leute, die feines Saufes verbächtig find.

III.

Brvingianifde Gefdichtebetrad

Unläugbar bezeugt eine lange Reihe neu gen von auffallendster Natur und meistenthei Umfange auf dem Gebiete religiöser Schwämas wie ein sinnverwirrendes Miasma in liegen muß. Die rapid um sich fressende driftlichen Gesellschaft ist es, der dieses Mia und in der erstidenden Beslemmung der son in der ahnungsvollen Angst vor brohender "driftlichen Institutionen" in aller social-polit athmen uppersicherts Giana elbe mit

Angehörigen beiligen Rirche. Doch scheint feine biefer Richtungen eine trübere und verzweiflungevollere Anschauung von ben Buftanben ber gegenwärtigen Chriftenheit zu verrathen, ale eben bie irvingianische. Die anbern Richtungen benten alle auf eine burch irgendwelche Wiederholung bes Bfingft-Bunbers nen ju grunbenbe Rirche ju bem 3mede, bamit bann biefe felbft gur Befferung ber Beltguftanbe fich bethatige; nur bie Irvingianer erwarten von ber ihrigen feine Geschichte, feine Entwidlung, feine Umgestaltung ber Dinge mehr, außer bag fie lieber heute als morgen bie Wieberfunft bes herrn berbeibete. Und boch find die Mitglieder ber Sette meiftens febr madere, eifrige und thatige Leute. Dan mag bie Bemalt ber Eindrude ermeffen, wenn man g. B. bedenft, daß ein Mann von der unbestrittenen Redlichfeit. innigen Frommigfeit, tiefen Gelehrsamfeit und philosophischen Meifterschaft eines Thiersch zur irvingianischen Cochatologie fich befennen, von baber und von ihrer neuen Offenbarung fein "Beftes", mas er habe, gewonnen ju haben ertlaren fann.

Indes sinden wir die Anschauung der Irvingianer doch auch sonft noch einmal in der Rirchengeschichte vor und zwar, bezeichnend, schon im zweiten Jahrhundert driftlicher Zeitrechenung, in jenen blutigen Tagen, wo die junge Stiftung der Rirche unter den unablässigen Schlägen heidnischer Wuth und der um so mehr unvermeidlichen inneren Zerrüttung nicht mehr widerstehen zu können schien. Ich meine den Montanismus. Die durchgehende Aehnlichkeit ist in der That so schlagend, daß man versucht seyn könnte, den Irvinsgianismus für einen einsach wieder aufgewärmten Montanismus zu halten. Hier wie dort dieselbe Wiederholung des Pfingstwunders und Erweckung der Wundergaben aus der Apostelzeit überhaupt; dieselbe Nähe der Wiederfunst, als der ren Schauplaß von den montanistischen Prophezien bereits die

neuen Kirche als Anftalt ermu Rirchen-Ibce bis in die Gingeli mus ging an ber Biberlegung gottlichen Leitung in ber Rirche feitbem alle einzelnen Saftoren, niemus gemein find, fo gufamm bes lettern felber.

Be für fich gwar wirften je Ginbilbung von einer burch bie & ligen fichtbaren Rirche, junachft gewaltigen Schisma ber Donatif mus, groberer und feinerer, ment Unterbrechung. Wir werben feben gangliche Berberben ber Rirche von ber romifche Raiferthron, und mit Weltherrichaft ihr beigefallen mar; fie, habe bie herrliche Soffnung b gang aufgehort. Gie haben recht; vi ftifche Trabition abgefchnitten, und f die

verehrten ober beneideten. Abermals wogten nun jene beiben Kaftoren burcheinander, bis die Reformation. soweit sie reichte, Die fichtbare Rirche als Anstalt fturate. Die "Un» mittelbarteit bes Banbes zu Chrifto" ward jest bergestellt, ber Menfc uber "bie Bermittlung ber Rirche" hinausgehos ben, "bas Befen ber Rirche als Berhaltnig von Autorität und Unterwerfung" abgethan \*) - und die natürliche Folge mar, daß nicht nur jene beiden Saftoren mit neuer, bisher unerhörter Gemalt auftraten, sondern auch der britte wieder bingufam. Diefer britte Kaftor aber ift: Die Bratenfion unmittelbar gottlicher Leitung, naturlich nicht mehr ber Rirche, fondern der Einzelnen, die neuen Offenbarungen, die Bripatinspiration. Die Sache mar um fo bebenflicher, als alle die brei Kaftoren bes alten Montanismus jest, nach bem Sturg ber fichtbaren Rirche ale Anftalt, fammtlich und jes ber einzeln feine legitime und unwidersprechliche Berechtis gung hatten.

Nur daß der volle Montanismus, oder die organische Verbindung dieser drei Faktoren im vierten, für den Ausgenblick der Glaubensspaltung nicht auch noch möglich war; denn nachdem man die sichtbare Kirche als Anftalt eben versworsen hatte, konnte man doch nicht wohl in demselben Mosment auf den Gedanken kommen, wieder eine neue sichtbare Kirche als Anstalt haben zu müssen. Eine förmliche Wiedersholung des Pfingstwunders blied daher in der Reformationszeit noch unbegehrt, und erst dem Jahre 1830 oder den Irvingianern und Mormonen vorbehalten. Inzwischen war es naturgemäß, daß man mit dem falschen Begriff einer von Unten sich erbauenden Kirche alle möglichen Erperimente durchmache, und mit allen kläglich scheitere, wie wir Eingangs gesehen, daß endlich auch richtig geschehen ist. Sonst aber und abgesehen von der eigentlichen Kirchengründung von

<sup>\*)</sup> um immer mit orn. Stahl ju reben!

Dben burch bas wieberholte Bfingftwunder ift meber im 3rvingianismus, noch im Mormonismus ein wefentliches Doment ju finden, bas nicht auch fcon unter ben mit bem Collectionamen ber Biebertaufer aufammengefaßten reformatorifden Ceparatiften thatig gemefen mare. Die neuen Offenbarungen, die Rirche fichtbar und heilig burch bie Beiligfeit ihrer Glieber, ben Chiliasmus beiberlei Art, ben grobern und ben feinern - Alles finben mir in reichfter Das nigfaltigfeit wieder in ber Beriobe von Thomas Munger bis Johann Bodhold, ben Bionifden Konig von Dunfter. 3nd. besondere tritt Die Lehre von Der "Bieberfunft" in gang irvingianifdem Ginne bei Sans Sut, einem ber bebeutenbe ften Tauferhauptlinge, icon unmittelbar nach bem Bauern-Rriege normgebend auf, mahrent andere Fraftionen bas Dillennium in ber Beife auffaßten, wie fie jest bem Dormonismus entipricht, und bamale im Dunfter'iden Bion ibre porläufige Realifirung fanb. Begen bie lettere Richtung mar es, bag Sut behauptete: "werbe fein leiblich, fonbern ein geiftig Reich werben." Daher ftellte auch Sut Die Lehre vom "Gericht" voran, "bas ber Berr halten werbe", und nannte fich ben "andern Roe" und ben bei Amos am 3. verheißenen Bropheten por bem Enbe. "Mit vielen Doctoren und anbern Belehrten", fagte er, "habe er bie Schrift mehrmals überlegt, bie ihm jugefallen feien und angezeigt, baß fie bie Befdrift bom Berichte bes herrn nie batten alfo boren auslegen und verstanden, wie er Sut ihnen bie ausgelegt und bavon geredet hatte; er muffe aber auch bavon reben und fonne nicht fcmeigen; benn Gott ber Berr habe ihm foldes burch feis nen Beift angezeigt, und er miffe, wie es geben merbe bis an ben Tag bes Berrn." Wirflich unterscheibet auch Sut gang beutlich zweierlei Bericht, alfo, wie es iceint, auch zweierlei Wieberfunft und Auferftehung. "Das Urtheil vom End ber Belt", lehrt er, "bas fei getheilt in vier Theile: vom Bericht über bas Saus Gottes, vom Bericht über bie

Belt, von der Bufunft und von ber Auferstehung; man von foldem rebe, und bas in einen gangen Berftanb bringe, fo mochte man bas verfteben; es werbe aber feiner fommen, ber andere bavon im Grund fonnte reben." "Die Beiligen wurden guvor alle gerftreut und probirt werben, und julest wurde fie ber herr alle wieder jufammen verfammeln und mit feiner Bufunft bagu fommen; allba murben bann bie Beiligen ftrafen bie Anbern, nämlich bie Gunber, bie nicht Buß gethan, ba mußten bie Pfaffen, bie falich geprebigt, Antwort geben ihrer Lehr und bie Bemaltigen ihres Regimente ic.; item alle bie, Die jebo in Diefer letten Beit Buß thun, beständig und überbleiben, und nicht umfommen bis an's Enbe, bie werben nach bem Tag und Gericht bes herrn bas Erbreich befigen, regieren und nicht fterben, wie in ber 1. Epiftel zu ben Corinthern am andern Capitel gemeldet wird" \*).

Seit der Zeit, wo hut auf Grund der reformatorischen Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo die Schrift mehrmals überlegte, ward sie auf Grund derselben "Unmittelbarkeit" immer wieder "mehrmals überlegt", und wir müßten die Geschichte aller protestantischen Sekten schreiben, wenn wir alle die Knotenpunkte der Tradition genau verfolgen wollten, in der die Joeen des Chiliasmus, der Privatinspiration und der durch die Heiligkeit ihrer Glieder heiligen sichtbaren Kirche herabliesen bis zum Jahre 1830, wo die Irvingianer den vollen Montanismus abermals in Scene setzen. Es war derselbe Instinkt einer furchtbaren Krisis, der diesen wie sene \* trieb. Und zwar entsaltet dieser Instinkt gerade seit drei Decennien eine seit Resormationszeiten nicht mehr, und selbst unter den Wehen und Nachwehen des dreissigighrigen Kries

<sup>\*)</sup> S. bie hut'fchen Berbersprotofolle bei Jorg: Deutschland in ber Revolutionsperiode von 1522 bis 1526. Freiburg 1851. S. 699 f. 740 ff.

ges nicht in foldem Dage erhorte Dacht. Mus bem vorigen Jahrhundert gelangten nur ein paar folder Geftenbilbungen berüber, namentlich in Nordamerifa ein fcmachliches und beidranfteftes Dafenn fortichleppend, welche an ben Ginen ober ben andern Saftoren bes gewaltigen Phanomen's participiren. 3ch meine bie Chafer und bie Smebenborgianer. Dagegen nahmen feit brei Benerationen nicht nur bie mache tig anschwellenden baptiftifden Richtungen und Die verfcbiebenften Fraftionen ber protestantifden Reaction überhaupt mit ihrer Cehnsucht nach "neuer und reicherer Ausgiefung bes beiligen Beiftes" perhaltnigmäßige Farbung an; nicht nur folgte barin neueftens bie graffirende Daffe ber nefromantifchen Spiritualiften, beren Babl in Amerita bereits auf eine volle Million angegeben wirb, mit ihren Tobten - Drafeln, Die aus ber Erbe ein "meites Barabies" machen follen; nicht nur harren bie Refte ber alten Bietiften, Die "Stillen im lande" von ber paffinen Ecclesiola in ecclesia \*) burch gang Deutschland, wie bie Darboften unter ben ichweigeris ichen, romanifden und transoceanifden Beoteftanten in firdenlofer Berftreuung ber naben Bieberfunft entgegen; es ift in ben Irvingianern und Mormonen auch noch ju forms lichen Rirchenbildungen gefommen, und neueftene erft fangen bie Soffmannianer in Burtemberg an, nach bemfelben Biele ju ringen.

Sie haben sammtlich Gine Grundanschauung miteinansber gemein: Chrifti tirchengrundendes Wert ist fur's erstemal entweder vereitelt worden, oder es war von vorneherein nicht für die ganze Dauer der jetigen Welt bestimmt. Die erstere Fassung schlägt meistens entschieden vor. Zedenfalls wird bas gegens wärtige Christenthum noch in der Zeit so gut ein Ende nehsmen, als einst der ja gleichfalls "ewig" genannte Bund mit Zuda ein Ende genommen. Es muß also auf diese christliche

<sup>\*)</sup> Bgl. Sifter.spelit. Blatter Bb. 36. G. 1045 ff.

Beriobe ein neues Weltalter folgen. Und um über bas Wann, Bie, Bo? und über bie Bedingungen beffelben Ausfunft gu erhalten, fest man fich eben über bie Bibel, und "überlegt mehrmals bie Schrift", wie bereinft auch bie Taufer gethan. Seine individuelle Weltanschauung wendet man ale bas unfehlbare Urim und Thumim auf bie Bibel an, und je nach bem Befund gestaltet man bann feine Betrachtung ber Beichichte driftlicher Rirde. Co haben freilich icon bie Reformatoren felbft es angegangen, und find bie Refultate nicht gleichmäßig ausgefallen, fo ift wenigstens im Brincip allen benen, welche von bem gefunden Begriff ber fichtbaren Rirche als gottlicher Unftalt abgefallen find, Die Grundanschauung gemein: baß bie in Chrifto angefangene gottliche Seilsofonomie nicht nur an ben Gingelnen, fonbern auch in ihrer Totalitat burch bie Einzelnen ju Schanden werben fonne. Raturlich - macht ja, nach protestantischem Rirchenbegriff, "nicht bie Rirche Chriften, fonbern bie Chriften bie Rirche"!

Befanntlich hat icon Luther erflärt: bie reine Lehre bes Evangeliums fei bereits unmittelbar nach ber Apostelzeit untergegangen. Wenn er barin nicht zugleich auch eine Stos rung und ben Ruin bes gangen gottlichen Beileplance fah, fo war bas eben nur fein Mangel an Entschiedenheit und Consequeng. Die Geften und Separatiften feiner religiofen Neuerung maren von jeher confequenter. Wenn 1500 Jahre lang ber Antichrift ale Rirche regieren fonnte, fo burfte man barin gewiß eine fo letale Unterbrechung ber Beileofonomie bes Erlofers erfennen, daß mit Fliden und Ausbeffern bier nichts mehr, fondern nur mit einem Reubau geholfen fenn fonnte. Gin folder Reubau mußte aber nothwendig abermale eine neue Beltperiode beginnen, wie die erfte Rirchens Grundung gethan. Daber die auf protestantifdem Boben überhaupt fo ungemein ftarte Reigung jum Chiliasmus und bie fo außerordentlich gewöhnliche Sucht und Reugier, bie nabern Umftanbe eines neuen Weltalters ju erfahren. Ratur-

lich wendet ber Protestant Bebufe folder Erfundigung fich an bie Bibel, und ihrem Ctubium, im innigften Bechfelbeauge mit ber vorgefaßten Beidichtebetrachtung, entfließen bann bie faleibolfovifchen Combinationen bes manigfaltigften Chili= asmus. Je ichwerer bie Beiten, befto fruchtbarer naturlich biefe Quelle. Aus bemielben Grunbe erflart fich bann auch bie gang allgemeine Bewohnheit ber protestantischen Bibel-Lefer, an ben einfach ergablenben Theilen ber Schrift raich porbeizugeben, um bagegen gang in bie Bucher und Partien ber Bibel fich ju vertiefen, beren Ginn ber bunfelfte, beren Bilber bie vielbeutigften finb, in Die prophetifchen bes Alten Teftamente und in bie Offenbarung Johannis. Daber find auch, in England und Amerifa namentlich, Die Schriften über bie Apofalppfe fo ungemein gablreich; alljährlich rechnet bort wenigftens Giner ben jungften Tag bis auf Monatebatum und Stunde aus, wie erft Dr. Chumming in London wieber gethan; und mit welcher Begierbe folde Literatur verfcblungen wird, beweist ber Umftanb, baf fie baufig brei bis vier Auflagen erlebt. Die Methobiften, Calviniften und bie "Frommen" überhaupt in Solland und in ber Schweiz leiben an berfelben Gucht, in ber Regel bilbet bei ihnen folche Literatur bie Abendlefture \*). Ghenfo erflarlich ift, bag gerabe in ben Landern, mo ber compatte Brotestantismus am meiften in Dugenbe von Geften und Rirchlein gerfallen, beren feine fur fich ju gehöriger Macht ju gelangen vermogend ift, bie prophetifche Bibelforfdung am üppigften floriren muß.

Co lagt man die gewiffen Wahrheiten driftlicher Offens barung bei Ceite und wirft fich eben auf die, beren Ginn nach bem Willen Gottes uns verschloffen bleiben foll, bis

<sup>\*)</sup> Bgl. Alfred Maury's aus englischen und amerikanischen Quellen gearbeiteten Aufsatz Sectes religieuses au XIX. siècle. Les Irvingiens et les saints du dernier jour in der Revue des deux mondes. Sept. 1853. p. 961 ff.

fle von felbst lebendig werben in und mit ber Beit. ber That racht fich auch ber undriftliche Borwis und ber vollig judifche Standpunkt auf eine fast ergopliche Beife, que nachft icon burch eine eigenthumliche Berwidlung biefes neuern Chiliasmus mit bem jeweiligen Bolfe ber Juben und mit bem lande Balaftina. Letteres ericheint nun auch fur bie noch bevorftehenbe driftliche Weltordnung wieder als bas land ber Berheißung, und bie Juden, nachbem man bie gange Entwidlung ber driftlichen Bolfer feit achtzehnhunbert Jahren bem Untichrift bahingegeben, ale ber Rern und Dittelpunft bes neuen Reichs Gottes. Co richtete icon ein Theil ber alten Wiedertäufer bei ben Blanen auf "Sammlung ber Beiligen" ihre Soffnungen beständig nach Dften, bie endlich ber Täufer Augustin Baber, ein Augeburger Weber, von beutzutage murtembergischen Territorien aus, bereits formlich mit ben ichmäbischen Juben in Berbindung trat, um als Juden - Ronig in Jerusalem die Erbmonarchie bes taufendjahrigen Reiches ju grunden, eines Reiches, "bas Juben, Beiben und Turfen in gleicher Beife umfaffen follte." Inspettor Soffmann ju Ludwigeburg, gleichfalls in Burtemberg, ber in biesem Augenblide bas "Bolf Gottes" nach benfelben Principien ju reconstruiren gebenft, ift mit ben Ginzelnheiten noch lange nicht foweit voran, wie Baber icon im 3. 1530 war. Doch vernimmt man, bag bie Juden felbft wirklich wieder, wie ju Babers Beit, viel Intereffe nehmen an Brn. Soffmann's diliaftifden Blanen. Uebrigens fei Dieß - bemerkt foeben ber Badler "Beibenbote", beffen eigene gange Sehnsucht nach ber "Aufrichtung bes Ronigreichs Jefu" in Palaftina geht - nur die Wiederholung eines Irrthums, "wie berfelbe in ahnlicher Beife fcon ofters und auch noch im 3. 1817 und 18 bagemefen, wo viele unserer murtembergischen Bruber nach Gubrufland auswanderten, um bem Schauplat ber letten großen Entwidlungen (Balaftina) möglichst nahe zu fenn, bafür aber meift nur Roth, wielen bie Juben eine große Rolle; bie Be Seiligen im neuen Berufalem am Salafee mit alten Berufalem bes Landes Kanaan wird ber Sobepunft bes mormonischen Millenniums feyn.

Bufte man bie Quelle biefer diliaftifden C nicht ohnehin, fo mußte man fie boch por Mile pingianifden Dogmatif flar erfennen. Alle jene und inebefonbere bie Irvingianer, entnehmen b ihr aus ber Apofalppfe ernirtes taufenbjabriges Alten Teftament, ben an bas Jubenvoll ergangen iden Beisfagungen und bedingungemeifen Berbeifu alle muffen gang natürlich in alter Rraft wiebe nadbem bie achtebnbundert-jahrige Befdichte ber noch weniger gilt ale nie bagemefen. Daber bie vom Brvingianismus jugebachte Rolle. Es banbi nicht etwa blog um eine allgemeine Befehrung wie man gewöhnlich meint, wenn es bei Sofea werben fich in Kurcht bem Beren und feinen G in ber letten Beit"; vielmehr wird Gott, nachbei ftenbeit ihre Mufache 111

bem and

jest von ber unsehlbaren irvingianischen Eregese billig corrigirt. Es ift aber hier nicht ber Ort, die Monstruositäten einzeln zu erörtern, welche eine folche Eregese bezüglich aller Aussprüche bes Alten Testaments über die nahern und fernern Schickfale bes Judenvolles zu Tage fordert: uns genügen die chiliaftische eregetischen Resultate.

Sie lauten: nachdem die Rirche ber Beiligen vor ber losgelaffenen Buth bes Untidrift in bie Luft entwischt, und alle Ueberrefte driftlicher Weltordnung, b. i. "Babel" vom "Thier", vernichtet fenn werben, bleiben die Juden als bie einzigen mahren Beugen Gottes auf Erben noch übrig. Bon bem Butherich nach Balaftina gejagt, werben fie Ungefichts bes in Berrlichfeit wiederfommenden Berrn befehrt, Berufalem neu erbaut, der Tempel und ber Thron Davide wiederhergeftellt, und alle Berheißungen ber Bropheten über ben Glang ber letten Tage Afraels buchftablich erfüllt; Die altteftamentlichen Gerechten aus der erften Auferstehung werden den Abel bes neuen Reiches Chrifti in Balaftina bilben, bie Braut aber (bie irvingianische Rirche ber Beiligen) fist mit Chrifto auf dem Thron; die Apostel auf zwölf Thronen richten bie gesegneten Stamme Ifraele, Juden geben mit dem Evangelium unter die Beiden. Ja, wenn ber Catan, tropbem baß Die Ronige ber Beiben fommen, um ben Ginen fichtbar herrfcenben, glorreichen Konig in Rangan anzubeten - bennoch nach taufend Jahren wieder fo übermachtig wird auf Erben, baß er bis jur Belagerung ber heitigen Stadt vorruden wird: fo ift bie irvingianifche Dogmatif nicht ungeneigt, biefes Beheimniß burch ben fast ausschließlich jubifchen Befit aller ber taufendjährigen Berrlichfeit aufzuklaren. "Es ift wenigftens zweifelhaft, ob die Begenwart Chrifti und feiner verflarten Beiligen mahrend ber taufend Jahre allen Bolfern ber Erbe ju jeder Beit und auf gleiche Beife erfennbar fenn wird, ober ob nicht vielmehr bas judifche Bolf bagu berufen ift, bas Bolf ju fenn, in beffen Mitte bie Berrlichfeit bes herrn fich vorzüglich offenbaren wirb" \*). Unter biefen Umftanben wird man es nur natürlich finden, wenn die Irvingianer fich auch bereits Mühe gegeben haben, die heutigen Juden für ihre zufünftige Herrlichfeit auf Erden vorzubereiten und fie von der Rolle zu unterrichten, die ihnen als den Trägern des Chriftenthums der neuen Weltperiode bevorsteht \*\*).

So burften wir benn ber hillaftischen Geschichtsbetrachtung im Allgemeinen, wie sie als mißgeborne Frucht aus ber Bermischung entsprechender Weltanschauung mit der Bibel neuestens immer wieder hervorgeht, bereits eine bestimmte Gestalt abgewonnen haben. Hinfort entwidelt sich diese Gesschichtsbetrachtung auch selbst wieder in steter Bermischung mit der Bibel. Nicht umsonst klagen die protestantischen Gegner der Freinglaner bitterlich über deren "große Gewandtheit in willfürlicher Schriftauslegung." Nachdem einmal die normsgebende Errungenschaft der sirchenlosen "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo", die Hr. Stahl als das politische Princip des Protestantismus rühmt, erobert war: stand es allen ihren Anhängern wohl an, die Bibel literaliter zu verstehen und den Buchstaben der Schrift als Orafel zu traftiren. So

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm G. 201; vgl. "Rathichlufi" 1, 244. 248. 261.

<sup>\*\*)</sup> Erst im vorigen Jahre trat ein jubifcher Convertit, Ramens Dr. Bimpel, als "christlicheifraelitischer Missonar" in ber Schweiz auf, Er erklärte, burch ben Mund bes Apostels John Broe in England berusen zu seyn zur Predigt bes Evangeliums von ber Wiederkunft. Da nämlich "mit furchtbarem Erust und schnellen Schritten bas zweite Erscheinen bes herrn Jesu Christi auf dieser Erbe, und zwar nach ber heiligen Schrift nunmehr in Macht und herrlichseit herannahe" — so habe der herr seine Boten über den ganzen Erdball ausgesendet, um sein Bolk Ifrael, die Nachkommen ber ganzen zwölf Stämme, die 144,000 zu sammeln, welchen die Berheisungen der heiligen Schrift gälten. — Aus der Jimpel'schen Eingabe an die Reglerung von Luzern. Stuttgarter Bolkswellst vom 11. August 1855.

thaten benn auch die alten Wiebertaufer gang confequent und thun bie neueren Baptiften bis beute, beibe entgegen ben neu erfonnenen "Glaubene-Analogien" ber Reformatoren; fo thun namentlich auch die Irvingianer, inbem fie bas Bibel-Wort absolut buchftablich ober boch nach einem möglichft finne lich handgreiflichen Berftande auffaffen. Dabei ift es ftets ihre vorgefaßte fpecififche Ginbilbung von ber gottlichen Beileöfonomie, was ihnen Regel und Richtschnur bietet, und fie fonnen fo mit Recht fagen, daß ihre Aufgabe vorzuglich fei, bas bisher "außer Acht Gelaffene und bas Bufunftige" aus ber Bibel zu eruiren. Gie verfteben bemnach, mas vom jungften Tage gefagt ift, in ber Regel von ihrem erften Bericht; mas von ber Rirche gesagt ift, verfteben fie vom tausenbjährigen Reich; benn eine Sauptregel ihrer Sermeneutit lautet: "bie Rirche in ihrem jegigen Buftanbe ift nicht bas Reich Gottes, fonbern nur die Borbereitungsanstalt fur bas Bollfommene." In berfelben Beife gibt auch die bloß buche stäbliche Eregese ben ermunschten Ginn. Wenn z. B. Joel fagt: "ich will meinen Beift ausgießen über alles Bleifch", fo beutet bas auf ein noch größeres Bfingftwunder; benn bei ber "vartiellen" Ausgießung am erften Bfingstage maren bloß 120 Versonen betroffen; wenn es im Lobgesang Maria beißt: "alle Beschlechter werben mich felig preisen", so ift bieß offenbar in ber gegenwärtigen Rirche nicht erfüllt; also mare fcon burch biefe beiben Stellen allein die Nothwendigfeit bes taufendjährigen Reiches gefichert \*). Der gange "Rathichlus" ift ein unübertreffliches Mufter folder Schrifterflärung, und foviel zeigt bie oberflächlichfte Durchficht bes Buches, bag Bege ner, die da gezwungen find, mit ben Irvingianern bloß Bibel gegen Bibel ju ftreiten, in mahrhaft verzweifelter Lage befindlich fenn muffen.

Man fann ben Leuten mit Wahrheit entgegenhalten:

<sup>\*)</sup> Bgl. "Rathschluß" II, 2; I, 210; II, 80; I, 242; I, 245; II, 29.

fo wie von ihnen fei bie Schrift noch nie und nirgenbe ausgelegt worden, nicht einmal von Sans Sut und ben Dontaniften; allein wenn ein Protestant ju biefer Ausrebe feine Buflucht nehmen wollte, fo mare er ben Irvingianern gegenüber nur vollende verloren. Und warum behauptet ihr benn, wurben fie ermibern, Die Gufficieng und Berfpicuitat ber Schrift? Die Irvingianer felbft nämlich verwerfen biefe Behauptung auf's Enticiebenfte; erft nachdem bas licht ihrer neuen Offenbarungen und Brophetengaben in bie Bibel bineingeleuchtet, bat lettere bie irpingianische Babrbeit vom "außer Acht Belaffenen und Bufunftigen" refleftirt; bafur ift nun aber auch ber Schriftbefund ber Brvingianer bie abfolute Bahrheit. Wenn fie wohl auch heftig raifonniren gegen Diejenigen, "welche bas Bolf vom Lefen ber beiligen Schrift abjufdreden fuchen", fo fonnen fie boch feine andere Schrift meinen, ale bie von ihnen bereits ausgelegte. Denn im llebrigen raumen fie bereitwillig ein, baß 3. B. "fein Buch ber Schrift und mehr bie Ueberzeugung aufbringe, wie gur Erflärung beffelben ein fpecielles Licht von Dben nothwendig fei, ale bie Offenbarung Johannis." "Solange bas Bropheten = Umt in ber Rirche noch unter bie abhanben gefommenen gu gablen ift, fo lange muß biefee Buch auch noch als ein verfiegeltes angefeben werben"\*). Run aber enthalt gerabe die Apotalopfe bie "Sauptwahrheiten" bes Rathichluffes Bottes; um fo nothiger ift baber bie Bieberermedung bes Bropheten-Amtes. Richt fo faft ihrer eregerifden Runft, als ihrem neuen Bropheten - Umt rubmen alfo bie Irvingianer nach : bag baburch bie Schrift, befonbere bie bunfleren Theile berfelben, auf's Berrlichfte gebeutet merbe. "Die Bropheten", fagen fie, "find ber lebenbige Commentar ber Edrift. Bei ben öffentlichen Gottesbienften, beim Borlefen ber Schrift und in ben Saufern einzelner Mitglieber ber Gemeinbe murben

<sup>\*) &</sup>quot;Rathfchluß" II, 270; bgl. I, 18.

burch die Beisfagung wie Ströme des prophetischen Lichts auf das geschriebene Wort geworfen, so daß die heiligen Bü-cher, und namentlich solche Theile, die die dahin wie ein todter Buchtade erschienen waren, wahrhaftig ein lebendiges Wort wurden. Wie ein Licht, das an einen finstern Ort hinscheint, so brach das seste Bort der lebendigen Weissagung hervor und verbreitete Licht über alle Weissagung der heiligen Schrift. Den Propheten gibt der Herr das göttliche Licht zum Verständnisse seiner Wahrheit, zur Enthülung der Geheimnisse seines geschriebenen Wortes").

Br. Jafobi fpricht fich über bie eregetische und theolos gifche Qualifitation ber Irvingianer überhaupt fehr befpeftirlich aus. "Die Irvingiten", fagt er, "verrathen ein folches Bemifch trodener Ruchternheit und Plattheit mit beschränkter Schwarmerei, eine folche Berabziehung großer Dinge in's Armselige und Rleinliche, eine folche Berhohnung alles Deffen, was fonft fur bie Grundbedingungen ernfter Biffenschaft und Schrifterfenntniß gilt, ja auch größtentheils einen fo auffallenben Mangel an allgemeiner Bildung und zugleich einen folden Bettelftolg auf die eigene Mifere, bag ihre Gigenthumlichfeit, wenn icon ber Montanismus eine Carrifatur bes Chriftenthums ift, nur einer Carrifatur bes Montanismus ähnlich fieht "\*\*). Hr. Jafobi mag, wenn man etwa ben gelehrten Thiersch ausnimmt, recht haben. 3mmer aber fteht hier Bibel gegen Bibel im Rampfe, und bagu haben bie 3rvingianer noch bie unfehlbare Auslegung burch ihre orbentlichen Bropheten voraus.

In ihrer Stellung freilich unter Richtungen ihres Gleischen entgeht ihnen auch ber lettgenannte Bortheil. Denn jene Richtungen haben alle gleichfalls unmittelbare göttlichen Offensbarungen zur Erklärung ber Bibel, nur mit bem Unterschiebe, baß bei ben Swebenborgianern und nefromantischen Spiris

<sup>\*)</sup> Bei Iselin S. 55. \*\*) "Zeitschrift" 2c. S. 44.

tualiften bie Beifter überhaupt ober abgeftorbene Geelen bie Stelle bes beiligen Beiftes vertreten. Bo alfo beiliger Beift und beiliger Beift fich wiberftreiten und einander gegenseitig "Teufel" fchelten, ba bleibt bem Ratholifen naturlich nichts übrig, ale einfach die Thatfache ju conftatiren und Die Res fultate ber fich befehbenben Brophetenthumer ju regiftriren. Bie es übrigens fommt, bag aller und jeber protestantifche, ober von ber allgemeinen Rirche abgefallene, Chiliasmus gugleich mit neuen unmittelbaren Offenbarungen umgeht, bas erflart fich nicht ichwer. Denn jeber rubmt fich eines neuen, bisher verborgen gemejenen Berftanbniffes ber Bibel überhaupt und ihrer prophetischen Theile inebefondere, fowie ber unbezweifelbaren Giderbeit beffelben, wofür benn boch felbftverftandlich bie bloge eregetifche Runft ausreichenbe Barantie nicht fenn fann. Daber finbet man baffelbe Borgeben neuer Dffenbarungen im alten Montanismus, in ber erften Biebertauferei, wie bei ben diliaftifden Geften von beute; nicht aber bei allen bas Moment ber "neuen Rirche", wie wir gleich feben werben. Die Montaniften gaben ausbrudlich als ben 3med bee Baraffet in ihren Bropheten und Prophetinen an, bag burch ibn ein befferes Berftanbnig ber beil. Schrift bewirft werbe; ebenfo thun beute bie Mormonen und bie Chafer, wie bereinft Bane But.

Wir aber burfen nun, nachbem wir alle Umftande dis liastischer Geschichtsbetrachtung nach Weltanschauung, Bibel und Paraflet erwogen haben, auf bie widerstreitenden Resultate ber genannten firchenhistorischen Untersuchungen selbst ein s, und sofort auf die irvingianischen für sich übergehen.

Die Shafer, ber Grundstod aller amerikanischen Chiliaften und Millennarier, find icon feit mehr ale hundert Jahren im vollen Besite bes taufendjährigen Reichs, bas bemnach in ihnen ben Umfang von 4000 Individuen in 18 Colonien erreicht hat. 3m 3. 452, fehrt ihre Dogmatik, mit ber Refiftellung ber papflichen Dacht und ber Bereinigung von Staat und Rirche, begann bas Reich bes Antichrift und auch die Reformation war nur "ein Riß in die Ginheit und Gewalt bes großen Drachen." Erft als bie prophezeiten "1290 Tage ber Bermuftung" um maren, ließ fich ber inamifchen aus ber Rirche wieber in ben Simmel gurudgefehrte gottliche Beift Chrifti, im 3. 1747, wieder herab und murbe jum zweitenmale Menfch in ber Englanderin Anna Lee, bemnach als zweite Eva wie bereinft als zweiter Abam. erft war bie Erlofung ber gangen Menfcheit, auch nach ihrer weiblichen Seite nämlich, vollendet und bie endgultige Rirche gegrundet, ale eine geiftige Familie unter einem fichtbaren Dberhaupte, bas fich in dem bie "Aeltern Chriftus und Anna" vertretenden Chafer-Ministerium ju Rem-Libanon prafentirt. Damit brach felbftverftandlich auch gleich bie neue Beltorbe nung an, und die Shafer leben feitbem als recipirte Burger bes gegenmartigen taufenbiahrigen Reichs. Als folden murbe beirathen und Rinder haben ihnen übel anfteben; fie freien baber nicht und laffen fich nicht freien, wie vollendeten "Beis ligen" geziemt; in Gehorfam gegen bie Dbern leben fie in absoluter Abgeschiedenheit von ben Ehren und Aemtern, Banbeln und Rriegen ber Welt, in ewigem harmlosen Frieden und in vollständiger Gemeinschaft ber Guter, in flofterliche Communitaten geordnet. Als wirfliche Burger bes taufenbjährigen Reiches bedürfen bie Bewohner ber Chafer = Rlofter naturlich auch aller ber alten Bermittelungen bes Beile nicht mehr, haben baher weber Saframente, noch Altar, webet Rangel noch Liturgie noch Rlerus; ihr Gottesbienft befteht in hupfenden Tangen und jubelnden Befangen, wobei bie wonneseligen Wollufichauer bes Millenniums fie zu burchzittern pflegen vom Scheitel bis ju ben Beben. Das Licht ber neuen Offenbarungen, welche nachträglich auch gebrudt murben, hat endlich bei ihnen die Bibel überftrahlt, fo bag einer ihrer jungften Besucher in ber gangen großen Colonie Batervliet nirgends eine Bibel ju Geficht befam \*). Dag bas taufends jährige Reich über etliche Winfel-Republifen ber westlichen Union fich nicht hinauserstredte, bas war und ift eben nicht bie Schuld ber Shafer.

Die Mormonen mit ihrem "weiten Barabies" haben indeß bie Cache gleich anfange andere angeftellt, bamit bas Millennium nicht auch bei ihnen wie bei ben Chafern unter ben Scheffel geftellt und ber übrigen Belt vorenthalten bleibe. Ihre neue Rirche foll, im geraben Wegenfat ju ber ftagniren= ben Ctabilitat ber fhaferifden, vielmehr eine recht fraftige Fortentwidlung haben. Unftatt baber alle gefdlechtliche Bermifchung ju verponen, ale ein nur bem Beitalter ber Gunbe anftanbiges Ding, beirathen fie vielmehr jeber Gingelne foviel Beiber, ale er nur gu befommen vermag, bamit bie Babl ber "Beiligen" forberlichft fich multiplicire; und anftatt gum emigen Frieden gu ichworen, predigen fie vielmehr bas Schwert gegen ben Untidrift und gegen bie "Beiben", b. f. gegen Alle, Die bereinft ber Ausbreitung ihrer neuen Beltordnung fich wiberfegen werben. Gie befigen alfo gwar fur fich bereits das taufendjahrige Reich, aber bis jest nur gleichfam in nuce, infoferne fie bie neuen Offenbarungen und bie 2Bunbergaben ber Apostelgeit gur volligen Berftellung beffelben befigen. Den ganglichen Berfall ber erften Rirche Chrifti batiren fie baber gang confequent icon von bem Momente bes Tobes ber Apoftel. Erflaren nicht, fagen fie, "bie fogenann= ten Rirchen mit wenigen Musnahmen, bag es feine neuere Dffenbarung mehr gibt, ale bie bes R. I.? Wenn aber Die im R. T. enthaltenen Offenbarungen bie letten find, fo find auch bie Berfonen, benen fie gegeben murben, Die letten von Gott Berufenen; und bort bie (unmittelbare) Berufung burch Bott auf, fo bort auch bas Reich Gottes auf in feiner Ente

<sup>\*)</sup> Dr. Bufch: Banberungen gwifden Subfon und Diffiffippi, I, 142 ff.

widlung. Die Kirche Christi auf Erben war nie vorhanden ohne gottbegeisterte Apostel und Propheten. Die heutige Christenheit aber hat sogar die Frecheit und Schamlosigseit zu sagen, sie bedürse derselben nicht; folglich sagt sie damit, sie brauche auch nicht zur Einheit des Glaubens zu kommen. Die Elemente des Aufruhrs und der Zerstörung sind tief in jedes Reich, in jedes religiöse und sociale System gesäet, welsches nicht unmittelbare und fortgesette Offenbarung zur Grundslage hat. In der heutigen Christenheit ist nur der leere Rame von Evangelisten und Hirten zurückgeblieben ohne einen Schatzten von Macht und prophetischer Ersenntniß. Folglich ist die Berbindung des Himmels und der Erde — für nahezu 1800 Jahre (d. i. die zum 6. April 1830) unterbrochen worden 1800 Jahre (d. i. die zum 6. April 1830) unterbrochen worden 1800 Betrachtung natürlich sehr summarisch.

Im geraben Gegenfat ju ben Mormonen, welche burch ihre neue Rirche vorberhand auch ohne formliche Wieberfunft bes herrn das neue Beltalter herftellen, ftehen beffalls bie in Deutschland gerftreuten Syperpietiften, ober vorzugemeife fogenannten "Stillen im Lande", und bie Darbuften. ihnen tritt bas Moment ber neuen Rirche ganglich jurud binter bas Moment ber Wieberfunft; erft biefe, glauben fie, werbe jene wieber jur Folge haben. Die Grundanschauung aber ift ihnen bennoch mit ben Mormonen nicht nur im Alls gemeinen, fonbern auch in ber fpeciellen Faffung gemein. Um flarften findet lettere fich bei ben murtembergifchen Soffmannianern ausgesprochen: bie Aufgabe ber Rirche Chrifti, fagen biefe, mar "focialer und nationaler Ratur." D. i. ber gange jubifche Socialismus, bas Jubenvolf als foldes, nicht bloß einzelne Gutherzigen, hatte Trager bes Evangeliums werben follen. Dann, erflaren jene "Stillen", wenn Ifrael im Blauben feinem Ronige jugefallen mare, hatte bas Evan-

<sup>\*)</sup> Im English Review a. a. D. p. 123 ff. 133. 272.

harren die Armen in firchenloser entgegen. Namentlich ist es bas ber, bem Irländer John Darbu, byften oder Plymouth Brüder, t bar bevorstehenden Wiederfunft (nisation nicht nur nicht förderlich wäre. Auch sie sind inspirirt, ih sich aber nur auf die Wiederfunst tesdienstes zu Bevey in der Schnstern Eindruck dieses christlichen Setimme ihrer endlosen Gestänge, Gepräge der trübseligsten Zerknir sten Erwartungen bezüglich der n

Die Irvingianer ihrerse nahe bevorstehende Wiederkunft fü Offenbarung, es ware bemnach au und consequentesten gewesen, wenr puntt ber Darbysten sich angeschauch in ber That nicht ein, wozu chen Umftänden dienen soll. Sie bloß imedlag angestiet Wir-

ber Grund fich erflart, warum ber 3med ber erften Rirchen-Gründung Chrifti vereitelt ward. Insoweit nimmt auch bie irvingianifche Befchichtebetrachtung einheitlichen Berlauf. Sobald fie aber bie vollige Bereitlung ber erften Rirchengruns bung erwiesen hat, ergibt fich ale logische Folgerung nur: entweber neue Rirchengrunbung ober fofortige Wieberfunft, nicht beides jumal. Denn bie Wieberholung ber erften Rirdengrundung hat zwar allerdings ein neues Beltalter zur nothwendigen Folge, feineswegs aber bie fofortige Bieberfunft; vielmehr legen die Mormonen ihrer Rirche offenbar viel natürlicher eine weitere felbstftanbige Geschichte und Entwidlung auch fur bas neue Weltalter bei. Irvingianifche Rirche und irvingianische Wieberfunft find baber nur fur bie irvingianifde Gefdichtebetrachtung nicht je etwas fur fic, und sobald und lettere auf die nahe Baroufie hingeführt haben wird, werden wir genothigt fenn, die neue Rirche noch eigens ju behandeln.

Die allgemein diliastische, und refp. überhaupt protestans tifche, Grundanschauung: bag bie in Chrifto angefangene gottliche Seileofonomie nicht nur an ben Ginzelnen, fonbern auch in ihrer Totalitat burch die Gingelnen habe ju Schanben werben fonnen und mirflich zu Schanden geworben fei liegt naturlich auch ber irvingianischen Geschichtebetrachtung ju Grunde. Es fragt fich nur: wann, wie, warum fie une tergegangen fei? In ber Antwort ber Irvingianer manifestirt fich ebensofehr bie eigenthumliche Beiftigfeit ihres Syftems, als bie ohne allen Bergleich furchtbarfte Berfennung bes Berbaltniffes Gottes jur Beltgeschichte. Gie antworten nicht: "weil bie Juden richt als Bolf fich jum Träger bes Evangeliums bargeboten haben", benn sie sehen wohl, bag biese Antwort bei verwandten Richtungen auf ein leibliches Millennium hinausläuft, von bem ber Irvingianismus nichts wiffen will. Sie antworten vielmehr: weil bie erften Chriften icon verfaumten, die fofortige Wieberfunft bes herrn zu erbeten, und

or ou verentelt murde. Und b berfunft bes herrn an bem Gigent terte, gefchah icon mitten in Unbers, als eben fo, fann man Brvingianer mohl faum verfteben, brudlich lehrt: "wenn bie erften fchichte ein fo ungetrübtes Bild b fange geben, fo entfprach fie auch herrlichen Befchreibung; es ift aber Rirche fich frubzeitig bie Reime ber zeigten, woburch Gott genothigt t Buchtigung heimzufuchen, ftatt fie gu ihnen verheißenen Berrlichfeit gu fü blieben nicht in ber erften Liebe unt fucht nach bem wiederfehrenden Berri bas Biel ihrer Birffamfeit a zweiten Bufunft Chrifti gu err bes fommenden Abfalls werden, un und weisfagend von den gefährlichen Gottes entgegenging" \*).

m'in he

binaus gegeben. Diese "driftliche Saushaltung" fonnte jest abermale nicht mehr fenn ale bas alte Jubenthum, wieber nichts anders, ale eine abermalige Borbereitung auf bie wirf. liche Erfüllung bes gottlichen Blanes mit ber Menicheit." "Die Rirche mar nicht auf ein jenseitiges Tobtenreich, weber für ihre innere Bollenbung, noch für ihren zufunftigen Robn und bie ihr verheißene Berrlichfeit angewiesen, fonbern Gott hatte Alles für fie gethan, mas erforderlich mar, um fie in Diefem fterblichen Leibe und in biefer gefallenen Welt auf bie plogliche Banblung bes Leibes und bie Biebervereinigung mit ihrem verklarten haupte und auf eine Theilnahme an feinem gutunftigen Regimente zu bereiten." Aber wenn auch biefer herrliche Glaube "bie eigentliche Soffnung berjenigen mar, welche bas apostolische Zeugniß angenommen", so hielt boch bie Rirche fie nicht fest. Wie bie Juden ben gefommenen Beiland im Stande ber "Erniedrigung" nicht erfannten, fo verwarf bie folgende Christenheit "fein zweites Roms men in herrlichfeit", und fo mar bas Schidfal ber Rirche entschieden. Als ficherften Beweis ihres Abfalls haben wir beute noch bie Thatfache ror und, baß fie nicht fo gut wie Weihnachten, Oftern und Bfingften ein Keft ber - Bieberfunft begeht .).

Man könnte ben Irvingianern sagen: allerdings sei jene Hoffnung und Sehnsucht unter ben ersten Christen, und namentlich ben Judenchristen, aus leicht erklärlichen Gründen sehr lebendig und sehr häusig gewesen; aber eben die Thatsache, baß ber Herr nicht wiedergekommen, sei ja der unsumstößlichste Beweis, daß jene Hoffnung irrthumlich gewesen und sie getäuscht. Allein man wurde damit bei den Irvingiamern nichts ausrichten; sie wurden bennoch jene chiliastischen Irrthumer als die christliche "Hauptwahrheit" festhalten und sagen: daß die Wiederkunft bes Herrn nicht erfolgt, sei eben

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm C. 4. 10 ; vgl. "Rathschluß" ac. II, 53 et passim.

. ..... ein ringinger, stete fich Alles bas ftand in nothwendiger ' und im engsten Busammenhange i lichen hoffnung von ber Wieberf welche bem Bolfe biefe Soffnung fährlich und barum verwerflich v man feit Jahrhunderten in ben folche Thaten, wie fie die Glaubige fiel erlebten, Offenbarung ber DR auferftanbenen Berrn in Beiden 1 berfehren follten. Co gefcah es ai bie Opferfreudigfeit und ben Bla und Befenner, bas ernfte Ringen 1 Bifcofen ber alten Beit? aber bei fcon auf bloge Rettung einzelner Ce man unter ihnen vergeblich bie recht lichen Berfdulbung, woburch bas Onabe, wie fie im apostolischen ? gehemmt wurde, und die Schufu-Cammlung und Bollenbung feiner

Die Apostel maren bie affai-

sprüchen auf den Namen eines Apostels aufgetreten ift", fo fann nicht verwundern, daß ber Baraflet feitbem fo felten geworben \*\*). Die Biscofe an ber Stelle ber eigentlichen Apoftel konnten nur bas von biefen an Lehre, Gultus, Difciplin Ueberlieferte erhalten; fo mußte "ber urfprungliche Beruf ber Rirche, burch inneres Bachethum und innere Bollendung auf die Wiederfunft Christi bereitet zu werben, vergeffen werben, und an seine Stelle die geringere Aufgabe treten, die Glaubigen in Diefer Belt möglichft unbefledt gu erhalten und fie auf ben Tob zu bereiten." Aber auch bagu fehlte icon die nothige Beiftesfülle. Die Bischofe verordnes ten jum Amte burch Sanbauflegung, aber bieß mar nicht mehr bie Sandauflegung eines Apostels, und fur bie Bis schofeweihe felbst trat jest "ber schwache Rothbehelf einer Einsetzung bes Bischofe burch mehrere feines Gleichen ein." Bubem maren feine Propheten mehr ba, burch beren Licht in ber erften Rirche bie Manner erfannt murben, die ber herr fich ju feinem Dienfte ausersehen. "Das allmählige Berfdwinden ber Gaben bes heiligen Beiftes im Laufe bes zweiten Jahrhunderts, und namentlich ter Babe ber Beisfagung, mar ein Beichen ber Dampfung bes Beiftes Gottes und ber Abichmachung bes Glaubens in ben Bemeinben; bie Bifcofe ohne die geiftliche Unterftugung, die fie im Unfange im apostolischen Amte hatten, fanden es leichter, Ordnung bei ben öffentlichen Gottesbienften zu halten, wenn nur bie Amtstrager fprechen burften; es mar leichter, alle Beifter jum Schweigen ju bringen, ale bie Beifter (b. i. bie weissagenden Bersonen) ju prufen." Co hatte bas prophes tifche Umt icon gar nicht mehr wirffam fenn fonnen. Nicht nur bei ber Berufung jum Amt mußte fich biefer Man-

<sup>\*)</sup> S. bie Auszüge aus Irvingianer:Schriften bei G. B. Lehmann, Baptistenprediger in Berlin: "Ueber bie Irvingianer." Samburg 1853. S. 21.

Erfan leiften für tie mangelnten beswegen nicht, weil die Bischo zelne Gemeinden geseht, hiemit über allgemeine Borgange der sieht man daher "in der bischoflik dritten Jahrhunderts ein Muster vielmehr ist "die Kirche unter der und immer mehr zurückgegangen"

Wiederherstellung der Nemter der und Besehung jener Aemter durch i Gott. Wie die "Gebetsvereine" in fertig gebracht, werden wir später tungsvollen Wendepunkt driftlicher als die grausam Verfolgten plögli den, war man weit entfernt von wieder der alte Grund: der Jube römischen Kaisers, die Stellung, tausten, in Kirchensachen zuließ, "ber Kirche norhanden

also ber Wiederkunft zu benten, schlug die Kirche beibe ihr offenstehenden falschen Wege zur Erhaltung firchlicher Einheit zumal ein.

Der eine diefer Bege mar "eine Unlehnung an die ihr nicht mehr feinbliche weltliche Macht und eine Aufrechthals tung firchlicher lehre und firchlicher Ordnung burch ben Urm bes weltlichen Berrichers auf Roften firchlicher Gelbstfanbigfeit; ber andere bie Emporhebung eines ihrer Bischofe in bie ursprungliche Stellung bes Apostolate, und ber Berfuch, bie gesammte Rirche ihm unterzuordnen. Der erfte Weg murbe im Often, ber zweite im Westen ber Chriftenheit eingeschlagen." Erfteres mar eine "ertodtende Unterwerfung ber Rirche unter bie weltliche Macht"; Letteres "eine neue Gunbe", weil dadurch "ber Bischof einer einzelnen Diocefe jum Saupt ber gangen Christenheit erhoben und bem besondern Apostel, ben er vertreten follte, eine Stelle über feine Mitapoftel angewiesen wirb, die er nach ber Schrift nicht innehatte." 3war fieht bie irvingianische Dogmatik wohl ein: bag bas Bapftthum "auf die handgreiflichfte Beife fur Bahrheiten gezeugt hat, Die ohne bas Entstehen und ben Fortbestand biefer rein firchlichen Bewalt Befahr liefen, ganglich aus bem Leben zu verschwinden." Gie meint "bie überaus wichtige Bahrheit von ber Gelbstftanbigfeit ber Rirche ale einer gottlichen Stiftung und von ihrer gottlichen Berechtigung als folder ben weltlichen Berrichern gegenüber"; bann "bie Ginheit bes Regiments und ben geglieberten Organismus ber Sierarcie" - furg, fie meint ben gefunden Rirchenbegriff. Doch fcwantt fie, ob nicht vielleicht "eine unrechte Berbinbung ober gar Berfchmelgung bes firchlichen Organismus mit bem bes Staates" weniger verberblich gemesen mare. Sie hat gute Grunde ju biefem Bebenfen:

"Im letteren Falle ift vielleicht eher Goffnung auf Buge und Befferung, wenn nicht bie Berbinbung mit ber weltlichen Macht

reingen. Die üble Lage, worein selber gebracht bat, und bie eine zugs ist, wird erst bann vollstän zur Wieberherstellung und Einigu Amt in ihr wiebererweckt. Eine solches Werk Gottes für alle The ber römischen Kirche möchte es t Gott gesandte Apostel anzuerkenner hunderten es für ihre eigentliche von zu überzeugen, baß bie gesan schen Bischof alles bas hat, was bon Gott gezebenen Apostolat besa

Diese Kurcht ber Irvingian Um so mehr, als ihre ganze s Ursprung bes Papsthums ein At Geschichtsbetrachtung, und schon haltbar ist. Starf bagegen und lung ber Irvingianer, sobalb si von ber Kirche zur Hand nehmer berum die Reformation selber alsbald zwei Vorwürse auf die ! aller und jeder Berechtigung gemangelt; "bie Bermeigerung bes firchlichen Behorfams von ihrer Seite laffe fich nicht burch eine hinweisung auf bas Beispiel ber Apostel bem jus bifden Sobenpriefter gegenüber rechtfertigen"; man follte lieber "ber Wahrheit die Ehre geben, fatt fich ju bemuhen, allerlei unhaltbare Theorien aufzustellen, woburch man ben unläugbaren Mangel ber Reformation an gottlicher Ermachtigung zubeden wolle"; er leuchte flar genug hervor aus bem gangen Berfahren felbit, aus ben "bedenflichen Mitteln, beren bie Reformatoren fich oft bedienten, um ihre 3mede ju erreichen, und vor allen Dingen aus ber bis babin unerhorten Stellung, die burch fie die weltliche Dbrigfeit in Saden ber Rirche und bes Glaubens erhielt." "Co fehr hangt bas Daß gottlicher Bahrheit und firchlicher Ordnung von ber amtlichen Stellung und bem gottlichen Auftrag berer ab, bie babei Fuhrer find, bag biejenige Abtheilung unter ben Protestanten, Die an ihrer Spige einen Mann (Calvin) ohne alle priefterliche Beihe und gottlichen Auftrag hatte, augleich bie ift, bie bas Minimum von Wahrheit, Anbetung und faframentlicher Ordnung aus ber großen Bewegung bes 16ten Jahrhunderte mitgebracht hat" \*).

"Rein Reformator bes 16ten Jahrhunderts hat es gewagt, seine Berechtigung zur Resormation der Kirche auf eine göttliche Berufung und Sendung zurudzusühren, in demfelben Sinne, wie solche ben Aposteln zu Theil geworden war. Auch die spätern Bertheldiger der Resormation haben, ihren Feinden gegenüber, nicht vermocht, einen apostolischen Beruf der Resormatoren im vollen Sinne des Wortes zu behaupten. . Luther war als Christ, Priester und Doctor der Schrift in seinem Recht, als er nach dem Naß seines Annts und seiner kirchlichen Stellung die Irrthümer seiner Belt eifzig bekännpste. . . Aber ganz anders gestaltete sich seine Lage, nachdem die von Gott über ihn gesetzten kirchlichen Oberen sein

<sup>•)</sup> Ch. Bohm S. 156 ff.

o...... Silvening see entitieren Onlininge buitch Gottes willen hatte Abbruch gethan werben fonnen nen gehegt werben fann, bie eben nicht glauben, lebenbiger Gott ift, und baft ibm Mittel und E fteben, bie für alle Galle ausreichenb finb. . . Bab bie Rirche gu reinigen, und fie nach ihrem uribi fter wieber berguftellen, ohne bas Beifpiel bes Ut ber Berletung gottlicher Orbnung ju geben? Gtar Gottes Dacht, Danner in feiner Rirche gu erwed und Muftrag fie berechtigte, in Gottes Damen auch ! fen Wehorfam ju forbern, und bie bas begonnene 20 fortfegen fonnten, ohne bas Princip bes Wehorfam Warum fanben bie Reformatoren in ber beiligen allgemeines Briefterthum, und wußten fo gut biefes theil, ber bestehenben firchlichen Ordnung gegenub machen? Warum lafen fle nicht, baf Gott gefest-1 meinde: auf's erfte bie Apoftel, und erfannten nicht Gott gefanbten Upofteln bas Recht zufteben fonnte, Rirche in Gottes Mamen angureben" \*).

Ohne Zweifel eine intereffante Predigt! Irvingianer, respective ein durch wiederholtes g unmittelbar von Gott berufener Apostel seyn, ode bleiben laffen sollen. Die bloße Berufung auf b barte'

\*\* \*\*

positive "Unmittelbarfeit", wenn er von ber "nothwenbig gewordenen Behauptung bes Rechts bes Gingelnen auf ein unmittelbares Berhältniß ju Gott in Chrifto burch ben Glaus ben" fpricht. Die Reformatoren meinten nur negative "Unmittelbarfeit", ober Aufhebung ber firchlichen Autoritat, bie positive ober die neuen Offenbarungen ber Wiebertaufer befampften fie auf's heftigfte. Mit andern Borten: fie fonnten ihren Anhang wohl bes "Berhältniffes von Autorität und Unterwerfung" in ber Rirche überheben, wie Gr. Stahl an ihnen rühmt, aber fie fonnten nicht eine andere lebenbige Autoritat an die Stelle fegen, wenn fie nicht zu ben neuen Bfingften ber Comarmer ihre Buflucht nehmen wollten, wie jest die Irvingianer thun. Eben biefes pur negative Berhalten meinen lettere mit ihrem zweiten Borwurf gegen bie Reformatoren : "fie hatten feine Ginficht gehabt in ben gottlichen Blan ber Rirche."

"Bat bie Berbunkelung, ja Befeitigung bes himmlifchen Sauptes in ber romifchen Rirche gum Aberglauben und gur Anechtung unter Menschenfatungen geführt, fo ift es heutzutage nicht weniger flar, bag bie Berfennung und Berlaugnung ber Gegenwart und ber Autorität Chrifti in ben Alemtern und Ordnungen feines Saufes und bie einfeitige Betonung bes unmittelbaren Berbaltniffes eines jeben Glaubigen gum herrn gum Unglauben und zur atomiftischen Auflösung feiner Rirche unter ben Protestanten geführt bat. Es ift im Leibe allein, und gwar burch Bermittelung aller Glieber und Organe bes Leibes, daß bas einzelne Blied fann am Leben erhalten und bas Bange gum volltommenen Mannesalter herangeführt werben; und weil ber Proteftant biefe Stellung taum fennt und im Leben nicht einnimmt, fo find auch geiftliche Berarmung und Abschwächung, ja in ben Daffen mehr ober weniger völliges Absterben bes Glaubens und ber Burcht bes Berrn bezeichnend fur ben Buftand, worin wir die protestantifchen Lanber finben \*\*).

<sup>\*)</sup> Ch. Böhm S. 33.

......, migenio Drenung funftlides, pur menfdlides Er Ermedungen mitten unter ber chen Barteisucht"; nicht eine fonbern bloß "Erfetung ber Mittel, burch Cendlinge nicht v machtig errichteten Bereinen, u fich biese Reaction, worunter von subjeftiv fromm" verfteben frommen Leute wirflich eine widelten, "bie auf einem go burch bie von Gott in feiner Rir habt werde"\*)? Rurg, es ift bi von Unten fich conftruirenben Rii Berfaffung, ohne mefentliches In wie fie ift, von ber bie Irvingiai Reben geben, bag auch fie nur ei driftifden Signatur: vermeffener Menfchenvergotterung:

"Es find mancherlei Beispiele Unten auf firchliche Dinge, Die viel fi

Ginfluß ber Menschen an bie Stelle bes Glaubens an ben lebenbigen Gott und feinen Chriftus tritt. Bu Beichen biefer Art geboren bie immer fich wiederholenden Berfuche, ber Rirche zu belfen burch zahlreiche und großartige Busammenfünfte von allerlei mehr ober weniger frommen und wohlgefinnten Mannern, bie ohne allen firchlichen Auftrag, blog aus eigenem Willen und eigener Babl gufammentommen. Bei folchen Berfammlungen muß ber Mangel an einem gottlichen Auftrag burch bie Bahl und bas Unfeben ber Berfammelten erfett werben; aber nicht nur bas Unfeben ber Berfammlung, fonbern ihre Organifation, ihre Berhandlungen, ihre Befchluffe, Alles verbanft ber Macht ber Dajoritat feine Grifteng. und wenn nachher aus ben gejagten Beschluffen überhaupt mebr als Befchluffe werben foll, jo fann biefes nur burch ben Ginflus. ber von Unten nach Dben geubt wird, burch bas Drangen und Treiben, wenn nicht gar burch die Ginschuchterung ber bestehenben firchlichen Behörben geschehen. Es mag bei ben Mannern bie fich bei biefen Berfammlungen betheiligen, oft ber befte Wille vorhanben fenn, und fie mogen vor bem Gebanten einer geiftigen Bermanbtichaft ihrer Bufammenfunfte mit ben politisch = bemofratischen Bewegungen ber Beit gurudichreden, mahr bleibt es boch, bag in beiben Fallen bem Alles beherrichenben Grundfat bes Tages gehulbigt wird : bag bie Gulfe aus unserer jegigen Roth nicht von Dben burch von Gott gegebene und gefette Ordnungen, fondern von Unten burch menschliche Bundniffe und Bereinigungen, burch Beschluffe ber Menge, burch Agitation und Aufregung erreicht werben foll. Die Rirche foll bie Lebrerin ber Bolfer febn. Weun aber die Bolfer feben, bag bie Mitglieber ber Rirche, ohne Rudficht auf bie bestehenbe firchliche Ordnung, oft in Widerspruch mit ihr, jedenfalls ohne ihren Auftrag und ihre Leitung, fich versammeln, um über alle möglichen firchlichen Fragen zu bebattiren, Befchluffe zu faffen und Reformen vorjufchlagen, muffen bann nicht biejenigen, Die Alehnliches im Staate thun und thun wollen, fich mehr ale gerechtfertigt fublen? Bas wir von den religiofen Berfammlungen unferer Tage gefagt, gilt auch von ber fogenannten freien Vereinsthätigfeit. Der 3med bei ihr (wir fprechen von religiofen Bereinen), wie bei ben Berfammlungen, ift Abhulfe fur die jegige geiftliche Moth; aber ftatt einzusehen, daß folche Gulfe entweder burch die bestehenden firchlichen

jouen, wofür Gott feine Rirde in vereinigt fich, man agitirt, man i und führt ibre Plane aus und fiebi von ben Wegen Gottes abgefommi borben, bie biefes Alles mit anfeber ben fle bas richtige Gefühl, baß von freien Berfammlungen und Be untergrabt, wie febr fle auch vorgi bie unzulänglichen firchlichen Mittel bie Behörben felbft feinen anbern führen, ober fle finden ce bequen wohlgemeinte driftliche Unternehmm Bewiffen mit ber hoffnung auf eit und haben fo viel zu thun mit ber Unglaubens, baß fie nur zu geneigt fi noch in irgend einer Form fich gur e

Wenn also selbst biese lette ber positiven Reste im Protestantie Ratur ist, und statt zur Rettung barer Zerstörung führen wird, so gianer mit solcher Sicherheit die können: Luther Solla bei bie und die Presbyterianer. Hr. Jakobi ist fehr erbost über folche Reden\*), um so mehr als die Irvingianer offenbar bem Papsthum einen namhaften Borzug dabei einräumen. "Rach ihrer Meinung ist das römische Papsthum ein großer Borzug, den die katholische Kirche vor der evangelischen habe, benn darin sei wenigstens noch ein Ueberrest von Einheit der Kirche erhalten; sie tragen sich sogar mit einer erdichteten Weissgung Luthers, daß sein Werk nach dreihundert Jahren untergehen werde"\*\*).

Aber nicht nur jene "Einheit ber Rirche" ift es, mas bie Irvingianer tros ihrer verfehrten Geschichtsbetrachtung an ber fatholischen Rirche auspricht. Deffen ift noch viel mehr und Größeres. Jene "Einheit" ftellt fich boch bloß als eine Birfung bar; es find aber ihre Brincipien, bie gesunden Grunds Anschauungen selber, welche bie Irvingianer anerkennen, mahrend fie bie entgegengesetten Brincipien ber Reformation fammt und fonbere wie Stud fur Ctud in bie tieffte Bolle verbammen. Darum icheint ihnen nicht bas Bapftthum, fonbern erft jest ber Brotestantismus, und gmar fogar in feinen beffern Elementen, bem Antidrift die Sand zu reichen. Gr. Jafobi mar auf bem rechten Bege, ben principiellen Diffens ber Irvingianer in feiner gangen Tiefe aufzufaffen, wenn er fagt: "bie Einwurfe, welche fie gegen bie Prebigt vom Blauben erheben, find Luthern nicht unbefannt gewefen, fie wurden ihm von ben Ratholifen oft genug wiederholt und er batte feine Reformation balb einstellen muffen, wenn er fie für richtig gehalten hatte" \*\*\*). Gehr mohl! Die Lehre vom Specialglauben, von ber aus ben einzelnen Befennenben immer wieber neu entftehenben Rirche, von ber firchenlosen Unmittelbarfeit bes Banbes - fie alle brei fteben ebenfo unter

<sup>\*) &</sup>quot;Beitfchrift" ac. S. 52.

<sup>\*\*)</sup> Jatobi's Lehre ber Irvingiten. G. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. E. 10.

Unterwerfung, Kirche als vermittelnde ? operatum in ihr. Wenn daher auch die schichtsbetrachtung bamit schließt, daß nirger sprüngliche und ersorderliche Maß der Gne vorhanden sei, so schließt sie doch von der wie von der neuern: daß sie sogar auch deipien firchlichen Daseyns verloren ha

Darum scheint ber Irvingianismus so sallend zu katholisten. Darum haben sein Gegner überhaupt ben Schmerz, zu sehen, ba Symbole ber Kirche, weil dem Zustande de näher liegend, mit englisch-conservativer Steif die spätern, weil aus der getheilten Kirche mit hochmüthiger Indisserenz behandelt"\*). Dele Kämpse der protestantischen Orthodorie Orthodorie überhaupt so äußerst verächtliche sürchtet er aber auch, wie wir gesehen, in i als er die vulgär protestantische misachtet, i der katholischen Kirche. Natürlich, was er ih:

Gnabengaben verschwanden in dem Mage, ale man ber Hauptwahrheit von ber Bieberfunft vergaß und gleichzeitig jene biblifche Glieberung ber Memter abtommen ließ: bieß finb bie Grundfate ber irvingianischen Beschichtsbetrachtung, welche hinwiederum nachzuweisen hat, wie durch diese Momente bes Abfalls ber gottliche Beileplan, Die fofortige Berftellung bes taufenbiahrigen Reiches, icon mitten in ber Apostelgeschichte Bas nun jur Wieberherstellung ber urfprunglichen Beileofonomie zu thun mar, ergibt fich leicht. Man mußte bie "Sunden ber Rirche" erfennen, also nicht bloß bie Schuld biefer ober jener Confession, sonbern "mahre Rirchenbuße thun im Ramen ber gesammten Rirche", "Buge wegen ber Gunbe ber Befammtheit ber Betauften von Anfang an"; glauben, baß ber herr nur auf bas buffertige Bleben feines Bolfes warte, um fich am Enbe ber Tage ale ber lebenbige Gott ju bezeugen; abfteben von aller Gelbfthulfe, bie Richtigfeit aller felbstermablten Mittel und Wege ber Rirchenreform einfeben; aber nicht von bloß allgemeinen Erwedungen und Belebungen bes Beiftes, von feinem unmittelbaren Birfen und Behen, Sulfe erwarten, wie man "bas Beburfniß einer Ausgiefung bes heiligen Beiftes" gewöhnlich verfteht; fondern man mußte die ungertrennliche Berbindung beffelben mit ben Memtern bes Saufes Chrifti bebenten, und Alles nur . vom wiederhergestellten Beift in Diesen Memtern und Ordnungen erwarten; alfo ebenfo fehr um Bieberherftellung ber ure fprunglichen gottlichen Ordnung, ale um Wieberfehr ber urfprunglichen Beiftesfulle bitten; furz um ben Bieberaufbau ber Einen heiligen allgemeinen Rirche, bamit - "wir bereitet werben, Ihn zu empfangen, und bamit er fomme, feine Ausermahlten zu retten, ben Abfall in ber Christenheit zu richten, und fein Reich in fichtbarer herrlichfeit ju offenbaren " \*).

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 37 ff. 64 ff.

Bie gefagt, meinen bie Darbuften und bie vermanbten "Stillen im ganbe", es beburfe bagu, jum Sauptzwed ber Bieberfunft, nicht erft einer neuen Rirche; und ihre Meinung hat bie Logif fur fich. Die Irvingianer bagegen beteten und beteten, ale bliebe ihnen ber gange Antichrift allein gu befteben, bis im 3. 1830 ihr Webet erhort marb und bas Bfingftwunder mit allen Bundern und Beiden ber Apostelgeit in ihre neuerrichteten Memter berabftieg; und nun beten fie wieber, um lieber beute als morgen bie Bieberfunft bes Berrn berbei - und ihre Rirche in die Luft binaufzugieben. Die Dormonen binwieder gesteben ihrer ebenfalls burch neues Bfingft-Bunber im 3. 1830 wieberhergestellten Rirche immerbin noch eine felbstftanbige, irbifch geschichtliche Entwidlung gu, und ihre Meinung bat bie logit fur fich. Inbeg ftraubt fich auch bei ben Brvingianern felbft und gang unwillfürlich biefelbe Logif fo febr gegen fofortigen Uebergang ber eben erft gebornen Rirche in bie Bieberfunft, bag fie von ihrer Rirche häufig gleichfalls fo reben, ale wenn bas Bericht feinesmege fo nabe mare, ihr vielmehr allerdings eine geschichtliche Entmidlung bienieden noch bevorftebe. Gie faffen alfo ihre Rirche felbft oft, wenn auch unwillfürlich, ale ein Ding fur fich und abgefeben von ber Bieberfunft. Um fo füglicher tonnen wir jest baffelbe thun. Die Lebre von ber Bieberfunft baben wir bereits eigens behandelt, an und fur fich fowie ale bas Enbrefultat ber irvingianifchen Beltanfchauung ; fobann haben wir gefeben, wie in ber irvingianifchen Geschichtsbetrachtung beibe Momente : Wieberfunft und Rirche, einheitlich gufammenfpielen ; fofort merben mir bad lettere Moment, bie Rirde ber Brvingianer, gleichfalle fur fich behandeln.

## XXVII.

## Die katholische Rirche und die Preffe.

Plus apud eos consuetudines quam alibi optimae leges. fagt Tacitus von ben Germanen. Mit biefen wenigen Borten enthullt er nicht nur ben Grund bes unwiderftehlichen Uebergewichts unserer germanischen Borfahren über bie cultivirten Romer, trop ber Fortichritte Diefer letteren in ber Taftif und Politif, in Wiffenschaft und Runft; sondern auch das ftete und überall geltende Princip aller mahrhaft confervativen Politif. Ja, gute Bewohnheiten, gute Sitten maden gute Befete entbehrlich; Die besten Befete fonnen nicht bie guten Sitten erfeten. Corruptissima republica plurimae leges, fagt berfelbe Tacitus. Das hatten auch bie Griechen und bie Romer in ihren guten Beiten fehr mohl erfannt; baber bei ihnen bas Institut ber Cenfur, jener höchsten Autoritat, welche bas Brivatleben ber Burger ju übermachen, und bis in bas Innerfte ber Familien ihre Macht geltend ju machen hatte, um von allem öffentlichen Ginfluß biejenigen fern zu halten, bie burch unsittliche Bestrebungen und verberbliche Beispiele bem gemeinen Befen hatten gefährlich werben fonnen. "Außer bem Areopag, fagt Montesquieu ,

<sup>\*)</sup> Beift ber Gefete. Lib. V. c. 7.

bestanden in Athen Wächter der Sitten und Bächter der Gesete. In Lacedamon waren alle Greise Censoren. In Rom übten zwei Magistrate die Gensur aus. Wie der Senat das Bolt, so muffen die Gensoren das Bolt und den Senat überwachen. Sie muffen in der Republik alles wiederherstellen, was verderbt worden, muffen die Lauheit bemerken, die Bersnachlässigungen rugen, die Fehler zurechtweisen, gleich wie die Gesete die Berbrechen bestrafen \*). Diese Macht der Genssoren, so groß sie war, vermochte aber nicht die Republik zu retten, nicht das Sittenverderben von ihr abzuhalten. Sie erbleichte um so schneller und unwiederbringlicher vor dem Einfluß der griechischen Sophisten, die zugleich mit den Schäpen des Orientes in Rom einwanderten, als sie in der Resligion keinen Rüchalt fand und nicht auf feste, klar erkannte Grundsähe sich sießen konnte. Kommen aber diese nicht dem

<sup>\*)</sup> Die Sittengewalt ber Cenforen ging nur auf Rugen und Chren-Strafen, mar aber gang und gar ihrem Gemiffen anvertrant. Rraft berfelben ahnbeten fie Robbeit und Graufamfeit gegen Beib, Rinber und Gefinbe, ichlechte Rinbergucht, Bernachläffigung ber angestammten Religionegebrauche und Tobtenfeiern, nachtliche Belage, Berlegung hauslicher Gitten, unfleifige Birthichaft und leichtfinnige Berichulbung, unnothigen Aufwand, willfurliche Che-Scheibung und Deineib, bequeme Chelefigfeit, Unebrerbletigfeit gegen Dagiftrateperfonen; ja fie erftredten ihre Rugen auf Sanblungen ber Dagiftratur und Rriegeführung. (Balter, Gefchichte bee Romifchen Rechtes bie auf Juftinian. Bonn 1840. G. 859.) Ueber bie Bachfamfeit ber Romer gegen Schriften, bie ber Relis gion ober ben Sitten gefährlich erachtet murben, vergleiche Livius lib. 25. c. 1, lib. 39. c. 16, lib. 40. c. 29; Valerius Maximus lib. 1. c. 1; Sueton, in August, c. 31, Nr. 4; Seneca Controv. procem. lib. 5; Tacitus Annal lib. 4, Nr. 35, lib. 14, Nr. 50. Heber abnliches Ginfcreiten in Athen fiebe Cicero de Nat. Deor. lib. 1, Nr. 23; Lactantius de ira c. 9. Ueber bas Berhalten ber Buben in biefem Bunfte berichten Bleronymus Procem. in Commentar, ad Ezech., Gregor von Nagiang Apol (opp. ed. fol. 1690. T. I, p. 21) und Origenes Prolog. in Cantie. SEPONE III

Bemiffen ju Silfe, fo ift bie Berlodung bes Reichthums und die Dacht bes bofen Beispieles bald unwiberftehlich. Die Religion ber Romer gewährte ber Gittlichfeit nicht nur feine Stube, fondern biefe erhielt fich vielmehr lange Beit nur gleichsam trot berfelben \*). Wie leicht mußten baber bie von ben Cenforen ju mahrenben mores majorum gegen bie lodungen bes Lurus in bie Bagichale fallen, als biefen in ben Lehren Epifure noch eine formliche Theorie ber Sins nenluft zu Silfe tam \*\*)! In ben driftlich germanischen Staaten, Die auf ben Trummern bes romifchen Reiches fich erhoben, bat die Rirche vom Anfange an die Stelle ber Cenforen vertreten, und bem Gifer, womit fie fich biefem Amte gewibmet und ben ichweren Rampfen, bie fie in ber Ausubung beffelben bestanden hat, verdanten wir es, bag bis jur Stunde noch in unfern Bolfern ein öffentliches Bewiffen fich fund gibt, bas ben Beift ber Unfittlichfeit im Baume halt und, trop aller Berberbniß, worüber wir zu flagen has ben, bennoch bas Lafter nicht ju ber Sohe von Berruchtheit und Schamlofigfeit gebeihen läßt, die es in ber alten Welt erreichte. Der Macht und bem Ginfluß ber Rirche verbanten wir, wie Balmes fehr richtig bemerkt hat \*\*\*), jenes ben modernen Boltern eigenthumliche Ehrgefühl, bas bie mefentliche Stupe ber öffentlichen Moralitat bei uns bilbet, bas Montesquieu ale bas eigentliche Lebensprincip unferer Donarchien betrachtete, und bas bis jum heutigen Tage in ben driftlichen Bolfern noch nachwirft, lange nachdem bas bogmatifche Ansehen ber Rirche unter ihnen auf's Tieffte er-

<sup>\*)</sup> Aurel. Augustinus, de Civitate Dei. Lib. II. c. 4.

<sup>\*\*)</sup> Daher fagte Fabricius, als er an ber Tafel bes Byrrhus ben Rynnas biefe Lehren vortragen gehört, er wünschte nur, baß alle Feinde Roms bie Grunbfabe biefer Sette annahmen. Plutaroh. Vit. Pyrrhi.

<sup>\*\*\*)</sup> Le Protestantisme comparé au Catholicisme dans ses rapports avec la civilisation Européenne. Paris. T. II, 68 sq.

fcuttert und ihr focialer Ginfluß, burch bie Bolitif ber Regierungen, fo ju fagen auf Rull beruntergebracht morben. Das Gebeimniß biefer lang anhaltenben Nachwirfung liegt in ter Rlarbeit und Bestimmtheit ber fittlichen Grunbfage, bie fie ben Bolfern auf fefter bogmatifcher Brundlage eingus pragen mußte: und bag fie biefe Grundfage ben Bolfern mit fo tiefer, nachhaltiger Birfung eingupragen und gleiche fam in beren Mart und Blut ju verwandeln im Stanbe mar, bas erflart fich nur aus ihrer einheitlichen Berfaffung, aus ihrem gefellichaftlichen Organismus. Dhne biefe ihre gefellichaftliche Berfaffung batte bie Rirche nicht ihren Lebren jene eingreifende praftifche Birffamfeit ju fichern vermocht. "Denn es ift mohl zu beachten, fagt Balmes "), bag bie 3been, wie groß auch ihre Rraft fei, boch nur eine prefare Erifteng haben bis gu bem Augenblide, mo es ihnen gelingt, fich ju realifiren, fich gleichfam greifbar ju machen in einer Inftitution, melde, obwohl von ihnen leben, Bewegung und Richtung empfangenb, boch andererfeite ihnen ale Schupwall bient gegen ben Angriff anderer 3been und anderer Intereffen. Der Menich besteht aus Leib und Geele; bie gange Belt ift eine Bereinigung geiftiger und leiblicher Befen, ein Enftem fittlicher und phyfifcher Bechfelmirfungen; barum gerath jede 3bee, wie groß und erhaben fie auch fei, allmählig in Bergeffenheit, fobald fie feinen leiblichen Trager, fein Drs gan mehr hat, um fich Gebor und Achtung ju verschaffen, Gie bleibt alebann vermengt und vergeffen im Betummel ber Belt, und geht gulett barin unter. Darum ftrebt jebe 3bee, welche auf bie Gefellichaft wirfen und fich eine Bufunft fichern will, babin, fich eine Inftitution gu ichaffen, Die fie vertrete und in ber fie fich personificirt. Gie beschranft fich nicht barauf, ju bem Berfiande ju fprechen und burch indirefte Mittel auf ben praftifchen Boben berabzufteigen: fon-

<sup>\*)</sup> A. a. D. G. 78.

bern geht barauf aus, ber Materie ihre Formen zu entlehnen, und sich auf biese Weise so zu sagen greifbar ben Augen der Menschen darzustellen." Darum, weil er diese gesellschaftsliche Organisation der Kirche zertrümmerte und die ihr zur Grundlage dienende Autorität läugnete, darum wirkte der Protestantismus bei seinem ersten Austreten so nachtheilig auf die öffentliche Sittlichseit, daß seine Urheber selbst sich nicht enthalten konnten, darüber in bittere Klagen auszus brechen \*).

Aber die Kirche hatte diese gesellschaftliche Berfassung selbst nicht auszubilden und mittels berfelben nicht so tief und nachhaltig auf die öffentliche Sittlichfeit einzumirfen vermocht, ohne die durch göttliche Autorität verburgte Festigkeit ihrer Dogmen und die klare Bestimmtheit der daraus fließenden Sittenlehre. Weil ihnen eine solche dogmatische Grundlage

<sup>\*)</sup> Die Belege hicfur find reichlich gefammelt in Dellinger's Reformas tion. I. Bt. Regensburg 1846. Dort liest man g. B., wie Que ther in feinem Commentar jum Galaterbrief fich ausläßt: "Bies ber Bapiften Bucher, hore ihre Predigten, fo wirft bu finden, bag bieß ihr einziger Grund ift, barauf fie fteben wiber une und po: den und trogen, ba fie vorgeben, es fei nichte Gutes aus unferer Behre gefommen. Denn alebalb, wo unfer Evangelium ausging und fich heren ließ, folgte ber grauliche Aufruhr, es erhuben fich in ber Rirche Spaltung und Seften, es warb Ehrbarfeit, Difciplin und Bucht gerruttet, und Jebermann wollte vogelfrei fenn und thun mas ihm geluftet nach allem feinem Muthwillen und Befallen, als maren alle Gefche, Rocht und Orbnung gar aufgehoben, wie es benn leiter allgumahr ift. Denn ber Muthwille in allen Stans ben, mit allerlei Laftern, Gunben und Schanben, ift jest viel größer, benn guvor. Da bie Leute und fonberlich ber Bobel bod etlichermaßen in gnrcht und im Baum gehalten murben, wels ches nun wie ein zaumlofes Pferb lebt und thut Alles, mas es nur geluftet ohne allen Scheu. Denn es verachtet ber Rirs den Banbe, baburch es zuvor gehalten marb, unb mißbraucht bagu bie Rachläßigfeit weltlicher Obrigfeit."

fehlte, und ihr fittliches leben nur auf ber Bietat fur bie Bater und Chrfurcht gebietenber Ueberlieferung, nicht auf flar erfannten und fefte lleberzeugungen gemabrenben Grunbfagen beruhte: barum verfielen bie Befellichaften bes Alterthums fo rafd und unaufhaltfam bem mit bem Reichthum und ber Bervielfältigung ber gefellichaftlichen Berührungen fich einftellenben Berberben. Man erinnere fich nur g. B. an bie urfprungliche Reinheit und Strenge bes romifden Cherechts, und wie fich fpater bie eingeriffene Sittenlofigfeit auch in ber Befets gebung über biefes Fundamentalinftitut ber Befellicaft ab-"Auf einer und berfelben Grundlage rubend, fagt ein neuerer Schriftsteller, wie bas gange Staatsgebaube, Befeggebung und Recht, fonnte bie Che von Diefen feine Rorm empfangen und in ihnen feine Stute finden. Mit ber Res ligion und Gitte gingen bie Familiengerichte und bie Mutoritat bes Cenfore unter und bie frechfte Billfur trieb barum wie von Rechts megen mit bem Beiligften bas zugellofefte Spiel. Als auf biefem Bege bie Ghen größtentheils nur Berbindungen auf Monate und Tage geworben und ju blo-Ben Concubinaten berabgefunten maren, trat auch wie von felbft ber Concubinat, fogar in rechtlicher Begiebung, ber Che gewiffermagen an bie Geite. Und fo ftellte fich benn allmablig jener graufenhafte Buftanb ber Berberbnig und mos ralifden Bermilberung ein, beffen oft verfuchter Schilberung wir uns hier füglich überheben fonnen"\*).

Daraus ift flar, bag bie Rirche, um ihrem Amte als Bachterin ber Sitten nachkommen und die driftliche Gefellschaft vor ähnlichem Berberben und Berfall, worin die heide nische Belt unterging, schüben zu können, vor allem über die ihr von Gott anvertraute bogmatische Hinterlage wachen und dieselbe, als die unentbehrliche Grundlage ihrer Sittengesete

<sup>\*)</sup> Mon, bas Cherecht ber Chriften bie gur Beit Karle bee Großen. Regeneburg 1833. S. 6 fg.

und ihrer gesellschaftlichen Autorität, gegen jeden mittelbaren oder unmittelbaren Angriff sicher stellen muß. Darum hat sie sich von jeher nicht darauf beschränkt, ihre Lehre darzulegen und die dagegen vorgebrachten Einwendungen mit allen Waffen der Wiffenschaft zu widerlegen, ihre Sittengesete einzuschärsen und diejenigen, welche sie übertraten, zu bestrafen; sondern sie hat auch diejenigen, die sich nicht zurechtweisen lassen wollten, von ihrem Schoose ausgeschlossen und ihre Gläubigen von dem Umgang mit denselben, sowie von allen gefährlichen und zur Verführung Gelegenheit gebenden Berührungen mit dem Laster und den Anhängern des Irrthums so viel wie möglich abzuhalten gesucht. Das war die Ursache, warum sie den Besuch der heidnischen Schauspiele und jede gesellige Verbindung mit Juden, wodurch diese auf die Christen einem Einstuß gewinnen konnten, untersagte.

Ihr Berhalten gegenüber ber Preffe ift nichts, ale bie confequente Unwendung berfelben Grundfate im Angefichte ber burd biefes Mittel ber Bervielfaltigung von Bort und Bild für ben Glauben und Die Sitten ber Chriften entftebenben Gefahren. Die Rirche thut nur mas fie nicht laffen fann, indem fie ihre Gläubigen por biefen Befahren marnt, ihnen fie ju fliehen gebietet, und fie von ben ihrer Dbhut anvertrauten Personen nach Rraften abzuhalten zur Pflicht macht. Ihre Gorge, bem Umfichgreifen bes llebels juvorgufommen, und die Bflicht ber Glaubigen, ihren Beisungen in biefer Sinfict nachzufommen, fann vernunftigerweise feine andere Grenze haben, ale bie ihr burch bie factische und recht. liche Möglichfeit ber Abwehr und bie Bedingungen bes eigenen Bohles, ber Gläubigen sowohl ale ber Rirche felbft, gefest werben. Das ift ber Befichtspunft, aus welchem wir bie Censurvorschriften ber Rirche in Ansehung ber Preffe ju betrachten und zu murbigen haben, jumal aus bemfelben Befichtspunfte auch bas nach Zeiten und Umftanben verschiebene Berhalten ber Rirche in Bezug auf andere Berhaltniffe, a. B.

bie Ghen mit Ungetauften, bie Ehen unter Anberwandten, gu erffaren ift.

Die Chen mit Ungetauften, welche jest bei Strafe ber Richstigfeit verboten find, waren einst, wo die Christen zerstreut unter ben Seiden lebten und ihre ehelichen Berbindungen viel mehr zur Ausbreitung des christlichen Glaubens wirften, als dem Glauben ben der Christen selbst Gefahr brachten, geduldet, wenn auch nicht begünstigt\*). Das Cheverbot unter Berwandten, welches im Mittelalter bis auf das siebente Glied, d. h. so weit ausgedehnt worden, als die germanischen Bolfer die Einheit und Gemeinschaft des Blutes in den bürgerlichen Berhältenissen, in Bezug auf Erbschaften, Bertheidigungspflicht u. f. w. als wirfsam anerkannten\*\*), ist in der Folge, seitdem das Band der Familie in jenen weltlichen Dingen seine Kraft und Ausdehnung verloren hat, auch wieder auf bedeutend engere Schranken zurückgeführt worden und wird, selbst innerhalb dieser, noch immer durch häusige Dispensen gemildert.

Wenn also auch die Principien der Kirche sich immer gleich bleiben, so ändert sich boch, je nach der Beschaffenheit der zu subsummirenden äußeren gesellschaftlichen Berhältnisse, beren Unwendung. Die Kirche richtet sich, indem sie diesen Berhältnissen Rechnung trägt, wesentlich nach der in der Handlungsweise der Christen sich offenbarenden Gesinnung. Diese ist 3. B. bei der Berehelichung einer Christin mit einem Heiden offenbar eine ganz andere, wenn die Christin, die unter vielen Christen die Wahl hätte, gerade den Heiden sich zum Lebensgefährten aussucht, als wenn sie, mitten unter Heiden lebend, kaum eine andere Lebensversorgung sinden kann, als an der Hand eines Heiden. Ihr Schritt stellt sich, in Ansehung der davon zu erwartenden wahrscheinlichen Folgen, für die Beurtheilung ganz andere dar, wo das heiden-

<sup>\*)</sup> Mon a. a. D. S. 78. \*\*) Eod. S. 353 fg.

thum, bem auffeimenben Chriftenthum gegenüber, fo ju fagen in ber Defensive sich befindet, ale ba, wo umgefehrt bas Beidenthum in ber Aggression begriffen und bas Christenthum in die Defensive gedrängt ift. Ebenso offenbart fich fichtlich eine gang andere Gefinnung bei bemienigen, ber, wo weltliche Intereffen im Spiele find, bas Band ber Bermanbtichaft in weiten Rreifen boch und beilig halt, in Beziehung auf bas geschlechtliche Verhaltniß ber Che aber es nicht beachten will, als bei bemjenigen, ber in biefer letteren Begiehung Rachficht begehrt, nachbem bas Band ber Bermandtichaft in jeber anberen ohnehin ichon alle Bedeutung und Wirffamkeit verloren hat. Gerade so verhalt es fich auch mit bem geselligen Umgang ber Ratholifen mit ben 3rr- und Ungläubigen, mit bem Refen ihrer Schriften und mit bem bei ber Befampfung ihrer Brrthumer zu beobachtenben Berfahren. Die ftreitenbe Rirche muß ihre Rampfesweise nach ben Umftanben richten, und mabrend fie ba nur mit geschloffenen Bataillonen in's gelb rudt, muß fie bort mit aufgelosten Reihen fampfen. Sauptsache ift, daß ber Rampf mit Erfolg bestanden werde und daß bie Gläubigen dabei fich ihrer Kahne getreu und bem leitenden Rufe ber Rirche gehorsam erweisen. Buchbruderfunft, faum erfunden, im Dienfte ber Barefie icon ihre gange Befährlichteit für bas driftliche Bemeinwesen offenbarte, da ftrebte die Kirche dieses Wertzeug ber geistigen Mittheilung den Sanden ber Saretifer burch bie Borfdrift ju entwinden, bag bei ichwerer Strafe fein Beifteswerf in Drud gelegt und verbreitet werbe, außer nach vorgangiger Brufung und mit Erlaubniß bes Bifchofe\*). Die Baretifer

<sup>\*)</sup> Leo X. Const. Inter sollicitudines vom 4. Marz 1515, auf bem fünften lateranenfischen Concilium erlaffen. Diefes Berbot wurde von bem Concilium von Trient in Bezug auf Werfe, die von hels ligen Gegenstänben, de rehus sacris, handelten, schon in seiner vierten Sigung am 8. April 1556 wieberholt. Decret. de editione et usu sacrorum librorum.

hatten aber allenthalben die Gunft und ben Schut weltlicher Machthaber für fich, und so wurde die Absicht ber Kirche vereitelt und die gedruckten Werfe ber Saretifer verbreiteten sich allenthalben. Da griffen die Papste zu bem Mittel, das ihnen das Beispiel früherer Zeiten an die hand gab\*), indem sie sammtlichen Gläubigen, mit einziger Ausnahme ber zur Erforschung ber hareste aufgestellten firchlichen Commissarien, die Schriften ber haretier, bei Strafe selbst als haretiter behandelt zu werden, zu lesen verboten \*\*).

Indeffen wuchs, trot alledem, wie die Bater bes Conciliums von Trient bellagen, "die Bahl ber verdächtigen und
verderblichen Bucher, durch welche eine unreine Lehre nach
allen Seiten verbreitet wurde, unmäßig an, und feinerlei Beilmittel wollte gegen biefe große und verheerende Krantheit anschlagen" \*\*\*). Daher beschloßen die versammelten Bäter, eine Commission aus ihrer Mitte zusammenzusen, welche die in Betreff der Censuren und der Bücher zu ergreifenden Maßregeln in Erwägung ziehen, und der Bersammlung seiner Zeit barüber Bericht erstatten sollte, damit diese

<sup>\*)</sup> Gelas. I. (in Concil. Rom. habito a. 494 c. Sancta 3. D. XV.) verbot zwar nur bas Lefen ber von ihm als irrig bezeichneten Schriften beim Gottesbienste, allein im Princip war bamit bas Berbot bes Lefens bieser Schriften überhaupt, als gefährlich, aus gesprochen. Dieses Princip war in ber Kirche von Anbeginn an anersannt nach bem Zeugniß ber Apostelgeschichte, welche (C. XIX, v. 19) berichtet: Multi autem ex eis qui erant curiosa sectati, contulerunt libros, et combusserunt. Byl. c. 1. 2. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. D. XXXVII. Die griechischen Kaiser hatten zu bemselben Mittel gegriffen. Vid. l. 6 und l. 8. Cod. de haeret. (I, 5) l. 10 Cod. de Episcop. audientia (I, 4).

<sup>\*\*)</sup> Julius III. Const. Cum meditatio vom 28. April 1550. Pins IV. Const. Quia in futurorum eventibus vom 12. Dec. 1558. Lib. Sept. Decret. De libris prohibitis c. 3. 4. Lib. V. T. IV.

<sup>\*\*\*)</sup> Concil. Trid. Sess. XVIII. Decret. de libror. delectu.

befto leichter bie verschiebenen und fremben Lehren wie Unfraut vom Baigen ber driftlichen Bahrheit fonbern, und berathen und beschließen fonnte, mas am geeignetften mare, bie Bewiffensbeangstigung in ben Bemuthern ber Debrgahl gu tilgen, und bie Urfachen vieler Rlagen zu heben. forberte Jebermann auf, bem Concilium, mas er bahin gehörig erachtete, mitzutheilen, und ficherte allen Mittheilungen ber Art eine bereitwillige Aufnahme zu. Das Resultat mar bie Anfertigung eines Bergeichniffes, "Inder", ber theils abfolut, theils vorläufig, bis zur Ausmerzung ber barin enthaltenen Brrthumer, ju verbietenben Bucher und berjenigen Schrift. fteller, beren Werfe entweber alle, ober fo weit fie fich auf religiofe Begenftanbe bezogen, von ben Glaubigen zu meiben feien, nebft Aufftellung bestimmter Regeln, nach melden bei ber Beurtheilung, bem Berbot ober ber Bulaffung fcbriftftellerischer Arbeiten ju verfahren fei. Jenem Inder lag eine auf Befehl Bapft Bius' IV. gefertigte ahnliche Arbeit jum Grunde \*), und ba ber Schluß bes Conciliums herannahte, bevor die versammelten Bater Die auf ihren Befehl gefertigte Arbeit einer naheren Brufung hatten unterziehen fonnen, fo verordneten fie in ihrer funfundzwanzigsten Sigung, bag biefelbe bem Papfte vorgelegt, und nach beffen Urtheil und unter feiner Autoritat vollendet und veröffentlicht werben follte \*\*). Letteres geschah burch Bius' IV. Conftitution Dominici gregis custodia vom 24. März 1564 \*\*\*).

Die dem Inder vorangestellten und mit bemselben gugleich approbirten und veröffentlichten Regeln +) machen einen

<sup>\*)</sup> Pallavicini histor. Concil. Trident. l. 15. c. 18.

<sup>\*\*)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. Decr. de indice librorum etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie fieht unter Anberm in Richter's Ausgabe bes Conciliums von Trient. Leipzig 1853. S. 612 fg.

<sup>†)</sup> Canon. et Decret. Conc. Trid. ed. P. E. Richter. Lips. 1853.p. 609 sq.

Unterschied zwischen ben noch ungebrudten und ben schon gebrudten und im Umlauf befindlichen Berten \*). Bezüglich

<sup>\*)</sup> Unter letteren meiben nur biejenigen bervorgehoben, bie gu befis Ben, ju lefen oter ju verbreiten tem Glaubigen nicht gestattet fenn foll. Dahin gehoren, nebft ben fcon vor bem Jahre 1515, b. h. vor bem Auftreten Luthere, von ber Rirche verworfenen Schriften: 1) alle Schriften ber Bareffarden, b. h. ber Gettenftifter unb Saupter, und biejenigen Schriften anderer Garetifer, bie von ber Religion ex professo handeln. Schriften ber Let: teren anteren Inhalte fonnen nach vorgangiger Brufung erlaubt werben, find alfo nur infolange, bie biefes gefchehen, verboten. 2) Die von Barefiarchen verfertigten Ueberfehungen ber beiligen Schriften bes neuen Teftaments. Die von verworfenen Schriftftels lern verfertigten Ueberfepungen bes alten Teftamente fonnen, jes boch nur gelehrten und frommen Mannern und nur unter bem Borbehalte, baß fie nicht als reine Texte gebraucht werben burfen, erlaubt werben. Die von verworfenen Schriftstellern berruhrenben lleberfehungen geistlicher fowohl als anderer Schriften werben erlaubt, mofern fie nichts gegen bie Lehre ber Rirche enthalten. Ans merfungen und Commentare ju ben überfetten Schriften werben nur nach vorgängiger Ausmerzung ber Irrthumer und nur benjes gen gestattet, welchen bie Uebersetzungen felbft zu lefen erlaubt ift. 3) Die Uebersehungen ber beiligen Schrift in ber Boltesprache, es fei benn, bag fie von fatholifden Schriftftellern verfaßt fepen, und ber Bifchof auf bas Gutachten bes Bfarrere ober Beichtvatere Jemanben bie Erlaubniß ju beren Lefung fchriftlich ertheilt habe. 4) Compilationen, von Barctifern verfaßt, in foferne fie Brribums liches enthalten, in fo lange, bis fie bavon burch bie Bifchofe und Inquifiteren mit Rath und Beiftanb fatholifder Theologen gereinigt worben. 5) Schlüpferige und unzuchtige Schriften, mit Ausnahme ber heibnifchen Gloffifer, bie ber Sprache megen erlaubt find, aber in feinem Falle Rnaben vorgelefen werben burfen. 6) Schriften, beren Saupigegenftanb zwar gut, benen aber Baretifches, jur Gottlofigs feit ober zum Aberglauben Berleitenbes beigemischt ift, bann an fich erlaubte Schriften, beuen aber Borreben, Summarien ober Anmerfungen von Baretifern beigefügt find, bie fie von folcher Suthat gereinigt worden. 7) Schriften aberglaubifchen Inhalts, über Geomantie, Sybromantie, Aeromantie, Byromantie, Dueiromans

ber noch ungebrudten Schriften wieberholen bie tribentinis fchen Regeln bie Borfdrift Leo's X. und bes fünften lateras nenfischen Concile, bag fie nicht veröffentlicht werden burfen, bevor fie von ber bifchöflichen Behorbe gepruft und gutgeheißen worben (Reg. X.). Die ohne Bergug und gratis zu ertheilende bifcofliche Approbation foll bem Buche vorgebrudt, und es foll burch oftere Bisitation ber Drudereien und Buchhandlungen von Seite bischöflicher Commiffare ober bes Blaubeneinquifitore barüber gemacht werben, bag fein verbotenes (b. h. nicht erlaubtes) Buch jum Drud ober Berfauf fomme. Bu größerer Sicherheit foll jeder Buchhandler einen von ben gedachten Auffebern unterfertigten Ratglog ber bei ihm gum Berfaufe vorrathigen Bucher halten, und bei Confiscation bes Buches und anderer von ber bischöflichen Behörde ju bestimmenden Strafe fein in diefem Ratalog nicht enthaltenes Buch auf bem Lager haben ober verlaufen. Raufer, Lefer und Druder verbotener (d. h. nicht erlaubter) Bucher follen gleichfalls nach Ermeffen der bischöflichen Behorde beftraft werben. Bucher, Die von Außen an einem Orte eingeführt merben, muffen angezeigt, und burfen nicht gelefen, noch wie immer mitgetheilt ober verbreitet werben, es fei benn, daß fie approbirt worden, ober notorifch ju ben Bede medem erlaubten geboren. Ebenso ift es mit ben in einer Berlaffenschaft vorfindlichen Buchern ju halten. Diefelben muffen angezeigt und durfen ohne Erlaubnig ber bischöflichen Behorde meder gelesen, noch Anderen auf mas immer für eine Beife gur Benugung überlaffen werben. Ber Schriften ber Baretifer ober mas immer fur eines Berfaffere Schrife ten, bie megen Barefte ober Berbachtes falfcher Lehre verworfen und verboten worben, wiffentlich liest, ber verfällt

tie, Chiromantie, Refromantie, worin hexereten, Bergiftungen, Augurien, Aufpicien, zauberische Befcworungen vortommen, bann Bucher über Aftrologie, Prophezeiungen u. bgl.

Unterschied zwifden ben noch ungebrudten und ben icon gebrudten und im Umlauf befindlichen Berfen \*). Bezüglich

<sup>\*)</sup> Unter legteren meiben nur blefenigen bervorgehoben, bie ju befit Ben, gu lefen oter gu verbreiten bem Glaubigen nicht gestattet fenn foll. Dabin geboren, nebft ben icon per bem 3abre 1515, b. b. por bem Auftreten Luthere, bon ber Rirche verworfenen Schriften: 1) alle Schriften ber Bareflarchen, b. f. ber Geftenftifter unb Saupter, und biejenigen Schriften anberer Saretifer, Die von ber Religion ex professo banbeln. Schriften ber Letteren anteren Inhalte fonnen nach vorgangiger Prufung erlanbt werben, fint alfo nur infolange, bie biefes gefcheben, verboten. 2) Die von Sarefiarchen verfertigten Ueberfehungen ber beiligen Schriften bes neuen Teffaments. Die von verworfenen Schriftfiellern verfertigten Ueberfepungen bes alten Teftamente fonnen, jeboch nur gelehrten und frommen Mannern und nur unter bem Borbehalte, bag fie nicht ale reine Terte gebraucht werben burfen, erlaubt werben. Die von verworfenen Schriftfiellern herrührenben Ueberfehungen geiftlicher fowohl ale anberer Schriften merben erlaubt, mofern fie nichte gegen bie Lebre ber Rirche enthalten. Ans merfungen und Commentare gu ben überfesten Schriften werben nur nach vorgangiger Anemerzung ber Brethumer und nur benje: gen geftattet, welchen bie Ueberfegungen felbft gu lefen erlaubt ift. 3) Die Ueberfegungen ber beiligen Schrift in ber Bolfofprache, es fei benn, bag fie von fatholifden Schriftftellern verfaßt feven, und ber Bifchef auf bas Gutachten bes Bfarrere ober Beichtvatere Bemanben bie Erlaubniß zu beren Lefung fdriftlich ertheilt babe. 4) Compilationen, von Sarctifern verfaßt, in foferne fie Brrtbum= liches enthalten, in fo lange, bis fie bavon burch bie Blicofe und Inquifiteren mit Rath und Beiftanb fatholifder Theologen gereinigt worben. 5) Schlapferige und unguchtige Schriften, mit Ausnahme ber heibnifden Glaffifer, bie ber Sprache megen erlaubt finb, aber in feinem Falle Rnaben vorgelefen werben burfen. 6) Schriften, beren Sauptgegenftanb gmar gut, benen aber Baretifches, jur Gottlofig: feit ober jum Aberglauben Berleitenbes beigemifcht ift, bann an fich erlaubte Schriften, benen aber Borreben, Summarien ober Unmerfungen von Garetifern beigefügt fint, bie fie von folder Buthat gereinigt morben. 7) Schriften aberglaubifchen Inhalte, uber Geomantie, Sybromantie, Meromantie, Byromantie, Oneiromans

ber noch ungebrudten Schriften wieberholen bie tribentinis fchen Regeln bie Borfdrift Leo's X. und bes fünften lateras nenfischen Concile, bag fie nicht veröffentlicht merben burfen, bevor fie von ber bischöflichen Behorbe geprüft und gutgeheißen worden (Reg. X.). Die ohne Bergug und gratis gu ertheilende bischöfliche Approbation foll bem Buche vorgebrudt, und es foll burch oftere Bisitation ber Drudereien und Buche handlungen von Seite bischöflicher Commiffare ober bes Blaubendinquifitore barüber gemacht werben, bag fein verbotenes (b. h. nicht erlaubtes) Buch jum Drud ober Berfauf fomme. Bu größerer Sicherheit foll jeder Buchhandler einen von ben gedachten Auffehern unterfertigten Ratalog ber bei ihm jum Berfaufe vorräthigen Bucher halten, und bei Confiscation bes Buches und anderer von ber bischöflichen Behorbe ju bestimmenden Strafe fein in Diefem Ratalog nicht enthaltenes Buch auf dem lager haben oder verlaufen. Raufer, Lefer und Druder verbotener (b. h. nicht erlaubter) Bucber follen gleichfalls nach Ermeffen ber bischöflichen Behörde beftraft werden. Bucher, die von Außen an einem Orte eingeführt merben, muffen angezeigt, und burfen nicht gelefen, noch wie immer mitgetheilt ober verbreitet werben, es fei benn, daß fie approbirt worden, ober notorifch ju ben Bede medem erlaubten gehoren. Cbenfo ift ce mit ben in einer Berlaffenschaft vorfindlichen Buchern zu halten. Diefelben muffen angezeigt und burfen ohne Erlaubniß ber bischöflichen Behörde weder gelefen, noch Anderen auf was immer für eine Beife gur Benugung überlaffen werden. Ber Schriften ber Saretifer ober mas immer für eines Berfaffers Schrife ten, bie megen Barefte ober Berbachtes falfcher Lehre verworfen und verboten worben, wiffentlich liest, ber verfällt

tie, Chiromantie, Nefromantie, worin Hexereien, Bergiftungen, Augurien, Auspicien, zauberische Beschwörungen vorkommen, bann Bücher über Aftrologie, Prophezeiungen u. bgl.

gefertigten angunehmen, abgufdreiben, ju verbreiten ober an Unbere ju verfenden mage. Wer etwas bergleichen thut, foll, burch bie That felbft unausloschlicher Chrlofigfeit verfallen, ohne Soffnung auf Gnabe, entweber lebenstänglich ober auf beftimmte Beit, je nach Berfdulben, ju ben Galeeren verurtheilt merben." Die Borficht und Sorgfalt ber Bapfte mar vergeblich; fie fpielten bamale ber bethorten Belt gegenüber Die Rolle ber Caffanbra. Es erging mit bem Zeitungewefen, biefem Reig = und Betaubungemittel ber Beifter, wie mit bem Rauchen bes Tabate, bas noch im Jahre 1560, wenn wir und recht erinnern, vom Gultan bei Tobesftrafe, vom Bapfte bei Ercommunication verboten warb, aber bennoch unaufhaltfam um fich griff und jest ein allgemeines Bedurfnig aller Rlaffen, felbft icon Beiber und Rinber nicht ausgenommen, geworben ift, ja, bie jum Dviumrauchen gefteigert, ben Inlaß berbeiführen mußte, bag bem von ber Bolitif langft preise gegebenen Chriftenthum Die Pforten bee himmlifden Reiches mit Gewalt wieder geöffnet und Die gablreichen bort gefchlache teten Martyrer burch bie Baffen ber Englander geracht murben.

Indessen bewogen die stets weiter um sich greisenden Berheerungen der schlechten Presse die Papste Bius V. und Sirtus V., eine eigene Congregation von Cardinaten zur Genssur der Bucher in Rom einzusehen, und den Papst Glesmens VIII. (gewählt am 30. Janner 1592 † am 5. März 1605), die tridentinischen Regeln durch eine umfassende Instruktion zu verschärfen\*). Die wesentlichen, hieher gehörigen Borschriften derselben sind folgende: 1) Die Gläubigen sind verpflichtet, auf an sie ergangene Aufforderung die in ihrem Besitze befindlichen verbotenen Bücher ihrem Bischof oder dem Glaubensinquisitor anzuzeigen. 2) Diese können würdigen, durch Frömmigkeit und Gelehrsamkeit ausgezeichneten Rans

<sup>\*)</sup> Gie ift allen Ausgaben bes Inber vorgebrucht. Die neuefie Ausgabe bes Inber ift auf Befehl Gregore XVI. 1841 erichienen.

...

mern, befonbere jenen, beren Studien befanntermaßen bem öffentlichen Wohle ober bem Dienste ber Rirche forberlich find, Die Erlaubniß ertheilen, bergleichen Bucher, Die uberhaupt freigegeben werben fonnen, jedoch nur mit Auswahl, ju behalten und ju benügen. Diefe Erlaubniß, bie fcbriftlich und unentgeltlich ju ertheilen ift, gilt immer nur fur ben Beitraum von brei Jahren. Die bamit Begunftigten haben bie ihnen beim Lefen aufftogenden, ber Ruge bedürftigen Stellen anzumerfen und bem Bifchof ober bem Blaubeneins quifitor anzuzeigen. 3) Die Bifchofe, Inquisitoren und Die tatholifden Universitäten außerhalb Italiens find aufgeforbert, und follen burch bie papftlichen Runtien und legaten bagu angetrieben werden, Bergeichniffe ber in ihren ganbern vorfinblichen, bem Blauben ober ben guten Sitten wiberftreiten. ben Bucher, sowohl in ber Laudessprache als in fremben Sprachen, ju fertigen und die Bischofe und Inquifitoren follen burch bestimmte barauf gefesten Strafen bie Glaubigen jener gander vom Lefen und Behalten folder Bucher abgus halten fuchen. 4) Dergleichen Bergeichniffe find von den ganbern außer Italien burch bie apostolischen Runtien und Lega= ten, aus Italien burch bie Bischofe jahrlich an ben papftlie den Stuhl ober an bie Congregation bes Inber einzusenben. 5) Die Biscofe und Inquisitoren ober beren Bollmachttrager follen mit ben Indices ber verschiebenen Rationen verseben fenn. um nothigenfalls die andermarts verbotenen Schriften auch bei fich verbieten zu fonnen. 6) Die vom bl. Stuble verworfenen Schriften find überall auch in mas immer für einer leberfetung ale verboten angufeben. 7) Die Bischofe und mo Inquisitoren bestehen, auch diese haben Bollmacht, die ber Reinigung beburftigen und fabigen Bucher burch geeignete Gelehrte reinigen ju laffen und alebann ju erlauben; 8) mas babei auszumergen ift, find haretische, irrige, nach Barefie fcmedenbe, Mergerniß erregende, fromme Ohren beleidigende, gewagte, ichiematifche, aufrührerische und gottesläfterliche Cape ober Be-XXXVII. 38

hauptungen. Ferner folche, welche gegen ben Ritus und bie Saframente und bie Bewohnheit ber romifden Rirde Reuerungen einführen. Reue, von ben Baretifern erfonnene und auf Taufdung berechnete profane Musbrudemeifen. 3meis felhafte boppelfinnige Borter, woburch bie Lefer vom rechten, fatholifden Ginne ab = und gu verwerflichen Deinungen verleitet merben fonnen. Worte ber beiligen Schrift, ungefreu wiedergegeben ober aus lleberfetungen ber Baretifer gefcopft, es fei benn, bag fie ju beren Biberlegung gebraucht werben. Borte ber beiligen Schrift, ju profanen 3meden gottlos mifibraucht ober ju einem ben fatholifden Batern und ber einftimmigen Meinung ber Rirdenlehrer wiberftreitenben Ginne verdreht. Dann ehrende Bezeichnungen und Lobeserhebungen auf Baretifer. Ueberdieß Alles, mas nach Aberglauben, Bauberei, Bahrfagerei fcmedt. Alles, woburd bie menichliche Billenefreiheit bem Chidfal, trugerifden Babrzeichen ober bem heibnifden Bufall untergeordnet wird. Alles, mas nach Seidenthum fcmedt. Alles, wodurch ber gute Ruf bes Rachften, befondere ber Beiftlichen und Rurften, verlett, ben que ten Gitten und ber driftlichen Bucht gu nabe getreten wirb. Alle Behauptungen gegen bie Freiheit, Die 3mmunitat und Jurisdiction ber Rirche. Alles, mas aus ben Gefegen, Gitten und Beispielen ber Seiben geicopft, unter bem faliden Ramen ber Staatsraifon, eine tyrannifche, bem evangelifden und driftlichen Gefege wiberftreitenbe Bolitif beforbert. Beis fpiele, welche bie geiftlichen Riten, bie Orben, ben Stanb, bie Burbe und bie Berfonen ber Religiofen verlegen. Spaffe und Anefboten, jum Schaben und gegen ben guten Ruf Unberer vorgebracht. Enblich alles Schlüpfrige, mas bie Sitten verberben fann. Ungudtige Bilber, feien fie auch nur ale Bergierung ber Anfangebuchftaben u. bgl. in ben Budern abgebrudt. Laffen fich aus einem Buche bergleichen anftofige Stellen nicht füglich entfernen, fo werbe es lieber gang unterbrudt. Dieß gilt jeboch nur von ben Buchern

neuerer Ratholifen. Un ben alten Buchern ber Ratholifen ift nichts zu andern, außer wo offenbar burch Arglift ber Baretifer ober Berfeben bes Sepers ein Jrrthum fich eingeschlichen bat. 9) Rein Buch foll gebrudt werben, außer mit Angabe bes Tauf- und Schreibnamens und bes Baterlandes bes Berfaffere, ober minbeftene besjenigen, ber ben Drud approbirt hat. Regularen muffen jur Berausgabe einer Schrift, außer ber Genehmigung bes Bischofs und Inquisitors, auch noch bie ihrer Orbensoberen beibringen. Diefe Approbationen find 10) Rein Buch foll gebrudt merbem Buche vorzubruden. ben ohne Angabe bes Druders, bes Drudortes und ber Jah-11) Bon jedem in Drud ju gebenden Buche foll eine Abichrift bem Bischof ober Inquisitor übergeben, und nach ber Durchficht gurudbehalten werben; und fein gebrudtes Buch foll verfauft werben, bevor es burch ben bafur aufgestellten bischöflichen Beamten mit jener Abschrift verglis den und bie Erlaubniß jum Berfaufe gegeben worben ift. 12) Die Buchbruder und Buchfandler follen vor bem Bifcof ober Inquisitor eiblich geloben, ihr Geschäft fatholisch, redlich und treu ju verwalten, und ben fie betreffenden firchlichen Borfdriften ju gehorden, auch feinen von ber Barefie angestedten Behilfen babei ju verwenden. 13) Den von ihe ren Brrthumern gefauberten und nach folder Gauberung gum Drude erlaubten Buchern verworfener Schriftsteller foll ber Rame bes Berfaffere mit ber Bemerfung feiner Bermerfung vorgebrudt werben, bamit man wiffe, bag, wenn auch bas Buch in gewiffer Sinficht, boch nicht ber Berfaffer ale une fcablich anerfannt werbe. Bugleich foll fowohl ber früheren Bermerfung, ale ber neuerlichen Reinigung und Bulaffung bes Buches Ermahnung geschehen.

lleber die Zwedmäßigfeit dieser Borschriften wollen wir hier fein Bort verlieren. Sie wurden größtentheils von den weltlichen Gesetzebern nachgeahmt. Aber die Boraussehung, von welcher beren Anwendbarfeit und Wirfsamfeit abhing,

Weltlichen Gesetzgebung in Sach Weltlichen Gesetzgebung in Sach Ge tommt und nur darauf an chen, in welche die Kirche mit Presse dadurch dem Staate und gegenüber versetzt wurde. Die Prland sesten Fuß und erlangten Lehren frei und offen zu verbreit übrig, als gegen dieses Sichselbsischen Reiches deutscher Nation einzulegen, und die darauf bezüg den Inder zu seinen Fliche Büchercommission mußte zu Egewiesen werden, sich in die Dogewiesen werden, sich in die Dogewiesen werden, sich in die Dogewiesen

<sup>\*)</sup> Wer fic naher barüber unterrichte Buttners Lit. tes Staater. Thi.III S. 453, insbefondere aber auf B ber Erfindungen. Göttingen 1780. Nebenstunden. Th. 53 u. 85. Lul

igen \*). Protestantische Schriftseller und Zeitungen erten von des Reiches wegen förmliche Druchrivilegien \*\*).

n einer Durchführung der kirchlichen Bestimmung, daß
jts gedruckt und verkauft werden durfe, was nicht die bibfliche Approbation erhalten hätte, von einer Bisitation
Druckereien und Buchhandlungen durch bischöfliche Comsarien konnte also keine Rede mehr seyn. Die Ansertigung
t Indices der verbotenen Bücher durch die Bischöse und
katholischen Universitäten unterblieb. Die kirchliche Borze zur Bewahrung des christlichen Gemeinwesens vor den
rheerungen der Presse wurde ausgegeben und mußte auseben werden. Der Staat selbst wollte nichts davon
sen \*\*\*\*).

. Bei ber Freiheit ber Protestanten, gegen bie Rirche und Ratholifen ju fchreiben, ware bie Partie ju ungleich und

<sup>1) 3. 3.</sup> Mofer, beutsches Staaterecht. X. 235. S. 28.

<sup>9)</sup> So 3. B. ber bekannte Conring, bas historische Journal von Gerstenrath, bie kurgaefaßten historischen Nachrichten von Scharffenstein, Mofer. V. 446. VIII. 178.

<sup>9)</sup> Richt nur wellte ber Staat von ber bischöflichen Genfur und von ber Bahrung bes driftlichen Gemeinwesens burch biefelbe nichts wiffen, fonbern er ftellte, wie gefagt, bie Rirche felbft unter feine Cenfur, und zwar nicht blog baburch, bag er Bapft und Bifchofe bezüglich ihrer öffentlichen Runbmachungen feinem Blacet unters warf, fonbern auch inbem er bie Cenfur felbft ber theologischen Berte an fich rif, und biefelbe ale Baffe benutte, um fettirerifche und bem papfilichen Stuhle feinbfelige Berte gegen firchliches Einschreiten ju fichern, und fatholifche Schriften bagegen ju uns terbrucken. Diefes gefcah in Defterreich feit 1753, balb barauf auch in Bayern, nachbem Spanien, Portugal und Franfreich mit bem Beispiele vorangegangen. Die Staatscensur in Defferreich über firchliche Drudichriften erftredte fich bis auf bas romifche Brevier, in welchem g. B. bie auf Bapft Gregor VII. bezuglichen Stellen mit Druderfcwarze ausgemerzt murben. Siehe Bacca a. a. D. und Beibtl, firchliche Buftanbe in Defterreich.

De Dager Papit Benebi bung über bie Bücbercenfur in Sollicita ac provida vom 9. 3 mittelft einer umfaffenben Inf Erflarungen feiner Borganger, ber VII., ju einzelnen von bi einbegriffen waren, fam er auf praventive Cenfur gar nicht me. fic barauf, ben mit ber Beurth von Amtemegen befaffenben Car quisition und bes Inber ein foli baß ihre Entscheibungen gegen je feit, ber llebereilung, ber Unfi maren, und in Unfehung ber pol bere folche Beifungen ju geben, lifchen Schriftsteller bas Dag bei Brincip ber Liebe nie außer Acht ber find auch bie fraglichen Bi mehr urgirt, es ift nie mehr a bie Forberung geltenb gemacht m fen, mas nicht vorher bie bifch

Ungläubige baburch ju fehr beengt und in Nachtheil verfest worden; fondern es maren auch fur bie Rirche bie folimme ften Berwidlungen und für die fatholische Babrbeit die großten Befahren baraus entftanben. Denn bie Bifcofe ber verfcbiebenen ganber maren, ben betreffenben Regierungen gegenüber, für bie Erzeugniffe ber fatholifchen Breffe verantwortlich, und die Abhangigfeit ber Bischofe von den Regierungen ware ein furchtbares Mittel geworben, bie Stimme ber fatholischen Wahrheit, und mit ihr bas Salg ber Erbe ganglich ju erftiden und bumm ju machen. Beffer im Bebiete bes geistigen Lebens gar feine Aufficht und gar feine Ordnung, ale eine folche, bie nach bem Dafftabe menfchlis der Leibenschaften und beschränfter menschlichen Syfteme, nicht nach bem ber ewigen Bahrheit, burch einen unfehlbaren Richter gehandhabt murbe \*). Die Staaten haben fich und bie burgerliche Gefellichaft ber firchlichen Autorität entzogen und biefe, bezüglich ber focialen Buftanbe, auf ben mittelbaren Ginfluß beschränft, ben fie burch bas Bewiffen ber Gingelnen gu üben im Stande ift. Sie fonnen auch bei bem religiösen Buftande ber Bevölferungen und ben mohlermorbenen Rechten, welche die Nichtfatholifen in benselben erlangt haben, biefes Berhaltniß nicht anbern. Bei einer folchen Berfaffung ber Gefellichaft fann bie Rirche eine praventive Cenfur eben fo wenig bem Staate überlaffen, ale fie felbft ausüben. Die blog im Intereffe ber öffentlichen Drbnung erlaffenen firchlichen Bestimmungen über biefen Begenftanb baben also ihre Unwendbarfeit verloren.

<sup>\*)</sup> Die Mahrheit zu unterdruden, gibt es tein Recht; fie zu befens nen, ift jedes Menschen Pflicht. Daher kann nur die im Befige ber Bahrheit befindliche Kirche durch ihr Organ, ben Papst, nach ihrem untruglichen Kanon eine Cenfur zu üben besugt sehn, und als dazu befähigt anerkannt werben. Die Ausspruche ber Bischöfe in Glaubenssachen, und folglich auch ihre Censurbekrete find nie inappellabel. Ganz anders ist es mit ber Censur bes Staates, die keine Berufung an die Kirche zuläßt.

ber einzuführen. Gelbft ben Gie rifer Concil von 1849 nur begüg bere eigentlich religiofen Schriften por bem Drude berfelben bie bi bolen. Den gaien gegenüber ma: einem folden Unfpruch, daß ma firchlichen Dingen fcrieben, nur Berg legte, ben Belehrungen un fcofe fich folgsam ju erweisen \*). nicht gehalten fint, ihre Schriften au unterwerfen, ba fonnen auch bi ben, nur bas von ber Cenfur App tann von ihnen nur geforbert werl und jebenfalls als verwerflich angui als verwerflich bezeichnet hat. versammelten Bater auch in biefer ale: "Wir erinnern enblich bie Gl nung, Behre und Regierung ber ichen ober nicht veriodischen Brivat ben authentischen Aften, Urfunden find, welche vom heiligen Coult.

ausgehen." Sie ermahnten biefelben, im Umgang mit ben Ir- und Ungläubigen bei aller lebung ber Milde, bes Wohlwollens und der christlichen Freundlichkeit ihren Glauben sest zu bewahren, und sich zu hüten, daß er nicht all- mählig Schaden leide \*); aber nichts zu lesen, was nicht die kirchliche Approbation an der Stirne trüge, das verlangeten sie nicht von ihnen.

Demnach find wir wohl zu bem Ausspruche berechtigt, baß bie auf die praventive Cenfur bezüglichen Borfdriften ber Rirche, bie Borfchriften, bag bie Ratholifen nichts im Drude veröffentlichen follen, mas nicht von ber firchlichen Autoritat geprüft und gutgeheißen, daß fie nichts lefen follen, mas nicht von ber Rirche ausbrudlich erlaubt worden, in Deutsche land und in allen gandern, wo feit Jahrhunderten bie Ctaate, Gewalt fich ber Gesetgebung und Polizei in Preffachen, mit Ausschluß ber Rirche, bemächtigt hat, burch bie entgegengefeste Gewohnheit abrogirt find. Es find über hundert Jahre verfloffen, feitbem fie Benedift XIV. in feiner Conftitution sollicita ac provida mit Stillschweigen übergangen hat. Das mals waren bereits über hundert Jahre verfloffen, feitbem fie in bem größten Theile von Europa nicht mehr hatten gur Ausübung gebracht werben fonnen. 3mar hat Benedift XIV. alle feiner Conftitution zuwiderlaufenden Gewohnheiten, auch bie unfürbenflichen, fur null und nichtig erflart; allein um fo bebeutsamer ift, bag er in eben bieser Constitution bie auf bie praventive Cenfur bezüglichen Borfdriften nicht erneuerte, fonbern mit Stillschweigen überging. Die Mehrzahl und bie gewichtigsten unter ben Ranonisten find ber Ueberzeugung, baß felbft ein alle zuwiderlaufenden Gewohnheiten im Boraus verwerfendes und fur ungultig erflarendes Rirchengefes bennoch burch entgegenstehende Gewohnheit abrogirt werden

<sup>\*)</sup> Gingel a. a. D. S. 86. Cap. XII.

nach bem Urtheil und unter bei folgte \*\*\*). Diese fallen baher u wie andere papftlichen Borfchriften girenben Rraft ber Gewohnheit, n Erforderniffe an fich trägt. In wir über bie Brafcriptionegeit unt ber fraglichen Uebung von Seite b ter gu fagen. Daß aber biefe llebi bern im Gegentheile bem Boble Soute ber fatholifden Wahrheit Barefie und ber oft in ihrem In Gewalt nothwendig fei, burfte gl gen jur Benuge erhellen. Darauf feinen eigenen Staaten im Jahre 1 wenigstens vorübergebend aufgehol bung je nach Umftanben für ratioi ber Rirche verträglich anerfannt h nicht berufen. Aber die Befcluff welche bie Freiheit ber fatholischen gangige geiftliche Cenfur felbft ub Begenftanbe ju fcreiben und ihre veröffentlichen, anerkannt haben, find nicht ohne papftliche Genehmigung publicirt worden. Sie haben sogar eine specielle Sanction dadurch erhalten, daß die darin wegen Misstrauchs dieser Freiheit indirekt getadelten Herausgeber des Bariser Univers sich beschwerend nach Rom wandten, und von dort hierauf nichts weniger als ein Tadel der ihnen verzonnten Freiheit erfolgte. Die Freiheit zu schreiben bringt aber die Kreiheit des Lesens von selbst mit sich.

Bon ben firchlichen Gefegen über bie Cenfur ber Drud. Schriften bestehen also für Deutschland und bie Mehrzahl ber europäischen Staaten nur noch biejenigen in Rraft, welche fich auf die Repression, b. h. die Beurtheilung, Abweisung und Ahndung ber burch die Breffe begangenen oder verans laßten Bergehen wider die Religion und die Sittlichfeit be-Diese Borschriften nun gehen im Befentlichen, fo weit fie une hier interessiren, bahin, bag bie Ratholifen unter einer Tobfunde und jum Theil bei Bermeibung ber unmittelbar eintretenden Ercommunication verpflichtet find, bie Schriften gemiffer, von ber Rirche verworfenen Autoren, bann bie Schriften einer bestimmten, von ber Rirche bezeiche neten Gattung, und endlich alle von ber Rirche ausbrudlich verworfenen Schriften nicht nur nicht zu lefen, sondern auch nicht einmal in ihrem Besite zu behalten, noch weniger biefelben zu verbreiten, sondern vielmehr, soweit sie rechtlich und factisch die Macht bagu haben, felbe ju unterbruden und ju vertilgen. Die Schriftsteller, beren Schriften mas immer für eines Inhalts in diefer Beife unbedingt verboten find, find die Bareffarchen, die Stifter namlich und Baupter von Ceften, b. h. alle biejenigen, die als folche von der firchlis den Autorität bezeichnet und reprobirt worden find und merben \*). Wer die Schriften folder Manner, ohne Ermachtis

<sup>\*)</sup> Reg. trid. I.

in Schutz genommen werden burf ber Häretifer, die nur Häresie er ligion ex prosesso handeln, also i zum Gegenstande haben. Wer si lice Erlaubniß wissentlich liest u Strafe, wie vorhin gemeldet \*\*). ligen Schrift in der Bolfssprache, Schriftstellern verfaßt, vom heilig mit Anmersungen aus den Kirchent fatholischer Gelehrten begleitet sind schlüpfrige oder unzüchtige Dinge solche erzählen oder lehren †). 4 Geomantie, Neromantie, Pyromant mantie, Nefromantie, Zeichendeuter

rei und Zauberei u. bgl. handeln. Schriften ber unter 2, 3, 4 auf behalt u. f. w., begeht eine Tobfun

beftraft werben.

Bas enblich bie von ber Rirch

und somit unbedingt ober in so lange, bis sie von ihren Irrthumern gesäubert worden, verbotenen Schriften anbe-langt, so ist zu bemerken, daß diejenigen, welche Schriften, die wegen falscher Lehren, d. h. wegen Häresie ober Ber-bachts der Häresie verboten worden, ohne Erlaubniß wissent-lich lesen, in die Strase der Ercommunication, jedoch der minderen, nicht dem Papste vorbehaltenen verfallen \*); die-jenigen aber, welche aus anderen Gründen, als wegen Diffamation, Unzüchtigkeit, larer Moral u. dgl. verbotene Schriften lesen, zwar eine Sünde begehen, aber nicht in kirchliche Censuren versallen \*\*).

Was nicht verboten ift, kann, nachdem bie präventive Censur abrogirt ift, straflos und ohne Sünde gelesen werden. Da es aber nicht möglich ift, alle unablässig erscheinenden schäblichen Schriften in den Insber zu bringen, so sind durch Mandat Leo's XII. vom 26. März 1825 sämmtliche Bischöfe ermahnt worden, daß sie aus eigener Autorität solche Bücher den Händen der Gläubigen zu entziehen suchen, und diese darüber belehren sollen, welche Art geistiger Nahrung sie als heilsam, und welche als schäblich und vergiftet anzusehen haben, damit sie nicht, durch den Schein getäuscht und verlodt, solche bei sich ausnehmen \*\*\*).

Wer aus irgend einem erlaubten ober löblichen Grunde verbotene Bucher lesen ober behalten zu burfen munscht, hat fich um die Erlaubniß hiezu entweder an seinen Bischof, oder an die Congregatio Indicis, oder an den Papft selbst zu wenden. Die Bischofe können solche Erlaubniß nur mit be-

<sup>\*)</sup> Reg. trid. XI. Constit. Pii IV. Dominici gregis vorletter Abe fat gegen Enbe.

<sup>\*\*)</sup> Bangen a. a. D. S. 134.

<sup>\*\*\*)</sup> Bangen a. a. D. S. 143 Note. cf. Instruct. Clem. VIII. de prohibitione libror. §. III.

ber Congregatio Indicis an ben ben, und gmar mittelft einer in b ten, von einem Consultor Indicis Die Grunbe find: 1) bag bas pe vorhanden fei. Darüber muß ein fur Orbensleute von ihren Oberen ftens von einem geachteten, ber Coi lichen beigelegt fenn. 2) Daß ber 3med vor Augen habe, mas jebo niffen angeführten Gigenschaften g. ftubirenben Rlerifer ober Laien mer Rebenszeit in ber Regel nur beftimi einschlagenbe, ober fonft ihm nutl aufgegahlt und ihm erlaubt, bie übr boten. Stehend ift bie Claufel: Di nus non pervenerint \*\*).

Dieß ift nach bem heutigen ( weit wir Diefelben einzusehen verm erichtig aufgefaßt haben, bas Berhaltniß ber Rirche und rihr treuen Katholiten jur Preffe. Bu erwarten fteht, is in Folge bes Concordats mit Defterreich für bieses Reich we und umfaffende Bestimmungen erfolgen werden \*), die und auch für andere Länder maßgebend werden durften.

<sup>\*)</sup> Unfere bieber entwidelte Anficht findet eine Bestätigung im Artis fel IX bes öfterreichischen Concordates, welcher fagt: Archiepiscopi, Episcopi omnesque locorum Ordinarii propriam auctoritatem omnimoda libertate exercebunt, ut libros Religioni moramque honestati perniciosos censura perstringant et fideles ab eorum lectione avertant. In biefem Artifel, ber nur bavon fpricht, wie burch bie Cenfur bie Glaubigen vom Lefen ichon erfchienener Schriften abgehalten werben follen, murbe ficher nicht ohne Borbebacht vor bem Borte: censura, bas Bort: praeventiva weggelaffen. Diefes erhellt beutlich, wenn man bamit ben Artis fel III bes Toffanifchen Concordate vergleicht, wo es heißt: E riservata exclusivamente agli Ordinarii rispettive la censura preventiva delle opere e degli scritti che trattano ex professo di materie religiose. Rimane poi agli stessi vescovi sempre libero l'uso dell' autorita loro per premunire ed allontanare i fideli dalla lettura di qualunque libro pernicioso alla religione ed alla morale. Wir erbliden barin eine Anerfennung ber consuetudo contraria legibus antiquioribus von Seite ber hochften gefetgebenben Autoritat in ber Rirche.

## XXV

## Liter

Roskovany Aug. de, de matrimoniis testantes. Pestini 1854. Tomu.

Für die Geschichte ber Ehr Protestanten hat der hochw. Hr. Baisen, schon im Jahre 1842 zu nen lassen, (vergl. Historisch-polit Band XIII. S. 637 folgt.), an dritte Band ergänzend anreiht. ist, wie schon auf dem Titelblatte die, Ergänzungen zu den beiden liesern; die weitere Entwicklung nimmt nur den geringeren Theil ein. Die Abtheilung des Merkan bieser Ehen in Preußen, in ber oberrheinischen Kirchenproping und in anderen Ländern über, welche mit dem Jahre 1841 beginnt und mit 1853 schließt, (S. XXX. bis XLVII.) An sie reiht der Verfasser (S. XLVIII. bis LIV.) Nachträge zu seiner früheren Angabe der über diesen Gegenstand vorhandenen Literatur, wie ein neues Verzeichniß derselben von 1842 bis 1853 an.

Auf biese brei Abschnitte ber geschichtlichen Abtheilung, welche ben Stoff im Allgemeinen behandeln, folgt ein vierter, welcher die besonderen Berhältnisse von Ungarn, Siebenburs gen und Desterreich ganz in berselben Weise darstellt, nur mit dem Unterschiede, daß hier, was in den ersten drei Absschnitten getrennt dargestellt wurde, in einem Abschnitte verseinigt ist. Er enthält nämlich zuerst Nachträge zur Geschichte dieser Mischehen von der Resormation bis zum Jahre 1841, dann die Fortsehung dieser Geschichte selbst bis 1853, endlich die Angabe der neuesten auf die besonderen Verhältnisse besäglichen Literatur. (S. LXXV. bis XCV.)

Die Abtheilung, welche die Documente enthält, zerfällt in drei Abschnitte. Der erste liefert Nachträge von 1648 bis 1841, der zweite gibt eine Reihe von Documenten für die allgemeine Geschichte dieser Ehen in der Periode von 1841 bis 1853, der lette liefert zur Geschichte der Mischehen in Ungarn, Siebenburgen und Desterreich sowohl Ergänzungen zur früheren Sammlung wie neue Documente zu der schon erwähnten Periode von 1841 bis 1853.

Bu ben für Deutschland mahrend dieser Periode erlaffes nen Gefeten ift seitdem noch bas Gefet über die Stellung der fatholischen Kirche im Fürstenthume Lippe vom 9. Marz 1854 hinzugekommen. Bei der Angabe der Literatur sind einige Schriften übersehen, welche in neuester Zeit erschienen find, wie die Arbeit von Ernst Orth über die evangelische Kirche und die gemischten Ehen zwischen Evangelischen und Römisch - Katholischen Berlin 1852, 8. und die von Dr. F.

XXIX

Streiflichter auf die ne Protestant

XXVIII

Der Brvinglanismus und fein

IV.

Die irvingianifche Rirde, if

Wir haben gefagt: bie Rirch mal nur im engften Zusammenban

mfanf.

fich feienden irvingianischen Rirche oft gang in ben Sinter-Jener Politif werben bie Irvingianer allgegrund treten. mein infofern befchulbigt, als fie bei ihrem Profelytismus ben Leuten im Unfang von einer eigens organisirten irvingianis fchen Rirche nichts fagten, fie vielmehr in bem Glauben beftärften, bag man irvingianisch gläubig seyn, und boch in ber bieberigen firchlichen Gemeinschaft verharren fonne, morauf bann erft bie hinlanglich Befestigten bie gange Bahrheit allmählig erführen und zum Austritt aus ihrer Rirche je nach ber lage ber Umftande bewogen murben. Diefe "heuchlerifche Beife", wie Jafobi fich ausbrudt, wirft ben irvingianischen Evangeliften unter Underm auch der Berliner Baptiften-Brebiger Lehmann vor; ihre Gendboten, fagt er, traten im proteftantischen Deutschland zuerft mit ber Erflarung auf, fie beabfichtigten burchaus nicht bie Bilbung neuer Gemeinben, fonbern wollten fich nur an bie Chriftenheit in ihrer Befammtheit wenden, und ben neuen Dingen, die fie ju verfundigen hatten, Gingang in ihr verschaffen; fobald ihnen aber bann bie geeignete Beit erschien, faben fie von biefer Buficherung gang ab, und riefen einen vollftanbig geglieberten Drganismus von neuen Gemeinden hervor\*).

Balb also gibt es eine eigene irvingianische Kirche und abgesonderte Gemeinden berselben, bald gibt es nicht einmal lettere, geschweige denn die erstere. Das Faktum selbst erleidet keinen Zweisel. Die Annalen der Irvingianer erzählen jest selber: ihre Misstonäre seien, durch den heiligen Geist ausgesandt, wie Josua und Kaleb in das Land der Amalekiter, Hethister 1c., unter Anderm auch nach Deutschland gekommen, nur um "auszukundschaften"; "als Privatpersonen, Lernende und Beobachtende vielmehr, denn als Lehrende"\*\*). Mit dieser

<sup>\*)</sup> Ueber bie Irvingianer, von G. 20. Lehmann, Samburg 1853. S. 4.

<sup>\*\*)</sup> Ueber foldes "vielmehr jesuitifche als apostolische Berfahren" vgl. Jatobi "Beitschrift" sc. S. 52.

Die mit bem Weift Begnabeten, Den haftigen gegenüberzustehen und als beit gurudgubleiben vorgaben: fo jet Inbem fie alle firchlich trennenben Menfchen fich geben", wie: fatholifch, orthobor verwarfen, bilbeten fie fich Betauften "bie allgemeine Rirche", 1 turlich febr energisch gegen bie Unna "ber Rirche" fich trennen, eine "Gel bilben wollten. Gie feien vielmehr weis ber unaussprechlichen Onabe Gi ber Tage bereit ftebe, burch bas vollfe fachen Amte Chrifti bie verfunfene ( ten, in Gines gu vereinigen, bie Br Brautigams ju bereiten \*). Co vi auch ale bloger belebenber Rern ob inmitten aller ber verfchiebenen "Rir Beitlang, fich ju geriren. Und ofine bequemere Stellung für ihre Reubilbe ben nicht wohl einnehmen.

uch

Evangelium auch unter bie Ungetauften ju tragen. Der 3rvingianismus bagegen behauptet jur Beit allein, und gmar aus benfelben Grunben, bie mehr als zweihundert Jahre lang vom beutschen Protestantismus überhaupt eingehaltene Stellung gur Beibenmiffion, inbem lettere Sache ber "allgemeinen Rirche" fei, ber irvingianische Diffioneberuf bingegen fich ausschließlich auf die getauften Beiben beschränke, alfo eben auf jene "allgemeine Rirche", in ber biefe "Beiben" fich finden. In Wirklichfeit aber macht er fich auch mit folden "Beiben" nicht besonders fleißig zu schaffen, liebt es vielmehr auch hierin bereits gethanene Arbeit vorwegzunehmen. Denn mit allem Rechte werfen ihre protestantischen Gegner ben Irvingianern ein: fie gaben vor, feine Gefte ju fenn, allein gerade ber Umftand, baß fie fich vorzugeweise an befehrte und ermedte Leute menben, ftatt an unbefehrte, zeige beutlich, baß es ben Deiften nicht um Rettung berer, bie verloren geben, fontern um Ausbreitung ihrer Partei gu thun fei \*).

So kamen benn die deutscheprotestantischen Landeskirchen durch die Irvingianer endlich einmal in die sonst unerhörte Lage, daß sie "erweckte Elemente" wider deren Willen von sich austreiben zu mussen glaubten. Sonst hat man stets nur Rlage vernommen, daß solche Elemente am liebsten ims mer gleich absielen und fortliesen aus ihrer Kirche. Als dagegen sest z. B. in und um Marburg (1849) eine Irvinsgianer Gemeinde von 50 bis 60 Mitgliedern, unter dem "Evangelisten" Thiersch, sich bildete, wollten dieselben doch durchaus ihren Austritt aus der Landeskirche nicht erklären, beharrlich behauptend, sie zählten bloß zur allgemeinen aposstolischen Kirche, welche auch die evangelische umschließe; und da sie wegen des Kriegszustandes in Kurhessen zu ihrem eigenen "vollsommenen" Abendmahl sich nicht versammeln konnten, so forderten sie sogar Zulassung zum Abendmahl der

<sup>\*) 3</sup>felin G. 16.

an, weil die Freingianer immer ni evangelischen Kirche stehend sich betr ten sie unerschütterlich. Wenigstens noch von Berlin aus gegen die I Königsberg ein Einzelnverhör über bestirche angeordnet, mit dem Beisa andere erklären, daß sich sein Berl Landeskirche nicht geändert habe, werden, wie er diese Erklärung di könne, daß die Irvingiten notorisch renden gottesdienstlichen Versammlu geistlichen Oberen hätten, daß sie a' das heilige Abendmahl feierten, unt gaben entrichteten \*\*).

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Aus Allem geht hervor, daß t fänden, überall außerhalb En pneumatische Salz der sogenannter bilden und zu einer Trennung unt tion irvingianischer Kirche es, vor kommen zu lassen. Im Grunde fenglische Christenheit nichts weiter Missionsaebiet. Wie aber die 9

meinden zu versammeln, so wird ihnen die gewünschte besqueme Stellung, gleichsam die Kirche in den Kirchen zu bilden, auch nicht einmal auf deutsch-protestantischem Boden beschieden bleiben. Man begreift zwar aus der später zu besprechenden Eigenthümlichkeit in der Organisation der Irvingianer-Kirche Englands recht wohl, warum dieselbe auswärts am liebsten nur Missionsgemeinden haben möchte. Aber innere und äußere Gründe werden ihr diese Selbstbeschränztung unmöglich machen, und dann wird sich zeigen, inwiessern jene Kirche in England über gleichartig organisirte und begnadete Kirchen auf dem Continent den angesprochenen Primat ungestört wird behaupten können.

In England ift es nämlich, wo feit 1835 bie formliche Rirche ber Irvingianer besteht und von ben gwölf neuen Aposteln regiert wirb. Bahrend fie auf bem Continent gegen jebe Trennung von irgenbeiner ber bestehenben Rirchen beharrlich protestiren, find ihre Erwedten in England icon gleich Anfange "aus ber evangelischen Rirche Großbrittaniens ausgeschieben, fie haben ihre eigenen Apostel und fonftigen firchlichen Obern, halten ihre geheimen Gottesbienfte nach einer besondern Liturgie" ic., erfreuen fich mit Ginem Worte einer vollständig für fich organisirten Rirche. Für England hat ber heilige Beift burch ihre Propheten felbft fo befohlen. Denn erftens ift es bas Biel ber neuen irvingianischen Offen. barung, baß "alle Gläubigen in Eins versammelt und burch eine fictbare Trennung ben Glaubenslofen gegenüber als Eine Schaar bargeftellt werben", wozu boch naturlich auch iraend ein fichtbarer und bestimmter Unfang gemacht werben mußte. Zweitens aber mar, icon mas ben blogen Weg gu biesem Biele angeht, "vom erften Augenblide an, wo bie Stimme bes heiligen Beiftes in Schottland fich horen ließ, fein beständiges Gefdrei um "neinen Leib."" Die Bebeutung bavon war gwar Anfange faum Ginem, und am wenigsten ben Propheten felber verftanblich, bis endlich flar warb, bag "Leib" foviel befage als "bie Rirche", und es Gott gefiel, vorerft "ein Mobell, einen Schatten bavon, was bie allgemeine Rirche fenn follte, in ben 7 (apofalyptischen) Gemeinden von London aufzustellen"\*).

Man fieht: wir reben mit Recht von einer "neuen Rirche" ber Brvingianer, wenn biefe felbft eine folde Rirchenbilbung, menigftens mas bie außerenglische Chriftenheit angeht, auch noch fo energifch abweifen, und blog einfach ale bas pneus matifche Cals, g. B. in ben beutich protestantifchen Lanbes. Rirchen, verftanden fenn wollen. Fur bas irvingianifche Berhaltniß gur naben Bieberfunft an fich mare es baran freilich genug und ihr Ctandpunft murbe fonach gang gufammenfallen mit bem ber Darbuften. Die Darbuften fonnen und wollen fich aber auch nicht eines wiederholten Pfingftwunders rubmen, wie bie Brvingianer. Gin fo unvergleichliches Moment fonnte boch nicht muffig bleiben, mußte weiter treiben. Daber Die "neue Rirche" ber Irvingianer gegenüber ber Rirchenlofigfeit ber Darbuften. Bene neue Rirche ift fichtbar in England und ubt von ba ben Brimat über ihre Diffioneges meinben in aller Chriftenheit.

Wir mußten diese faktischen und praktischen Erwägungen nothwendig voranschieden, weil wir sonst schon über ber Frage nach ber irvingianischen Definition von der Kirche in Berelegenheit gerathen wären. So verschieden nämlich als die geschilderte Praxis in England einerseits und auf dem Constinent andererseits, ebenso verschieden ist auch der theoretische Bescheid auf jene Frage. Der Irvingianismus versteht, und zwar wiederum je nach den Umständen, unter "Kirche" bald jene allgemeine Kirche, welche im Uedrigen nichts weiter ist als das irvingianische Missionsgediet, bald die specifisch irvingianische Kirche, bald auch die Kirche der Bollendung. Im erstern Falle desinirt er "Kirche" als "Gemeinschaft

<sup>\*)</sup> Manifeft a. a. D. vgl. Jafob i: Lehre ber Brvingiten. G. 5.

aller Betauften"; "bie Besammtheit berer, bie burch Bottes That in ber Taufe Blieber bes Ginen Leibes feines Cohnes geworben find, ift bie Rirche, benn bie Rirche Chrifti ift feine Abstraktion." Diese Rirche ift aber die abgefallene und gerfallene Rirche, beren "Wieberherstellung, wie fie am Unfange war", man eben ju suchen hat; es ift die Rirche in ihrem jebigen Buftanbe, welche "bie vollfommene Ruftung" nicht hat. Der herr "hat nur Gine Rirche und fann nur Gine haben, wie er auch ju Jerusalem nur Ginen Tempel hatte ober haben fonnte." "Auch war ber Gine Tempel im Anfange nicht eine unfichtbare Gemeinschaft von gläubigen Seelen, bie unter verschiedenartigen Glaubensparteien gerftreut und verborgen maren, fondern er mar ein fichtbarer geiftlis der Bau, aus lebenbigen Menfchen bestehend." "Diese Gine Rirche, wie fie am Anfange war, ift es, die wir fuchen follten; die Trummer bes ursprünglichen Baues find vorhanden, bie getaufte Chriftenheit mit ihren Spaltungen und in ihrem großen Berfalle ift ber große Trummerhaufe ber Ginen Rirche, bie Gott im Anfange grundete; aus ihr und aus ihr allein haben wir die Bieberherstellung ju erwarten"\*).

Run aber ift biese "Wiederherstellung" seit 1830 eine vollendete Thatsache. Natürlich muß daher der wiederhergesstellte Theil jener allgemeinsten Kirche sich unterscheiden und zwar, der ganzen Auffassung nach, leiblich und sichtbar unsterscheiden von dem nicht wiederhergestellten Theil, und somit ist bereits flar, was die specifisch irvingianische Kirche ist. Sie ist die Gesammtheit aller derer, die unter den wiederersweckten apostolischen Aemtern versammelt sind, um täglich und stündlich die geheime Entrüdung durch die Lust und die Wiederfunst zu erwarten. Das sichtbare Kriterium dieser eigents lichen Kirche sind die genannten vier Aemter: das Apostels

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 11. 48 ff; "Rathschluß" I, 270; II, 208.

Prophetens, Evangeliftens und hirtenamt. 3hr Berhaltnis ju jener Kirche im weitesten Sinne bes Bortes ift eben bas, bag alle Getauften versammelt seyn follten zu ber wiedershergestellten mahren Kirche, jur Einen Kirche. Insoferne mögen die Irvingianer auch die Kirche in dem einen wie im andern Sinn als "Leib Christi" bezeichnen. Zugleich liegt in diesem Berhältnis ihrer Kirche zur ganzen Christenheit ihr stets im Munde geführter Ruhm der Einheit und Katholicität.

Nach bemfelben Berhaltniffe bilbet bie irvingianifche Rirche jugleich bas "Gamlein" ber gufunftigen Saushaltung Gottes, ben "treuen lleberreft, in beffen Mitte Gott feinen gnabigen Rathichluß ausführen wird", um bas "Reich Gottes", infoferne es noch gufunftig ift, jene große Trennung von Rirche und Belt vollftanbig berguftellen. "Die beilige Schaar, bie viel taufend Beiligen, bie mit bem Berrn fommen, find feine Rirche im ftrengften Ginne bee Bortes, fein muftifcher Leib burch ben er feinen Billen thun wird; bie Rirche in biefem Ginne ift eine Auswahl aus allen Bolfern ber Erbe, bie mahrend ber jegigen Saushaltung Gottes gefammelt murbe" \*). Co leitet alfo bie "Rirche" in biefem britten Ginne alebald über in's taufenbjagrige Reich, welches möglichft fonell berbeigubeten auch ihre eigentliche Aufgabe ift. Wir haben barum die lettere Definition nur um ber Bollftanbigfeit willen bier angezogen, und febren, wie gefagt, fofort wieder gurud jur irvingianischen Rirche an fich, ju ber Rirche in bem Ginne, nach welchem man meinen fonnte, bag ihr allerbinge noch eine irbifch gefcbichtliche Beiterentwidlung beichieben fein mußte.

Eben bag bie Irvingianer ihrer wiederhergestellten urfprunglichen Rirche biefe Aufgabe nicht zuschreiben, ift vielleicht, neben obengebachten Rudfichten ber Politif, mit ein

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm. G. 56. 198.; vgl. "Rathichluß" ac. II, 93.

Grund, warum fie die felbstiftandige Organisation und beftimmt umschriebene Erscheinung berfelben fo wenig betonen. 3m Bergleich zu ber firchenbilbenben Schroffheit ber Baptiften g. B. einerseits, ber Mormonen andererseits ift es wirt. lich febr auffallend, wie wenig bie Irvingianer ihre specifische Rirche hervorheben vor der Rirche als "Gesammtheit aller Getauften." In ausbrudlichen Worten nämlich; benn ihre firchliche Organisation an sich spricht freilich laut genug. Darum geben auch namentlich Brotestanten, welche fich nur an die Worte halten und die irvingianische Borftellung von ber Ratholicität ber wiederhergestellten objeftiven ober anstalts lichen Rirche nur schwer faffen, über ben Rirchenbegriff ber Irvingianer leicht in die Irre\*). Wir Katholifen bagegen verstehen unter ber irvingianischen Definition von ber Rirche als Gesammtheit ber Getauften gang einfach bas allerdings nothwendige Merfmal ber mahren als Beilbanftalt begriffes nen Rirche. Wir erseben in ber ftarfen Betonung jener ober ber erftern Seite bes irvingianischen Rirchenbegriffs nichts weiter als ben Beweis, wie unausloschlich feinen Tragern bie Rothwendigfeit ber Ginheit und Ratholicitat ber Rirche in's Berg geschrieben ift. Um aber im Uebrigen ben specifischen Rirchenbegriff ber Irvingianer zu prufen, halten wir uns an ihre thatsächliche firchliche Organisation.

Bas uns hier vor Allem in die Augen fällt, ift ihr entschiedenfter und durchgehender Gegensatz zum protestantischen Kirchenbegriff, wie er in allen symbolischen Buchern ausgestellt ist; mit andern Worten: handgreisliche Sichtbarfeit ber rechten Kirche statt ber symbolmäßigen Unsichtbarfeit ber-

<sup>\*)</sup> So meint z. B. Gr. Ifelin (a. a. D. S. 9): "Durch alle Schriften ber Irvingischen zieht fich ber Grundirrihum, baß bie Chriftenheit mit ber Gemeinbe Chrifti (ober Rirche) verwechselt, baß bie Chriftenheit, b. h. alle Getauften, ber Leib Chrifti ges nannt wird."

phillippine same

Herrn. Mit temselben Recte ift ungufrieden über diese Kirchen 3t gianische Amt der Apostel allein t verwaltet, "so ist die Gemeinschaf der unficht baren Kirche geseht, i zu hrn. Prosessor Thiersch ein gan verwersliches Ding ist; ... von t die Rede; es ist, als ware sie nur t einer dieser Apostel hat die Kühnhe Reue Testament hindurchleuchtende Priesterthum mit ben demofratischer wart zu identissieren".

Mit andern Borten: indem bie von vorneherein als objektiv gegeben ren fie auch schon mit Einem Schwulteftantischen Hauptanstände hinweg; nun sichtbar an sich und somit auch Iweden ber Kirche: Amt, Jucht, B tion eines allgemeinen Priesterthums stillen Herzen oder ber wusten firch

und baburch zu ben 3meden ber Kirche taugliche Rirche; aber er bilbet fie rein von Unten, indem er fich bemubt, nur angeblich mahrhaft Gläubige ober Beilige in bie "Gemeinde" aufzunehmen, welche er feine "Rirche" nennt. Bei ben 3re vingianern bagegen einverleibt feinerlei fubjeftive Qualitat, geschweige benn eine pratendirte perfonliche Beiligfeit, ber Rirche, fondern ausschließlich nur bas objeftive Doment, bas Opus operatum ber Taufe. Der Berliner Baptiften - Brediger betrachtet baber in feinem Rampfe gegen bie Irvingianer bie Letteren gang richtig als bie Untipoden feiner "Gemeinde." Dieß hindert indeß nicht, daß beide Parteien mit gleicher Bartnädigfeit je ihren biametral entgegengefesten Rirchenbegriff fur ben allein "apostolischen" ausgeben. Jenet bloß subjeftive Glaube als Kafter ber Rirche ift die Quelle alles Unheils, fagt ber Irvingianer; biefes Opus operatum ber Taufe, mit andern Worten bie Rindertaufe, ift die Quelle alles Unheils, fagt ber Baptift. "Die 3rvingianer", fahrt letterer fort, "find die eifrigften Bertheidiger ber Rindertaufe, beren Einführung fast allein fcon Schuld ift an allen moglichen Berunftaltungen und Berberbniffen im Reiche Jefu Chrifti; wir behaupten, bag nur bie an Jesum Glaubenben, mahrhaft Glaubenben bie constituirenden Glieder bes Leis bes Christi find; Gemeinden, die anders organisirt find, Die in ihrer Mitgliedergahl ber großen Mehrheit nach Ilngläubige haben, folde Gemeinden find ben Aposteln und bem apostos lifden Zeitalter ganglich unbefannt gemefen"\*).

Man sieht wohl, daß letterer Borwurf vom baptistischen Standpunkte des "apostolischen Zeitalters" aus zunächst den orthodor protestantischen Rizchenbegriff selber trifft, mit seiner Unterscheidung sichtbarer oder uneigentlich sogenannter Kirche und unsichtbarer eigentlicher Kirche. Noch ungleich weiter entfernt sich der irvingianische Begriff der Kirche als Anstalt

<sup>\*)</sup> B. B. Behmann: über bie Irvingianer. S. 33 ff. 37.

schauung: raß tie Rirche tie Rirche von Unten ober Geme oder Anstalt bei dem Einen i brollig zu sehen, wie dem Bar des Irvingianismus absolut u ihn fort und fort Lusthiebe fül fen, nämlich den symbolmäßig welchen eben die Irvingianer fall von allen gesunden Princ beklagen. So äußert sich 3. B.

Gine unvermeidliche Folge ber Kinder Gottes mit der Welt ihrer so überwiegenden Mehrheit des überkommt, und die Gemei Mauern regieren lassen muß. Ni Gesehen, Bedürfnissen, Neigunge Lieder, die sie singen, die Gebete, die sie halten, die Werke der Liek nehmen, und ihre ganze Gestaltu sie von der über sie herrschenden isch peinlich abbringen, und ihr si Bersuche gehemmt, und sie zur Ezucht kann in ihr dann nicht meh iemals die aerinae Minderbeit die

welche nur als firchliche Masse sichtbar und daher untauglich ist zu den Zweden der Kirche, sehr wohl getrossen, nicht aber die irvingianische. Im Gegentheil, wie der Baptismus jener Untauglichkeit dadurch abhelsen will, daß er der unsichtbaren Kirche oder Gemeinde der Heiligen zu Sichtbarkeit verhilft, so der Irvingianismus dadurch, daß er die Kirche als Anskalt faßt und realisit. Bon irgendwelchem protestantischen Standpunkt aus können daher nur die Borwürse ihn wirklich tressen, welche er mit dem katholischen Kirchenbegriff gesmein hat. Und diese mag er um so gelassener hinnehmen, als man jeht drüben selbst heilige sichtbare Kirche um jeden Preis haben will, dafür aber täglich die Ersahrung macht, daß sie absolut nicht, und nicht einmal in der Theorie zu bekommen ist, man lasse denn den Begriff der Kirche als Gemeinde fallen.

Allso erstens: ber irvingianische Rirchenbegriff hat bie Unmittelbarfeit bes Bandes ju Chrifto für ben Ginzelnen aufgehoben, und bie alte "Bermittlung" wiederhergestellt. "Die Irvingianer ftellen ihre Sierarchie in Die Mitte gwiichen Gott und ben Menschen; es wird von ber Rirche und ihrer Priefterschaft gang ahnlich gelehrt wie ju Rom" \*). D. h. in soweit ber Rirchenbegriff bier wie bort berfelbe ift, muß nothwendig auch bie firchliche Organisation übereinfom-Daher hat zweitens bie irvingianische Rirche eine wesentliche und nothwendige Berfassung, mahrend die symbolmäßigeprotestantische nur eine Berfaffung bes Bufalls, willfürlicher 3medmäßigfeiterudficht, furg juris humani fennt. Es ift richtig, bag an ber Spite jener wesentlichen irvingia= nischen Berfaffung nicht Giner fteht, sonbern ihrer 3wölfe; Die Irvingianer konnten gar nicht Gin fichtbares Dberhaupt ihrer anstaltlichen Rirche bestellen, ohne wie die Mormonen völlig in die alttestamentliche Theofratie ju verfallen.

<sup>\*) 3</sup>felin 6. 29.

lehren also: wenn in Rom Ein Mensch sich die Apostels Burbe anmaße, welche nur einem Collegium von zwölf Männern zusommen könne, so sei bas eine Fälschung, aber boch immer noch besser, als gar fein sichtbares Oberhaupt über die ganze Kirche anerkennen, wie die Protestanten. Dieser Unterschied der Organisation hindert aber nicht, daß das Berhältniß nach Unten an sich nicht dasselbe sei; daher fällt den Protestanten an den Irvingianern so ungemein auf, was nur nothwendige Folge einer wesentlichen Verfassung der Kirche ist: "die gläubige Unterwerfung unter ihre Oberen in hierarchisch-fatholischer Beise"\*).

Denn aus Allbem folgt brittens, baß in jener Kirche bas "Berhältniß von Autorität und Unterwerfung" wiedershergestellt und somit auch die lette jener Errungenschaften abzeworsen ist, welche Hr. Stahl als die göttlichen Principien der Resormation in den Himmel erhebt. Wie es der Kirche als Anstalt geziemt, so steht in der irvingianischen ein göttlich gegründeter "Stand" des Amts über der Gemeinde, und anstatt der Fistion des allgemeinen Priesterthums ist die Unterscheidung der lehrenden und lernenden Kirche, der Ecclesia docens et imperans einerseits, audiens et obediens andererseits wieder eingetreten. Und was noch das Schlimmste ist, die Irvingianer behaupten mit unverkennbarem Succes, daß diese Ordnung der Kirche die allein biblische und apostolische seit. Ihrer scharfen Kritif eben aus der Bibel \*\*) wissen die

<sup>\*)</sup> Milg. Big. bom 26. Dec. 1855.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Freilich" — fagt ble irvinglanifche Dogmatif — "benfen fich viele Chriften, und namentlich unter benen, ble fich am meiften ihrer Bibelfenntniß ruhmen, bie Rirche im apostolischen Beltalter als so ein freundliches Chaos von frommen Menschen, bas nach bem Busfall bes Augenblickes balb biefe, balb jene, balb gar feine Form und Gestalt annahm, wo jedes Glieb bem subjectiven Triebe bes eigenen Herzens folgte, wo jeglicher Unterschied in Stellung und Thatigkeit entweder gang ansgeschlossen, ober hochstens Sache

Gegner nichts Anderes entgegenzuhalten als die Autorität der Reformatoren, das Stat pro ratione voluntas. "Ihre Geistlichkeit", äußert unser Baptist, "nimmt das Priesterthum als Privilegium in Anspruch gegenüber einem sogenannten Laienstande, der in tiefster Unterwürfigkeit sich beugen und büden muß vor jenem; so maßen sie sich denn in eben dem Sinne die Statthalterschaft Christi an als jener Mensch der Sünde und des Berderbens mit seinem Heer, und die neustestamentliche Wahrheit von dem Priesterthum aller Gläubigen ist von diesen neuen Aposteln tief unter den Schessel gestellt"\*). "Nie ist ein mehr distatorisches Papsithum gesübt, als der pfässische Hochmuth dieser Apostel sich anmast", bekräftigt Hr. Jakobi\*\*).

Bei einer folden 3bee und Organisation ber Rirche ift bie nothwendige Folge ein Charafter entschiedener Objektis vität aller firchlichen Heilsmittel: ber Lehre, ber Saframente, bes Cultus. Bom protestantischen Begriff einer Kirche aus, die nicht zum Christen macht, sondern von den Christen gemacht ober gebildet wird, strebt zwar jest die Reaction unter heißem Schweiß dieselbe Objektivität an, aber ewig vergebens. Die irvingianische Kirche bagegen, welche umgekehrt die Christen

menschlicher Wahl und menschlicher Uebereinkunft war, wo von Auftrag von Oben, von Amt, von Berschiedenheit des Berufs, von organischer Gliederung, von Sehorsam und Unterwerfung, von Geben und hinnehmen, von Leitung und Nachfolge gar nicht die Rede seyn konnte. Aber solche Gedanken beweisen nur, daß man, bei aller Berufung auf das göttliche Bort, doch nur wenig davon gelernt hat, und daß man, statt bereit zu seyn, eigene Theorien und bestehende kirchliche Berhaltnisse dem Borte Sottes, als der all einigen Richtschung sich die bequeme Aufgabe gestellt hat, das einmal für wahr Gehaltene als die reine und volle Wahrheit nachzuweisen." Ch. Böhm S. 118 ff.

<sup>\*)</sup> Lehmann S. 40. \*\*) "Zeitfcrift" 2c. S. 56.
\*\*\* VII.

fagt, nicht angesehen nach ter Gin und Sufficieng; es genügt auch n und für allemal in fogenannten firiren; fonbern es bebarf neben if toritāt. "Das Licht scheint an ein benbige Commentar bes Beiftes übe fagt bas große Manifeft ber Brving bige Autoritat in einem unmittelbar greifen Gottes besteht, mahrend bi hergeleitete und baher menschlich = ve nichts jur Cache. Nur fo viel ifi Begner mit gug bemerfen: bort fe Einzelnen noch mehr erdrudt als bi Schranfen einer achtzehnhundertjährig für, bort gibt es folche Schranfen Beobachter ber Tradition jum Borai Autoritat, bort weiß heute Reiner, w fenn wirb\*). "Wir behaupten", be

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

<sup>\*)</sup> In Diefem Sinne fagt fr. Brun Rirche, bie eine große Aufgabe hatte

Baptisten - Prediger, "daß sie eine Hierarchie einrichten und eingerichtet haben, ärger als die römische ist. Hier maßen ich Menschen ein - für allemal an, die Statthalter Christi zu seyn, und man weiß bemnach, daß man es mit Menschen zu thun hat; dort wird die unmittelbare Macht und Erleuchtung bes heiligen Geistes beansprucht, und wer sich darunter nicht beugt, begeht die Sünde wider den heiligen Geist und hat keine Bergebung ewiglich. Wenn es jemals eine Priesterkafte und Priesterschaft gab, die mit unerhörter Anmaßung auferat, so ist es hier"\*).

Das allgemeine Priefterthum, fagen bie Begner, ift bas toftliche, in ber Reformation erftrittene Recht jedes Chriften-Menschen, unmittelbar Gemeinschaft zu pflegen mit feinem Erlofer, bas individuelle Glaubensleben aus ber Schrift und nach ber Schrift zu regeln. Bor ber anstaltlichen Rirche ber Irvingianer bagegen mußte biefe "Unmittelbarfeit" und fomit auch ihre Confequengen fallen, bie Auslegung ber Schrift ift alfo bei ihnen allerdings wieder "Monopol." Dafur befigen fie aber auch unüberwindliche Force in Nachweisung ber Fruchte, welche auf ber Gegenseite aus ber unbebingten Concurreng im Bibelforichen erwachfen. "Bas gur Apoftelgeit wunderbarer Beise burch die Gabe ber Beissagung geleiftet wurde, bas bewirft nun eine geistliche Auslegung und Unwendung ber Schrift", fagt Gr. Sfelin \*\*). Sauberer Erfat fener Leiftungen! erwiderten Die Irvingianer, mit ben Fingern auf fechehundert verschiedene "Rirchen" und ihre Bibel-Auslegungen weisenb; und barum marfen fie bas Gurrogat weg, um nach ber ursprünglichen lebendigen Autoritat jurudaugreifen. "Dem Irvingianismus", fagt fr. Lehmann \*\*\*),

Engherzigkeit herrscht, gegen welche bie Entschiebenheit ber kathos lischen Autorität als Liberalität erscheinen muß." Rufland und bas Germanenthum. S. 62 ff.

<sup>\*)</sup> Lehmann S. 15. \*\*) A. a. D. S. 54. \*\*\*) A. a. D. S. 31.

gang selbst unter ben ges auch Hr. B. Bauer sehr n ber freien Prüfung", sagt banatismus bei weitem mel Irvingianer die heillosen erkannt, und eingesehen, da Buchstabe gleich einer Waar Gott der Kirche anvertraut stät und mit ihrem Segens nicht verwundern, auf einen der da sautet wie folgt: "bi der durch die Länder läuft, 1 Buchstaben des Worts Gotte

Gleicher Objektivität wie bie irvingianischen Sakrame wie in der papstlichen Kirche ohne den Glauben (ex oper theilen könnten"\*\*). Aus di die irvingianische Dogmatik ni dern verlangt sogar auch die seinen Kinder. Zedensalls tionalistrende") wastet

Bobm, ober verhindere jum Borhinein die Rraft ber Beiligung im Menichen; "er wird manbeln ale Giner, ber an Chriftum fur une glaubt, aber nicht ale Giner, ber Chriftum in une und feine Rraft fennt, eine Rraft, bie hinreichend ift, um in und nicht nur ju fampfen, fonbern ju fiegen." Man burfe nur 3. B. betrachten, wie die Alten die Saufe aufgefaßt als "ein geheimnisvolles Wert, burch bie allmächtige Sand Bottes an ben verborgenen Tiefen unferes inmenbigen Menfchen vollzogen", und man werde "bie große Abweichung bes beutigen Christenthums, wie es namentlich in einzelnen einfeitigen Richtungen unter frommen Brotestanten vorfommt, von bem Chriftenthum ber alten Rirche fühlen." Sier namlich bas ernfte und boch bemuthige Ringen nach Beiligung, bort bas bequeme und boch felbftgefällig ftolge Bertrauen; bier barum moralische Schnellfraft bei aller Bescheibenheit, bort moralische Impoteng bei aller Brablerei; furg, hier Chris flus in une, bort Chriftus fur une. Dan fieht mohl, bag Sr. Bohm hiebei in die Tiefe ber Confequengen bes fyme bolmäßigen Specialglaubens eingegriffen hat, ber allerbings ein Opus operatum ber Beilemittel sowenig julaffen fann, als feine Rirche Chriften macht und nicht vielmehr umgefehrt. Sr. Bohm Schilbert jene specifisch alleingläubige Frommigfeit, als "eine form ber Bahrheit ohne Leben, einen Schein ber Gottseligfeit ohne Rraft", furz biefes von jeder realen Bucht einer vermittelnden Rirche losgelöste Schwebeln in ber Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto, fo plaftifch und nature getreu, wie wir es noch felten aufgefaßt gefunden haben:

"Sollen wir uns barüber wundern, bag bie Getauften, weil ihnen ber Glaube an Gottes That in der Taufe fehlt, allerlei trügerische Stütz und haltpunkte ihres Zutrauens zu Gott ergreifen, und burch übermäßiges Gewichtlegen auf wahre oder leider oft eingebildete Erfahrungen göttlicher Gnabenerweisungen zur heuchelei oder zum geistlichen Stolze verführt werden, daß endlich der Setztengeist mit seiner Selbstzufriedenheit und seinem lieblosen Richten

...., io commen foldbe Lebens; wir fie jest überall baben, mo Gie Stelle ber ftillen, aber tiefen 2Bi: nen Lebens tritt, und wo die Bern ber von Gott geordneten Pflichten Lebens oft Sand in Sand geht mit Gefchaftigfeit und Wichtigthuerei. ein großer Unterschied gemacht zwife nach ber Saufe begangen wurden. fehrte und Uebertriebene an den Tag geben; aber ber Grunbfag, wovon m in einem Getauften und einem N unermeflicher Berfchiebenheit febn m bie größte Berudfichtigung. . . Grich bie Leichtigfeit, ja Leichtfertigfeit, 1 Chriften über ihre eigene und bes \$ um ben Gegenfat zwifchen ihrem Bu fehrung scharf hervorleuchten zu laffer Grauel ihres früheren Lebens immer Satten fie auch nur eine Abnung von fle, getaufte Chriften und Glieber bes Sunben und Befledungen hingaben, Bermirrung, vor innerer Betrühnis bamen. Es ift schlimm, wenn man, um sich selbst von seiner Kindsschaft und Annahme bei Gott zu vergewissern und vielleicht auch, um Anderen ihre Zweisel zu nehmen, und von ihnen für gläubig gehalten zu werden, keine besseren Mittel hat, als seine innern Erlebnisse, und namentlich die vereinzelte Ersahrung seiner Bekehrung dem ersten besten Zuhörer preiszugeben. Diese Gewohnheit, die heutzutage in gewissen christlichen Kreisen so allgemein geworden ift, zeugt leider zu unverkennbar von der Abschwächung, sa Auflösung des wahrhaft christlichen und kirchlichen Lebens, wo der Einzelne sich als ein Glied der Gesammtheit fühlt und weiß\*

Besonders scharf prägt fich die firchliche Objeftivität ber Brvingianer namentlich auch in ihrer Lehre vom Abendmahl aus. Ja, gerabe hier zeigt fich ganz beutlich, wie es eigents lich nur ihre Grundanschauung vom Opus operatum an fich ift, mas in folden Fragen bes Beile fie intereffirt. Dogmatifche Banfereien find ihnen überhaupt ale ein handgreifliches Beiden driftlichen Abfalls bochft jumiber, fo wollen fie fic inebesondere nicht in ben unlosbaren protestantischen Abendmableftreit mifchen. Gie fcheuen aber auch fogar jebe theologische Untersuchung ber Dyfterien im Allgemeinen; fie pflegen überhaupt, fagt ein pommer'icher Brediger, in folden bogmatifchen Controverfen mit bem trodenen Bibelbuchftaben fich auszureben; fo g. B. bezüglich ber Ratur Chrifti: "fie hielten bas Wort fest, ohne es fich zu beuten" \*\*). Solche fluge Politif icheint allerdings in ber Abendmahlslehre ihre besonbere gewichtigen Grunbe für fich zu haben; benn fie mußten fich fonft unfehlbar jur Transsubstantiation betennen, mas nur unnöthiges Auffehen machen murbe. Gie beanugen fich also einfach mit Festhaltung ber mahren leiblis den Riegung burch die Ungläubigen, wie burch bie Glaubis gen, im Uebrigen "auf jeben Berfuch über bas Bie, es bem

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 72 ff.; 84 ff.; 89 ff.; 92 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei Rliefoth und Dejer: firchliche Beitschrift 1856. I, 44.

Berftande begreiflich zu machen, von vornherein verzichstend" \*). Dagegen bringen sie um so mehr auf die Ersenntenis, daß "nichts für den einzelnen Christen, wie für die Gessammtheit das zu seyn vermöge, was die ursprünglich sonntägs liche Feier des heiligen Saframents" war, dessen großer Bernachlässigung sie die "geistliche Aushungerung" der Christensheit zuschreiben. "Die jetige Unruhe der Christen, ihr Laufen und Suchen, ihr Hassen nach dem gefährlichen Reizmittel geistlicher Beredsamfeit, ihre ängstliche Betheiligung bei jegslichem neuerfundenen Mittel zur Abwehr der unläugbaren Gesfahr des um sich greisenden Unglaubens" — das Alles fließe aus Einer und derselben Duelle \*\*).

Der hierin ichon unverfennbare Bug firchlicher Dbiettivitat treibt aber noch weiter, weit über alle Brangen protes ftantifcher Begriffe binaus, bis jur Unnahme bes Opfere. Die Irvingianer feben bie Guchariftie nicht nur ale eine Speifung bes Gingelnen an, fonbern auch ale eine formliche Dyferhandlung ber Gesammtheit. Es ift intereffant ju beobachten, wie ber Charafter ihrer Rirchen - 3bee felber es ift, mas ihnen biefen Schritt abgebrungen bat "Bei ben romis fchen Ratholifen ift bas Briefterthum naturlich, weil biefe bes fortgefetten Opfere pflegen, Die Brvingianer behaupten und üben ebenfalls bas fortmabrenbe Opfer, und bedurfen bems nach eines befondern Briefterthums" \*\*\*). Gr. Lehmann bat gang recht; es gibt auch umgefehrt ohne Opfer ebenfowenig einen geiftlichen Ctanb, ale eine anftaltliche Rirche. "Benn überhaupt von ber Opferung bes Leibes Chrifti burch ben Briefter die Rebe fenn foll, fo fann bieg nur unter Borausfenung bes fatholifden Begriffs von ber Rirche (ale bem Leibe Chrifti) gefchehen, benn opfern fann man nur, mas

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 219. \*\*) Ch. Bohm S. 228. \*\*\*) Lehe mann S. 40 ff.

man befitt" \*). Gr. Bengftenberg hat gleichfalls gang recht; und eben weil auch die Irvingianer ihre Rirche als ben lebenbigen Organismus bes mpftifchen Leibes Chrifti auffaffen, lehren auch fie bas Opfer. Dagegen beflagen fie es als einen foredhaften Mangel am Protestantismus, "baß er nur von einem Gelbftopfer miffe" - ein Mangel übrigens, ber mit bem entsprechenben Rirchenbegriff auf's engfte gusammenbangt. "Man raubt", fagt Gr. Bohm, "bem driftlichen Cultus feinen wefentlichen Inhalt und feine gottliche Beibe, wenn man die Anbetung und Berherrlichung Gottes in ber Rirche nur burch bas, was fromme Menschen ju Stanbe bringen fonnen, bewirfen will, und jegliche Bergegenwartis gung bes Opfere Christi ausschließt; worin erscheint bann ber Cultus ber Rirche foviel herrlicher und vorzüglicher als ber ber Stiftehutte? Beffer mare es, gar feinen Altar gu baben, ale einen Altar ohne Opfer ju befigen, ober ein Opfer in feiner Mitte ju haben, mas nur gegeffen, aber nicht Gott bargebracht werden foll" \*\*).

Indes ist wohl zu beachten, daß dieses irvingianische Opfer nicht das katholische ift. Selbst auch bei den Irvinsgianern treffen wir die absonderliche Thatsache, daß eben gerade das Geheimnis des zarten Frohnleichnams allen Außerskirchlichen ohne Unterschied verschlossen und unnahbar ist und bleibt. Trot aller Abwehr rächt sich gerade auch am Irvinsgianismus auf diesem Punkte der Absall in besonderer Weise. Nicht nur daß die Seste, wie gesagt, die Wandelung und also die bleibende reale Gegenwärtigseit im Tabernasel nicht zu behaupten wagt, sie redet auch vom Opfer nur als Danksund Lods, nicht aber als Sühnopser, verwirft aus entsschiedenste das unblutige Opfer als Wiederholung des blutisgen Opfers am Kreuze, das "auf keine Weise weder fortges

<sup>\*)</sup> Berliner Evangel. R. . 3. vom 1. Marg 1854.

<sup>\*\*)</sup> Ch. Böhm S. 247 ff.

fest, noch wiederholt merben fann und foll", und fceint überhaupt nur bie Communion jugleich auch als Opfer ju betrachten, infofern es "bie abbilbliche Bieberholung ber bobenpriefterlichen Birtfamfeit im Simmel" fei. Dffenbar fpielt in biefem Diffene bie irvingianifche Gigenlehre von ber Bies berfunft berein, bie ben herrn überhaupt nicht im Stande ber Erniedrigung, fonbern im Stande ber Berrlichfeit ben Blaubigen porguführen ftrebt. "Dag bas Leiben Chrifti". fagt Gr. Jafobi, "überall fehr gegen feinen Stand ber Berherrlichung jurudgeftellt wird, ift etwas Gewohnliches bei ben Barteien jubifcher Reigung, welche, von bem Gefreugigten abfebend, am liebften bei ber Betrachtung bes meiffanis fchen Ronige verweilen." Une aber icheint ber Gigenthumlichfeit irvingianischer Opferlehre noch ein viel tieferes Motiv gut Grunde gu liegen, bas freilich fur einen protestantifchen Belehrten nicht wohl auffindbar fenn burfte. Bir meinen nämlich, wenn bie Irvingianer confequent und bem Bibel Buchftaben treu bis jur Wandelung, jur realen Begenmartigs feit und jum täglich wieberholten unblutigen Opfer, alfo bis jum innerften, nie erfaltenben Lebenoheerbe ber Rirche porgebrungen maren: fo hatten fie unmöglich weiter ihren Liebs lingeträumereien nachhangen fonnen von einer in ihrer Totalität gescheiterten Seileordnung Chrifti, von einem neuen Pfingftfeft, vom taufenbjahrigen Reich u. f. m., fury fie maren geheilt von ihrer driftlichen Bergweiflung und fubifchen Soffnung.

Immerhin aber hat ihre Opferlehre ben Irvingianern ben Dienft geleiftet, auch ihren Gult ber Sphäre subjektiver Ordnung zu entziehen. Befanntlich ift es ein Hauptstreben ber protestantischen Reaktion, ihren Gottesbienst gleichfalls mit objektivem Charafter zu burchbringen, ben Predigtstuhl wieder hinter ben Altar zurudzustellen, und so ihre "Sonn-

<sup>\*) &</sup>quot;Beitidrift" ac. G. 58.

tagefcule" wieder ju einem Alt ber Anbetung ju machen. Aber es ift ein vergebliches Streben, weil bas fpecifische objeftive Motiv ber Anbetung mangelt, weil ber Altar leer ift \*). Man hat fich soweit verirrt, bas "Selbftopfer" ber gläubigen Bergen als foldes Centrum ber Feier in Borfclag ju bringen, ober bas Saframent als Communion jum Dbjeft ber Unbetung ju machen. Aber wieber vergebend; benn auch die eucharistische Communion ift bloß ein begrange ter Aft für ben Empfanger. Mit mehr Blud hat ber Irvingianismus feinem Altar wieber einen 3med verschafft, feinen Bottesbienft objeftivirt, Die Momente Des Cubjeftivismus in ibm, Predigt und Gefangbuch, übermunden. "Aus bem Mangel bes Opfere leitet er ben furchtbaren Berfall ber, in bem fich ber protestantische Cultus befinde", und mas an biefem bie Sauptsache ift, ftellt er fo tief in ben Schatten, baß "feine Apostel behaurten, bie Bredigt gehore eigentlich gar nicht jum Gottesbienfte" \*\*). Wenigstens erflart ihre Dogmatif nicht die Bredigt, fonbern bas Opfer, ale "eigentlis den Sobepunkt ber eucharistifden Feier", fur bie "befonbere Berrlichfeit und Bollfommenheit" bes driftlichen Cults, Die umgefehrte Ordnung ber Protestanten bagegen für ein feelenloses Ding. "Wo biefer Buftand (ber Gult ber Rirche in einen bloßen Bredigtbienft umgewandelt) durch mehrere Beschlechter ber Chriften fortgebauert, ba ift julest bas Bewußtseyn ber geschenen Umwandlung mehr ober weniger verschwunden, und man halt bafur, bag ber Cultus ber Rirche nichts Underes fenn foll, und im Unfange nichts Underes mar, ale eine Berfammlung von Menschen, die jusammenfamen, um eine Bredigt ju boren" \*\*\*). Dagegen haben bie

<sup>\*)</sup> Diefe Borgange find ausführlich befchrieben "Streiflichter" im Bb. 36. S. 569 ber hift. pol. Blatter.

<sup>\*\*) 3</sup> af obi: Lehre ber Irvingiten. S. 16; vgl. "Zeitschrift" S. 58. \*\*\*) Ch. Bohm. S. 244. 246.

lichen Rirche, gemefen; ber wieberfehrenbe Grab urfprunglis der Begnadung ift alfo bedingt burch bie Aufrichtung biefer ihrer Trager und respective Besetung ber rehabilitirten biblifden Aemter ber Rirche burd unmittelbar von Gott Berufene; biefe Amteinhaber find bann die Befiger, Spender und Bermalter ber vollen Begnabung jener herrlichen Rirche ber Apostelzeit. Und wie bie Irvingianer theoretisch aus ber Bibel folgerten, fo thaten fie nun auch wirflich. Gie fvielten (man erlaube une ben Ausbrud) bas "Tischen bed' bich" ber alten Sage, und bas Tifchen bedte fich. Sie ftellten bas Cfelett ber hierarchischen Blieberung ihrer biblifc erfunbenen Aemter auf, und ber beilige Beift fuhr hinein und belebte es jum lebenbigen Organismus ber anstaltlichen Rirde. Bir schildern also bie realifirte Rirche, und bamit jugleich eine zweite fpecififche Signatur bes Irvingianismus, menn wir feine Lehre vom Amt, ober vielmehr von ben Memtern betrachten.

Wollte man einen Irvingianer um bas Attribut ober Merkmal ber Apostolicitat feiner Rirche fragen, fo wurde er fluge auf bas erfte, vorzüglichfte und eigentlich entscheis benbe feiner Memter zeigen, auf bas Amt ber Apoftel. Co ift er bem unlösbaren Conflift entwifct, in welchen fonft alle neuen ober reformatorischen Rirchen verwidelt find mit bem Merimal ber Apostolicitat, indem fie bie apostolische Succession nicht nachzuweisen vermögen. Der Irvingianismus hat furgen Broces gemacht: er verfteht bie Apoftolicitat ber Rirche gar nicht von ber Succession, sonbern von bem gegenwartis gen Befit eigentlicher Apostel und eines Apostelamte, eben wie es zu bes Beilandes Lebzeiten mar, burch unmittelbare Berufung von Gott ober wiederholtes Bfingftwunder. So fehr nagelneue Rirche zu machen, wie bie Irvingianer, magten felbst die Mormonen nicht. Sogar die Mormonen meinen immerhin noch: neue Apostel haben wollen ohne alle Berleitung von ben alten, hieße geradezu aller gottlichen Beileofonomie ben Ropf vor die guße legen. Wenn baber bie Irvingianer in ben Beichen und Wunbern ber mormonis ichen Nemter teuflische Rachaffung zu erbliden belieben, fo glauben hinwiederum bie Mormonen an ber Succeffionelofigfeit bes irvingianischen Apostelamts Beweis genug in ber Sand zu haben, bag gang anbere Beifter, ale ber beilige Beift, in bemfelben thatig fenn mußten. "Saben", fragt Orson Bratt, ber große mormonische Dogmatifer, in seinem Lehrbuch Divine authority p. 5 - "haben Dr. 3rbing's Apostel, ober irgendwelche anderen Betruger aus ber Beit ber langen Finfterniß, haben fie ju behaupten gewagt, daß ihre Apostelicaft ihnen burch biejenigen übertragen fei, welche biefelbe gulett befleibeten? burch irgend einen Engel, welcher Diefes Amt felbft befleidete? Rein; und beghalb find fie feine Apostel, fonbern Betrüger. Wenn Mr. Smith (ber Mormonen-Brophet) vorgegeben hatte, bag er feine Apostelicaft vom heiligen Beift habe ohne Beihe von ber Sand eines Apostele, fo murben mir annehmen, bag feine Anspruche falfc feien und er ein Betruger." Rahm nun - fahrt Gr. Bratt im fraftigften Inductionebeweis fur bie Ausschließlichfeit gottlicher Inspiration im Bater ber Mormonen und gegen bie "faliden Apostel" fort - "nahm nun Mr. Smith nicht bie Apostelichaft ohne apostolische Weihe an, wie fam er baju, baß er mehr Berftand hatte ale Irving, um einzusehen, baß er fein Apostel fenn fonnte ohne Weihe burch bie Banbe eines Apostele"\*)? Man wird begierig fenn ju erfahren, wie benn nun ber Grunder bes Mormonenthums felber fur fich bie apostolische Succession herzustellen vermocht, und ba wir leis ber nicht gleich die gange Beschichte bes irvingianischen Doppelgangere folgen ju laffen vermogen, wollen wir bier nur furg biefen wichtigen Incidenzpunkt andeuten. Nach Ans gabe bes mormonifchen Ratechismus erschienen namlich bei

<sup>\*)</sup> Bgl. English Review a. a. D. p. 286 ff.

ber zweiten Taufe Mr. Smith's am 15. Mai 1829 als Taufzeugen bie Engel ober Beifter von Mofes und Elias, sodann bie Apostel Petrus, Jafobus und Johannes, und zwar lettere nicht etwa als Engel ober Beifter, sondern leibhaft, benn fie find, expres zum 3weck folder Handauflegung und Uebertragung ber Succession, nach ber Lehre ber Mormonen — niemals gestorben\*).

Mus ber irvingianifchen Auffaffung ber Apoftolicitat, welche jeber fichtbar anftaltlichen Rirche nachzuweisen ohne Succeffion ergibt fich junachft ber Beweis von Abfolutheit ihrer unmittelbaren Berufung von Gott. Aber tros berfelben gelang es ihnen boch nicht, Die Rlippe auch nur icheinbar ju umichiffen, an ber wir regelmäßig alle Berfuche, außerhalb ber biftorifch gegebenen Stiftung Chrifti ficht bare Rirche ale folche auszubenfen, in bezeichnenbfter Beife bangen bleiben feben. 3d meine bas Attribut ber Seiligfeit. Die Frage ift bie: foll ihre Rirche beilig fenn burd Die Beiligfeit ihrer einzelnen Ungehörigen? ober, wie Die fatholifche, beilig als Anftalt an fich? Die Irvingianer geben auf biefe wichtige Frage fo wenig bireft ein, bag auch bie Urtheile Außenftebenber über ihre betreffenben Unfichten Dias metral auseinander ju geben vermogen. Go bemerft Gr. Jafobi: "fie wollen eine reine Rirche berftellen, unvermifct mit benen, bie nur bagu gu geboren icheinen, aber nicht wirflich bie Befinnung haben, woburch man Mitglied ihrer Rirche wird; es liegt etwas fehr Gewinnenbes in bem Bebanten, in enger Bemeinschaft mit lauter Biebergebornen gu fteben und feit ben alteften Beiten ber Rirche find mit biefem Berfuche Geften aufgetreten "\*\*). Dagegen werfen Abtrunnige aus ihrer eigenen Mitte ben Irvingianern bas birefte Be-

<sup>\*)</sup> Ih. Dlehaufen: Gefchichte ber Mormonen. Gottingen 1856.

<sup>\*\*) 3</sup>afobi: Lehre ber Brvingiten G. 11.

gentheil vor: "fie umgeben eine rechtschaffene Bufe und ein glaubiges Ergreifen bes Berbienftes Chrifti und fprechen jeben felig und machen ihn zu einem Auserwählten, wenn er fich ju ihrer Rirche befennt" \*). Gin Bommer'fcher Brebis ger endlich ergahlt: wenn man ihnen einwendet, daß fie fo viele unlauteren Glieber ohne weiters in ihre Gemeinschaft aufnahmen, fo berufen fie fich barauf, bag ja Davide Befolge in ber Bufte auch aus lofem Gefindel bestanden, aus welchem nachher boch so stattliche und herrliche Leute und Belden geworden feien \*\*). Unter allen diefen widersprechenben Angaben liegt die Wahrheit in ber lettern; die Irvingianer begreifen ihre Rirche ale bie Beiligfeit an fich, welche fich fofort auf anftaltliche Beife auch allen ihren Ungehörigen mittheilen fonnte und follte; wozu noch fommt, baf fie in ihrer Lehre von ber nahen Wieberfunft ein gang befonderes Koment ber Beiligfeit bes Gingelnen ju befigen, und burch bie Bergenofenntniß und ftrenge Bucht ihrer Beamteten es noch potengiren zu fonnen glauben.

Dennoch vermögen die Irvingianer an der Heiligkeit der Rirche als Unstalt nicht ausschließlich sich genügen zu lassen. Durch eine Naturnothwendigkeit fallen sie immer wieder zustuck in den Begriff einer durch die Heiligkeit ihrer Glieder, oder wenigstens einer gewissen Rategorie ihrer Umtsträger, heiligen Rirche. Man wird ihre mißliche Stellung an dies sem Punkt leicht ergründen, wenn man sich nur zwei Eigenthumlichkeiten der irvingianischen Rirche näher besieht. Als "wiederhergestellte ursprüngliche Kirche" bezeugt sie an ihr selber, daß die göttliche Heilsösonomie in ihrer Totalität zusvor an dem Wiederwillen der Menschen untergegangen gewessen sei; konnten aber Menschen dereinst Gott bei seiner Rirchenbildung im Stiche lassen, so können sie es wieder;

<sup>\*)</sup> Bei Ifelin C. 15.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Mejer: firchliche Beltschrift. 1856. I, 45.

auf alle Källe ift so die Idee absoluter Anstaltlichkeit ber Rirche einer Idee relativer Anstaltlichkeit geopfert; und abers mals ist zum Bestehen der Kirche als Anstalt die personliche Heiligkeit nöthig, wenn nicht die aller ihrer Angehörigen, so doch die einer gewissen Branche in ihr. So hat denn hier auch die sonst so entschiedene lirchliche Obsettivität der Irvingianer ihre tödtliche Bunde. Wir werden dieselbe sogleich noch tiefer klaffen sehen.

Die Beiligfeit ber fatholifden Rirche ift vor Allem eine hiftorifche; Die neue Rirche bagegen hat feine Befchichte. Die Berufung von Gott ift bort wie bier unmittelbar ergangen; aber bort maren bie vom herrn im Leibesleben ausermable ten (fogufagen) Unfanger ber Rirche beilig; bier ift es notbig, bag bie unmittelbar von Gott Berufenen beilig finb. Abermale ift nichts flarer. Denn man fann boch unmöglich annehmen, baß Gott Unbere ale vollenbet Beilige "unmittelbar berufe." Wenn baber Stahl fagt: ber Irvingianismus forbert vom Episcopat perfonliche apostolische Beiligfeit, fo gilt bieß wenigftene gang nothwendig von ben Tragern feines Apoftelamtes, als ben eigentlichen "unmittelbar Berufenen", burch beren Sandauflegung bann bie anbern Amtetrager ibre Gnaben empfangen. Daber unter Unberm ber irvingianifche Cap: Die Gabe bes Apoftele beftehe nicht mehr in blog übernatürlichen, rein objeftiven und ibm felbft nicht angeborigen Untrieben, (wie bei ben " Propheten"), fonbern er fei fo vollig in ben Ginn Chrifti emporgehoben, baß es beffen gar nicht mehr bedurfe\*). 3ft aber fur bie Berfonen ber Apoftel einmal biefe eminent ichwarmerifche, in ihren Confequengen furchtbare Unichauung jugelaffen, ja unvermeiblich, fo wird es unmöglich fein, fie bloß auf bie Bahl ber 3molfe gu befchranfen. Sierin fceint benn auch ber fonft buntle Begriff ber "Feuertaufe" feinen Ginn gu finden, melde bie 3r-

<sup>\*)</sup> Bgl. Safobi in ber Beltfchelft ac. G. 53.

vingianer als bas "unterscheibende Saframent ber letten Tage" lehren. Diese Feuertause ist die Ausbrennung bes fleischlichen Sinnes und Unterwersung aller Sündenlust im Bleische; die welche sie empfangen, sind befreit von der Sünde und darum auch befreit von Satans Versuchungen durch bas Fleisch, alle Fülle der Gegenwart des heiligen Geistes bes glückt sie und sie wandeln in — völliger Heiligkeit\*). Man erinnere sich an Jan Bochhold und ähnliche firchenhistorischen Gräuel, und erkenne, wie furchtbar jeder Versuch auf Kirchenbildung im Abfall von der historisch gegebenen Kirche sich rächt!

Wir ersehen bereits bie Art und Beise, in ber bie irvingianischen 3wölfboten fichtbare Quelle aller Gnaben ber wiederhergestellten ursprunglichen Rirche und lebendige bochfte Autorität in berfelben find. Bir fürchten faft, einer uns fremben Abficht verbachtig zu werden, wenn wir hier gleich anfügen, welche andere Qualitat neben ber Qualitat "vollftanbiger Beiligfeit" an jenen Aposteln noch erforberlich fan fenn icheint. Gie muffen, wenigstens bis jest, Unterthanen Ihrer brittifchen Majeftat fenn. "Bu ben niebern Stellen", fagt fr. Jafobi, "benutt man außerhalb Brittaniens allenfalls Eingeborne, fucht aber eine möglichft große Bahl von Englandern an einflugreiche Orte ju bringen; namentlich mas Die Apostel betrifft, ""fo mag es gut fenn zu bemerten, baß ihre Bahl vollgemacht ift, und bag bie bagu Berufenen alle aus ben Eingebornen ber brittifchen Infeln erwählt find" "\*\*). Wirflich berichtet die officielle Irvingianer = Schrift "Ergabs lung von Thatfachen" ic. wortlich fo. Und es will fceinen, ale wenn folche Ausschließlichfeit nicht bloger Bufall, fonbern formlich Princip bes heiligen Beiftes ber Irvingianer fei. Man fpricht baher fogar von einer bezüglichen "irvingiani» ichen Sabung", und meint mitunter, bie geringe Ausbreitung

<sup>\*)</sup> Bei Ifelin G. 23. \*\*) Beitfchrift ac. G. 54.

ber Lehre in Deutschland sei an bem sonderbaren Fattum Schuld. "Das mag ber Grund seyn, warum nach irvingianischer Sagung ber heilige Geist aus Engländern, Schotten und Irländern, nicht aber aus Deutschen das höchste ber geistlichen Aemter, das apostolische, besehen dars"\*). Zebens salls past dazu vollständig, was wir im Gingang dieses Absschnittes über ben englischen Primat der Irvingianer erschlossen haben. Gine tiesere Begründung des ganzen eigenthümlichen Berhältnisses durfte sich ergeben, wenn wir von der absonderlichen Stellung der Apostel und der Propheten in der neuen Kirche über sund untereinander reden werden.

Betrachten wir alfo bie irvingianifden Memter für fic. Bie gefagt, liegt in ihrer 3bee icon bie vollfommene 3bee ber entsprechenden Rirche felbft, und abgesehen von ber Realifirung verrath auch jene erftere 3bee einen unverfennbar fatholifden Bug. Denn auch ber irvingianischen Memter-Ordnung liegt bie "Ginbildung", um mit bem Superintenbenten von Schfeudit ju fprechen, ju Grunde, "bag bas Bfingftwunder gunachft nur auf Die Umtetrager ale ihr Beibe-Alft fich bezogen habe" \*\*). Bei und bagegen, fagt Gr. Jafobi, "wird feiner unferer Beiftlichen behaupten, bag er ale Beiftlicher ben heiligen Beift mehr habe ale wir Laien" \*\*\*). 218 bie Bibelforfcher von Albury - Parf in Diefem fogenannten "allgemeinen Briefterthum" verwerflichen Communismus erfannten und bald anfingen, "biefes hohe Borrecht jebes Chris ften in unverschämter Beife ju fcmaben, als fei es bie 2Burgel ber politifden Demofratie"+): ba ftrebten fie naturlich mit ber Bibel in ber Sand aus bem nibiliftifchen Rivellement beraus und gur urfprunglichen organifchen Glieberung gurud.

<sup>\*)</sup> Aus bem Basler Miffionehaus. Gubbeutsche Warte vom 14. Fesbruar 1856.

<sup>\*\*)</sup> G. Sifter.:polit, Blatter Bb. 36. G. 201.

<sup>\*\*\*)</sup> Lehre ber Irvingiten G. 24. †) M. a. D. G. 24.

Sie fanden in der Bibel, mit Hulfe ihrer buchstäblichen Ausslegung, sogar um ein Namhaftes mehr "wesentliche" Aemter, als die alte Kirche beibehalten hatte, und bei dieser Entdeschung knupfte, in der von uns geschilderten Weise, ihr ganzes System von der Unzulänglichseit der "noch in der Kirche vorhandenen Mittel" und der "Wiederherstellung" des urssprünglichen Maßes an. So ergab sich auch der Gedanke der Realisirung von selbst; sie meinten, "daß der apostolische Geist nicht sehlen könne, wenn man nur erst überall wieder Leute habe, welche Namen und Autorität der Apostel und Propheten tragen, wenn nur die Kirche mit allen in Eph. 4, 11 genannten Amtleuten in ordnungsmäßiger Gliederung verssehen sein").

Die Bater bes Irvingianismus fanben in ber Bibel nach beren buchftablicher Auslegung zweierlei Memter verordnet: Memter für bie gange Rirche und Memter für bie eingelnen Gemeinden, wobei immer die Gine Ordnung bas Abbild ber andern fei. Für die gange Rirche fanden fie bie vier wesentlichen Aemter 1) ber Apostel, 2) ber Bropheten, 3) ber Evangeliften, 4) ber Sirten und Lehrer. Fur bie eingelne Gemeinde fanden fie die wefentlichen Aemter bes "Engels" ober Bischofs, ber Aeltesten an feiner Seite, ber Presbyteri ober Priefter im engern Sinne des Wortes, und ber Diafonen, lettere hauptfachlich mit ben zeitlichen Anges legenheiten ber Gemeinbe betraut, barum auch allein nicht vom heiligen Beift burch bie Bropheten, sondern von ber Bemeinbe erwählt. Rach ben Diafonen folgt bann bie Daffe ber gemeinen Chriften ober Laien. Ueberdieß nehmen biefe vielen Memter auch eine verhältnismäßige, also fehr bedeus tende Bahl von Tragern in Anspruch. Man mag fich einen Begriff bavon machen, wenn man bort, bag auf bie 4000

<sup>\*)</sup> Aus bem Basler Diffionshaus. Subbeutsche Barte vom 14. Fes bruar 1856.

Brvingianer in England nicht weniger ale 270 folder Amterträger fommen follen\*).

Bur folde Theilung und Blieberung ber Memter irgend einen Grund in ber Cache felbft anzugeben, pratenbiren bie Irvingianer felber nicht. Gie finben eben bie Ramen berfelben ba und bort in ber Bibel, und bieß ift ihnen genug, febes einzelne fur fo mefentlich zu halten, bag ber Abgang bes einen ober antern augenblidlich wieber bie Gnabenfalle ber urfprunglichen Rirche verjagen murbe. Conft mochte man bie Scheidung bes Umtes ber Evangeliften, Birten und Lehrer, ber Engel und Presbyteri bochft mußig finben. Ueberhaupt ift über bie Memter zweiter Rategorie febr wenig ju fagen. Bon Intereffe ift eigentlich nur bie Ausscheidung ber gwei Rategorien an fich. Gie galt vorzuglich ber Degrabirung ber Bifchofe und Ginfegung eigener Apoftel an ihrer Stelle. Da mit bie Burbe fur bie Befammtheit, welche in ber alten Rirche ben Bijcofen mit ihrem Dberhaupt, bem Bapfte, eine geraumt mar, für bie amolf irvingianifchen Apoftel vacant fei, mußten bie neuen "Engel" ober Bifcofe bie gu firchlichen Lofalbeamten herabgefest werben, noch unter bie Evangeliften und lehrer ober Sirten. Go ift nun freilich meber eine 216ftufung ber junachft auf bie Bifcofe folgenben anbern Lofal-Beamten in ber Matur ber Cache motivirt, noch find es bie zwei obengenannten Memter ale eigene Bwifdenglieber. Aber jener 3med ift erreicht. Es war bann rein nur bas willfürliche Belieben ber irvingianifchen Bibelforfder felbft, ftatt ber alfo begrabirten Bifchofe fur ben Beifig in ben allgemeinen Berfammlungen ber Rirche bie zwei eigenen Memter ber Evangeliften einerfeite, ber Lebrer und Sirten anbererfeite au icaffen. Da beibe von ber Beamtung ber einzelnen Gemeinde losgelost und ber gangen Rirche gewibmet, ihre Genbs Boten find, fo unterschieben fich bie beiben Memter nicht ein-

<sup>&</sup>quot;) 3afobi: Beitidrift ac. G. 55.

mal unter sich, wenn nicht die Irvingianer geistreich heraussgesunden hatten: Amt der hirten und Lehrer sei es, die frohe Botschaft den "Bekehrten", Amt der Evangelisten, sie den "Unbekehrten" zu bringen. Daher finden sich der Lettern besonders viele in Deutschland; so sollen z. B. Thiersch in Marburg und der Berfasser des "Rathschlusses" als berufene Ausbreiter der neuen Kirche Evangelisten-Weihe empfangen haben. Ihre Zahl ist im Ganzen auf sechszig sestgesett. Das rein zufällige Moment der "Mission" bildet also hier zwei Aemter, die noch über den Bischöfen der Einzelnkirchen stehen.

Alles das zielt ausgesprochener Maßen gegen die "übertriebenen und anmagenden Forberungen, ale ob bie Apostel im Anfange feine andere Stellung in ber Rirche gehabt hatten ale bie ber fpatern Bifcofe" \*). Schon bas alte Testament ift voll von Warnungen vor biesem Irrthum und von Borbisbern ber mahren irvingianischen Memter. 3. B. bie vier Kluffe bes Paradieses bedeuten offenbar die vier grofen, die Berathe ber mosaischen Stiftehutte bie fammtlichen Memter, wie die rothen Widderfelle bas Amt ber Diafonen, bas Baschbeden bas ber Propheten ic. Insbesonbere ift nichts flarer ale berfelbe Ginn in ben Bestalten bee Cherub bei Ezechiel: ber Apostel ale lome, ber Prophet ale Abler, ber Evangelift ale Menfc, ber Sirt und Lehrer ale Stier ober Ralb; benn mas ift zuverläffiger, ale bag "bie Coble bes Fußes gleich einem Ralbefuße ben hirtenartigen Charafter bes Amts bebeutet" \*\*)? Doch, wir laffen bie Tanbelei ber übrigen irvingianischen Memter billig fallen, um zu ben zweien überzugehen, welchen jene eigentlich größtentheils bloß jur Folie bienen, jum Amt ber "Apostel" und seiner Beziehung au bem ber "Bropheten."

In ben Aposteln ber Irvingianer liegt eigentlich an

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 113. 125.

<sup>\*\*)</sup> Jafobi: Zeitschrift S. 55.

maltige Pretiger feben will"; fi fam tie Rirde. "Gie bildeten und feiner von ihnen fand ba i fammtheit aller Glaubigen; im baß nicht Gin Menfch fonbern befleibeten, zeigte fich ber Berr Rirche." Diefer Cat vom 3 mi ber große Schlufftein ber irvingic ift er eine historische Unwahrheit; bie Apostel ale 3molfer = Regieru figen geblieben, fonbern bas Beg haben nun bie neuen irvingianisc Lebre unfehlbar vorzutragen, ben Beugen ber Wieberfunft Chrifti ju auch ju 3molfe bie Rirche ju regie mit ihrer unmittelbaren Berufung at vollig wieber hergestellt. Und chei wies Gott überhaupt, baß in ben e ber Abfall wieber gut gemacht fei, einft ben erften Aposteln feine Ra aber folde aufzuftellen, ftanb bart

mehr als Einem Grunde nicht laffen können. Sie maren sonft unter Anderm auch außer Stande zu erklaren, warum benn die Apostel sich nicht felber ihre zwölf Rachfolger für bas Regieramt ernannt und hinterlassen?

Bir find naturlich weit entfernt, und hier in eine bis ftorische Controverse einzulaffen, aber Ginen Bunft muffen wir boch naber andeuten. Man wendet ben Irvingianern ein : "baß es überhaupt über bie erfte 3molfzahl binaus feine Apostel mehr geben folle und bag nur folche Manner, bie mit bem Berrn auf Erben gewandelt und die Berheißungen bes Baters am erften Bfingfttage empfangen, Apoftel im eigentlichften Ginne bes Bortes feyn tonnten." Die Dogmatit ber Irvingianer felbft führt biefen Ginmand auf; aber fie antwortet auch gleich mit fcwerem Aplomb, triumphis rend auf St. Bauli Berufung hinweisend: "hat ber Berr nicht burch die Erwedung biefes breigehnten Apostele einfür allemal ber Rirche bewiesen, baß bie apostolische Unabe nicht an bie erften 3molfe gebunden mar \*\*)? But! Aber wie fonnen bann bie Irvingianer fich jest unterfteben, jene Gnade felbft an die 3wölfzahl ihres Apostelcollegiums zu "binden"? Warum nehmen fie nicht mindeftens Dreizehn in biefes Collegium auf? Warum bekennen fie nicht, bag vielleicht bis über's Jahr breihundert "unmittelbar Berufene" im Apoftel : Collegium figen fonnten? Erfcheint ihnen ber Bebante vielleicht boch ju graß, baß Gott feine Rirche einer unbeschränften Bahl Regierenber überlaffen haben fonnte, ober bie Bahl feiner Stellvertreter felbft nicht vorher zu beftime men gewußt? Wenn bieg ihnen wirklich ju graß scheint, fo bleibt ihnen eben nur ber Gine übrig ale Regierenber, auch unter ben 3wolfen ober Dreigehn ober wie immer Bielen. Freilich könnten fie bann andererseits auch wieder nicht ums bin, in ben formlichen Theofratismus ber Mormonen zu ver-

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 289.

finfen, fobald fie Ein fichtbares Oberhaupt an die Spige ihrer wesentlichen Berfaffung ftellen wollten. Immerhin aber ift es flagrante Willfur, wenn fie mit einer bestimmten Zahl von Aposteln abschließen zu muffen meinen. Und wie wollen sie die Beschränfung vertheibigen, wenn heute ober morgen einer der Propheten mit unmittelbarer Berufung eines breizgehnten Apostels an Pauli Stelle ben Ansang macht?

Ein noch munberer fled liegt in bem Berhaltnif bes irvingianifden Apoftolate, bas bie eigentliche Stelle ber lebenbigen Autoritat in ber Rirche vertreten follte, gum Bropbeten : Amt überhaupt. Die Bropheten ber neuen Rirche nebmen eine hochft wichtige Stellung ein: fie haben vor Allem bie bunfeln Theile ber beiligen Schrift mit bem Lichte bes gottlichen Beiftes gu verbeutlichen; im Allgemeinen Die Bufunft gu enthullen, gu ftrafen, ju troften, ju ermahnen ; bann aber ift es ihre hervorragenbfte Aufgabe, bie Organe ber unmittelbaren Berufung von Gott gu fenn, b. b. bie Berfonen gu benennen, welche Gott ben Apofteln gur Beibung für bie verschiebenen Memter prafentirt haben will, und gwar fogar auch die Apostel felbft. "Done 3meifel", fagt bie irvingianifche Dogmatif von ben in ber Bibel genannten " Bropheten" ber erften Rirche, "fiel in ben Bereich ihrer Thatige feit auch bas Auffchliegen und bie geiftige Anmenbung bes oft tief verborgenen Inhalts ber prophetischen und topifden Stellen ber beiligen Schrift"; überhaupt "barf man auch wohl annehmen, bag ber beilige Beift auf bem Concilium ju Berufalem burch biefe Propheten lichtvolle Borte gefproden, woburd bie Erfenntniß bes gottlichen Willens in ber fcmebenben Frage ben versammelten (Apofteln) erleichtert murbe"; ebenfo "ift aller Grund vorhanden angunehmen, bag biefer Beg, namlich ein weisfagenbes Bort Gottes burch einen Propheten, ber gewöhnliche Weg war, worin im Unfange bie Manner von Gott berufen wurden, bie ibm in feiner Rirche bienen follten." Richt anbere ale burch biefe Ernennung mittelft "hörbaren Borts bes heiligen Geistes gesprochen burch einen Propheten" ift auch ber allgemeine Sprachgebrauch entstanden "von einer Berufung der Geistlichen burch ben heiligen Geist"), und mit dem Aushören solcher Bosation "durch den in der Kirche redenden Geist" ist "unberechenbares Unheil" über dieselbe gesommen \*\*). So ist denn die Prophezie ein eigentliches Amt, und zwar ein sehr nothwendiges, wesentliches und vielbeschäftigtes. "Während im alten Bunde die Propheten zu den außerordentlichen Erscheinungen gehörten, gehören sie im neuen Bunde zu den wesentlichen, ordentlichen Aemtern der Kirche, und die Gabe der Prophezie sollte, der Berheißung in Joel gemäß, eine samals auch häusig der Kall war, und wie der Apostel wünschte, daß es allgemein ware (I. Kor. 14)" \*\*\*).

Bwar sagt der Apostel an demselben Orte: mulier taceat in ecclesia. Hier aber belieben die Irvingianer nicht, buchstäblich zu interpretiren, weil sie sonst die vorzüglichsten Kanäle der Weissagung sich selber verstopsten; denn in der That sind ihre weissagenden Propheten meistens Frauen, wie es zu allen Zeiten seit Montanus so war. Die Irvingianer interpretiren daher: ja, allerdings, "reden" soll das Weib nicht in der Kirche, wenn aber der heilige Geist es ist, der gerade durch Weiber reden oder weissagen will, wer kann ihm das verwehren? "Weissagen" mögen also gar alle Glieder der Gemeinde+); um sich dann aber auch für das Propheten-Amt zu qualisieren, kommt es natürlich darauf an, die weissagenden Geister zu prüsen und erst die Bewährsten zu ordiniren. Denn die Propheten haben nicht wie die Apostel den oaracter indelebilis vollständiger Heiligkeit, so

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 120 - 125; vgl. Ifelin S. 8. .

<sup>\*\*)</sup> Lehmann a. a. D. S. 15.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Rathfcluß" II, 150.

<sup>†)</sup> Ch. Bohm S. 128. 131.

bie Ordnung Gettes für bie Acuferungen bes heiligen Geist Unterscheidung ber Apostel sint eines Rarren Munde" \*). Co schwierige Geschäft ob, die Prosolche zu prusen, zu verwersen - tive ebenso wieder ihre Aussager

Diese Aufgabe ist um so schr Apostel immer wieder selbst die E Denn wie alle zu den Aemtern z pheten benannt werden, so ind zwar ernannte der heilige Geist zwölf Irvingianer-Apostel durch lettern bezeichnen auch alle solgen keine Succession haben, und nich nicht zu der merkwürdigen Ausstu beilassen wollen Dursten ja soga Nachsolger, nach irvingianischer nen. Wenn also die Wiederkunst es durch eine große Propheten-B ten, benen nach größerer Gelbstftanbigfeit ihnen gegenüber gelüftete, bas Beisfagen gerabeju ju verbieten, und ju erflas ren, "baß fie fur jest aufhoren wollten, Bebrauch zu machen von irgend welchem Borte ber Beissagung, bas gesprochen werben möchte" \*). Rach anbern Darftellungen bes bebeutfamen Borgangs hatten "Biele an ben Aposteln gezweifelt und auch die Propheten gegen fie geweisfagt, worauf bie Apostel biesen bas Weissagen unterfagten, bis bas Bertrauen wiederhergestellt fei." Irving hatte im ersten Entzuden einft gelehrt: "bie Beissagung fei reines Baffer"; von jest an ward bagegen eingefcharft: "bie Reinheit ber Beisfagung hange ab von ber Reinheit ber Befage." Der Argwohn beutete bas naturlich fehr balb in bem Sinne: Die Propheten feien eben "unreine Befage", fobalb fie fich erlaubten, Bebenten gegen bie Apostel ju außern \*\*). 3ft nun bieß gange Berfahren von Seite ber Apostel offenbar eine fehr bebenkliche "Dampfung bes Beiftes", fo fonnte leicht auch einmal ber Kall eintreten, daß die Bropheten ihrerseits eben ba verfagten, wo ihr Reben ben Aposteln bringend nothig mare. Und faßt man bas Berhältniß überhaupt wohl in's Auge, fo burfte einleuchten, daß bie Apostel schon beghalb munfchen muffen, auf bem möglichft engen Raum Englands jufammen ju fen. Berade hier muß fich aber andererseits auch der große Rache theil zeigen, in bem bie außerenglischen Gemeinden mit ihren Propheten ohne die nothige apostolische Controlle fic befinden muffen.

Die Bebingungen bes Propheten-Amts ber Irvingianer find aber noch in doppelter Beziehung sehr empfindlich. Denn erstens ift bieses "Beissagen", soviel man weiß, das Einzige, was die neue Rirche aus dem Schat und der Fülle ihrer wiederhergestellten Bunder- und Gnadengaben bis jest producirt hat. Zweitens muß jeder Schatten, der auf das

<sup>\*)</sup> A. a. D. \*\*) Iselin aus irvingianischen Schriften S. 52.

Bropheten-Umt fallt, bie Apoftel um fo mehr aufforbern, mit ben in Ausficht gestellten, und felbitverftanblich auch gebuheigentlichen Buntertbaten enblich hervorgutreten. Dhnebin ift es icon auffallent genug, bag bie bogmatifc fefiftebenbe Intenfitat ihrer Feuertaufe fie nicht icon langft aller Belt ale Bunberthater befannt gegeben bat. Bu ihrer Legitimirung por ber unglaubigen Welt mare bieg auch gewiß um fo bringender nothig, ale fie ja jede Succeffion principiell laugnen, gefchweige benn felbft anfprechen, weil fie nicht gesteben wollen, bag offenbar bie erften Apostel blog vergeffen hatten, wieber gwolf Apoftel ale ihre Rachfolger gu bezeichnen, wie es boch ihre Pflicht gewesen mare. Den Mormonen Aposteln mit ihrer munberbaren Succession fonnte man eigene Bunber ebenbeghalb eber nachfeben, nimmermehr aber bem fucceffionslofen irvingianifden Apoftolat. Der Berliner Baptiften- Brediger bemertt ihnen baber mit allem Recht: "wenn einmal, anftatt bag wir fie in Brieftergemanbern mit Cammt und bunten Banbern und Abgeichen auf hoben Mis tarftufen erbliden, auf ihr Bort Tobte erwedt, Teufel ausgetrieben werben ic., bann wollen wir an ihre gottliche Diffion glauben" \*).

In der That verfündeten die ersten irvingianischen Beisfagungen ein neues Apostolat noch reicher an solchen Gnaben als das erste, und erklärten allerlei Bunder als absolut
nöthige Beweismittel der wahren Kirche gegen die Ungläubigen. Die Apostel selbst erwarteten solche Bunder auf das
Bestimmteste; sie sollten sogar nach dem Ausspruch eines Propheten gar nicht als Apostel auftreten, die sie die Bundergabe empfangen hätten. Als sie dann doch ohne Bunder
auftraten, siel ein anderer Prophet, Ramens Barter, von der
Cache ganz ab; über die Motive schrieb er unter Anderm
an den Apostel Armstrong: "Sie wissen es, wir erwarteten

<sup>\*)</sup> Lebmann G. 21.

Beichen, Gie miffen, es murbe erffart, es murbe anerkannt, daß, bis bie Beiden bes Apostolats in aller Dacht, in allen Beichen und Bunbern geschehen feien, Riemand bas apoftolifche Amt befleiben burfe. Und bennoch fagt man mir, Sie feien einer ber Apostel! D mein Bruber, wo find Ihre Beglaubigungebriefe" \*)? Ceitbem hat Barter mehrere Schriften gur Aufflarung über bas Treiben ber Gefte ericheinen laffen. Die neuen Apostel aber follen jest nicht nur jugefteben, baß fie feine Bunbergaben hatten, sonbern auch behaupten, Bunber feien jum Apostelamte nicht nothig \*\*). Dieg mare allerbings ein Beweis für ihre Ehrlichfeit, aber unzweifelhaft ein fataler Umftand fur die Legitimirung ihrer nagelneuen Apos stelmurbe. Ilm fo mehr, ale ihre Doppelganger, die Mormonen-Apostel, fich feineswegs von ber Pflicht bifpenfirt haben, Bunber und Beichen gu wirfen, und g. B. einer respettabeln Angahl von Tobtenerwedungen fich rühmen, auch die Gabe ber Rrankenheilung, Teufelaustreibung zc. unter Umftanben noch immer prafticiren. Man ergählt fich zwar in Nordamerifa viel von Mr. Emith's fruhzeitiger Befanntschaft mit ben Gebeimniffen bes Dagnetismus, womit man vor ben Sintermäldlern ber westlichen Union recht wohl ben Bunberthater babe fpielen fonnen, auch von etlichen ergoblichen Källen mißlungener Wunderthaten wird berichtet \*\*\*). Aber immerhin

<sup>\*)</sup> Bei Ifelin G. 52 ff. \*\*) Bei Ifelin G. 52.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramentlich follen etliche Mormonen Aclteften in ber Runft geubt fenn, fich tobt zu ftellen, worauf bann andere ihrer Collegen zur hand find, um ben Scheintobten zum Leben zu erweden. So ers zahlt ber Prediger Turner aus bem gelobten Lande bes humbug von einem folchen Frembling, ber bei einem gastfreundlichen Fars mer über Nacht gestorben. Darauf feien alsbald zwei Mormonens Aroftel angelangt und hatten sich erboten, fraft ihrer vom Prophes ten Smith ererbien Bellmacht, die Leiche zum Leben zu bringen. Der Farmer war bamit einverstanden, nur wollte er zur mehrern Sicherheit bes Bunders ber Leiche erft ben Ropf abhauen. Die

bens ber Schlangen ic. ben Anfigar vermerfen: "obwohl Gott fei chen und Bunber befräftige, so feines Bertes bie Bahrheit, Birten von Zeichen und Bunber tichrift, ber burch seine Wunder t

Also die "Wahrheit", die un gesprochene, oder das "Weissagen", immer Verfündung zufünstiger Tentenzen der Lehre, des Raths, nung zu denken hat — ist das in ihrer "wiederhergestellten ursprlich bliden läßt. Darauf sinden si daren Wirfungen des heiligen Ge nothwendige Folge der apostolischen Um so erklärlicher, daß das "Wegitimation überall voransteht. "Diagen wird von den Irvingianerr Geistes erhoben, daß darüber sa Rede ist. Dieses scheint ihnen vo

Dasen und Wohnen in Personen und Gemeinden erkennen kann. Wo demnach nicht Jungen und Weissagungen find, ba ist auch kein Geist Gottes. So heben sie also als bas Besentlichste am Christenthum gerade bas hervor, was une ftreitig zum Dunkelsten bes neuen Testaments gehört".

Aber auch mit ber Praris biefer Bunbergabe ift es eine Nicht nur bag bie Apostel felbst bereits in mifliche Sache. bie schieffte Stellung ju ben Bezeugungen bes beiligen Beiftes in ben Bropheten gerathen find : es ift auch icon febr häufig ber Kall vorgekommen, daß von den heiligen Aposteln felber als unzweifelhaft gottlich erfannte und formlich approbirte Prophezien unter fich in Widerspruch geriethen, ober nicht in Erfüllung gingen, ober auch gar falfche Thatfachen angaben. Co blamirten fich bie Propheten schon hinfichtlich ihrer Angaben über bas Datum ber Wieberfunft bes herrn auf's unverzeihlichfte. Wie bereits ermahnt, mar in ber erften Site ber neuen Rirche ber Tag ber Wieberfunft gang bestimmt auf ben 14. Juli 1835 angefest. "An bem Tage, an welchem die Deputirten aller Gemeinden (zu London) in Erwartung ber Wiederfunft bes herrn versammelt maren, mußte an die Stelle bes Apostels Dom, bem indeffen bie Augen aufgegangen maren, ein neuer Apostel gemahlt merben." Seitbem ließen die Propheten megen ber Bieberfunft mit fich markten: junachft meinten fie, wenigftens alle mit ben Beiftesgaben erfüllten Blieber murben fie erleben, Dann nur mehr bie Apostel, julett: es murben minbeftens nicht alle Apostel fterben, ehe ber Berr tame \*\*). Aber auch noch viele andern Beisfagungen blieben unerfüllt.

Co weissagte 3. B. Barter felber, ba er noch ale ordinite ter Prophet fungirte: ein getaufter Indianer, Ramens Jones,

<sup>\*)</sup> Ueber bie Irvingianer von G. B. Lehmann G. 7 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei 3 felin S. 63; vgl. Rllefoth und Mejer: firchliche Zeitfchrift 1856. I. 45.

ju Aller Entguden, mare von ja fogar felbft jum Engel und : lich aber zeigte fich, baß bie fr gar nicht eriftirte. Wie Barter nicht nur öfters fich gegenfeitig bern einzelne von ihnen nachtra baß fie Eingebungen bes heilige rend fie boch nur aus bem eig ten \*). Wenn bennoch unläugbai gianische Propheten manchmal . innern Buftand und bie Gedanfe mentlich ber Zweifler, aufdedten Berborgenes richtig faben: fo n jur Erflarung bas befonbere in mende "ameite Beficht" (second licen Belliebens, beigugieben. malige Brvingianer = Prophet, lich vorgefommenen merfmurbig turlich fich nicht erflaren ließen: verftellt in einen Engel bes Licht bie rechten Bunber nachzuäffen v welche ihn versuchten und nach be

prophetischen Charafter, bas außerliche Ansehen eines Bunbere gibt, ift bas berühmte irvingianifche "Bungenreben". Das Bungenreben gehort zwar mit zur Gabe bes Beisfagens überhaupt, boch ift es auch eine Erscheinung fur fich, insoferne bas Beissagen nicht im Bungenreben aufgeht, fonbern fogar vorwiegend in gewöhnlicher Rebe besteht. Ueber ben controversen Bunft, worin bas biblifche "Bungenreben" beftand, haben wir uns hier nicht auszulaffen; es genügt ju bemerfen, bag es zweifelsohne eben bas nicht mar, mas jest bas irvingianifche Bungenreben ift. Letteres befteht name lich nicht etwa in ber munberbaren Gabe, in fremben Spraden fich verständlich ju machen, bie ber Begnadigte auf naturlichem Wege nicht fennt. Die Gloffolalie in Diesem Sinne blieb vielmehr nach irvingianischer Erflarung ausschließlich bem erften Bfingstfest vorbehalten. Dagegen ift bas irvingianische Bungenreden ein gewaltsames Ausftogen miglautenber, unnatürlicher und an fich finnloser Tone, Die bann erft noch ber leberfepung burch bie bestellten Propheten bedurfen, weil fie auch von ben alfo in Bungen Rebenden felber nicht verftanden werden. Das "Bungenreden" bedarf alfo bier erft noch ber eigens hinzufommenben "Gabe ber Auslegung", ehe es jum eigentlichen "Beisfagen" wird. Freilich durfte, ba fowohl bas Gine als bas andere, nach ber irvingianischen Dogmatif, nicht etwa bloß das Reben eines speciell Erleuchteten ift, fondern bireft "ein Reden bes in ber Bemeinbe wohnenden personlichen beiligen Beiftes"\*), nicht recht einzuses ben fenn, warum ber Baraflet folde unnugen Umftanbe macht. Muglich find fie indeg ben Irvingianern infofern, ale in ben bie milben Tone begleitenben Convulfionen und efftatifchen Attituben bie Beifteswirfungen auch verforpert erscheinen, mas weber bei bem Beisfagen in alltäglicher Sprache ber Kall ift, noch bei ben verschiedenen himmlischen Erscheinun.

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 129.

bie Pythia ebenfaus die Worte ben fprach, und die Dollmetichu: ben Propheten und feine fünf &

Da jedoch bas "Zungenrel bes Bropheten Amts ber Irvin bas Propheten : Amt bie Unter lebenbigen bochften Autoritat it fich feine Wichtigfeit für biefe ! bie Art ber Erscheinung nicht Es war im Berbfte 1831, baf ibrer frischeften Reuheit, bei ein aum erftenmale beobachtete. ein fr. Taplin ben vorbetenbe frembartige und an fich unverf einer Gewalt ber Stimme unt ausgestoßen wurden, bag alle ftanben, und Chauber und Er mein Lebenlang noch nichts 1 nicht fdmach ift, erschüttert, u es mir möglich mare, trop ( Ratur burchaus gefunden Reh! Tone hervorzubringen; auf die Frim dutie Manta

Saufe bes Cornelius mahrend ber Rebe bes Apostels Betrus. Raum hatte er aber geendet, fahrt Gr. Sohl fort, "fo brach ploblich ein neben mir figendes junges Frauengimmer in abne liche gaute aus, wie ber oben ermannte Mitbruber, bie aber fast noch schneibender maren, ale bie bes lettern; an bie une verftanblichen Tone jedoch fnupfte bie begeisterte Schwester eine Ermahnung in englischer Sprache." Conntage ben 16. Dct. unterbrach bas Bungenreben jum erstenmale ben öffentlichen Gottesbienft Irving's, und murbe feitbem formlich anftedenb. "Bor bem Ausbruch ber Rebe" - fo ichilbert Gr. Sohl ben Vorgang - "nahm man an ber betreffenden Berfon ein in fich Befehrt , und gangliches Berfuntenfenn mahr, bas fich burch Berschließen ber Augen und leberschatten berfelben mit ber Sand ju erfennen gab; auf einmal bann, gleich ale vom eleftrifchen Schlage getroffen, verfiel biefelbe in eine frampfe hafte Budung, mobei ber gange Rorper erschüttert murbe; hierauf stromte ein feuriger Erguß von fremben, in meinen Dhren am meiften benen ber hebraifchen Sprache abnliden nachbrudevollen Lauten; auf Diesen erften Strom in fremben Lauten, welche hauptfachlich als ein Beweis von ber Mechtheit ber Begeifterung galten, folgte allemal und in nicht minder heftigem Tone eine furgere ober langere Une Rurg, bei Brn. Sohl machten biefe fprache auf englisch." "Entaußerungen" (utterance), "bie frembartigen, von Riemand noch verftanbenen und erflarten, obicon von Berfonen aus ben verschiedenften Nationen und mit ben umfaffenbften Sprachfenntniffen ichon gehörten Laute, ber unmenichliche vielmehr ale übermenschliche Ton, in bem fie ausgestoßen wurden" - einen hochft wilbartig abftogenben Ginbrud. Beguglich bes Borgefühls ber prophetischen Personen außerte eine pommer'iche Frau: fie empfinde, wenn ber Beift über fie tomme, "ein heftiges Brechen und Reißen in allen Gliebern bes Leibes und bann fange fie an ju reben." Gr. Sohl, ber eine jener jungenrebenden Damen in London felbft

barüber befragte, erhielt zur Antwort: ber Geift überfalle fie unversehens und allerdings mit unwiderstehlicher Macht; in bem Moment fühle sie sich bann gang von höherer Kraft gesleitet und getragen, ohne welche sie solcher Anstrengungen schlechterdings unfähig ware; von bem, was sie bann außere, habe sie gar fein flares Bewußtsenn, noch weniger verstehe sie etwas von bem, was sie in frember, ihr ganglich unbefannter Junge ausspreche, so daß sie von bem Gangen nachher nichts mehr mit Bestimmtheit wieder anzugeben mußte\*).

Dieg nun ift bas eigentliche große Bunber ber "wieberbergeftellten urfprunglichen Rirche" ber Irvingianer, bie von ihnen foviel gepriefene apoftolifche Gabe bee "Bungenrebens". Wenigftens ift bie Cache an fich nicht neu. Gie ift oft bagemefen von ben Camifarben bis ju ben "Infpirationes Bemeinden" bei Bwidau in Cachien und ju Gbneger in Rord. Amerifa, bei benen bie firchlichen Memter gleichfalls wie bei ben Brvingianern unmittelbar burch ben Baraflet befest merben, und die Ginfprachen bes Beiftes ebenfo unter farfer Bewegung und Erschütterung bes Leibes erfolgen. In gleis der Beife offenbaren fich befanntlich ben nefromantifden Spiritualiften bie abgeftorbenen Seelen, und ben Methobiften unter ichredlichen Convulfionen bie Gewißheit ber Gunben-Bergebung. Endlich findet fich baffelbe Bungenreben, einfoluglich ber es eigentlich charafterifirenben unverftanblichen Tone, bei ben Mormonen wieber, wie bei ben Irvingianern. Es fant fich aber auch icon in gang abnlicher Beftalt bei ben Montaniften. Much ihre Bropheten hatten Efftafen, wobei ihr menfcliches Bewußtfenn vollig jurudtrat, und bie oft in unwillfürliche Raferei übergingen, worauf bann, nachbem bie Perfon bes Menichen fogufagen erloften mar, Gott felbft und birefte in ber erften Berfon burch beffen Mund rebete.

<sup>\*)</sup> Sohl &. 137 ff. 149 ff. 155; vgl. Rliefoth und Dejer a. a. D. E. 47.

So beschreiben die Rirchenväter bas montanistische Jungen-Reben, und die Kirche urtheilte bamals wie heute: bag bei ben mahren und ächten Propheten des alten und neuen Testaments berartige Anfälle und Buthausbrüche nicht vorgekommen seien \*).

Wir haben somit ben irvingianischen Bestand wiederers wedter Gnadenfülle der Apostelzeit, die barauf hin wieders hergestellten "ursprünglichen" Aemter und die also realisitete Kirchen Bee der Irvingianer der Reihe nach behandelt. Ehe wir zur außern Geschichte der neuen Kirche übergehen, nur noch einen Blid auf ihre außere Erscheinung im Gult!

Ein Augenzeuge schilbert ben Gottesbienft ber Bemeinbe ju Ronigeberg, unter bem ber Prophet (?) Geger, ein ebemas liger Privatlehrer, am 27. Sept. 1854 Die Ordination mehrerer Diakonen beging. Die Bredigt bes Bropheten, ergabit ber Bericht, fei ein Gerebe gemefen, bas man "nur als bobern Blodfinn bezeichnen fonne." Bollig jufammenhange los, alle Augenblid ftodend und fich felbft verbeffernb, jest bies, jest babin greifend in Die Geschichte bes alten Teftas mente, unterhalt ber Prophet Die Gemeinde eine halbe Stunde lang mit ben Borbilbern auf Chriftus, wozu Alles bienen muß, nicht allein Abam, Benoch, Noah, Abraham, Dofes, Josua, sondern auch Nimrod und ber Thurmbau ju Babel. Bor ber eigentlichen Beihe, ber allerlei frannende liturgiichen Berrichtungen vorangingen, fam Gever in's Beisfagen, bas in einem Durcheinander biblifcher Bhrafen mit eis nem ausgeftogenen, lange gehaltenen "Dh" und einer Menge Baufen bestand. Bortlich bieß es g. B. in biefer Beisfagung: "ber bas Bort gemacht hat - fonnte ber nicht boren? - follte ber nicht boren bie Stimme feiner Rnechte? es ift gehort worben! - ber beilige Beift bat es gebort, ber wahrhaftige - fiehe, es fommt auch ber Berberber -

<sup>\*)</sup> hefele a. a. D.



<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. 3. voi

## XXX.

## Beitläufe.

Friebe, und was bann? — Nationale und religiöse Motive. — Bermeisnen und Gerathen zweierlei. -- Wer Frankreich wieber zur tonans gebenben Macht erhoben? — Türkische Reform. — Couliffen-Wechfel.

Wir leben in Tagen gespannter Erwartung ber fommenben Dinge. Kaft Niemand zweifelt zwar, bag jest aus ben Tuilerien ein Friede ausgehen werde; aber ob auch ber Friede? Rugland hat mit feiner Nachgiebigfeit vom 16. 3anuar alle Rabinette und alle Welt in Erstaunen gesett. Es war kaum ber gehnte Theil ber Forberungen, ben es noch im September 1854 mit bem "letten Rosaf und letten Rubel" beantwortete; "ber lette Rubel und lette Rosaf" war feitbem bona fide sprüchwörtlich geworben; und fiehe ba! am 16. Jan. bringt ber Cgar, ohne ben Defterreichern nur einen Blintenschuß zu gonnen, "bas Opfer Jahrhunderte alter und ruhmreicher Ueberlieferungen", wie Reffelrobe icon fur bie Begenvorschläge von Ende December fich ausbrudte. In ber That hat Rufland moralisch und materiell fast mehr als möglich ift, nachgelaffen. Aber wir zweifelten nie, bag es, nachbem auf feine Freunde in Deutschland nun einmal in Richts Berlag ift, fo thun werbe, fobalb die brei Allierten fest zusammenhalten und Desterreich endlich Ernft machen

moglicher Weise heute ober morg fie jest ausgegeben — soviel beg genteften Röpfen in Berlin eingu reichische Zeitung" bleibt beharrlid voller Sand Alles bin, "was ni ten traditionellen Politif Berth ! fen Guter feiner innern Lage gu fpricht die Diftatur in Rufland versteht es bereits als eine bloße bei feiner Thronbesteigung ber Rat Fußtapfen Beter's, Katharina's, ! ten. In Bahrheit aber ift ber ! feinem Berfprechen und ber "trabi nachgefommen, ale eben am 16. 3 ift soweit entfernt, momentanes Ra fle vielmehr nichts entschiedener gel je nach den Umftanden, fie flug gegen ben Strom fcwimmen, font warten und gewiffenlofe Bertrage 1 naturlich nur eine fraftige Canftii geln biefer Politif, baß Cjar Rifol

1

fdrieben feine officiofen Febern: "Berpflichtungen" einzugehen werbe man in Berlin forgfältig vermeiben, sowohl jest gegenüber ber Confereng, ale nachher gegenüber bem vollen. beten Friedenstraftat, benn bie Nachtheile ber Ifolirung feien bereits erschöpft, und "unmittelbar nach erfolgtem Friedens-Schluß mußten boch gang neue Bunbniffe und Conjunt. turen entstehen." In ber That fennt man in Berlin fic felbst fo gut ale feine Leute in St. Betereburg. Beiberfeits ift die politische Spekulation schon nicht mehr so fast fur bas intereffirt, mas jest in Paris geschieht, als fur bas, mas nach Paris geschehen wird. Auch der Publicift thut also gut baran, vor leidiger lleberraschung fich bei Beiten ficher ju ftels len, und anftatt auf bas Beheimniß ber Conferengen nach ber Ceine bin ju ftarren, lieber bie Blide über fie binaus zu erheben.

Babfur "gang neue Bundniffe" in Berlin genehm maren, ift feine Frage, wohl aber, ob fie bie Bahricheinliche feit für fich haben? "Welch' ein Contraft mit bem England, welches, als es Ruflands und unfer Freund war, seine fiege reichen Fahnen nach Paris trug!" - fo rief fr. von Berlach im vorigen Berbfte fcmergerfüllt aus, ale er jenes "glaubens - und ftammvermandte" England unter ber napoleonischen Segemonie täglich schlechtere Geschäfte machen fah. In England felbst hat soeben noch ein Pamphlet: "Louis Bonaparte und bas Geheimnig bes Rrieges" von ber enge lifch-frangofischen Alliang geradezu geurtheilt: "bie Nachwelt werbe erstaunt bie Banbe jufammenfchlagen, bag England im 19ten Jahrhundert einem folden politifden Cretinismus verfallen fonnte." England, fügt bie Schrift bei, brauche allerdinge einen treuen und machtigen Allirten, und ber fei bie - Revolution. Der ift Breugen mit Rugland! beriche tigt bie in Berlin herrschende Bartei.

Leiber nur, bag Rugland felber gang offenbar und handgreiflich nach einer biametral entgegengefesten Seite bin Franfreich anhing. Co fommt es, lin herrschenden Partei selber jest t faiserbundniss transpiriren hort. Satur der Dinge, daß der Beitrit war, der die westliche Allianz in ahielt, so auch auf jede andere Com ausüben müßte. Eben damit aber gebient als der Zufunft der "deutsc

Und boch hat dieselbe eine nod zu besorgen und zwar gerade von auch dieses Schrecklichte ber Schreftigste berichte fast unwiderstehlichen Werben der Francia. Wie haben die Herren in dissamirt als eine vergistete Mete; now-Ritter sichtlich flammend vor szu trinken und in angemessenen Bor verzehren. Es ist nicht das erstemal und danke es Zeder Gott, der nich Freund ist! Was würde auch die

Wenn nun erst jene beiben Mächte einmal Ein und basselbe Ziel sich vorgenommen hätten! Und was etwa ein solches Ziel werben könnte? Zebenfalls nichts, was Preußens Grösserwerden bezweckte. Als Prinz Jerome am 7. März den Russen in Paris ein großes Fest gab, erschien er mit dem höchsten russischen St. Andreas-Orden, den Ezar Alerander I. ihm damals geschickt, als Rußland und Napoleon I. zu Tilst über die Theilung Europa's sich verständigt hatten. Absit omen!

Die Combination, welche wir ftete erfehnt, ift eine innige Bereinigung zwischen Frankreich und Desterreich zum Behufe einer maggebenben mitteleuropaifchen Politif. Intereffen beiber Machte in confervativer Richtung find ibentifch. Db biefe Ibentitat bie Schmeicheleien ber Ruffen überwindet, muß fich balb zeigen. Schon laffen in Frankreich fic Stimmen vernehmen: baß ein fcmererer Schlag bie revolutionare Partei nicht treffen fonnte, ale bie Wieberannaberung an Rufland. Es ift bieß zwar nicht mahr; im Begentheil truge eine folche Alliang von vornherein felbft revolutionaren Charafter, und murde alle Elemente ber Unruhe nur ermus thigen. Ebenbefhalb aber haben wir die Saltung Defterreiche bei ber Wiener-Confereng tief bedauert, weil wir ben Moment voraussahen, mo es sich fragen murbe: findet Frankreich fich bem Raiferstaat ftarf genug verbunden und verpflichtet? Defterreich ift ben Bestmächten und insbesondere Rapoleon III. in ber Rrim nicht ju Sulfe gefommen, wohl aber - Piemont.

Bener Moment ist jest vor die Thure gerudt! Fallt die Entsicheidung ungludlich, wer anders trägt bann die Schuld als Deutschland? Daß wir überhaupt nur wieder am Anfang einer neuen Rette schwerer Gefahren und Berwidelungen stehen, ist das nicht die nothwendige Folge der unaussprechlichen Haltung Deutschlands? Es hätte in den letten drei Jahren gottgesendete Gelegenheit gehabt, sich selbst genug zu werden; statt bessen ift es zu einer Bedeutungslosigseit herabgesunten,

Die Motive unserer Bolitif nationale. Rie haben wir jum ! vertrauensvollen Anschluß an Defi Franfreich aufgeforbert im Ramen : licismus. Unbere bie in Berlin macht beute noch ben "Brotestantiet cip ihrer vergangenen und gufunftige Berechtigung aus ihrem Gegenfat ju es England ale gelinden Wahnsinn ftifchen" Franfreich Partei genommer ftantifden" Breugen. Freilich fann beutsche Ration fo tief entwürdigt ha fcein zeigt, nicht wohl auf nation Um fo mehr gilt es, für bie eigentlie Bentes Mantelden ju finden. mus" jener Bolitif im orientalifden Bormand, fo machte bieß gemiß bie Muf bas Saftum bier wieder bingume eigneter, ale hiolan Maria

Defterreich hingeneigt und mit biesem jest viel inniger und einiger ftanbe als mit feinem erften Alliirten, ba entschlüpfte ihnen bie brobenbe Phrase: "Franfreich ift ber Reprasentant ber Bergangenheit, Defterreich ber Gegenwart, und England ber Bufunft." Jubelnd fprang bas Organ ber Berliner Sofpartei auf: endlich breche Englands tiefes Diftrauen gegen die innige Berbindung Franfreichs und Desterreichs bervor. Schon am 14. Febr. hatte bas Organ allen und jeben nicht zeitig zu biefem Diftrauen und zur Scham über ihre Berirrung in ben papistischen Guben fich befehrenben Staate. Mannern Englands mit unvermeiblichem Sturge gebrobt; jest fcrieb es aus London felbft: "die einfichtsvolleren Theile bes englischen Bublifums ichamten fich icon langft ber verlogenen Declamationen, welche bie Breffe gegen bie fo leicht verftandliche Neutralität Breugens losgelaffen."

"Leicht verständlich", wie so? Ganz einsach: burch die unglaubliche Berirrung Englands war ja für Preußen die ihm principgemäß einzig und allein mögliche Allianz, die protesstantisch-schismatische, verunmöglicht, ihm also die Reutralität ausgezwungen. Auch das Preßbureau schrieb gleichzeitig an den "Staatsanzeiger" in Stuttgart: "man sieht die Haltung des englischen Gouvernements hier mit um so größerer Berswunderung an, als sie sich von allen politischen Traditionen Englands auf eine unbegreisliche Beise entsernt; in der engslischen Presse dürste sich aber bald eine Beränderung der Ansichten in Betress der einzigen protestantischen Großmacht auf dem Festlande, deren Armeen zudem noch niemals England seinblich gegenüber gestanden, kundgeben."

Die Correspondenz hoffte die "Beränderung" von dem Theil der englischen Presse, "der nicht wie die Times von jedem Winde der Tagesmeinung bewegt wird." Und richtig, fast gleichzeitig publicirte das Organ der Berliner Hospartet, als das große Aftenstüd der "Beränderung", einen Artikel aus the Press, von Hrn. Difraeli wie auf Bestellung ver-

wojpartet uber ben lafterlichen, Seitdem aber bat Br. Difraeli ir für zwedmäßig erachtet, eine eige bilben und als ruffifchegefinnter Fr gu fteben; und feitbem fennt bat noch einen einzigen weisen und f bion, eben Brn. Difraeli, ber bo fton'iche Berftodtheit beseitigen me jest fr. Difraeli bie "unabhangige preußischen Bolitif: "burch vern Rugland, und burch bie Banbe i burch commercielle Intereffen und England gefnupft, barf es nicht 20 Staat ben Bruch mit beiben gu Difraeli verlangt fobann Breugens ferengen, weil man fonft ben gehler tirtes Deutschland" ju haben. eigenen Biele, feine Intereffen find ni lands; Preußen aber ift burch und feine Intereffen find von benen D nen." fr. Difraeli erinnert ferner lifchen Umftanb: "Unter allen europ Ben berjenige, mit bem unfara @ ....

ift bie Bulaffung Preugens burch Englands eigenes Intereffe fogar Preugen ift nicht nur ein protestantifder Staat. fonbern die einzige unter allen großen Continental = Dachten, von ber England Sympathie und Beiftand in Bezug auf bas ermarten fann, mas feinem Bergen bas Theuerfte ift. Die romifche Rirche wird auf bem Congreg burch Frankreich, Defterreich und Carbinien reprajentirt fenn. Der Entschlug ber beiben erftern Dachte, bie herrichaft bes Papftes zu unterftugen und bas Bachethum ber romifchen Rirche im Drient zu fichern, machen bie Alliang biefer beiben Staaten, vom religiofen Gefichtepunfte aus betrachtet, auf's Meugerfte bebroblich. Es ift nicht notbig, ihren Intentionen gu migtrauen , ober Bebanten an eine neue ronifche Ligue gu begen; aber es ift nothig, daß England niemals vergift, wie ber Broteftantismus ein Theil feiner Politif ift, und wie ihm bie Pflicht obliegt, eine Rraftigung feiner protestantischen Bundniffe niemals ju verfaumen . . . Alle Rudfichten europaischer Staatsmannichaft bei Seite gelaffen, follte boch bie Rudficht auf bie Intereffen bes Proteftantismus und auf die traditionelle Bolitif unferes. Landes uns veranlaffen, bas Ericheinen eines preugifchen Bevollmachtigten auf bem Parifer - Congreß zu befürmorten."

Man fieht leicht, daß eben dieselbe confessionelle Bolitit unter Umftanben auch ben Religionefrieg gebieten mußte. Jedenfalls aber wird bie Saltung Deutschlands, welche in ber großen Rrifis von ihr wirflich geboten worden ift, von ber überwiegenden Mehrheit beutscher Brotestanten - nicht zu reben von den fieben Millionen preußischer Ratholifen - ale bie außerste Schmach bes großen Baterlandes angefehen. Daraus folgt, bag bie protestantische Begemonie Breugens mit ben nationalen Burben und Intereffen unverträglich, und es nur bem die beutsche Opposition jest allgemein charafteristrenden Bug verbiffener Beimlichfeit juguschreiben ift , wenn feine Absehung nicht laut ausgesprochen wirb. Die beutschen Ras tholifen bagegen haben neuerbinge ben glanzenbften Beweis geliefert, bag ihre Rirche ben Burben und Intereffen ber Rationalität nie zuwiderläuft, fie vielmehr ftete forbern muß. XXXVII, 43

"Mit gefreugten Urmen fteht Frage gegenüber, unbefümmert übe lautete noch vor einem Monat i gefreugten Urme find Diefelben ge war nicht nur nicht fern geblieben Schlimmfte ift, man mußte ihn nie Man faß nicht in ber Con Grunde, weil man bloß in derfelbe mor ju machen \*). Ernfte "Berpfl nehmen, bas mare benn boch ein c in's Geficht ber eigenen Bolitif. M male mit glatten Worten gu helfen vielleicht feit ben Beiten ber Bunier Berftorung Carthago's nie mehr gel flarte man fcon am 26. Januar, Mitglied "mit allen Rraften babin wonnene Grundlage bes Ginverftan fcoben ober beeintrachtigt ju febei Bund am 21. Febr. "Aufrechthaltun zwifden refervirten bie von ber

Partei aufgestellten Motive zum Beschluß die Auslegung sämmtlicher fünf Punkte durch die Conferenz dem eigenen "freien Urtheil", und die Berliner-Regierungspresse versicherte in Einem fort: weder Preußen noch Bund seien in der Lage, diese Garantien sich anzueignen. Solchen Widerspruch zwisschen officiell und officiös, über den selbst die Allgemeine Zeitung sich entsetze, löst man in Berlin sehr einfach wie folgt: "aufrechthalten" allerdings und zwar Alles, nur die Specialbedingungen nicht, an welchen das Friedenswerf gesscheitert ware. Es mag für Außenstehende schwer sehn, nicht an Dr. Luthers Kape zu denken, die vorne streichelt und hinsten fraßt.

Bedachter Beschluß vom 21. Febr. ift unseres Biffens noch nicht publit, er foll aber unter Underm auch befagen: "beibe hoben Regierungen möchten fortfahren", Die beutfchen Intereffen zu beforgen. Ber burfte alfo noch zweifeln an ber burchgängigen Ginigfeit Deutschlande? Roch einmal haben die Mittelstaaten bewirft, daß Defterreich fein Saar mehr Berbienft haben foll um bie "beutschen Intereffen" als Breugen und Bamberg. Wenn bas einmal anders mare, wenn biefe Staaten fich einmal Giner ber beiben Machte binbend verpflichten mußten, fo, fagt Fama, fürchteten fie, es ware um ihre Couverainetat geschehen. Deutschland ift nicht bas Land ber Logif, fouft murben folche fpiegelglatt rebigirten Bundes-Compromiffe sclbft arge Bedanten ju erweden beforgen. 3. B.: Couverainetaten, Die bes Unglude und ber Entwurbigung Deutschlands ale ihrer Lebenluft bedürften, bestünden lieber gar nicht. lleberhaupt hatte ber beutsche Partifularie. mus nie beffere Belegenheit als in ben letten brei Jahren, fich ju rechtfertigen, und nie hat er fich mehr mit offener Shuld und Blamage belaben als ebenba. Um fo leichter mag Gott es jum Beften wenben. Die tapfer pochten bie Berren von Bamberg noch vor zwei Jahren auf ihr angebliches Recht, als Großmacht ipso facto in allen europäischen



Befchice Guropa's einer großen Entscheidung entgegengeben. . . Das evangelische Deutschland, bas vermoge ber reichern Mittel gur Erfenntnig bes Willens Gottes andern ganbern, Die bie Bibel nicht haben, vorangeben follte, erwartet eine folche (Richtung) vor 211lent von der größten Macht, die es in feiner Mitte bat, von Dan hat Berlin ben Mittelpunft ber Intelligeng, alfo ber Bilbung und bes Berftanbes genannt; bort alfo follte man in einem Beiepunkt ber Entscheidung fur Europa Biele anzugeben miffen, für welche bie Rrafte Deutschlands verwenbet werben fonnten. . . Defterreich hat feine Lofung beutlich ausgefprochen; es will eine Bahn an ber Donau hinunter eröffnen, und die ruffifchen Sperrfetten bort beseitigen; es entbinbet bie Bemerbthatigfeit von bemmenben Befegen; neben biefer freien Bewegung im außern Leben will es bie Seftigfeit ber geiftigen Buftanbe burch ein enges Unschliegen an die romische Kirche fichern, und gibt biefer Rirche eine Macht in bie Sand, bie fie feit Jahrhunderten nicht gehabt Sier find alfo flar ausgesprochene Biele. . . Breugens Stellung in Deutschland ift barauf gegrundet, bag es zu verschiebenenmalen in ber Bahrung ber geiftigen Intereffen Deutschlands voranging. . . Warum ift Breugen in ben Jahren ber Bewegung nicht an bie Spige Deutschlands gefommen? Weil es feis nen Weg zu bezeichnen mußte, ben Deutschland geben follte, feine Biele, nach welchen getrachtet werben follte, und weil barum fein Bertrauen erwachte, fein innerer Bug bie Nation zu Breugen bin-Nochmals ift eine Gelegenheit ba, ber beutschen Ration ibr Biel zu bezeichnen. Was foll aus dem Drient werben? welche Stellung foll bas Chriftenthum bort einnehmen? mas foll bas Loos bes heiligen Landes febn , wo Breugen ein evangelifches Bisthum bat grunden belfen? foll fernerbin Gine ber continentalen Dachte in Europa ben Ion angeben, und foll flatt bes ruffischen Ginfluffes funftig ber frangofische berrichen? - über alle biefe Fragen wird jest enischieben, und follte benn ba nicht Breugen eine Bofung berfelben anzugeben wiffen? . . Bis jest bat Breugen immer bie Borichlage Underer abgewartet und feinen Borgug barin gefucht, fich fur gar nichts auszusprechen, um in Richts verwickelt ju werben. Das ift aber gang entichieben nicht bas, mas Deutschland bebarf, und mas es bon feinem erften evangelifchen Staate

neuung und Ausbegerung übertomm niffe, wie ben viergiger Jahren bie fich fein Willen fund, ber, auf feft ftimmten Biel entgegenftrebt, und t Moment verhangnigvoll. Das, mas Breugen treibt, Die Wieberberftellunund Ctaat, fann nie gur Aufgabe & unter jener Partei felbft nicht Giner will; ce find nur Reigungen, Deir ibr Spiel treiben : begihalb zeigt fich ! batten, aber unfabig, ber Politif P Bufammenhang zu geben. Hur ein 3 und Deutschlands angemeffen ift, fan jebige Augenblid bebari; Preugen muß und wiffen, mas es will. . . & man ferner bie Weisheit barin, feine Starte barin, feine Rraft nie qu v nachften Monate, vielleicht ichon bei Befahren für Deutschland und fur Bi Stellung nicht auf ber Bunbesafte, fi im geiftigen Leben Deutschlands Gubr

dung ankommen und befinitiv aufhoren werbe, bem preußis fchen Einfluß in Deutschland bie Bage zu halten. war ber leitenbe Bebanfe ber fogenannten "beutschen Bolitik Die fie in ihr gerades Begentheil ausgefchlas Breußens." gen, fann jest auch ber befte Freund Preugens fich nicht verhehlen. Daffelbe Unglud ift aber ber nämlichen Bolitif auch noch nach einer andern Richtung bin jugestoßen. poleon III. und ber Antichrift mar ihr nahezu identisch, Frankreich's Aufschwung ein nicht minder bedrohliches Ding als Desterreiche Uebergewicht; barum follte bie ruffifche preußische Kreunbicaft biefes, bie englisch preußische Kreunbicaft jenen paralysiren. Als Napoleon III. ben Kampf gegen Rugland einging, rechnete man zuversichtlichft auf feinen jaben Untergang; Braf Dohna, ber einflufreichfte Mann am Berliner Sofe, versprach bem "berrlichen Beer" bereits an offener Rerue einen "neuen Bug nach Paris." llnb nun — fann Niemand läugnen, daß Franfreich es wieber ift, bas in Guropa ben Ton angibt. Und wer hat Franfreich wieder gur tonangebenden Macht erhoben? Unläugbar niemand anders ale Breugen und die Mittelftaaten, beren eigenthumliche Souverginetaten nicht bulben fonnten, bag De utich land es fei. bas ben Ton angebe.

Darum sist jest Frankreich wieder in ber Hegemonie; barum bangt Preußen wieder vor bem "lauernden Feind"; barum wußte jungst das Organ der Hospartei sich nur damit zu trösten: es werde denn doch wieder einmal ein 24. Fesbruar "zu Ehren" kommen, also mit der Revolution! Es ist ausschließlich nur das Werk Preußens und seines Anhangs in Deutschland, daß der französische Abstand vom 24. Febr. 1848 auf den 21. Febr. 1856 so über alles Erwarten grell aussiel, wie das genannte Organ selbst ihn schildert:

"Wer heute vor acht Jahren prophezeit hatte, bag heute im faiferlichen Baris Conferenzen zur Regelung ber orientaliften Frage

und je, und an demietben gage (24. Sabren bas Schloß von bem würte empfing in biefem Jahre Napoleon III tigften Staaten an feiner faiserlicher Baftillenplage trot bes Sonntags fe Bisher hatte es trot allerlei Ma gegeben, an bem nicht irgend etwas erinnerte, sei es auch nur, baß man Julifäule gelegt, ober es zu thun ver von Diesem und Anderm, keine Krät mal Polizei-Algenten"!

Wenige Tage barauf (4. Mund Roth bem Organ ber in Berli: verzweiflungsvollen Aufschrei aus in Preußen selber. Die Anklage aber nichts weniger als zu stark. am meisten von Parteigetriebe rezul beutschem Boben; seitbem absalle verhüllenben Schleier gelüfte Selbstsucht nacht hervorgetreten, i preußischen Kammern eine Corrupt fall ben nur underliebt.

darin aus: fie sucht die Details von 1848 hervor, um einzelne ihrer Gegner moralisch zu vernichten; ihre Organe dichten die schlimmsten Absichten an; man begegnet aber auch in Brivatcirkeln einem so dreiften Anklagen auf "Schurferei und Schuftigkeit", einem Umhertragen langer grauser Geschichten, daß man lebhast an das Treiben vor 1848 erinnert wird, und sich fragt: wird das Erregen neuer schmachvoller Zuftande beabsschichtigt"?

Während also Franfreich ber Physiognomie von 1848 nie ferner gestanden als jeht, steht Preußen ihr wieder näher als je. Und der Grund dieser contraren Entwicklung der Dinge? Er läßt sich auf einen sehr furzen Ausdruck bringen: bort hat man in der großen Weltfrisis die Selbstachtung wieder gewonnen, hier hat man in dieser Krisis die Selbstachtung vollends verloren. Dort wirst der Gewinn nach Innen und Außen; hier wirst der Verlust nicht weniger nach Innen als nach Außen. Die Bamberger aber haben die Wurzel gemeinschaftlich pflanzen helsen, sie participiren billig auch an der doppelten Btüthe.

Die Deffnung bes Drients ist eine vollenbete Thatsache; zweiselsohne wird sie einen unberechenbaren Rudschlag üben, und über furz ober lang bas Angesicht ber alten Europa erneuern. Rirgends in Deutschland verkennt man diese unermeßliche Bedeutung ber nächsten Zukunft, als nur in seinen Gouvernements. Wenigstens hat man weniger als nichts für die große Wendung der Dinge gethan. Selbst für den Suez-Kanal, wo es doch nicht im mindesten galt, bei Rußland etwa anzustoßen, wo es nur galt, sich Indien näher zu bringen, als England selber ift, hat sich außer Desterreich fein Finger gerührt. England, statt von der Liberalität des Ezaren Risolaus Aegypten und Candia zu besißen, wird jest

wor neun Jahren, als ne Polizei untergegangen mar, mar Und auch jest ift an ber Ration was Dben nicht geschieht, geschi Borten und gutem Willen. 3a, Der Appetit fommt im Gffen, u: europaische Zurfei binübergeschritte ju fcaffen. Rugland, fagt man, gurudgebrangt werben, fonft ftehe noch in Cfutari; fonft fei es b frangofifden Sanbelemege nach Affens geschehen; Die Gudfpige bei weniger Augenmert ber mitteleuro! bie Culina; die vorgeschobenen ! faften nicht meniger, ale bie fei nenewerthem Ameifen-Fleiß verfolg gen Deeres, ber in ber Barifer: Co theil gesprochen fenn wird.

Bir unsererseits wollten niem ber Bufunft europäischer Bolitif a übriglaffen; namentlich aus bem i über bem Ferneliegenden bas Junad

banble es fich in ber orientalischen Frage nur um ben Weg nach Indien." Für Deutschland aber handelt es fich vor Allem um die orientalische Frage selbft, um die Türkei als folche. Ober, warum vermochte benn auch ber ungeheure Aufschmung tes Berfehre in ben letten Decennien bie ausgestorbenen Sandeloftragen bes Mittelalters in's Innere Mfiens nicht mieder zu beleben, wenn nicht beghalb, weil ber fefte Ctus und Saltpunft an ben europäischen ganbes. Theilen bes Domanenreichs fehlte? Co bleibt also immer bie erfte und lette Aufgabe: eine positive und ichopferische Politif eben an bicfem Bunfte. Die materiellen Bortheile fonnen erft die Rolge, niemals wirfendes Grundprincip fepn. Ber vor ben geiftigen Potengen : Chriftenthum, Rirche, Aufrichtung ber Nationalität, fest bie Augen gubrudt, und nur immer von "felbsithatigerer Broduftion, freierer Concurrens für ben Weltverfehr" Alles hofft für bie Türkei: ber verfteht bie rettende Politif nicht, ju ber vor Allen Defterreich fich aufgeforbert feben foll.

Um 18. Februar hat der Sultan einen Firman erlassen, der die von den Mächten ihm nahegelegten Reformen andersiehlt und eine "neue Nera" für die Türkei beginnen soll. Wie mag er sich zu jener Politik verhalten? Auf dem Papiere nimmt er sich so gut aus, daß Seine despotische Bornirtheit Lord Redcliffe nur noch eine türkische Repräsentativ. Constitution hinzugufügen brauchte, und der neue Musterstaat wäre fertig. Es eristirten dann, auf dem Papier nämlich, nicht mehr türkische Muselmanen, nicht mehr orthodore Griechen, sondern eitel neugeborne Redcliffe'schen Homuncult. Dennoch ist die "neue Nera" wirklich schon eröffnet worden; es geschah, als der Nachfolger des Propheten, Chalif und Imam der Gläubigen eine noch schwerere Niederlage erlitt, als die Annahme des Großtreuzes der französischen Chrenles gion gewesen, und er auf dem Maskenball des englischen

Windeln wieder verfturbe, nichte in Permaneng.

Um fo mehr hoffen wir für burt ber Turfei, b. h. wir hoffen februng ber Dachte burch bie Erfe au einem anbern Firman. man nicht bie turfifche Berrichaft Zurfen ju erhalten, bag man r tonne, ohne fie beim Roran gu bel ber nicht Emancipation, sonbern nicht Roran und Evangelium, Cf einanber gerührt, fonbern jebem felbftftandiges Beftehen neben bem bis bas leben von felbft ben Tob : Der Firman jog ben bequemern 2 graphenfcmiebens, ben Doftrinari bornenvollen Arbeit einer Reubildu Die Rolgen aber muffen eines Befi beruht bas Troftreiche ber jegiger fann bie Turfei nicht einen Mugen von Jahren bas Osmanengebiet befest halten werben. Diefe geheime Claufel ift bas Wichtigste am Firman vom 18. Februar.

An fich hat er natürlich beibe Parteien auf's außerfte aufgebracht. Die Türfen berften vor gerechtem Ingrimm, benn ihr Staat ift ein foranischer ober feiner. Salt bie gurcht fie an ben Waffenplägen ber Alliirten im Baum, fo wird man toch in ben Provingen wenig von bem Firman vernehmen. Ebendefhalb find die orthotoren Chriften, besonders die Brieden, wo möglich noch mehr aufgebracht, gang abgeseben von ihrem hohen Klerus. Der Firman nimmt diesem die meltliche Juriediftion und bas Besteuerungerecht, womit die Batriare den und Bifcofe gmar oft mehr als turfifche Schinderei über ihre eigenen Gläubigen verhängt, worin aber boch auch bie jura ab antiquo mesentlich bestanden, jene Privilegien, welche bie griechische Rajah ju einem Staat im Staate erwachsen ließen. Der Batriarch von Conftantinopel als foldes Ctaatse Dberhaupt ift abgesett. Separation ftatt Emancipation batte biefe Privilegien nur ben ungehörigen geiftlichen Banben enthoben, und eine lebens = und entwidlungsfähige weltliche Ordnung baraus geschaffen. Best bagegen fürchten bie Levantiner mit Recht, Alles ju verlieren und Richts ju gewinnen. Die Moslims begen biefelbe Furcht, und man bort fcon ernfte Drohungen, bag beibe Barteien fich ju einer gemeinsamen Explosion verbinden burften.

Der Hattischeriff von Gulhane ist seit mehr als zwanzig Jahren Staatsgeses und besiehlt die weitgreisendsten Resormen, ohne daß nur ein Titelchen davon zur That geworden ware. Dasselbe Schicksal hatte das jungste Verbot des Stavenhandels. Bor einem Jahre verordnete ein Firman die Militar-Consscription der Rajah und dafür die Aushebung des Kopfgeldes. Aber die Rajah betrachtet den Haradsch als einen Segen, den Dienst in der türkischen Armee als einen Fluch; der Türke will nicht mit neun Zwölfteln Richtmostims seine

fügen wie die Einheimischen", wäh von der türkischen Jurisdiktion erin ihrer Gesandtschaften unterstanden. sort reale Folgen haben; Spesula massenhaft auf den türkischen Boden schon ist die Selbständigseit der Tü Macht ihre Angehörigen der legislat Diskretion der Türken überlassen kan Lehrautorität der Cultur herausgesort übte und durch Occupationstruppen udurch die europäischen Consulate. Siet bald die richtige Einsicht von selbst er Emancipation.

Wir haben fiets behauptet, bat ihren Ausgang von einer lebensfähig Moldau und Walachei nehmen muffe, ber Machte mit ber Pforte felbst hat biefelbe bes übelften Willens ift. Sie thätige Zwang bes Abenblandes sich in vor. Ein officiofer Correspondent ber Desterreich. Zeitung berichtet ben 2. Marg aus Paris:

"Es sieht außer jedem Zweifel, daß die Bewollmächtigten Rußlands die liberalften Inftitutionen bei der politischen Reorganisation
ber Donauländer bevorworten werden. Rußland theilt ganz die Ansicht Englands, daß man den Donaufürstenthumern eine constitutionelle Verjassung mit parlamentarischer Vertretung gewähre. Die Sache schiene unerklärkar, wenn man nicht wüßte, daß es babei zunächst auf Desterreich gemünzt ist. Rußland sucht dem benachbarten Raiserstaate Verlegenheiten für die Zukunft zu bereiten, inbem es unmittelbar an den Grenzen Desterreichs tas constitutionelle Enstem einzuburgern sucht, welches für die Donauländer wie die Veuft auf's Auge paßt."

Die nächste Frage auch in ber Türkei selbst ift also bie: wie die Baumeister ihrer staatlichen Reubildung untereinander sich vertragen werden? Unzweiselhaft wird jede einzelne Borsfallenheit soviel Gelegenheit zu Bruch und unversöhnlichem haber bieten, als die Gefandtschaftspalaste der Mächte hauptschore zählen. Darum haben wir Eingangs abgehandelt: Friede, und was dann?

Aber auch Friede, und was bann in ben abenbländischen Geistern selber? Der Orient, ber Orient regt sich in ihnen mit aller Macht; neue Ibeen und Strebnisse brangen in ihnen jum Durchbruch mit großer Gewalt. Der plutonische Stern bes Westens hat Jahrhunderte lang die alte Welt mit erdhaftem Glanz erfüllt. Er erbleicht jest vor dem aufgehenden Stern bes Oftens, der nicht bloß von irdischen Gütern leuchtet. Rom liegt nicht mehr an der Grenze der Weltbuhne, es rudt wieder in's Centrum. Die höchsten geis

bem zwiespaltigen Zug ber Geister verstedt — Die sociale Frage. wird von jest an eine Alles überwimen; hüte man sich, daß sie nich bes altchristlich romano-germanisch Zausenden lebt diese Ahnung und im heiligen Land. Wenn jest ferenz-Reden schweigen, werden wir großen Geheimnisses widmen: wie a die Geister beschäftigt, mehr als sungenommen erhört war!

#### XXXI.

# Streiflichter auf die neueste Geschichte bes Protestantismus.

#### XXVIII.

Der Irvingianismus und fein bisheriger Berlauf.

V.

Aeußere Befchichte bes Irvingianismus.

"Die Eine heilige apostolische katholische Kirche", ober schlechthin "die Kirche", will die Sette genannt seyn, von ber wir reden, nicht "Irvingianer". Wirklich läßt sich auch die Gründung der Sette nicht auf Irving allein, oder auch nur vorherrschend zurücksühren. Wohl aber war er die hersvorragendste Persönlichkeit, an der alle Phasen derselben sich durchmachten. Deßhalb personissiert man ihren Ursprung geswöhnlich in Irving. Auch ist richtig, daß es Männer aus seinem begeisterten Juhörersreise waren, durch welche die Ersscheinung zuerst systematisiert ward; und wenn auch das Junsgenreden nicht ausschließlich, und nicht einmal zuerst, in Irsving's Gemeinde austauchte, so brachte doch er es aus den xxxvII.

engern Privatfreisen vor die Deffentlichkeit ber Kanzel, und ward bann auch bas Werkzeug ber eigentlichen Kirchenbildung. "Bon ber Zeit an", sagt Hr. Hohl, "ift es schwer zu unterscheiben, inwieweit er überhaupt noch ein leitenbes, ober nur geleitetes, ober nur einstimmenbes Organ war; jedenfalls glich er in dieser letten Zeit seiner irdischen Wallschrt mehr einem Rohre, bas von jedem Wind der Lehre sich hin und herbewegen, als einer Eiche, welche zum Wisderstande sich gebrauchen ließ" \*).

Mle Chuard Brving, ein geborner Schotte, im Muguft 1822, breifig Jahre alt ale Prediger an die ichottifche Dationalfirche in London fam, genoß er bereite eines bebeutenben Rufes als Rangelrebner. Gin Mann von majeftatifcher Geftalt, geminnenber Schonheit und imponirendem Organ, von Teuereifer und fturmifcher Energie, von tiefer Frommige feit und phantaffereichem Bemutheleben, babei von einer Bergendeinfalt und offenen Gerabheit, bie auch feine Begner ibm nie ablaugneten, von ausnehmenber Bewandtheit in Bibelfpruden, mas bort ju ganbe fur Theologie gilt: fo mußte Brvinge Rangel bald bie gesuchtefte fenn. Die Rudfichtolofigfeit feiner ftrengen Sittenprebigt fleigerte nur ben Bulauf; bie reichften Equipagen rollten jugmeife ju ber Rirche bes machtigen Rebnere, Die in ber Regel wie belagert mar. Dachte er fich auch Feinde genug, burch feine Gucht, immer Die Bahrheit auf's ftarffte gu fagen, wenn er g. B. als Baft. Brediger ber großen Diffionegefellichaft ftatt wie üblich gu reicher Spendung bes nervus rerum ju animiren, von fleis nen Erfolgen und funblichem Bertrauen auf ben tobten Mammon fprach: fo mehrte fich boch in bemfelben Dage auch ber Beifall.

Man hat wohl ichon bie nachfolgenden Dinge baraus erflart, bag folche Aboration bem Manne ben Ropf ju geift-

ATPEAR

<sup>\*)</sup> Sohl. Berr. G. 7.

lichem Sochmuth verbreht. Allein lange vor ber Erscheinung bes Paraflet in Schottland hatte Irving fich in specifische Lehransichten vertieft, die gerade bas Gegentheil von geiftlis dem Sochmuth wirken muffen. Er war, furg gefagt, mit ber protestantischen Rechtfertigungelehre zerfallen, und unbewußt zur fatholischen Unschauung übergegangen. fcon auffallen, bag er, ein Prediger ber ftrengen Predbyterianer, fruhzeitig anfing, "mit heiligem Gifer gegen bie Borurtheile feiner eigenen Rirche, gegen jene engherzige, lieblofe, ausschließende Unficht von ber willfürlichen, auf nichts fich grundenden fogenannten Onadenwahl zu fampfen", wie Gr. Sohl feine Predigten barüber beschreibt: fo manifestirte fich Irving's symbolwidrige Richtung schon fruhzeitig und noch befondere eigenthumlich in feiner Lehre von ber Berfon Chrifti: Jefus habe nämlich im menschlichen Leben auch bie Erbfunde an fich gehabt, aber biefelbe burch eine vollfommene Beilige feit überwunden, und lettere aufrecht erhalten burch die Rraft bes beiligen Beiftes \*).

"Wenn man", sagt Hr. Jasobi, "in Irving's Vaterland bas Menschliche in Christo zu sehr zurückzustellen pflegt gegen Seine göttliche Bürbe, so behauptete er dagegen mit Rachebruck die Gleichheit der Menschheit Christi mit der übrigen von der Sünde bedingten Menschennatur"\*\*). Hr. Jasobi versieht sich nur darin, daß er jene ausschließliche Betonung der Einen Seite an Christo als eine specifisch schottische Eisgenthümlichseit hinstellt, während sie in der That eine natürsliche Consequenz des Specialglaubens und der von Außen zugerechneten Gerechtigseit, also der altprotestantischen Rechtsfertigungslehre überhaupt ist. Daher war auch Irving's Gesenlehre nicht etwa bloß eine Opposition gegen die Christoslogie der schottischen Theologie, sondern sie hatte überhaupt ben Iweck, neben der Rechtsertigung recht scharf auch die

<sup>\*)</sup> Sohl. S. 109. 86. \*\*) "Beitschrift" sc. S. 44.

Beiligung hervorzuheben, neben ber Erlofung burch Chriftus bie Rachfolge Chrifti, neben bem Alleinglauben bas Leben und Thun. "Weg", fcbrie Brving auf feiner Rangel, "weg mit ber bieberigen geometrifchen Berftudelung unferes Berrn, weg mit ber Bertheilung feiner Tugenben und feiner Berbienfte; wo fteht gefdrieben, bag wir nur halbe Chriften fenn, Chrifto nur gur Salfte nachahmen follten? ward nicht ber gange Chriftus une jum Dufter aufgestellt? und bat er nicht felbft fein ganges Borbild uns gelaffen, bag wir ibm follen nachfolgen in allen feinen Fußtapfen"? Der Gegenfat jur "evangelischen" Blaubenspredigt ift bierin offenbar. Befanntlich liegt bie graffefte llebertreibung ber lettern im englisch = ameritanischen Methobismus vor, ber nichts anbered ift, ale bie Runft, bie Bewißheit ber gefchehenen Burechnung ber Gerechtigfeit Chrifti an bem Begnabigten im Mugenblide ber Begnabung forperlich barguftellen, burch Seufen und Schreien, burch Berrenfungen, Bergerrungen und Beitetang am Rorper beffelben. Gr. Sohl bemerft febr gut: mahrend Beelen, ber Bater bee Methobiemus, ben Denfchen vor Allem guerft feiner tiefen Berfallenheit und Gunbe ju übermeifen fuchte, um bann bas Bedurfniß nach Erlofung und Errettung in einem ericbutternben Moment jum Durche bruch ju bringen: fei bagegen Irving barauf ausgegangen, "ben Menfchen von feiner boben Burbe und Gottabnlichfeit ju überzeugen, und barauf Ermahnungen ju grunden ju eis nem biefem hoben Urfprung und biefer Bestimmung entipres denben beiligen Lebensmanbel" \*).

Brving scheute auch bie Consequenz feiner irrthumlichen Unficht von ber fakultativen Gundhaftigkeit Zesu nicht, bag ber Christ seinem Erlöfer in allen Studen ohne Ausnahme gleich zu werden, und folglich fich auch zu bestreben habe, bieselben Bunder und Zeichen zu verrichten, die Zesus auf

<sup>\*)</sup> Sohl. G. 157. 202.

Erben verrichtet. Man sieht leicht, wie nüplich diese Lehre für die irvingianische Theorie vom Apostolat und Prophetens Amt hätte werden können. Irving hielt auch dis zu Ende kos aller Angrisse daran sest, zumal ihm zwei Prophetinen auf seine Anfrage antworteten: er habe recht und nur in eis nigen Ausdrücken geirrt \*). Seine Seste dagegen verwarf diese Lehre, ohne aber in Hinsicht der Rechtsertigungslehre Irving's dasselbe zu thun. Hier zeigte sich der Ris mit der srthodoren Dogmatik unversöhnlich, also gerade in ihrer spes cisischen Kundamentallehre. Es ist dieß unseres Erachtens ein bedeutendes Moment, das den Irvingianismus mit constituiren half, während sonst die Frommen ringsum in mes thodistischer Schwebelei und Selbstgenügsamkeit ihr Heil vers

Gerade bie unverfennbar fatholistrende Anschauung von ber Rechtfertigung und Seiligung mochte es gemefen fenn, was in ben Augen Brving's und feiner Freunde bas furchtbare Glend bes firchlichen Berfalls um fie her noch greller erscheinen ließ. Budem hatten die revolutionaren Eruptionen ber amangiger Jahre in England überhaupt bie außerfte Spannung erzeugt; ba biefe Erschütterungen meiftens fatbolische gander trafen, fo predigte man fleifigft, wie namentlich auch Brving gethan, vom nahen Sturg bes Papftthums; um fo mehr trat natürlich bie Offenbarung Johannis in ben Borbergrund, und bie Frommen erwarteten allgemein bie außerordentlichften Dinge: Wieberfunft bes herrn, ober gar bas Beltenbe. Baftor Salbane Stewart fdrieb ein ganges Bud, um Gebetevereine fur eine "neue Ausgiegung bes beiligen Beiftes" ju empfehlen, Die fich auch wirflich balb uber gang Brittanien organisirten. Sugh M'Reile's Rangelreben wirften in bemfelben Sinne. Biele anglifanischen und presbytes rianischen Pfarrer beforberten bie Gebetevereine in ihren

<sup>\*)</sup> Sohl. S. 157; 3felin S. 22.

erforschen. Auch Irving gehö gunächst die Eschatologie des hervorging. Anführer der Bibe nicht er, sondern genannter gie Resultate der Albury Bibe Werke veröffentlichte. Hr. Dri trisches Parlaments Mitglied und eremplarischen Grobheit a großen Geldopfer auch eine i nachfolgenden Irvingianismus, Stunde in der Würde eines "E

Als nun im J. 1830 u Albury-Park ploglich die Kunde betsvereinen" zumal, namentli lischen: daß ihr glühendes Fleizuerst zu Port-Glasgow, die Reuem ausgegossen, das aposto sagen in voller Wirksamfeit seitürlich kopfüber auf die neuen seine betrübten Kinder heimgesu neuen Paraklet waren anfängli Jahre später das schottische Pr

Morgen = und Abendandachten zu bem Ende eingeführt hatten, damit das, was geschehen ift, geschehen mochte, und ich vers wundere mich durchaus nicht mehr darüber, daß am Ende solche Manisestationen stattgefunden, sondern vielmehr darüber, daß sie nicht eher erschienen sind \*\*).

Indeß hielt Irving felber bas lange erfehnte Bungenreben noch viele Bochen geheim in seinem Saufe, unter brudenbfter Burcht, die erbetene Onabe öffentlich in ber Rirche mirten ju laffen, wie die "Stimme bes Beiftes" endlich apobiftifc verlanate. Als am 10. Oct. 1831 feine Brebigt gum erftenmale von einer gungenrebenben Dame unterbrochen murbe, flagte er fich biefer langen Berheimlichung felbft bitterlich an, und bewies fofort aus I. Cor. 14 bie Bottlichfeit bes Mark und Bein durchschneidenden Gefreisches, bas die gablreich Berfammelten in die größte Befturjung verfett hatte. Die wilben Scenen erneuerten fich, ben Prebiger immer wieber unterbrechend, und bald mar bie einft fo bicht gebrangte Rirche ziemlich verlaffen. Irving felbst aber verfinsterte fich taglich mehr im Kanatismus; balb verordnete er aus ber Bibel eine eigene Paufe im Predigtvortrag, mabrend welcher ber beilige Beift fich offenbaren moge. Cogar als eine ber begeisterten Berfonen felber abfiel und frei geftand, bag ihr Bungenreben eine ungludfelige Taufdung gemefen fei, machte auch bas ihn nicht irre; habe ja Jeremias Gott felbft vorgeworfen, baß er ihm betrüglich eine Luge in ben Mund gelegt. bas Bresbyterium feiner Rirche ihn jur Berantwortung jog, erflarte er: Die protestantischen Rirchen feien fo gewiß im Buftanbe Babels, ale bie romifche Rirche, und ob man benn "Die einzige Rirche verschließen wolle, in welcher Die Stimme bes heiligen Geistes gehört werbe." 3m Mai 1832 warb Irving abgesett; am 13. Marg 1833 auch noch wegen feis ner haretischen Lehre über bie Berfon Chrifti von ber ju

<sup>\*)</sup> Sohl G. 189.

pr. Trummond und ander hatten nämlich in Conton balt eigenes Rirchlein beschafft, in w und an Memtern und Gnabenge mas mir heutzutage als irvingiai Daß Irving babei namentlich im ! gefagte Feind alles Formel = unb fen, jest foviel fatholische Elemen fallenber, ale er noch ein paar 3 ber Frage über bie Emancipation ben ingrimmigften Saß gegen Ron ter ber Apoftel und ber Prophete nach feinem Tobe bestellt, fo bai Lebenslang Alles in Allem gewese ftarb Irving auch schon am 7. Di einer jungen Bittme und breier brochenem Bergen. Co verficherte welche bie englischen Blatter ihm fluß feines fteten unmittelbaren S Beift in ben Bungenrebenben, mai licen Manne im Lauf weniger 30

ber Körper unablässig von einem tobenben Fieber geschüttelt — so schied Irving erst 42 Jahre alt aus ber Atmosphäre, welche bas neue Pfingstwunder ihm geschaffen. Hr. Hohl sagt: "wir zweiseln sehr baran, ob Irving selber viel länger in bem Verbande dieser ""Kirche"" sich würde wohl gefühlt und ausgeharrt haben"\*).

Auf bem Condoner Concil ju Beihnachten 1835 erfceint nicht nur bereits bas gange irvingianische Apostolat conftituirt, zwölf Manner in einem feierlichen Act ber Rirche, wie bie Manifeste besagten, ausgesondert, aber ohne baß fie nur mit bem fleinften Beichen ihre verheißenen Bundergaben bemahrt hatten: fonbern es cröffnete fich auch gleich ihre Diffion über bie driftliche Welt. Buerft wendeten fie fich an die geiftlis den und weltlichen Saupter ber brei brittifden Reiche, "in Bottes Ramen von ihnen Gehorfam forbernd." Auf bem nachften Londoner Concil im Juni 1836 ward befchloffen, fofort auch "bie gesammte Rirche in Gottes Ramen anzureben" \*\*). Der Baraflet erflärte burch ben zweitberufenen Apoftel, baß ber Berr bie Chriftenheit theilen wolle unter bie Apostel als bie Fürsten ber Stamme Ifraels. Der europäische Continent ward bemnach in gehn Theile gerlegt, und jedem Apostel ein Theil jugewiesen; Griechenland erhielt einen eigenen Apostel, ebenso Italien, Franfreich, Schweden, Rufland zc.; Giner ber zwei Cenior. Apostel empfing bie Schweig, ale Central-Bunft ber irvingianischen Propaganda, für feinen Stamm, ber andere blieb in England. Nachdem fo bie gwolf Stamme ber Offenbarung, beren jeder bie 12,000 Berfiegelten liefern follte, constituirt waren, gingen die eilf Apostel auseinander, jeber mit einem geweihten Priefter in fein Departement. Gie nahmen bas große Manifest an alle geiftlichen und weltlichen Berrn "ber Bolfer unter ben Betauften" mit fich, gugleich

<sup>\*)</sup> Sohl S. 203 ff. 233 ff. 250. 259 ff. Borr. S. 10.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Ch. Bohm.

als Regel und Richtschnur für ihr eigenes Bersahren. Dassselbe sette sich aussuhrlich auseinander über das "wundersame schauerliche Wert, was Gott damals that, als Er insmitten Seines Bolfes wieder Seine Stimme erhob"; es verssicherte aber zugleich, daß dadurch nicht die geringste Aensderung in dem Verhältniß der bestehenden geistlichen Obrigsteiten veranlaßt werden solle; es gelte nur die Sammlung des pneumatischen Salzes der Christenheit, weil, wie die irvingianische Dogmatif sagt, die frommen Seelen aller Parteien in ihrer Vereinzelung und Zerstreutheit nicht das Maß von Reinigung und Heiligung zu erreichen vermögen, das Noth thut zur Wiederfunft des Herrn. Nach einer Offensbarung des Paraflet sollten die Tage der Aposteltrennung 1260 seyn; zu Weihnachten 1838 aber versammelten sich die ausgegangenen Apostel wieder in London\*).

Ihre Berichte lauteten nicht troftlich. Geitbem icheint man vorfichtigfte Bebachtigfeit fatt bes fturmifden 3mpetus ber erften Diffion angenommen gu haben. Gelbft bie irvingianifche Dogmatif bezeichnet bie neue Rirche jest nur ale "ein Werf ber Borbereitung, bem Umt und Dienft Johannes bee Taufere entsprechend", befügent, bie gange beilige Schrift ichilbere ben Charafter ber letten Beit ber Urt, bag "bie große Maffe fich ju bes herrn Bert ftellen merbe etwa mie Die Menfchen in ben Tagen Roah's jum Bau ber Arche." Sr. Bohm, ber Cymbolifer, außert fich überhaupt mit feiner Enlbe über bie reale Befenheit ber neuen Rirche. Er fpricht fogar ben größten Theil feiner Dogmatif hindurch bavon wie von einem noch gufunftigen Dinge; j. B .: "vor ber Bieberfunft Chrifti haben wir weniger Beiden und Bunber gu ermarten, ale ein Berf, woburch ber volle Inhalt apostolifder Lehre in langft nicht mehr vorhandener Reinheit und Bollfommenheit wiederum an's Licht gebracht wird, und alle in

<sup>\*)</sup> Narrative of Events. p. 53 ss.

ber Christenheit verborgenen Formen ber Unwahrheit und Ungerechtigkeit entbedt werben." Erst am Schlusse ber Dogmatik finden wir die Versicherung: "Ein solches Werk hat
Gott in unsern Tagen in seiner Kirche angesangen; zur Antwort auf das Gebet und Flehen seiner Kinder und um der
Ehre seines heiligen Namens willen hat er die Gaben seines
Geistes wieder erweckt und die ursprünglichen Aemter seines
Hauses wieder aufgerichtet; schon seit einer Reihe von Jahren
besteht dieses Werk inmitten der getausten Volker der Christenheit, und die Kunde davon ist zu Hohen und Niedrigen
in allen Landen gesommen; wie diese Rachricht ausgenommen
worden, darüber wollen wir jeht schweigen").

Offenbar fonnte ber lettere Befcheib nicht wohl fleinlauter feyn. Dich läßt fich übrigens begreifen, wenn man bedenft, daß ber Irvingianismus in ber eigenen Seimath zur Beit feiner höchften Bluthe nicht mehr ale 4000 Glaubige in fleinen Bemeinden gablte; fo lautete menigftens bie gewöhnliche Angabe über alle brei Reiche Ihrer Majeftat; und feitbem (etwa feit 1850) foll icon wieder tiefer Berfall in ben brittischen Irvingianer - Bemeinden eingetreten fenn. Amerita, bem gelobten lanbe aller ichmarmerifchen Geften, brachte er ce trop bee Feuereifere feiner Berfunder nur gu ein vaar unbedeutenden Gemeindlein, mahrend ber mormonische Doppelganger bie erstaunlichften Fortschritte machte. Ebenfo ging es in ben fcandinavifden Reichen. alle Belt erftarrte über bie faft unglaubliche Ungiehungefraft, welche bie neuen Bunber vom fernen Galgfee in Danemart, Schweben und Norwegen übten, blieben bie neuen Bunber vom nahen England foviel wie unverlangt, wenigstens verlautete nur bann und wann, bag auch fie bort herumgebos ten murben.

Sier zeigt fich aber auch ber Grund ber Unpopularitat bes

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 266—278.

rend am Salafee tie reformatorisch a grafen Philipp von heffen in Chefagefteigert marb, verwerfen die Irving Eherecht ganz und gar. Unumwunde Ehe ein "Saframent" und erklärt toren gemachte Zugeständnis der Ehverheirathung als nicht gerechtfertigt. Rur ber Tob soll mich und bich scheid

Richt weniger mußte die Stell Rirche jum perfonlichen Eigenthum Lehre hinderlich seyn. Sowohl der würtembergischen Hoffmannianer und verwerfen die Principien des bürgerli germanischen Staat und lehren, wenr lichen Communismus, so doch eine 2 mus, bei dem sedem ihrer Gläubigen wohlseyn muffe. Die Irvingianer dag cipien auf's strengste aufrecht, sordern des personlichen Eigenthums oder Er

aller irbischen habe: so hatten bie Christen wo möglich noch größere Berpflichtung, ihrem hohen Briefter nach ber Ordnung Melchischef's ben zehnten Theil ihres irbischen Gutes barzubringen, wodurch sie zugleich thatsachlich zeigten, daß sie nicht absolute Eigenthümer seyn wollten. Zudem sei jeter andere Beg zur Unterhaltung ber Geistlichkeit von schädlichstem Einfluß auf das firchliche Leben. Denn "leben die Geistlichen von Kirchengütern (wie in der Staatssirche Englands), so versinken sie in Weltsinn und Genußsucht; werden sie vom Staat unterhalten, so verlieren sie ihren himmlischen Charafter und werden Staatsbeamte; leben sie von den Geldbeiträgen ber Gemeinde, so werden sie Menschenfnechte"\*).

Da die fleinen Gemeinden ber Frvingianer zumeift aus reichen Leuten, felbft nach englischen Berhaltniffen reich, befteben, fo ift ber von ihrer Rirche aus gottlichem Rechte angesprochene Behnt von aller Sabe natürlich eine Quelle fehr bedeutender Geldmittel für ihre Propaganda, wie biefe benn auch unter Umftanben bas Belb nicht fpart. Andererfeits aber ift es natürlich, bag Minderbemittelte fich jene Behnt-Bflicht, trot aller Aussicht auf Erfat in ber Berrlichfeit bes taufenbjährigen Reiches, nicht leicht gefallen laffen. will überhaupt bemerten, daß bie Predigt von ber "falfchen Demuth", Die fich nicht ju ber Buverficht erschwingen moge, nachftens mit Chrifto im taufenbjahrigen Reiche zu herrichen, nur bei gewiffen Menschenklaffen grundlich ju haften Stande fei, beren gefellschaftliche Umftande bie erforderliche Stimmung bes Bemuthes erlaubten. 216: minderbeschäftigte Leute, Frauen ohne Familie, penfionirte Beamten, altere Militare, überhaupt alle, bie mit einem gewiffen Ariftofras tismus fich trugen, wie Gr. Jafobi fie aufgahlt. Bei folden Leuten mogen bie wechselnben Schemen ber irvingianischen Eschatologie und bie Gespenfter bes Bungenrebens an fich

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 259 ff.; vgl. Sohl S. 133.

Interesse erregen. Zubem findet, wie Hr. Jasobi sehr richtig bemerkt\*), "jener Aristofratismus seinen vollsommensten Aussbruck in der entschieden hierarchischen Haltung der Aemter", und sein Genügen in ihrer großen Zahl und in der undesschränkten Menge der Beamten; "es wird immer schwacke und unflare Christen geben, die sich bereitwillig Dem zuwenden, welcher ihnen darthut, daß sie die gewöhnlichen Forderungen des Christenthums schon erfüllt haben, und es nur an ihnen sei, durch apostolische Handaussegung eine höhere Stuse der geistigen Begabung und Heiligkeit zu ersteigen." In der That scheint man in diesen Mitteln der Citelseit zu schmeicheln, die Hauptstärke der irvingianischen Proselytenmascherei mit Recht zu erblicken.

Erflart fich aus allen biefen Grunben bie Geltenbeit und Rleinheit ber Brvingianer - Gemeinden fehr leicht, fo ergibt fich aber auch, bag ble einmal in ben Glauben an bie nahe Bieberfunft und an bie neuen Offenbarungen Berfalle. nen in ber Regel um fo hartnädiger, und jeber vernünftigen Belehrung unzugänglicher fenn muffen. Es ift bieg bei allen Comarmereien ber Fall und naturlich, weil fie ihre Ueberzeugung nicht aus einem blogen gurmabrhalten icopfen, fon= bern aus formlicher Intuition; man fieht, bort und greift ja im Bungenreben ben beiligen Weift. Damit ift bas Funbament bes Fanatismus gelegt, und nach bem Grabe bes hingufommenden geiftlichen Sochmuthe richtet fich bas Daß bes Aufbaues auf bemfelben. "In ben Brvingianern", bemerft ein perfonlicher Beobachter berfelben aus Ronigeberg, "ift nicht im Entfernteften bie religiofe Schlaffheit und Ralte angutreffen, burch welche fich bie Angehörigen ber ehemaligen freien Gemeinbe bemertbar machten, vielmehr eine an Kanatiemus grangenbe Lebhaftigfeit bes religiofen Gefühle, und ein überschwänglicher Drang, vor allen Dingen erft bem Sim-

<sup>\*) &</sup>quot;Beitfdrift" sc. G. 55.

mel gerecht zu werben; fie befigen viel von jener puritanis iden Charafterfestigfeit und Energie, welche auch Rerfer und Banbe nicht fceut" \*). Derfelbe Beobachter fügt aber auch mit unvertennbarem Beprage ber Bahrheit bei: "Sie find in ihrer überwiegenben Debrjahl ehemalige Beichtfinber und Anhanger folder Beiftlichen, welche burch pietiftifche Schroffheit und Belotismus auf schwachnervige und im Denfen ungenbte Buhorer ju wirfen fuchten. Diefe verachteten bann andere gefiederte Ceelen, faben fich fur Beilige und Auserwählte an, und hielten fich burch bie Arbeit und Furfprache ihrer Ceelenhirten, fowie burch bie Berrlichfeit ihres eigenen Glaubens mindeftens bes fiebenten Simmels murbig. Run aber Gr. von Bochhammer (ber irvingianische Evangelift) gefommen, ift es ba ein Wunber, wenn fie nach bem Bollfommenern begierig greifen, und ihre ehemaligen Geligmader ale dii minorum gentium verachtlich bei Seite ichieben ? Der geiftliche Sochmuth hat fo gut feine Grabe wie ber irdifche."

Aus beiden Gründen kann es keinen günstigern Boben für irvingianische Sehlinge geben als ba, wo einerseits unstlare pietistisch gefärbte Gläubigkeit herrscht, andererseits eine rohe landeskirchliche Bureaufratie mit Polizeimitteln Wache halt, kurz subjektive Willfür in Religionssachen oben und unten waltet. Wo aber auch unter solchen förderlichsten Umsständen irvingianische Gemeindlein frisch und rasch ausgesschoffen, bewährten sie doch nicht die Bürgschaft der Dauer in sich. Sie erschienen vielmehr als schnell verstadernde Strohseuer. Diese Thatsache ist um so auffallender, je sorgsfältiger, wie gesagt, die irvingianischen Sendboten von allen Mitteln einer oberstächlichen und eilfertigen Agitation in Bausch und Bogen, z. B. durch die Tagespresse, durch massenhafte Traktatenvertheilung 2c. sich ferngehalten, je behutsas

<sup>\*)</sup> Berliner protest. R.. 3. vom 8. Dec. 1855.

mer fie in Grunbung ihrer Gemeinblein ju Bert gegangen waren, fo bag "fie beren Bilbung oft jahrelang mit großer Rlugheit und Berechnung vorbereiteten" \*). Gie fonnten eben boch nicht verhindern, bag auf bem von ihnen gelegten Fundamente bes Fanatismus ber geiftliche Sochmuth aufbaue, und biefe beiben Momente wirfen ihrer Ratur nach nicht nur abstoßend nach Mugen, fonbern auch abstogend und aufreibend nach Innen. Daber mag es tommen, bag man bie Cefte in England felbft fcon jest wieber "ale in fich fo gut wie erlofden und abgethan" betrachtet \*\*). Rach Berichten aus Preugen geht fie bort gleichfalls icon benfelben Beg jum Riebergang: "wenn bie Brvingianer auch anfänglich ihrer Lehre Gingang gu verschaffen wiffen, fo erweitert fic boch ber bon ihnen gebilbete Rreis felten, mahrend er in vielen gallen jufammenfcmilgt, und fogar fich gang auflost" \*\*\*). Als vor nabegu zwei Jahren ichon von ernften Spaltungen fogar in ber Berliner Gemeinbe verlautete, fugten bie Lofalblatter febr bezeichnend bei: es batten fich nams lich verschiebene hochgestellten Mitglieber geweigert, bas Bet-Saus felber mit bem Befen ju reinigen, wie bie Statuten von jedem Gemeinbeglied ohne Untericied verlangten +).

Was in Deutschland insbesondere bas Auffommen ber Sefte beförderte, bas waren die revolutionären Erschützterungen von 1848. Schon seit zwölf Jahren war bas beutssche Land einem irvingianischen Apostel (Carlyle) zugetheilt. Dennoch vernahm man lange nichts von irgendwelchen Ersfolgen der Irvingianer. Kaum hatte aber das tobsuchtige Jahr religiöse, oder auch nur politisch-conservativ befümmerte Gemüther in äußersten Schreden versetzt, so bewährte der

<sup>\*) 3</sup>felin G. 7.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R. 3. vom 10. Marg 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 12. Mug. 1855.

<sup>†)</sup> Deutsche Bolfshalle bom 17. 3ani 1853.

Brvingianismus mit feinen Bunbergaben, ber Rabe bes Antichrift und ber Bieberfunft, furg mit feinem eigenthumliden Confervatiomus "von Dben", in Rorbbeutschland nicht unbebeutenbe Bugfraft. Roch im 3. 1849 erging bie aberrafchenbe Runbe, bag Professor Thiersch \*), ben man allgemein ale bie Bierbe ber theologischen Fafultat in Marburg betrachtet hatte, ben 18. Dec. in bie "apostolische Gemeinbe" bafelbft eingetreten, und bie vom Apostel Carlyle selber empfangene Ordination angezeigt habe. Thiersch war in feinen firdenhistorischen Forschungen gerade so weit gefommen, bag er nicht wohl mehr Protestant glattweg bleiben fonnte, ale er Irvingianer wurde. Auch in Raffel felbft wirften in ben Jahren 1849 und 1850 bie irvingianifchen Cenbboten, und man bemerfte, "bag mehrere religiod-angeregten, und von bem Buftanbe ber evangelischen Rirche unbefriedigt gelaffenen Berfonen zu ber Gefte ftart hinneigten." Borguglich mar es auf ben bamale allmächtigen Oberconsistorialrath Bilmar abgefeben, ber aber, trop aller Bemuhungen bes Apostele Carlyle, und fo gegrundete Soffnungen bie allerdinge eigenthumliche Lehre Bilmar's vom Umte bieten mochte, boch über feinen fcuchternen neulutherifden Standpunft nicht hinauszubringen war \*\*). 3m Gegentheile außerten bald amtliche Erlaffe: "man wiffe nicht, ob ber Irvingianismus eine driftliche Confession fei." Unter ber nämlichen Angabe warb Brn. Thiersch erft vor Rurgem noch bie von gafultatemegen bereits erlangte Erlaubniß, in Marburg als Privatbocent ber Philosophie aufzutreten, im Ministerium abgefchlagen, und burch einen ber letten Acte ber nun abgetretenen Rirchenres gierung Saffenpflug Bilmar ber irvingianifche Cult in Rurheffen unterbrudt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Aeltefter Cohn bes Philologen in Danden.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 22. Jan. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Bogel's Beitrage jur Geschichte ter chines. Stiftung in Churhefs fen. S. 7; vgl. Allg. 3tg. vom 11. Jan. 1856.

noch vor einem Jahre allgemeines gianismus in Preußen bes vollsten Regionen \*\*) verfichert fei, mas f binberte, Die ftrengfte llebermachur Ihre Sauptherbe maren in ben B. fien, Bommern, porguglich in Berl berg. In ber Berliner Gemeinbe g von boberer Stellung, namentlich ber Chefredafteur ber Rreuggeitung, gener, fant ihr ale "Engel" ober wirfte nach feiner Entfernung in lift" ju Berlin bis ju feiner 1 Roch im September 1852 mehrte fi baß fie fich um einen größeren ! man jablte über vierhundert Diitgl aber berichtete bas Berliner Corre Irvingianer: Gemeinde fei in voller bie Bahl ber Bemeinbeglieber icon bie nach irvingianischem Syftem al Burben nicht mehr ausreichen foll."

Für Colefien bestand eine im

bem Sochamt beimohnte, affistirten bem celebrirenben Engel ein Stellmacher aus Buchmalbden und ein Schuhmacher aus Fifcherende ale Diafonen, beibe in Berlin ordinirt. - Giner ber eifrigften und beredteften "Evangeliften", Sr. von Pochhammer, wirfte feit 1853 auch in Bofen, und hinterließ eine Gemeinde von etwa 40 Berfonen, welche ber ale Baftor ber naffauischen gandesfirche 1851 ju ben Irvingianern übergetretene Beder von Stettin aus paftorirte. - Berliner " Evangeliften" organisirten auch in Memel eine Gemeinde; ein Schloffer war ihr Engel, Gr. Thiersch hielt bort im Juni 1853 eine formliche Miffion ale "Evangelift" ober "Sirt". Doch scheinen in Memel die Brediger ber Baptiften an Bulauf vorangeftanben ju fenn. - In Konigeberg murben bie erften irvingianischen Gendboten im 3. 1852 polizeilich ausgewiefen; Anfange 1853 aber fam Br. von Bochhammer, wie man glaubte "mit hoherer Genehmigung", und bilbete, unter großem Bulauf auch aus ben hohern Standen predigend. eine Gemeinde von etwa 50 mannlichen und 140 weiblichen Mitgliedern. Deren Grundstod find namentlich die ebemaligen Unhanger und Beichtfinder ber beiden 1842 in Rolge eines Criminalproceffes und wegen ihrer hiebei fundgewordes nen theosophischen Grundfate abgesetten Brediger Ebel und Dieftel. Engel ber Bemeinde ift ein Tapezierer, unter ihm bienen ein Schuhmacher, ein Erschullehrer und ein gaftor ale Priefter und Diafonen. Der Apostel fur Deutschland, Carlyle aus England, und ber "Brophet" Bohm \*) weilten auch schon felbst auf Inspettion in Konigeberg \*\*).

Gibt Borftehenbes einige Andeutungen über bie außern Berhaltniffe ber Irvingianer Gemeinblein im Norben unb

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer unferer irvingianifchen Dogmatif.

<sup>\*\*)</sup> Darmftabter R.:3. Octoberheft (aus Liegnit vom 17. Sept.); — Allg. 3tg. vom 20. Mai 1853; — Darmft. R.:3. vom 12. Aug. 1855; 24. Mai 1853; 18. Juni 1853; — Berliner Protestant. R.:3. vom 15. Dec. 1855; 15. Nov. 1854.

Decennien bieses Jahrhunderts, w formlich als Lebensaufgabe betrach Denfen und Streben mit Stumpf u beachte man, wie unter biesen Bi bor-protestantischer Anschauung h gang von selbst erwuchs!

Alle Prediger in Pommern bis auf zwei oder brei waren '
reinsten Rationalismus zugefallen.
ber Polizei an ben armen Leuten, '
zu sehn wagten, und man fann sin ihnen gegen die "von Gott ab
fortystanzte. Der Prediger, desse
benüben, erzählt von einer Fran
beshalb nicht besuchen wollte, "wi
Priesterrocks graue." Sie gehör:
Lutheranern" Pommerns, unter n
Prediger der Landesfirche Gedich
"aus Satans Schule fommen sie
ben" 2c. So konnte denn das A

gleich ihr Siftoriograph, Stellmacher und Bimmermann Bolf. ward im Traum jum Brediger berufen. "Das Burudfegen ber menschlichen Seite ber Rirche und ber baburch geschehenben mittelbaren Wirfung Gottes ift etwas, mas biefe Gemeine mit allen feftirerifchen Parteien gemein hat", fagt unfer Berichterftatter. Er ergahlt von ben armen Leuten fogar Meußerungen (bie übrigens gang confequent finb), wie folgt: man muffe alle Bulfe, a. B. in Rrantheiten, unmittelbar von Gott erlangen, Merate und Argneien feien nur fur Iln - ober Comachglaubige ba, fie murben feine Arzneien brauchen, wenn bie nicht ber herr unmittelbar offenbare u. f. w. Selbstverständlich muß folder Wiberwille gegen bas orbentliche Umt auch auf bas theologische Studium überhaupt fich übertragen. Anfang ber Bewegung trat ber Gebante icharf hervor: baß ber heilige Beift eingeben muffe, mas man reben folle. predigende Bruder bachte an feine Borbereitung, fondern er trat auf, wenn ber Gottesbienft beginnen follte, öffnete bie Bibel, und predigte über bas erfte ihm vorfommenbe Bibelwort. Gin fogenanntes "Studiren" ber Bredigt gilt fur eit les Menschenwert und für Unrecht, und auch eine fonft beis fällig aufgenommene Predigt wird geringer geachtet, wenn fle "ftubirt" ift. Co traute man auch ben von gelehrten Theologen verfaßten Ratechismen nicht, fonbern gebachter Bimmermann verfertigte einen eigenen. Unfer Gemährsmann wundert fich nur, daß die Leute neben ihrer "Erleuchtung burch ben Beift" Luthere beutsche Bibelüberfepung noch gel ten laffen, "welche fie inconfequent genug annehmen, obgleich fie eine Frucht tiefen Studiums ift." Indeß hat fich wenige ftens eine eigene Bartei, genannt nach bem Suffcmieb Boll, unter ihnen hervorgethan, welche noch mehr Bewicht auf bie fubjeftive Erleuchtung legt, und unter Anberm ju bem altwiedertauferischen Sat fich bekennt: nicht nur fei bie Schrift ohne jene Privatinspiration ein tobter Buchftabe, sonbern fie fei auch, von einem Unbefehrten felbft ber Bahrheit gemäß

sugues mangeyengen yenge ing..... ten auch bie Baptiften von Sambu Angriff bedeutenbe Eroberungen in Die den, und ihre Richtung errang bafel berüchtigten Teufelaustreibungen \*), 1 hochfte Musbilbung, fo baß bie fichtba Bublit und in ber Stabt Balbenburg in mifliche Bermidlungen gerieth. bilbung, ale feien fie befonbere in ber gigung bee Bleifches geforbert, brachte ! ale beburften fie in ihrer Bollfomme mehr, bie ja nur mit ber Gunbe guf ba nothig fei, wo fich noch Gunbe f traten wirflich mehrere Manner go Strafe." Gie wollten fich auch von t ber Beiligfeit burchaus nicht nehmen I einen zweiten Berfuch fplitternadter Stabt. - Unbererfeite mar in ber "innerer unmittelbaren Berufung" p fcon ein fefter Unfnupfungepunft fi gegeben 3a bei bem Unführer iet

irlan has

allgemein ale Irvingianer bezeichneten. Biemde befannte mater felbft : feitbem ein ehemals baptiftifcher Schneiber ibn burd Sanbauflegung von einer Rrantheit geheilt, in ber er Befichte gefehen und Offenbarungen gehabt, habe er ftete gefühlt, daß ber Teufel (juvor hieß es "ber heilige Beift") in ibm tofete und redete, beffen Sprache er auch in rathfelhaften bunflen Tonen wiedergab; ebenfo maren noch swolf feiner Anhanger "voll bes Beiftes, rebeten und beteten in fremben Bungen"\*). Co brachte alfo Br. von Bochhammer eigents lich nicht einmal Neues, als er 1850 in Pommern erschien, und mit bem Ernft und ber Inbrunft feiner Bredigten und Bebete bas Land burchzog. Darauf folgte ber burch lebenbige und feurige Rednergabe ausgezeichnete Charles Bohm, ber "Brophet", und endlich trat auch Thiersch felbft an mehreren Orten Pommerns auf. Namentlich in und um Neu-Stettin bilbeten fich irvingianische Gemeinblein, Die ber ebemalige Berliner Prediger Roppen als Engel leitete. Auch in Schlame, Butom und bem obengenannten Bublit verbreiteten fie fich. Der fur Deutschland bestimmte englische Apostel befuchte felber lettern Ort, aber im größten Beheimniß fur alle Profanen. Un feine Sandauflegung maren große Soffnungen auf neuerwachende Beiftesgaben gefnupft, von einem namhaften Erfolg aber verlautete Richts. Befonders war ber lebertritt mehrerer Landschullehrer bemerflich. Unfer Berichterftatter ergablt von einem berfelben, wie er, mit bem Buftanbe ber lanbesfirche icon feit langerer Beit ungufrieben, in feiner Befummerniß über ben Berfall bes driftlichen Blaubens und lebens oft gebetet, bag ber Berr bas verfallene Bion wieder aufrichten mochte. Meilenweit lief er ben Alte Lutheranern gu, um hier fein 3beal einer neubelebten Rirche ju finden; jedoch vergebene. Raum aber ergablte ihm ein Befannter von ben Gottesbienften ber Irvingianer in Berlin,

<sup>\*)</sup> Bgl. Rreugzeitung vom 8. April 1853.

or interior wie gefagt bie jest zugleich fur ben beutiden 3 feft, daß bier tie irvingianischen Bafel aus geleitet find, inobef: Mugsburg unterhaltenen. Bafel fe reichften Centralpunfte allartiger p: namentlich auch ber beillofen englifd mußte naturlich fur bie Irvingia Bichtigfeit fenn. Dennoch und trot "Cenior-Apostele" verlautete erft it gen Erfolgen am Orte felbft und ber aus England angelangte Apofte reren Candidaten ber Theologie in boch fprach man bereits von namba in Baben und von bem llebertritt ei fonft vielgenannten protestantifden Frühight 1853 tauchten bie Irvingia tonen ber Comeig auf, überall abe Mormonen-Apostel rivalifirend gur C fie auch in Breugen nur burch bie ! Beiligen vom Salzsee bewahrt m folka ainam Es im a ...

Indeß hatte bas vereinigte schweizerisch = nortbeutsche Avostolat fich mit aller Dacht auf ein gwar entfernteres, aber von vornherein vielversprechendes Kelb geworfen, auf die fogenannten "Aftermpftifer" in ber Diocese Mugsburg, Der Schotte Mr. Cairb - wir wiffen nicht von welchem irvingianischen Rang - hatte icon in ben vierziger Jahren, allerdings genau fo wie Josua und Raleb im ganbe ber Amalefiter und Sethiter, querft in Munchen bas Terrain fondirt, bann in Augeburg und fofort in gewiffen feit mehreren Decennien als besonders begnadigt weit und breit befannten Thalern fich zeitweilig formlich niedergelaffen. ben Folgen haben die Zeitungen feit mehr als Jahresfrift Berichiebenes berichtet; jedoch ftand bis jest nur feft, bas Apostel, Bropheten und Evangeliften von Bafel ber famen, Berberes und andere Sandwertegefellen, auch Dienftmadden wie man fagt, jur Orbination nach Bafel ober auch nach Frankfurt und Nordbeutschland binreisten: furg, bas gange fünftlich verwidelte Miffionegetriebe ber Brvingianer nach jenen fcmabifden Thalern bin in angeftrengtefter Thatigfeit war, ale endlich bie bischöfliche Beborbe mach murbe und etwa zwanzig ber verführten Burgeres und Bauereleute, Die in ihren Irrthumern hartnadig beharrten, ercommunicirte. Rur fo weit liegen vollenbete Thatfachen vor. Die Blinbenführer felbft find aus ihrem guchebau, unferes Wiffens, noch nicht herausgetrieben, b. i. aus jener bequemen Stellung, in ber fie, nach allgemein irvingianischer Pragis, bas pneumatische Calg ber Chriftenheit bilben fonnen, ohne boch aus ber aus Bern Rirche ber entgeistigten Pfpdifer ausscheiben ju muffen. Diefe Rirche, ber fie ihren Brieftereid geschworen haben, ift nach ber Lehre ihrer Sette aus ber Onabe Gottes gefallen, ber Gunde und galfdung voll icon feit 1800 Jahren; aber aus verschiedenen Brunden, unter andern weil von bem Berbleiben in biefer Kirche ber Pfrundengenuß abhangt, erachtete die irvingianische Sierarchie eine "fichtbare Trennung"

ichen ferteiternbe Wunde endlich 31 riats : Erlaß vom 2. März 1853 Baum jener schwäbischen Irvingian wenn er fagt: "an ben Pfeudom: nismus anknüpfend suchen biefe Lund schriftlichen Lehren auch Eing zu gewinnen."

Um bieselbe Zeit fam aus ben tere Klage über bie Darbyften, bur neuesten Berichten bie französisch er sehr bebroht sind \*), und über bie "bort ihr Wesen trieben": daß sie nie wagten, sondern nur unter Protestan schwierigern Arbeit ber Evangelisiru übergehend, suchen diese Sesten haup ber Protestanten sich Proselyten zu g Berwirrung und Unruhe in den Sch gläubigen Gemeinde" \*\*). Man högianer irgendwo es anders angegang tholisen sich gewagt hätten. Auch in

ren innerlich längst feine Katholiten mehr, waren längst von ber Kirche geistig abgefallen, ehe Josua und Kaleb aus Engeland an die obere Donau gelangten. Darum machte sich auch die gegenseitige Bekanntschaft so leicht und schnell. Ob Mr. Caird unter den Protestanten auf seinem vorgeschobenen Bosten in Ulm missionirte; oder bei den Pietisten in Leipheim, unter welchen nun ein aftermystischer Gerbersgeselle als irvingianischer Diakon den Erisapsel ausgeworfen und wirklich einen Theil dem swedenborgischen Reiseprediger Werner abspännig gemacht haben soll; oder ob er sich um den benachbarten Rachwuchs Lindel's auf baperischem Boden besmühte — immer hatte er es nicht mit Katholisen zu thun, sondern mit Protestanten, nur dort mit offenen, hier mit verskappten, welche aber dasur innerlich der specifisch irvingianischen Anschauung um so näher verwandt waren.

Als Anselm von Kenerbach, ber heißhungrige Ratholtfenfreffer und intrigante Berfaffer bes bayerifchen Religions. Ebifte, im Cept. 1820 besondere froher Soffnung war über "bie Fortschritte ber Bahrheit und bes Lichts in Bayern", und ben Sturg ber fatholischen Rirche in biefem ganbe bereite gang nahe mahnte: ba hatte er fein Augenmerk namentlich auch auf eine Begend bei Dilingen gerichtet, "wo Linbel vorzüglich gewirft hat", wie er fich ausbrudt. Am 30. Juli 1821 fcbrieb er an bie Grafin von der Rede ju Beri lin: "ich habe mir fur Gie mit vieler Dube anliegende Brebigten bee berühmten Lindel verschafft; fie find nicht gang in Beiller's Ginn, aber boch fur biefen Rreis bochft intereffant" \*). "Richt gang in Beiller's Ginn", febr gut gefagt und völlig richtig! Gines hatten Lindel und Beiller allerbinge gemein, im Unbern maren fie fehr verschieben. Bemeinsam war ihnen: ber damale graffirende firchenlose Subjeftivismus, ober - um uns abermals ber unbezahlbaren

<sup>\*)</sup> Siftor. . polit. Blatter Bb. 30, G. 74.

leifefte Ahnung mehr vom gefunden griff, und bas Bhantasma, bas fdwebte, war bas pure Begentheil fche Rirde ift. Auf biefen Ctanbr gu viele, auch berühmte fatholifchen 3 benfe nur an ben frommen und g fommt es, bag heute noch bie norbbe Stude auf feine Schriften halten, ale Ihrigen an? Und man fefe beute no betbuch, von einem ber jegigen "Af man nicht abermals jebe Beile von gefättigt und burchbrungen finbet, Scheines? Run aber ift es unmöglic Dafenn in biefer füßlichen Schwebele Confequengen brangen unwiderftehlich bamale nur ber, bag gludlich cont fircenlofen "Unmittelbarfeit" nicht nicht nur nicht nach linfe ober recht bie Confequengen gogen : fonbern fich

ber erhoben gu gefunber fatholifchen

liche Beiller folgte ben negativen Consequenzen ber "Unmittelbarkeit", und versank in die ungewaschenste Muminatens-Theologie. Der sinnlich erregte Lindel hinwieder suchte sich
positive Consequenzen berselben "Unmittelbarkeit" zusammen;
es gedieh in ihm vom Bibelprincip und der protestantischen
Anschauung von der Rechtsertigung zu den neuen Offenbarungen, und endlich zu Dingen, wie man sie unter jenen
Separatisten in Bommern heute noch wieder sindet. Bielleicht haben wir gerade um der schlagenden Bergleichspunkte
willen diese pommer'schen Dinge vorstehend so aussührlich geschildert.

Lindel wanderte bekanntlich mit einem Theil seines Anshangs nach Sudrußland aus, bald nachdem die oben erwähnten wurtembergischen Pietisten auf demselben Wege Palästina, dem Lande der Wiederkunft, näher gerückt waren, deren eiensdes Geschick die Unglücklichen auch theilten. Lindel hatte aber so manche Geistesverwandten hinterlassen, und andere wuchsen nach, wenigstens was den ursprünglichen Standpunkt der kirchenlosen Unmittelbarkeit betrifft, unter Klerus und Laien. So konnte es jeht dem Irvingianismus an Anknüpsungs-Punkten nicht sehlen, und wo er sie gefunden, da sind es dieselben Striche, dieselben Drischaften, dieselben Führer oder ihre Nachtreter, dieselben Familien oder ihre Kinder, an welchen von jeher die Traditionen des sogenannten Aftermyssteismus sich herabgeleitet hatten.

Die alte Bunde der schönen Diocese hat zu guter Stunde sich endlich bloßgelegt. Das sonst immer nicht recht sasbare geheime Treiben trat jeht geradezu heraussordernd an's Licht, und zwar geschah dieß aus einer Beranlassung, deren wunderbare Fügung überhaupt nicht zu verkennen ist. Es war die Berkundung der dogmatischen Definition der Immaculata conceptio. Jeht sei die Zeit für die Tausende und Tausende "freierer" Ratholiten, sich kuhn zu erheben

Demasfirung gratuliren. Die heili ber That jene specielle Andacht gläi in ber Reinsten stets die Austreibe Roch bezeichnender erscheint dieser D wir einen andern sonst wenig beach saffen.

Die Führer ber unglüdlich Berh an bem Ramen Maria entlarvt und Sie wußten die "Unmittelbarkeit ih stets so gut mit einem katholischen E an ihnen äußerlich fast nur ihre neg kirchlichen Mariologie aussiel. Bie auch: etwas mehr ober weniger M Katholicität an sich noch keinen Ei Omega sei ja doch Christus. Zest was jener Widerwille gegen den Gult lich bedeutete. Ja, es dürste jest er Unbesteckten die heterodoren Geheimni Thäler an's Licht gezwungen, der seyn, weßhalb es in katholischen Herz duellen Unterschied der Berehrung N wie brüben die eigenthumliche Signatur ber gewaltigen relisgiösen Bewegung unserer Tage; und wie benn die Hareste sich niemals emporbäumen kann, ohne einen neuen glänzenden Schacht in der unergründlichen Tiefe katholischer Wahrheit auszustoßen, so hat sie auch hier diesen Dienst geleistet, und zwar eben derselben Cardinalfrage vom katholischen Kirchens Begriff. Das Bolf begreift weder die Erhabenheiten noch die Feinheiten desselben; aber es hat einen gesunden Institt und eben wenn es Maria anruft, fühlt es sich recht kathoslisch. Denn nie sind ihm die Phantasmata kirchenloser "Unsmittelbarkeit" handgreislicher fern.

Umgefehrt; eben weil jene "Aftermystifer" von dieser firchenlosen "Unmittelbarkeit" sich hatten hinreißen lassen, des halb mussen sie ihrerseits der Marienandacht ferne bleiben. Denn diese beruht ja auf nichts Anderm, als gerade auf der Idee der "Bermittelung", wie die Kirche selber. Also entweder — oder! Entweder: Protest gegen die altsirchliche Marienlehre; oder aber: Protest gegen die "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo", Protest gegen die "Erhebung des Menschen über die Bermittelung" überhaupt und durch die Kirche insbesondere! Also entweder Protest gegen die Mariens-Berehrung der Katholisen, oder aber Beten, Densen und Leben in und unter dem "Berhältniß von Autorität und Unsterwerfung in der Kirche!"

Die fraglichen "Aftermystifer" hatten längst in allweg ben erstern Theil erwählt, als ber 8. Dec. 1854 ihnen bie große Probe auch äußerlich auszwang und so ihre Bahl an's Licht brachte. Die "Bermittelung" ber Mater dulcissima schien ihnen zu ungeistig. Ihr haben sie jest eine "Kirche" vorgezogen, welche "Unmittelbarfeit bes Banbes" zuläßt, namelich in ben wilren Schreden bes Jungenrebens und Beisfagens, beren Fieberschauer ben armen Irving in ein fruhzeitiges Grab gestürzt — eine "Kirche", bie aber boch auch wies

## Bemerfung ber !

Mit bem vorstehenden Abschnitt schl "Streiflichter", soweit sie die rein relig Geschichte des Protestantismus bescheinen vollfidnbiger aber, als in diesen Richtun freifenden Zeit sich in einer Anzahl ander ren normgebendes Moment bas sociale Benn wir unsere Betrachtungen über sie, geschlosien, unter berfelben Ueberschrift fol am Gelegenheit zur Rechtscritigung biefer

### XXXII.

# Die Kirche in Desterreich einst und jest.

Dritter Artifel.

"Gehet hinaus und lehret alle Bolfer, fie taufenb im Namen bes Baters und bes Cohnes und bes heiligen Beiftes, fie lehrend alles ju halten, mas immer ich Euch aufgetragen." Damit hat ber Grunber ber Rirche ihr bas Umt, bie Bolfer ju lehren und ju erziehen übertragen, und bie Rirche hat es auch ju allen Zeiten und unter allen Bonen ausgeübt. Diefes ihr gottliches Lehr - und Erziehungsamt als foldes wurde ihr auch fruher nie ftreitig gemacht. Denn wenn auch in ben erften Jahrhunderten bie Rirche verfolgt warb, fo geschah bieß nicht, weil bie heibnische Staategewalt selbst sich ein Lehr= und Erziehungsamt herausnahm, fonbern weil fie bas Chriftenthum überhaupt für schablich hielt. Ane bere bie moderne Beit und in ihr bas Staatsfirchenthum. Die Reformation hatte bereits burch ihren Grunbfat cujus regio illius religio bem Staate gwar nicht bas Recht felbft ju lehren , mohl aber bas Recht, bie alte driftliche lehre ju unterbruden und eine neue mit allen Mitteln ber Gewalt, bie bem Staate ju Bebote fteben, einzuführen übertragen, und baburch ihn jum absoluten herrn nicht blog ber Leiber XXXVII.

fondern auch der Geister und ber Gewissen gemacht. Als jene Zeit vorüber ging, waren es bie Auftlarung und der Unglaube überhaupt, bie als versuchende und auf geistige Eroberung ausgehende Mächte ben Thronen wie den Bolfern genaht, und was ein subjectives Afterchristenthum bei den der Kirche treugebliebenen Bolfern nicht vermocht, sollte jeht das Licht der Auftlärung zu Stande bringen. Auch die katholischen Regierungen thaten Alles, um ihre Bolfer für die neue Weisheit zu gewinnen, die da, "eine Buhlerin, um Seelen zu ködern, voll Reize ift, aber ebenso thöricht und geschwähig".

Es schmeichelte ber Staatsgewalt und ihren Beluften nach Machtvergrößerung, unter bem Bormande ihres hohen Berufes auch geistig, nicht bloß materiell bas Bohl bes Staates und bes Bolfes ju forbern, und namentlich ging Defterreich in die Versuchung ein. Co hatte ber befannte Polizift Connenfele ben Grundfat aufgestellt: "bie Regierung muffe bie Wiffenschaft und die Erziehung zu einer Regierungefache maden, ber mangelhaften Brivaterziehung burch Schulen, Dbrigfeiten, welche auf die Erziehung ju feben batten, und Erziehungeplane abhelfen" \*\*). Maria Therefia, obwohl fonft fromm, religios und auch verständig, aber boch nicht genug begabt um tiefe Beifter zu unterscheiden, hatte fich bereits beftechen laffen, und ihre Regierungethätigfeit bem Unterricht und ben Schulen in einer Weise zuwenden zu muffen geglaubt, Die bas Lehr - und Erziehungsamt mehr und mehr ber Rirche Sie hatte baber bie Studienordnung an ber Universität (17. Juni 1752 hinsichtlich ber philosophischen und theologischen Facultaten), "eingerichtet und verbeffert", bie Profefforen, bie etwa miberspenftig fich zeigten, mit 26. fegung bedroht \*\*\*), und wirflich auch Studiendireftoren aus bem Zesuitenorden abgesett. Die Bestellung ber Lehrfangeln

<sup>\*)</sup> Proverb. 9, 13.

<sup>\*\*)</sup> Beittl's Untersuchungen. G. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibtl's Untersuchungen. S. 264.

1 1

burch Concurs follte bem Jesuitenorden, gegen ben vorzüglich die Intriguen gerichtet waren, das Recht nehmen, selbstständig wie dieher Stellen selbst zu besehen. Dagegen ward bei Bessehungen besonders auf Männer der Aufklärung Bedacht genommen. Borzügliches Augenmerk wurde auf die Bolksschulen zur "Emporhebung der Ration" gerichtet. Wähstend aber die Verordnungen und Studienreformen der getäuschsten Fürstin "die Freigeisterei" sörderten, klagte sie mit Schreschen in einem eigenen Schreiben an die Vischöfe (1767) über ben Fortschritt "der Freigeisterei und bes Unglaubens."

Noch mehr mußte bie Neuerung Schwung gewinnen, ale Joseph II. jur Regierung fam. Bereite feche Jahre früher hatte ber Apostat Lanjuinais, ber mohl als ber Prophet beffen, mas unter bem Raifer erft werben follte, betrachtet werben fann, in feiner lobschrift: Monarque accompli ben Grundfat ausgesprochen, bag bie Ergiehung und ber öffentliche Unterricht nicht bloß ber Rirche, sondern auch ber Kamilie zu entreißen sei, weil ja fonft bie Rinder unmertlich in ben religiösen Grundfagen ber Eltern aufwachsen fonnten; baber wollte er ein universales und uniformes Staatsunterrichtssystem für Alle eingeführt wiffen, wobei auch bie Boligei fur jeben beranmachsenben Jungling ben fünftigen Beruf zu bestimmen hatte\*). Rach Connenfele \*\*), ber wie van Swieten b. a. gleichen Principien hulbigte, waren bie Wiffenschaften ein wesentlicher Theil ber Nationalerziehung; "bie wiffenschaftliche Bilbung hat Berftand und Berg bes heranmachfenden Burgers jum Gegenstand; burch die miffenschaftliche Aufflarung foll bie Jugend bie ju ihrer fünftigen Bestimmung ale Burger nach Berschiebenheit ber Claffen nothige Bilbung empfangen " \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bift.:pol. Bl. III, 147 Note.

<sup>\*\*)</sup> S. Rint's treffliche Geschichte ber Univerfitat Bien. I, 555 Note.

<sup>\*\*\*)</sup> Rint 1. o. I, 553. - Richt viele Jahre fpater wollte Danton burch

nen Sevien ver Chaires und gege lich zu machen"\*). Wenn nun auc beantragte Nationalerziehung unmit boch ale eine ber wichtigften Bflid in ben Gemuthern ber Unterthanen ben vornehmlich auch bie Frommi ermeden und beleben." Es galt t Brundfate bes öfterreichischen Rirc fann und foll ale Beschüter ber ! rung eines zwedmäßigen Rel Sorge tragen, in biefer Sinfict i gionevortrage in ber Rirche, über be Rinber in ben Schulen, und über henden Beiftlichen in ben theologij den, und beghalb nugliche Unfte treffen; nicht zwar infoferne, bag er

fein Bort: "Die Rinter gehören bei Eltern", und bie Revolution burch ihr ber gemeinfamen Erziehung entzieht, feine burgerlichen Rechte nicht ausübe

felbst zu urtheilen hatte, wohl aber insoferne, baß er bie Religionslehrer zu ihrer Pflicht anhalte, und benfelben nichts zu lehren gestatte, was ber ausgemachten reinen Religionslehre, ober ben Rechten, ober bem Wohle bes Staates zuwiber ist". Was aber reine und ausgemachte Religionslehre sei, entschied wieder ber Staat, ber die Auftlärung über die Lehre ber Kirche setz, biese nach jener maß, und burch die oberste Hofschuls Commission wie durch bas Blacet meisterte.

Alle Schulen wurden baher ber Regierung unterftellt, und die Staatsgewalt Generalschulmeister. Bon den Bolts-Schulen angesangen dis hinauf zu den Universitäten und zu den geistlichen Seminarien wurde Alles der erclusiven Leitung der Staates übergeben; sie wurden staatliche Bilbungs und Erziehungsanstalten für das Bolf, wie für die jenigen, die dem Dienste des Staates sich widmen wollten zum Zwede des Staates. Inwiesern auch der geistliche Stand hiezu verwendet wurde, geschah es eben nur, "weil der geistliche Stand vermöge seines Beruses dem Staate beim Lehramte dienen soll\*\*). Das war aber eben der große Irrthum und die Gebärmutter des schleichenden Gistes, das die Gesellschaft zersette, wie denn dies auch in der Geschichte selbst unerhört und in vollem Widerspruche mit ihren Thatsachen ist.

Die Universitäten bienten zu Wertzeugen ber freigeisterischen Bropaganda. Das Maß bes Wiffens und Erkennens wurde von ber f. f. Hoffanzlei vorgeschrieben; es war das Maß ber leeren, schaalen Aufklärung, ober vielmehr ber Ausklärung bes vorigen Jahrhunderts; aber nicht so, daß man nun dem Brincip voller Freiheit hierin gehuldigt, und so in der Freiheit selbst wieder ein Gegenmittel gegen das Verberben frei-

<sup>\*)</sup> Rechberger I, S. 279.

<sup>\*\*)</sup> Belfert Darftellung ber Rechte in Ansehung ber beil. Sanblungen.
2. Aufl. 407 - 8. Polit. Berf. ber beutschen Schulen S. 1.

bie Schränfe ju öffnen, und m miffenschaftlicher Freiheit zu lufter und am wenigsten tiefer in bas Cl eingebende Brincipien, nur feine 6 Theologie über bie letten Jahrhun vielfach aus Devotion ju lehren un fur bie Juriften feine Beschichte beber positiven Rechtsquellen. Dafur i maffertes und bes Brincips miffenfc raubtes fantisches Raturrecht, wie Urvertrag rubenbe von Beiller i ger gelehrte, rollständig revolutione fruchtbarften Boben fur ben Abfoli als für bie Revolution von Unten t Beamtenschaft herbeigog, "bie nichts nute, ale eine große Bevolferung, v wirffame Polizei, und eine nach be gefchnittene Religion" \*).

In ber Mebicin war es ber rei vor Allem bie Wiener Hochschule fe ber Philosophie aber ein rationalistif bas Religions. Collegium zur religie

gend, bie mit bem edlen Buft auswendig ju lernenber Borlefebucher alle Luft an ernfteren Studien vielfach verlor, und feine gefunde Rahrung finden fonnte, nach ber Frucht falfcher Erfenntnig und nach finnlichen Benuffen. bie Lehrer felbft ihr oft nichts Anderes gur Burgung au bieten, ale einen Schaum icongeifterifchen, liberalen ober auch pantheistischen Gebraues. Daber bie Erscheinung, bas 3. B. Strauf's Leben Jesu nirgenbe eifriger ale in Defterreich vom "gebildeten" Bublifum gelefen murbe, und mabrend bas Brevier ber fatholischen Rirche unter fcmerer Strafe caftrirt wurde, machte bas Laienbrevier von Schefer ungehindert allenthalben aute Beschäfte. Co murbe bie Jugend von Staatswegen unterrichtet und erzogen. Um aber unter "andern Tugenben" ihr auch die Frommigfeit beigubringen, maren felbst noch bie Universitätestubenten jum Besuch ber Kirche verpflichtet, mas burch Abgabe eines Bettele aeicah, und befanntlich in ber Art umgangen wurbe, baß ber Stubent feinen Zettel an ber Thure abgab und bann wieder weiter ging.

Die Folgen blieben nicht aus. Ja, Kaiser Joseph ber 3weite, ber stets von dem nichtswürdigen Gottfried van Swieten und andern Gleichgesinnten auf das Frechste hintergangen wurde, sah sich selbst noch veranlaßt, den ernstlichen Besehl ergehen zu lassen, "daß die katholische Religion weber in ihren Dogmen, noch in jenen Lehren, die, ohne Glaubenstäte zu senn, Ehrsucht verdienen, mittelbar oder unmittelbar angegriffen werde"\*). Allein die einmal begonnene Strömung ging unaussaltsam ihren Gang, und Kaiser Joseph war nur der unvorsichtige Zauberlehrling, der sie wohl losgelassen, aber nicht mehr bannen konnte; es blieb ihm nur die bittere Enttäuschung, die er wenige Tage vor seinem Tode aussprach (9. Februar 1790): "Sittlichseit und Religion haben einer srivolen Leichtfertigseit Plat gemacht,

<sup>\*)</sup> Rinf l. c. 586.

bie Wiffenschaft ift zu einem bloßen Gebächtniswert herabgejunfen, ja, so weit ift es gefommen, daß einsichtsvolle Eltern es für Pflicht halten, ihre Sohne bem öffentlichen Unterrichte zu entziehen." Mehr als ein halbes Jahrhundert
lang haben die entzügelten Gewässer den Boden im Stillen
unterwühlt unter bem Schutze ber Gesete, bis sie endlich,
vom Sturme der Revolution gepeitscht, den Kaiserstaat an
ben Abgrund des Berderbens brachten.

Durch ben V. Artifel ift nun bas jofephinifche Brincip, baß bem Staate bie Bflicht obliege, bas Bolf aufzuflaren, und beghalb ju unterrichten und ju erziehen, und in bem Bolfe "außer anbern Tugenben auch bie Religiofitat gu pflegen", aufgehoben, und bamit bas Unterrichtsmonopol bes Staates. "Der gange Unterricht ber fatholifden Jugend mirb in allen, fomobl offentlichen ale nicht öffentlichen Schulen ber Lehre ber fatholis ichen Rirche angemeffen fenn." Es ift alfo nicht mehr bie Aufflarung, ber jeweilige Barometerftand rationaliftifcher Grundfage, auf ben bie Regierung bas Bolf erheben ober erhalten will, bas Rorm Gebenbe beim Unterricht ber fatholifden Jugend: es ift jest por Allem wieder Die Lebre ber fatholifchen Religion felbft, bie mit allen Befugniffen und Borrechten, bie ihr gebuhren, anerfannt ift; und gwar nicht wie bie Staategewalt "bie ausgemachte reine Religionelehre" auffaßt, fonbern wie fie bie Rirche lehrt; fie ift ferner bas Norm Gebende nicht blog etwa beim Religioneunterricht, fonbern beim gangen Unterricht, alfo bei allen Difciplinen, benn ber gange Unterricht foll ber Art beschaffen fenn, bag er ber fatholifden Lehre nicht wiberfpricht, vielmehr ihr entfpricht. Dann heißt es weiter: "Die Bifcofe aber merben fraft bes ihnen eigenen Sirtenamtes bie religiofe Ergiehung ber Jugend in allen öffentlichen und nicht öffentlichen Lehranftalten leiten und forgfam barüber machen, baß bei feinem Lehrgegenstanbe Etwas vorfomme, was bem fatholischen Glauben (catholicae religioni) und ber fittlichen Reins heit zuwiderläuft." Alfo nicht blog ben Unterricht zu überwachen haben die Bischofe ebenso das Recht wie die Pflicht, fondern fie follen auch die religiofe Erziehung ber Bugend leiten und forgfam barüber machen, bag bei feinem Lehrgegenstande etwas vortomme, mas ber "fittlichen Reinheit" widerspricht. Damit ift die gange Leitung ber religio. fen Erziehung ben Bischöfen anvertraut, eine Leitung, bie ehebem bis 1848 bie Staatsgewalt mit ihren Mitteln unb in ihrer Beise nicht jum Beil ber Jugend ju üben fich verpflichtet erachtete. Wie ber Unterricht auf ben Beift, bas Biffen und Erfennen fich erftredt, fo bie Erziehung auf ben Menfchen, und gwar ben gangen Menschen, ben leiblichen wie feelischen. Die "religiofe Erziehung" aber hat es vor Allem mit bem Menfchen als ethischem Wefen zu thun, und erftredt fich auf bas gange fittliche Leben, bas fie nach ben Grunbfagen ber Religion zu entwickeln und zu bilden hat. Gie besteht baber nicht bloß in ben religiofen llebungen bes Gottesbienftes, fonbern fie erftredt fich namentlich auch auf bie Sanbhabung ber Difciplin, die besonders in ber Bolfsichule vom Unterricht nicht getrennt werben fann, wie auch ber Minifter in feinem Bortrag vom April 1850 bieß ausgesprochen.

Aber die Ueberwachung des ganzen Unterrichts an allen Schulen, wie die Leitung der religiösen Erziehung ist den Bischöfen anvertraut nicht als ein Amt, das die Staatsges walt ihnen abgetreten oder überlassen, und der sie dann als der obersten Schul = und Erziehungsbehörde verantwortlich wären, nein, sie üben diese Rechte in Kraft ihres eigenen hirtenamts, "ex proprio pastoralis ossicii munere", also jure proprio, um den Ausbruck zu gebrauchen, durch den die Febronianer ehedem ihre Rechte auf Kosten des Papstes zu mehren suchten. Dieß spricht deutlich genug gegen das Prinscip, sowohl wie es der herbe Issephinism saste, der dem Staate die Erziehung allein vindicirt: "dieser habe über die

und die huth hinsichtlich bes gan ift, ist damit der Einfluß der Staate ift, ist damit der Einfluß der Staate imerhin noch einen großen Wirfung terrichts, der Lehrgegenstände, bes Schulen und Universitäten, wo di sehen hat, daß nichts dem kathol Reinheit der Sitten zuwiderläuft; Erziehung ist sein Einfluß nicht aufg die Disciplin zu leiten und zu überw Bischöfe in ihrer Eingabe anerkann und leberwachung wird mehr eine arirt in der Leitung der Erziehung, dund es gilt auch hier: accessorium cipale.

Sind im V. Artifel die allgem fprochen, so folgt nun ihre Anwendu zwar zunächst hinsichtlich der firchliche dung des Klerus. Es ist bereits bem Theresia 1752 eine neue Studienordn cher auch has and

bes Einfluffes auf bie Studien ju berguben, bis im Jabr 1767 benfelben auch wirflich bie Lehrfangeln bes Rirchenred. tes genommen wurden und die Theologie - Candidaten von nun an Rirdenrecht beim febronianischen Juriften Riegger au horen hatten. Der 3med war bei all tiefem Borgeben gemäß bem Sofdefret vom 31. Dft. 1753: "einen gelehrten Rlerus ju erzügelen." Rach Aufhebung bes Jesuitenorbens murbe ber Abt Rautenstrauch beauftragt, einen neuen theologifden Studienplan ju verfaffen. "Das Befte bes Staates" ftand bier Dben an; nicht "Schulgeganf und fcolaftifcher Buft" follte gelehrt werben, fonbern "bas was jum Beften ber Ceelforge, folglich bes Staates anwendbar ift", benn ber Rlerus hat die Aufgabe, "bie Bermaltung ber Cultusgeschäfte im Ctaate" ju führen. Die Dogmatif murbe mit abfichtlicher Bernachlässigung vorgetragen, und zwar erft im britten Jahre, und als fpater 1785 und 88 unter Joseph II., in Folge bes allgemeinen reformatorischen Strebens bie Beit ber Stubien abzufurgen und praftifche Brauchbarfeit voranguftellen +), bie theologischen Studien auf vier, ja auf brei Jahre herabgefest wurden, fand die Dogmatif fich noch mehr eingeschränft, que gleich aber warb bas Raturrecht als begrundenber Theil bes theologischen Studiums eingeführt. Die Rirchengeschichte felbft murbe nach bem Brotestanten Schrodh in ber juribifchen Fafultat vorgetragen und bie Theologen mußten fle an biefer boren \*\*). Wie bie Universität gang von ber Rirche getrennt wurde, und ihren firchlichen Charafter verlor, fo auch bie theologischen Rafultaten. Daher ward ben Bischofen Die ibnen von Maria Theresta ausbrudlich noch zuerkannte Ober-

<sup>\*)</sup> R. A. Mengel fagt in biefer Beziehung XIIa 530: "Die Ginrichstungen, welche ben hohern Anstalten gegeben wurden, trugen ben Stempel bes rechnenben Geiftes, ber, wie überall alfo auch im Gebiete ber Bilbung, für wenig Gelb möglichft viel Baare ober Arbeit zu erlangen begehrt."

<sup>\*\*)</sup> Rint a. a. D. S. 571-3.



es in ber Theologie fur bie folgenbe Beit boch beim Alten. "Der Rampf gegen bie Rirche mar ausgestritten, bas Refultat ichien vollfommen gesichert, und es fonnte fich nur barum handeln, babei ju verharren und allenfallfige Gegentes muhungen gurudguhalten" \*). Co murbe Rechbergers Sand. buch bes Rirchenrechts eingeführt, bas, gleichfam im Bewußts feyn bes fattifchen Befiges, bas josephinifche Rirchenrecht in möglichfter Bragnang und ohne besonbere Rudficht auf Bolemif enthielt. Den Bischofen marb zwar in Folge bes Lehre plane von Martini (1792) ein Auffichterecht über bie theo. logischen Universitätestudien jugesprochen, allein erft 1843 einigermaßen verwirflicht \*\*). 3mar hat ein Sofbecret vom 4. Aug. 1821 bie Aufsicht über bie Reinheit ber fatholischen Lehre nicht nur an ben Diocesanlehranftalten, fonbern auch an ben Universitaten, Lyceen ac. ben Bifcofen unterftellt \*\*\*), allein ihr Ginfluß hatte fowenig Bedeutung ale ihre Thatigfeit. Erft eine Entschließung vom 14. Marg 1843 erweiterte bie bischof-Das Echrpersonal an ben öffentlichen theolos lichen Rechte. gischen Lehranstalten wurde nun nicht bloß hinsichtlich seines priefterlichen Benehmens, fonbern auch hinfichtlich ber Lehrvortrage bem Ordinariat untergeordnet; bie Concursarbeiten ber Bewerber um theologische Lehramter follten bem Bischofe vorgelegt, die Ernennung ihm angezeigt werben; ebenfo marb ben Bifcofen freigestellt, Die Collegien und Brufungen felbft ju besuchen ober einen Commiffar abzuordnen, um fich von ber Reinheit ber Lehre ju überzeugen, und es hatten bie Landesstellen bas Ergebniß ber Brufungen ben Orbinariaten mitzutheilen +). Es wurden auch Reformen wie hinsichtlich des gangen Studienmefens fo auch ber Theologie beantragt, allein es fam Richts jur Aussuhrung. Die praftischen Folgen bes bisherigen Systemes blieben übrigens nicht aus: "Seit aus

<sup>\*)</sup> Rinf S. 622. \*\*) Rinf l. c. S. 623 Rote. \*\*\*) Rieber l. c. 83, 3. +) Rinf l. c. S. 631.

feinem Sinne, da er bald mahrn von Gleichgiltigfeit in Religion Dbern gerne gesehen und Klughe er wieder eine gewisse Decenz i so wurde seine Haltung nothwent und mußte ihm die Achtung und in allen Schichten der Gesellschaft der Grund der Abnahme der Car Stand, dem die Regierung nan Jahrhunderts mit allen Mitteln, suchte, ohne dadurch mehr zu bewi liche oder unfähige junge Leute me Bischofe sich in dieser Sache ganz

Wenn auch feit ben breißiger fich zu regen wagte, und auch bie i ern harte abließ, so war bamit bi tionalism und Febronianism noch benn z. B. in Pesth ein gewisser Rirchengeschichte in höchst unwürdig von Stanbalen, zur Gerabmürbiam

vor seinem Tobe vor dem Bischof das tridentinische Glausbensbekenntnis ablegen mußte, erklärte er seinen Zuhörern: "Ich mußte auf meine alten Tage einen Meineid schwören; hatte ich es nicht gethan, so hätte mich der Bischof von der Lehrkanzel entsernt, und ich könnte Ihnen nun nicht die Falschsheit dieses Systemes auseinandersetzen, und Sie wären um die Wahrheit betrogen"\*). Bon dem Unwesen Füsters, das nur bei diesem System möglich war, wollen wir schweigen, da es ohnehin in Jedermanns Gedächtniß ist.

Durch ben VI. Artifel ift nun speciell ber Rirche bas theologische Lehramt wieder jurudgegeben. Schon ber Erlaß vom 18ten April 1850 hatte ben Bischöfen bie bieber bezüglichen Rechte zugesprochen. Der VI. Artifel bes Concordates schließt auch die nicht öffentlichen Anstalten biebei ein, und ber Bischof ift ferner berechtigt, bie Sendung, wenn er es fur zwedmäßig halt, zu wiberrufen. Beiter bestimmt bas Concordat, "bag die Brofefforen ber Theologie und Ratechetif" (gemäß ber Allofution auch die bes Rirchenrechts, mas übrigens schon aus ber Unterstellung berer, welche bas Doftorat bes fanonischen Rechts erhalten wollen, unter bie gleiche Bestimmung mit ben Doftoranden der Theologie hervorgeht), "aus jenen ernannt werben, welchen ber Bifchof, nachbem er über ben Glauben, bie Wiffenschaft und Frommigfeit ber Bewerber fich ausgesprochen, die Gendung und Bollmacht gu ertheilen bereit ift; wo aber einige Brofefforen ber theologis ichen Facultat von bem Bischofe verwendet werben, um bie Boglinge bee bischöflichen Seminare in ber Theologie ju unterrichten, follen nur folde Manner ju Brofefforen befteut werden, die ber Bifchof hiezu vorzüglich für tauglich balt." An ben Universitäten also hat ber Raifer mohl bas Ernennungerecht auch ber Theologie-Profefforen, aber es ift befchranft burch bas Gutachten bes Diocefanbifchofe, von bem

<sup>\*)</sup> Siehe bas Beitere in biefen Blattern 24, 569; 34, 319-23.

Glauben, Die Wijjenjogit und gromm vorgeschrieben, wie er felbft bas Urthe am wenigften bat baber auch bie Gte bierüber Bestimmungen gu geben. Di benen mablen, benen ber Bifchof bie bereit ift. Der Minifter bat ferner trage von 1850 für munfchenewerth bem Gis eines Bifchofes fich eine finbet, fowie jugleich eine Diocefana ben von ber Berfammlung gezogener fonne, berfelbe feine Bahl ftets at welche bie notbigen Gigenschaften be Regierung gugleich ale Brofefforen cultat angeftellt werben gu fonnen." corbat, baß in biefem Falle, mo b jugleich vom Bifchofe im Ceminare bie vorzugeweise Begutachtung bes gefeben merbe.

Da aber hinfichtlich ber Erlan Theologie und bes fanonischen Rech febr firchenfeindliche Richtung fich bentinische Glaubensbefenntniß abgestellt, mas, wie Beibtl richtig bemerkt, "ohngefähr ebensoviel zu bebeuten hatte, als bie bei ben Protestanten in jener Zeit auch gewöhnlich gewefene Abstellung bes Gibes auf Die symbolischen Bucher"+):

Rach bem frühern Spfteme hatte bie Staatsgewalt mit Argusaugen auch die Eramina und Disputationen übermachen zu muffen geglaubt und felbst die bisputablen Thefen vorgeschries Dafür gibt ein Hoffangleibefret vom 17. Oft. 1810 noch hinsichtlich ber Prufungen aus ber Theologie einen mertmurbigen Beleg; baffelbe rugt, bag an ber Biener Univerfie tat einige anftößige, zweifelhafte und unzeitige Lehrfate im theologischen Kache zur Vertheibigung ausgesett worden feien, und verordnet babei, "daß bei Prufungen und Disputationen bloß bie doctrina plana und bas jus planum vorgenomment werben, und nur bas praftisch Brauchbare gemählt, und Alles beseitigt merben follte, mas fur Rirche und Staat wie immer anftößig ober nachtheilig fenn tonnte" \*\*). Jest foll nun gemaß einer weitern Bestimmung bes VI. Artifels bei ber Dottorateprüfung ber Bischof bie Balfte ber Brufenben aus Dottoren ber Theologie ober beziehungemeife bes fanonischen Rechtes beftellen.

Daß auch auf die Prüfung ber Doftoranden des fanos nischen Rechtes der Bischof Einfluß übe, ift um so mehr gerechtsertigt, als gerade diese Disciplin in Desterreich früher nicht bloß vernachlässigt wurde, sondern so gut als nicht bestand, denn nicht das kanonische Recht wurde gelehrt, sondern

<sup>\*)</sup> Die Sponstonesormel selbst lautete seit 1785: Spondeo, me religionem christianam a spuriis cultibus integram servaturum, disciplinas theologicas a jejunis scholasticorum opinationibus repurgaturum, reram quae ad mentem Jesu Christi sit, theologiam exculturum, illamque ad usus vitae humanae instanter traditurum.

<sup>\*\*)</sup> Beibti Unterf. G. 320.

hinfichtlich ber theologischen Studie Die Universität felbst hat bei ben jet Berhaltniffen allerdinge nicht mehr liche Stellung wie fruber; aber aus fitaten bat ber Bifchof burch Artifel langen, bag in feiner Difciplin etm firchlichen Glauben ober ber Reinheit und ba besondere bie Philosophie ei bem ber Rirche viel gelegen, fo ba Bortrag vom April 1850 in Ausfid fterium ermächtigt fei, auch an philofe Unberen, fobalb ber Bifchof einen fc jugeweife befähigt ift, einen angeme Indem er es aber nicht bem 3mede Lebrfangeln für Ratholifen gu errichte ben fatholifchen Charafter ber Unive gehalten, und es ift ber vollen Tren ber Biffenichaft von ber Rirche pra Daraus geht binlanglich bervor, wie mit bem frubern Cufteme gebrochen

uchee

Mit bem VI. Artifel hangt ber XVII. aufe Innigfte gu-Gine ber burchgreifenbften Magregeln Raifer 30. fephs war nämlich, ber Staatsgewalt bie gange Erziehung bes Rlerus ju unterftellen. Er hatte, wie oben gefagt, aller. binge bie Bifcofe angewiesen, fich ihrer ursprünglich mit bem Episcopat verbundenen Rechte zu bedienen, weil bas Bobl bes Staates bieß forbere. Run follte man meinen, es mare fein bischöfliches Recht bem bischöflichen Amte mefentlicher, als bie freie Bahl und Erziehung bes Rlerus. Richtsbestoweniger wurden alle bischoflichen Schulen, die Rnaben - und Priefter-Seminare wie die Rlofterschulen aufgehoben, und an biefer Stelle bie fogenannten Generalseminare burch ben Raifer mit einer Rudfichtelofigfeit errichtet, Die fogar vielfach bas Bolt in Aufregung gebracht, und namentlich gerabezu ben Abfall Belgiens gur Folge hatte. Diefe Generalfeminare maren nämlich eher Erziehungsanstalten ber Gottlofigfeit und ber Unsittlichfeit, als driftlich fatholische Erziehungshäuser für fünftige Briefter. Rur Giniges foll aus bem reichen Material, bas fich hier bietet, mitgetheilt werben. Ban Swieten, ber Jungere, suchte ale Studiendireftor möglichft firchenfeindlichen rationalistischen Männern bie Lehrstühle und bie Leitung ber Seminare ju übergeben, ohne auch nur auf die sittliche. Corruption berfelben ju achten. Bu Rattenberg in Tyrol fprach ein gemiffer Rolb, Briefter und Brofeffor ber Baftoral-Theologie (!), nicht bloß bem Glauben, sondern auch ber Sittlichfeit öffentlich vor ben Seminariften und bem Bolfe Sohn. Er fraß und foff an Kreitagen mit ben Seminariften in ben gemeinsten Schenfen und lehrte fie öffentlich, bag bie einfache Burerei feine Cunbe, fonbern fogar nothwendig fei, führte

worben ift." Ja, ben Bischöfen ift es sogar freigestellt, eine rein katholische Universität, bie nur von ihnen abhängig und also keine Staatsanstalt ware, was bem katholischen Charakter ber übrigen keinen Eintrag thun foll, zu errichten.

fie auf bie Ballgraben ber Stadt in Stunden, wo bie Colbaten ihre Bacchanalien feierten und forberte feine Boglinge auf, bas Gleiche ju thun \*). Bu Freiburg im Breiegau mar es nicht beffer, und ebenfo in ben übrigen Anftalten. habe", ergablt ein Frangistaner, ber nach bem Tobe Rolbs burch bie vielen Bemuhungen feitens ber Bewohner von Rattenberg bafelbft Brofeffor geworben, "in bem Generalfeminare gu Bien eine folche grauliche Cittenlofigfeit mahrgenommen, bag, hatte ich fie nicht mit eigenen Mugen gefeben, ich bie Berichte Unberer nicht glauben murbe." "Man gablt bier achtrig Ceminariften, boch bie Bahl ber Freubenmabchen, benen bie Direftoren freien Butritt geftatten, in ber Abficht jener Jugend alles Schamgefuhl ju rauben, mar bei weitem größer . . . 3ch fann Ihnen nicht fagen, welcher Religion ber größte Theil biefer Brofefforen fei, noch mas fie von ber Gottheit Chrifti glauben . . . Bas ich Ihnen vom Generals Ceminar in Wien fage, lagt fich mehr ober minber von ben übrigen Unftalten fagen." Aber bie Bifcofe thaten nichts. "Diefen fürchterlichen Sturg unferer beiligen Rirche, Diefe Bernichtung bes Glaubens, biefen Berfall ber Gitten hatten unfere Bifcofe mit leichter Dube burch einen eblen Biberftand abmenben fonnen. Doch, o bee Schmerges, alle haben fast gemeinsam biegu bie Sand geboten . . . Benn Gie nur brei ausnehmen (Digaggi von Bien, Efterbagy von Agram und Etling von Gort)", (wohl auch ben Brimas Bathiany), "fo fonnen bie übrigen fammtlich mit allem Rechte eber Bermufter ale Bachter ihrer Beerben genannt merben"\*\*). Die Bifchofe weihten jeden Candidaten, welchen folche Borfteber ihnen mit guten Beugniffen gufenbeten. Unbere mar es freis lich in Belgien, mo ber Epifcopat, an feiner Spige ber eble

<sup>\*)</sup> S. Theiner Gefchichte ber geiftlichen Bilbungeanftalten S. 302 bie 3, wofelbit ber Tert ber Anrebe fieht.

<sup>\*\*)</sup> Theiner I. c. 305 - 6.

Cardinal Frankenberg, feinen Pflichten nachkam und feine Rechte mahrte\*).

Daß unter biefen Umftanben ber Rlerus in ber Achtung Aller finten und bie Theologie nur mehr ein ultimum refugium unfähiger Junglinge merben mußte, ift einleuchtenb. Die Bischöfe felbst aber thaten nichts und verließen fich auf ben Bof. Die Generalseminare mußten allerdings unter Leopold II. weichen; es traten Diocesanseminare, wenn auch nicht in feber Diocefe, wieber an ihre Stelle. Allein fie maren und blieben Staatsanftalten, in benen bie Regierung Dischplin und Borfteher bestimmte. Frang II. fuchte gwar noch mehr ju thun, um bem Mangel und bem Berfalle bes Rlerus abauhelfen. In einem hofbefret vom 2. April 1802 verorbs nete er, die Gymnafien ju vermehren, ftellte felbe unter bie unmittelbare Aufsicht ber Bischofe und die mittelbare ber ganbeoftelle; jeber Bifchof foll fein eigenes Ceminarium haben unter feiner unmittelbaren Aufficht und Leitung, und von vier Professoren Theologie an felben gelehrt werben, wenn nicht ein Lyceum ober eine Universität baselbst vorhanden. wie hier ber Raifer gang autonom Berordnungen traf, fo war Die innere Ginrichtung weit entfernt von ben Bestimmungen bes Tribentinums; auch fpater wurde theile burch landesfürft. liche Gefete, theils burch besondere Statuten, welche bie allerhöchste Genehmigung hatten, bie Einrichtung genau beftimmt \*\*). Das Ernennungerecht ber Borfteber ftand zwar ben Bischöfen in ber Art ju, baß fie biefelben ebenso wieber, ohne höherer Ermächtigung ju bedurfen, entlaffen burften. Es ward auch ben Bischöfen hinsichtlich ber Professoren giems lich freie Sand gelaffen, allein ber 3med einen befferen Rlerus ju gewinnen, mochte fo lange nicht vollftanbig erreicht

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber bie intereffante Monographie bes Carbinal Graf v. Frankenberg von Aug. Theiner.

<sup>\*\*)</sup> hofbefret vom 1. Marg 1822. Pachmann II, 90.

noet weiche Trattate ver vorge fach censurirten Bucher sie gel die innere Einrichtung der Ser des Tribentinums geregelt, un nare im Sinne des Tridentinu Knaben nach firchlichen Borsch herangebildet werden konnten. tersagt, Alumnen in das colle nach Rom zu senden. Aber tre reich der bessere Geist der Zeit es hat nicht an Männern und gelschlag des über den Gewäsden göttlichen Geistes ihrerseit Hoscommission den Weckruf der solgten, denen die Zufunft ange

Mächtig kann nun das Ec mungen, die sich auf den öffent ziehung überhaupt beziehen, so hinsichtlich des Unterrichts und einwirken. Er spricht zunächst di lichen Seminare aus und bem Religions, und Studienfonde geschehen. Das Seminaristicum aber wird nicht mehr von ber "Landesbuchhaltung" ausgemittelt werden, sondern es wird selbes ber Bischof ges mäß ben tribentinischen Bestimmungen asumitteln.

Diese Seminarien werben nun die Bischöfe mit vollem und freiem Rechte nach der Richtschnur der heiligen Kanonen leiten, "Borsteher, Professoren und Lehrer ernennen, und da wo sie es für nothwendig und nühlich halten, selbe wieser entfernen." Ebenso ist ihnen das Recht gewährt, "Knasben und Jünglinge, sowie sie es zum Frommen ihrer Kirchensprengel im Herrn für dienlich erachten, auszunehmen"; also Knabenseminarien zu errichten.

Um Schluffe bes Artifele ift enblich noch ein wichtiger Bufat, ber in ber neueren Beit erft feine Bebeutung gewonnen hat. Befanntlich hat unter Ludwig Philipp in Frankreich ber Rampf fur bie Freiheit bes Unterrichts namentlich barin bestanden, bag bie Bischofe verlangten, bie an ihren Ceminarien gebilbeten Boglinge follten ben an ben öffentliden Anftalten gebilbeten gleich geachtet werben, b. b. bie Beugniffe bifcoflicher Ceminare gleiche Biltigfeit mit benen ber staatlichen Collegien haben, mas bie Regierung Louis Philipps wie bie monopolifirte Universität ftete abgeschlagen. In bem Artifel XVII. ift nun auch biefer Möglichfeit vorgebeugt, wenn es einmal ber Regierung einfallen follte gu bestimmen: "36r Bifchofe habt eure Ceminarien; gut und recht! allein eure Boglinge fonnen nie in ben Staatebienft treten, wenn fie fich nicht an ben ftaatlichen Lehranftalten eine Beit gebildet ober menigftens bafelbft ihre besonderen Eramina bestanden haben." Ebenso wurde bas Recht ber Rirche beeintrachtigt, wenn feiner ein Lehramt begleiten fonnte, ber nicht an einer Staatsanftalt Diefes ober jenes Eramen bestanden, Diefen ober jenen Titel an felber errungen. In biefer Beife fonnte bie Staategewalt bie bifcoflicen Schulen, wenn nicht unmöglich machen,

Durch ben Schlufiabjag bei lichkeit eines solchen Monopols treten. "Diejenigen", heißt ce biefen Seminarien empfangen h gangener Brufung ihrer Befähig Anftalt eintreten fonnen." rabe bie Forberung einer porc Sinberniß und beeintrachtige bi fcoflicen Ceminare, wie ja auch i als Mittel gegen bie Ceminare Prufung an fich aber ift es, sonl fchieb liegt nämlich barin, baß ir ber Rirche getrennt mar, bie Uni und biefe fo bie Prufungen als gebrauchte. Dagegen ift in Def Rirche nicht getrennt, bie Rirche Einfluß und somit fonnen bie Pruft benütt, im Wegentheil fonnen fic gt eifers werden. Das Gleiche gilt vo baß bie in ben bischöflichen Schulen ! ber betreffenden Borfchriften um tok.

Recht und Philosophie ausbilden fann, die gewöhnlich jum Universitätslehramt vorgeschriebene Doktoratsprüfung aber für Theologie und kanonisches Recht vor einer gemischten Brüstungscommission laut Artifel VI. gehalten wird, so ift hierin jeder mögliche Zweifel beseitigt\*), und könnte nur hinsichtlich des philosophischen Lehramts noch gehegt werden, wenn ein Universitätsmonopol bestünde, und wenn nicht der Minister geradezu, wie wir oben gezeigt, die Bereitwilligkeit ausgesprochen, auch hierin den Wünschen der Bischose nachzuskommen.

Waren früher auch die Gymnafien, ale auf bem Boben ber Rirche entstanden, firchliche Austalten, fo hat die neuere Beit, wie überhaupt alle Lehranstalten, fo auch diese ju fatularifiren gefucht. Bereite 1752 hatte Maria Therefia ihren Einfluß auf felbe geltend gemacht, und 1762 murben fie benn auch ber Aufficht ber Regierung unterftellt. Raifer 30. feph entzog biefelben ber Rirche vollig, felbft binfichtlich bes Erft im Jahre 1802 wurde in bem Religionsunterrichts. Defret vom 2. April auf die Bischöfe wieder mehr Rudfict genommen, und auch die Gymnafien an ben Orten, wo gugleich ein bifcofliches Seminar bestand, unter die unmittelbare Aufficht ber Bischofe und unter bie mittelbare ber ganbeoftelle geftellt. Allein es hatte bieß feine Bebeutung, ba Methobe, Plane und Lehrbucher ichlechter benn fruher \*\*), bie Lehrer meiftens Beltliche, und ber Bifchof felbft nur bas Organ ber Landesstelle mar. Die Aufflarung wurde

<sup>\*)</sup> Gemäß bem in ben jungften Tagen veröffentlichten Schreiben bes Fürsterzbifchofe und Carbinals von Rauscher an ben papttlichen Nuntius Carbinal Biale ftimmt bie Regierung fogar bei, wenn einigen Bischöfen vom heiligen Stuhle bas Recht verliehen wirb, Doctoren zu creiren.

<sup>\*\*)</sup> Beibtl Unterf. S. 166-7.

das dem Bischof nur von Staatsweger zulest hatte ber geistliche Referent in Autorität, als jeder Bischof. Ebensteigentliches Recht, die Religionspre konnte seit 1830 nur interveniren \*). dieser Schulen gerieth mehr und me benn z. B. in Ungarn sogar dahin ko zur Zeit der Revolution 1848 — 4! Gymnasien" wollte, die zu übernehme: Ministerium anboten \*\*), wie sie denn das in Ofen erhielten.

Während aber seither eine vo Gymnasial, ja des ganzen gelehrten unternommen wurde, so sind auch 18. April 1850 die Rechte der Kirche in geziemender Weise auerkannt, und nister in seinem Bortrag, die Berhidem kirchlichen Rechte nicht zu nahe g Concordate geboten wird, entspricht berungen, die die Kirche in der Gege richtswesen eine Angelegenheit auch su

liche Lehranstalten, sondern auch Bilbungs und Erziehungs. Anstalten, an benen ber Rirche ber gebuhrenbe Ginfluß gefte dert ift. Die Erziehung felbft foll religios fenn, und bie Rirche foll ben religiösen Unterricht lenken. Daber foll auch an Symnafien "ber gange Unterricht nach Maggabe bes Gegenftanbes geeignet fenn, bas Befet bes driftlichen Lebens ben Bergen einzupragen", und fomit ift in Berbindung mit Artifel V bie religiofe Erziehung ben Bifcofen auch hier vollftanbig in die Sande gegeben, und gmar nicht als Deles girten ber Staatsgewalt, wie bisher! Die Religionslehrer muffen auch an ben Gymnafien bie Senbung und Ermache tigung vom Bifchof erlangen; und fur alle fatholifchen Gyme nafien ift jenes Erziehungespftem bes Indifferentismus bas burch befeitigt, indem an fatholischen Gymnafien nur Ratholifen zu Profefforen und Lehrern ernannt werben. bie Bifcofe wieder bie Religionebucher ju bezeichnen haben und nicht bie Staatsgemalt, wie ehebem, liegt in ber Ratur bes firchlichen Lehramtes. Wenn es endlich noch heißt: "Sins fichtlich ber Bestellung von Religionolehrern fur Gymnaften und mittlere Schulen werden bie heilfamen, barüber erlaffenen Berordnungen in Rraft bleiben", fo beziehen fich biefe auf ben Erlaß vom 23. April 1850, respective auf spatere Defrete, bie ihrem Befen nach nur eine Ausführung beffen find, mas ber Dinifter bei biefer Gelegenheit in feinem Bortrag ausgesprochen \*). Da nämlich bie Religionslehrer faft immer zugleich auch ein anberes gach zu lehren haben, fo haben fie fich, gemäß biefen Defreten, einer boppelten Prus fung ju unterziehen, hinsichtlich ber Religionstenntniffe vor bem Bischofe, binfichtlich bes anderen Kaches vor ber betreffenben ftaatlichen Brufungscommission. Wird nun eine Stelle ledig, fo hat ber Bischof bas Recht, benjenigen unter Dit-

<sup>\*)</sup> Acta eccl. Bruhl 88. Rieber: Sanbbuch ber geiftl. Berorbnuns gen. 2, 192 - 6.

bie Forberung ber Mittheilung ber ! Landesschulbehorbe bem freien Rechte hiebei an eine Controlle ber letteren be tonnte, Eintrag ju thun. Da aber gl veröffentlichten Auslassung bes Herrn ! Herrn Pro-Runtius von einer solchen ift, burfte eine solche, jumal bem gan mungen über ben Unterricht gegenüber, auf ein System gegenseitiger Offenheit Handelns, als auf bureaufratische Ulassen.

Was endlich die Bolfsschule betrifft unter Maria Theresia, im Sinne der g porhebung der Nation" \*), sich besond men zu muffen geglaubt. Man ging sprunglich die Geistlichkeit den Bolfsun und daß nun die Staatsgewalt die Pfl in die Hände zu nehmen. Wie daher höheren Lehranstalten Weltliche zu I nifius abgeschafft, und auf Grund bes vom Abte Relbiger berausgegebenen fogenannten Ratecismus von Cagan, in welchem ichon ein Ziemliches von rationaliftischer Baffer-Rlarheit verfpurbar mar, bearbeitete Ratechismen von Staatse wegen eingeführt. Dabei blieb es auch in ber hauptface lange Beit hindurch \*). Ebenfo folgereich mar, wie Beibtt richtig bemerkt, baß man bie Renntnig von ben Schickfalen ber Rirche auf Die fogenannte biblifche Geschichte beschrantte. als wenn alles Spatere, wie bie Entftehung ber Rirde, ber Orben ic. ic., von gar feiner Bichtigfeit mare." leicht fonnte etwas mehr beitragen, bie Gemuther ber Rirche ju entfremden, ale bie vollige Befeitigung ihrer Gefcichte und Erflarung ihrer Ginrichtungen beim Unterricht. Die Boltse Schulen wurden nun ebenfo gemehrt, ber Aufficht bes Pfarr-Beiftlichen entzogen, und bem von ber Regierung ernannten Schuloberauffeber unterftellt. Der Beiftliche felbft erhielt als Ratechet feine Miffion vom Staate. Unter Raifer Jofeph wurde auf biefem Grunde fortgebaut, und alle Schulen von ber Rirche losgeriffen, überbieß biefelben auch ben Broteftanten geöffnet und hiemit bem Indifferentismus bie Bahn gebrochen.

Später (1804) wollte man zwar theils aus öfonomisschen Gründen, theils auch aus Rudfichten für den Anstand, die Bolfsschulen der Auflicht der Geistlichen wieder unsterstellen, allein nicht den Bischöfen, sondern ihren Confistorien, die ihrerseits wieder dem Gubernium untergeordnet waren, und die nun die faiserlichen Berordnungen in Anseshung der Lehrmethode, Lehrbücher 20. 20. zu vollstreden hateten \*\*). Allein die Lehrbücher und Methoden, die Schulgessehe und Tendenzen entsprachen auch hier nur den Anses

<sup>\*)</sup> Beibtl Unterf. S. 49-51.

<sup>\*\*)</sup> Beibil Unterf. G. 166.

en cenegren and experimental t ben" \*). Allein bas hatte wenig L Beidtl bemerft, "ber Bifchof es in 21 ten Spfteme nicht allgu genau mit b und er nicht aus eigenem Rechte ftellen burfte, fonbern nur auf ben ! zeige an bie Schulbehörben beschränft borbe felbft und ihr geiftlicher Refere icofe. Beffer mare es vielleicht geme bem Rarnerbienft ftaatlicher Schulmeifte hatten, gubem man fie auch hier hera fonnte mehr bas Bertrauen bes Bi wenn es bas von Gott bestellte Le Staatswagen eingespannt fab. In ber ordnung vom Jahre 1821 murbe endli fpecielle Leitung bee Bolfounterrichte i ben Schuloberauffehern bie Domicholaf in ihnen eine ftaatliche Oberschulbebi Rechte, die nicht Ausfluß ber bischöfli bes Regenten mar. Gie felbft aber f besbeborbe \*\*).

Mag man baher auch immerl

richt rühmen, es fonnte fein Segen barauf ruben, bag ber Beiftliche in ben Schulen und als Religionslehrer nur ein geiftlicher Staatsbeamter blieb. Darum haben bie ofterreichis fchen Bischofe in ihrer Eingabe vom 15. Juni 1849 binfictlich ber Bolfsschulen nicht bloß ben Religionsunterricht, bie Bestimmung ber Ratechismen und Lehrbucher, Die Ernennung ber Religionelehrer in Anspruch genommen, fondern verlangt, "daß ber leitende Ginfluß auf die Bolfoschulen ihnen gemahrt bleibe"; benn, fagen fie, "bie Rirche ift von Gott eingefest, um bas Menschengeschlecht fur bas ewige Leben zu erziehen. und hat beshalb bas Recht und ben Beruf, fur bie Beranbilbung ber Jugend gu Glaube und Liebe Corge gu tragen", und fie weisen barauf bin, bag "wenn auch bie Bufunft mit einem Schleier bebedt, boch bas Gine gewiß fei, bag wenn bie europäische Gesellschaft vom Berfallen gerettet mirb, fie nur burch bie Religion gerettet wirb." Der Minister felbft hat in feinem Bortrag ben gleichen Grundfat ausgesprochen. Co wird benn jest auch die Bolfsichule wieber ber Aufficht ber Bischöfe unterftellt, und fie uben ihr Umt in Rraft ihres eigenen Sirtenamts. Die Religionslehrer erhalten ihre Sendung vom Bischof. Der Pfarrer ift ber naturliche Ratechet \*). Ift eine eigene Ratecheten : Pfrunbe vorhanden, fo wird ber Ratechet aus jenen ernannt; welchen ber Bifchof bie Sendung zu ertheilen bereit ift. "Coute in ben gedachten Schulen für ben Religionsunterricht nicht binlanglich vorgeforgt fenn, fo fteht es bem Bifchof frei, einen Beiftlichen ju bestimmen, um ben Schulern bie Anfange-Grunde vorzutragen." (Art. VIII.) Saben bie Bifchofe bie Leitung ber Erziehung, fo find fpeciell alle Lehrer ber far Ratholiten bestimmten Bolfsichulen ber firchlichen Beauffiche tigung unterftellt. Das Confistorium ift nunmehr als foldes Organ bes Bifchofe; ben Schuloberauffeher bes Rirchen-

<sup>\*)</sup> Sess. 24, c. 4 de ref.

Sittlichfeit ber ju Bestellenben mad rechten Pfabe abirrt, wird von sein ben." Da aber biefelben unter firchli hen, ift es alfo ber Bischof, ber auch lung gehört werben muß und ihre En

XXXIII.

3 eit lau

I.

herrn Diegel's confiscirliche Schriften - t ale politifche Realit

Seit geraumer Beit pflegt ein Berr Barere

Bublicift ift, ber vortrefflich ju fcreiben weiß, wenn er auch nicht felten, von ber gulle feiner Bedanfen und Empfindungen überwältigt, etwas breit, fcmerfällig, fich felbft wieberholend auftritt; bann bag er im Uebrigen als unangestellter Staatsmann ju Boppingen im wurtembergischen Schwaben in ber Trubfal fist. Und warum bas? Gr. Diezel bezeugte im Jahre 1848 thatigften Gifer auf hochrother Seite, gerietb beghalb fogar, wenn wir uns recht erinnern, ju Mugeburg Comit hatte Brn. Diegel fein Requifit in Criminalhaft. mehr gefehlt, um ein Bibliothefar bes Konigs ober fonft etwas Glangendes ju werben. Aber anftatt ben rechten Weg einzuschlagen, wie er g. B. burch fo manche leuchtenben Borbilder in Breugen bewährt ift, nahm fich fr. Diezel eine bochft eigenwillige Entwidlung vor. Co gelangte er einerfeite zwar zu einem acht beutschen Conservatismus, zu bemfelben Conservatiomus an fich, ben die "Ultramontanen" heute fo unerschutterlich, wie im 3. 1848 befennen, anbererfeite aber vom Afperg, wenn wir nicht irren, in eine noch nicht gefcbloffene Rette von Bolizei-Chifanen, die ihn vorberhand jum ruinirten Manne machten.

Es war boch ein himmelstind von unvergeflichem Reig, mas im Jahre 1848 unter monftrofen Monbfalbern am beutfchen Horizont erschien. Rur bag zu viel Sparren in beutfchen Ropfen fagen und ju felten bas Berg am rechten Blede, um die Gestalten ju unterscheiben. Br. Diezel leibet nicht an biesen Raturfehlern, barum war ihm die Unterscheidung moglich; barum halt er bas Simmelefind ber nationalen Ginheit in ber hoffnung feft, mahrend er ihrer mesquinen alten Barbe alle Freundschaft gefündet. Dem Demofratismus, bem altliberalen Conftitutionalismus, alfo auch bem preußischen Bo-Alle biefe Barteien haben bie beutschen Grunda. bel nur befestigt, statt fie ju linbern ober ju beilen: bas Theilfürstenthum, die Bureaufratie, ben Bartifularismus, bas Philifterthum. Darum haben fie fcmablicen Banquerott XXXVII. 48

Borschub zu leisten, ber Bureaufra larismus; ber Gothaismus endlibeschränktheit ware bemnach in tarifis noch vollends um seinen Ge fr. Diezel hat alle und jede Schalben Koth getreten, aus bem sie en unendlich erhaben über ben saben und Bunsen Stellung genommen, sche Realitäten" anzuerkennen i Er hofft nichts mehr als höchstens rung und bes Unheils von ben al ren Schablone; bafür suchte und sieten" als Wegweiser zum hohen Ziel

 $\mu = 0$ 

,

Mit andern Worten: er suchte welchen die dazu nothige Doppelnatur Biderstreben gegen die Bureauf wirflicher Kraft des Widerstandes schränktheit des Partifularismus Zuerst erfannte Gr. Diezel als sollen oder industriellen und commer

erft jum Bewußtfenn zu bringen habe, bag es eine beutfche Ration gebe. Richts rührte fich; vielmehr verfant Deutschland immer tiefer in fcweigende Resignation, fo baß jest auch fr. Diezel felbst die Störung, die er macht, nur bamit ju entschuldigen weiß: "laffe boch felbft ber ju Martt gebrachte Reger feine Mugen angfilich im Rreife ber Raufer umberlaufen, feinen funftigen herrn fich ju fuchen." Inbes hatte Gr. Diezel boch im Berlaufe ber nämlichen Rrifis noch eine zweite politische Realität erfeben, welche eben im vollen Buge mar, die ihr inwohnenden Bedingungen nationaler Einheit zu erproben: Unverträglichfeit mit ber Burequfratie und Erhabenseyn über ben Bartifularismus. Diese machtige Realität ift nichts Anderes als bie - fatholische Rirde. In benfelben Momenten leuchtete Grn. Diezel ein, bag ber beutsche Brotestantismus aus bem puren Begentheil biefer beilmartigen Qualitaten genaturt fei, und unbefummert um bie ihm jest fichere Acht und Aberacht von Seite ber eige nen Rirchengenoffen publicirte er feine Entbedungen in ber neueften Schrift:

"Die katholische Kirche als geschichtliche Macht und die politische Unfähigkeit ber protestantischen Richtungen in Deutschland. Ein Wort zu ben ""Zeichen ber Zeit" (Bunsens)." Göppingen 1856. Selbstverlag des Berfassers.

Daß man nicht misverstehe: Gr. Diezel ist ein ganz guter Protestant. Wenn er auf die Dogmen zu sprechen kommt, so läßt er es bei der Bemerkung bewenden: soviel muffe man zugeben, daß die katholischen nicht vernunstwidriger seien, als die lutherischen. Hr. Diezel steht also so ziems lich auf demselben religiösen Niveau, wie Ritter Bunsen. Auch unterscheibet er stets wohl zwischen dem englischen und dem deutschen Protestantismus; nur dort will er dessen ächten Geist erkennen, der durch die Umstände in Deutschland unsterdrückt worden sei. Hr. Diezel verweist dem Ritter Bunsen die grobe Täuschung, als wenn die gepriesene "Gewis-

gefühle ber Bornirtheit ein Philifter thum und fein Regiment baben ban than, um jene Bornirtheit gu erhalte ritorialftaat gemiffermagen rubt; Die bagegen fehrten auch in fich ein, a' fammeln, und eine neue Welt ju er Davon ift nun gwar nur foviel maß wohl jebenfalls von England ausge es einmal von ber Ratur ale Dee von ber alten Rirche mit einem freie und ob ber Brotestantismus etwa au lifche Grunbung und Erhaltung jener bere viel fich einzubilben Grund bal Srn. Diegel felber gur Ermagung übe ergibt fich aus biefen feinen fingulare baß er gang und gar frei von jebem flug an bas Befchaft ging, bie fath ben beutichen Protestantismus anderer litaten ju untersuchen. Denn barum fchen Begiehungen beiber, mar es if

"Kreibeit" - ift bie Lofuna !

Rirch

schlingen; bei Diezel: jene Rirche fei burch einen Act ber "Revolution" gegen ben cafaropapistifden Bygantinismus bie Mutter ber "weftlichen Civilifation" geworden, als "Rind ber Revolution" befampfe fie fortmahrend bas Princip bes Byzantinismus, ftets fei ihre Autonomie ein Schutmittel gegen ben Defpotismus gemefen, fie fei heute noch ein Bewinn für die Freiheit, ja bie einzige noch übrige Barantie gegen ben überfluthenden Staatsabfolutismus. Co fohlichmarz malt Br. Bunfen, fo ichneeweiß Br. Diezel Gine und biefelbe Rirche. Letterer wirft bem Ersteren wenig verblumt "bornirtes Philisterthum" vor; ber giftgeschwollene Fanatifer aus ber Spreeftabt bagegen wird fein japhetifches Beficht in gornige Kalten gieben, und ben gemuthlichen Schwaben mit bem' flaren Auge einen "rudichläglerischen Semiten" fcimpfen. Woher folder 3miefpalt ber Ratur unter ben beiben guten Brotestanten? Die Antwort ift fehr einfach. "Drganisation ber Freiheit ift die Aufgabe", fagt Gr. Diezel in feiner vorletten Schrift; "Freiheit ber Organisation"! fcbreit umgefehrt ber Ritter. Go vermag jener jebe politische Realitat ju verfteben, und je nach ben Umftanben ju achten; fur ben Ritter bagegen ift Alles bes Teufele (wenn es einen gibt), mas in fein Syftem fich nicht fugen will, und er fühlt, bag bie fatholifche Rirche am wenigsten biefes Willens ift. bemfelben Grunde politifirt ber Gine mit eitel gefpenftifchen Abstraftionen, ber Andere mit realen geschichtlichen Machten. Daher geht icon ber erfte Schritt in ihrer hiftorischen Reflerion nach ben entgegengesetteften Seiten auseinanber. Bab. rend ber abgebanfte Diplomat von einem "Geift bes Chriftenthums" fabelt, ber in Durchbringung bes Germanenthums bie abendlandische Gesittung erzeugt, erklart fr. Diezel flar und bestimmt: "es icheint eine burchaus ungeschichtliche Auffaffung, wenn man als bas Gine biefer Elemente bas Chris ftenthum, ober ben Beift bee Chriftenthume bezeichnet; nur bie Berforperung bes Chriftenthums in einem lebensvolfich bier beschäftigt. Ritter Bunfen f fcenbe, corrumpirende, felbstifche Bi brudung bes "gottlichen Beiftes in Diezel widmet ihr feinen Danf, fe Soffnung fur bie Bergangenheit, ber politischen Lage Deutschlanbe u fagt er, "mare nicht bloß eine nei entftanben, fonbern es hatte auch bi alte Europa gegenüber bem Affatent fouben, ber in ben jammerlichen fir ben Oftrome feine Berechtigung far zwischen Europa und Afien mare ju fcbieben worben, Alles, mas wir materielle Buter ber Befittung unfe ware nicht vorhanden." Br. Diegel Reformation nicht bloß, wie er fich bes Weftens gerriffen und Deutschla gespaltet", fonbern auch bie alte R ihrer focial-politifchen Rrafte gelähr wurde fich noch immer fragen, ob

fen bas eine Beitlang in ben Si

zu beginnen." Jedenfalls muß Hr. Diezel anerkennen, baß biefe Kirche allein nicht unter, fondern über, oder wenigsftens neben den politischen Umftänden fteht.

"Bon allen beftehenden Bewalten mar bie fatholifche Rirche tie einzige, welche burch bie Ereigniffe bes verrufenen Jahres 1848 weber überrascht noch verblufft schien; es wird fich schwerlich beftreiten laffen, daß fich barin bas Bewußtfenn großer moralifchen Macht und Sicherheit aussprach. Bahrend die weltlichen Gemalten ber Bewegung, ber fie nicht zu fteuern vermochten, fich wiberwillig unterwarfen, mit bem forgfältig berborgenen hintergebanten, nach bem Ablaufen ber Sturmfluth mit mechanisch = polizeilichen Mitteln bie alten Buftanbe gurudguführen, feste fich bie fatholifche Rirche in Deutschland fuhn in die Berfassung, die Bewegung fur ihre 3mede auszubeuten. Diefe Thatfache ift fur bie Burbigung ber fatholifden Bewegung und ihres Charaftere von größter Bebeutung; erft bann maren bie vormarglichen Buftanbe wieber bergestellt, und bas Wert ber Restauration bollendet, wenn auch bie fatholische Rirche wieber auf ihre frühere Stellung gurudgebrangt mare. . . Die Nation ließ fich fammtliche ihr zugeficherten Rechte wieber entziehen, der Territorialftaat mit feiner Bolizei und Bureaufratie fehrte gurud; die fatholische Rirche allein gab bie von ihr in Unfpruch genommenen Rechte nicht auf, und bamit beweist fie boch am Enbe nur, bag fie eine organisirte Dacht ift, bie ihre Forberungen zu vertreten weiß, mahrend bie nation -Nichts ift."

Man sieht wohl, wie Hr. Diezel ein solides Fundament aus unansechtbaren Thatsachen bereitet hat für die Rechnung, die er sich gerade von der katholischen Rirche für die Freisheit der Nation nach Innen und für die Einheit der Nation nach Außen macht. Spürt er aber nach dem ethischen Grunde jener Thatsachen, so sindet er, daß sie nicht weniger naturs und principgemäß sind, als beim Protestantismus das Gegentheil. Man stößt hier auf ebenso tiefe als selbstredend wahre Gedanken. In der katholischen Kirche, sagt Hr. Diezel, sind die Kräfte der Erhaltung und der Bewegung, oder das

fann bem Bedürfniß der Zeit Necht einheitlichen Wesen alterirt zu nift nur eine Absperrung gegen j Entwicklung in's Grenzenlose, ein sung seder Einheit möglich; der Fc Stärkung der Einheit, sondern in für den Fortgeschrittensten erklärt Ich maßgebend ist; es ist schwer Katholisen verdenken konnte, daß Protestantismus verfündeten; ein läßt sich in der Geschichte nicht a

į!

Im Lichte bieser biametral er nun: der organischen Bermittlung meinen einerseits, der Auslehnung Allgemeine andererseits, betracht deutsche Geschichte. Es fann kein Seite er den Ursprung der deutsch Diezel ist weit entsernt, republisar timonarchisch zu seyn. Sein obe Ganzes fann mehr oder wenige stantismus hat in Deutschland im Kleinen wie im Großen durch Entfesselung eines ungezügelten Individualismus die organischen Gebilde des Bolks und Staatswesens zerstört und untergraben, und läßt die Bureaufratie als die einzige Macht erscheinen, welche das innerlich Getrennte, Widersstrebende, in fortwährendem Ramps Begriffene äußerlich zu vereinigen im Stande ist." Und aus derselben Aussehnung des Besondern gegen das Allgemeine ist es gesommen, daß in dem ersten Akt der orientalischen Kriss die Partisular-Souverainetäten ihr Interesse in und mit Rußland, nur die Ration es gegen Rußland fand. So waltet aus der gemeinschaftslichen Duelle des protestantischen Princips, aus dem Indivis dualismus, der Tod über der politischen Freiheit wie über der nationalen Einheit Deutschlands. Hr. Diezel bekräftigt seine Geschichtsanschauung Punkt sur Punkt.

"Um allerwenigsten will man begreifen, bag bie Autonomie ber Rirche gegenüber bem Mechanismus ber über Alles fich ausbreitenden Staatsgewalt ein mahrer Gewinn für bie Freiheit bes Individuums, fomit ein wirklicher Fortidritt fenn fann. Denn um jenem Defpotismus ber Staatsgewalt zu wiberfteben, bebarf es einer Macht; unfere mobernen Staaten aber haben alle miberftanbefähigen Organismen zerftort und Alles zu einem Brei zusammen-Die fatholische Rirche mar allein im Stanbe, biefem gequeticht. Proceff zu widerfteben, fie hat fortwährend gegen biefe Dechanifirung proteftirt, fic hat fich in jungfter Beit von berfelben zu emancipiren angefangen. Indem fie nun ben Rampf gegen ben Polizei-Staat eröffnet, und baburch an bas wichtigfte Problem ber Begenwart und ber nachsten Bufunft berangetreten ift, bat fle allen politischen Richtungen die Alternative gestellt, entweber fich auf ihre Seite zu fiellen, und badurch bem Rampf einen allgemeinen politischen Charafter ju geben, ober aber auf bie Geite bes Poligeiftaate, fomit auch ber Polizeiwillfur und ber von biefer ausgehenden entfetlichen und efelhaften Demoralisation zu treten. protestantische Philister ift auch feinen Augenblid im 3meifel; erhitt und geängstigt von ben Bilbern, mit benen feine Phantafte gethan hat, wer ben Burm fennt, ber fann es gwar beflagen, baß, jenes Philistertbums, bie fatholische ift, ben Anfprüchen ber Staatsgewalt genzutreten, aber nimmermehr wirb und jenes Philisterthums stellen, vi wenn auch nur sehr bebingten, Bunde

und jenes Philifterthums ftellen, vi wenn auch nur fehr bebingten, Bunde "Das öfterreichische Concorbat 1 in eine gelinde Bewegung gefest; es terhaufen brennen und Reger braten. liche Reftauration bes Mittelaltere bor beralen allermarte überein. Gelbft bie una außerte fich bebenflich und zweibentig. Staatsabfolutismus, und folglich fclechte eingeprägt. . . Inebefonbere 6 Bolfsichulwefens an ben Klerus ausl 3mar konnte man nicht umbin, ber Bartei erlaffenen Schulregulative prote ju gebenfen; aber, fagte bie (Berliner) teftantifcher Confiftorialrath bleibt imm prefaren Abbangigfeit von ber Staate wenn er fühn ift, feine Unfpruche, bi haltenen Binf wieber aufgibt."" Gi walt ber Regierung und in ber ""p neifilition Datasa.

he it gebeihen", resummirt fr. Diezel; bei ber firchlichepolitifchen Ordnung bes beutschen Protestantismus bagegen, "wo bie Allgewalt bes Staats von vornherein feststeht, ift ein Rampf um politische Freiheit von Saus aus vergeblich ober im Grunde gar nicht möglich; man fpricht zwar von einem Rampf um bie Freiheit, er ift aber in Bahrheit etwas gang Unberes." Dieß ift die Frucht jener Auflehnung bes Besonbern gegen bas Allgemeine. Auf fatholischer Seite allein fteht noch eine "felbftftanbige Dacht" neben ber Besonberbeit ber Staatsallgemalt; "bie Bureaufratie wird fich nicht fo leicht in die ihr auferlegte Machtbeschranfung finden, Die Rirche feine Belegenheit verfaumen, ihrem alten gefährlichften Feind einen Streich ju verfegen; ift es nicht flar, bag biefer Rampf für bie Freiheit nugbar gemacht werben fann? ift es nicht noch weit mehr flar, bag, fo traurig auch bas Beftanbniß fenn mag, unter unfern ftaatlichen Verhaltniffen ein wirffamer Wiberftand gegen bie Staatsallgewalt einzig und allein von ber Rirche ausgehen fann"?

Bas aber Brn. Diezel auf die Ermagung biefes principiellen Berhaltniffes ber fatholifchen Rirche jur Freiheit ber Ration nach Innen gebracht, bas war die entschloffene Erhebung ber ungeheuren Dehrheit ber beutschen Ratholiten für bie Einheit ber Ration nach Außen und gegen bas ruffifche Protektorat in ben letten brei Jahren einerseits, anbesrerseits die in berselben Weltfrifis offenbar geworbene Eflas verei bes officiellen Protestantismus unter bem ruffifchen. Br. Diezel erfaßt bie unberechenbare Bebeu-Machtaebot. tung biefer Rrifis fur Deutschland in ihrer gangen Tiefe. Rie mehr, feitbem bie Reformation ihr entfehliches Unbeil angerichtet, die Ginheit bes Westens gerriffen und Deutschland am verhangnifvollften gesvaltet, fonnte bie Auflehnung bes Befonbern gegen bas Allgemeine nur einen Augenblick lang überwunden und bie alte Stelle "bes einheitlichen Ginfluffes ber romifden Rirche" bort im Beften auch nur fur einen

Das war bie große Frage, bi bert Jahren noch einmal bewilligte ! Beidichte in ber gwölften Ctunbe t hatte nehmen fonnen. Dreibunder Diegel, maren bie machtigern Ctaa fich unter einander befampften, in Deutschland in ber Berriffenheit un alle ihre Rriege auf beutichem Bo verginetat bes beutichen Fürftenthume bes Protestantismus, b. f. fie fteig politifche Muflofung Deutschlande." freilich nur felber bie Ruthe gebunben; hanbig bem Mostowiter - Gjar in bi Franfreich inebefonbere ift auch ber Iutionaren Explofionen bedingt bu Deutschlanbe. Gibt es eine Babrb ten brei Jahre flarer bezeugt mare, Deutschlands in fich, fein 3miefpalt ; 3miefpalt ber Weftmachte untereinan land lebt und übermachtig wirb?

in fei

THE RESERVE THE PERSON OF THE

Politif ber gegenseitigen Schwächung und ber politischen Auflösung Deutschlands nur einen gemeinsamen Gegner großgezogen, daß berselbe durch Einfluß und Besit bereits fast ganz Europa beherrscht; die Feinde von Jahrhunderten versöhnen und vereinigen sich zu einem Bündniß, das den Keim einer erneuten Einheit des Westens in sich trägt; und nun ergeht von denselben Mächten, die solange auf die Zerreißung Deutschlands speculirt, an dieses nämliche Deutschland, das seit Jahrzehnten in dem Czaren das verknüpsende Band für seine zerzissenen Glieder gesunden hat, wie früher in der römischen Kirche, der Rus, zur nationalen Unabhängigseit zurüczuschren und dadurch die Einheit des Westens zu vervollständigen." Ilnläugbar, so war der Hergang; aber wie sautete die Antwort?

"Und wer antwortet diesem Rufe? Ift es der Protestantismus, ber fich rubmt, ber Ausbrud bes nationalen Geiftes und ber nationalen Beburfniffe ju fenn?"

"Mein, Defterreich antwortet, geftüht auf bie romische Rirche! Wer konnte in biefer einsachen und unläugbaren Thatsache eine tiefe Gesunkenheit bes nationalen Geiftes und einen verhängnisvollen Fingerzeig fur bie Bufunft verkennen."

"Was auch ihre hintergebanken sehn mögen, die katholische Kirche hat sofort ben Conflikt in feiner wahren und tieffen Bebeitung aufgefaßt, und ist zum Bewußtsehn ihrer Bestimmung zurudgekehrt; sie hat nicht, wie ber protestantische Conservatismus, von einer Schwächung Rußlands Unruhen und Umwälzungen vorausgesagt, sondern in ihrer frischen, zufunftsgewissen Minvikung eine Kraft des Selbstvertrauens bewährt, die wahrlich kein Spmptom bes naben Todes ist."

"(Dagegen) ist es heutzutage nicht mehr gestattet, baran zu zweiseln, daß ber Protestantismus in ber Form, bie er in Deutschland angenommen hat, bewußt und unbewußt ber intime Verbundete Ruflands ist."

"Der Protestantismus ber intime Berbundete Ruglands! Das ift nun wieder ein Wort, das eine Menge ziemlich allgemein recipirter Phrasen und Illusionen stört, und eine Ungahl privatim

Diezel erfennt auch, bag es ir bigfeit nach Alugen angeht, beutschen Protestantismus nie allgemeinen Rirche haben fie f von ber Allgemeinheit, aber ju genügenben, ausgreifenben & fonnten fie nicht gelangen", fc Princips des Individualismus ein großer beutscher Bebanfe"! Defensive vermochte ber beutsch Rraft burchzuführen. "Bas bi liches Dafenn ju retten? Er n Arme werfen, feine flägliche Berth hatte haben fonnen, w freie gewesen mare, fich vom ! Roften ber Ration, jum Rachth erfampfte er ben erften Religion luft iconer Provingen bes beu Jahrhundert ging vorüber und Ausland gab endlich bem bis Beind erschöpften, mighanbelter ben Frieden und ficherte bem Bi

therischen und matauminten A

über, und Preußen erhob fich jur beutschen Großmacht, Lein Staat mit himmelanftrebenben Bfeilern auf einem engen, fcmalen Bretchen." "Er wollte bem beutschen Brotestantismus, gegenüber ber Gefahr an Frankreich ausgeliefert ju werben, einen Schwerpunft in Deutschland grunden und er führte ibn fammt feinen politischen Tragern in bie Arme - Ruglands." "Derfelbe Staat, beffen unläugbares Berbienft es ift, bas beutsche Rationalgefühl gehoben ju haben, läßt schließlich fein anderes als ein im Bafallenverhaltniß ju Rugland ftehenbes Deutschland möglich ober auch nur munschenswerth erscheinen." Roch einmal ging fast ein Jahrhundert vorüber; bie Schmerzen ber Ration fdrieen jum himmel, Alles aber, mas ber beutsche Protestantismus vermochte, war ein Complott, bemfelben Breugen bie Seilung anzuvertrauen! "Indem man nun die nationale Bewegung in Deutschland ber fogenannten protestantischen Großmacht in die Sande gab, war ihr von vornherein bie Spite abgebrochen, fie mußte, in ihr Begentheil verfehrt, in gacherlichfeit und Wahnwis endigen."

Cbenfosehr wie die Unfelbstständigkeit nach Außen überhaupt, ift aber insbesondere bie Ergebung bes beutschen Brotestantismus gerabe und specififch an bas ruffifche Brotettorat gang natürlich aus feinem Innern herausgewachsen. Seine officiofen Stimmführer haben auch in ben abgefloffenen brei Jahren gar tein Sehl baraus gemacht. "Er fah", fagt Br. Diezel, "in ber griechifch ruffifchen Rirche etwas feinem Glauben Bermanbtes, hatte boch biefe Rirche feinen Bapft und hatte ja boch auch Luther fogar ein Bunbniß mit ben Turfen für annehmbarer erflart ale eine Berbindung mit bem romifden Stuhl"; "ber Cafaropapismus, bas firchlich-politifche Landesvaterthum, ift bis beute bas Wefen bes beutschen Broteftantismus geblieben und bierin ift bie Bermandtichaft mit Rußland gegeben, bas fich jum Protettor biefer beutichen Staaten beghalb viel beffer eignet, als bas fatholifche grantreich." "Während an bem bogmatischen Gebaube ber tatholifden Rirde, eben weil fie ben Unfpruch ber Allgemeinheit fefthalt, Sahrhunderte mitgearbeitet haben und weiterer Musbau nicht ausgeschloffen ift, muffen bie evangelifden Rirden an bem Buchftaben eines Befenntniffes feithalten, bas nur ber Ausbrud bes firchlichen Bewußtfenne einer febr engbegrengten Beitperiobe innerhalb einer blog volfsthumlichen Befonderheit ift; . . burch biefe Begrengung verfallen fie ber Berfnocherung und Berfteinerung; bieg ift eine weitere Unalogie gur ruffifchegriechifden Rirche". "Daburch feben fie fic aber in Biberfpruch mit bem Befen bes Brotestantismus, bas, blog religios gefaßt, religiofe Gelbftthatigfeit an ber Sand ber Bibel ift; mabrent bie fatholifche Rirche auf ihrem breiten Boben bie religiofen Rrafte an fich gieht und fur fich nubbar macht, ift bie evangelifche gezwungen, fie auszuscheiben; felbft unfrei, fann fie feine Freiheit ertragen; fie muß fogar bie Bolizei gu Gulfe nehmen, um ihren Beftand gu fichern; . . mas bleibt ihr abrig, als ihr Intereffe vollftanbig mit bem bes Territorialftaats gu ibentificiren und fich einen Proteftor im - Gjaren ju fuchen ?" Und bag bieg im meiteften Umfange wirklich geschehen, bat bie orientalische Frage gur zweifellofeften Gewißheit erhoben - eine Enthullung, Die nicht ju ihren geringften Berbienften gehort.

"Daß ber officielle Protestantismus in Deutschland sich offen auf die Seite Rußlands stellt, bessen Sache für die heilige und gerechte erklärt, und alle Mittel in Bewegung sett, um aus Deutschland einen Bundesgenossen für Rußland zu machen, das ist eine Thatsache, die für sich allein schon gewiß nicht unterschäht werden darf. Da politisch betrachtet auch nicht der Schatten eines Zweisels darüber bestehen kann, daß die Fortdauer der russischen Machtstellung — und ihre Fortdauer ist sdeutisch mit ihrer Erschöhung — mit der Ausbreitung, der Zukunft, der ganzen Existenz der beutschen Nation durchaus unverträglich ist, daß ihre Lesbensadern dadurch unterbunden, und sie zu einem jämmerlichen langsamen Tode verurtheilt würde, so hat der officielle Protestantismus durch die von ihm eingenommene Stellung seinen ant is

nationalen Charafter auf's unzweideutigfte beurfundet; er hat somit gerade bas verwirft, was ursprünglich seine Berechtigung ausmachte."

"In der That, wenn man irgend einem Vorgang in Deutschland noch Bedeutung beilegen fann, so muß bieser offene Absall bes officiellen Protestantismus zu Rußland, und der Versuch einer neuen ruffisch-germanischen Staats- und Gesellschafts Schöpfung als ein Ereigniß von intensivstem Belange betrachtet werden. . . Unzweiselhafte politische Unfähigfeit aber liegt barin, daß innerhalb bes Protestantismus feine irgendwie bedeutende Gegenströmung sichtbar ist zur Rettung deutscher Ehre, wie deutschen Geistes und beutscher Nationalinteressen" \*).

Co fr. Diezel über bie Stellung bes beutschen Broteftantismus einerseits, ber fatholischen Rirche andererfeits jur Freiheit und jur Ginheit ber Nation. Und mas nun? Gr. Diezel hat eine vortreffliche und grundliche Diagnofe angeftellt; offenbar maren jest die Mittel ber Rettung und Beilung anzugeben. Sierin liegt aber gerabe bie Schmache feis ner Confeftur. Ein rein politisches Motiv: die verewigte Opposition bes vereinigten Westens gegen ben flavischen Anbrang, mar ftete ber Grundpfeiler berfelben; und fiehe bat schon mankt ber Pfeiler und man barf taglich ber Rachricht von feiner ganglichen Entwurzelung entgegensehen. Entweber - fo calculirte fr. Diezel - eine bauernde Bereinigung und gemeinsame Thatigfeit bes gesammten Beftens mit ber nothe wendigen Folge einer übermächtigen und umgestaltenden Ginwirtung auf die flavische Welt, ober eine allmählige Auflofung ber Berhaltniffe bes Beftens und in bemfelben Dage ein festeres Fußfaffen Ruglands in ben beutschen Staaten und im Laufe ber Beit Unterwerfung berfelben. Roch in vorliegender Schrift ift er bes festen Blaubens an bie Dauer ber englisch = frangofischen Alliang und alfo guter hoffnung. Diefe Alliang ift ihm von jeher als eine Art Erfat und Bie-

<sup>\*)</sup> Diezel a. a. D. S. 73 ff. xxxvII.

ihumito verwieunigte Remests ü bie ihre ganze Existenz an die G "nur durch ihre Ohnmacht abgehal lands Seite zu treten." Es mäfür die Schändung deutscher Eh und der angebetete neue Protestobettelhaften Clientel in der Mitte Hrn. Diezel's System aber mach den unheilbarsten Riß.

Ratürlich! unterliegt boch sei Grundschler, baß er Schäben au mit materiellen Interessen und po. Ein solcher Misgriff möchte unglau bie flare Einsicht besselben Hrn. Unheils bamit vergleicht. Er er Sturz ber "allgemeinen christlichei in Rom hatte und über die beson'ten durchaus vorherrschte", durch gesteht, daß alle aus der Refor Segnungen die politische Zerrütti möchten, welche aus ienem Stur

lich." Er nennt es ein "tragisches Geschid", bag biefes Bolt nur bie bochfte Bestimmung habe, "nicht ben 3meden einer Besonderheit, sondern ben großen 3meden ber gangen drifte lichecivilifirten Menscheit fich unterzuordnen"; aber er gibt ju, daß biefe fatholifde Anschauung "unlaugbar burch bie Geschichte bestätigt wirb." "Bevor bas romische Christenthum ein firchlich . politisches Band um die Deutschen geschlungen hatte, gerfielen biefelben in eine Angahl fleiner, felbftftanbiger, nur lofe verbundener, einander befehdender Bemeinmefen; . . burch die Losfagung von ber fatholischen Rirche ift ber beutsche Intividualismus, ben fie bis ju einem gemiffen Grabe gebandigt hatte, jur wildeften Celbstfucht entfeffelt worben; . . man mag noch fo fehr überzeugt fenn, bag bie Reformation eine mahrhaft nationale Bewegung gewefen, Die außere Form, welche fie annahm, gab ber Befonderheit über bas Allgemeine, bem Partifularismus über bie Ration ben Sieg. Deutschland und ber romische Stuhl beide verloren ihre Rraft und Belt Stellung, aber auch um die Ginheit ber Chriftenheit war es geschehen; . . bie Schwäche bes Weftens, burch bie lange innere Berfplitterung verschuldet, ift in unsern Tagen, wo man fie ju überwinden bas Bedürfniß fühlte, offenfundiger als je geworben, und es hat fich mit entfehlicher Rlarheit herause gestellt, bag bie gerriffenen Glieber Deutschlands sich vom Ras tholicismus nur befreit haben, um unter bie ruffifche Berte schaft zu fallen, bag man in Deutschland nur aufgehort hat romifch ju fenn, um ruffifch ju werben und ben gesammten Weften ruffifch machen au helfen."

Gewiß sollte man nun meinen, Hr. Diezel kenne für bie töbtliche Krankheit auch kein anderes heilmittel als eben Wieberherstellung ber religiösen Einheit. Allein nicht nur erscheint ihm diese unmöglich, sondern er würdigt überhaupt keinerlei eigentlich religiöses Motiv an sich für die Arbeit ber großen Wiedergeburt. Die englisch französische Allianz und die antirussische Stellung Desterreichs soll Alles thun. Lete

teres foll bie beutiche Frage gur lofung bringen, baburch, baß "bie verschiedenen Befonderheiten, in welche Dentschland gerfallen ift, ben Charafter bes Fürfichsenns aufgeben und in bas Berhaltniß ber Unterordnung unter bas Bange gurud. febren." Gehr gut; aber bas Brincip ber Auflehnung bes Befonbern gegen bas Allgemeine, bes Partifularismus über Die Nation, fury ber Beift ber Reformation foll fortwahrenb in Deutschland berrichen! "Rounte ber bentiche Brotestantiemus in einem politisch-reorganifirten Deutschland mit Defterreich an ber Spipe fich nicht halten gegen bie fatholifche Rirche, fo mare badurch nicht bloß über ibn, fonbern auch über ben beutiden Beift bas Urtheil gefprochen" - fo brudt fich Sr. Diezel felber aus. Ja, er verwidelt fich noch tiefer in die ärgften Biberfpruche, inbem er ber fatholifchen Rirche Die Bedingung ftellt, fie moge bann im einigen Deutschland ihren "ultramontanen Charafter" mehr aufgeben, ihr "unis verfales Streben zu einem mehr nationalen mobificiren", und fomit auch weniger erclufiv auftreten. Thate bieg bie Rirche je einmal, fo fonnte Gr. Diegel aus ber Weichichte lernen, bag ce bann mit ihrer "politifchen Realitat" aus und Umen mare. Gben weil bie Rirche leiften wird, was Gr. Diezel von ihr hofft, gerade beghalb gieht fie in biefen une fern Tagen ihren über alle Irbifchheit erhabenen einheitlichen Organismus um fo ftraffer an. Go allein fann fie, wie bie neuen europäischen Machtstellungen vielleicht nur ju balb lebe ren werben, in fich bemabren, mas fr. Diegel an ihr verehrt: "bas principielle Biberftreben gegen bie Bureaufratie in Berbindung mit wirflicher Rraft bes Biberftanbes und Die Freiheit von ber Befdranttheit bes Bartifularismus", im brennenbften Begenfat jum Libergliemus, ber von jeber "ein getreuer Selfer ber Bureaufratie in Berftorung aller Rechte-Sicherheit und alles Rechtsichuges war."

Richt andere ale die "politifden Borfampfer und Fuhrer" ber Rirche in Deutschland bieber fur bie Freiheit nach

Innen und fur bie Ginheit nach Außen gearbeitet haben, werben fie auch funftig an ber Lojung ber beutschen Frage arbeiten. Der Erfolg fteht in Gottes Sanb; ein bauernber ift auf bloß politischem Wege nicht bentbar, ichon weil er mit einer Wieberherstellung ber von Brn. Diezel gang richtig begeichneten "allgemeinen driftlichen Politif" unlösbar gufame menhangt. Bielleicht wird gerabe jenes Moment, bas bier nur leife berührt ift, bas aber ficher über furz ober lang bie Belt erschüttern und alle andern Fragen absorbiren wird, Unftos geben und den Beg bereiten. 3ch meine bas fociale Do-Mirgende bat bas protestantische Brincip bes Inbivis bualismus, die Auflehnung bes Befondern gegen bas Allgemeine, fürchterlichere und bebrohlichere Berruttung geftiftet ale bier, und eben jest fteigt bie Wefahr von baber auf's Sochfte. Wie ber beutsche Protestantismus immer in gewiffen bogmatischen Formulirungen fich eingrenzte und in ben enge ften burgerlichen Berhaltniffen fich bewegte, fo brachte er auch aus eigener Rraft hochstens fleine fociale Bebilbe bervor, fagt fr. Diezel. Gehr mahr; und vielleicht wird fich überhaupt an biefem Bunfte bie großartige Schöpferfraft "mittelalterlicher" Liebe ale ber erhabene 3med ber gangen driftlichcivilifirten Menschheit querft herausgeforbert finden. Ingwie ichen ift, wie Gr. Diezel felber verfichert, Diefelbe Rehabilitation in zwei wichtigen Beziehungen bereits gefcheben:

"Was ist natürlicher, als daß jest bie Gewalten wieder in ben Borbergrund treten, welche seit jener Bendung unserer Gesichichte (der Resormation) mehr oder weniger verdrängt worden und zu Schatten herabgeschwunden waren: die Macht, welche die Trastitionen der deutschen Reichsgewalt bewahrt, und die davon unzerstrennliche katholische Kirche. . Diejenigen historischen Potenzen, welche in die frühere Zeit des ""finstern Mittelalters" zurückreichen, in welchen sich noch das Bewustsenn der Gemeinschaft des Westens verkörpert erhalten hat, diese sehen wir an die Spize der antistussischen Strömung, und solglich auch an die Spize der Einheitsstrussischen Teustiglichen Strömung, und solglich auch an die Spize der Einheitsstrussischen Deutschland treten, während alle diejenigen Poten-

fnüpfen ließen, nicht gang in bem Gin: feine Beichen ber Beit zu ""weltgeichicht hat. Die hoffnung auf politische Einig einft an Preußen, ober gar nur an eine ober Phantaste geknüpft hat, knüpft st. Grund an jene verjüngten alten Potenze sie ebenso im Interesse bes ganzen Westen großen Weltstrage ber Gegenwart eingene kunft Deutschlands scheint jest weit wer wenigen Jahren" \*).

Es ist ein hochehrendes und si Tragweite unberechenbares Zeugniß, heitsliedende Protestant Hrn. Diezel römische Kirche hat in Deutschland all seyn und männlichem Nachbruck in gen Rußland gekämpft, und die ru dung mit der deutschen Einheitsfrag gewöhnliche Rede: bas Jahr 1848 se kommen, als der katholischen Kirche. bald auch sagen: die orientalische Fra gekommen, als der katholischen Kirche

;:

gen die Geschicke des großen deutschen Baterlandes und seine Freiheit. Wir wissen, Hr. Diezel ist nicht der Einzige, welcher durch die Thatsachen sich überzeugen ließ, und die entesprechenden Consequenzen zog. Um so bedeutungsvoller ift seine von uns besprochene Schrift.

## II.

Die Schlagschatten ber Parifer Friebene : Illumination.

Wir sahen soeben, wie es moralische Siege gibt, bie teine Conferenz-Intrigue mehr paralysiren und abschmachen kann. Sonst aber dürften wenige Mächte mit innerer Genug-thuung auf die in Weltfriedens-Feuern schwimmende Seines Stadt hinbliden. Man hat jest den Friedensschluß, aber, fürchten wir, weniger als je den recllen Frieden. Man rechenete auf ein Ende des orientalischen Drama's, und es ist nur der Vorhang des ersten Afts gefallen. Man hoffte eine glückliche Lösung der Situation im Pariser Finale, und es scheint statt der Abwicklung nur die Verwicklung des Knostens zur Bollendung gediehen zu seyn.

Offen und ehrlich haben bie brei Machte bis jum 16. Januar ben großen politisch stiplomatischen Krieg geführt. Die politischen Pietisten mit ihrem spottschlechten Gewissen haben sich bekanntlich stets ungemein barüber geärgert, baß man nun die neue burchaus antibiplomatische Mode eingesführt, und alle Noten und Depeschen ze. immer gleich dem großen Publifum der Steuerzahler in den Zeitungen zu wissen heißt, die Pariser Conferenz-Protosolle wurden nicht versöffentlicht werden. Man ist daher auf Conjekturen angewiessen. Doch leuchtet die Bariser Mumination hell genug, um

theurungen vom Gegentheil boch unterzeichnen, Die ohne feine Mau Stande gefommen, und wiede Unabhängigfeit ber hohen Pforte fes Preußen fieht man um die Al lands fich bemuhen.

Wenn man bebenft, mit schaftlichkeit die in Berlin herrsch Jahre hindurch sich ganz und geben erwiesen, wie sie alle Berl ber antiruffischen Allianz als Rethalbmondssüchtige Unchristen verdlung Englands gegen Rußland: Thränen beweinte: so ist wohl i sie bie veränderte Stellung der Alfie gezwungen ift, eine englische zu suchen. Es geschähe dieß sicher Herz nicht schon ganz ungetheil wäre, demselben tödtlich gehaßten im lieblichen Bereine mit Rußlant versichtlichst gehaßte Bergischt bei

hatte ber erfte Aft ber orientalischen Rrifis nimmermehr nebe men tonnen, ale eine ruffifch frangofifche Alliang; bas wirb fcmerlich ein Bernunftiger verfennen. Und biefes Enbe, que gleich bas entschiebenfte llebergewicht Franfreichs in Europa, bat eben dieselbe verblendete preußische und "beutsche" Bolitik berbeigeführt, welche von Frangofenfrefferei und Cgarenliebe ihre specififche garbung nahm. Baren wir schabenfroh, wir wurben und jum Boraus auf bie verlegenen Grimaffen freuen, unter benen bie Rreuggeitungs-Ritter und ihr mittelftaatlicher Schweif nun bald bie Fahne bes "Bater Cgar" unter bie Bank ichieben, und die ber englischen "Räuber und Mord-Brenner" hervorzichen werben. Gine ruffisch-frangofische Alliang mar ftete bie von une am meiften gefürchtete Eventualitat; aber bas ift boch auch nicht zu laugnen, baß fie bie glübenbe Rrone ber gerechten Strafe mare, melde jest überhaupt in Schmach und Schande und unerhörten Scandalen auf jenen driftlich germanifden Berliner "Confervatiemus" maffenhaft einstürmt.

3m Scheine ber Parifer Friedens-Jumination erbliden wir alfo die zwei Machte, welche eben noch hunderttaufenbe von Menschenleben gegeneinander geopfert, Sand in Sand: Rufland und Franfreich. Schmollend, mit verfchranften armen fteht England ferzengerabe ba; um feine Sand ju fuchen, foleicht ein Manteuffel'chen auf ben Behen herbei. Mus beis ben Gruppen aber bligen je ein paar flechende Augen nach ber fünften Gestalt hin. Sie wußte fich am 16. 3an. taum mehr zu laffen vor unmäßigem Jubel über bas vermeintlich anbrechende neue Beltalter emigen Friedens, wo aller haber vergeffen seyn und alle Bankzettel ohne Furcht und Tabel leben murben. Die Freude hat furz gebauert, und hoffentlich wird man bort nie mehr ber Gelbfad. Bolitif ben Borrang laffen vor ber Ehre bes ritterlichen Schwertes. Jene fünfte Beftalt nämlich ift Defterreich. Die ftechenben Augen geboren bem bunbesfreundlichen Breugenthum an und bem Rache

logie zur russischen griechischen Kaber in Widerspruch mit den das, bloß religiös gefaßt, re Hand ber Bibel ist; während t breiten Boden die religiösen Kinubar macht, ist die evangelis den; selbst unfrei, kann sie kein sogar die Polizei zu Hülfe nel sichern; . was bleibt ihr übrig mit dem des Territorialstaats i Protektor im — Czaren zu such testen Umfange wirklich gescheher zur zweisellosesten Gewisheit erho nicht zu ihren geringsten Berdien

"Daß ber officielle Protestanti auf die Seite Rußlands stellt, bef gerechte erklärt, und alle Mittel Deutschland einen Bundesgenossen i ist eine Thatsache, die für sich allein werden darf. Da politisch betrachtet Bweifels barüber bestehen kann, di Machtsellung — und ihre Kortdan nationalen Charafter auf's unzweideutigfte beurfundet; er hat somit gerade bas verwirft, was ursprünglich seine Berechtigung ausmachte."

"In der That, wenn man irgend einem Borgang in Deutsche land noch Bebeutung beilegen fann, fo muß biefer offene Abfall bes officiellen Protestantismus zu Rufland, und der Berfuch einer neuen ruffisch-germanischen Staats- und Gesellschafts Schöpfung als ein Ereigniß von intensivstem Belange betrachtet werben. . . Unzweiselhafte politische Unfähigfeit aber liegt barin, daß innerhalb des Protestantismus keine irgendwie bebeutende Gegenströmung sichtsbar ift zur Rettung beutscher Ehre, wie beutschen Geistes und beutscher Nationalinteressen" \*).

Co fr. Diezel über bie Stellung bes beutschen Broteftantismus einerseits, ber fatholischen Rirche andererfeits jur Freiheit und gur Ginheit ber Nation. Und mas nun? Gr. Diezel hat eine vortreffliche und gründliche Diagnofe angeftellt; offenbar maren jest bie Mittel ber Rettung und Seilung anzugeben. Bierin liegt aber gerabe bie Schmache feis ner Confeftur. Ein rein volitisches Motiv: Die veremigte Dyposition bes vereinigten Westens gegen ben flavischen Anbrang, mar ftete ber Brundpfeiler berfelben; und fiebe bal fcon mankt ber Pfeiler und man barf taglich ber Rachricht von feiner ganglichen Entwurzelung entgegenfeben. Entweber - fo calculirte Gr. Diegel - eine bauernde Bereinigung und gemeinfame Thatigfeit bes gefammten Beftens mit ber nothe wendigen Folge einer übermachtigen und umgestaltenben Ginwirfung auf die flavische Welt, ober eine allmählige Auflofung ber Berhaltniffe bes Bestens und in bemfelben Dage ein festeres Rußfaffen Rußlands in ben beutschen Stagten und im Laufe ber Beit Unterwerfung berfelben. Roch in vorliegender Schrift ift er bes festen Glaubens an ble Dauer ber englisch = frangofischen Alliang und also guter Soffnung. Diefe Alliang ift ihm von jeher als eine Art Erfat und Bie-

<sup>\*)</sup> Diezel a. a. D. S. 73 ff. XXXVII.

baß Carbinien magen burfte, feine fogenannte "italienifche Frage" in ber Confereng wenigstens auf's Tapet gu bringen, ein Gegenstand, ber gar nicht hatte jur Sprache fommen fonnen, wenn nicht ber Traftat vom 2. Dec. einleitenben Stimmungen von weiland Erfurt und Tilfit Blag gemacht batte. Alexander II. ift offenbar icon baran, ben liberalen Schafpels Allerander's I. wieder hervorzusuchen. Bir find baburd nicht überrafcht; wir haben Rugland nie als "bie Stupe gegen bie Revolution" gepriejen, mohlmiffend, bag es je nach ben Umftanben auch bie Stute fur bie Repolution fenn murbe. Mus bemfelben Grunbe ift bas Berücht nicht umwahricheinlich, bag Rugland eben jest geneigt fei, bem Undringen Rome nachzugeben und bie in bimmelichreiend twrannifder Billfur feit Sabren vermaist erhaltenen polniiden Bijchofeftuble wieber befegen ju laffen. Die Motive fonnten noch gang anbere fenn ale bas bulbfame Berg bes jegigen Czaren. Anbererfeits mag man fich auch wenig erbaut fühlen über bie bem beiligen Bater geworbene Ehre ber Bathenichaft bes Rinbes von Franfreich; ber Bebante einer bedeutsamen Absichtlichfeit liegt nabe, womit gemiffe "alten Dynaftien" übergangen worben. Man fann überhaupt ber, wenn auch fiegesgewiffeften, Ueberzeugung fenn, bag in ben Schwierigfeiten bes Dberhaupts ber Rirche nicht ein Enbe, fonbern nur ein Couliffenwechfel bevorftebe.

Manche mögen sagen, es sei leicht, in solchen Symptomen allzu schwarz zu sehen. In der That aber haben wir unser gewichtigstes Indicium noch in Betto. Dasselbe liegt in den die orientalischen Probleme selbst betreffenden Stipulationen der Pariser Conserenz. Man behauptet mit glaubhafter Bestimmtheit, daß die endgültige Auslegung der befannten Garantien, sowohl was das schwarze Meer und seine Festungen als was die bessarbische Gebietsabtretung betreffe, den Intentionen des Czarthums nur im densbar geringsten Maße betrahire. Nichts wäre auch erklärlicher, nachdem man seit

÷

bem 16. Januar an ber Donau wie an ber Seine aus Leibesfraften und nicht felten in unwurdiger Beife bemuht gemesen, ben Ruffen ad oculos ju bemonstriren, bag man bes Friedens bedürfe um jeden Breis. Bas ferner Die Bereinigung bes vierten Bunftes burch ben turfifchen Reforms Kirman betrifft, fo maren wir ftete ber Meinung, bag berfelbe in feiner Art nur Baffer auf die ruffifche Duble gieße, ob er nun unter europäische Sanftion und Garantie gestellt werbe ober, wie die Pforte aus guten Grunden will, nicht. Aber auch biese Abirrung ließe aus ber beharrlichen Berfennung ber mahren Principien einer icopferifchen Bolitif im Drient fich erflären. Undere bagegen verhalt es fich mit bemjenigen Bunft, ben wir immer fur ben wichtigften gur Einleitung einer lebens - und entwidlungefähigen Reorganis fation ber türfifchen Dinge gehalten haben, mit ben Donau-Kürftenthümern.

Wir haben bei jeder Gelegenheit die Anficht ausgesprochen, daß fein ichwererer Schlag bie trabitionelle ruffifche Politif im Drient treffen fonnte, ale eine befriedigende, vom Carthum unabhängige ftaatliche Neubildung ber Moldau-Balachei, bag nichts bringender im Intereffe ber Gelbfterhal= tung Desterreiche liege, ale eine folche Berbarrifabirung bes ruffischen Landweges nach bem Balfan burch einen Staats-Drganismus, ber aus eigener Rraft ben Damm gegen ruffis fchen Andrang bilben fonnte. Mur Gine Dacht fprach fich bei ber Wiener . Confereng in biefer Richtung aus; es war Frankreich. Dft haben wir mit Genugthuung auf bas frangofifche Memorandum vom 26. Marg 1855 gewiesen; baffelbe beantragte bie Bereinigung ber Molbau-Balachei gu Einem Staate unter erblicher Dynaftie eines Bringen aus einem europäischen Saufe und unter blog nomineller Oberherrlichkeit ter Pforte. Das hieß nichts Anderes, als beide Lander fozusagen auf bem Teller an Desterreich prafentiren, bamit es fie nach feinen Bedurfniffen gestalte. Es zeigte fich

..... my gurnagejchleut matum hatte nämlich bie Proteftorate für die Mold Aufstellung einer neuen . Ginvernehmen mit ben Die ber haben in Conftantinope war, baß bie Pforte in bi gen des frangöfischen Memor weber Bereinigung biefer & ftenftuble zuzugeben, fonderi mäßig zuvor waren, unter und fanariotifde Schinderei erwarten. Aber was thut n fceint über die Cache noch 1 einer eigenen Commiffion Bug muß das Memorandum vom reich felber unvertreten gebl es fei noch vom Glud gu fag Fürftenthumern bei bem Cor Confereng und im llebrigen fc

Woher nun biefer Abstanl reichs im März 1855 und is bochwichtigen E- 2 Hinderniß bereitet worden. Statt bessen darf nun die Turiners Presse jubeln, man werde Desterreich donanabwärts dransgen, und es mit den Donauländern für die italienischen Bessitzungen entschädigen, die ihm zu entreißen seien. In der That erbliden wir in jener auffallenden Aenderung französisscher Politis das bedeutsamste Symptom einer russischen sischen Annäherung. Möchten wir und täuschen! Täuschen wir und aber nicht, so sehen wir dort an der untern Donau insbesondere, wie in den durch den Firman vom 18. Febr. geschaffenen türtischen Juständen überhaupt, auch zugleich die permanente Gelegenheit zur Bethätigung einer russischen Allianz. Der Rhein, der Po, die Donau — stößen dann allerdings ineinander!

Napoleon III. hatte unfere Sympathie immerhin solange, als seine Politif die Wahrheit und Gerechtigkeit auf ihrer Seite zu haben schien. Er sprach jüngst an der Wiege seisnes Neugebornen schöne Worte, wie sie dem Bater dessen, wiemen, welcher Frankreich der Angst vor einer Thronsolge des "rothen Prinzen" überheben soll. Daß Napoleon III. einst "Friede" verfündet und Krieg daraus geworden, war nicht seine, sondern Czar Nikolaus' Schuld. Daß jest nicht Frankreich zum Heile Europa's im innigen Bunde mit Desterreich steht, ist leider auch nicht seine Schuld. Aber die schwerste Versuchung ist ihm nun genaht: wenn jest das Unglück einer russische französischen Allianz über den Welttheil hereindricht, dann ist das allerdings seine Schuld, und von diesem Augenblicke an wäre erst der — Rapoleonismus proklamirt.

Für rechte und gerechte 3wede bedarf es entschieden bes Gegentheils einer russischen Allianz; tritt eine solche bennoch in's Leben, so beweist fie an fich, daß Rapoleon I. auch außerhalb der französischen Grenzen nachgeahmt werden soll. Daß aber eine solche Eventualität überhaupt nur bentbar ift, bas ift Preußen und Deutschland zu banten, beren ganze

Runft seit brei Jahren barin bestand, ben Teufel an bie Wand zu malen. Ebenso ist es ihr Werf, baß ber nun gefeierte Friedensschluß Niemand befriedigt, am allerwenig sten bie wahren Bedürfnisse bes türfischen Neiches, und baß seine Dauer einzig und allein von dem einheitlichen Willen ber brei Mächte abhängt, bessen Unwahrscheinlichseit heute bereits auf's höchste gestiegen ist. Und wenn vielleicht schon im 3. 1857 auf beutscher Erde orientalische Frage gespielt wird, so haben ihre Herren es um die eigentlich orientalische Frage und beren "fremde Interessen" zehnmal verdient.

## III.

Examen rigorosum ber mebernen Nationaleconomie.

Am 16ten Januar nahm ber Czar bas illtimatum bes Raisers von Desterreich an, und zwei Tage barauf begann bie "Desterreichische Zeitung", bas Organ bes f. f. Finanzminissters Frhrn. von Brud, und also ber neuesten öfterreichischen Rationalöconomie, ihre Ruhanwendungen zu machen. Die Periode ber Kriege sei in Europa nun geschlossen; die Staaten untereinander würden jest, unter dem obersten Geses bes Courszettels, unverbrüchlich im ewigen Frieden leben. Am 18. Jan. z. B. erklärte die genannte Zeitung:

"Der Zeitraum, ber mit bem westphälischen Frieden begonnen, liegt abgeschlossen hinter und, und bie harmonie ber Intereffen wird zur Grundlage bes Gesammtlebens. Sowie bie Waffen
befinitiv niedergelegt sehn werben, wird eine neue Aufgabe in Europa Plat greisen. Das wird bie sehn, in welcher Weise bie
Staaten es zu beginnen haben, um mit bem Gesammtauswand
aller ihnen zu Gebot stehenden Mittel ihren Angehörigen die größte
Summe von Wohlsehn zu bereiten. Die ganze ungeheure Summe

von Kraften, welche bieber ber Gegensatz unter ben Staaten verfchlungen hat, wird von jett an ihren Weg gleichsam umtehren,
und sich auf bas innere Leben ber Bolfer hinwenben."

Auf une hat biese Stelle einen mahrhaft erschütternben. Ginbrud gemacht. Denn indem fie unfern Blid rudmarts wendete, glaubten wir wirflich gleichfalls zu bemerten, baß bie moberne Befittung an einer abermaligen und letten Bendung angefommen fei, nur nicht an einer gludlichen, fonbern an ber Schwelle ber letten und verhangnifvollften Enttaufoung, der focialen. Bon Bierteljahrhundert ju Bierteljahrhundert bat die abendlandische Gefellschaft fich in absoluten Enthufiasmus verfest für irgend welche papierne Theorie über die Gine ober die andere Beziehung bes gefellschaftlichen Dasenne, und von ihr gehofft, daß nun erft ber Frühling ber Menschheit anbreche. Zebesmal hat die Theorie nur gur fürchterlichen Rataftrophe geführt. Die atheistische Aufflarung im Blutmeer ber frangofischen Revolution, ber philosophische. Rosmepolitismus in ber Welttprannei Napoleons I., ber liberale Constitutionalismus in ben Schreden bes Jahres 1848. Entfett über bie endlofen Enttaufdungen tragen fich bie Einen jest mit Menschheite-Tobesgebanten, mahrend bie Undern und Mächtigern ihr Beil in ber puren Materie suchen. ben wir mitten in ber Beriode ber absoluten Berrichaft bes Rationaloconomismus; ja, bie Ratastrophe ift auch hier fcon vorangebeutet. Ber vermag aber ohne Entfegen ben Bedanfen einer focialen Ratastrophe zu fassen?

Frankreich ist in allen blesen welthistorischen Erperimensten vorangegangen; es liegt dieß in der Bolksnatur. Auch jenes Programm der "Desterreichischen Zeitung" ist nichts Anderes, als ein Plagiat an Napoleon III. Der reelle Besitz Frankreichs ist durch die vorausgegangenen Katastrophen in einer Weise pulverisitt und beweglich gemacht, daß nirgends freiere Hand war als hier zur Erperimental-Nationalöconomie. Was tas Ende davon sehn wird, darüber ist fein Ein-

fichtiger im Zweifel; die entsprechenbe Phyfiognomie ift bes reits fenntlich genug.

"Mehr wie jemals heißt es: Geld ist die Welt. Durch wunberbare Gelb= und Börfengeschäfte schießen Einige auf wie Pilze,
ber Boben ber Gesellschaft wird mit solchen Saugschwämmen überwuchert; Balaste erbauen sich, aber andererseits stürzen auch erträumte Paläste wie Kartenhäuser zusammen. Die Börsenwuth ist
in alle Bolksschichten hineingebrungen, und der Landbesit lockert
sich mehr und mehr, wird hin und wieder zum Börsenbesit leber
furz oder lang siedt all' unser hab und Gut in Portseuilles.
Cysteme gründen sich, wo diese Flottmachen bes ländlichen Besitzes als bas nec plus ultra einer socialen Gultur angepriesen
wird. Was aus Sitte und Gemuth der Menschen babel werden
kann, darum bekümmert sich Niemand").

Der Grundgebante ber mobernen Nationaloconomie ift eine funftlich, burch eingebilbete Berthe bes fogenannten "Gredite", ju bewirfende unbegrengte Bermehrung bes Das tionalvermogens. In ber That jeboch conftruirt fie über ber Maffe bee reellen Befiges gleichfam einen ungeheuren Saug-Apparat in ber Luft, ber Die Gafte beffelben an fich giebt, aber nicht um, wie die Theorie vorgibt, fie mobithatig befruchtend wieder niedergutraufeln, fonbern um fie in ichaumenber Babrung unter fich in's Unermegliche ju erpanbiren, bis ber leifefte Unftog von Außen bie riefenhafte Blafe ploglich lost, und mas bann erfolgt, ift bie fociale Gunbfluth. Das bin führt bie jest herrichenbe "Greditbanten"-Beft, Die graffirende Ceuche bes Borfen - Sagardfpiele. Gie fchafft in ber Sohe unermegliche Berthe, was indef in ber Tiefe bor fich geht, lagt fich g. B. aus ben von Beit ju Beit aus Berlin burchbringenben Schredensrufen über bas unbeschreibliche Glend ber Maffenarmuth, ihre buftere, milbe und verzweifs lungevolle Stimmung errathen. Dagu beute ober morgen

<sup>\*)</sup> Gr. von Edftein aus Paris ben 11. Dlarg.

ber allgemeine Bantbruch bes Borfenschwindels, und die sociale Katastrophe ift da! Als Heinrich Heine jungst in den Todesnothen lag und in seinen letten Stunden die Frivolität weniger die Schärse bes eminenten Geistes umdüsterte, sagte er zu einem Gesinnungsgenoffen aus Deutschland:

"Es hilit Alles nichts; die Bufunft gehört unsern Freunden, ben Communiften, und Louis Napoleon ist ihr Johannes; glauben Sie denn, baß der liebe Gott nur zum Spaß diese letzte grandiose Comodie aufzuführen erlaubt hat? wenn ihn die Communisten auch heute noch verläugnen, Er weiß besser als sie, daß noch eine Beit kommen wird, wo sie an ihn glauben werden."

Dem Sterbenden leuchtete vor, daß es nur Eine Macht in der Welt gibt, deren Sturz auch eine sociale Ratastrophe nicht zu vollderingen vermöchte. Alle anderen Mächte durften sich bei Zeiten vorsehen. Man hört aus Paris und Berlin, daß man dort auf Maßregeln der Abwehr benke. Ob es aber nicht bereits zu spät ist? Die kurze Spanne Zeit, die der jeht stipulirte Friede gewähren mag, wird auch über dieses letzte und bedenklichste Problem abendländischer Gestitung entscheiden. Desterreich allein unter den Großmächten berselben hätte noch genug an primitiver Festigkeit der socialen Ordnung besessen, um den Schwindeln der modernen Rationaldung besessen wie den widerstehen, und eine solide Entwicklung vorzunehmen. Statt dessen predigt jeht die "Desterreichische Zeistung" den napoleonischen Eudämonismus, die unbeschränkte Speculation und die — Gewerbesreiheit!

Es war bis jest eine ber unlösbarften nationalen Fragen: ob Deutschland sich mehr auf feine Dichter ober auf seine Bolizei. Direktoren einbilben solle? Zest kommen auch noch seine Nationaloconomen auf die Bahl!

## XXXIV.

## Das protestantische Missionswesen ber jüngften Jahre.

II.

Um Libanon und in Palaflina.

Das wachsende Interesse am beiligen Land hat besonders in ben jüngsten paar Jahren auch Schriften hervorgerusen, welche sozusagen amtlich mit der Lage der protestantischen Mission dortgelbst sich besassen. Mamentlich sind die der beiden sächsischen Pastoren Liebetrut und Graul, letterer Direktor der lutherischen Missionsanstalt in Dresden, beachtenswerth. Die Christen des heiligen Landes im Ganzen erschienen dem Erstern "als ein dumpfgewordenes Salz, das hinfort zu nichts nübe ist, als daß man es hinsaussichütte, und lasse es die Leute zertreten"). Um so mehr muß die unverkennbare Ausmerksamkeit uns angenehm aufsallen, welche die herren gerade dem Bölklein der Maroniten am Libanon widmen. Die Maroniten stehen bekanntlich, unbeschadet ihrer ristuellen Besonderheit, in der Einheit der Rirche; und so treu als sie seit Jahrhunderten ihren katholischen Gehorsam bewahrten, so tapier haben sie in ihren Bergen stets ihre volksthümliche Freiheit und

<sup>\*)</sup> Liebetrut, Reife nach bem Morgenlande. Samburg 1854. 1. Thi. C. 216.

Selbstregierung gegen ben Islam vertheibigt. Ihrer innigen Anhanalichkeit an bas Dberhaupt ber Rirche konnen felbft bie eifrigften Protestanten eine Art bon Anertennung nicht berfagen. Graul felber bezeugt: bag bie Maroniten "eine gewiffe fcmarmerifche Unbanglichkeit an ben Papft bis heute noch nicht verloren haben", und wenn Robinfon fagt : "es fann zweifelhaft febn, ob fich irgend ein Bolt nachweisen läßt, welches eine fo aufrichtige und tiefe Berehrung fur ben Papft hegt", fo fahrt or. Graul fort: "3ch felbft fann, foweit meine Erfahrung reicht, biefe Musfage nur beftatigen. Giner unferer Leibensgenoffen in ber Quarantane gu Beirut mar ein junger, febr verftanbiger Dann, unb obgleich er von protestantischen Ibeen mehr als angehaucht war (?). fo machte fich boch feine Sympathie mit bem geflüchteten Papfte auf fast rubrenbe Weife Luft und er erzählte mit triumphirenber Freude, tag ihre Priefter für bie Biebereinsetzung beffelben in ben Rirchen beteten" \*). Gr. Liebetrut will ihnen gwar ben Rubm fatholifcher Orthoboxie ftreitig machen, und fchilt ihre Priefter "gang unwiffend und unerfahren in ben Beheimniffen ber driftlichen Lebre und bes evangelischen Lebens" \*\*); Gr. Graul nennt fie trage Sumpfe bes Aberglaubens und ber Unfittlichfeit, ja er entblobet fich nicht ju ergablen, "bag einige Rlofter febr reich find und bie beften Weinkeller befigen, bie Bewohner berfelben aber meber lefen noch fcreiben fonnen, und baqu mit Cobom und Gomorrha wetteifern" Aber or. Graul felbft vergift fich nach einigen Geiten wieber und legt Beugniß ab fur ben foliben Charafter bes hartgepruften Berg-Bolfes, indem er inobefondere verfichert, bag "bas Lafter ber Trunfenheit trop bes foftlichen Weines, ber bort in Menge erzeugt wirb, und ber feinen alten Ruhm noch immer bewahrt, unbefannt fel"; und bas lebrige thut ein anderer Reisenber, Gr. Biegler, indem er bezeugt: "Schulwefen und Erzichung feien im Allgemeinen gut au nennen; die Maroniten fonnen faft alle lefen und fcreiben" +). Derfelbe Reisende gibt aber zugleich auch ben Grund an, wefhalb bie armen Maroniten von gewiffen Beobachtern fo hart mitgenom-

<sup>\*)</sup> Graul, Reise nach Oftinbien über Balaftina und Aegypten. Lebzig 1854. S. 65 — 66. \*\*) L. o. S. 90. \*\*\*) L. o. S. 67.

<sup>†)</sup> Biegler, Reife im Drient. Leipzig 1855. I. Thl. 6. 201.

drei mit Diöceien verbunden. Zwei drei mit Diöceien verbunden: tie imeinen Charakter. Unter diesen let Ain Warfa im Gebiete Kebravan die als in einer Art Hochschule auch Laund Rhetorik, Physik und Philosopbenn auch diesen Beobachtern des Wer Ausspruch des Abbe Mislin in man auf unsere Civilisation weniger i "unwissende Bolk" mit dem "aufgekvergliche" \*).

Man hatte meinen sollen, bag ne von viesen Christen bas Bekehrungsgest Missionare ein sehr leichtes und bie Er Indes waren die Resultate auch bei der Maroniten, den halb heidnischen h nicht viel glänzender, obschon sie vor nungen berechtigt hatten. Schon im Abeih, dem Brennpunkt der nordamerik den Uebertritt von nicht weniger als histantismus in Aussicht gestellt, wenn schon Schutz zusichern könnte und wollt auch, daß 150 arlechtische Chaman

"fchwarmerifch an bem Papft bangen", noch mit ben Drufen lagt fich etwas machen. Im lebrigen fant Gr. Graul folgenben Stanb ber ihnen vermeinten Diffion vor: es maren flebengebn "Arbeiter" angeftellt und hatten funfgebn bis achtzehn Glieber zu verfeben. unter ben fechezehn proteftantisch gefinnten Gingebornen zu Salbena waren jedoch nur brei eigentliche Glieber ber Rirche" \*). Libanon batte bie große Operationsbafis bes Evangeliums merben follen, und in ber That verfaumte man nicht, in Ausftreuung von Bibeln und Traftatlein "gegen bas Papftthum" allfeitig auszugreifen; aber bie bort ftationirten Diffionare fagen felber: "Es find feit gehn und zwölf Jahren in allen Theilen bes Lanbes, von Alleppo bis Bebron und Baga, Bucher ber beiligen Schrift in gro-Ber Angabl verbreitet worden und boch ift feitbem unfere Biffens feine einzige Seele taburch befehrt worden" \*\*). Bon ber Diffion in Damastus bemerft Gr. Liebetrut, bag ,fich erft einige fcmache Unfange ber Wirffamteit regen, befonbere unter ben Juben" \*\*\*).

Es muß bemnach blog bas Berhaltnig innerhalb ber vier Banbe ber Diffionshäufer am Libanon gemeint fenn, wenn bie bortige Miffion frn. Graul bennoch ,eine gefunde fcheint", und fr. Liebetrut fie "bie schonfte Frucht" nennt. Sonft erhalten wir nirgende bestimmte Refultate, fonbern Alles fchwebt in ber Luft ober geht in ber Soffnung auf. Dit Muhamebanern gibt bie Diffion fich gar nicht ab; bagegen hatte man fich früher als befonbers ergiebiges Arbeitofelb bie Juben, und in neuefter Beit bie Armenier und zum Theil bie ichismatischen Griechen felber auser-"Unfere Diffionare und umbergiehenben Bibelvorlefer bringen bem Evangelium immer mehr neue Unhanger gu", erklart ein neuester Bericht aus Jerufalem im Borberfat : ber Nachfat aber lautet: mit Juben und Armeniern muffen wir uns jedoch felt einem halben Jahre febr in Ucht nehmen, weil es fich in letter Beit öftere jugetragen, bag fich biefe nur pro forma und wegen ju hoffenber Bathengeschenke in ben erangelischen Bund aufnehmen liegen und nachher wieber abtrunnig wurden" +). Es burfte baber allerdings nicht übertrieben fenn, mas ber fatholifche Reifende Br.

<sup>\*)</sup> Graul, S. 94. \*\*) Graul, S. 96. \*\*\*) Liebetrut a. a. D. S. 142. †) Berliner Protest. R. 3. vom 10. Nov. 1855.

Schiferle berichtet: "Wahre Befehrungen aus Ueberzeugung fommen beinahe nie vor, bochftens Unmelbungen, für englifches Beld bie englifch-protestantifche Religion annehmen ju wollen. Der anglifanifche Paftor (in Emprna) felbft ergablte, bag einftens ein Grieche qu ibm gefommen fei mit bem Untrage, englisch werben zu wollen, bas beißt, bie Religion ber englifden Broteftanten annehmen gu wollen, bag er aber auch gleich gefragt babe, welch' einen Bortbeil ibm biefer Religionemechfel bringen werbe. Gin anberer fei gefommen mit bem Untrage; er wolle feche anbere Convertiten bem Geren Pafter guführen, aber er hoffe bann ein fogenanntes Unterhandler-Gelb gut erhalten" \*). Der Englander Patterfon machte faft gleichgeitig biefelben Erfahrungen. Dagegen ichilbert ein Bericht bes Jefuiten B. Abougit ben Buffant ber fatholifden Miffion in Bebruth, Bicfaia, Chagir, Bableh, Maatata als ein "toftliches Refultat", bas bie Mijfionare unter gablreichen Schwierigfeiten mit bent "Segen bes Simmels" ju Stanbe gebracht; fie haben Schu-Ien errichtet fur Anaben und Dabden, Geminarien gur boberen Mushilbung, bie fleißig befucht werben, und bie Diffionare find überhaupt voll Dant gegen ben Spenber fo reichen Segens, ber auf ihrem Wirfen rubt \*\*). Der Patriard von Berufalem bebauert nur, bag ibm bie Mittel fehlen, um Schulen gu errichten und fur fie tuchtige Lebrer auftellen gu fonnen, fo bag fatholifche Rinber genothigt find, bie protestantifchen Schulen gu befuchen \*\*\*), inbem ben protestantifchen Diffionaren bie reichften Gilfequellen gu Ge= bote fteben.

Wir stoßen auf biefelben Berhaltniffe im heiligen Lande felbst. Die Urmuth ber Bewohner und bie Gilflofigfeit ber fatholischen Diffionare war es, mas bie protestantische Propaganda in Nagareth benützte, um wenigstens Berwirrung und Ungufriedenheit hervorzurusen. Durch mancherlei Intriguen gelang es ihr Spaltungen zu veran-lassen, die aber burch ben Patriarchen Balerga jest wieder aus-

<sup>\*)</sup> Schiferle, Reife in bae hellige Land. Angeburg 1852. B. I. S. 132.

<sup>\*\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. 1852, pag. 462 — 480. Bgl. 1854, p. 353 — 371.

<sup>\*\*\*)</sup> L. c. 1853. pag. 205.

geglichen find. Die Gunber haben ihr Aergernig burch öffentliche Buge gefühnt, und tein Ratholit fteht mehr irgend in religiöfer Berbindung mit den Protestanten; Die Frauen von Magareth indbesondere hatten die größte Abneigung gegen die neuen Apostel begeugt, fo bag nicht Gine von ihnen beren Berfammlungen befuchte. fie fich vielmehr bemuhten, ihre Verwandten und Freunde fern gu halten ober wieder auf ben rechten Weg zu fuhren \*). Es ift bieß bie "evangelische Gemeinde in Ragareth" bie "bereits im Jahre 1851 in ber Bilbung begriffen mar", von welcher auch Gr. Liebetrut fpricht. Er lagt jeboch auch felbft einfliegen, Bijchof Gobat fei babei "mit Borficht" verfahren; da er "tie entftandene reformatorische Bewegung nicht aus burchgebent reinen Beweggrunden ableitete" \*\*). Nicht minber war auch in Jaffa "eine reformatorifche Bewegung" ausgebrochen, wenigstens maren "bie Unfange bes evangelischen Lebens angeregt." Allein auch biefe Flamme ift erloschen. Die feiner Beit viel befprochene Acerbau - Colonie ift eingegangen ober vielmehr von amerifanischen Baptiften , bie "über viel Gelb gu bifponiren haben", ben beutschen Coloniften abgenommen morben. "Mit ber fleinen beutschen Colonie bei Jaffa", ergablt ein Bericht von bort, "icheint es ein betrübendes Enbe zu nehmen. Bebrüber Groffteinbed, welche bie Colonie gunachft bilbeten, find mit bem Sollander Clafen zu ben ameritanischen Baptiften übergetreten, und zwar zu folchen, welche noch ein Stud bes Jubenthums, bie Feier bes Sonnabenbs als Sabbath, beibehalten, bagegen ben Diefe find vor Rurgem aus Amerika nach Conntag verwerfen. Jaffa gekommen und versuchen unter ben Juben baselbft zu miffioniren. Sie scheinen über viel Gelb zu bisponiren" \*\*\*). Die Diffion gehört alfo jest ben fcmarmerifchen "Siebentaglern", und bat es nicht mehr auf bie gablreichen Ratholiten, fondern auf bie wenigen Juben in Jaffa (mit ben Armeniern blog etwa 100) abgefeben.

"Wenn bu bich von bem Jaffathore her rechts ju bem Bioneberge hinauf wendeft, fo ift bas erfte Bebaube, bas beine Auf-

<sup>\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. 1853. p. 252 - 254.

<sup>\*\*)</sup> Liebetrut. II. Thl. G. 143.

<sup>\*\*\*)</sup> Kreugzeitung vom 3. Januar 1854.

merkfamteit in Unspruch nimmt, bie englisch = protestantische Rirche auf einer Anhohe bes Bions. Die Londoner Gefellichaft gur Beforberung bes Chriftenthums unter ben Juben begann ben Ban; bie Freigebigfeit einer englischen Dame bat ibn vollenbet. Dbicon bas in gothischem Geschmad aus weißem Ralfftein aufgeführte thurmlofe Rreugfirchlein fich gang nett ausnimmt, fo wirft bu's am Ende boch faum glauben wollen, bag ce gu feiner Beit groanzigtaufenb Afund gefoftet, mag man bir immerbin fagen, bag gu einer ficheren Grundlegung vierzig Bug bobe Trummerhaufen, vielleicht vom ehemaligen Palafte bes Berobes, binwegguraumen maren" \*). Co schildert Gr. Graul bie außere Erscheinung ber proteftantischen Rirche in ber beiligen Stadt; bie innere lebenbige ift nicht weniger foftbar, aber ungleich weniger "nett." Man erinnert fic wohl bes anticipirten Triumphes, ben bie protestantischen Organe an bie englisch-preußische Schöpfung bes Bisthums Jerufalem von 1841 fnüpften. Es follte "über bem Grabe bes Beltheilanbes eine Ginheit ber protestantischen Rirchen bes Abenblanbes barftellen. und auf ber anbern Geite bie politische Anertennung erringen, welche bie morgenlandischen Rirchen bereits genoffen und bas Licht ber Reformation vor ihnen auf ben Leuchter ftellen." fr. Graul fagt bas felber; und mas mar ber Erfolg? "Der Geante fo im Alligemeinen bin war wohl eines driftlichen Konige nicht unwerth; allein bie Uneführung blieb fo weit hinter ber 3bee gurud, bag nicht einmal eine außere geschweige benn eine innere Ginigung zu Stanbe fam" \*\*). Aber - bie einzigartige Bebeutung Jerufalems als eines erangelischen Mifftonsortes!" ruft fr. Liebetrut aus. Baren bie Erfolge in biefer hinficht vielleicht beffer? Ale Dr. Alexander, felbft ein judischer Convertit, im 3. 1842 mit ber Frau Bifchof und feche Rindern in ber Davideftabt einzog, hatte er junachft Auftrag gur Befehrung ber Juden. Erft furg vorber, che Gr. Liebetrut gen Bion fam, erftredte ber jegige Bifchof Gobat feine Diffion auch über bie Chriften bes beiligen Lanbes. Er bat fich, fagt or. Liebetrut, "bewogen gefunden, bem nach evangelischer Belehrung vielfach verlangenden Bolte offen entgegen zu fommen; zu biefem Enbe

<sup>\*)</sup> Graul l. c. S. 182. \*\*) Graul l. c. S. 240.

find Bibellefer und Miffionsprediger ausgefandt, und bereits verfchiebene evangelifche Gemeinben gefammelt worben; auf biefem Gebiete fonnen bie Bemubungen ber Diffion für 36rael mit benen ber evangelischen Stiftung vielfach Sand in Sand geben"\*). Tros jenes "vielfachen Berlangens" bemerft aber or. Liebetrut felber, bag man heute noch , taum andere Evangelische bort fluben wird als folche, bie als Beamte ber gabireichen Unftalten, welche feitbem aus bem Boben bes neuen Bions gewachsen finb, ihren Beruf finben, ober bie wir ale Erfilingefruchte ibrer Arbeiten zu betrachten baben" \*\*). Or. Liebetrut icheint fich über biefen Diffioneberuf nur burch bie Erwägung zu beruhigen, bag eine andere als aggreffive Stellung feinen Blaubensgenoffen gar nicht möglich fei. "Gine ebangelifche Gemeinbe, Die, irgendwelchen phantaftifchen Anfchauungen gu Liebe, in Berufalem nur in und fur fich felbft leben wollte, mußte fofort in Duffiggang verfallen, und wurbe, was jest ben Aufenthalt bafelbft erträglich macht, alebalb einbufen" \*\*\*).

Das heißt boch wohl nichts Anderes als: wir existiren als zerstörendes Princip ober wir existiren gar nicht. Es ware aber ganz unnut, über diese specifische Ratur bes jemsalemischen Bisthums sich Sorge zu machen. Or. Direktor Graul, der im Auftrage der Intherischen Missionsgesellschaft in Leipzig die Missionsstationen besuchte und sich mit eigenen Augen von den Berhältnissen überzeugte, erstattet einen Bericht, dessen unübertrefflich verschrobene Saze wenigstens so viel deutlich machen, daß der Schaden gleich Rull ist. "Auf meine Brage", sagt Gr. Graul, "nach den bisherigen Erfolgen der Mission erhielt ich die Antwort, daß die Bahl berer, die seit Ansang der Mission bie hellige Tause empfangen haben, sich etwa auf einige siedzig belausen möge, — diezenigen mit eingerechnet, die in Folge offentundiger Schande nachher wieder ausgeschossen verden oder aber von selbst abstelen. Das jährliche

. . . . . . . . .

<sup>\*)</sup> Liebetrut, Thi. II. G. 143.

<sup>\*\*)</sup> Liebetrut, Jernfalem, feine Borzeit, Gegenwart und Bufunft. Gin Bortrag auf Beranftaltung bes evangelifden Bereine für firchliche 3wecke, am 6. Febr. 1854 gehalten. Berlin 1854. C. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> L. a. S. 29--30.

Munbichreiben bes Bifchofs Gobat von 1850 laft in bas geiftliche Elend ber Mehrzahl einen traurigen Ginblid ihun, und felbft bie befferen Ausnahmen erscheinen in bem Berichte bes so milben Mannes immer noch in einem ziemlich tuntlen Lichte. Ste haben im Gangen genommen burch ihr fteriges, bescheibenes und gelebriges Betragen, burch ihre Thatigteit und burch ihr Berlangen nach einem höheren Grabe chriftlicher Erkentnis befriedigt, und bann und wann auch gezeigt, baß ein Bert der Gnade in ihrem herzen vor sich gehe." Wie lettere Werte zu verstehen find, zeigt ber tiefe Seutzer, ben Gr. Graul ihnen mit auf ben Weg gibt: "Bergleicht man mit biefen geriugen Ersolgen bie vielen Kräfte und Mittel, die zur Erzielung berfelben in Bewegung gesett werben, so brangt sich wiederholt die Frage auf: worin liegt's" \*).

2Bo möglich noch truber ale über bie Diffion im Allgemeinen, benft Gr. Graul über bie Bubenmiffion inebefonbere, fur beren ergiebigftes Gelb man fonft Palaftina angepriefen. "3ch fur meine Perfon mage biefe wichtige Brage fo wenig mit enticheibenbem 3a gu beantworten, bag mir faft jebes Gelb außerhalb bes beiligen Lantes vortbeilhafter ericheint. - Baft alle Juben, Die in Balaftina wohnen, leben mehr ober minber von Almojen. Wo biefe reichlich genug fliegen, ei ba blubt ja fur ben armen Juben ein Barabied auf Erben ; er municht fich nichts Befferes. Mus biefem Grunde bauptfachlich ift von bem Sepharbim, bem ehrbareren Theile ber fubi. fchen Bevolferung in Berufalem, wenn ich nicht febr irre, auch noch nicht Gine Geele gewonnen worben. Unter ben Michkenegim, Die meift mehr ober minter ben Auswurf bilben, geht es viel fnapper gu, ja oft fo fnapp, bag ein Austommen faum moglich ift. Bas Bunber alfo, bag fich von bortber Diefer ober Bener in bie Urme ber reichen anglifanischen Diffion wirft. Bu meiner Beit fonnte man mir auch nicht einen einzigen Brofelpten nennen, ber nicht ber Raffe ber Miffion ober fonftigen driftlichen Raffen in biefer ober jener Form gur Laft gefallen mare. Das ift jebenfalle ein febr bebenflicher lebelftanb, bem nur bie Sandwerferauftalt unter gemiffen Bedingungen, noch viel mehr aber bie Unlegung einer acferbauen-

<sup>\*)</sup> Graul I. c. G. 211.

ben Colonie, falls eine folche unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen im heiligen Lande überhaupt möglich ift, bet bem allerweiseften und allerentschiedensten Berfahren Seitens ber Miffionare in Berusalem einigermaßen abzuhelfen im Stande sehn kurfte\*\*).

Wie groß mag nun bie Bahl ber protestantischen Bemeinbe-Glieber in Berufalem fenn? Tobler gibt fie auf funfzig an \*\*); Liebetrut weiß fie nicht genau, fondern bemertt nur, bie Geelengahl überfteige nicht hundert, ungeachtet ber ansehnlichen Bahl von Diffonaren, Behülfen und Beamten ihrer verschiebenen Unftalten. 3n Bahrheit besteht fie ja nur aus ben Arbeitern ber Diffion, benen ber evangelischen Stiftung, ihren Familien, den Beamten ber jener jugeborigen Unftalten, ben Fruchten ihrer Arbeit, ben getauften Brofelpten, und endlich ben beiden Ronfuln und ihren Familien \*\*\*\*). Das find alfo bie "Fruchte" mehr als zwolfjahriger Unftrengungen, wofür jahrlich 30,000 Thir, verwendet werben? Da inbeg in ben Berichten benn boch von Profelyten bie Rebe ift, fo mare etwa noch die Art und Beise wie, Die Motive wodurch fie gewonnen werben, anzudeuten. Gr. Graul hat uns zwar fcon ergahlt, bag es mit ber Jubenbekehrung außerft miglich ftebt, unb ben Diffionaren nur ber Answurf ber jubifchen Bevolferung gufällt; er hat aber verschwiegen, bag eigene Pramien für bie Tauflinge ausgeset find, eigene Unterftugungen fur die jubifchen Dif fionsobiefte überhaupt. Schon ber berühmte Drientalift Tifchenborf berichtete: "Gechotausend Biafter (gegen breihundert Specieethaler) werten bem Täufling gleichsam ale Bramie bargeboten; anbere Bortheile follen gleichfalls beträchtlich fenn" +). Und wenn baraufbin einige Juden fich fur ben Proteftantismus entichieben, fo murben fie bem Reisenden "als folche bezeichnet, bie von ihren eigenen Blaubensgenoffen eine Burudfetung und gwar aus guten Brunben erfahren hatten; fo fpinnt man goldene Dete und fangt faule

<sup>\*)</sup> Graul l. c. S. 212-213.

<sup>\*\*)</sup> Tobler, Dentblatter aus Jerufalem. St. Gallen 1853. 6. 352.

<sup>\*\*\*)</sup> Liebetrut, Thi. II. S. 137.

<sup>†)</sup> Tifchenborf, Reife in ben Orient. Leipzig 1846. 28b. II. G. 50.

Gische." Was Wunder, wenn es unter solchen Umftanden schon mehr als einmal geschehen, baß ein getaufter Jude sehr bald wieder Jude geworden." Ift ja sogar der Fall vorgekommen, daß ein geborner Brotestant aus Danzig in Jerusalem zum Judenthum übertrat. "Das freilich begreift sich leicht; macht englisches Gold Christen, so kann auch judisches Gold Juden machen"). Gr. Liebetrut aber resummirt: "Die Früchte dieser Arbeit muffen jedem Unbesangenen Respekt einstößen vor der Macht des Glaubens und der Liebe, die sich in dem Wirken der evangelischen Missionare bezengt, besonders wo, wie bier, brittische Großberzigkeit und Energie mit Beharrlichkeit und Treue deutscher Arbeit hand in hand geben \*\*\*).

Indeß scheinen selbst die "sechstaufend Biafter" in größerm Maßstabe nicht auf die Juden gewirft zu haben, indem die Missionare
erst noch im 3. 1853 "wegen der Fruchtlosigkeit ihrer Arbeit einen
berben Berweis" von der Londoner Juden-Missions-Association erbielten. Befanntlich stachelte sie berselbe zu einer außerordentlichen
Anstrengung, deren Folgen für die herren bald sehr tragisch ausgefallen waren\*\*\*). Daß in neuester Beit endlich die Juden Englands
sich selber des Elends ihrer palästinenssischen Glaubenstenossen erbarmten, und einen eigenen Gesandten, Moses Montesiore, mit bedeutenden Gelbsummen nach Jerusalem schicken: dieser Borgang bildet nun noch einen neuen Abschnitt in der Geschichte der englischpreußischen Palästina-Mission. Bis seht, sagt ein neuester Bericht,

<sup>\*)</sup> L. c. S. 51.

<sup>\*\*)</sup> Liebetrut Reife, Thl II, C. 127.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Big. 1853 vom 1. Mai. Die getabelten Prabifanten vers fammelten nämlich, um ihre Tapferfeit zu conftatiren, ein großes Befehrunges Meeting unmittelbar vor ben Thoren ber Spnagoge, in welcher bie Juden eben ihren Gotteobienft feierten. Darüber ergriffen Lettere mit, "einem Saget von Steinen und Strafenfoth" bie Offenstwe, wobet inobesondere bem Missionsarzte bas Nas einer tobten Kabe in's Gesicht flog. Mit Mühe wurden die überrumpelten Evangelisten von ben Borstehern ber Spnagoge ben handen ber wuthenden Juden entriffen.

fei lettere bei ben Juben ziemlich wohl gelitten gewefen, "weil wir fie von Beit zu Beit mit Gelbfpenben unterftutten"; aber - "feit bem Eintreffen bes Gir D. Monteftore haben diefe Gelofpenben als unnöthig zu fliegen aufgehort, und feitbem zeigt fich unter ben gewinnfüchtigen Rabbi's bas Beftreben, uns auf alle nur erbentliche Weife in bofen Leumund zu bringen" \*). Rurg vor Montefiore war auch noch ein gewiffer Dr. Coben als Befanbter bes Barifer Rothschild gefommen, um fur bie Juben Jerufalems eine Reibe wohlthatiger Unftalten zu ftiften. Der Schreden über biefe gefteigerte Concurreng war groß unter ben Evangeliften. "Jest thaten" - ichrieb ein wohlmeinender Miffionefreund von Ort und Stelle - jest thaten bie Judenmiffionare in Balaftina nun rollenbs gut, nicht unnuge Arbeit an einen burch und burch fterilen Boben zu wenden, fonbern auf Felber zu gehen, auf benen ber Berr gegenwärtig zu arnbten beicheert bat" \*\*).

Mus bem Libanon fonnte boch jungft noch Gin bentwurbiger Diffions-Sieg berichtet werben: es gelang namlich bort bem englifchen Diffionsarzt de Forest, ein driftliches Schriftchen, "in bem bas Bort Gottes enthalten mar, gegen vier Gier an einen armen Burfchen ju vertaufchen" \*\*\*). In Berufalem aber icheinen nun bie Buben, um beren willen bie Diffionare boch ba find, noch alle Luft an bem "Bathengeschent von fechstaufend Biaftern" ju verlieren, wahrend fie fruber immerhin noch ,,mit ben Diffionaren in gutem Benehmen ftanben, fie ale Freunde behandelten und oftere bei ibnen Belehrung fuchten" †). Man wird trot M. Montefiore und Dr. Coben neuerbings anfangen muffen, rein in's Blaue binein bas jubifche Miffioneobjekt im Großen "von Beit zu Beit mit Gelbspenden zu unterftuten." Und faßt man die bisherige Behandlung biefes Objefts im Allgemeinen und im Gingelnen in's Auge, fo wird ein gewiffer Bericht nicht mehr übertrieben erscheinen ton-

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. 3. vom 10. Rov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R .= 3. vom 10. gebr. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Leipziger evangel.: luther. Miffioneblatt. 1853. Rr. 23.

<sup>†)</sup> Steger, Die proteft. Miffionen. 2. Aufl. II. S. 48.

nen, bag einmal in einem einzigen Jahre 54,000 fl. aufgewendet worden feien gur Groberung eines - einzigen Profelyten.

Bebenfalls aber verliert or. Liebetrut bie Goffnung nicht: allerbings, wenn in Berufalem nicht fo "reichbegabte Berfonlichkeiten"
fich befanden, "wurde in ber bortigen Tobeswufte unter allen
Um ftanden nichts zu wirten fehn"; allein eine Berfonlichkeit,
wie bie bes Bischofs Gobat, "von einem zahlreichen und reichgefegneten Familienfreise umgeben und unterftuht, wird bas Gebeiben
ber jungen Stiftung ficher ftellen", und "ben Triumph ber KreuzBuge ohne bas Blut ihrer Millionen erringen."

Ingwischen lautet ber neueste Jahresbericht bes Bischofs mo möglich noch trüber als bie frühern, und wenn bie Zeitungen nicht lügen, so steht ihm eben jeht die ärgste Calamität bevor, indem — Rothschild selber gen Jerusalem gezogen ift. Gr. Liebetrut burfte baber bald seinen andern Trost voranstellen muffen. "Breilich scheine ber herr wohl mehr in ben Cishutten ber bekehrten Grönländer, oder in ben Strobhutten unserer christlichen Raffern und hottentotten als an der Statte des alten Jerusalems wohnen zu wollen"\*\*); sollte aber wirklich dem Protestantismus in diesem irdischen Jerusalem feine Zufunft beschieden sehn, so wartet man eben auf das "neue Jerusalem, welches die Tiesen der Ewigkeit erfüllen wird." Die Frage ist nur, ob der herr bort anders richten wird, als er hier gerichtet hat.

<sup>\*)</sup> Liebetrut, Reife. Thl. II. G. 134. Jerufalem sc. 31.

<sup>\*\*)</sup> Liebetrut, Berufalem, G. 34-35.

## XXXV.

## Der Justizmord im Tessin.

X

Aus ber Schweiz in ber Charwoche 1856.

Es ift nun ein Jahr verlaufen, seitbem die bespotische Unterdrückung des Kantons Tessin in's Werk gesett worden, in jenem Pronunciamento, dessen Beranlassung, Berlauf und nächste Folgen wir damals in diesen Blättern beschrieben haben. Der unerhörte Gewaltstreich ist dieser Tage zu einem gewissen Abschlusse gesommen durch die Austragung des Strafs Prozesses, welcher in der am 20. Hornung 1835 erfolgten Tödtung des Franz Degiorgi sein Object gesunden hat, oder, wiederholen wir lieber gleich das rechte Wort, durch den surchtbaren Justizmord, der dermalen alle ehrbaren Schweizer mit Scham und Entsehen erfüllt.

Der Leser wird sich aus unserer lettjährigen Darstellung erinnern, wie die Wahlen, die der Kanton Tessin für dengidweizerischen Nationalrath getroffen, durch diesen ungültig erklärt wurden, vorgeblich wegen einiger Unregelmäßigkeiten, im Grunde jedoch nur, weil sie im oppositionellen Sinne ausgefallen waren; wie darauf die Anordnung neuer Wahlen verzögert, Beranlassung zu einem Gewaltstreiche gesucht und, weil sie sich durch die Gegner nicht darbieten wollte, ihe xxxvII.

Schiferle berichtet: "Wahre Befehrungen aus Ueberzengung fommen beinabe nie vor, bochftens Unmelbungen, fur englisches Gelb bie englifch-protestantifche Religion annehmen ju wollen. Der anglifanifde Pafter (in Emprna) felbit ergablte, bag einftens ein Grieche gu ibm gefommen fei mit bem Untrage, englisch werben zu wollen, bas beißt, bie Religion ber englifchen Broteftanten annehmen gu wollen, bag er aber auch gleich gefragt babe, welch' einen Bortbeil ibm biefer Religionemechfel bringen werbe. Gin anderer fei gefommen mit bem Untrage; er wolle feche andere Convertiten bem Geren Paftor guführen, aber er hoffe bann ein fogenanntes Unterbanbler-Beld zu erhalten" \*). Der Englander Patterfon machte faft gleichgeitig biefelben Erfahrungen. Dagegen ichilbert ein Bericht bes 3efuiten B. Abongit ben Buffant ber fatholifden Diffion in Benruth, Bicfaia, Ghagire Bableb, Daalafa ale ein "tofiliches Refultat", bas bie Miffionare unter gabireichen Schwierigfeiten mit bent "Gegen bes himmels" ju Stande gebracht; fie haben Gon-Ien errichtet fur Rnaben und Dabden, Geminarien gur boberen Musbilbung, bie fleißig befucht werben, und bie Diffionare find überhaupt voll Dant gegen ben Spenber fo reichen Segens, ber auf ihrem Birfen ruht \*\*). Der Patriard von Jerufalem bebauert nur, bag ibm bie Mittel fehlen, um Schulen gu errichten und fur fie tudtige Lebrer anftellen gu fonnen, fo bag fatholifche Rinber genothigt find, bie protestantifchen Schulen gu befuchen \*\*\*), inbem ben protestantifchen Diffionaren bie reichften Gilfequellen gu Webote fteben.

Wir ftogen auf biefelben Berhaltniffe im heiligen Lande felbft. Die Urmuth ber Bewohner und bie Gilflofigfeit ber fatholifchen Miffionare mar es, mas bie protestantische Propaganda in Nagareth benütte, um wenigstens Berwirrung und Ungufriedenheit hervorzurusen. Durch mancherlei Intriguen gelang es ihr Spaltungen zu verantaffen, bie aber burch ben Patriarchen Lalerga jest wieder aus-

<sup>\*)</sup> Chiferle, Reife in bas beilige Land. Augeburg 1852. B. I. G. 132.

<sup>\*\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. 1852. pag. 462 — 480. Bgl. 1854. p. 353 — 371.

<sup>\*\*\*)</sup> L. c. 1853. pag. 205.

geglichen find. Die Gunber haben ihr Mergernig burch offentliche Buge gefühnt, und tein Ratholit fteht mehr irgend in religiöfer Berbindung mit ben Protestanten; bie Frauen von Ragareth insbefondere hatten bie größte Abneigung gegen die neuen Apoftel bezeugt, fo bag nicht Gine von ihnen beren Berfammlungen befuchte, fie fich vielmehr bemubten, ihre Bermanbten und Freunde fern gu balten ober wieder auf ben rechten Weg zu fuhren \*). Es ift bieß bie \_evangelijche Bemeinde in Ragareth", bie \_bereite im Jahre 1851 in ber Bilbung begriffen mar\*, von welcher auch Gr. Liebetrut fpricht. Er läßt jeboch auch felbft einfliegen, Bijchof Gobat fei babei "mit Borficht" verfahren, ba er "tie entftandene reformatorifche Bewegung nicht aus burchgebend reinen Beweggrunden ableitete" \*\*). Nicht minber war auch in Jaffa "eine reformatorifche Bewegung" ausgebrochen, menigftens maren "bie Unfange bes ebangelifchen Lebens angeregt." Allein auch biefe Flamme ift erlofchen. Die feiner Beit viel befprochene Aderbau - Colonie ift eingegangen ober vielmehr von ameritanischen Baptiften, die "über viel Gelb gu bifponiren haben", ben beutschen Coloniften abgenommen worben. "Mit ber fleinen beutschen Colonie bei Jaffa", ergablt ein Bericht von bort, "icheint es ein betrübenbes Enbe ju nehmen. Bebrüber Groffteinbed, welche bie Colonie gunachft bilbeten, finb mit bem Bollander Clafen zu ben ameritanischen Baptiften übergetreten, und zwar zu folchen, welche noch ein Stud bes Jubenthums, bie Feier bes Sonnabends als Sabbath, beibehalten, bagegen ben Diefe find vor Rurgem aus Amerika nach Conntag verwerfen. Jaffa gefommen und versuchen unter ben Juben baselbft zu miffioniren. Sie scheinen über viel Gelo zu bisvoniren" \*\*\*). Die Diffion gehört alfo jest ben ichwarmerifchen "Siebentäglern", und bat es nicht mehr auf die gahlreichen Ratholifen, fondern auf die wenigen Juben in Jaffa (mit ben Armeniern bloß etwa 100) abgefeben.

"Wenn bu bich von bem Jaffathore her rechts zu dem Bioneberge binauf wendeft, fo ift bas erfte Bebaube, bas beine Auf-

<sup>\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. 1853. p. 252 — 254.

<sup>\*\*)</sup> Liebetrut. IL Thl. S. 143.

<sup>\*\*\*)</sup> Rreuzzeitung vom 3. Januar 1854.

mertfamfeit in Unfpruch nimmt, Die englifch - protestantifche Rirche auf einer Unbobe bes Bions. Die Lenboner Gefellichaft gur Beforberung bes Chriftenthums unter ben Juben begann ben Bau; Die Freigebigfeit einer englischen Dame bat ibn vollenbet. Dbicbon bas in gotbifdem Befdmad aus weißem Ralfftein aufgeführte thurmlofe Rreugfirchlein fich gang nett ausnimmt, fo wirft bu's am Ende boch faum glauben wollen, baf es gu feiner Beit gwangigtaufend Pfund gefoftet, mag man bir immerbin fagen, bag gu einer ficheren Grundlegung vierzig guß bobe Trummerhaufen , vielleicht vom ehemaligen Palafte bes Berobes, binmegguraumen maren" \*). Co ichilbert Gr. Graul bie außere Ericheinung ber proteftantifden Rirche in ber beiligen Stadt; bie innere lebenbige ift nicht meniger foftbar, aber ungleich weniger "nett." Dan erinnert fich mobl bes anticipirten Triumphes, ben bie protestantifchen Organe an bie englisch-preugische Schöpfung bes Bisthums Jerufalem von 1841 fnupften. Es follte "über bem Grabe bes Beltheilanbes eine Ginbeit ber protestantifden Rirchen bes Abenblanbes barftellen, und auf ber antern Geite bie politifche Unerfennung erringen, welche bie morgenlandischen Rirchen bereits genoffen und bas Licht ber Reformation por ihnen auf ben Leuchter fiellen." Gr. Graul fagt bas felber; und mas war ber Erfolg? "Der Bebante fo im Allgemeinen bin mar mobl eines driftlichen Konige nicht unwerth; allein bie Ausführung blieb fo weit binter ber 3bee gurud, bag nicht einmal eine außere geschweige benn eine innere Ginigung gu Ctanbe fam" \*\*). Aber - "bie einzigartige Bebeutung Berufalems als eines erangelischen Mijfionsortes!" ruft fr. Liebetrut aus. Baren bie Erfolge in biefer Sinficht vielleicht beffer? 216 Dr. Alleranber, felbit ein jubifcher Convertit, im 3. 1842 mit ber Frau Bifchof und feche Rinbern in ber Davideftabt einzog, batte er gunachft Auftrag gur Befehrung ber Juden. Erft furg vorber, che Gr. Liebetrut gen Bion fam, erftredte ber jegige Bifchof Gobat feine Diffion auch über bie Chriften bes beiligen Lanbes. Er bat fich, fagt or. Liebetrut, "bewogen gefunden, bem nach evangelifcher Belehrung vielfach verlangenben Bolfe offen entgegen gu fommen; gu biefem Ende

<sup>\*)</sup> Graul I. c. C. 182. \*\*) Graul I. c. C. 240.

find Bibellefer und Diffionsprediger ausgefandt, und bereits verschiebene evangelische Gemeinden gesammelt worben; auf biesem Bebiete fonnen bie Bemühungen ber Diffion fur Israel mit benen ber evangelischen Stiftung vielfach hand in Sand geben\*\*). Tros jenes "vielfachen Berlangens" bemerft aber Gr. Liebetrut felber, bag man beute noch "faum andere Evangelische bort finben wird als folche, bie als Bramte ber gablreichen Unftalten, welche feitbem aus bem Boben bes neuen Bione gewachsen find, ihren Beruf finben, ober bie wir als Erfilingefrüchte ihrer Arbeiten zu betrachten baben" \*\*). Gr. Liebetrut icheint fich über biefen Diffioneberuf nur burch bie Ermagung zu beruhigen, bag eine anbere als aggreffive Stellung feinen Glaubensgenoffen gar nicht möglich fei. cbangelifche Gemeinbe, bie, irgendwelchen phantaftifchen Unschauungen zu Liebe, in Jerufalem nur in und für fich felbft leben wollte, mußte fofort in Muffiggang verfallen, und murbe, mas jest ben Aufenthalt bafelbft erträglich macht, alebald einbugen \*\*\*\*).

Das heißt boch wohl nichts Unberes als: wir existiren als gerftorenbes Princip ober wir existiren gar nicht. Es mare aber gang unnut, über Diefe fpecififche Ratur bes jerufalemifchen Bisthume fich Corge zu machen. Gr. Direftor Graul, ber im Auftrage ber lutherischen Diffionegefellschaft in Leinzig bie Diffioneftationen besuchte und fich mit eigenen Augen von den Berhaltniffen überzeugte, erftattet einen Bericht, beffen unübertrefflich verichrobene Sage wenigftens fo viel beutlich machen, bag ber Schaben gleich "Auf meine Frage", fagt Gr. Graul, "nach ben bisbe-Null ist. rigen Erfolgen ber Diffion erhielt ich bie Untwort, bag bie Babl berer, die feit Anfang der Miffion die beilige Taufe empfangen baben, fich etwa auf einige fiebzig belaufen moge, - blejenigen mit eingerechnet, tie in Folge offenfundiger Schande nachher wieber ausgeschloffen wurden ober aber von felbst abfielen. Das jährliche

<sup>\*)</sup> Liebetrut, Thl. II. S. 143.

<sup>\*\*)</sup> Liebetrut, Jerufalem, feine Borzeit, Gegenwart und Jufunft. Ein Bortrag auf Beranstaltung bes evangelischen Bereins für firchliche Bwede, am 6. Febr. 1854 gehalten. Berlin 1854. S. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> L. c. S. 29--30.

Mundichreiben bes Bischofs Gobat von 1850 laft in bas geiftliche Elend ber Mehrzahl einen traurigen Ginblid thun, und felbst bie besseren Ausnahmen erscheinen in bem Berichte bes so milben Mannes immer noch in einem ziemlich tuntlen Lichte. Sie haben im Ganzen genommen burch ihr stetiges, bescheibenes und geslehriges Betragen, burch ihre Thatigteit und burch ihr Berlangen nach einem höheren Grabe driftlicher Erfenntniß befriedigt, und bann und wann auch gezeigt, baß ein Werf ber Gnabe in ihrem herzen vor sich gehe." Wie letztere Werte zu verstehen find, zeigt ber tiefe Seuizer, ben Gr. Graul ihnen mit auf ben Weg gibt: "Bergleicht man mit biefen geringen Erfolgen bie vielen Kräfte und Mittel, die zur Erzielung berfelben in Bewegung gesett werden, so brangt sich wiederholt bie Frage auf: worin liegt's".

2Bo möglich noch truber als uber bie Diffion im Allgemeinen, benft fr. Graul über bie Jubenmiffion inebefonbere, fur beren ergiebigftes Welb man fonft Palaftina angepriefen. "3ch fur meine Perfon mage biefe wichtige Frage fo wenig mit enticheibenbem 3a gu beantworten, bag mir faft jebes Belo augerhalb bes belligen Lautes vortheilhafter ericheint. - Saft alle Juben, Die in Balaftina mobnen, leben mehr ober minber von Almojen. Wo biefe reichlich genug fliegen, ei ba blubt ja fur ben armen Juben ein Barabice auf Erben; er municht fich nichte Befferes. Mus biefem Grunde bauptfachlich ift von bem Sepharbim, bem ehrbareren Theile ber jubifchen Bevolferung in Berufalem, wenn ich nicht fehr irre, auch noch nicht Gine Geele gewonnen worben. Unter ben 2fchfenegim, Die meift mehr ober minter ben Auswurf bilben, geht es viel fnapper gu, ja oft fo fnapp, bag ein Mustommen faum moglich ift. Bas Bunber alfo, bag fich von borther Diefer ober Jener in bie Urme ber reichen anglifanischen Diffion wirft. Bu meiner Beit fonnte man mir auch nicht einen einzigen Profelyten nennen, ber nicht ber Raffe ber Miffion ober fonftigen driftlichen Raffen in biefer ober jener Form gur Laft gefallen mare. Das ift jebenfalls ein febr bebenflicher Uebelftand, bem nur bie Sandwerferauftalt unter gewiffen Bedingungen, noch viel mehr aber bie Unlegung einer aderbauen-

<sup>\*)</sup> Graul 1. c. G. 211.

ben Colonie, falls eine folche unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen im heiligen Lande überhaupt möglich ift, bei bem allerweisesten und allerentschiedensten Berfahren Seitens ber Miffionare: in Jerusalem einigermaßen abzuhelfen im Stande fenn burite\*\*).

Die groß mag nun bie Bahl ber protestantifchen Gemeinbe-Glieber in Berufalem fenn? Tobler gibt fie auf funfzig an \*\*); Liebetrut weiß fie nicht genau, fondern bemerft nur, die Geelengabl überfteige nicht hundert, ungeachtet ber ansehnlichen Bahl von Difftonaren, Behülfen und Beamten ihrer verschiebenen Unftalten. "In Wahrheit besteht fie ja nur aus ben Arbeitern ber Diffion, benen ber evangelischen Stiftung, ihren Familien, ben Beamten ber jener zugehörigen Unftalten, ben Fruchten ihrer Arbeit, ben getauften Profelpten, und endlich ben beiden Konfuln und ihren Familien \*\*\*\*). Das find alfo bie "Fruchte" mehr als zwolfjahriger Unftrengungen, wofür jahrlich 30,000 Thir, verwendet werben? Da inbeg in ben Berichten benn boch von Profelpten bie Rebe ift, fo mare etwa noch die Art und Beife wie, die Motive wodurch fie gewonnen werben, anzudeuten. Gr. Graul hat uns zwar ichon ergablt, bag es mit ber Jubenbekehrung außerft miglich fteht, und ben Diffionaren nur ber Answurf ber jubifchen Bevolferung gufällt; er bat aber verschwiegen, bag eigene Bramien für bie Tauflinge ausgesett find, eigene Unterftugungen fur bie jubifchen Dife fionsobjefte überhaupt. Schon ber berühmte Drientalift Tifchenborf berichtete: , Sechstaufend Biafter (gegen breihundert Speciesthaler) werten bem Täufling gleichsam als Bramie bargeboten; anbere Bortheile follen gleichfalls beträchtlich fenn" +). Und wenn baraufbin einige Juden fich fur ben Broteftantismus entichieben, fo murben fie bem Reisenben "als folche bezeichnet, bie von ihren eigenen Glaubensgenoffen eine Burudfetung und gwar aus guten Grunden erfahren hatten; fo fpinnt man goldene Dete und fangt faule

<sup>\*)</sup> Graul l. c. S. 212-213.

<sup>\*\*)</sup> Tobler, Denfblatter aus Berufalem. St. Ballen 1853. S. 352.

<sup>\*\*\*)</sup> Liebetrut, Thl. II. S. 137.

<sup>†)</sup> Tifchendorf, Reife in ben Orient. Leipzig 1846. 28b. II. 6. 50.

Liangenen Bepekt einfloffen vi Liebe, die fich in bem Birten besonbers mo, wie bier, britti Beharrlichkeit und Treue beutsch

Indeß scheinen selbst die "sec stabe nicht auf die Juden gewir erst noch im 3. 1853 "wegen i derben Berweiss" von der Londor hielten. Befanntlich stachelte sie Anstrengung, deren Folgen für d sallen wären\*\*\*). Taß in neueste sich selber des Elends ihrer pali barmten, und einen eigenen Gesar deutenden Gelosummen nach Jerusidet nun noch einen neuen Abschnipreußischen Palästina=Mission. E

<sup>•)</sup> L. c. S. 51.

<sup>•••)</sup> Liebetrut Reise. Thi II, S. 1: ••••) Allg. Big. 1853 vom 1. Ma fammelten nämlich ......

sei lettere bei ben Juben ziemlich wohl gelitten gewesen, "weil wir fie von Beit zu Beit mit Gelbfpenben unterftutten"; aber - "feit bem Eintreffen bes Gir D. Montefiore haben diefe Gelbsbenben als unnöthig zu fliegen aufgehort, und feitbem zeigt fich unter ben gewinnfuchtigen Rabbi's bas Beftreben, une auf alle nur erbentliche Weife in bofen Leumund ju bringen" \*). Rurg vor Montefiore war auch noch ein gewiffer Dr. Coben als Befanbter bes Barifer Rothichilb getommen, um fur bie Juben Jerufalems eine Reibe wohlthatiger Unftalten zu ftiften. Der Schreden über biefe geftelgerte Concurreng mar groß unter ben Evangeliften. "Jest thaten" - fchrieb ein wohlmeinenber Diffionefreund von Drt und Stelle - jest thaten bie Jubenmiffionare in Balaftina nun vollenbs gut, nicht unnuge Arbeit an einen burch und burch fterilen Boben ju wenben, fonbern auf Felber ju geben, auf benen ber Berr gegenwärtig ju arnbten befcheert bat" \*\*).

Aus bem Libanon konnte boch jüngst noch Ein denkwürdiger Missons-Sieg berichtet werden: es gelang nämlich bort dem englischen Wissonsatzt de Forest, ein christliches Schriftchen, "in dem das Wort Gottes enthalten war, gegen vier Eier an einen armen Burschen zu vertauschen"\*\*\*). In Jerusalem aber scheinen nun die Juden, um deren willen die Missonare doch da sind, noch alle Lust an dem "Bathengeschenk von sechstausend Biastern" zu verlieren, während sie früher immerhin noch "mit den Missonaren in gutem Benehmen standen, sie als Freunde behandelten und östers bei ihnen Belehrung suchten" †). Man wird troß M. Montestore und Dr. Cohen neuerdings ansangen müssen, von Beit zu Beit mit Geldspenden zu unterstüßen." Und saßt man die bisherige Behandlung bieses Obiekts im Allgemeinen und im Einzelnen in's Auge, so wird ein gewisser Bericht nicht mehr übertrieben erscheinen kon-

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R .= 3. vom 10. Nov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R .= 3. vom 10. Febr. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Leipziger evangel.: luther. Miffioneblatt. 1853. Rr. 23.

<sup>†)</sup> Steger, Die protest. Miffionen. 2. Aufl. II. S. 48.

.. ..... jugen zu muffen, cat ausgeben faben. Die Abficht in tem gangen Benehmen bes 3 es als gleichgultig erfcheinen be Band querft erhoben. Das Si behnung, und wogte bin und h Bang. Albert Franzoni und nac bei, um Orbnung ju fchaffen. Thatlichfeiten mit Frangoni, ber theibigen begann, mahrend ihm Ropf blutig fclug. Unter vermet ter fortmahrenbem unruhigen Bualter Theilnehmer bauerte bie Co bem bunfeln Bange. Coon began rufe bee Synbif und ben Bemuh Mitglieber Bebor ju fchenten, u als Degiorgi mitten in einem bi Boben fiel. Er hatte an ber ri erhalten, bie bis in's Behirn bi war und vom Gerichtsarzt als at Birflich hauchte ber Ungludliche 1

rukined O.L ...

giorgi, nach bem unheilvollen Ereigniffe fehr kleinlaut war und fich äußerte, er habe im Gemühle einen ungludlichen Stich gethan. Wie bem immer seyn möge, erwiesen liegt vor, daß keiner ber Hauptangeklagten jur Stelle war, als Degiorgi fiel, weber die beiben Franzoni noch Abvokat Rusca. Ebenso erwiesen ist, daß die eben genannten Hauptangeklagten beim Beginne ber Schlägerei nicht auf dem Schauplate anwessend waren, sondern erft in Folge bes Alarms herbeieilten.

Und folder Cachlage gegenüber bie Anflage bes Staats. Anwaltes auf Borbebacht, auf Morb! Die "Freunde" im Café Agostinetti follen prameditirt haben, bag Degiorgi fie uberfallen werbe, bamit fie ihn tobten fonnten! Wo hat man je fo verruchten Unfinn gebort ?! Manner von ber Bilbung, ber anerkannten Unbescholtenheit und ber hervorragenben focialen Stellung ber Bruber Frangoni follen bas abicheuliche Berbrechen eines Morbes ausgehedt haben! Albert Franzoni als einer ber Sauptführer ber confervativen Bartei foll in bem Augenblide, ba biefe bes abermaligen Sieges in ben mit Ungebuld erwarteten nationalrathemahlen gewiß mar, fofern fein rabifaler Bewaltstreich fie ju ftoren fam: Franzoni foll in biesem Augenblide bie große Sache compromittirt haben burch einen politischen Morb, ausgeübt nicht etwa an einem gewichtigen guhrer ber Gegenpartei, fonbern an einem blofen Raufbold, beffen Ginfluß nicht über bas Beichbild feis nes Städtchens hinausreichte! Alle Angeflagten haben in ber Untersuchung entschieden und mit Abscheu bie Beschuldigung von ber Sand gewiesen, baß fie bie Absicht gehabt, Degiorgi ju tobten, noch mehr, bag ju biefem 3mede irgendwelche Ber-Rein Beuge ift im Stanbe, abrebung ftattgefunden habe. eine babin gielenbe birefte Angabe ju machen. Bloge Indis cien werben ju Gulfe gezogen. Die Angeflagten follen burch bas Busammentreffen ber Umftanbe (pel concorso delle circonstanze) bes Morbes überwiesen seyn! Aber bie entgegens ftebenben Indicien werben mit Stillichweigen übergangen, ale vorgehoben werden, mahrend be Breifprechung gerichtet ift." (Neu Dberft Aury in feiner gebruckten Degiorgi).

Doch gar Alles ift fcanbalos ben Belaftungezeugen befindet fich am 20. Rebr. von ben Confervativer Beche in's Café Agoftinetti verloct war gegen biefen Menschen eine ! Berichte in Locarno anhangig und e Um fich feiner gegen bie ausgefu bedienen, ftellte ihm bas Bericht freier Beimfehr Behufe ber gemun ericbien und machte eine Menge vo ben betreffenben Angeflagten als e webe bezeichnet murben. Der Bem-Ortes hatte bem Rilipelli bas leu er fei ale ein Inbividuum befant fteble, wie er benn icon einmal mi abgestraft worben ift. Und auf bie ift bie Unflage auf Borbebacht un

i

eine meuterische Banbe jur Folge gehabt. Dieg hat mehrere hunderttaufend Franken Roften verurfacht, alfo follen biejenigen fie bezahlen, welche bie Opfer jenes himmelichreienben Banditenftreiches gemefen, und zwar benjenigen, welche einzig baraus profitirt haben! Mit Führung bes Civilproceffes beauftragte bie Regierung, ben Abvofaten Jauch, ber bas Saupt bes Boblfahrteausichuffes gewesen, und ben Dberften Luvint, ber fich an bie Spipe ber bewaffneten Banbe gestellt hatte, alfo bie zwei Radeleführer bes Bronunciamento. Dem Beifpiele ber Regierung folgend, eilte auch die Bittme bes getobteten Degiorgi mit einer Entschädigungeflage berbei, inbem fie nicht minder als 50,000 Franken begehrte. Und fo arg mar ber Drud bes entsittlichten Bobels auf die Richter, fo ungebuhrlich ber Ginfluß einer verwilderten Breffe, fo teuflisch berechnet Die Appellation an bas Mitleid zu Gunften einer trauernben Wittme und ihrer armen Rinder, bag bie Rechtsanwälte ben Angeflagten ju einem gutlichen Bergleiche riethen. Die ungludlichen Befangenen, befürchtenb, Die Unflager möchten einen folden Schritt von ihrer Seite als eine Art Schulbbefenntniß beuten, wollten ju bem Bergleiche nicht Sand bieten. Allein bie Bertheibiger überzeugten fich von Tag ju Tag mehr, daß ber Strafprozes leiber nicht nach ben Grunbfagen bes Rechtes werbe entschieben werben, bern nach ben Ginflufterungen ber Leibenschaften, und bag nur, insoweit es gelinge biefe ju entwaffnen, auf einige Billigfeit zu hoffen fei. Als ein hauptfachliches Mittel biefür fahen fie bie Befeitigung ber Civilflage ber Wittme Degiorgi an, und riethen barum einstimmig bringend gu einem Bergleiche. Die Angeflagten ließen fich endlich, obwohl fcmeren Bergens, unter feierlicher Bermahrung gegen prajubicirliche Schluffolgerungen, ju einem Bergleich herbei, in welchem fie fich gegenüber ber Wittme Degiorgi jur Bezahlung von 36,000 Franten Entschädigungegelb verpflichten.

Leiber war bie Reihe ber Opfer bamit noch feineswegs

au Ende, das zügeltose Gelüsten unmenschlicher Buth noch nicht gefühlt. Umsonft mahnte der größere Theil der Schweisgerpresse, und darunter auch der "Bund" in Bern und die "Reue Züricherzeitung", Hauptorgane der bundesrählichen Partei und sonst eifrige Bertheidiger des Pronunciamento, den Prozes vermittelst Großrathsbefrets niederzuschlagen, da die Leidenschaften noch zu aufgeregt seien, als daß die Gerichte die nöthige Undesangenheit zu behaupten vermöchten. Die zur Herrschaft gelangten Banditenhäuptlinge beriethen nur ihren thierischen Grimm, der sie brängte, den angebahnsten Zustizmord zu vollenden.

Um 7. Januar b. 38. begannen bie Berhandfungen bes Begirfegerichtes von Locarno mit Berlefung ber Aften. 2m 17ten fam bie Reihe an bie Bertheibiger. Gie verlangten Rudweifung ber Brogebur jur Ergangung, ba eine Angabl von Entlaftungezeugen nicht abgebort worben feien, namentlich folde, welche ben Beweis ju leiften bereit feien, baß Degiorgi feinen Angriff auf bie "Freunde" im Café Mgoftinetti mehrmal vor bem 20. Febr. 1855 angebroht, und ebenfalle vor jenem Ungludetage Mitglieber ber confervativen Gefellichaft thatlich mighanbelt habe. Das Gericht aber erflarte bie Prozedur fpruchreif, und fo murben am 18. 3an. Die Bortrage in ber Sauptfache eröffnet. Gie bauerten mit Replifen und Duplifen bis jum 30. Januar \*). Die Bertheibigung murbe mit jener Heberlegenheit geführt, wie fie ber verfolgten Unfduld und bem bedrohten Rechte eigen ift. 211lein Unichuld und Recht mogen gleich wenig bei Denfchen, bie ben gottlichen Beruf bee Rechtsprechens gu einem Freibrief bubifder Riebertracht umgestempelt baben. Die Berathungen bes Gerichtes (megen eingetretenem Tobesfall eines

<sup>\*)</sup> Die Replif hielt, ftatt bes Staatsanwaltes Bafini, ber Erpriefter Bertoni, wie benn überhaupt apostatische Geiftliche im Ranton Teifin zu ben muthenbsten Feinden und Berfolgern ber tatholische confervativen Partel gehören.

Richters und ber Krankheit eines zweiten bis zum 3. März verschoben), bauerten brei Tage. Am 6ten März Abends erfolgte bie Verfündung bes Urtheils. In ber Kapuziner-Kirche zu Locarno, vor ben Stufen bes Altars, bem heiligen Rächer verletter Gerechtigkeit erbaut, erklärte bas Gericht bie unglüdlichen Opfer eines meuterischen Ueberfalles als Mörder, und verdammte sie zu ben schwersten und infamirendsten Strafen.

Abvokat Albert Franzoni soll "als Haupturheber bes Morbes" auf Lebenszeit an Retten geschmiebet werden; Arzt Jasob Franzoni und Paul Most erhalten als "Miturheber" fünszehnjährige Kettenstrase; Joseph Anton Chiara (Gastwirth in Muralto) in gleicher Eigenschaft auf zehn Jahre, Alle mit Zwangsarbeit und vorausgehender Ausstellung am Pranger. Abvokat Rusca wird als Hauptgehülfe zu fünssährigem Eisen verurtheilt, Vistor Leoni (Leineweber von Menusio) zu dreisjährigem, beibe mit Zwangsarbeit \*). Zehn Angeklagte wersden als Rebengehülfen bezeichnet und mit Gefängniß von drei Monaten bis zu Zuchthaus von zwölf Monaten bestraft;

<sup>\*)</sup> Um bem Lefer einen Begriff ju geben, welches Loos bas rabifale Bericht ben ju Gifen verurtheilten politifchen Begnern jugebacht habe, führen wir bie bezüglichen Artifel aus bem teffinifchen Strafgeschbuch an. Art. 9: "Derjenige, welcher ju lebense langlicher Reitenftrafe verurtheilt worben ift, wird an zwei eis ferne Retten geschmiebet, wovon bie eine an ben Fußen, bie ans bere um ben Leib; an ber lettern hangt eine Rugel, welche ber Strafling nachschleppt. Er wirb zu ben raubeften 3wangearbeiten verwendet, und fein Nachtlager besteht aus blogem Stroh. Als tägliche Rahrung erhalt er nur eine Suppe, Brob und BBaffer; einmal gur Boche noch eine Bortion Gemufe. Rehr barf ihm in gefundem Buftanbe nicht bargereicht werben." Art. 10: "Derjes nige, welcher ju Swangearbeiten verurtheilt ift, tragt eine farte Rette an ben Fugen, und wird zu ben rauheften öffentlichen Arbeiten verwendet, fomohl inner bem Befangniffe als außerhalb beffelben. Seine Rahrung besteht in einer Suppe, Brob und Baffer; jeben anbern Tag befommt er noch eine Portion Gemufe, mehr jeboch barf ihm nicht gereicht werben."

larmendes Festgelage schlof be Bermegenheit ben gerechten G

In ber übrigen Schweig was vorausgegangen mar, voi nur wenig überrafcht fenn. Grunde gu fennen, mit welch gu rechtfertigen fuchte. In bei gange Gerichtespruch ber Deffe eben jest Gegenstand ber Repr in ber gesammten Schweizerpreff 48 Ceiten) wird bie Geschichte b jumeifen haben. Das Gericht hi punft ber Anflage gestellt, unb von ber Berantwortung, von b theibiger und von entgegenftehenb Richt einmal ber Deposition bes renden Syndif, unftreitig ber wis wird ein erhebliches Gewicht beig unverholen, daß der Urheber be nicht befannt fei, und bag es fic fen muffen; gewöhnlicher Meuchelmord fei aber ichwierig und compromittirlich gemefen; fluger habe es alfo icheinen muffen, ben Degiorgi in bie Stellung eines Angreifere ju loden, um fich ben Schein erlaubter Rothwehr ju geben u. f. m.); ober bann folche Meußerungen und Sandlungen von Angeflagten, welche für bie Tobtung bes Degiorgi nicht bas Dinbefte beweisen, wie g. B. ber Ruf: "Es lebe bie Ginheit", "Die Feffeln muffen fallen". Der Umftand, daß Albert Frangoni, begleitet von feinem Bruder Jafob und Abvofat Rusca, im Jahre 1853, achtgehn Monate vor ber Tobtung bes Degiorgi, mit einem Stod an beffen Sausthure geflopft bat, baß ber gleiche Franzoni am 20. Febr. Morgens bem gleis den Degiorgi eine Schneeballe nachgeworfen haben foll, bag Degiorgi anonyme Drobbriefe erhalten und Borahnungen eines baldigen gewaltfamen Tobes gehabt zc. — bergleichen Erbarmlichfeiten findet man in Menge aufgezählt, fo bag ber "fcmeizerifche Sanbelefurier", ein vorherrichend in rabifalem Sinne geschriebenes Bernerblatt, bagu bemerft: "Wenn man biefes Beug liest, fo greift man unwillfürlich mit feinen beiben Banben nach bem Ropfe, um nachzuforichen, ob er Einem noch ftebe." Die Reue Buricherzeitung urtheilt barüber: "Unfere Boraussicht, bag bas Gericht in Locarno nur zu rachen, nicht aber zu richten miffen werbe, bat fich leider ermahrt." Ueberhaupt hat bisher von den radifalen Beitungen nur bie von James gagy inspirirte Revue de Genève die Schandlichkeiten ber tessinischen Juftig in Schus ju nehmen gewagt\*); alle andern ichweigen entweder ober, und zwar zum größern Theile, sie beflagen die frevelhaften Bielleicht werben ihre Stimmen gehört werden von den Mitgliedern bes Appellationsgerichtes, die in letter Inftang über ben Kall abgufprechen haben. Boblgethan bann für bie jest fo fcmer gebrandmarkte Ehre bes ganbes, für Leben und Blud fo vieler braven unbescholtenen gamilien.

<sup>\*)</sup> Doch nein! noch schamlofer foll Dr. Steiger's "Etbgenoffe von Lus cern" baffelbe thun. D. R.

ennuurung der conservativen erfolgte meuchlerische Erdrückung ner politischen und rechtlicher schreiend, als der an einzelnen Mord? Und doch hat voriges I ihren ganzen Einfluß dem Pronstellt, der Bundesrath dasselbe bisammlung seine Thaten gutgehe Kürsprech Kurz, den nun, wie e blick der schuldlosen Opfer der t gemacht hat, stimmte im Juli Anerkennung der aus dem Pronusogenannten constitutionellen Zusta

So wirkt bas Bofe Bofes fe bie eitgenöfsischen Wortführer bes nicht, daß die Anstister und Bollstre Attes bedurften, wie er im Gerich nun vorliegt? Die Entstehung 1 ja damals einzig mit der Tödtung bem Werke eines Mordcomplottes, ner des Pronunciamento konnten

## XXXVI.

## Die Rirche in Desterreich einst und jest.

Bierter Artifel.

Die Artifel X bis XVI enthalten und bestimmen bie firchliche Jurisdiftionegewalt. Daß bie Rirche, ale reale Macht, bie bas Recht in ihrem Bereiche hat, Gefete ju geben, auch nach felben ju urtheilen und ju ftrafen berechtigt fei, liegt, wie in ber Natur und im Wefen jeder Corporation, so umsomehr auch in bem ber Rirche. Die Rirche hat aber zu erfennen in Rraft ihres foniglichen Sirtenamtes nach ber breifachen Sphare ihrer Amtogewalt. Die Begenftanbe find: bie Blaubenssachen, Die Sittenlehre, Die Saframente, Die firchlichen Rechte und Pflichten, Die Memter und Inftitutionen, und auch ber außere Besit ber Rirche; mas bie Berfonen betrifft, junachft bie Beiftlichen ale ihre Organe, bann auch bie Laien, ale Glieber ber Rirche, mit ihren Rechten und Bflichten. In allen biefen Dingen urtheilt bie Rirche allein und ausschließlich. Ihr Forum ift ein boppeltes, ein außes res und ein inneres; im lettern urtheilt fie im Saframent ber Bufe, im erftern burch ein außerliches Gericht, und awar in Streits wie in Straffachen.

uver vas, mas Weift und aufgehoben, ober infofern Dberauffichterecht unterworf aufficht urtheilte nun bie ( alle firchlichen Cachen, int Sachen, bie Geift und Gee außerlich find, unterschieb, bochfte Richterin in bem, w terliegt, hinftellte; ja, fie gri Forum ber Rirche betrifft, ge bieß schon burch bas Berbot men Ceelen, befonbere aber April 1781 hinfichtlich ber p in welchem es ausbrudlich hei chen Stuhle ben Orbinarien & bifcoflicen Rechte fcon an f facultates dispensandi et abso. facultas absolvendi a casibus r halten ift, die obligationem ob aussehen, eine folche Bora binge nicht gedulbet mer

Um so mehr wurden nun die geiftlichen Berrichtungen und bie mit bem geiftlichen Amte verbundenen Bflichten und Rechte gemeistert, namentlich aber bie geiftlichen Strafurtheile völlig ber politischen Behörde unterftellt, und burch ben recursus ad principem bie Juriebiftionegewalt ber Rirche bem Spotte preisgegeben. Es war nicht mehr bie Rirche, bie bierin allein urtheilte, es war auch ber Staat, ber fich bagu competent erflärte, indem zwar zugestanden mar, bag geifte liche Amtshandlungen als folde vom Bifchofe, bagegen aber feelforgliche Amtshandlungen, weil ber Seelforger als folder auch Beamter bes Staats fei, von einer gemischten Commission beurtheilt werden follten \*). Das felbstftandige Urtheil ber Rirche mar also theilweise ober gang aufgehoben. Insoferne forberten bie Bischofe in ihrer Eingabe vom 16. Juni 1849 bie ungehinderte Ausübung ber geiftlichen Gerichtsbarfeit jurud; und ber Minifter, bieß anerkennend, berief fich auf bas Batent vom 4. Mara 1849, gemäß bem firchliche Angelegenheis ten von firchlichen Behörden und nach Maggabe ber Rirdengefete ju enticheiben feien.

Dieß ift nun im Concordat ausbrudlich anerkannt. "Da die firchlichen Rechtsfälle", heißt es im Artifel X, "und insbesondere jene, welche den Glauben, die Saframente, die geistlichen Berrichtungen und die mit dem geistlichen Amte verbundenen Pflichten und Rechte betreffen, einzig und allein vor das firchliche Gericht gehören, so wird über dieselben ber firchliche Richter erkennen."

Auf Grund dieser Gewalt nun, sowie in Rraft ihres Lehramtes und ber Pflicht über die Reinheit bes Glaubens und ber Sitten zu machen, haben die Bischöfe auch bas Recht über Bucher, welche ber Religion und Sittlichfeit gesfährlich sind, zu entscheiben. Daß die Kirche als "Saule und Grundveste ber Wahrheit" ein Recht anspricht über Bu-

<sup>\*)</sup> hofbefret vom 3. Marg 1792.

Daffelbe gehört ja schon un Gemeinschaft, so daß man mein felbst. Freilich, wenn der E Wahrheit nicht als etwas obje erft von jedem Einzelnen ge muffen, dann ist allerdings ein was die Wahrheiten des Gl aber consequent muß dann aud

Befanntlich beanspruchte " Amt der Kirche, und übte dal durch den es den Gutgesinnten den Schlechten aber zum Spotti in der Anmaßung des firchliche Unheils für Desterreich auch hie hatte durch Hospetret vom 1. Apr Gebete und Lieder der Gensur-t unterstellt. Dieß wurde 1755 auf kanonistischen und philosophischer von Stiftern, oder Klöstern, oder worden sind " follte \*). Diefe Bestimmungen waren nur ber Ausbrud bes angeblichen Schutrechtes ber Staatsgewalt binfictlich ber Religion, und bazu gehörte nach ber 145. "bisputablen Thefis" ber Synopfis auch bas Recht, "bie ber Religion schablichen Bucher ju verbieten." Bas aber fcablich mar, beurtheilte ber beschränfte Beltverftanb ber Staatsgewalt, refp. ber nachfte beste firchenfeindliche Bureaufrat. Dagegen ging man biebei fo weit, daß ben Bischöfen unterm 4. Mai 1781 ftrengftens unterfagt marb, ben Geiftlichen Bucher ju verbieten, "welche von ber Commission ber Buchercensur fur Jebermann erlaubt und augelaffen worben find." Unterm 17. Dara 1791 murbe all bieß einer Beschwerbe ber Bischöfe gegenüber von Neuem bestätigt \*\*). 3m Jahre 1814 verordnete man, und amar angeblich ju Gunften ber Bifcofe, "um", wie es heißt, "fünftige Beschwerben, Biberfpruche und Collifionen, die fic fcon oft amischen ben Orbinariaten und Censurbehörden megen ber ben erftern anftößigen, von ben lettern jum Drud, ober fonft jugelaffenen theologischen Schriften ergeben, vermeiben : bag folde Schriften ben betreffenben Erge und Bifcofen jur Ginficht und allenfallfigen Erinnerung mitgetheilt, und in Kallen, wo biefe Einwendungen bagegen gu machen fanben, mit benen fich die Cenfur nach beffalls beftehenden Direftivmagregeln nicht einverftehen ju fonnen glaubte, Sr. Maje ftat jur Entscheibung vorgelegt werben" \*\*\*). Man suchte bas Schroffe zu milbern, verharrte jeboch auf bem Brincip. Die Sache blieb beim Alten. Fur bie Biffenschaft mar baburch ohnebieß nichts gewonnen.

Mit Artifel IX hat nun bie f. f. Regierung, die bereits burch die Gestattung einer gesehlichen Preffreiheit bas angemaßte Magisterium aufgegeben, diese Resignation ber Rirche

<sup>\*)</sup> Beibti's Untersuchungen. S. 265. 267. 271. \*\*) Beibil l. c. 281; 296. \*\*\*) Beibil l. c. 318.

CICIEL C Beidrei megen Unterbrudi lächerlich erscheinen, wenn fachen ermägt, benen ber Ari angefochtene Concordate-Art geifttödtende Syftem aus. 9 preffion concordatmäßig quer 3. B. im tostanifchen Conco auf Grund ber allgemeinen beanfprucht ben gegebenen 2 nopol; im Gegentheil lost Beifter an die jeweilige her 3med binden mochten, aber Befinnung von Stlaven. einer Braventivcenfur übt, ül lifde Dacht und mit rein m ralifden Berfonlichfeiten gegei Schlufabsah bes Artifels bie Berbreitung von schädlichen 2 fie nur ben Schut aus, ben Allgemeinen gegen bie Angriffe

In ben Bereich ber Angelegenheiten, bie ben Glauben, bie Saframente und geiftlichen Berrichtungen, Bflichten und Rechte betreffen, gehört auch bas Recht ber Aufnahme Unbereglaubiger in bie Gemeinschaft ber Rirche. Daß ju bem Urtheil, wer fabig jur Aufnahme, allein bie geiftliche Bewalt berechtigt fei, liegt nicht fo fehr im Rechtsbegriff einer Corporation, ale im Befen ber Religion überhaupt und ber Rirde inebefonbere. Die Religion ift bestimmt für alle Menfchen, fie felbft aber ift auf die bochfte Freiheit geftellt. Die Rirche forbert baber jur Aufnahme freie innere Uebergeugung, und jeder Gingelne, melder bie lleberzeugung bat, hat nicht bloß bas Recht, sondern die heiligste Pflicht, dieser feiner Ueberzeugung zu folgen. Gine folde Ueberzeugung ift aber nicht abhängig vom Alter, ba fie nicht eine rein naturliche und bloß menschliche ift, sonbern eine übernaturliche, ein Werk gottlicher Gnabe. Defhalb gilt ber Rirche ber 26. fall vor Allem ale Berbrechen, weil er bas gottliche Berf ber Einpfropfung bes Einzelnen in ben Leib Chrifti, b. b. ber Rirche gerflort. Die Onabe aber läßt fich nicht binben, beschränfen und hemmen burch die jeweiligen Staatsgesete und Staatszwede, wie benn überhaupt ber Staat feine Macht hat hinfichtlich ber leberzeugung und bes Bewiffens. Infoferne fann auch bie Staatsgewalt fein bestimmtes Alter vorfcreiben, nach beffen Burudlegung ein folder Uebertritt erft erlaubt fenn follte, ohne unbefugten Bemiffenszwang ju üben, ohne in bas Balten bes gottlichen Beiftes felbft, wie in bas beiligfte Recht ber Rirche einzugreifen.

Da in Desterreich die katholische Kirche begünstigt mar, wenn auch nur als Staatskirche, so war es auch die Rudstehr zu ihr, der Abfall von ihr dagegen erschwert. Es lag dieß eben in dem Berhältniß des Staates zur Kirche, der ein katholischer wenigstens nach seiner Façon seyn wollte. Allein das war schon ein getrübtes Berhältniß, und die Gessetz trugen in sich den Charakter des Gewissenszwangs nach

fich gegangen, bestätigt, m ten wiederholt worden find werben." Wenn es auch ! Art und Beife ber Unterfu bas driftliche Princip infofe Alter vorgeschrieben und ber verboten mar, wie bicg burd Ebiftes geschehen ift, mobi 3mangeherrn ber Bewiffen a: bag bie Rirche unter ihre Di im Jahre 1835 ging man Princip ein, indem man bae bestimmte, nach beffen Buruc rungegenehmigung ber llebertri terfcbieb vom baverifchen Befe Jahr für bas einundzwanzigfte vor biefem Normaljahr boch möglich mar, bem Gewiffen g rifchen Befete nicht ber Fall

Auch noch gemäß her "

Genehmigung ber Lanbesstelle erholt werbe \*). Jest nun wird laut des Concordats, Artifel X, darüber, ob man die gehörige Freiheit und lleberzeugung zum llebertritt habe, allein die firchliche Stelle erfennen, und der Uebertritt an teine vorläusige Genehmigung der Landesstelle mehr gefnüpft seyn. Ebenso werden die übrigen Geset hinsichtlich der Erziehung der unehelichen Kinder, die damit zusammenhängen, dem Princip der religiösen Freiheit und dem firchlichen Rechte angepast werden. Hinschlich der Protestanten wird das gleiche Recht gelten müssen, da, was dem Einen recht, dem Andern billig, und Desterreich fein ausschließlich katholischer Staat mehr ist. Beiderseitig aber wird Proselytenmacherei mit unerlaubten Mitteln vervönt seyn \*\*).

Bu ben firchlichen Gegenständen und Rechtsfällen gehört auch die Ehe. Die Ehe ist unmittelbar von Gott angeordnet und eingesett, und obwohl in Folge der Sünde vielsach in ihrer Idee entstellt und getrübt, erscheint doch bei allen heidnischen Bölfern, die in dem Prozest der Geschichte Entwicklungsmosmente bilden, die Ehe vor Allem als ein religiöser Aft, "als eine hehre Sahung des Zeus und der Here", wie Aeschulus fagt \*\*\*), und durchaus an die Sitte der Bölfer gefnüpft, diese selbst aber von der Religion wie getragen so geheiligt und geweiht. War aber die Ehe tropdem vielsach in Bersall gerathen, wurde selbst die Ehescheidung und Bielsweiberei wegen Herzenshärte von Moses den Juden erlaubt, so hatte Christus die Ehe wieder in ihrer ursprünglichen Würde hergestellt, ja sie zu einem Heilsmittel, zu einem Saframent erhoben. Alle Getausten sind Glieder Christi;

<sup>\*)</sup> Jacobson über bas öfter. Concordat S. 119. Rieber II, 197.

<sup>\*\*)</sup> Philipps III, 548 u. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Lafaulr in ben Studien bes klaffifchen Alterthums "Bur Gefchichte ber Philosophie ber Che bei ben Griechen" S. 427-9.

fowie zwei Glieber verschiebenen Befdlechtes fich in ber Che einen, einen fie fich ale Chriften, und ihr Bund ift in Chrifto und ber Rirche gefchloffen, fie fonnen eben ba nicht mehr ale blog naturliche Menfchen fich verbinden, ba fie burch bie Taufe losgefauft, fomit Chrifti geworben find. Daber ift bie Che ber Chriften, weil fie immerbin in Begug auf Chriftus und die Rirde beftebt, wefentlich ein Caframent. Darin liegt benn auch ber Grund ber firchlichen Berichtebarteit binfichtlich ber Che, bie nicht eine accefforifche, fonbern eine ichlechthin bie Gubftang berfelben betreffenbe ift. Und wie Chriftus die Unaufloslichfeit ber Che wieber fefiges fest und barauf ein Gefet binfichtlich ber Che gegeben, fo hat er bie gefetgebenbe Bewalt ben Apofteln und ihren Rachfolgern übertragen, und bie Rirche bat fie fcon von Unfang im Wegenfage gu ben Befeben ber beibnifchen Bolfer geubt, und gmar jure proprio, nicht burch Delegation bee Staates ober ber romifchen Raifer, wie man unwiffend genug behauptet.

Diefe Grunbfage ber Rirche hat bas Staatefirchenthum junachft in Franfreich geläugnet. Der Grundgebanfe ber antifirchlichen Theorie, Die in feiner Beife Luther wohl am ehrlichften ausgesprochen, wenn er fagt: " bie Che ift ein leiblich Ding, wie eine andere weltliche Sandthierung" - ift ber: bag ber Checontraft von bem Saframent ber Che gu trennen, Diefer ale bie Sauptfache, "ale bie Materie bes Caframentes", wie man fich austrudte, ber Ctaategewalt als eine reine Rechtsfache ju unterftellen und baber ihr bas ausfoliefliche Recht zu geben fei, über bie Biltigfeit ber Che gu entideiben und trennende Chebinberniffe feftzuseten. Die Rirche hat bemgemäß ber Che nur ben Charafter bes Saframente aufzudruden, und baber feine Dacht, über bie Giltigfeit bes Checontrafte felbit zu enticheiben; fie fann baber nur auffchiebenbe, nicht trennende Chehinderniffe fegen, und hatte fie je ein foldes Recht geubt, fo that fie bieg nur in Folge einer

Delegation bes Staates. Diese Theorie hat Raiser Joseph nur realisirt.

Schon Maria Theresta untersagte in ben letten Jahren ihrer Regierung unter ichweren Strafen, fich ohne lanbes. fürstliche Erlaubniß wegen einer Difpenfation in Chefachen nach Rom zu wenben. Jebermann follte fich vielmehr in öffentlichen wie geheimen Dispensationsfällen an feinen Dre binarius wenden, ber entweder felbst ober im Auftrag bes heiligen Stuhles bifpenfire. Raifer Joseph ging balb weiter. Er trug ben Bischofen auf, jure proprio ju bispensiren, ohne eine papftliche Difpensation abzumarten, "weil es bas Befte bes Staates forbere, bag bie Bifcofe ohne fremben Ginflug hierin ihr Amt handelten"\*). Allen Seelsorgern marb bei Berluft ber Temporalien und ihres Amtes verboten, "Jemand gegen eine andere Difpense als die feines Ordinarius jufammenzugeben." Bald murbe ben Bifcofen aufgetragen, auch in ben geheimen Fallen, ohne Difpenfe von ber Bonitentiarie ju erheben ober burch bie Beichtvater erheben ju laffen, juro proprio ju bispensiren. Doch sollte bie Erlaubniß bei ben Bischöfen tecto nomine erholt werden. (!) Da aber, um mit Dolliner ju reben, "biefe ju ichuchtern maren, und im Bolt und bei Geelsorgern viele Borurtheile herrschten", hatte ber Raifer bei ber Unmefenheit Bius' VI. in Wien nachgegeben, fo baß es zwar bei bem Berbot ber unmittelbaren Difpenserholung blieb, aber ben Bifcofen frei ftand, ihr urfprungliches Recht auszuüben, oder fich von Gr. Beiligfeit auf Lebenszeit mit ben nothigen Bollmachten versehen ju laffen. Dem folge ten bald noch weitere Bestimmungen, gemäß benen zuerft bie landesfürftliche Bewilligung fur Difpenserholung in Rom nachgesucht werben und erft nach f. f. Bewilligung bie Barteien beim Bischofe fich melben follten.

Das Chepatent von 16. Jan. 1783 aber machte, wie mit

<sup>\*)</sup> Dolliner Sanbbuch bes ofterreichischen Cherechte. II, 14-18.

geringer Aenberung bas Gesehbuch von 1787, die bisherigen Maßregeln überstüssig, indem zunächst der Civilcontraft von dem Saframent getrennt und als ein bürgerlicher Bertrag bestimmt wurde, wobei die daraus fließenden Rechte und Berbindlichseiten ihre Kraft ganz und allein von den landessfürstlichen Gesehen erhalten\*), und die She "nur in moralischer Hinsicht und als Saframent" in das Gebiet der Kirche gehören sollte. "In moralischer Hinsicht und als Gewissen zu erklären hat, wie die She nach den Borschriften der christlichen Moral auf eine erlaubte Art zu schließen, und welche christlichen Pflichten in Ansehung derselben zu beachten seien; als Saframent insoferne, als es der Kirche zusteht zu bestimmen, wie die Gläubigen das Saframent der Che würdig und giltig empfangen sollen"\*\*).

Durch biefes falomonifche Urtheil, welches bas Galrament von ber Che ale einem angeblichen Bertrage abichneis bet, bat bie Ctaatsgewalt junachft gang aus eigner Bollmacht über bas, mas Saframent ift und bagu gebort, enticbieben, nicht andere ale wie bie bodite Lebrautoritat in ber Rirche enticheibet. Das Caframent wird zu einem accessorium ber Che gemacht, mabrend unter Chriften bie Che ale folde ein Caframent ift. Daß aber bie Che ale ein Bertrag im juris bifden Ginne genommen wirb, "ben zwei Berfonen vericbiebenen Beichlechtes eingeben", wiberfpricht felbft ber religiofen Unichauung ber beibnifden Belt. Gine Gemeinschaft bes gangen Lebens, ale mas bie Che auch bei ben Seiben galt, (xourwria narrog rov Biov \*\*\*), bes phylifden, pindis iden und ethischen Lebens - (bei ben Romern : "maris et foeminae conjunctio, individuam vitae consuctudinem continens, omnis vitae consortium, divini et humani juris communicatio") - bas mas nach bem Raturgefes, ver-

<sup>\*)</sup> Chepatent S. 2 bei Dolliner II, 19.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I, S. 282.

<sup>\*\*\*)</sup> Lafanlr I. c. 383.

moge ber Anordnung Gottes, zwei in Ginem Leib fenn foll: ift fein Bertrag und ruht auf feinem folden, und ebensomes nig, wie Dolliner will, "eine Befellschaft", überhaupt in felnem Wefen nicht ein rechtliches Berhaltniß, wenn auch Rechte und rechtliche Berhaltniffe fich baran fnupfen. Burbe ja bie Familie bann gleichfalls in ihrem Befen zu einer bloß "rechte. lichen Befellichaft", auf den Bertrag gegründet, ju betrachten fenn, und ebenfo mußten bie Rechte bes Batere und bes Rinbes auch rechtlich von ber Staatsgewalt bestimmt werben. Freilich hat jene Beit, welche die Che zu einem Contraft geftempelt, "bas allgemeine Buttelamt bes Staates felbft bis auf die unerzogenen Rinder am hauslichen Seerd erftredt" \*), aber wie die natürliche und sittliche Grundlage ber Familie gerftort wirb, sobald man bas außere Rechtsprincip in fie bine: einträgt, so auch die der Che. Doch die Ehe mußte ein Rechtevertrag fenn, und über Rechtevertrage ju erfennen hat ber Staat die Bemalt, fo wollte es bas Staatsfirchenthum.

Nun beliebte es auf Grund dieser Autorität dem Raiser Joseph, die der Che als Saframent vorausgehenden Sponsalien, die allerdings als Vertrag betrachtet werden können, aufzusheben, d. h. ungiltig zu erklären. Die Sponsalien werden geschlossen, wie Gratian sagt, "damit die Bräute nicht sogleich übergeben werden, und der Mann die Gegebene nicht gering schäbe, nach der er als Bräutigam sich nicht gesehnt hätte".). Es liegt jedensalls ein psychologischer und sittlicher Grund unter, wie denn auch die Sponsalien bei Juden und Heiden gebräuchlich waren; es sollte jeder Uebereilung ein Damm geseht werden, und wenn die Kirche die Giltigkeit derselben unter gewissen Bedingungen immer anerkannt hat, ohne sie an eine öffentsliche feierliche Korm zu knüpfen, so liegt darin der sittliche Grund, gemäß dem sie jedes erlaubte Versprechen vermöge des sittlichen Gesehes verbindlich erachtet. Die modernen Staa-

<sup>\*)</sup> Riehl: bie Familie G. 136.

<sup>\*\*)</sup> Siehe caus. XXVII, q. 2. c. 39.

nicht stüßen, vielmehr untergr alle polizeilichen Zwedmäßigfeit führt, wiegen nicht ben morali tigfeit und Treue auf. Die m bieß burch kandnisch festgesette ( helt ihrer Lösung geboben.

Dolliner sagt, "die Bürger an die Gewalt übertragen haben"\*\*), 1 schließlich das Recht zugeschrieben der Kirche dagegen nur zuerfan Ratürlich, da die Kirche nicht übe Contrast zu ersennen hat, sonder auf eine den Grundsähen der chri zu schließen sei; woraus nothwer Woral in der Ehe nur Accidenz, Sasrament in ihrem Wesen giltig kramental unerlaubt sei. "Dieß herrscher der Staaten von je (?)

in Folge von beffen frommer Nachgiebigfeit Chebinberniffe aufgestellt\*).

So hat benn Raiser Joseph trennende Chehinderniffe ber Rirche aufgehoben und andere bafur eingeführt. Unter ben aufe gehobenen find es befonders bas ber Bermanbtichaft im britten und vierten Grab ber Seitenlinie, bas ber Schwagericaft a copula illicita, wenn bie notorietas juris fehlt - wie benn bas öfterreichische Gefen bie Schwägerschaft überhaupt andere befis nirte \*\*), die geiftliche sowie die gesetliche Berwandtschaft, bann das impedimentum publicae honestatis, in soferne als es aus Sponsalien und nicht aus bem matrimonium ratum non consummatum entspringt; bas lettere murbe gleichfalls anders befinirt. Dagegen führte ber Raifer als ichlechthin bas Befen ber Che aufhebende, also ale trennende Sinderniffe ein: bie Schmangerung von einem Dritten, Minderjahrigfeit, wenn bie Eltern widersprechen, ben Militarftand, bas Berbrechen bes Chebruches allein ober bes Versprechens ber Che, bas mit Nachstellungen verbunden, ben Mangel ber Proflamationen, fcwere ober fcwerfte Rerferhaft. Lleberhaupt find auch noch manche andere bieber fanonischen Sinderniffe von Seite ber Staatsgesetzung andere gefaßt morben, ale fie bas fanonifche Recht bestimmt.

Mit bem Rechte, trennende, d. h. die Che selbst aushes bende Hindernisse zu sehen, ist natürlich das Dispensrecht und die ganze Gerichtsbarkeit über Chescheidungs, und Rullistätserklärung verbunden. Die Staatsgewalt griff bemnach so gut in dogmatische Bestimmungen als in die geistliche Gestichtsbarkeit ein. Die Kanonen der Kirche und zunächst das Tridentinum sind faktisch angegriffen, ja verworfen. So Can. IV.: Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia vel in iis constituendis errasse

<sup>\*)</sup> Dolliner I, S. 43-4.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Pachmann §. 365.

anathema sit; und C. XII: Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit. Sess. XXIV. de Sacr. Matr. Bergeblich sucht Dolliner mit aller Sophistif zu beweisen, baß bas Tribentinum burch jene Gesetzgebung nicht berührt sei. Ihr verwirrender und ihr die christliche 3dee zerstörender Charafter zeigt sich aber erst recht in der Praxis. Denn nun erklärte die Staatsgewalt Chen sur ungiltig, welche die Kirche für giltig und als Saframente betrachten muß, und umgekehrt Chen für giltig, welche die Kirche als ungiltig und als Conkubinate erklärt.

Es ftellte fich baber bald bie Frage beraus, ob nicht bie in ber burgerlichen Chegefengebung aufgehobenen Gbe-Sinderniffe boch noch bor bem Forum ber Rirche binfictlich bes Caframente Biltigfeit haben murben? Raturlich fann die Rirche, fonnen Bifcofe und Briefter barin nicht ameifelhaft fenn, wenn fie andere an ber Rirche feftbalten. Allein icon unterm 4. Geptember 1783 marb es ausbrud. lich als eine irrige Meinung erffart, bag bie aufgebobes nen fanonischen Chehinderniffe boch binfichtlich bes Gaframentes noch Geltung haben, und verorbnet, bag wenn Berfonen eines ju gartlichen Gewiffens in einem folden Ralle bie Difpens nachfuchen, "fie wohl von ben Bifcofen allezeit, ohne fie je abgufdlagen, ertheilt werben folle." Den Confiftorien und Pfarrern aber wurde bie Trauung bei empfindlicher Strafe aufgetragen, fobalb fie bie Difpene ober Trauung verweigerten \*). Die fanonifden Chebinberniffe galten ja, 3. B. bei Dolliner, für weiter nichte, "ale willfürliche, vielleicht gar auf Gigennut berechnete Ausbehnungen ber alten von ben romifchen Raifern eingeführten Chehinderniffe, geftust auf frivole Grunde und weit bergeholte Analogien, Die ohne Roth, ohne Bortheil ber Religion jum Schaben bes

<sup>\*)</sup> Dolliner II, 22.

Staates bie natürliche Freiheit ber Burger beschranten, und in ber burgerlichen Gefellschaft große Unordnungen erzeugen."

Der Eingriff in ben Bereich ber Rirche mar um fo erorbitanter, ale biefe Bestimmungen auch auf bie innere Berichtsbarfeit ber Rirche im Beichtftuhl bei geheimen Chehinberniffen ausgebehnt wurden. Wie naturlich, fommen im Beichtftuhle Kalle vor, in benen es fich berausstellt, bag bie Ehe, die pro foro externo als folde gilt, ungiltig fei, und wo baher in einem bifpenfablen Chehinderniffe um Difpens fei es beim Bifchof ober bei ber Bonitentiarie nachgesucht werben muß. Run folieft Rechberger gang confequent \*) , baß Che-Sinderniffe, bie im Chepatent als aufgehoben anzusehen find, "auch ba, wo fie geheim bleiben, feine verbindliche Rraft has ben fonnen." Bo über bas Wefen ber Che nur bie Staats-Gewalt zu entscheiden hat, fann eben ber Rirche fein Urtheil hierin zustehen. Anfänglich hatte man allerdings, indem bie weltliche Macht in die impedimenta occulta nicht einzuschreis ten habe, auf die Bischofe verwiesen. Doch follte bieg bei bloß fanonischen Chehinderniffen nur jur Beruhigung ber Bewiffen bienen. Anders bagegen bei ben geheimen vom Staate aufgestellten und anerkannten Chehinderniffen. Da follte nach bem Defret vom 6. Cept. 1791 bem Bifchof ober auch ben Beichtvätern geftattet feyn, (!) "ohne Benennung ber Barteien und unter Beftätigung ber obmaltenben Gemiffensfälle um Die Ertheilung ber landesfürftlichen Difpenfe bei ber politifchen Landesftelle einzuschreiten." Auch bem apostolischen Bifar ber faiferlichen Armee ward bie Befugniß eingeraumt, "bie Difpens von geheimen Chehinderniffen ber Militarperfonen beim Generalfommando ju ermirten" \*\*). Alfo Concurreng ber Staatsgewalt felbft hinfichtlich ber Jurisbiftion ber Beicht-

<sup>\*)</sup> L. c. S. 161.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger II, S. 164. Dolliner I. c. II, 29, 80, 118. Barth. v. Barthenbeim: Geiftliche Angelegenheiten \$. 1089.

Anftalt, in ber That faum glaublich, wenn nicht bie Gefete bafür vorlägen! Db und in wie weit bieselben aber in ber Praxis befolgt wurden, find wir freilich nicht im Stande zu fagen, wenigstens fonnte fein gewiffenhafter Priefter sich bare an fehren.

Bie bas Difpenerecht fo maren überhaupt alle Chefcheis bunge : und Rullitateflagen und Prozeffe ber Staategewalt überwiesen, Die Chefcheibung felbft möglichft erleichtert, Die naturlichen Rinder fur erbfabig ertlart. Go tam es, wie ber mabrifche Episcopat in feinem Memoranbum fagt, "bag berfelbe Bifchof, (wie in ber Dimuger Ergbiocefe ber gall mar) in einem Theil feiner Diocefe, ber in Breugen liegt, ben Ranonen gemäß fein geiftliches Chegericht mit ben vorgefchriebenen brei Inftangen bat, in bem anbern aber oft nicht einmal in die Renntniß fommt, wenn burch bie burgerlichen Befete eine Che ale ungiltig erflart wird"\*). Raifer Leopold anderte Giniges in Unfehung ber Rlagen auf Trennung, Scheidung und Rullitat ber Che, "bamit ber Bund ber Che nicht fo loder fei", und erweiterte in Etwas bas Difpenerecht bes Papftes \*\*). Da aber bie verschiebenen Defrete fich theils weise mibersprachen, ja fogar "Rudichritte" gefcaben, wie Dolliner meint, fo wurde burch bas burgerliche Befegbuch vom Jahre 1812 bas Difpensmefen "wieder jener form naber gebracht, die bas Chepatent und bas burgerliche Befegbuch Raifer Josepho beabfichtigten" \*\*\*). Dabei blieb es in ber Sauptfache bis in bie neuefte Beit berab, nur bag Raifer Frang noch furg bor feinem Tobe verordnete, bag bie Che-Echeidungeprozeffe ben betreffenben Bifcofen gum Bebufe ibrer Meinungeaußerung mitgetheilt werben follten +).

<sup>\*)</sup> Acta eccl. 21.

<sup>\*\*)</sup> Beibtl Unterf. G. 97-8.

<sup>\*\*\*)</sup> Delliner II, 34.

<sup>†)</sup> Der Josephiniem G. 47.

Daß ein folder Biberfpruch ber burgerlichen Gefete mit ben firchlichen von ben nachtheiligsten Folgen feyn mußte, liegt offen ba. Denn wenn auch einerfeits ben Staatsgefegen Folge geleiftet murbe, biefe aber Chen als giltig anerfannten, welche die Rirche ale ungiltig erflarte und umgefehrt, fo mußte bieß die fittliche Grundlage ber Familie wie ber Befellichaft erschüttern; und ba bie Rirche nicht von ihren Grunde fagen abweichen und bie ofterreichischen Sofbefrete fich aneignen fonnte, und bas Bemiffen julett boch ju ermachen pflegt, fo fonnte bieß auch nur beitragen, bas Anfeben ber Staatsgemalt zu schwächen, ja zu untergraben. So fiel bie Aufforderung der Staatsgewalt jum offenen Ungehorsam \*) gegen bie Rirche auf bie erftere felbft gurud. Ein gleich großer Rachtheil ift aber, daß die Che ihres sittlich-religiosen Charaftere entfleibet, und ju einem bloß außeren Befellichaftes Bertrag ihrem Befen nach erflart warb, über ben nicht eine religios - fittliche Autoritat, fonbern nur bie außere Staatsgewalt mit ihrer Bolizei zu entscheiden habe.

Daraus ergibt sich aber, daß die Chefrage wohl die schwierigste für die Concordateverhandlungen, daß diese selbst nur möglich waren, wenn das bisherige System grundsählich ausgegeben ward. Gregor XVI. weigerte sich bekanntlich beharrlich, als Bischof Lonovit's in Rom war, um hinsicht-lich der gemischten Chen zu verhandeln, auf die ihm vorgelegeten Wünsche einzugehen, bevor die von ihm "als schiem a-

<sup>\*)</sup> Das Memorandum ber mährischen Kirchenproving sagt ausbrücklich: "Es hat eine Zeit gegeben, wo die Staatsverwaltung zur
offenen Kränfung ber firchlichen Gerichtebarfeit in ihren anges
ftammten Gerechtsamen an die Bischose, ben Klerus und das Bolk
die Aufforderung machte, sich der kirchlichen Gesetzgebung in Ehes
sachen in trotigem Ungehorsam entgegenzustellen, welche
Aufforderung im Lause der Zeit durch billigere bürgerliche Bors
schriften und eine tolerablere Praxis wohl gemildert, niemals aber
ganz außer Kraft geset worden ift." Acta ecol. 21.

tisch bezeichneten Bestimmungen geanbert waren" \*). In ben 40ger Jahren scheint man allerbings gewillt gewesen zu seyn, Alenberungen einzuleiten, und ein eigenes staatsrathliches Comité wurde hiezu beauftragt; allein biese Manner selbst, zu tief in das bisherige System verstridt, konnten sich nicht barein sinden ein Princip aufzugeben, das benn doch dem Frieden mit der Kirche absolut entgegenstand \*\*).

Im Concordat ist nun ausgesprochen, daß "auch über bie Chesachen das firchliche Gericht nach den Borschriften ber heiligen Kirchengesetze und namentlich der Verordnungen von Trient zu urtheilen habe", und: "daß nur die bürgerlichen Wirstungen der Ehe an den weltlichen Richter zu verweisen seien." "Was die Cheverlöbnisse betrifft, so wird die Kirchengewalt über deren Vorhandenseyn und Cinfluß auf die Begründung von Chehindernissen entscheiden und sich dabei an die Bestimmungen halten, welche dasselbe Concisium von Trient und das apostolische Schreiben, welches mit auctorem sides besginnt, erlassen hat."

Das bisherige Princip, gemäß bem ber Contraft vom Saframent getrennt und die Giltigfeit ber Ehe ausschließlich ber Gerichtsbarfeit bes Staates unterstellt ward, ist hiemit aufgegeben, dagegen das ber Kirche anerkannt. 3hr steht es also zu, über Chesachen zu entscheiden und zwar nach ben Geschen der Kirche und besonders des Tridentinums. Es ist hiemit ausgesprochen, daß sie nicht nur ausschiebende, sondern auch trennende Chehindernisse ausstellen kann, weil nur sie über ben saframentalen Charafter, der das Wesen der christlichen She bildet, entscheidet. Die das Wesen der Ehe betressende Geschgebungsgewalt des Staates und mit ihr bessen angebeliche trennenden Chehindernisse sind ausgehoben. Die Kirche

<sup>\*)</sup> Der Jefephiniem G. 149.

<sup>\*\*)</sup> Ciche bie Unmerfungen gu bem flaaterathlichen Protofoll, enthals ten in: "Der Josephiniem" G. 129.

und nur sie ubt fur die Zufunft das Dispensrecht und zwar nach ihrem auf den Ranonen fußenden Urtheil, und nicht mehr muffen die Bischöse im Auftrag der Staatsgewalt dispensiren, sondern sie können die Dispens verweigern, was bisher schwer verpont war, und sie können nur in soweit dispensiren, als es ihnen zusteht, und nicht dem heiligen Stuhle reservirt ift.

Chenfo find die Sponfalien anerfannt und bas Urtheil über ihren Ginfluß auf die Begrundung von Chebinderniffen, b. f. "bas aufschiebende ber Sponsalien" felbft, wie bas trennende "ber öffentlichen Chrbarfeit", ift bem firchlichen Richter jur Entscheidung überlaffen, nicht blos pro foro interno benn bahin fonnte bie weltliche Gemalt auch bieber trot aller Gesete nicht dringen, sondern auch pro foro externo. Sponfalien find aber im firchlichen Sinne anerkannt, gemäß bem nicht befondere feierliche Formen vorgeschrieben, und ihre Biltigfeit nicht an gemiffe außere vom Staate aufgestellten Formlichfeiten gebunden ift, wie bieß namentlich aus ber 58. Brovosition, die in ber in Desterreich seither ftreng vervonten Constitution auctorem fidei vom Jahre 1794 verurtheilt warb, erhellt, mo es heißt: propositio, quae statuit sponsalia proprie dicta actum mere civilem continere, qui ad matrimonium celebrandum disponit, eademque civilium legum praescripto omnino subjacere, quasi actus disponens ad Sacramentum non subjaceat sub hac ratione juri Ecclesiae, falsa etc.

Dagegen ist ber Staatsgewalt bas, was die burgerlichen Wirkungen ber Ghe betrifft, überlassen; bazu gehören aber die Berabredungen ber Gatten hinsichtlich des Bermögens, ber Dos, der Standesverhältnisse, der Alimentation ic. Wenn die Kirche früher auch darüber entschieden, so übte sie hierin die Gerichtsbarkeit allerdings in Folge einer Cession der burgerlichen Gewalt, gemäß des Grundsabes: accessorium sequitur suum principale, überdieß aber, weil der Prozesgang viel kurzer und einsacher bei einem Gerichte geführt wird und das fas nonische Recht weniger Formalitäten kennt. Wenn nun die

Staatsgewalt bas, was fie meiftens ftillschweigend cebirt hat, wieder jurudnimmt, fann die Rirche bagegen nichts einwenden, und hiebei übt fie baher auch nichts weniger als eine Rachficht ober eine Indulgens; es heißt baher nicht: indulsit, consentit ober non impedit, wie bei andern Rechtssachen, die in spätern Artifeln vorkommen.

Um aber in Chefachen enticheiben gu fonnen, muffen geiftliche Chegerichte, Die bieber, ausgenommen in Ungarn und Siebenburgen, vollig befeitigt waren, in ben einzelnen Diocefen wieder hergestellt werben. In bem Batent vom 5. Nov. 1855 beißt es baber: "Es ift Unfer Bille, bag bie bischöflichen Chegerichte auch in jenen ganbern, wo biefelben nicht beftehen, fobald ale moglich in Wirffamfeit treten, um über Cheangelegenheiten Unferer tatholifden Unterthanen gemaß Artifel X. bes Concordates ju erfennen." Bis "bie no : thigen Menberungen ber burgerlichen Befege über Cheangelegen. beiten funbgemacht werben, bleiben bie beftebenben Befete in Rraft, und Unfere Berichte haben nach benfelben über bie burgerliche Geltung biefer Ghen und bie baraus bervorgehenden Rechtswirfungen ju enticheiben." Es ift alfo bereite für jest ichon ausgesprochen, bag bie f. f. Gerichte nach ben beftebenben Befeben nur über bie burgerliche Beltung ber Chen ju entideiben baben.

Nun fragt es sich, was wird aus ber bisherigen bürgerlichen Gesetzebung in Chesachen werden ober vielmehr werben können? Jedenfalls ift es für die Kirche sowohl, wie für
die sittliche Grundlage des Staates von höchter Wichtigkeit,
daß sie so vollkommen als möglich mit der firchlichen im Ginklang sei. Wohl hat auch der Staat das Necht, Bedingungen hinsichtlich der Ehe zu stellen, allein diese können nimmer
das Wesen, die Giltigkeit der Che irritiren. Bedingungen
und Verbote der weltlichen Gesetzebung können somit auch
feinen Grund fir chlicher Strafen bilden, da sie wenigstens
in manchen Fällen auch nicht einmal "eine im Gewissen ver-

binbenbe Wirfung haben "\*). Die Bebingungen, bie ber Staat fest, "fonnen von ber Rirche hochftens nur als auffcbiebende Chehinderniffe betrachtet werben", und "wo immer bie Chefchließung aus hoheren sittlichen Motiven vom firchlichen Standpunkte aus als ftrenge Gemiffenspflicht ericbeint, und Gefahr auf bem Berguge haftet, ba hat ber Briefter ohne weitere Rudficht auf die Forberungen bes burgerlichen Gefetes vorzugehen" \*\*). Alles bieß ift burch bas Concordat anerfannt, benn es folgt aus bem einmal anerfannten firche lichen Brincip. Die Staatsgewalt fann baber fünftig feine einmal firchlich giltigen Chen mehr ungiltig erflaren, ober umgefehrt eine firchlich als ungiltig erflärte Che für giltig anschen; mit ber Anerfennung ber firchlichen Gesetgebunge. Bewalt in Chefachen erkennt fie auch die fammtlichen trennenden Chehinderniffe ber Rirche an, verzichtet bagegen, felbft trennende Chehinderniffe festgustellen. Dem entfpricht auch bie Instructio pro judiciis ecclesiasticis imperii Austriaci matrimoniales bes Carbinal Fürsterzbischofs quoad causas v. Raufcher.

Die bisherigen burgerlichen Chehinderniffe können aber bann, wenn sie als trennende aufgehoben find, auch nicht mehr sammtlich als bloß burgerliche Berbote fortbestehen, wie man unverständig genug selbst die §§. 68—69 ber genannten Instruktion auslegen zu muffen glaubte. So ware das betreffende Hinderniß des Irrthums, namlich: der Schwängerung durch einen Dritten, als aufschiesbendes nur lächerlich; demjenigen des Mangels der Prosklamationen ist ohnedem durch die kirchliche Gesetzebung entgegengetreten. Die Abweichungen hinsichtlich des Impesdiments des Berbrechens können auch nicht mehr als die Ehe

<sup>\*)</sup> v. Mon in Weber's Rirchenlerifon III, 434.

<sup>\*\*)</sup> Bermaneber Kirchenrecht. 2. Aufl. S. 736. of. Benedict. XIV. de Synodo dioco. VII, 37, 5.

burgerlich aufschiebend gelten ; bei bem ber fcmeren und fcmerften Rerferhaft ift biefe ohnebieß icon Sinberung genug, und bei Flüchtigen mare ein foldes Bebot boch wieber nur vergeblich. Es bleibt alfo blog noch bas ber Minberjabrigfeit und bes Militarftandes übrig. Bas ben lettern betrifft, fo bat Die Regierung wohl ein Recht, bem Militar Bedingungen vorzufcreiben, bei beren Richtvorhandenfenn fie bie Che unerlaubt erflart, und beren Gingebung fie mit Strafen belegen fann. Undere aber ift es, wenn bie weltliche Gewalt binfictlich ber noch unter ber Bewalt bes Batere ftebenben Rinber ein Jahr vorschreibt, vor beffen Burudlegung fie bie Che verbietet, wenn nicht ber Confene ber Eltern porhanben. Huch bie Rirche billigt folde Ghen im Allgemeinen nicht, inbem es ausbrudlich im Tribentinum beißt (Sess. 24. de matr. cap. 1): nihilominus St. Dei Ecclesia ex justissimis causis illa semper detestata est et prohibuit. Allein fie bat fein bestimme tes Alter feftgefest, und nur binfictlich ber Bubertat bas 14. bei Anaben, bas 12. Jahr bei Dabden angenommen, ohne übrigens auch ba jebe Ausnahme auszuschließen, ba fie von bem Grundfat ausgeht: malitia supplet actatem. Befanntlich haben in Trient die Frangofen im Auftrage ihres Ronige verlangt, bag bie Chen ohne elterlichen Confens ale ungiltig erflart murben, allein es murben ihnen theils aus ber beiligen Schrift theile aus bem Befen ber Che ale Beilemittel Grunbe genug abgeleitet, Die bas völlig Unberechtigte biefer Forberung herausstellen, indem bie Birfungen bes Saframente boch nicht abhängig fenn fonnen vom elterlichen Confens \*). Die Rirche fomit Diefer Forberung entgegengetreten, bat fie auch andererfeits folche Chen im Allgemeinen ale unerlaubt erffart, fo find bamit nicht alle Ausnahmen ausgeschloffen, und wie bie bieberige ofterreichische Befetgebung folche guließ, fo auch die driftliche Moral. Denn auch bie Eltern

<sup>\*)</sup> Pallavicini Hist. Concil. Trid. l. 22. C. 1. n. 6. C. 4. 1-22.

können aus ungerechten Ursachen die Kinder hindern eine Ehe einzugehen, und so Beranlassung werden zu Sünden; und die Kirche entscheidet in solchen Fällen immer zu Gunsten der Freiheit. Daher spricht auch die Instructio §. 68 nur im Allgemeinen und nur nach der Behandlung der ausschießenden Hindernisse von Unerlaubtheit, und sagt nur: "wenndie Eltern aus gerechten Ursachen"; wie sie ja nach §. 5 auch nur "aus gerechten Ursachen" die Sponsalien ausheben können. Wenn aber dieß ansersannt ist, dann hat ein besonderes bürgerliches Eheverbot der Minorennität keine Bedeutung mehr, und ebensowenig die Bestimmung eines Alters, weil dieß von Umständen abhängt, über welche wohl nicht mehr die weltliche Macht Richterin ist.

Jenen Stimmen aber, die, wie sie auch in der Allgemeinen Zeitung laut geworden, darin eine Schmälerung der
väterlichen Gewalt erbliden wollen, genüge, daß die Rirche
von je das vierte Gebot eifrigst vertreten hat, und daß sie
von demselben auch diesenigen nicht ausnimmt, welche bereits
nach österreichischen Gesehen majorenn sind. Dagegen mögen
sich jene um die väterliche Gewalt so Besorgten wohl erinnern, daß gerade die josephinische Civilgesetzgebung am meisten der väterlichen wie der vormundschaftlichen Gewalt Eintrag gethan.

Auch als burgerliche Verbote können baher die bisherigen burgerlichen trennenden Chehinderniffe nicht mehr gelten, den Militärstand ausgenommen, wenn nicht eine Saat von steten Widersprüchen gesat werden soll, weil alle mehr oder weniger die Che selbst und nicht die bloß burgerlichen Wirfungen berühren, über welche allein die politische Gewalt dem Concordat gemäß zu urtheilen hat. Die Bedingungen aber und Borschriften, welche die weltliche Gesetzebung hierin aufstellt, können daher nur solche seyn, welche die burgerliche Gesellschaft, das sociale Moment berühren, weil durch die Che eine burgerliche Mirfung zunächst nur hinsichtlich ber

Gemeinde erzeugt wirb. Daber beift ce auch in ber Inftruttion \$. 69: "obwohl bie weltliche Gewalt burch ibre Beftimmungen nicht im minbeften bie Biltigfeit ber Che gwis iden Chriften binbern fann, fo ift es bod einem Defterreicher nicht erlaubt, Die Borfchriften ju übertreten, Die bas ofters reicifche Befet binfictlich ber burgerlichen Birfungen ber Che aufftellt." Daber tonnen bie Bedingungen ober Boridriften ber weltlichen Gewalt felbft nur auf bie burgerlichen Berhaltniffe Begug baben, und biefe Berbote gu achten bat auch ber Beiftliche bie Bflicht, in fofern er fich verfichern muß, ob ben Unforberungen ber burgerlichen Befetgebung genügt fei. Allein bavon fann feine Rebe fenn, bag bie burgerlichen Berbote ale eigentliche aufschiebenbe Sinberniffe auch in die firchliche Gefengebung aufgenommen murben, und bavon ift auch in ber Inftruftion feine Gpur. Wenn aber berlei Stimmen felbft unter ben Beffergefinnten laut geworben, fo zeugt bieß auf's Reue bafur, wie tief eingewurzelt Die bioberigen Principien maren.

Es erübrigen noch einige Worte über bie gemischten Ehen. Auch in ben öfterreichischen Landen hat wie anderswärts eine unfirchliche Praris sich geltend gemacht, und durch Staatsgesete, die gleichwohl besonders zu Gunsten der Staats-Religion erlassen waren, sich besestigt. Ein Geset vom 3. Oft. 1781 bestimmte, daß die katholischen Pfarrer die gemischten Ehen auch ohne garantirte katholische Kindererziehung einssegnen sollten; ja die Reverse bei gemischten Ehen wegen der Erziehung der Kinder waren geradezu verboten\*), und es bedurfte keiner weitern kirchlichen Erlaubnis \*\*); dagegen war aber verordnet, daß "bei gemischten Ehen, wo der Bater kastholisch ist, die Kinder von beiden Geschlechtern katholisch zu

<sup>\*)</sup> Circular 13. Dct. 1783. Barth v. Barth. S. 1468.

<sup>\*\*)</sup> Litt. apost. 22. Mal 1841: Cum Romanus Pontifex.

erziehen, wo ber Bater protestantisch und bie Mutter fatholifch, diefelben bem Geschlechte folgen" \*). Ebenso waren bie breimaligen Proflamationen unter jeder Bedingung auch in ben fatholischen Rirchen geboten, ja felbft bie rein protestantifchen Ghen mußten bafelbft proflamirt werben \*\*). Als jedoch bie gemischten Chen in ben breißiger Jahren im "Reich" bie große Bewegung hervorriefen, von ber fur Deutschland eine beffere Beit batirt, tonnte Defterreich fich hievon nicht aus-Allerdings mare es bamals an Defterreich gemefen, bas fonobe verlette Recht ber Rirche ju fdirmen, aber von bem falfden Princip gebunden und gleiches Unrecht übend, mußte es feine gange Dhumacht fuhlen, und ben Beruf als Schirmvogt ber Rirche an bas fleine Bayern überlaffen, wo biefe Angelegenheit bereits geordnet mar. Bebrangt burch bie Bewegungen in Ungarn, mußte es fich felbst zu Unterhandlungen in Rom herbeilaffen, und bas Resultat biefer Berhandlungen war für die deutschen gander die Inftruftion : "Cum Romanus Pontisex" vom 22. Mai 1841. 3hr mefentlicher Inhalt ift nur eine Wieberholung beffen, mas in anbern Breven diefer Art icon bestimmt mar. Der Bfarrer ober fein Stellvertreter hat, wenn folche Chen ohne Befahr größeren llebele und Mergerniffes jum Rachtheil ber Religion nicht abgewendet werben fonnen, wenn Aussicht ift, daß es jum Rugen ber Rirche und jum gemeinen Beften gebeihen mag ac. ac., mit Bernhaltung jedes firchlichen Ritus nur mit feiner materiellen Gegenwart beizustehen, gleichsam nur als qualificirter Beuge. Aber um fo mehr hat er ju trachten, bag jebe Befahr fur ben fatholischen Theil entfernt, alle Rinder fatholisch erzogen, und berfelbe ermahnt werbe, Alles aufzuwenden, um ben akatholischen Theil zu bekehren. Da in Desterreich ohnehin

<sup>\*) 13.</sup> Dct. 1781. Rechberger I, S. 309.

<sup>\*\*) 19.</sup> Marg 1784. Beibti's Unterf. S. 319. Rechberger II, S. 195.

bas Geseth galt, bag im Falle ber Bater katholisch ift, alle Kinder katholisch erzogen werben mußten, so war es nicht nothig, in diesem Falle einen Revers hinsichtlich ber Kinder-Erziehung abzusordern. Falls nun dieß Geseth aufgehoben und von Seite der politischen Gesethgebung den beiden Contrahenten die volle Freiheit gelassen wurde, mußte natürlich die Kirche auf der Abgabe eines Reverses auch dann bestehen, wenn der Bräutigam katholisch ist\*).

Ein enbgultiges Urtheit über die gange fcwierige Chefrage hangt freilich erft von der gegenwärtigen Conferenz ber öfterreichischen Bischofe und ber speciellen Bereinbarung mit dem heiligen Stuhle ab.

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Für Ungarn und Siebenburgen ift gemäß ber bas Breve Gregor's XVI.

Quas vestro vom 30. April 1841 begleitenden Instruktion: Memores officii noch bie Indulgenz eingetreten, daß auch die gemischten Ehen, welche vor einem akatholischen Prediger eingegangen wurden und werden, wenn kein anderes trennendes Chehinderniß verhanden, obwohl für unerlaubt, doch für giltig zu betrachten seinen. Roscovany: de matr. mixt. II, 820. Bergl. Instructio pro judiciis ecclesiasticis Imperii Austr. quoad causas matrimoniales. Viennae 1855. §. 38.

## XXXVII.

## Literatur.

Das beutsche Land, seine Ratur in ihren charafteristischen Bugen und fein Einfluß auf Geschichte und Leben ber Menschen. Stigzen und Bilber von Brof. Dr. Rugen. Breslau. Berb. hirt's Verlag. 1855,

Referent bebauert, nicht fruher jur Ungeige biefes Buches gefommen ju feyn. Es ift fo recht bie Unwendung bes Ritter'schen Spftems, bas Biele proclamiren und Benige verftehen, auf unfer Baterland, babei aber in ansprechenber, gemeinfaflicher Weise geschrieben, und bient in ber That "gur Belebung vaterlandifden Biffene und vaterlandifder Gefinnung." Der Berfaffer nennt es Stigen und Bilber; allein ba eine bezirkemeife Behandlung geboten, und nur bas Befentliche hervorzuheben mar, fo ift ber Aufgabe Benuge geichehen, und burch bie einleitenben lleberfichten, wie burd bie geordnete Aneinanderreihung boch auch ber einheitlichen Auffaffung entsprochen worben. Der Inhalt ordnet fich nach ber topographischen Ausbildung bes Landes, geht von ben Alpen aus, burchstreift Mittelbeutschland nach Dft und nach Weft, und ichließt mit ber Beschreibung ber norbbeutichen Tiefebene am Saum ber Belte ab. Der lebenbigen, plaftis fchen und naturgetreuen Darftellung fieht man es an, bas ber Berfaffer bie vericbiebenen Gegenden felbft bereist hat

Mit ber Raturichilberung verbinbet er allenthalben bie Begiehung bee Lanbes ju feinen Bewohnern, und zeigt une, wie ba und bort burch bie ortliche Lage bestimmte Begirfe fich abgrangen, eigenthumliche Berhaltniffe und befonbere Citten entfteben, biefer und jener Centralpunft ber Bevolferung fich bilben mußte. Dit befonberer Borliebe aber faßt er bie ftrategifche Bebeutung ber betreffenben Gegenben in's Muge, wie er fich benn icon fruber burch feine Schrift: "Friedrich ber Große und fein Seer in ben Tagen ber Schlacht bei Leuthen", in Diefer Richtung ausgezeichnet bat. Rur inbem man immer die Bechfelbeziehung ber Beographie und ber Befchichte bes Bobens und bes barauf weilenben Bolfes im Muge behalt, gewinnt bie Befdreibung eines Landes Beift und Leben; Brof. Rugen hat biefes auch getreulich beachtet, und bei aller Rurge meifterlich burchgeführt. Wohlthuend ift babei, bag er auf Ericeinungen bes fatbolifchen Lebens, mo fie ihm in ben Weg fommen, geborig Rudficht nimmt, wenn gleich bann und wann etwas Schuchternheit fich fundgibt. In feinen politifden Unfichten gibt fich bas gemäßigt benfenbe, achtpatriotifche ehemalige Mitglied bes beutichen Barlamentes ju erfennen. In Bezug auf bie alte firchliche Gin= theilung Deutschlands, nachdem er bie Ausbehnung ber Rirdenprovingen Calgburg, Trier, Brag, Roln, Bremen, Dagbeburg bezeichnet, und abgeseben von bem großen Blane bes beiligen Bonifacius, bemerft er: "Rur bie eine ber fieben großen beutichen Rirchenprovingen, bas Bebiet bes fo wichtigen ergbischöflichen Stuhle von Daing, Die Provincia Moguntina, umfaßte Striche fowohl in Nord-, ale auch in Gub-Deutschland, indem es quer von Rorben nach Guben burch gang Deutschland hindurch ging; wie benn überhaupt ber Mittelrhein es ift, welcher von jeber auf bie Rorbe und Gubhalfte bes Beftene unferes Baterlandes verbinbent eingewirft, und in Folge gemiffer Thalbilbungen fomobl in nordlicher, wie fublicher Richtung eine leichte Berbinbung mit bem Inneren beffelben angebahnt bat." - Aus Unlag ber Befahrbung ber Rleinstaaterei burch bie Rabe eines großen fremben Staatsforpers, fagt fr. Rugen: "Regte es fich auf ungewohnliche Beise in ben nahen Baffenplagen Frankreiche, in folden Tagen brüben in Strafburg ber Telegraph ungewohnlich viel und heftig, verfundeten bie bieffeits mobibes fannten alarmirenben Beiden burch ben Elfaß bie Rataftrophe, fo ertonte auf beutscher Ceite aller Orten bas Echo einer ungeheuren Aufregung, Die fich in Kurcht und Soffnung, Freude und Niedergeschlagenheit, und in ber unglaublich ichnellen Berbreitung mahricheinlicher ober abentheuerlicher Berüchte fundgab, welche oft bebenflicher maren, ale bie Ereigniffe. In allem Thun und Laffen brang, wenn auch ohne flares Bewußtseyn ber Betheiligten, ber Glaube einer Abhangigfeit von Franfreiche Schidfalen burch; es fehlte bas Celbstvertrauen und bie tropige Buverficht, welche ber Angeborige eines großen Staates allen ihn bedrohenden Beltbeges benheiten entgegenstellt." Ecabe, bag bie Rationalverfamms lung in Frankfurt fich biefe Cache ju wenig ju Bergen ges nommen, und mit ihrem Uniformiren fich bas Spiel verbarb. Es hatte bann auch ben ruffifchen Geluften eher einen Ries gel vorschieben fonnen!- Den Traum bes Berrn Brof. Cotta über die Entstehung ber Alpen ju citiren, hatten wir bem Berrn Berfaffer gern erlaffen; es ift eben ein Traum, wie faft die gange plutonifche Sypothefe. Ueber die Geschicke bes Donauthales heißt es S. 168: "Ihre Ufer murben burch bie Richtung von Westen nach Often, in Bergleichung mit ber in gleicher gangenrichtung fich erftredenben weiten Sochflache in ben Beiten ber Unfultur, bes Wanderbranges, bet Raubzuge ber öftlichen Bolfer eine willfommene Beerftraße, ber Tummelplat ber Berheerungszüge ber benachbarten Bole ter und, gleich ben Cbenen bes Bo, ausgebehnte Schlachtfelber und Baffagen, welche unter ber germuhlenben Rraft wile ber Menschenfluthen noch Jahrhunderte langer schmachteten und wie erftorben balagen, als bie Begend bes Rheins, ber burch bie Richtung feines Laufes mehr ein Strom bes Uebece XXXVII.

ganges, ber Grange, -überbieg ber alten Rultur naber unb, wenn auch oft noch blutigen gehben ausgesett, boch feit ber Grundung und Befestigung bes frantifden Reiches mehr befriedetes Bebiet mar." Cf. Menbelsfohn : germanifches Europa. Gehr angiehend ift bie Schilberung ber Alpenfeen, bes Donauthales, ber ortlichen Bedeutung Biene, bes Mainlaufes, bes ichmabifden Bebietes, befonbere aber jene ber reigenben Mofelgegent, beren Bewohner, mehr burch bie Biegungen bes Fluffes ale burch biefen felbft von einander getrennt, burch jene Biegungen auch vom großen Beltverfehr abgeschieben find. Die aber ber Berfaffer bas Beden bes Rheines bei Robleng einen Saupteentralpunft ber Sebungemaffe bes mittelrheinischen Schiefergebirges nennen fann, ift une nicht mobl erflärlich. Recht belehrent ericbienen und auch nach bemienigen, was wir icon anberwarts bavon gelefen, bie Auffchluffe über bie nordbeutichen Marichen und über bas Baffernes ber Tiefebene oftlich von ber Elbe, wie über bie Sochmoore meft. lich berfelben, und reigend bie Schilberung bes Charaftere ber wefiphalifden gandleute. Begen ben Colug bin wird auseinandergeset, wie in ber norbbeutichen Tiefebene fich leichter ein größerer Ctaatscompler burch Breugen bilben fonnte, wogu wir nur unfer Bebauern fugen fonnen, bag biefes feine Berlufte im Dften burch ifolirten Erwerb im Beften gu erfegen fuchte. Daß bas norbbeutiche Gifenbahnnet mehr vollendet fei, ale bas fubbeutiche, muffen wir bem Augenschein nach gerabegu miberfprechen; bas Baffer bilbet bort oft gro-Bere hemmniffe, ale bier bie Sobenguge. Db Berlin burch bie Ratur mehr angezeigt mar, ale Dunden, laffen wir babingeftellt fenn. Bir icheiben von bem trefflichen Buche mit ber leberzeugung, baß es burch feinen Sipl und tuchtigen geiftvollen Inhalt unfern beutichen ganbeleuten großes Bergnugen bereiten wird, und mit bem regen Bunfche, bag ber Sr. Berfaffer fich ju noch ausführlicheren Arbeiten in Diefer Richtung veranlaßt finbe.

## XXXVIII.

## Ursachen und Folgen ber Erblichwerbung aller Leben in Dentschland.

Das moderne Deutschland mit seinen Schwächen, und wenn man will auch mit seinen Borzügen, ift aus ben Stürmen ber Regierung des Saliers Heinrich IV. herausgewachsen.

Die gefährlichste unter ben vielen Klippen, an welchen bieser König scheiterte, war die Erblichkeit der Lehen, welche theils schon vor ihm allmählig durch stille Gewohnheit aufstam, theils in einigen der wichtigsten Fällen von seiner Mutster und Bormunderin Agnes, die vom Dec. 1056 bis zu Mai 1062 das Reich verwaltete, den Häusern Rheinfelden und Jähringen förmlich bewilligt worden ist. Eine politische Beränderung von unabsehbarer Tragweite trat so durch die Lehenerblichseit ein.

Wie? wann? warum? ließen sich unsere Raiser hinreis
ßen, das verderbliche Zugeständniß zu gewähren? Das schlimme Beispiel fam aus Lothringen nach Deutschland, und war urs sprünglich eine Frucht der Gesetze, welche die neuftrischen Bassallen als Preis für die furze Freude des Kaiserthums ihrem Gebieter Carl dem Rahlen 877 auf dem Reichstage zu Chiersey abpresten. Gleichwohl fämpsten die Könige des sächsischen

Stammes lange und bartnadig gegen bas llebel, inbem fie nicht nur in Lothringen Geschlechter, Die unter ben altern neuftrifden herrichern erblichen Befit von Graficaften erlangt hatten, wieder verbrangten, fonbern noch mehr im eigentlichen Deutschland ben Beluften, Die fich überall fund gaben, bas lothringifche Borbild nachzuahmen, entschloffenen Biberftand entgegenfesten. Dieffeite bee Dheines ift es ihnen bis gegen bas 3ahr 960 bin gelungen. Rur ausnahmsweife, nur mit ausbrudlicher faiferlicher Buftimmung burften einzelne Cohne großer Bafallen in Die Leben ihrer Bater eintreten. Der Mond, welcher Regino's Chronif fortfeste, hebt ") es ale etwas Befonderes hervor, bag Ronig Dito I. bem franfifchen Grafen Uto erlaubte, im Jahre 940 bie von ibm bes feffenen Leben und Memter feinen Gobnen übertragen gu burfen. Die Babringer, beren Abnen icon unter ben Carolingern häufig Comitate verwalteten, perichwinden mehrere Denichenalter lang aus ben Liften ber Grafen, weil bie Ronige Conrad I., Beinrich I., Dito I. fie ale Strafe fur bie Emporung, welche einer ber Ahnen bes Saufes, ber fcmabifche Rammerbote Berthold, ju Anfang bes 10ten Jahrhunderts angegettelt batte, von ben großen Leben ferne bielten. Um Diefelbe Beit befleibeten bie Belfen gar feine Memter, und nicht von einem einzigen Saufe in Deutschland fann bargethan werben, bag es Comitate und Bergogthumer in ununterbrochener Reihe bis in's 9te Jahrhundert gurud befaß.

Anders wurde es, als Otto I. in den secheziger Jahren bes 10ten Jahrhunderts das Kaiserthum Carls des Großen wieder hergestellt hatte. Damals begann die erbliche Geswalt der Billungen in Sachsen und so vieler anderer grafslichen Familien, deren erbliche Macht, bereits in den Anfangen der Regierung Heinrichs II., tiefe Wurzeln trieb.

Warum nun biefe Ericheinung? Wiber bie öffentliche

<sup>\*)</sup> Perp I. 620.

Meinung der Nation hatte Otto I. die Rolle Carls des Grossen erneuert; weil dem so war, mußte er, um der allgemeisnen Abneigung die Spige bieten zu können, die größeren und mächtigen Geschlechter durch Zugeständnisse auf seine Seite ziehen. Nachdem aber diese Nothwendigkeit eine Zeitslang gedauert, wurde es ihm und seinen Rachfolgern gerasbezu unmöglich, die bereits entstandene Aristofratie zu bamspfen, oder mas hiemit gleichbedeutend, die begonnene Erdslichfeit der größeren Lehen zu hintertreiben.

Schon ju ber Beit, ba bie Konige Beinrich I. und Otto I. feft an bem Grundfate hielten, bag bie Rrone frei über erledigte Leben ju verfügen habe, mar es feinesmegs ein leichtes Geschäft, nach bem Tobe eines Grafen, bas Amt mit Ausschluß ber vom Berftorbenen binterlaffenen Cobne einem Undern ju übertragen. In bem oben ermahnten neuftrifden Landtageabschied von Chierfen, ber bie Leben ber Bater ben Cohnen jufprach, heißt \*) es (Abfchnitt 9): "bat ein verftorbener Braf einen unmundigen Cohn hinterlaffen, fo foll unfer Thronerbe (- Carl ber Rable ruftete fich, als er ben ganbtag bielt, ju einem neuen Buge nach Italien, und bestellte für bie Beit seiner Abmesenheit ben Thronerben jum Stellvertreter -) fammt ben Bafallen und bem betreffenden Bischofe bie Grafschaft folange unter Obhut nehmen, Sinterläßt ber Berftorbene feibis wir Beiteres befehlen. nen Cohn, fo foll bas Gleiche geschehen, bis unfere Billensmeinung befannt wirb. Riemand aber gurne uns, menn wir eine folche Graficaft, beren verftorbener Befiger feine Cohne befaß, nach freiem Ermeffen einem Anbern übergeben ale bem, welchem ber Thronerbe, obiger Borichrift gemaß, die einstweilige Bermaltung anvertraut hatte." Carl ber Rahle machte auf bem Reichstage zu Chierfen folgenbe bochft wichtige Bugeftanbniffe: 1) ftirbt ein Graf und binter-

<sup>\*)</sup> Bert leg. I, 539.

läßt einen munbigen Cobn, fo tritt Letterer ohne weiteres in bad leben ein; 2) binterläßt ber Berftorbene einen unmunbigen Erben, fo wird eine vormunbicaftliche Bermaltung ber Graffchaft eingefest, und zwar in ber Urt, bag ber Erbe, fobald er gu reifen Jahren gefommen ift, bas leben bes Batere befommt. Dagegen behielt fich ber genannte Raifer bas Recht vor, Grafichaften folder, Die ohne Erben fturben, porerft nach Gutbunfen burch Dritte vermalten ju laffen, und bann mit ber Beit an beliebige Undere und gwar auch an folde, Die nicht mit ber einftweiligen Berwaltung beauftragt gemefen maren, folglich mit Musichluß letterer, gu bergeben. Carl ber Rable wollte, fage ich, letteres Borrecht gewahrt miffen, aber im namlichen Augenblide gefteht er ein, baß es nicht ohne Schwierigfeit fei, biefe Befugniß auszunben, nams lich barum, weil biejenigen welche, wenn auch nur einftmeis len und auf wenige Jahre, mit ber Bermaltung beauftragt gemefen feien, gleich ein Recht auf bie bauernbe Belebnung ju haben glaubten.

Nun um wie viel schwerer mußte es fallen, Sohne von Grafen nach dem Tobe ihrer Bater am Eintritt in beren Lehen zu hindern! Lettere Schwierigkeit bestand in Deutschland fogut, als drüben bei den Neustriern, denn sie ist besgründet in der menschlichen Natur. Eben diese Schwierigkeit hat unsern Königen selbst zur Zeit, da sie freie Berfügung über die Lehen ungeschmälert behaupteten, genug zu schassen gemacht. Ich will zwei Beispiele geben! Dietmar von Merssedung erzählt \*), weil König Conrad I. von Deutschland nach dem Tode bes Herzogs Otto von Sachsen dem Sohne besselben, Heinrich — der nachher den beutschen Thron besteigen sollte — nicht alle Lehen des Baters übertrug, faßte Heinrich tiesen Groll gegen Conrad. Denselben Haß, den hier Heinrich gegen Conrad hegte, sühlten nachher andere

<sup>\*)</sup> Chronic I, 4. Bers III, 736.

Deutsche gegen ihn, ale er, Ronig geworben, ben Cohnen verftorbener Grafen gleichfalls ben Gintritt in bas Leben Beiter berichtet \*\*) ber Merfeburger Chronift: porenthiclt. Thankmar ober Tammo, Sohn des Königs heinrich L aus einer früheren Che, habe fich gegen feinen Stiefbruber Dtto I. emport, weil biefer ihm ein gewiffes Leben, auf bas Tammo Rechnung gemacht, entgog und einem Unbern übergab. Mochten bie Ronige, fowie Carl ber Rable, noch fo berebt und icon fagen: ne irascamini, diejenigen, welche bei Austheilung ber Leben übergangen murben, geriethen in Buth. Allein unbefummert um ben Born ber Burudgefesten, übten unfere Ronige geraume Beit bas wichtigfte Recht ber Rrone, die freie Berfugung über erledigte Leben aus, und befagen auch bie nothige Macht, ihrem Billen Geltung ju verschaffen.

Mit dem Augenblicke jedoch, da Otto I. des Beistandes der Großen gegen die öffentliche Meinung bedurfte, anderte sich die Lage der Dinge. Ebenso wie jene Reustrier gethan — benn die Zugeständnisse von Chiersen waren der Preis der Einwilligung in die Römerzüge Carl des Kahlen — machten die deutschen Großen ihre Hülfe von der Forderung abhängig, daß Otto Nachfolge der Söhne in den Lehen der Bäster gestatte. Biele erreichten allmählig diesen ihren Zweck, wiewohl in anderm Umfange, als jene französischen Borsgänger, und ohne daß ein sormliches Geset — wie zu Chiersey — erlassen ward, das den Sieg der Basallen verewigte. Seit dem Jahre 963, in welchem die Kaiserkönung Otto's erfolgt ist, werden bei uns gehäuste Spuren von Lehenerbslichseit bemerkbar.

Cowie aber einmal biese ober jene Familie fich im Befite eines Lebens zwei Menschenalter hindurch feftgesett hatte, vermochten die Kaiser auch beim beften Willen und bei un-

<sup>\*)</sup> Ibid. II, 1. S. 744.

lehr neb Saus ber Art war bas Belfif uralte Unabhängigfeit ober at Stand von Uraltern her behau ber Ronige um Lehengenuß a Ferner brachen in fast regelmäß Cturme aus, welche Unlag ; ebenso großem Besit als bie ! ober Raiser : Ctamme ober Rei Mittelalter felten über zweihunde So oft nun eine Dynastie fturgt meine Jagb auf bas Eigenthum Folge, bie von Glud fagen fonnter ren. Immer maren es bann Abelig bie fich in ben Raub theilten. ften von Rloftern feche ober fie Stifts Tegernfee aufgeführten & rich III. und IV. im Befit erblid au toloffalem Landbefit gelangt, ringiens begannen in ber Regel a Satte aber ein Saus, bas e

blieb es nothwendig im Befit, und wurde ein ftehendes Ditglied erblicher Ariftofratie.

Das Comitat verlieh feiner Ratur nach bem, ber es verwaltete, bebeutenbe Einfunfte. Der Graf bezog nicht nur aus ben Lebengutern, Die feine Befoldung bilbeten, namhafte Rugung; noch mehr warf bas Gerichtswesen, bem er vorftand, und zwar an baarem Gelbe ab. Die Urfundenfamme lungen bieten gablreiche Beispiele bar, aus welchen erhellt, baß bie fleinern Boligeiftrafen gang, von ben größern ein Drittheil in die Tafche ber Grafen fielen. Das Comitat ficherte also bem Befiger baare Mittel, noch mehr, es verfcaffte ebenbemfelben prachtige Belegenheiten, bas Ermorbene nutbarft angulegen. Die fleinen Freien, fo viele ihrer bie alte Freiheit ju bewahren gewußt, waren in ber Sand bes Grafen, fie mußten vor feinem Borne gittern, fie mußten feine geneigte Besinnung um jeben Breis zu erringen fuchen. Run führt er ale erfte Gerichtsperson bes Bau die Dberaufe ficht über Auspfandungen und gewaltsame Befigentaußerungen wegen Schulden aller Art. Wer wird ce gewagt haben, ihm ale Steigerer von Gutern, Die jum Berfauf ausgesett waren, Wiberpart ju halten. Riemand! 3ch verweise auf bas, was ein Monch bes eilften Jahrhunderts über ben Schweinfurter Dtto fagt \*), ber von 1048 bis 1057 Bergog von Schwaben mar: "Bei allen fonftigen Tugenben litt herr Dito an einer unbegahmbaren Begierbe, jebes Gutchen, mochte es noch fo flein feyn, bas an feine ausgebehnten Befigungen fließ, in ber Beife Ahabs ober vielmehr Jegabels an fich zu bringen." Co wie Dtto, haben es viele Andere gemacht, benn viele Undere find, wie er, ju ausgebehntem Befite gelangt, mas mit rechten Dingen nicht jugegangen ift.

Immerhin waren bie bis jest erwähnten Mittel gräflischen Erwerbs - Antaufe aus bem regelmäßigen Ginfommen

<sup>\*)</sup> Pert script. IV, 648.

..... wenn tele bli ber facfifche Monch in feiner Bittmer heirathen breifache Wit gulegt, wie bei ben agnptifchen ber Better bie Bafe jum Beibe Rirche es gestattet. Der genani Jahre 1040: "Amulraba, die To fich in erfter Che mit Efbert von gebar ihm vier Tochter, Bertrab beibe Ronnen murben, bann 3ba Efbert's heirathete Amulraba in Reffen bes Gegentonigs hermann Grafen Milo und beffen Bruder, und Gisla. Bon ben Töchtern a vermählte fich 3ba mit Gewego, ei ihm einen Cohn Efbert, ber nac fabt murbe; nachbem Gewego gefte ben Meinhard von Orlaminde, und nachbem auch Meinhard gestorben Sohn Arnolds von Wormstorf, Id. Tochter aus erfter Che Amulraba's, !

mit einem aamista... a

Derfelbe Chronift berichtet \*) jum Jahre 1049: "Friebrich, ber Cohn bes Grafen Siegfried von Balbbet und ber Brafin Jubith von Stade, vermählte fich mit ber Brafin Thietberga und zeugte mit ihr ben nachmaligen Grafen Conrab von Magbeburg. Nachbem Friedrich gestorben mar, beirathete bie Bittive Thietberga einen vornehmen Berrn aus Beffen, bem fie einen Sohn Manfred gebar, ber fpater feinem Stiefbruber Conrab, weil ber ohne manuliche Erben farb, in ber Burggraffchaft Magbeburg nachfolgte. Borgenannter Conrad hatte nämlich eine Bemahlin aus Bayern, Ramens Adelheid gefreit, welche ihm eine Tochter Mathilde gebar. Mit Diefer Mathilde vermählte fich Graf Dietrich von Blogfe und erheirathete burch fie bas gange Allob ihres Baters. Genannte Mathilbe gebar bem Grafen Dietrich von Blote zwei Sohne, Conrad und ben Brafen Belferich, fowie zwei Tochter Abelheid und Irmengarb. Bon obigen beiben Cohnen ftarb Conrad, wie man fagt, ale Jungfer, fein Bruber Belferich aber ehelichte bie Wittme bes Grafen Dietrich von Catlenburg, Abela, die ihm zwei Cohne, ben Grafen Bernhard und ben Marfgrafen Conrad gebar. Die Schwester Belferichs vermählte fich mit bem Markgrafen Ubo von Ctabe, unb brachte biefem ihrem Manne bas gange Bermogen ihres Großvatere ju; in biefer Che gebar fie ben Martgrafen Beinrich und zwei Tochter. Die Tochter bes obengenannten Siegfrieb von Balbbef aber - fie bieg Dba, vermählte fich mit einem etlen herrn Gogwin von Faltenberg und gebar ihm bie Grafen Gerhard und Gogwin. Der altere von beiben lettern, Graf Gerhard, heirathete nachher bie Markgrafin Irmengard, Wittme bes Markgrafen Ubo. Lettere beibe Ehen ber Dart-Grafin Irmengarb wiberftritten ben Geboten ber Rirche, benn Irmengard mar bie leibliche Bafe fowohl ihres erften Bemahle bes Markgrafen Ubo, ale ihres zweiten bes Grafen Gerharb."

<sup>\*)</sup> Ibid. S. 688.

Die forperlichen Folgen, welche folche Chen ftete fur bas nachwachsenbe Befchlecht haben, blieben nicht aus. Dan taufcht fich fehr, wenn man glaubt, Die beutichen Abeligen Des 10ten und 11ten Jahrhunberte feien Danner von 6 Schuh und fraftigem Korperbau gewefen. Es fehlte unter ihnen nicht an Sectifern, Die von Mutterleib an flechten. Der Dond von Berbun ergahlt\*): "Abalbero, ber Cohn bes Grafen Gobfried, marb um 984 jum Bifchof von Berbun ermablt. Derfelbe mar rechtschaffen und bemuthig, litt aber an folder Schmache bes Rorpere, bag er im nämlichen Jahre, ba er befagten Ctubl beftieg, jur Bleberherftellung feiner Befunbheit eine Reife nach Calerno angutreten befchloß. Ginige von uns begleiteten ibn. Allein nachbem er eine Zeitlag bort verweilt batte, und fant, bag bie Mergte von Salerno ihm auch nicht helfen fonnten, fehrte er um und ftarb auf ber Rudreife (um 990) " Für bas lebel, an bem vermuthlich Abalbero fitt, gab und gibt\*\*) es fein Rrautlein. Dan erfieht im Uebrigen aus bem Berichte bes Monche, bag bie Arzneifchule von Salerno icon im 10ten Jahrhundert großen Ruhm im Abendlande erlangt hatte.

Ware die Kirche nicht gewesen, so würden Ehen zwisschen ben nachsten Berwandten noch viel häufiger geworden seyn und überdieß Ehescheidungen in Unzahl stattgesunden haben, nur damit durch die einen das Familiengut hübsch beis einander bleibe, durch die anderen größerer Erwerd erzielt werde. Wie riß man sich um die Erbtöchter des letten Burgunders Königs Rudolph und wie viele Ehen mußten dieselben einsgehen! Bezüglich der Scheidungen gab der erste König aus sächsischem Stamme Heinrich I. ein bedenkliches Beispiel. Diets

<sup>\*)</sup> Gesta Episcop. Verdunens. cap. 6. Bert IV, 47.

<sup>\*\*)</sup> Contra vim mortis non est medicamen in hortis, fagen ble Sas lernitaner felbft.

mar von Merfeburg erzählt\*): "Hatheburg, die erste Gemahlin Heinrichs, hatte ihm einen Sohn Tammo geboren. Nachbem solches geschehen, wandte sich das Herz des Königs von
Hatheburg ab und entbrannte in Liebe zur Schönheit
und zum großen Vermögen einer gewissen Jungfrau,
Namens Mathilbe, der Sprossin aus Wittekinds erlauchtem
Stamme. Und bald erwog Heinrich, daß er eine große Sunde
begangen habe, solange mit der Hatheburg, seiner nahen Berwandtin, zusammenzuleben, er schiedte sie deshalb fort, freite
um Mathilbe und heirathete sie." Leise und misbilligend
bect der Merseburger Bischof die wahren Triebsedern der
zweiten Ehe auf.

Der Monch von Muri theilt \*\*) bie Mittel, welchen bie Grafen von Sabeburg erbliche Dacht verbanften, in zwei Rlaffen ein, in gerechte und ungerechte. In welche Rlaffe bie eben ermahnten Chebunde ju rechnen find, will ich nicht entscheiben, aber man begreift, baß sie bagu bienten, großes Gut in einzelnen Kamilien anzuhäufen. Dhne Krage zu ben ungerechten gehörte ein brittes Sauptmittel graflicen Bache. thums, über bas ich jest berichten muß. Begen Enbe bes 10ten und im Unfange Des 11ten Jahrhunderts entstanden namentlich in Bayern, aber auch in Schmaben und Cachfen mehrere Emporungen unzufriedener Bergoge wider die Raifer Dito II. und III., fo wie wiber Beinrich II. Diese Bemes gungen hatten boppelte Berfchleuberungen bes Staatsgutes jur Folge, inbem theils bie herzoglichen Emporer, um Unhang ju gewinnen, theile bie bedrohten Berricher, um ben Begnern bas Gleichgewicht ju halten, mit vollen Sanben Schathofe austheilten, und zwar flogen bie genannten Ba-

<sup>\*)</sup> Chronic. I, 6. Seth III', 737. Ob pulchritudinem et rem cujusdam virginis, nomine Mathildis secreto flagravit.

<sup>\*\*)</sup> Acta Murensia bei Effarb origines habsburgicae S. 203: in suam potestatem tam juste, quam injuste contraxit.

widerrechtlich entzogen worde

Die traurigste, aber au bes Erwerbs endlich, burch Befit erblicher Dacht hinein fle ben unteren Rlaffen Aned ben gebracht hat. Auf bem 9 por feinem Tobe, richtete \*) & Unfrage an bie versammelten hentrager ber Rrone: ich muß Brafen, Richter, Centenare, fol gern, ihr Eigenthum (burch Pr lange pladen und bruden, bis t lend, fich ihres Gigenthums beg lich ber Rriegedienft ju folcher und baß Golde, die ihr Eigent ju Saufe bleiben burfen, mab immer ausruden muffen. Verh beit fo ober nicht? Dan bericht und Grafen freie Leute, bie find, unter bem Ramen Minift

normanh ...

fcher Ebbe nahm bie Bahl ber fleinen Freien ab, gleich Ludwig ber Fromme, um bem lebel Schranfen gu fegen, wiederholt gebot \*), bag bie faiferlichen Genbboten Liften ber übriggebliebenen, jum Rriegebienft verpflichteten Freibauern einsenden follten. Bas fonnte bas Schreiben nugen; fraft bes naturlichen unaufhaltsamen Ganges ber Dinge freiste bas Rlofter, ber Stuhl, bas Comitat Die fleis nen Freien auf, indem lettere in Sintersagen, Brefariften, Schutbefohlene ober gar in Borige verwandelt wurden. Rach ber Mitte bes Sten Jahrhunderts ift bas einft aus frantis fchen Freibauern jusammengesette Fugvolt verschwunden, biefee Rugvolf, bas von ber Eider bis jur Meerenge von Deffina, von ber Beichfel bis jum Ebro Europa bem Billen bes großen Carl bienstbar gemacht hatte, und an feiner Statt findet man die Reiterei ber Bafallen, Die nicht eine mal mit fleinen Saufen nordmannischer Rauber fertig ju merben vermochte.

Der Kriegsdienst, gleichsam ein Blutzehnten, ben ber Graf jährlich für die vielen Feldzüge in weite Fernen eine trieb, war der Haupthebel gewesen, welcher Tausende freier Bauern bewog, ihr Eigen lieber in Vasallenschaft zu versstricken, als jeden Sommer auf eigene Kosten auszurücken. Dieser Hebel siel unter den sächsischen und den salischen Kaissern bis auf Heinrich IV. weg — erst in den spätern Jahren des letztgenannten Herrschers kommt wieder bäuerliches Fußvolk zum Vorschein — aber gleichwohl wirkte jene das kleine freie Eigenthum verschlingende Kraft, die Carl der Große nicht zu bewältigen vermocht hatte, in einem fort; nur ging sie nicht mehr gleichmäßig vom Stuhle oder der Abtei und dem Comitat, sondern vorzugsweise vom Comitat und dem Herzogthume aus. Ich beruse mich auf eine Stelle )

<sup>\*) 3.</sup> B. ibid. 1, 354. Nr. 5.

in ben meisten beuischen Pro wieder, so tuß es faum n Bauern gab. In Sachsen vo Carls des Großen vom Jah und auch in Bayern scheinen Jahrhunderts wenige mehr vo eine dem genannten Zeitraun bayerischen Geset erwähnt fau flüchtigen Stlaven Unterschleif von Gutsherren, Schulzen, No

3ch fomme auf ben Cab ; Sauptmittel gräflichen Wachsthu Befugniffe bes Comitats, gewan ober Kirchengütern, eigennübige dung ber fleinen Freien, ober man lettere zwang, in ein bl bem Wächtigen gegen Zins zu t

Wenn nun ein grafliches Sie ein Comitat behauptete, und ba Sebel mahrend ber angegeben.

fers der Kall\*). Später, nachdem Franken und andere gers manische Stämme ganze Provinzen erobert hatten, wurde das alte Herkommen Gegenstand besonderer Gesete, welche die Gutsherrn nicht bloß berechtigten, sondern sogar verpslichtesten, eigene Gutsgerichte auf ihren Ländereien einzusehen. Alle jene verschiedenen Stusen der Abhängigkeit, welche das allmählige Schwinden der kleinen Freien und die Ausbildung des Lehensverbandes schuf, gehörten zum Bereich der Privatgerichte. Nicht nur der eigentliche Stlave, sondern auch der Lite, der Schutbesohlene, der Zinspslichtige, der Wehrvasall (Barschalke) stand unter dem Gerichtsbanne des Herrn. Die Folge davon war, daß das platte Land überall gutsherrlicher Gerichtsbarkeit anheimfiel, welche an die Stelle der ehemalisgen Gaus und Gent-Gerichte trat.

Ich will ein Beispiel anführen. Durch Urfunde \*\*) vom Jahre 999 schenfte Raisers Otto III. Basalle, hemedik, ein Mann freien Standes, an das Rloster Altdorf sein Allod Thutelenheim, gelegen im elsaßischen Nordgau mit allem, was dazu gehört, herrnhof, Necker, Wiesen, Mühlen, Rechte, die Grundherrschaft über das ganze besagte Dork, ben Gerichtsbann sammt dem Ortsgefängniß u. f. w.

<sup>\*)</sup> German. cap. 25. Servis non in nostrum morem descriptis per familiam ministeriis utuntur; suam quisque sedem, suos penates regit. Frumenti modum Dominus aut pecoris aut vestis, ut colono, injungit et servus hactenus paret. Verberare servum ac vinculis et opere coërcere, rarum; occidere solent, non disciplina et severitate, sed impetu et ira, ut inimicum, nisi quod impune.

<sup>\*\*)</sup> Würdtwein nov. subsid. diplom. Vi, Nr. 70. Hemediech, homo liberae conditionis, tradidit allodium suum Thutelenheim, curtem scilicet cum pratis, agris, molendinis, fas, jus et potestatem super totam villam cum bannali cippo, bannum quoque ejusdem villae cum omni jure ex integro et justitia etc.

liche lateinische Bezeichnung heutigen Worts "Umt, Be bes Rlofters Brum aus ben heißt ce: homines ex nostr nostram sine mansis sunt, Friskingam vervecinam. Det Unterthanen, bie, ohne Sof innerhalb ber Rlofterherrichafi Schaaf u. f. w. Rraft einer 1 verfügt ber Touler Bifchof Ilt Memtern, welche ju ber Ruch Sanbel ausbrechen, fo erhalt 1 ler Graf ein Drittheil." fur bie fragliche Cache mar 2 Amt. Gine Urfunde \*\*\*) vom Graf Theoborich V. von Soll Egmond bestätigte, enthält bi quae ambach vocatur teutonic terbuch +) von verschiebenen

bie Rebe, welche die genannte Abtei besaß. Rach dem Namen des ersten Amtmanns hieß der eine Bezirk Suitgers Ambet, der andere Heligrichs Ambet. Mittelpunkt eines solschen Bezirks war der Amtshof, auf lateinisch curia genannt, welches Wort jedoch auch zuweilen den Bezirk selbst bezeichnet. Die Chronik von Harseseld meldet, nach dem Tode des Nordheimer Otto sei sein Nachlaß so getheilt worden, daß jeder der drei Erben seinen eigenen Amtshof erhielt, der eine die curia Aterstede, der andere die curia Königshosen im Dorse Harseseld, der dritte die curia Hethselde. Im Jahre 1147 schloß Abt Folsnand von Lorsch mit König Conrad III. einen Tauschvertrag \*\*), frast dessen er an besagten König die drei Klosterämter — tres abbatiae curias — Oppenheim, Wiblingen, Giengen abtrat.

Wenn irgend ein grafsliches Haus zwei Menschenalter lang ein Comitat behauptete, was mußte die Folge bavon seyn? Die, daß besagtes Haus durch die oben geschilderten Mittel in Gutem oder mit Gewalt die Grundherrschaft sammt gutsherrlicher Gerichtsbarkeit im ganzen Gau, oder doch in einem großen Theil desselben erwarb. Und was war dann der Graf? Nicht mehr im alten Sinne des Wortes ein königlicher Beamter, sondern ein Grundherr, ein Gaukonig. Ohne daß der Name wechselte, hatten die Sachen, die Bershältnisse einen gründlichen Wechsel erlitten.

Und konnte nun ber Kaiser nach bem Tobe eines solchen Erbgrafen bas Comitat mit Ausschluß bes erbberechtigten Sohnes einem Andern übergeben. Nein er konnte es nicht, weil er sonft bas Privatrecht hatte antasten muffen, er konnte es nicht, weil sonst zur tiefsten Schmach ber Regierung vor

<sup>\*)</sup> Bebefind, Roten zu Schriftstellern bes Mittelalters. I, 254.

<sup>\*\*)</sup> God. Lauresh. I, 244.



in gleicher Weise sich zu E wersen, wie den Grasen versucht, so würden sie, sich bar mit den Grasen zerfalle großen Mitbesitzer im eigene Beil jenen Pfahlwurzeln se bene Herzoge noch längere Geschlechts ersegen, aber die er dulden.

(Fortfet)

### XXXIX.

# Streiflichter auf die neneste Geschichte des Protestantismus.

Die religiös focials politische Richtung ber Hoffmanntaner in Wärtemberg ober bie "Sammlung bes Bolfs Gottes in Jerusalem", und bie biffentirenden ProphetensSchulen.

I.

Rurggefaßte Species facti.

"D Jehova, Du hast verheißen ja, Daß, wenn ber Abend ba, Es soll Licht werden — Der Abend ist ja hier, Drum gib die offne Thur, Der goldne Leuchter gier' Die ganze Erbe." \*)

Hat so vielleicht ein altgläubiger Jube gesungen, wenn er in den grollenden Wettern des Hochsommers sein Fenster aufsperrte nach der Bäter Weise zum Eingang für den ers warteten Messtad? D nein! Ein protestantischer, in Tübingen gebildeter Theologe ist es, der fromme, gelehrte und geistreiche Hr. Christoph Hoffmann, Inspettor der evangelischen Schule im Salon bei Ludwigsburg, wie er sich nennt — er ist es, der mit diesen Versen sein und seiner Richs

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 10. Jan. 1856.

er war "nationaler und eines eigentlich fogenannten "driftlichen Bolfelebens" an Beiland icon gleich nach feit chen Gestaltung ber Christen Apostelzeit nicht, wohl aber fe und fahe in ihr ben Rampf bi Bolf Gottes, und letteres c Maffe berer, bie bem Reiche Und jest ift, wie Sr. Soffme handen, in ber bas "Bolf Gi ren nicht ju Stanbe gebrach Bifton geschaut warb, realiter ausgefondert, fichtbar und gr Much über ben Ort, wo biefet bes Bolf gu wohnen hat, laff pheten feinen Zweifel übrig. bie Ausführung ber apofalppi felbft gur Sand genommen, u ber Gesellschaft für Sammlung falem". fein Machanhlau

lichen Landhaus, jest pietistisches Erziehungeinstitut, ein paar Buchsenfcuß vom wurtembergischen Städtchen Ludwigsburg.

Br. hoffmann faß im J. 1848, an letterem Orte gegen feinen Mitbewerber Dr. Davib Strauß jum Abgeordnes ten gewählt, im beutschen Parlament ju Frankfurt, und ift feitbem ale maderer Mann in weiteren Rreifen befannt. Richt fo bie jest von ihm gestiftete vollegrunbenbe Gefte. Doch aber gehört biefelbe, fobald man nur in ihre inneren und innerften Motive einzudringen weiß, zu ben mertwurbigften Beichen unferer mehr als wunderlichen Beit überhaupt, und ber protestantischen Entwidlung jum Enbe ine. besondere. In letterer Sinfict erscheint bie Soffmann'iche Richtung junachft ale eine Art Uebertragung ber neutauferis fchen Brincipien und Confequengen auf bas fociale Gebiet, und ift ale folche um fo intereffanter, weil fie, weit entfernt ju fatholifiren, wie ber fonft mehrfach coincidirende Irvingianismus, vielmehr acht protestantifch ift, Bug fur Bug vom Ropf bis zu ben Fugen. Man fonnte fagen, fie ftrebe pofitive Schöpfungen von ben negativen Brincipien ber Reformation, nicht nur wie bie Reobaptiften auf religiöfem, fonbern auch auf focialem Boben ju gewinnen. Soffmann's Landsmann, Gr. Diezel, bezeichnet jene Brincipien gang riche tig, wenn er fagt: hier individualifire, ifolire, befondere fic Alles. Der principielle protestantische Individualismus hat in unfern Tagen endlich fein Werf vollbracht; feine Refultate find es, mas in unfern verzweifelten focialen Buftanben vorliegt. Und nachdem biefe ben hoffmannianern und ahnlichen Richtungen felber unerträglich geworben, mas thun fie? Sie nehmen bas altfatholische Brincip ber "Gemeinfcaft" jur Sand, und fuchen bamit ben Individualismus bei ben Gingelnen auszutreiben. Und mas erreichen fie auf biefem Wege? Sochstens fleine fociale Gebilbe. bann biefen miberftrebt, bas nennen fie "bie Belt", bie gottlofe Belt, und überliefern fie bem Antichrift ober lieber gleich bem Teufel.

trimonium bie prophetische millene bas Phantasma mar fertig, mi ber Stern und Rern aller Bropl Teftamente feyn foll. Hoffmani Grunder ber befannten Bietiften temberg, als "eines Mittelpunfti tigen Borne entrinnen wollten." pon eiferner Energie, übrigens gabt, war ber altere hoffmann fommen, bag bie tempora Anticl ihre Signatur bie gange firchlid herriche. Er legte beghalb auch bes würtembergifchen ganbtage n tigfeit fur bas bestehenbe Bolfel mehr zu erwarten fei. Die An barin heute noch einen Beweis ausficht bes Baters. Denn auße mals feineswegs fo verzweifelt ge feinen Cramall, feine Auflehnung nung; gunftige Ernbten, auffallen For 11th sine fromhthatella. 0) ...

ein völliges Berberben bes Boltslebens, welchem eben in ber nach ben focialen Principien Bingenborf's eingerichteten Colonie Kornthal eine Trutburg entgegengefest werben follte, ein "Gemeinschaftsleben", bas im Gegenfate ju ben profanen, bloß heibnisch evernünftigen Fundamenten ber driftlich romano - germanischen Gesellschaft, ausschließlich auf gottlis der Bafis rube. Diefe Gründung mar aber nicht etwa eine einfache Berrnhuter Colonie; Soffmann felbft faste fie als ein blofes Provisorium; fein eigentlicher 3med mar bie -Ueberfiedelung nach Palaftina, benn bas beilige Land fei es, wo allein, nach ber Bestimmung aller Bropheten, bas mabre driftliche Gemeinschaftsleben ober Bolfsleben befinitiv hergestellt werben tonne ober folle. "Er grundete Rornthal. Das Mittel jum 3med mar nun gewonnen; aber er wollte hier nicht bleiben, hier nicht absterben; bas miffen Alle, bie mit hoffmann Umgang hatten, bas zeigte fich auch ichon in ber Bauart ber Wohnungen baselbft, welche barauf berechnet mar, baß fle bis 1836 aushalten fonnte. Und in ber That, feit jener Zeit find wiederholte Reparaturen an ben Wohnungen nothwendig. Seine Blide maren nach Balaftina gerichtet, jebe politische Beranberung im Morgenlande fpannte feine Sehfraft babin noch weit ftarfer, als es jest bei feinem Sohne und Erben seines Blaubens ber Fall ift; er wollte mit Gewalt feben und erglauben, mas jest bem Muge bes Sohnes in ben Thatfachen offen bargelegt ift. Schon Anfangs ber 1840ger Jahre führte er eine mehrjährige Correspondeng mit einflugreichen und gleichgefinnten Englandern, ob boch feine Mittel und Wege geschaffen werben fonnten ju einer Colonisation im heiligen Lande. . Rornthal war die Warte, und sobald auf beren Observatorium die Zeichen bes Aufbruche fichtbar murben, follte aufgebrochen werben, und bas blieb es, fo lange Soffmann lebte, und fein Beift in ber Bemeinbe bie Berrichaft hatte " \*).

<sup>\*)</sup> A. a. D.

orweivenen Institute wi: Bruder Paulus und bie unter Chr. Soffmann felb fles und bes Bergens; wi gielten, mar ihnen neiblos ber "Cammlung bes Bolfe bas familiare Gemeinschafte in vergrößertem Maßstabe Paulus angewandt auf ei 10,000 Familien, bem mai "bas Bolf Gottes" geben indeg über hoffmann's neuer Beileoconomie im Familienfre hende Spaltung ein; nur zwe während bie übrigen andere ein ominofer Umftand! Eber Glaubigen ber "Sübbeutichen berfelben folgte Soffmann ju Entwidlung \*).

Der Stufengang ift lehrrei

bas Banner ber fogenannten "Innern Miffion" hoch empor; es hatte mit feiner Schaar fruhzeitig aus ber Bereinzelung und Individualifirung bes in Burtemberg herrichenden vietiftifchen Chriftenthums fich aufgerafft; Aufgabe und Beftime mung ber Rirche fei "ein auf Gottes Wort gegrundetes Bolteleben", fo behauptete bie "Barte" fcon auf bem erften Stadium ihrer Entwidlung. Gie bearbeitete baber mit allem Gifer auch bas politische und sociale Bebiet, mabrend bie andern Bietiften tabelnd rugten: "Chriften follen fich in Bolitif nicht mifchen." Ein auf Gottes Bort gegrunbetes. "Bolfeleben" ift nicht möglich und nicht verheißen, fagten bie vulgaren Bietiften; ein auf Gottes Bort gegrundetes "Bolfeleben" ift absolut nothig und prophetisch verheißen, fagte ber Calon. Ja, bie "Barte" vertraute in ihrem erften Stadium von 1845 bis 1848 sogar noch auf bie faktische Erifteng eines folden Bolfelebens; "fie glaubte annehmen ju burfen, bag ein folches auf Gottes Bort gebautes Bolfe-Leben wirklich unter une bestehe, und nur gegen Ungriffe vertheibigt werben muffe" \*).

Da fam aber das Jahr 1848 und rif die "Warte" auf furchtbare Weise aus ihrer Muston. Sie hielt sich jest überzeugt, daß das deutsche Bolf kein christliches Bolf mehr sei, daß es sich des christlichen Namens unwürdig erklärt, und es eitle Mühe wäre, das deutsche Bolf noch zu einem Bolk Gottes machen zu wollen. "Jest wurde es vollsommen klar, daß jenes auf Gottes Wort gegründete Bolksleben, das wir suchten, nicht eristirt, daß, was wir davon zu haben glaubten, nur schöne Formen waren, denen aber das Leben sehlte; wir erkannten, daß der seitherige Weg der Warte ein Ende habe, man konnte nicht mehr ein christliches, auf Gottes Wort gegründetes Bolksleben zu erhalten suchen, wo es gar nicht bestand." Die "Warte" krümmte sich, nach ihrer eiges

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 5. Jan. 1854.



Grund, die Mission bes Salons als "firchenseinblich" zu bezeichnen. Alles Bemühen um Hebung und Besserung der Landesfirchen sei ganz eitel, denn alle diese Kirchen seien in Grund und Boden verdorben, sagte die Warte; daher bestreibe sie jeht bloß mehr "Seelensammlung" unter denen, so aus diesem Babel sich retten wollten, um mit ihnen die einstige Flucht nach Jerusalem vorzubereiten, wo der Herr wiesder erscheinen, und dann die rechte reingläubige Kirche wiesder ausgehen werde. Hr. Hossmann stellte daher schon im J. 1849 das ernstlichste Begehren: die Oberstbischöse der Landestirchen sollten nur provisorisch den Statusquo aufrecht erhalten, "aber sich jeder Neugestaltung und weiteren Entwissung enthalten, bis es dem Herrn selbst gefallen werde, den göttlichen Ruf zur Sammlung und Erneuerung ergehen zu lassen").

Auf biefem Riveau ftanb ber Salon, wie gefagt, wieber im innigften Ginverftandniß namentlich mit ber großen Bietiften-Centrale in Bafel, und insbesondere mit ber "Bilger-Miffion" bafelbft. Aber ben feurigen Soffmann tonnte es in bem geiftlosen, tragen und fleinftabtifchen Dunftfreis ber negirenden Ropfhanger auf bie Lange unmöglich bulben. felbft nennt biefe Beriobe "eine Beit ber Ungewißheit über bas Biel, nach welchem hingesteuert werben follte." Auch machte er migliche Erfahrungen mit ben Fruchten ber Bereinsthätigfeit bes Salons. Diefelben maren gwar reichlich, aber um so mehr schien ihm auch hier wieber bes ungeord. neten Bolfe zu viel zu einer rechten Ecclesiola. Unter folden Umftanden grubelte er fort und fort, bis ihm ploglich einleuchtete: ja, allerdings "driftliches Bolfeleben" und nichts ale "Bolfeleben", aber eben ein neues flatt bes untergegans genen alten, ein Bolfeleben auf andern gefellichaftlichen

<sup>\*)</sup> hoffmann: Aussichten ber evangel. Rirche Denischlands in Folge ber Beschlüffe ber Reicheversammlung ju Frankfurt. 1849.

.... weigenweb wonvoieven perzus ben übermundenen Brrthum, b anlegen folle jur Grundung eine bens. Denn fr. Soffmann ift fommen, bag es unter ben obwi möglichfeit fei, auch nur prive entfprecenbes leben ju führen. tet ihm namlich ber große Cat nicht jum Gingelleben, fonbe fei." Darum ift nun gwar fatho fte ift. Protestantischerfeits aber nicht mehr, feitbem bas individuc fondernbe Princip ber Reformation gefest, und bas bochfte fichtbare außerliche Sammlung Einzelner t folieft alfo gang richtig: bie B nur (nicht in ber "Rirche", for "Bolfeleben" ju erfüllen. nun beim Gintritt in ihr brittes

"Ein auf Sottes Wort gegrut liche Bestimmung ber Menfchen; ein

zige Hoffnung für alle verkündigen, denen das Wohl der Menschen am Herzen liegt . . . Wenn es wahr ist, daß die Bestimmung der Menschen dahin geht, nicht bloß ihr Einzelleben auf Gotztes Wort zu gründen, sondern auch ihr Gesellschaftsleben, ihr Bolkseleben; wenn mit Einem Wort es nothwendig ist, daß die Wenschen ein Volk Gottes seien, und wenn andererseits das Verderben unserer jetzigen Christenheit daher kommt, weil sie kein solches Bolk ist: so solgt unabanderlich, daß unser Weg der rechte und nothzwendige ist. \*).

Alfo nicht bloß bas "Einzelleben" ift auf bas Bort Gottes ju grunden, und zwar neu zu grunden, sondern auch bas "Gesellschaftsleben", "Bolfeleben"! Es fragte fich nur noch wie? wo? Bie? b. h. vor Allem: wer liefert ben gotte lichen Berfaffungscoder für ein folches Bolfeleben? Hoffmann weist triumphirend auf die Bibel, indem er freilich bitterlich flagt, bag man ben Charafter ber Bibel als unfere focial spolitische Charta magna fo gang und gar ignos rire: "Die große Mehrzahl ber Menschen findet es aberglaus bifc und lächerlich, daß die Bibel die Grundfage für bas Menschenleben enthalten foll, und getraut fich mit ber Bernunft allein auszureichen; Unbere aber, bie noch an bie Bibel glauben, wollen biefelbe boch nur fur bas Leben ber Einzelnen, nicht aber ganzer Bolfer angewandt miffen" \*\*). Ein Drittes und Bermittelndes zwischen "Ginzelnen" und "Bolfern", Die Rirche, fennt gr. Soffmann, wie man fieht, nicht. Und wo in der Bibel ift nun bas focial - politische Gefet für "gange Bolfer", für bas "driftliche Bolfeleben" enthalten? Antwort: im mofaifchen Gefet! Das mar ber große Fehler, bag bie driftliche Geschichte auf Grund bes romifch germanisch heidnischen Rechts sich erbaut hat, ftatt auf bem mosaischen Gefet. Daher find bie social spolitischen

<sup>\*)</sup> Programm ber "Warte" vom 5. Jan. unb 12. Jan. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Subbeutiche Warte vom 12. Jan. 1854.

jeine ichadlichen Ausfluffe, fonde und ihre mohlthatigen Ausfluffe

lleber bas Bo? ber Gru gottlichen ober jubendriftlich-focic fur frn. Soffmann niemale ein Bibel und bie gange Grundung in Balaftina ober Jerufalem. Si baß inmitten ber abendlandischen tenmefen nicht Raum mare für je haben fich auch bie Mormonen Theofratiomus bie Buften-Dafen ften Weften Amerifas ausersehen pheten aber fprechen nichts von Bahl nicht in feinem willfürlichen freien und abgeschloffenen Raum e aussuchen wolle. Denn es hanbe eine feparatistische Colonisation, n Bolfs Gottes, fonbern "bes Bi habe nur bas beilige land und bie Tempels bie Berheißung. Bezügli Reft. 11th Contactions . ...

"Aufruf an Christen und Juden zur Unterstützung der Sammlung des Bolfs Gottes in Jerusalem" die wichtige Entscheidung als erst noch bevorstehend. "Die Zustände in Europa
und die großen Ereignisse im Orient zeigen, daß es besonders für Deutschland Zeit ist zum Erwachen aus dem frommen Traumleben; es ist Zeit zur Sammlung des Bolfs
Gottes in Zerusalem und zum Bau des Tempels; von dem
Berhalten aller Stände deutscher Nation zu diesem Werk
hängt es ab, ob dasselbe durch das freudige Zusammenwirfen
der deutschen Nation ausgeführt wird, oder ob es unter den
göttlichen Gerichten über die Gegner sich zu einem Ausgang
aus Babylon gestalten muß"\*). Hr. Hossmann hat überhaupt deutsches Gemüth genug, daß er die sürchterliche Alternative immer noch und bis zum letten Augenblicke offen halten zu wollen scheint:

"Ein chriftliches Volksleben muß hergestellt werben, es kann uns nichts helfen ba und bort eine chriftliche Form, eine chriftliche Einrichtung zu machen oder zu stützen, wenn das Leben im Großen und Ganzen den Weg des Verderbens geht... Die Frage ift nur die, ob die herstellung des heiligthums auf Erden durch ein Aussichels den derer, die das wollen, aus dem Zusammenhang ihres Volksgeschehen muß, oder ob dieses Streben die Nation im Ganzen ergreift und bewegt, so daß an die Verbesserung der Zustände in der Heismath nach dem Maßstab des prophetischen Wortes Hand angelegt und dadurch der Bau des Tempels in Jerusalem herbeigeführt wird"\*\*).

Indeffen scheint boch immer ber Charafter ber "Sammslung" als eines Auszugs aus dem verlorenen Babylon, einer Flucht aus Sodoma und Gomorrha überwiegend vorzuschlasgen. Wenn es bei ben gegenwärtigen Grundlagen bes Boltssebens ganz unmöglich ift, auch nur privatim ein bem Worte

<sup>\*)</sup> Gubbeutiche Barte vom 11. Det. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Cubbeutsche Barte vom 10. Jan. 1956.

Gottes entsprechenbes leben ju fubren, bas beutiche Bolf aber bie Soffmannianer gieben lagt, ohne bie Grundlagen bes neuen gottlichen Bolfelebene anzuerfennen, fo ift nichte" naturlicher, als bag nur eitel bem Borne Gottes verfallenes Babel im Abendlande gurudbleiben wirb. Diefer Befichis-Bunft ift um fo michtiger, ale in und burch eben biefelbe Enticheibung auch bie Frage fich beantworten wird, ob benn bie "driftliche, und namentlich bie evangelifde Rirde" ihre Mufgabe und Miffion gang und gar verloren bat \*). Da bie "Rirche" bei Srn. Soffmann confequent nichts Unberes ift, ale bie geiftliche Ceite bee "Boltelebene", fo muß fie naturlich auch jugleich mit biefem verfunten, gerfallen fenn, in Berftodtheit untergeben. Dan wirft feiner Richtung baber vor, daß fie "firchenfeindlich" fei. Gr. Soffmann aber ftust fich auf die Bibel und ihre Propheten, und lacht entgegen: wie fann fein Wert, bas ba bie mabre und rechte, mit gottlidem "Bolteleben" ibentifche, fichtbare "Rirche" wieberberftellen will , "firchenfeinblich" genannt werben ?

"Das eigentliche Wesen ber Cammlung bes Bolts Gottes ift ble Herstellung eines nach Gottes Willen geordneten Gesellschaftslebens, eines Boltes, das im Stande ift, ben Tempel Gottes in Zerusalem zu bauen, ben Nationen ber Erde ein Muster bes Nationallebens, richtiger Weschgebung und frastvoller handhabung ber Gesehe, und ein Beispiel bes baraus entspringenden Boltswohls zu geben und ben allgemeinen Weltzrieden zu bewirken." "Sie ist das einzige zureichende Mittel gegen die leib und feelenmorderischen Einflusse bes Teusels in unserer Beit; sie ist der von dem herrn Jesu besohlene Ausgang aus Babylon; sie ist die wirtsamste Borbereitung zu dem nahe bevorstehenden letzten Entscheidungstampf gegen das Thier aus dem Abgrund; diesen Bielen gegenüber kann nur der Unverstand oder die heuchelei die wiversinnige Bezüchtigung der Kirchenseinbschaft erheben" \*\*).

<sup>\*)</sup> Gubbentiche Warte vom 3. April 1856.

<sup>\*\*)</sup> Gubreutiche Warte vom 3. April 1856.

Die 3bee bes "Bolfs Gottes" an fich durfte nun aus bem Borftehenden fich ziemlich flar ergeben. Niemand wird verfennen, daß fie eine Angahl fehr intereffanter Gingelnheiten umschließt, auf welche wir unten genauer eingehen werben. Gin paar andere Puntte, welche bie Anbahnung und Berftellung jenes Bolfes betreffen, muffen wir jedoch bier gleich In ihnen liegen nämlich die Merkmale, welche bas hoffmann'iche "Volt Gottes" von andern ähnlichen Richtungen und ihren Schwärmerfirchen unterscheiben. Diefe alle geben befanntlich, auch die einfache orthodor-protestantische Bufunftefirche nicht ausgenommen, mit ber 3bee eines leibliche geistigen "Reiches Gottes" um, welches erft bie Bollenbung ber gegenwärtigen "Rirche" mare, furz mit bem taufenbs jährigen Reich. Alle aber machen bie Berftellung biefes Reides abhängig von außerorbentlichem und entscheibendem Buthun Gottes, von einer neuen Ausgiegung bes heiligen Beis ftes ober bem wiederholten Bfingstwunder, von ber Bieberfunft bee herrn, furg von allerlei unmittelbarer Offenbarung. Rur der Unterschied befteht unter ihnen, bag bie Ginen fich bereits im Befige biefer gewaltsamen und burchschneibenden Eingriffe Bottes mahnen, mahrend bie Undern benfelben erft noch hoffend entgegenharren. Bu ben Ersteren gablen bie Chafer und Mormonen, ju ben Letteren bie protestantische Bufunftefirche, Die Baptiften, Die Swedenborgianer, fogar auch die Irvingianer, obgleich fie bereits im Benuffe bes wiederholten Bfingstwunders ftehen. Nur die Soffmannianer glaubten, ohne erft neue Pfingften, geschweige benn bie Pas roufie abzuwarten, furzweg felbft zur Berftellung bes leiblis den Reiche Gottes auf Erben, ober "bes Bolle Gottes" Sand anlegen zu muffen. Die Eriftenz biefes Bolfe Gottes wird bann wie von felbft und burch eine Raturnothwendigfeit bie übrigen vollendenden ober End-Thaten Bottes nach fich ziehen. Wir werden fpater feben, bag bie protestantifchen Begner ebendaher, weil Br. Soffmann fich nicht auf unmittelbare



gen Geistes nicht auch Es scheint fogar, baß n halten von ben zu er hangig machen wollen. Calons, fobald ihre l Ueberzeugung Plat ma bens nicht langer rath = eben biefelben Bebetecon des Irvingianismus zu f 3mede. Gine ihrer wichtig wurf ber Berfaffung bes lich: es fei furg nach P Freunde Busammentamen, hatten, um ber großen Ber ben, und ben heiligen Beif baß eine Ausgießung bes f Jungern Jesu zu Theil mun fcmachenben Deutung biefei allein ihren Bedürfniffen ent wöchentlichen Busammenfünfi flehen." Dabei forichten a.

wenn alle Stride brachen, fo muffe man ernftlich anfangen, bas Beispiel ber erften Junger von ber Simmelfahrt Chrifti bis zu Pfingften nachzuahmen. "Wir fonnen auch alfo einmuthig beieinander fenn, benn wir haben ja einen Billen und einen Ginn; es ift allerbinge noch nicht foviel geschehen. baß ich magen mochte, bas ftartite Mittel vorzuschlagen; aber wenn wir une nicht getrauen fonnen, ftete beieinander gu bleiben, folange bis unfere Bitte von bem Ronig aller Ronige erfullt und ber Beift aus ber Sohe über uns ausgegoffen werbe, follten boch bie, benen es um bie Wieberherstellung Berufalems zu thun ift, wenigstens bie und ba, mare es auch nur einmal wochentlich ober alle vierzehn Tage, fich vereinigen jum Gebet und Bleben um bie Bollenbung bes Beheimniffes Bottes und Offenbarung feiner Rraft". bicfes Bebet muß immer ernftlicher, bringenber, beftiger werben\*). Man ficht bemnach: Sr. Hoffmann ruhmt fich noch immer nicht unmittelbarer Offenbarung, aber er fteht in flage ranter Gefahr, heute ober morgen in irvingianische ober mormonische Reu . Bfingften und alfo in die volle Schwarmerei zu verfallen.

Inzwischen bringt die "Barte" mitunter sogar recht versständige, namentlich politische, Leitartikel. Der Umstand, daß Hr. Hossmann den Mangel unmittelbarer Offenbarung immer wieder durch Ausweisung unanstreitbarer Symptome aus dem social-politischen Gebiet beden muß, halt in sofern gerade den gesunden Menschenverstand über dem Basser. Andererseits muffen freilich dieselben Thatsachen stets nur neue Nahrung zuführen für die ercentrische Hartnäckigkeit der siren Idee. Hauptsächlich waren es die Ereignisse im Orient, welche die Lettere nothwendig bestärfen mußten. In ihrem Programm von 1854 subsummirte die "Warte" unter die apokalyptische Signatur dieser Tage namentlich auch "die Gefahr, unter der



<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 14. Dec. 1854.



Drient und zur Colonisa aus einer Periote, wo die netten vergraben gewesen koff gedacht. Und jest z. ! Rechte der Christen im C Sekte darin den unwidersprie Beit zum neuen Tempell der Heerschaaren, der im 1 wirkt hat"\*). Sieht das phezien?

Schöpft ber Salon bie rung", wie die alten Wieder ausbrückten, ohne alle unm Thatsachen ber Zeitgeschichte: Wege berselben gleichfalls oh dem durren Buchstaben der Landen jene um Pfingsten i Prophetenschüler die einzig di sehliche Verderben nach allen litischen Dasenns "in der vi

ber Bau bes Tempels gehört, welchen Johannes zu meffen beauftragt worden, und ein solcher Bau sett voraus, daß ein Bolf bes Herrn sich an der zu entscheidenden Thaten bestimmten Stelle, in Jerusalem, versammle, "wie es die Weissagung allenthalben ausspricht." "Laut diesem Prophetenwort ist die Sammlung des Bolfs Gottes die Bedingung, welche erfüllt werden muß, damit die Himmel wieder die Gerechtigkeit Gotztes verkündigen, damit also die babylonische Verwirrung und Vermischung des Guten und Vösen gründlich geschlichtet und bafür die reine und ursprüngliche Erfenntniß des heiligen Gottes hergestellt werden kann"\*).

Freilich stoßen wir hier auf die grandloseste Bunberlichfeit in dem Systeme Hoffmann's, so wenig er sich sonst
mit außerordentsichen Bundern und Zeichen abgibt. Ja, eben
deßhalb erscheint sein projektirtes "Bolt Gottes" nur um so
wunderlicher. Dhue neue Pfingsten, ohne Wiederkunst des
Herrn, ohne Entrüdung durch die Lust soll "ein von der
Herrschaft der Sünde befreites Bolt" hergestellt werden!
Fragen wir: durch welche außerordentlichen und zwingenden
Mittel Hr. Hoffmann denn eine solche Bolts - "Wiedergeburt",
wie er sich ausdrückt, zu erzielen gedenke, so erhalten wir keine
andere Antwort als: durch Ansiedlung in Palästina, dem Lande
ber Verheißung, und durch die Unterwersung der Ansiedler
unter den Social - Bolitismus des mosaischen Gesetes!

Roch erstaunlicher erscheint die Erwartung hoffmann's von diesen beiden Momenten, daß sie "ein von der herrschaft der Sünde befreites Bolf" heranbilben würden, wenn wir das Materiale betrachten, aus welchem er sein "Bolf" zus sammenzusehen gedenkt. Wird ihm schon mit Recht zum Borwurse gemacht, daß er seine Aufruse bald bloß an Deutsch-

<sup>\*)</sup> Entwurf ber Berfaffung bes Bolles Gottes, herausgegeben vom Ausschuff für Sammlung bes Bolles Gottes in Jerusalem. Stutts gart 1855. S. 3 — 5.

wie zum Theil die Baptisten und I vielmehr Jeden als tauglich für sein der eben nur aus den bestehenden einer "Beränderung" sich sehnt. Di Universal-Medicin des palästinensisch salfchen Social-Politismus thun. So in ihrem Programm von 1854 schwein ihrem Programm von 1854 schwein

"Sie wendet sich an alle, die nach trachten, welche Europa bedrohen. Bor das Bolf, das den Beruf des Bolfes & seine eigenthümliche Ausgabe von Gott a die Christen: die Protestanten, die sid oder Separationsbestrebungen abmühen, die römische hierarchie den Zugang zu i des Bolfes Gottes versperrt; serner an Wort die hülse auf falschem Weg suche die eine Erneuerung der Gesellschaft in als nothwendig erachten, die Conserva vor dem Unheil der Revolution sichern mwelche Freiheit und vernunstgemäße Einri— sie alle können das Heil, das sie such sinden, in welchem der Gesist des Lebens

Befindleins nun foll "ein von ber Berrichaft ber Gunbe befreites Bolf" werben, und mit ihm zugleich, wie wir feben werben, die specifische neue Religion und Rirche "bes Bolfs Gottes"! "Berfammelt mir meine Beiligen, bie ben Bund mehr achten benn Opfer" - biefe Bibelftelle (50. Bf.) hat Br. Soffmann jum Schiboleth feiner eben charafterifirten "Cammlung" gemacht, welche fodann ber erfte Schritt fenn foll jum geweissagten Neubau bes Tempels. Gie foll bie Bereitung ber Gemeinbe fenn fur ben Empfang bes Ronigs Chriftus; "endlich ber Beg jur Befriedigung ber in jedem Menschenherzen tief gewurzelten gerechten Sehnsucht nach bem Blud ber Unschuld, nach einem Leben ber Bahrheit und Berechtigfeit, bem bie herrschaft ber Luge und Ungerechtigfeit, bie auftedenbe Macht ber Lafter bie größten Sinberniffe in ben Weg legt" \*). "Wir wollen uns", fagt ber genannte Berfaffunge-Entwurf, "auf bas Rommen bes herrn bereiten (Offenb. 19, 7.) baburch, bag wir eine wirfliche Gemeinbe bes herrn zu merben fuchen, wie Chriftus fie gewollt und feine Apostel fie gegrundet haben" \*\*).

Bon biefer Gemeinde der Heiligen, wie sie das tausends jährige Reich in sich repräsentirt, soll dann auch das Heil über alle Nationen der Erde ergehen, soviel an denselben noch zu heilen und zu retten ist. "Die Sammlung des Bolkes Gottes führt also zum Entscheidungskampf wider die Macht des Abfalls und ist der von Gott verordnete Weg zur Nettung nicht nur der Einzelnen, sondern auch der Nationen. Denn wir können das Christenthum nicht bloß als Sache der einzelnen Seele auffassen, sondern als eine Sache des Neiches Jesu."

<sup>\*)</sup> Darmft. R .= 3. vom 16. Oct. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Entwurf sc. S. 25.

#### 11.

Prophet Augustein, ber erfte Sammler bes "Bolfes Gottes", ben 30. Marg 1530 gu Stuttgart gefopft.

Getreu seinem Cabe, baß bie Grundung "bes Bolts Gottes" eigentlich Sache unserer mit ber Reformation gesegneten beutschen Nation ware, hat fr. Hossmann auch wirt- lich die Beihülfe bes Bundestags zu Frankfurt für das Unternehmen der "Warte" angerusen. Seine Eingabe enthält eine ebenso mahre als trostose Schilderung der religiösen, socialen und politischen Lage. Sie wagt der Diplomatie am Bund in's Gesicht vorzuhalten: "daß unserm Bolt das Gessühl der Nähe des lebendigen Gottes entrissen worden, daß es seine geistige Nahrung in Consessionstämpsen, in den trostlosen Sähen fälschlich sogenannter Aufklärung und and dern unsenchtbaren Erzeugnissen menschlichen Wissensdünkels gesucht."

"Dieser Abfall von bem lebenbigen Gotte hat uns der Lebenöfraft beraubt, und uns aus einem von Gemeinstinn belebten Wolfe zu einer tobten Masse gemacht, die nur noch mittelst ber Gewalt und einer übermäßig ausgebehnten, von einem Geer von Beamten gehandhabten Staatsmaschinerie zusammengehalten wird. Aber diese Mittel vermochten nicht, dem Gereinbrechen aller ber Uebel zu wehren, die und seht drüden, bem Wuchergeist, der Schäfe über Bedürsniß auszustapeln sucht, der maßlosen Concurrenz, die jeden bescheidenen Wohlstand erdrückt, der Angst um das Auskommen, die alle Geisteskräfte in der Sorge um das tägliche Brod verzehrt, dem Geiz, der keinen andern Maßstab mehr kennt, als den des Geldes, und der sich unter der Maske eines geordneten und soliten Sinnes breitmacht, der zügellosen Genuffucht, die die Bedürsnisse des Lebens in's Unendliche steigert, und den Reid der Alermern gegen den Besitzenden reizt, der Fleischeslust,

bie, von einer entfittlichten Literatur in Romanen, Beitschriften und Theatern bei ben nachwachsenden Gefchlechtern immer neu aufgestachelt, so sehr gestiegen ift, daß ihr sogar obrigfeitlich privilegirte Saufer ber Ungucht zu Gebot gestellt werben muffen" \*).

Als die Wichertaufer jur Reformationszeit mit ber großen "Beränderung" umgingen, tonnten fie fich auf folche fattis fchen Motive noch burchaus nicht berufen. Diefelben wuche fen erft allmählig aus bem individualifirenben, ifolirenben. besondernden Princip hervor, welches bamale Geift ber Zeit zu werden erst anfing. Noch nicht beherrschte bamals der kalte Mammon alle Berhältniffe bes Letens; Urmuth gab es bamals wie zu allen Beiten, aber nicht die Maffenarmuth, ben Pauperismus, bas Proletariat von heute; noch nicht war ein Drittel ber Manner bes Bolfes Beamte ober Colbaten, um bie zwei andern Drittel zu übermachen; benn bie ungegahmte Ausschlieflichfeit bes absoluten 3ch hatte fich eben erft recht erhoben jum Bernichtungetampf gegen bie aus ber fatholischen Beit überlieferten Bilbungen eines driftlichen Gemeinschaftelebens. Wohl war es ein ahnungevolles Borgefühl von der großen Krifis bes driftlich romano germanis iden Cocial Bolitismus, mas in ben Mannern ber rabifas len religios und focial politischen "Beranderung", wie namentlich ber "Prophet Augustein" fie verfundigte, gahrte und jum Durchbruch trieb. Aber er konnte fich noch nicht auf die vollendeten Refultate ber Rrifis als feinen Bestallungsbrief berusen, wie heutzutage fr. hoffmann. Daher appellirte ber "Prophet Augustein" neben ber Bibel an die ihm zu Theil gewordene unmittelbare gottliche Offenbarung, welche ihn gu bem weltumgestaltenden Werf berufen und beauftragt habe. Darin besteht ber außere Unterfchied zwischen ihm und Grn. Hoffmann; fonft haben fie nicht nur bas Syftem an fic, felbft bas eigenthumliche Berhaltniß ju ben Juben, vollig

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 23. vom 31. Dec. 1854; vergl. bie "Barte" vom 16. Nov. 1854.

miteinander gemein, sondern auch die perfonlichen Umftande ihres Auftretens. Beibe gehören bem gemuthreichen, zu fillem Grübeln geneigten schwäbischen Bolfsstamme an; beibe tauchten in benfelben wurtembergischen Landstrichen auf; beibe hatten ihre Augen gen Often und auf die Turten geworfen, ber Prophet auf Suleiman, den Sultan der höchsten osmarnischen Macht, Gr. Hoffmann auf Abdul-Medschid, den Sultan der tiefsten osmanischen Ohnmacht.

3m Frühighre 1530 ward ju Lautern bei Blaubeuren ein manbernber Prophet, genannt "Auguftein" \*), mit vier Bungern, worunter namentlich ein gewiffer "Bfaff Dewaldt von Berbilobeim", eingefangen, und bie Gefangenen nach Stuttgart, Murtingen und Tubingen jum peinlichen Berbor gebracht. Man entbedie balb, bag Anguftin von bem großen Saufen inspirirter manbernben Taufer fich merflich unterfdied. Er und feine Junger bilbeten bie erfte "Sammlung bes Bolfs Gottes"; ber Brophet felbft mar von Gott jum Erbfonig bes taufenbjabrigen Reiches ernannt, und feine Junger bewiesen unter allen Folterqualen unerichatterlichen Glauben an bie bobe Bestimmung beffelben. Augustin trug auch bereits alle Infignien feiner foniglichen Burbe mit fic berum; Pfaff Demalbt gibt ihren Roftenpreis auf nicht meniger ale "taufend Bulben" an, und es ift nicht unmahrfdeinlich, bag jubifche Cubfibien bas Deifte ju ihrer Bes icaffung beigetragen haben. Mußer Schwert, Dolch, Scepter und Rrone gehörten jum foniglichen Drnat: ein iconer Rod von parpianifchem Tuch mit guten Marberfeblen unterfuttert, ein feibener Leibrod mit fcmargen Anopfen, ein ichwarg fammeten und roth bamaften Bamme, Alles furg porber in Ulm gefertigt. Dafelbit hatte ber Brophet auch eine gulbene Bor-

<sup>\*)</sup> Sein eigentlicher Name war Augustin Baber; irrthumlich heißt er bei hormanr (Tafchenbuch 1845. S. 172) "Augustin Weber". Dagegen erscheint er gemeinhin als "Rürschner" von Augeburg, nicht als Weber, wie oben S. 331 angegeben ift.

ten gefauft, bei bem Goldschmied um anberthalb Bulben; bie hatte er auf ein Semb naben laffen, ju feiner großen Gala. Ferner trug er ein mit Sternen bestidtes Tuch bei fich; "bas fei barum gemacht", fagt ber Brophet, "wann er fein Furnehmen angefangen, wo er bann in ein Saus tome men, bag man bas Tuch ob ihm allwegen follt aufgeschlae gen haben, und auf tem Theil, ba fein Stern fei, hab et allmeg figen wollen, und bie Stern haben ein Bebeutung ber Weficht feyn follen." Daß ber Prophet Die Inauguration feines Thrones fur fo nabe hielt, hing auf's engfte mit ber bamaligen orientalischen Frage jusammen. Man erinnere fich, baß zu berfelben Beit Gultan Guleiman feine ungezähle ten Borben bie gegen bas Berg Deutschlands vorgeschoben hatte und, in bem Augenblide bes Fange bei Lautern, eben von ber Belagerung ber Raiferstadt an ber Donau abgego. gen mar. Er werbe bald wiederfommen, und bann nicht mehr unverrichteter Dinge heimgeben - fo rechneten alle taus ferischen Brediger ber großen "Beranberung" in Deutschland.

In ben Berhoren, bie mit ben Gefangenen von Lautern vorgenommen murben, befannten bie Junger: "Gott ber Berr hab bem Propheten burch ein Beficht und andere Beiden zu verftehen gegeben, bag er, ber Prophet, foll werben ein Ronig, nach ihm fein junger Cohn, und alfo feine Nachfommen für und fur, bie follen herrichen auf Erbreich taulend Jahr, über bas Bolf, bas Gott ihm untermurfig machen werb, und zu Bollziehung beffelbigen angezeigt, bie Meinung und ber Befehl fei, bas Schwert, Scepter, Rron, Rleider ic. machen ju laffen; bem fei alfo gelebt." Der Brophet felber gab unter Anderm an: "Ale er ju Tieffau bei St. Ballen (gemefen), mar eine gange Stub voll, ungefährlich bei hundert Perfonen, Wiebertaufer bei ibm geweßt; hab ibnen allen gefagt, fie haben nicht ben Beift Gottes, fonbern bes Teufels, barum er babeim offentlich von ihnen Urlaub genommen, und nicht mehr in ihrer Geft fenn wollen; ihnen auch angezeigt, er hab einen anbern Befelch von Gott. Chenfo fei er gu Strafburg , Eflingen und auf bem Schonberg gemefen, und habe auch ba ben Biebertaufern gu erfennen gegeben, bag ber Tauf fillfteben und aufhoren (foll), bann es merb eine andere Beranderung tommen." Die Belegenheit gur "Beranderung" erwartete ber Prophet vom Turfen, ber auf Oftern 1530 fommen werbe, um bem Saus Defterreich, und fofort ber gangen Chriftenheit, ein Enbe gu maden; "und fo ber Turf bermaß wiever farf fommen, mo ibn bann Gott bin befdaiben, babin wollt er mit feinem Bolf gezogen fenn und alebann in ber Beranberung fürfabe ren wollen, und alle Dberfait ab feyn follen." "Bann feine Befellen, nachbem er fle ausgeschidt, wieder fommen und ihm angezeigt, ba man bie Beranberung am liebften angenommen batte, babin wollt er mit feinen Befellen und feinem Scepter, Rron, Schwert, Dolden und Rleibung (gie: ben), gehofft, nachbem um Leipzig und Bungburg viel 3uben, follt beg Drie am erften angenommen worden feyn."

Da nach ben talmubifchen Lehren ben Juben noch immer bie Berrlichfeit bes meffianifchen Reiche bevorfteht, fo ift es erflarlid, bag folde Schwarmereien auf driftlichem Boben immer wieder ihr Intereffe erregen. Es ift bieg, wie wir feben werben, auch beute ber gall. Damals mar ber Brophet felbft auf Befuch bei ben Juben gu Bungburg, Leipheim und Bubel, und fand fie alle fehr begierig, feiner "Beranberung" fic anguidließen. Schon lange bor bem Propheten ftanb Bfaff Demaltt mit ben Juben in Berbindung, und hat baun ben Bater, wie biefer felbft fagt, "viel unterrichtet und geftarft in ber Beranberung." "Der Jub gu Bormbe" batte ben Pfaffen Demalbt im Bebraifchen unterrichtet. Gin anberer Jub gu Bormbe fagte ibm : "wenn auf bas breißigift Jahr fein Beranderung fomm, foll ber Teufel mehr auf eine marten"; und "barum ift er ausgezogen gen Berufalem, und Domaldten gebeten zu ihm zu fommen und ihm anzeigt, in welchem haus und in welcher Gaffe er ihn allba finde." Rur die Beihülfe bes Türken scheint diesen Juden nicht ganz anständig gewesen zu seyn; "der Dewaldt hab zum Juden zu Günzburg gesagt: ber Türk sei ihr Vetter und von ihrem Geschlecht; hab er geantwortet: nein, denn er hab zu Kron-weißenburg die Juden erwürgt, und wo er solche nit gesthan, hätten sie ihn für den gehabt und angenommen, der die Veränderung aufrichten und die Christenheit abthun und zerstören soll."

Die Zustände im Volk Gottes selbst, welches bas Ressultat ber großen "Beränderung" senn murde, schildert der Prophet, wie folgt:

"Die äußerlichen Kirchen werden fürohin ab sehn, benn bie gemein Bersammlung bes Bolts, so nach ber Trübsal überblieben, werbe die christenlich Kirch sehn. Es werde auch barnach kein äußerlicher Altar sehn, benn Christus in der Gemein werd den Altar geheißen, da werd ber neu Geist, den Gott nach den dritthalb Jahren schiede, den rechten Berstand das Bolt lehren; dann das Bolt werd durch Christum regiert und ein rechten Verstand haben. So werd auch kein äußerlich Sakrament sehn, denn die Gleichnuß, die durch Christum in der Gemein offenbar werd." U. s. w.

"Er (ber Prophet) wollt Niemand, weder Juben, Gelben, Turten in ber Beranderung ausgeschloffen haben, benn er wußte nit, wen Gott zu folichem beruft'".

"Wer nach der Trubfal übrig bleib, da werd in einem jeden Bolf Einer erwählt als ein Bogt, ber werd boch nichts regieren, anderst benn daß er dem Bolf die Beränderung verfünde, und ob gleich in einem Fleden mehr weder Einer erwählt, so werden fie boch nicht mehr weber Ein Mund seyn."

"Und folche Erwählten aus allen Städten und Fleden werben zusammenkommen, Gott anrufen, ber ihnen rechten Berftand geb, einen Obern zu erwählen, und alsbann einen König erwählen; ber werd zwölf Diener haben, bei denen die zwölf Stammen Ifracis bebeutet werden, der und die in der Beränderung wohl unterrichtet (seien), und bermaß, daß fie den andern Menschen allen vorstehen." "Und wohin bieselbigen tommen, ba follen fie in ber Gemeinschaft effen, und sonft fein Behnt, Rent, Gult haben, benn alle Gulten sollen abseyn, und feine mehr gegeben werben, sondern alle Ding gemein fenn und Jebermann arbeiten."

"Solcher Konig und feine zwolf Diener als Stammen Ifiaels, noch bie fo in den Flecken erwählt, werden nit außerlich regieren, noch mit dem Schwert strafen, sondern mit dem Mund; benn welcher unrecht thue, ben werden sie von der Gemeinschaft aussichließen und in die Finsterniß helßen geben; das werd solchen Uebelthätern eine solche Etraf senn, über die Erkenntnuß so sie haben, daß sie nit mehr Straf bedürsen."

"Colche Beranderung, fo nach ben britthalben Jahren anheben, werde fteben bis in bie taufend Jahr, und nach benfelbigen werd die Gund wieder herrichen und barnach ber clarificirt Chriftus fommen und bie Welt richten."

Noch gibt ber Prophet eine nahere Andeutung über biefes taufendjahrige Reich: "Und die Alle, gut und bos, werben auch fterben, boch nit mit folchem Schmerzen wie biober beschen, sondern als wenn einer schlaft" \*).

Die Aehnlichfeit zwischen ben Operationsplanen und Berfassungsentwürfen bes Propheten Augustein einerseits, Hrn. Hoffmann's andererseits tonnte nicht schlagender senn, wie wir sosort an den einzelnen Punkten nachweisen werden. Mur daß Hoffmann im Detail einigermaßen hinter seinem Borganger zurückgeblieben ist. Dieß war übrigens die nothe wendige Folge davon, daß er unmittelbarer göttlichen Offenbarungen sich nicht berühmen kann und will, wie weiland Prophet Augustein. Darum ist unter Anderm auch im Berfassungsentwurf des Salons zwar Raum gelassen sür den Königsthron des Millenniums, die Dynastie aber ober ihr Gründer, welcher ihn besethen soll, noch nicht bezeichnet, die unmittelbar göttliche Berufung besselben vielmehr ausbrüdlich

<sup>\*)</sup> Bei hormayer a. a. D. und bei Gattler: Gefchichte Burtem: berge unter ben herzogen. II, 202 ff. III, 48 ff. Beil.

sufunftiger Offenbarung anheimgestellt. Aus bemfelben Grunde überläßt fr. Hoffmann auch die blutige Ratastrophe des götts lichen Strafgerichtes einer ungewiffen Bufunft, während Ausgustin sie unmittelbar nahe wußte.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied ber beiben Cammlungen bes Bolle Bottes von 1530 und 1851 findet fich nur in ben außern Umftanben, unter welchen fie ericheinen. Die Manner jener erften Sammlung erlitten bie Tobesftrafe; Augustein felbst marb am 30. Marg 1530 gu Stuttgart auf offenem Markt mit glübenben Bangen gezwickt, enthauptet und ju Afche verbrannt. Die Manner ber heutigen "Sammlung bes Bolte Bottes" an öffentlicher Kriegführung gegen bie focial : politischen Grundlagen ber abenblanbischen Staatenbildung ju hindern, findet die minutiofefte Polizei feinen Besebes : Paragraphen. Wir find weit entfernt, Diefer Polizei ein muthigeres Berg gegen bie "Warte" und ihre Bortführer ju munichen; wir achten Lettere megen ihres verhaltnigmäßig redlichen Billens und ihrer tapfern Ueberzeugungse Treue. Aber es ift boch biefelbe driftlich romano-germanische Gesellschaftsbildung, beren Fundamente jest bie "Barte" wie bamale Prophet Augustein bem Teufel übergibt. Damale behauptete Diefelbe Gefellschaft ihr gottliches und menschliches Recht, mit Blutgericht und Schaffot fich gegen ben Angreifer ju vertheibigen; und heute vermag fie gegen benfelben Ungreifer nicht einmal mehr eine Bolizeimagregel. Der Aipera ware unfehlbar gewiß, wenn bie "Warte" ben nachften beften Oberamtmann behandeln wollte, wie fie bas Princip aller unferer Couverainetaten und ganbesfirchen, ber ftattlichen und burgerlichen Berfaffungen behandelt; Diefe Principien aber, bie "beiligften", wie man fie mit Worten nennt, find pogelfrei. Solde Unterschiebe geben zu benfen. Man tonnte Daraus fchließen, bag bie bestellten Bachter unferes Social. Bolitismus feit 1530 um ben - eigenen Glauben an bas eigene Recht gefommen find!

1

## XL.

## Beitläufe.

Burudgetretener Friefel am beutschen Confervatiomus.

"Das Gefängnismefen, biefe fich mehr und mehr ale eine leben frage ber mobernen Befellichaft geltenb machenbe Ungelegenheit!" - fo lefen wir eben im Salle'ichen Bolte-Blatt. Der Ausbrud gibt ju benfen; mabr aber ift er in mehr als Giner Bebeutung. Die Bluthe ber mobernen Gultur läuft in Buchthaufer aus, wie bie Bluthe ber alten in Gottesbäufer. Die Regierenben verlernten, bie oberften Dies ner bes gottlichen Beileplane ju fenn, und festen fich als Celbftamed; nachbem aber bie Bolfer bie Berechtigung und Utilitat biefer Capung überlaut ju bezweifeln anfingen, ba vermagen fich bie Regierenben, ihr Recht und ihre 3med. mäßigfeit aus einer angeblichen Bflicht ju beduciren, fur bie "materielle Boblfahrt" ber Unterthanen ju forgen. Davoleon III. hat die unheilschwangere Marime nur ju furger und beutlicher Formulirung gebracht. Allein bie Bolfer feben ibre "materielle Bohlfahrt" allgemein im Ginten flatt im Steigen. Wer fich nun nicht in Gebuld zu faffen vermag, bie bie gegebene Buficherung fich erfüllt, b. b. bie fie nach naturnothwendigem Berlauf in Socialismus und rothe Republif ausläuft, wer auch nicht in raschem Entschluß zu dem andern Auskunftsmittel unserer Zeit greisen, b. h. sich und den Seinigen durch Selbstmord über die gespannte Lage hinsüberhelsen will: für den müssen natürlich Anwartschafts-Posten offenstehen dis zum allgemeinen Andruch der zugesicherten "materiellen Wohlfahrt." Je länger die große Wendung sich hinausschiedt, desto mehr wächst selbstverständlich die Zahl der Concurrenten sur das social-politische Provisorium im Zuchthaus. So ist es allerdings unzweiselhaft, daß das Gesfängniswesen täglich mehr "eine Lebensfrage der modernen Gesellschaft" wird.

Aber auch überhaupt gibt es in unferer Befellichaft nur mehr zwei Rlaffen und Stanbe: Geneb'armen und Befangene, ober übermachende Individuen und übermachte Indivibuen. Es mag fenn, bag biefes liebensmurbige Berhaltniß nicht überall fo lebenbigen Ausbrud gefunden hat, wie in Preußen, im Grunde aber besteht es allenthalben. Die Urface ift naturlich; fie liegt in bem absoluten Diftrauen ber Regierten und ber Regierenben gegeneinanber, und nirgenbe ift bemfelben reichere Rahrung jugeführt worben, Deutschland. Anftatt bem Migtrauen jene Stoffe ju entgies hen, die in dem benfmurbigen Brufunge-Jahre 1848 fic bloggelegt, hat man es neuerbings gemäftet bis jum leber-Es ift unmöglich, bag nicht ber Schlachttag nabe fei. Gottlob mar es nirgends eine "ultramontane" Regierung, Die bagu mitgeholfen. 3m Gegentheil haben bie "Ultramontanen" aller Orten menigstens bewiesen, bag fie bie gesegnete Beles genheit nicht unbenütt hatten vorübergeben laffen, welche von ber Vorsehung Deutschland noch einmal gegonnt war gur Beilung bes töbtlichen Uebele. Ja, bie orientalifche Frage mar recht eigentlich gesendet, um bas öffentliche Bertrauen im lande fich wiederherstellen zu laffen; wir haben bie Rrifie ftete ale ein Godsend gerabe auch in biesem Sinne



deus vult perdere dementi gottgesendete Frist abgelauf servatismus ift zurückgetrete

Die Lage ift in ber I ab jur vollftanbigen Soffnut als eine allfeitige und uner gen Bolitif, wie fie nun vo Bewalt und unter gröbfter natütlichften Berhaltniffe be -Man hat fich bie Rraft und Reben, alfo Selbftachtung u feierlich aberfannt. Man bat fenburg bes Confervatismus", pelution", verlobt, und nu innerlich faul. Man bat, bi butch bie That bewiesen, bag ale Rebensluft beburfe. Dan Melcon's III. vorgefchust, un Miche Thron Rapoleon's wir 12. jur unbeftrittenen europaif schungen auswärtiger Politif anzuführen. Le Nord, bas feit Jahresfrift mit ruffischem Gelb und ruffischen Rebern aus bem Betereburger Pregbureau unterhaltene Journal in Bruffel, war ber eigentliche Leitstern, Mentor und Moniteur jener Bolitif bes beutschen Confervatiomus. Unter ruhrenber Buneigung und warmer Bewunderung beffelben betrieb le Nord porguglich bas Gefchaft, Franfreich bei ben guten Deutschen angufdmärgen, ihnen recht herzlich bange ju machen vor ber graufen Tude ber geheimen Abfichten Napoleon's III. auf fie. Die frangöfischen Grengen waren für le Nord unter biefen Umftanben natürlich versperrt. Da famen aber bie Conferengen, und ben 11. April berichtete bie Rreuggeitung aus Baris: "Times confiscirt, Nord - erlaubt." Schon ben 6. April hatte man aus Paris an die Allg. Zeitung gefdrieben: le Nord habe langft aus Ct. Betersburg Beifung erhalten, von feiner frühern Napoleon : Feindlichkeit allmählig jum Rapos leon. Enthusiasmus überzugeben, "und bie Schwenfung foll nahezu vollbracht fenn." Wirflich bestätigte bas Drgan ber Berliner Sofpartei ben 9. April: "bie Stimmung bes Nord gegen Franfreich und Louis Napoleon ift in ber That auch bermaßen umgeschlagen, bag bas Blatt jest bewundert und lobt, mas es fruher tabelte." Dieg ift nun gwar blog ber natürliche mostowitische Charafter. Auch ber beutsche Confervationus mare burch feine innere Charafterfestigfeit nicht behindert, bie "Comenfung" bes Bater Cgar mitzumaden und baburd jugleich bas brigelnbe Muthchen gegen Defterreich ju fühlen. Aber leiber unterliegt bie "Schwenfung" einer unumgänglichen Bebingung: bas linke Rheinufer jum Ungebinde für bie Tuillerien!

Und wo solche Thatsachen ber Berblenbung offen vorliegen, forbert man Bertrauen! Und zur Beschwichtigung wiederholt man dieselbe verhängnisvolle Berweisung auf die "materielle Bohlfahrt". Als man die Zusage innerer Freiheit der Rastion in Bergessenheit kommen ließ, vertröftete man auf die

Sorge für die "materielle Wohlfahrt"; nun wo man bie Busage außerer Einheit in ihr Gegentheil umschlagen läßt, vertröftet man wieder mit der Sorge für die "materielle Wohlfahrt"! Bas inzwischen wirklich vor Augen liegt, ift bas Anwachsen einer neuen Geld-Weltmacht in den handen Beniger, und baneben bas materielle Berberben der Bolfer, beibes in gleich reißender Progression.

Suchen wir ben furgeften Musbrud fur bie innere Lage bes beutschen Confervationus, ber folde Broben ablegt: er hat bie Gelbftfucht ju feinem Princip gemacht, und bie naturliche Folge bavon ift: Gewalt fur Recht. Co fieht er wieber auf bem gleichen Boben mit ber Befenheit, beren Begenfat und leberwältigung er feyn wollte. Breugen ift bas land, wo biefer Confervatismus auf bie Gpite getrieben marb, wo man mit bem Beifpiel voranging, wo überhaupt ftete bie Partei-Berriffenheit am ärgften, bie Brincipien am fcmanfenbften, bie Cofteme am ausschließlichften je auf zwei Mugen rubend maren: in Breugen ift baber auch querft bas boje Gefdmir aufgebrochen. Es ift von allen Unbefangenen jugeftanben, bag man nicht ohne moralifden Efel bas feit ein paar Monaten offenfundig geworbene "confervative" Treiben in und außer ben preugifden Rammern ju betrachten vermoge. Diefe Thatfache aber ift von unberechenbarer Bebeutung. Denn unläugbar bat ber bulgar beutiche ober außerfirchliche Confervatiomus nirgende einen verhaltnigmäßig fo festen und tuchtigen Rern, wie in Breugen an ber fogenannten "Rreuggeitunge . Bartei". Wenn nun aber foldes am grunen Solge gefdieht, mas foll erft am burren merben!

Preußen hat eine beschworene Verfaffung, nichtsbestomes niger gilt Gewalt für Recht. Das mußte bie Kreuzzeitung wenigstens in Bezug auf bie Behandlung ber Presse endlich selbst zugestehen. "Zeber Breuße hat bas Recht, burch Wort,

Schrift, Drud und bilbliche Darftellung feine Meinung frei ju außern", fagt Art. 27 ber Charte; in ber That aber hat nur bie herrschenbe Bartel biefes Recht. Die übrige Breffe ift vogelfrei. Bor Allem ift bie felbstständige tatholische Deinung munbtobt gemacht; ber Unterbrudung ber "Bolfehalle" folgte am Enbe v. 36. bie bes "Rhein- und Dofelboten", und bamit verschwand bie lette fatholische Zeitung von preus fischem Boben \*); bie Grunbung neuer Organe ber Art wird abgeschlagen, mo fie nicht jum Borbinein Bebienten Rivree angiehen wollen. Roch schmählicher verfährt man mit Orgas nen anderer Farbung, bie nicht wohl geradeaus tobtzuschlagen Richt nur, baß fie, wie g. B. bas altpreußische "Bodenblatt" in Berlin, unaufhörlichen Confistationen unterlies gen; folde Dualereien maren noch bas Unschuldigfte. man hat einzelnen Beitungen fogar Rebaftioneanberungen, wie ber "Rolnischen Zeitung", Leitartifelschreiber und Cor-

<sup>\*)</sup> Inbeg hat fich erfüllt, mas wir bamale am Grabe ber "Bolfshalle" fagten: ex ossibus ultor! Die beiben Rebafteure überfiebelten nach Frantfurt am Dain, und grundeten auf bem freien Boben ber alten Reicheftabt aus eigenen Mitteln bas nene Journal "Deutschlanb", bas ber preußifchen Bolitif nicht weniger unbequem, ihrem praftifchen Berftandnig von ber Breffreiheit aber gludlich entzogen ift. Dem Blatte ift bie bereitwilligfte Unterftutung ju munichen, benn es erweist in fich bie Bebingungen fraftigen Fortichrittes. Schon leiftet es in Leitartifeln und Dris ginal-Correfpondengen Bebeutenbes. Bor ber alten "Bolfehalle" inebefontere bemabrt ce brei mefentliche Borguge. Ge fieht unter einheitlicher Leitung, mahrent bort ber publiciftifche Conftitutios nalismus viele Ungutommlichfeiten herbeiführte. Es hat fich bes provinciellen Geprages entaußert, welches bort unter ben eigen: thumlichen Berhaltniffen nie gang zu vermeiben mar. Es hat eben beswegen auch bie fogufagen theologische Bewandung abzulegen, und mehr an ben natürlichen Sabitus bes Bubliciften fich ju ges wohnen vermocht. Ratholiten fchreiben bas Blatt, aber fie laffen nicht immer wieber bruden, baß fie bas feien!



felhaft wurde biefe Majoritat auf ben Wint fich more japanico felber ben Bauch aufschneiben. Das will aber gerabe bie jest herrschende Sofpartei nicht. Man halt biefelbe nams lich gang irrthumlich fur eigentlich abfolutiftifc. Gie bebarf eines "Parlaments." Erftens um Defterreich und Franfreich gegenüber mit ben "freien Inftitutionen" ju prunten. 3meis tens weiß fie, baß es bei bem preußischen Bartei = Regiment ftete heißt: heute mir, morgen bir. Wenn fie über furg ober lang bas Terrain am hofe verliert, fo foll boch wenigstens noch Breffe und Tribune ihr ale Refugium offen fteben. Alfo allerdinge Berfaffung, Breffreiheit ic., aber gemobelt nach ben Intentionen ber Bartei! Gie fucht baber fo gut wie weiland ber Liberalismus ihr Beil in Berfaffungemacherei, nur bag fie a b wiegelt, mas letterer auf wiegelt. Andere Barteien benfen ebenfo und auf biefe Beife hat fich bezüglich ber Barantien ber preufischen Verfaffung bie anarchische Marime allseitig etablirt: "immer ift es beffer, bag man fie umgeht, als bag man fie ftreicht."

Bahrend indeß bie Hofpartei bas conflitutionelle Suftem geschickt ale ihr Wertzeug handhabt, tonnte fie boch nicht verhindern, bag bas Inftrument fie nicht in bie Finger ichnitt. Denn es ift bei bem Spiel eine felbftsuchtige Grundfaglofig. feit ohne Bleichen offenbar geworden. Gie wirft gusammen mit ben unaufhörlichen perfonlichen Ausfällen, in welchen bie alles Daß überfluthenbe Partei : Berbitterung in ber Rammer fich erpektorirt und beren inebefondere Gr. Bagener, ber Sprecher ber Rreuggeitung, ftunbenlange Reihen abfrabt, um bie Debatten fur Außenftehenbe nahezu unlesbar gu machen. Die Sofpartei ift ftete in ber Majoritat, wenn bie Regierung an ihre Creaturen auf ber "Rechten" bas Commanbo ergeben läßt, mit ben Principien berfelben gu ftimmen, wie 3. B. in ber Frage über bie neuen Gemeinbe Drbnungen. Sie fallt burch, fobalb biefes Commandowort nicht ergeht, wie fich g. B. zeigte, ale bie Bartei bie Art. 4 und 12 ber

Berfassung ("alle Preußen sind vor dem Gesete gleich" 2c. und "der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig vom religiösen Bekenntniß") gestrichen haben wollte. Die ausschlaggebende Majorität hat je auf Comsmando bestimmte Grundsäte oder auch keine bestimmten Grundssäte. Das Faktum ist so klar erwiesen, daß es nur mehr als überslüssiger Zierrath erschien, als am 23. Febr. von der Tribune herab documentirt ward, wassür "Grundsäte" gewisse Herab documentirt ward, wassür "Grundsäte" gewisse Herab der Vraktion Gerlach selber im J. 1848 hatten und bethätigten.

lleberhaupt beugt auch bie Sofpartei felbft ihre "Grundfabe" je nach ben Umftanben. Gie ftimmt baber jest rubig für bie neue rheinische Gemeinde Dronung, beren 3med fein anderer ift, ale, im Intereffe ber Regierunge Diftatur in jener migliebigen Proving, bas hiftorifche Recht zu gerftampfen und die Autonomie ber Gemeinden an eine omnipotente Bureaufratie zu verrathen. Ale es fich zuvor um bie landlichen Polizei . Dbrigfeiten in ben öftlichen Brovingen banbelte, ba hat man bas entgegengesette Princip als bas allein gulässige hingestellt, freilich inbem man bie Autonomie vom Rittergutebefiger ftatt von ber Gemeinbe verftanb. Aber auch hier blieb man bem Brincip nicht treu ohne feige Tergiverfation. Rein und flar legte nur Graf Pfeil bie 3bee patriarchalischer ober patrimonialer Organisation an ben Tag. "Unfere Bewalt", fagte er in ber Sigung vom 15. Rebr., "ift nicht wie bie ber Beamten an bestimmte Befete gefnupft, fondern fie ift eine biscretionare, wir Rittergutsbefiger banbeln nach Bflicht, Ehre und Gemiffen." Bas fann einfacher fenn? Und boch stimmte bie Rreuzzeitung auf's bigigfte in bas allgemeine Crucifige über ben armen Grafen ein. flagt mit Recht über schmählichen Berrath von Seite ber eigenen Bartei.

Bollends icheint bas "Herrenhaus", b. i. bie erfte Rammer, fich formlich jum Biele gefest zu haben, vor aller Belt

ju conftatiren, bag bie Gelbftfucht und nichts Anberes als bie Selbftfucht, ber Gingelnen wie ber Barteien, Die Seele bes bort herrichenben Confervatismus fei. Die Regierung ift bes "Berrenhaufes" in allen Dingen ficher, namentlich wann und wo es einen Sturm auf die Berfaffung gilt und galte. Rur Einen Bunft gibt es, wo bie Rajoritat ber "Gerren" nicht nur febr bartnadig gegen bie Regierung qu .opponiren, fonbern auch fehr tapfer fogar auf die Berfaffung fich ju berufen weiß. Es ift ba, wo es fich, um mit ber bofen Belt gu reben, um ben Gelbvortheil ber Berren felber hanbelt. ber That mußten in biefer Beziehung bie jungften Debatten im Berrenbaus über bie Steuervergutung für ausgeführten Spiritus und über ben Rriegs. Steuerzuschlag einen eigenthumlichen Ginbrud binterlaffen. Die lettere Debatte veranlagte die officiofe Berliner "Beit", bem Berrenhaus faft mit burren Worten beuchlerische Gelbftfuct vorzuwerfen. außert fich" - fagt bie Rreugzeitung vom 9. April - "ein Drgan, bas notorifch in Berbinbung mit ber Regierung fieht, und wie man fagt (wir behaupten es nicht), vom Bouvernes ment pefuniar unterftust wirb. Bir finben folche Rebensarten im bochften Grabe bebauernemerth. Benn Journale biefer Gattung fich erlauben, jede Abftimmung, bie ihnen nicht genehm ift, ale aus perfonlichem Intereffe bervorgegangen ju charafterifiren\*), fo muß bas Land in eine heillose Bermirrung gebracht werben." Bei Belegenheit ber erfteren Debatte aber erflart bas Salle iche "Bolfeblatt" felbft, ein Drgan, welches überhaupt am rudfichieften mit ber Rreugeitunge: Karbe berausgeht, ebenfo arglos als unverhohlen:

"Es wurde vergeblich senn, die Bagrheit nicht gerade heraus zu sagen: das verlette Interesse ift es offenbar, was ber ganzen Frage überhaupt, auch nachdem man fich bahin gewandt, die Rechts-

<sup>\*)</sup> Die "Beit" hatte unter Anberm geangert: "Es fcheint, man fprach nur von ben Armen, mabrend man eigenflich die Reichen meint."

Brage vorzugsweise in ben Vorbergrund zu stellen, biefen lebhaften Bug gegeben bat. Ohne basselbe wurde man, wenigstens von ber rechten Seite bes Landtags, ben Recht & conflit entweber gar nicht erhoben, ober boch in einer gang andern Weise behandelt haben. ...).

Schwerlich fonnte man mit bestimmteren Borten ben San aussprechen: Recht und geschworene Verfaffungemäßige feit find gang fecundare Fragen; worauf es vor Allem anfommt, bas find unfere Intereffen und bas Brincip unferer Landesvertretung ift unfere Celbstsucht. Bir hatten uns gefcheut, Diefe Borte bier niederzuschreiben, wenn nicht bie minifterielle "Beit" und ber vielgeschmeichelte Benjamin ber Berliner Sofpartei felbft fo fagten. Die illuftren Trager eines folden Confervationus aber find Diefelben Danner, welche Br. Prafibent von Gerlach jeben Angenblid ale bie befruche tende Quelle hinftellt, aus welcher "ber ritterliche Beift und bie Ehre" herniedertraufte auf die ihnen junachft ftebenben Rlaffen ber Bevolferung, wie benn namentlich, mas bei ben burgerlichen Officieren und ben burgerlichen Butebefigern von jenen edelmännischen Tugenden fich finde, abgeleitet fei von ber Beeinfluffung burch ihre abelichen Rameraben und Collegen. Mit biefen Worten und jenen Thaten eifert und ftreitet man benn auch gegen ben verberblichen Egoismus in bem gewerblichen und commerciellen "Induftrialismus" unferer Tage!

Demselben Princip ber Selbstsucht, bas hier nur unter bem Titel "evangelischer Staat" erscheint, und berselben Geswalt für Recht als ber entsprechenden Praxis stehen die katholischen Mitglieder beider Kammern gezenüber mit ihren Reclamationen beeinträchtigter Rechte ihrer Kirche. So oft dieselben vorgebracht werden, erfahren sie jedesmal wieder kurze Abweisung; nicht weil sie gegen Recht und Verfassung verstießen — man gesteht ihnen im Gegentheil mitunter uns zweiselhafte Begründung im Rechte ausbrücklich zu — sondern

<sup>\*)</sup> Balle'iches Bolfeblatt vom 12. Marg 1856.

weil fie ben Intereffen bes "evangelifchen Staates" juwiber-Bie fart ber Ginflug bes "Evangellums" an fic auf ben preußifden Barlamentarismus ift, zeigt ber bentwurdige Umftanb, bag bas Parteihaupt ber Altpreußen Sr. Bethmann-Sollmeg, ber Brafibent aller Rirchentage und Mitglieb aller Innern-Miffione-Central-Ausfdaffe, auch Bugführer ber helbenmuthigen Mabiai-Deputation nach Blorenz, bei ben letten Bahlen an einer Reihe von Berbeplaten burchgefallen ift, und gar nicht mehr in ber Rammer fist. Sobald aber bie Ratholifen ihr gutes Recht reclamiren, ftebt, wie fich foeben wieter in ber grage von ben Chegerichten bewiefen, ber Spruch bem "evangelischen Staate" ju, in beffen "Intereffe" es ftete nicht liegt, ben Ratholifen gerecht au werben. Rur bas liegt in feinem Intereffe, bie fieben Millionen Ratholifen nicht aus feinem Berbande ju entlaffen.

Justitia regnorum fundamentum, nicht bie Selbstfucht! Wir haben jungft mehr als Ginen verzweiflungevollen Auffdrei bes Organs ber herrichenden Partei angeführt, woburch fie beutlich genug beweist, bag jene bellemmenben Borgefühle fich in Berlin auch bereits verfpurbar machen, welche politiichen Erbbeben voranzugeben pflegen. Raum batten wir bie Reber weggelegt, fo rif bie bunne Dede über bem innern Betriebe ber politischen Barteien Berlins an zwei Stellen jumal und eröffnete einen mahrhaft etidredenben Ginblid. Der Boligei-Minifter Binfelbey fiel im Duell, und auf heimlichen Begen flog eine Enthullung aber ben berüchtigten Depefchen Diebftabl von Botsbam in bie Belt hinaus, welche bie folimmften Geheimniffe errathen lief. In Preufen warb bie Befprechung ber beiben Ereigniffe alebalb bei Strafe ber Confissation verboten, und bas Bublifum wird wohl nie ju völliger Aufflarung über biefelben gelangen. Bezüglich bes erftern mußte indeg bas Gebahren bes "Berrenhaufes" nothwendig bie allgemeine Meinung beftatten, bas einer ber bochften Beamten bes Stagte burd Abermittigen Barteihaß form-



æribune herab bocumentirt i wiffe herren von ber Fraftihatten und bethätigten.

Ueberhaupt beugt auch bi fate" je nach ben Umftanben. fur bie neue rheinische Bemein anberer ift, ale, im Intereffe t ner mißliebigen Proving, bas 1 und bie Autonomie ber Gemein reaufratie ju verrathen. 216 es Boligei - Dbrigfeiten in ben o ba hat man bas entgegengefette laffige bingeftellt, freilich inden Rittergutebefiger ftatt von ber & bier blieb man bem Brincip nie Rein und flar legte nur arcalifcher ober patrimonialer "Unfere Gewalt", fagte er in "ift nicht wie die ber Beamten a fonbern fie ift eine biecretionare, beln nach Pflicht. Ghra ....

gu constatiren, bag bie Gelbstsucht und nichts Anberes als bie Gelbftsucht, ber Einzelnen wie ber Barteien, bie Seele bes bort herrschenden Confervatiomus fei. Die Regierung ift bes "Herrenhaufes" in allen Dingen ficher, namentlich mann und wo es einen Sturm auf Die Berfaffung gilt und galte. Rur Einen Bunft gibt es, wo bie Majoritat ber "Berren" nicht nur fehr hartnadig gegen bie Regierung zu opponiren, fonbern auch fehr tapfer fogar auf die Berfaffung fich ju berufen weiß. Es ift ba, wo es fich, um mit ber bofen Belt zu reben, um ben Beldvortheil ber Berren felber handelt. ber That mußten in biefer Beziehung die jungften Debatten im herrenhaus über die Steuervergutung für ausgeführten Spiritus und über ben Rriegs. Steuerzuschlag einen eigen. thumlichen Gindrud binterlaffen. Die lettere Debatte veranlafte die officiofe Berliner "Beit", bem Berrenhaus faft mit burren Worten heuchlerische Gelbstsucht vorzuwerfen. außert fich" - fagt bie Kreuzzeitung vom 9. April - "ein Organ, bas notorifch in Berbindung mit ber Regierung fieht, und wie man fagt (wir behaupten es nicht), vom Gouvernes ment pefuniar unterftust wird. Wir finden folche Rebensarten im bochften Grabe bedauernewerth. Benn Journale Dieser Gattung fich erlauben, jede Abstimmung, die ihnen nicht genehm ift, ale aus perfonlichem Intereffe hervorgegangen ju charafterifiren\*), jo muß bas land in eine heillofe Berwirrung gebracht werben." Bei Gelegenheit ber erfteren Debatte aber erflart bas Salle'iche "Bolfeblatt" felbft, ein Drgan, welches überhaupt am rudfichteloseften mit ber Rreugeitungs= Farbe herausgeht, ebenfo arglos als unverhohlen:

"Es wurde vergeblich fenn, die Wahrheit nicht gerade heraus ju fagen: das verlette Intereffe ift es offenbar, was ber gangen Frage überhaupt, auch nachbem man fich bahin gewandt, die Rechts-

<sup>\*)</sup> Die "Beit" hatte unter Anberm geaußert: "Es fcheint, man fprach nur von ben Armen, mahrend man eigentlich bie Reichen meint."



commi, bas find unfere 31 Lanbesvertretung ift unfere fcheut, Diefe Worte bier nieb. nifterielle "Beit" und ber vie liner Sofpartei felbft fo fagi folden Confervationus aber Br. Prafibent von Gerlach je tenbe Quelle hinftellt, aus w bie Ehre" herniebertraufte au Rlaffen ber Bevolferung, wie burgerlichen Officieren und ben jenen ebelmannischen Tugenben ber Beeinfluffung burch ihre abe Dit biefen Worten und jenen : benn auch gegen ben verberblid lichen und commerciellen "Inbi

Demselben Princip ber Si bem Titel "evangelischer Staat walt für Recht als ber entsprec tholischen Mitglieder beiber K Reclamationen beeinträcktischer weil fie ben Intereffen bes "evangelifchen Staates" jumiber-Wie ftart ber Ginfluß bes "Evangeliums" an fic auf ben preußischen Barlamentarismus ift, zeigt ber benfe wurdige Umftand, bag bas Parteihaupt ber Altpreußen Gr. Bethmann-Sollweg, ber Brafibent aller Rirchentage und Mitglied aller Innern-Miffions-Central-Ausschuffe, auch Bugführer ber helbenmuthigen Madiai-Deputation nach Florenz, bei ben letten Wahlen an einer Reihe von Werbeplaten burchgefallen ift, und gar nicht mehr in ber Kammer fist. Sobald aber bie Ratholifen ihr gutes Recht reclamiren, fteht, wie fich foeben wieder in ber grage von ben Chegerichten bewiesen, ber Gyruch bem "evangelischen Staate" ju, in beffen "Intereffe" es ftcts nicht liegt, ben Ratholifen gerecht zu werben. Rur bas liegt in feinem Jutereffe, die fieben Millionen Ratholifen nicht aus feinem Berbande ju entlaffen.

Justitia regnorum sundamentum, nicht bie Selbstucht! Wir haben jungft mehr ale Ginen verzweiflungevollen Aufidrei bes Organs ber herrichenden Bartei angeführt, wodurch fie beutlich genug beweist, bag jene betlemmenden Borgefühle fich in Berlin auch bereits verfpurbar machen, welche politie ichen Erdbeben voranzugehen pflegen. Raum hatten wir bie Reber meggelegt, fo riß die bunne Dede über bem innern Getriebe ber politischen Barteien Berlins an zwei Stellen jumal und eröffnete einen mahrhaft erfcredenben Ginblid. Der Polizei-Minifter Binfelden fiel im Duell, und auf heimlichen Wegen flog eine Enthullung über ben berüchtigten Devefchen = Diebstahl von Potebam in die Belt hinaus, welche bie ichlimmften Geheimniffe errathen ließ. In Breugen marb bie Besprechung der beiben Greigniffe alebald bei Strafe ber Confistation verboten, und bas Bublifum wird wohl nie gu völliger Aufflarung über biefelben gelangen. Bezüglich bes erftern mußte indeg bas Gebahren des "Berrenhaufes" nothe wendig die allgemeine Meinung beftarten, baß einer ber boche ften Beamten bes Staats burch übermuthigen Barteihaß formeIm Gegentheil, wir vi Armen guzusehen, und bie !! lassen. Rur baß wir nicht v terzeichen scharf im Auge zu liche Wolfenbruch und nicht i und zu ihrem Strafgericht gei sehen: baß die, welche bas er waschen wird, in einer solche gefälligen Tändeleien ihrer Eite

Erkennen wir den Finge mag, die Mächte der bloßen .
zerfallen, nur die Kirche conder barer Bruch mit Rußland war von seiner aufrichtigen Aussöhm ner Bischofs. Conferenz ergänzt Conferenz. Die ganze neueste bestimmteste Beweis, daß eine rals die laufende, vor Allem it sühlen wird, wäre es auch die so Worten: hätte auch nicht der heute mehr Annen der der der der der der

## XLI.

In Sachen des Tifchrudens, ber Geisterschreiberei und über die gewöhnliche Auffassung ber Dasennsweise der Naturgesetze.

I.

Bekanntlich hat sich bie neuere Welt sehr viel mit Ersforschung ber Naturgesehe abgegeben, und es in beren Erskenntniß in vielen Stücken zu einer immensen Sohe gebracht. Nicht minder groß, als die Fortschritte, oder vielmehr noch viel größer war aber auch die Lleberhebung der Naturwissenschaften, und es war endlich so weit gekommen, daß die ofsentliche Meinung des gebildeten Europa das Shakespeareiche

"Es gibt mehr Dinge im himmel und auf Erben, Als Eure Schulweisheit fich traumen laft,"

bald völlig in Abrede gestellt hatte. Doch die alte Wahrheit: "Hochmuth kommt vor dem Falle", sollte sich auch hier wies der ganz von Reuem bewähren.

Buerst einmal zeigte die merkwürdige Erscheinung bes Tischrudens, welches von dem privilegirten Lande der Freisheit und Aufklärung aus bald die Runde durch ganz Europa machte, daß es allerdings noch gar Manches in der Welt gebe, von dem die "Wissenschaft" auch noch gar keine Ahnung \*\*\*xxvII.

in ben Naturwissenschaften rer Zeit noch in höchst auf nungen bes thierischen Mag auf diesen Tag von vielen turwissenschaften noch gänzlig ober verbedt und bei Seite das Läugnen der Fachmänner vortretenden Erscheinungen in schaft so gewöhnlich ift, kann unbesangene Laien machen. müssen nach solchen Vorkomn Ersahrung der Thatsachen höh

<sup>\*) &</sup>quot;Den Sauptanstoß fant ber 2 ner Reuheit; man glaubte, sie weil er neu erschien, und geger Raturlause streitet. Weil mund ihre Gesehe nicht fennt, unmöglich geläugnet, ober für i schon von jeher mit allen neu harren's neue Lehre von ber Gi

fequengen physikalischer Doctrinen, und mehr bem Beugniffe unbefangener Ginne ju trauen, ale eingerofteten gachman-Mögen biefe auch noch fo fehr geneigt und Billens fenn, alle Thatfachen turzweg zu laugnen, die fie nicht verfteben und mit ihren Theorien ju vereinigen vermögen, fie werben barum bie Belt nicht überzeugen, baß jene Thatfaden nicht eriftiren, ober nicht eriftirt haben, und ihr voreis liges und anmagliches Absprechen fann nur baju bienen, ibren Credit immer mehr ju fcmaden, und ben Sochmuth jum verbienten Fall zu bringen, ber um feiner Theorien willen bie heilige Geschichte zu verneinen fich anstellte, und bie Befete ber Tradition und bee auf Beugniße und Autoritäteglauben beruhenben Erfenntniß Lebens ber Menfcheit laugnen wollte. Beute icon gibt es wieber Beifter genug, Die im Begenfate gegen folche Raturwiffenschaft fich an Die Erfahrung ber Thatfache und ber burch Beugniß beglaubigten Geschichte halten, und auch in Sachen bes Magnetismus zc. fich nicht mehr burch physifalische Regationen beirren laffen, wo nach ben gesunden Regeln ber mahren Rritif und Dialettif bas Dafeyn ber Thatfachen conftatirt ift. In folden gallen fann ber Widerspruch ber Wiffenschaft nur ein Beweis fenn, bag biefe felbft entweder auf falfchen Wegen begriffen, ober nach betreffenben Seiten bin nicht genugfam entwidelt ift. heute die naturwiffenschaftliche Doctrin ber Möglichfeit, und barum ber Wirklichfeit einer auf anberm ale rein mechanis fchem Bege hervorgebrachten Bewegung forperlicher Gegenftanbe glaubt wibersprechen ju muffen, weil bergleichen nicht in ihre Anschauungeweise und Syftem paßt, fo fann baraus nur folgen, bag biefes Spftem felbft einer Correctur bebarf. Ebenso ift aus ber Unvereinbarfeit ber heutigen naturmiffenschaftlichen Doctrin mit ber thatfächlichen Erscheinung ber Beifterklopferei zc. nur ber Schluß zu ziehen, bag biefe Doctrin felbst, wenn nicht falfc, boch gewiß einseitig und beschränft ift, und also einer burchgreifenben Erweiterung

Wenn wir im gang bewegen, fo geschieht bas Ausgenommen von biefer 9 wir felber auf eine unwill. then, wo wir g. B. fallen bloße Rorper mirfend ander ebenfo unwillfürlich mittheil pfangen haben. Bon allen hier füglich abfehen, ba wir flarung außergewöhnlicher Rorperwelt nach Analogie t - einzig und allein mit be Willens auf die Körperwelt metaphysischen Fragen über nen wir hier ganglich abstral Willen als ein geiftiges A burch beffen fpontane Ginmit biefer in Bewegung gefest n "Bie", ber Beife, in ber wird und erfolgt.

Die lettere Auffassung ist entweber eine Consequenz des vollendeten Materialismus, oder führt zu ihm hin. Wir verstehen hier unter Materialismus die Weltansicht, welche keine andere als körperliche Eristenzen in der Ausbehnung des Raumes zugibt, und alle Erscheinungen jeder Art auf körperliche, räumlich ausgedehnte Eristenzen, Principien und Ursachen zurücksührt. Dieser Denkweise, welche überhaupt in der ganzen Wirslichkeit kein Geistiges, und auch im Mensichen keinen Geist als ein selbstständiges, vom Körper verschiedenes Princip anerkennt, sondern alle Geistesthätigkeit auf die rein körperlichen Functionen des Gehirns als ihren Ursprung und Wesen zurücksührt, kann auch die Einwirkung des als selbstständig gedachten Willens auf den Leib nur als eine rein körperliche vorstellbar fenn.

Außer bei folchen consequenten Materialiften finbet fich aber bie Borftellung von ber forperlichen Ratur und matericlen Art und Beschaffenheit der Billene-Ginwirfungen auf ben leib mehr ober minder bunfel und unentschieben fehr baufig auch bei folden Mannern, Die gwar im Allgemeinen bes Beiftes felbstftanbige Erifteng jugeben und anerfennen. babei aber praftifch, b. h. mit ihrem thatfachlichen Berhalten in Behandlung folder Fragen, mit ihrer allgemeinen theoretifchen Anerfennung ber felbftftanbigen Wirflichfeit bes Beiftigen nicht genugsam Ernft machen, in ber politifchetheoretifchen Durchführung biefer felben Bahrheit in's Befondere und Concrete, ohne und wider ihr felbftbewußtes Biffen und Bollen bie Einwirfungen bes Beiftes auf ben Rorper in materieller Beife faffen, ale ob ber Beift nicht ale Beift geiftig, fonbern forperlich mirfe. Solche unbewußte halben Raturaliften, bie wider ihre beffern Ertenntniffe und Grundfage mit ber Art und Beife materieller Borgange bie Birffamfeit bes Beis ftes betrachten, b. h. ihre am Räumlichen und Rörperlichen gefaßten Borftellungen von rein chemischen und mechanischen Proceffen ober allenfalls auch, wenn's boch fommt, organischen

--- Section the track ba ja Gott felbst ein Gei als folche feine Abbilder nach eher als bie Korperi forperlosen Gotte erschaffer auf bas Wefen zeigt aber jug auf Burbe und Wirfl implicite gesagt ift, bag be: ftanbige Birflichfeit, in fei auf die Korperwelt zu faf gentheil biefe, bie Rorperm Andeutungen ber Offenbarut feinem Dafenn bedingt und unfelbsiftandige Erifteng gefe gleichsam als bas absolute hingestellt, das Sichtbare bag als eine folche Griftenz, bie nie nicht als in und auf fich fell nur fur ben Beift, um feine auch den Schwerpunft ihres Welt auch in ihrer Art ein

Beitted carre

fter - und Rorperwelt miteinander in Bergleich und Relation fommen, fo ift nicht gemeint, bag ber Rorper, fonbern umgefehrt, bag ber Beift als Mitte und Princip aufzustellen fei, b. h. nicht aus bem Abbilblichen, bem Rorperlichen, foll bas Beiftige bemeffen, fonbern umgefehrt aus biefem bas Rorperliche gefaßt werben. Weil bas Rorperliche ein Ausbrud, im gemiffen Ginne und Maage ein Abbild bes Beiftigen ift, fann naturlich auch aus ihm bie Natur bes Beiftigen, bas Urbild aus dem Abbild erfannt werden. Comeit aber bas Rorperliche ale foldes boch auch wieder in feiner besonbern specifischen, materiellen Ratur von bem Beiftigen unterfcbieben ift, fonnen die Eigenschaften ber materiellen Belt nicht unmittelbar auf bie geiftige übertragen werben. Der Chemismus, ber Mechanismus, überhaupt alle Natur - Gefete haben ohne Zweifel ein gemiffes Daseyn auch in ber Ratur bes Beiftes, eben fo gewiß aber auch fein folches Dafenn, wie fie in ber forperlichen Belt als folder haben. Gie laffen fich also nicht fo, wie fie ba find und wirfen in ben Rorpern. unmittelbar auf ben Beift übertragen. Gine folche unmittels bare llebertragung ber naturgefete in ihrer forperlichen Dafenns : Weise und materiellen Birtfamteit auf ben Beift, ift eine Confusion bee Beiftigen mit bem Rorperlichen, in ber jenes, bas Sobere, biefem, bem Riebern, untergeordnet wirb, indem in folchem Bergleich bes Beiftigen mit bem Rorperlichen biefes lettere als Maafftab, Urbild, b. h. feine Dafenns - und Wirfungeweise ale bie ursprungliche vorausgesett ift. Colder thatsachlichen Berkehrung bes mahren und wirklichen Berhaltniffes von Beift und Materie machen fic insbesondere noch jene Manner schuldig, die zwar theoretisch im Allgemeinen bie Superioritat und Prioritat bes Geiftigen nach Realität und Wirffamfeit im Universum anerkennen, babei aber boch zugleich bie Raturgefete fo, wie fie im forperlichen Bebiet erscheinen, unmittelbar auf ben Beift übertragen, und 3. B. fich beffen Ginwirfung auf ben Leib nicht anbers vorstellen, als wenn ber Beift nur innerhalb ber Befete ber Körperwelt stehe und wirfe, ganz nach benfelben Gefeten zu Berfe gehe, die in ber förperlichen Bewegung zur Erscheinung fommen. Das heißt aber eigentlich, den Beift zwar in Beziehung auf sein Sehn als Beift benfen, in Beziehung auf sein Birfen aber als Körper fassen und ihn ber Körperwelt ein- und unterordnen, also die Dignität und Stellung im Universum, welche man ihm theoretisch zuerfannte, praktisch durch bas theoretische Berfahren im Einzelnen wieder aufheben und läugnen.

Wenn ber Beift an und in fich felbfiftanbige Wirflichfeit, nicht bedingt und abhängig von ber forperlichen Welt, fonbern vielmehr biefe bedingent ift, fo verfieht fich burchans von felbit, bag er nicht in ber Beife mirfend gu benfen ift, die ben Rorpern ale Rorpern gufommt, fondern nothmenbig nur in einer Urt ber Birffamfeit gebacht werben fann, bie feinem Wefen als Beift eigenthumlich und genau entipredenb ift. Der Beift wirft ale Beift nothwendig geiftig, nicht materiell. Damit ift gefagt, bag bie Raturgefete: Chemismus, Dechanismus ic. , ale folde feine Anwendung auf ihn finden; mas von ihnen auch im Beifte ba und wirffam ift, ift bieg boch in einer gang anbern Dafennemeife, ale fie in ber materiellen Ratur haben. Wirft alfo ber Beift in bie Korpermelt hinein im Unichluß an ihre Befche, inbem er g. B. ihnen gemäß bie Glieber bes menichlichen Rorpers in Bemegung fest, fo ift bieß boch nicht fo ju benfen, ale ob er nur innerhalb ihrer mirte, fo, ale ob er felbft an fie gebunben und von ihnen beterminirt fei: es ift biefer Anfchluß vielmehr nur fo gu faffen, bag ber Beift ale bas Sobere in feiner barmonifden lebereinstimmung mit bem Riebern in ber gegebes nen Ginheit ber Birflichfeit gwar in Die Befege bes Niebern von Dben bereingeht, aber nicht aufgeht Diefes Gingeben ift natürlich bedingt baburch, bag bie niebern Ordnungen, ihre Gefete, benen bes Geiftes entfprechen, ahnliche ober viels mehr dieselben nur auf einer niedern Daseynsstufe sind: ohne solche harmonische llebereinstimmung und Relation wäre das Ineinandergreisen beider Ordnungen überhaupt nicht möglich und benkbar. Dieses Ineinandergreisen ist nur benkbar das durch, daß die höhere Wirklichkeit in der Gleichartigkeit der Gesehe niederer Ordnung einen ihr correlativen Berührungs-Punkt sindet, auf den sie eben eingehen kann. In dieser Correlation aber, bei dieser Gleichartigkeit der Gesehe beider Reiche ist darum doch immer festzuhalten die Unterschiedenheit, nicht Geschiedenheit, der Eristenz, nicht gänzliche Berschiedenheit dem Wesen nach, sondern wie gesagt, die Unterschiedenheit in der Daseyns weise und Wirklichkeits-Sphäre.

Dieselben Gesethe haben eine andere Daseynsform und Wirkungsweise im Geift, eine andere im Körper; was in ihrer erscheinenden Wirksamkeit dem Stoff angehört, in dem sie wirken, darf nicht mit ihnen selbst verwechselt, und so nicht das auf den Geist übertragen werden, was die specifische Dasseynsform der Gesethe im Körper ausmacht. So analog diese Wirkungsweisen, von der Freiheit abgesehen, in beiden unsterschiedenen Bereichen immer seyn mögen: darin sindet doch immer der größte Unterschied statt, daß die Gesethe im Körperlichen auf förperliche Weise wirken, während sie im Geiste eine ungleich höhere Wirklichkeit haben, die die förperliche, als eine untergeordnete und in ihr ausgehobene, in sich enthält.

Wir halten also eine gewisse Ibentität in ben geistigen und förperlichen Raturgesehen fest und betonen diesen Bunkt sogar ausdrücklich darum, weil wir glauben, daß die Läugenung einer solchen relativen Uebereinstimmung, überhaupt des Dascyns innerer Gesche im geistigen Wirklichkeits-Gebiet, den Kampf gegen den Materialismus oft sehr erschwert hat. Wir unterscheiden aber in dieser relativen Identität der Gesehe in beiden Gebieten sehr bestimmt und ausdrücklich. Wenn wir z. B. dem Geist auch eine Schwere zuschreiben, oder ganz nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch von einem Feuer des

Beiftes fprechen, ober bie Musbrude Licht und Erleuchtung auch auf ihn anmenben, fo find und bas feine bon ber Rorperwelt entnommenen Bilber, fonbern Birflichfeiten, wir fdreiben bem Beifte wirflich Schwere, Feuer, Licht ac. gu. Bir berfteben unter Diefer Schwere, Diefem Beuer, Diefem Lichte aber nicht bie materiellen Realitäten, Die in und an bem Rorper find, fonbern eine geiftige Comere, ein geiftiges Licht, Feuer, welches aber in feiner geiftigen Dafenns-Form bennoch ein wirfliches, ein wirflicheres fogar ale bas materielle Reuer ift \*). Bie une bie forperliche Belt eine Abbilbung ber geiftigen, nicht umgefehrt ift, fo halten wir auch bie Befete bes materiellen Fallens, Brennens, Leuch. tens ic. für eitel Abbilber ber geiftigen Birtfamfeiten gleichen Ramens und gefellen biefen lettern fogar eine weit großere Realitat gu, ale ben erfteren, weil und fofern nach driftlicher Unichauung ber Beift an Dafenn und Befen in ber Prioris tat ift vor bem Rorper. Alfo find une bie phyfifchen Befege nur Unglogien und Beifpiele ber Befege ber geiftigen Matur ber phyfifde Berbauunge-Proces nur ein Abbild bes geiftigen

<sup>\*)</sup> Die Borftellung, bag bie Bolle in ber Tlefe, beutet ebenfo auf bie "Schmere" bes Beiftes, und inebefondere auf bie geiftige Schwere funbenvoller Geelen bin, ale bie Bezeichnung bee Guns bigens mit " Fallen". Wir halten bieß Fallen, biefe Tiefe, eben fo wie bas Fener, bas Licht feineswege fur bem Raum entnommene bilbliche Bezeichnungen , fonbern fur Birflichfei. ten. Bir glauben im Ginne bee Dbigen, bag bie Bolle wirklich in ber Tiefe ift, wer funbigt, wirflich fallt, und in biefem Falle alfo ber Tiefe, ber Golle fich wirflich nabert se. sc. Aber wir verfteben auch unter biefer "Tiefe", biefem "Fallen" ic. nicht bie gemeine, materielle, raumliche Tiefe, bas raumliche gallen, fonbern ein Anglogen, ober vielmehr bas Urbilb biefer gemeinen materiellen Berhaltniffe in ber boberen Birflichfeit ber geiftigen Belt. Die driftliche Lehrbarftellung ift befanntlich voll von berartigen Begriffen und Borftellungen, ble ben Reueren nur fymbolartige Auffaffungen bes Sobern nach bem Diebern gu febn fcheinen, in ber That aber felbfiftanbige Birfildfeiten bezeichnen.

und fo fort, mahrend ber Procest felbst in beiben Bereichen und ben burch biefelben bebingten unterschiedenen Dasenns-Formen im Besen berselbe ift und bleibt.

Bon biefer Annahme aus fommen wir nun in allen bas Berhaltniß von Beift und Rorper und ben Umfang ihrer beis berfeitigen Wirffamfeit betreffenden Broblemen zu Diefer Korm-Raffung berfelben, bag wir nicht fowohl mehr untersuchen. mo bie auch im Rorver enthaltenen Gefete zu mirfen aufhoren, fondern vielmehr fragen, mo bie Befete aufhoren, mo fie anfangen, auf geiftige Beife ju mirten, mo ber Scheibepuntt beider Dafenns- und Wirfungeweisen ift. Beide Birfungemeifen geben in concreto fortmabrend ineinander über, ber Beift ift ja eben angewiesen, in und mit feinem Rorper und mithin auf benselben zu wirfen, und er fann dieß nur, indem er mit feinen wirffamen Befensgeseten in bie bes Leibes eingeht, fo bag alfo nothwendig geiftige und leibliche Thatigfeit in engster Berbindung und Ginheit erscheint. Darum ift aber benn boch bas fo eng Berbunbene nicht allein und nicht vorzüglich bem Rorper juguschreiben! Die geistige Thatigfeit auch gewiffe Bewegungen in ben forperlichen Organen hervorbringt, begwegen bie Birffamfeit bes Beiftes als eines felbftftanbigen Brincips laugnen wollen, bas heißt bie Wirfung mit ben Urfachen verwechseln und jum Brincip bes Beiftes machen, mas fein Eigenthum und Werfzeug ift.

Der Nachweis, daß der Geist auch wirklich nicht auf förperliche, sondern auf geistige Beise auf seinen Rörper einwirfen fann, also ihn nicht frast der materiellen Gesete in Bewegung bringen fann, ift hier nicht näher a priori zu bessprechen: es genügt für unsere Absicht, den einen Punst hier hervorgehoben und zu einer möglichst deutlichen Borstellung gebracht zu haben, daß der Geist auch im menschlichen Körper materielle Bewegungen hervorbringt nicht durch förperliche, sondern geistige Einwirfung,

uns auf diese lettere Frag

Die Thatsache bes S negativ fo bezeichnen, baff genstände fei, die nicht auf an benfelben hervorgebracht biefer Art, mo die ohne W Bewegung gefesten Wegenft antworteten, fich nach Romi tung forticoben ic., ichien ut megung in bem Willen ber t ju liegen. Außer vielen ande liegt auch ein Grund für biefe bar von ber Beschaffenheit bee und ber Mitwirfenden ber Erf Cind die Experimentirenden fri Bewegung: find fie bas in min felbe auch meniger beutlich obe bas Maaß bes Erfolgs wefentl in bem die mitwirfenden Berfo 3ft namlich ein großer perfonlich seines Willens hingeben. Hieraus erklärt sich benn auch, warum Experimente so oft mißglüdten, wenn der Sache absgeneigte und widerstrebende Personen in der Rahe oder gar in der magnetischen Kette waren. In solchem Falle wird nämlich die Fortleitung des Willens auf die Gegenstände, der Rapport mit ihnen unterbrochen oder gar vielleicht durch active Gegenwirfung paralysirt. Daher war es auch schon in der ersten Zeit des Tischrüdens-Fieders in Gebrauch gekommen, am liebsten Kinder mit in die magnetische Kette zu nehmen, und sie vorzugsweise in unmittelbare Berührung mit den zu bewegenden Gegenständen zu sehen: der praktische Instinct hatte aus Ersahrung das Richtige getrossen, damit aber auch die Ursache der Bewegung tressend präjudicirt.

Baren es wirklich nur feine mechanische Runfte gemes fen, bie jene Erscheinungen hervorbrachten, fo murben arge lofe Rinder bie am wenigsten geeigneten Bertzeuge gur Brobuftion folder Tafchenfpieler - Taufdungen abgegeben haben. Baren aber mittelbare Ginfluffe von Damonen bie eigentliche Beranlaffung biefer Movemente, fo lagt fich noch viel weniger abfeben, warum fie gerade biefe und feine andern Bebingungen in ben Berfonlichkeiten vorausseten. Eine besondere Disposition für bamonische Ginfluffe gehort ficher auch ju ben wefentlichen Grundbedingungen ihrer Möglichfeit bei Berfonen und Cachen: wir glauben aber nicht, bag bie Art von Dispositionen ber Menschen und Rorper, an welche fich bas Tifdruden anfnupft, in ber Regel ober boch fehr haufig auch eine folche mare, wie fie bas Einwirfen anberer wirklichen Beifter voraussehen durfte. Angenommen, daß wirkliche Beis fter bamale Tifche und hute in fo ungeheurer Bahl in Bewegung gefest, läßt fich andererfeite burchaus nicht abfeben, warum ber Erfolg ber Experimente benn boch wieder von jenen perfonlichen Gigenschaften ber Mitwirfenben abhangig war. Diefe Umftanbe führten von felbft ju ber Anficht, bas nicht bie Beifter ber anbern, fonbern biefer Belt bie Be-



Wenn ber Beift bes Menfchen per wirft auf nicht materielle, fonberi fich folche Wirffamfeit auf andere R an und in fich nach gang biefelbe fung bes Beiftes auf feinen eigenen : per ift im Beifte felbit ihrer Art n. wenn es fest steht, bag ber Wille Rorper in Bewegung fest, ift nicht m Birflichfeit einer fo geiftig bewirften ! nach bem Umfang, bem "Bo" unb ftattfindet. Dit andern Worten, ift b geiftig auf feinen Rorper einwirft, w ftanbnif und beutlichen Begriff gebrai Begriff gar leicht auf bas Wirfen bes genftanbe übertragen und alfo nach Belfe, wie er feinen eigenen in Beweg wegung anberer Rorper auf geiftige M Billen benfen. Aus ber allgemeinen Wirtsamteit an fich folgt burchaus n thatigung nur allein auf ben eigenen und wenn allerdings im gewöhnlichen hed Menichen his Ginmint....

bleibt a priori immer noch bie Möglichkeit benkbar, baß ber Beift auch als folder und ohne Bermittlung eines eigenen Rorpers auch unmittelbar auf außere Begenftande einwirfen Es find aber hierbei eigentlich zwei Fragen ju une terscheiben : querft nämlich fragt es fich, ob bie reinen Beifter und bie noch nicht wieber mit ihrem Rorper vereinigten 26. gefchiebenen folche Wirfungen hervorzubringen vermogen? und bann fragt fich zweitens, ob bie noch mit einem organischen Rorper verbundenen Beifter in und trot biefer Berbindung in einer gemiffen Lobreigung von ihrem Rorper in rein gelftiger Beife unmittelbar auf frembe Rorper wirfen fonnen? In Betreff ber erften Frage machen wir nur bie Bemerfung, daß große Kirchenlehrer (Gregor ber Große, Thomas von Aquin) ben Engeln, alfo reinen Beiftern, bie gabigfeit gu Bunberwirfungen auch burch naturliche Urfachen jufchreiben; in Betreff bes zweiten Bunftes aber wenden wir uns an bie Erfahrung und suchen unsere Unfichten auf bie Unalogie anberer icon befannten Ericeinungen ju grunden.

Im Zustande des Hellsehens, bessen thatsächliches Borstommen und Wesen in neuerer Zeit von so vielen Auctoritäten und Zeugen anerkannt worden ist, daß wir und kühn auf basselbe berusen können, kommen nämlich gar viele Erscheisnungen vor, die die Möglichkeit und Wirklichkeit eines materiellen Conneres und Rapportes des Geistes mit äußern Dinsgen und andern Körpern genugsam constatiren. Im Hellsehen tritt der Geist des Menschen auch ohne Vermittlung seiner körperlichen Organe in eine bestimmte wirkliche Besziehung mit der Außenwelt, die er über und troß aller Entssernung im Raum und der Zeit in sich als gegenwärtig erssaßt. "Das Wort Hellsehen, sagt Ennemoser"), ist eine ganz neue, durch den Mesmerismus eingeführte Bezeichnung;

<sup>\*)</sup> Ennemofer's "Desmerifche Braxis" Seite 60.

schauung — Erleuchtung — z welches nichts anderes ist, a ben oder das geistige Gewa Subjektiven, so fallen die speci beren Sinne in dem Hauptsin gen des Lichtes zusammen, wa Geist — Verstand — selber is

Wenn nun der Geift, sich gend, im Wahrnehmen und Er tritt mit der außern, auch fort fen läßt und in sofern auch i Wahrnehmen eines Gegenstan benselben enthält, so ist die Lund solche Einwirfung nicht und Handelns möglich seyn so

. . . . . .

...

Die Antwort, welche man burfte, bag ein folder Rappor mit einer absoluten Passivität nicht mit ber activen und pobunden gedacht werden fonne Stelle Ennemoser's im vorang

bem er befiehlt, und oft über die Umgebung und ben Mage netiscur selbst Gewalt ausübt; schon in dem niedern Zustande des Schlaswachens, besonders bei Krampstranten, macht sich der Eigensinn nicht selten in hohem Grade geltend; die Partienten tyrannisiren sogar gern, so daß der Arzt wohl auf seiner Hut zu seyn nothig hat, um die Leitung nicht aus den Händen zu verlieren, indem er wachsam immer das rechte Maß halten, und auch bei dem entgegengesetten Falle des Insichversinkens den Impuls geben soll, um den passiven Willen zu stärken und der Welt zuzusehren."

Ift also ein unmittelbarer Rapport bes Beiftes mit ben außern Dingen über Beit und Raum im Erfennen wirflich, fo scheint ein solcher Rapport auch fur bas active Bollen und Wirfen wenigstens möglich ju fenn. Dag er auch bier wirflich moglich fei, wollen wir nicht gerabezu behaupten, fonbern bie Annahme eines folden Rapports nur als eine Art hopothetischer Erscheinung fur jene Thatfachen hinftellen, bie wir, wie gefagt, weber aus mechanischen Urfachen, noch in ben meiften gallen aus eigentlichen Damonen-Birfungen erflaren fonnen. In biefer Erflarung haben wir alfo jene Erscheinungen auf ben wirtenben Beift felbft gurudgeführt, boch nicht auf eine eigene besondere, in bemselben bis fest verborgene Rraft, fondern auf eine eigenthumliche Birt. famteit in bestimmten Buftanden, die aber an fich abnormale, franthafte find.

Daß solche Zustände durchaus frankhafte zu nennen find, ergibt sich schon aus der ganz einsachen Betrachtung, daß wir Menschen unläugbar für unser irdisches Leben und Wirken nicht zu reinen Geistern und reingeistiger Wirksamkeit, sondern als mit einem Körper begabte, geistig-sinnliche Wesen auf eine diesem Wesen entsprechende geistig sinnliche Wirksamkeit in Zeit und Raum angewiesen sind. Die Zustände des Hellsehens und der entsprechenden Willens actio in distans sind aber unversuntzu.

Billen hervorgebrachte fenn: fpruch gegen bie angeborne & aus biefem Gefichtepunfte un lich hervorzurufen, ober, mo einischen 3meden im Berlauf big ift, fie über bas Daß 1 unterhalten und ju fteigern, bloger Reugierbe ju migbraud Buftande und bie Cultivirung ift, weil fie gewiffermaßen ben wegung abgibt ober geben fa der Damonen, wollen wir von biefer franthaften Art bei auch die Möglichfeit eines and funden Fernwirfens merben un ben, wie fich abnliche Erscheinu somit auch wohl ein Theil ber mente, auf eine gang normale nicht unrechte Art herftellen un

## XLII.

## Die Rirche in Desterreich einst und jest.

Bierter Artifel.

(சேரியத்.)

Unter bie mit dem geistlichen Amte verbundenen Rechte und Gegenstände wird auch die Jurisdiktion über die Patronatörechte gezählt\*). Ift ja die Berleihung der Pfründen ein natürliches Recht der Bischöfe und das Patronat nur ein Privilegium, welches die Kirche Personen und Corporationen um gewisser Berdienste wegen gewährt. Daher ist die geisteliche Behörde der natürliche Richter in allen bezüglichen Streits Fragen. Nach österreichischen Gesehen hatte dagegen die poslitische Behörde in allen Streitigkeiten über die Ausübung des Patronats Rechtes zu entschieden \*\*), ja auch darüber, wenn Jemand des Patronats Rechtes entset werden sollte, und zwar schon seit 1654. Da dieß dem kirchlichen Principe

<sup>\*)</sup> C. 3. X. de jud. C. 7. X. de praescr. Causa vero juris patronatus ita conjuncta est et connexa spiritualibus causis, quod non nisi Ecclesiastico judicio valeat definiri.

<sup>\*\*)</sup> Barth v. Barth. §. 122. Pachmann II, S. 87. Diebei war aber ber Orbinarius nicht verpflichtet, bis jum Ausgang bes Streites mit ber Einsehung eines Priefters zu warten. Barth sc. §. 181.

wischen ben mahren und a Geistlichen, welche von bie zeichnet wurden, geführt welchen derichten zugestandene der heilige Stuhl erscheint, ift, daß darüber zu urther richte zuständig wäre.

hat die firchliche Gewa ihres Bereiches, und erstre als auf Personen, so übt i Fragen, wie in Straffä nicht bloß in firchlichen Ansauch, nach dem Ausspruch drem Bereich das Strafrecht schänderischen Corinther \*). Dieses Strafrecht von jeher i Auch Kaiser Joseph hat das sel gezogen, allein gemäß de der Staatsgewalt gehöre, hund der Staatsgewalt unterr

werben follten, folche Cenfuren abzunehmen"\*). Go beftimmt bas Sofbefret vom 27. Februar 1779: bag feine außerlichen Kirchenbußen ohne Borwiffen und Concurreng ber gandesftelle auferlegt werden burften, und wo es auf eine Ercommunis fation ankam, "follte bie Untersuchung gemeinschaftlich von geiftlichen und politischen Commiffaren vorgenommen, Urtheil zwar von ben Ordinariaten geschöpft, jedoch vor Rundmachung an die Landesstelle jur Erholung bes placeti reg. gegeben werben" \*\*). Durch bie Defrete vom 17. Marg und 23. Nov. 1791 wurde bestimmt, daß die Entsetzung von einem firchlichen Umte zwar mit Wiffen ber Bifcofe mittelft einer aus ben Aften ju icopfenben Senteng, eigentlich aber boch von ber politischen Behorde geschehen foll, "indem bie Berhangung weltlicher Strafen lediglich ben weltlichen Behorben zusteht" \*\*\*). Das icon ermahnte Sofbefret vom 26. August 1797 brachte Spftem in bie Sache, indem es amifchen bem Beiftlichen als Priefter und als Burger unterscheibet, fo baß er fich also doppelter Vergeben schuldig machen tann. Beiftlicher Bergeben macht er fich foulbig, wenn er die Bflichten, ju benen ihn die Weihen verbinden, fofern biefelben für fich und ohne Begiehung gur Seel Sorge betrachtet werben, vernachläsigt, wenn er g. B. feinen ehrbaren Banbel pflegt. Ueber biefe und abnliche Bergeben hat ber Bischof allein die Untersuchung zu veranlaffen, sowie bie angemeffenen Rirchencensuren ic. ju verhangen. "Sierauf beschränft fich aber auch die gange geiftliche Strafgewalt." Durch llebertretung ber burgerlichen Bflichten begeht ber Beiftliche Civil = und Eriminal-Berbrechen ac., beren Beftrafung ber politischen Behorbe allein gufteht. "Ift ber Beiftliche jugleich Seelforger, mas er allzeit fenn foll, fo muß er nicht

<sup>\*)</sup> Pachmann II, 2. 206.

<sup>\*\*) 16.</sup> Juli. 1. Det. 1768. 17. Juni 1785. bel Rechberger II, \$. 283.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Bachmann S. 258.

rig behandelt, und bie Beftra lichen Confiftorium allein, f. Bermaltung zuftebe" \*). Co Eingabe gefagt, Die firchlich machtigen Schatten geworben borten auf, ebenfo ber Inftan lation an ben beiligen Ctul bamit auch jedes fanonische 9 raubt, an beren Stelle ber ai pem trat \*\*), burch ben ber 9 fegen in ben Rirchenbann ver Staategewalt bas oberfte Ric Straffachen. Die geiftlichen & mal bie Stellung, welche ben benn beren Urtheil hat becifiv ein boberes umgeftoßen werben quam ab abusu fein Rechtem ausgesprochene Diftrauen ift, Amt migbrauchen. "Das weltl ger, "halt bas geiftliche bagu und nach assaulian C

Rlerus untergraben werben, ohne daß im Mindesten eine größere Rechtssicherheit gewährt worden wäre, benn der Schuldige benutte diese Appellation als Mittel, um der verstienten Strafe zu entgehen, der Unschuldige aber hatte keine Gewähr gegen die wirkliche Willfür eines Bischofs. Doch hätte es derselben um so mehr bedurft, als die kanonischen Formen umgangen und die Strafgewalt oft "mehr nach Besrechnung als nach Recht, mehr gegen Mißfälige als gegen Schuldige angewendet wurde" ), und kirchlicher Sinn, Hale ten am firchlichen Rechte vielsach Ursache des Einschreitens war, wovon die Erinnerung sich allerdings nicht so leicht wird verwischen lassen \*\*).

Durch ben Erlaß von 1850 wurden bereits die Berordenungen, durch welche die Kirchengewalt bisher gehindert war, Rirchenftrasen, wenn auch ohne Wirfung auf bürgerliche Rechte, zu verhängen, außer Kraft gesett und das Recht der geistlichen Gewalt anerkannt, Jene, welche Kirchenämter nicht der überenommenen Verpflichtung gemäß verwalten, in der durch das Kirchengeset bestimmten Form zu suspendiren, abzusehen, und der mit dem Amte verbundenen Einfünste verlustig zu erklärren (§. 3 — 4).

Rach dem Concordat steht es nun den Bischöfen frei, "ihre Strafgewalt gegen Geistliche zu üben, welche keine anständige, ihrer Stellung und Würde entsprechende Rleidung tragen, oder aus was immer für einer Ursache einer Ahndung würdig sind, die von den heiligen Kirchengesetzen ausgesprochenen Strafen oder auch andere, welche die Bischöfe für angemessen halten, zu verhängen, und sie in Rlöstern, Seminarien oder diesem Zweck zu widmenden Häufern unter Aussicht zu halten."

<sup>\*)</sup> Biftor. . polit. Blatter 25, 720.

<sup>\*\*)</sup> Glaubte man ja fogar, baß bie geiftliche Strafgerichtebarfeit fich nach ben im Staate für Strafvergeben bestehenben Befeben richs ten muffe! Siehe bagegen Bachmann §. 332 Note.

aca anv in aveilmoden Chrbarfeit und Bescheidenhei baren, wohl nicht unbillig mit ber weltlichen Dobe gu ober ihn erzeugt und nahrt allen neueren Concordaten b Bergehungen find nicht name ben Strafen genannt, "bie vi chen find", und auch andere, meffen halten." Man fonnte nehmen und barin bloge Will unterschieben zwischen Strafen, gehen burch bie Befete fcon befi mehr bem Ermeffen bes Richter chenftrafen, obwohl auch unter ahnbenben unterschieden wird, Strafbaren Bezug haben, wie munifation nach bem Borgan bem Ermeffen bes Bifchofes ul Milberungen ju betrachten, fo bie Bagichaale vaterlicher 31

Mur bas Eine fann mit einigem Brunbe hier eingewendet werben, daß nach fo langer Zeit bie Renntniß bes fanonischen Rechtes und feiner Prozefform ziemlich abhanden gefommen, wie auch die Bischofe felbft in ihrer Gingabe bavon fprechen, daß "die Entwidlung bes Bewohnheiterechtes burch vieljährige Unterbrechung ber geiftlichen Berichte gehemmt worben", und baher in ben Rapiteln nicht immer Manner fenn burften, bie ein gefetliches Urtheil ju fallen im Stanbe Allein biefer Difftand wird fich heben, und ber tanonische Refurs ift jedenfalls in letter Inftang immer ein Begenmittel. Die Sauptsache ift, bag einmal bie ftrafrichtere liche Gewalt ber Rirche frei wird, und fünftig nicht mehr ber Bormand maggebend ift, daß ber Seelforger auch Beamter bes Staats in ber Rirche fei. Damit find auch bie weltlichen Strafen megen "Berletung ber Gottesbienftorbnung" aufgehos ben, die felbst auf Entfepung von der Pfrunde erfannten \*); und wie alle firchlichen Rechtsfälle nun bem firchlichen Berichte überlaffen find, ba "fie auch einzig und allein vor felbes gehören" (Art. X.), so ift die appellatio tamquam ab abusu, ber Refurs an die weltliche Gewalt, befinitiv beseitigt \*\*).

Es ift ferner ausgesprochen, "baß bie Bifchofe burch-

<sup>\*)</sup> Belfert Darftellung. G. 227.

<sup>\*\*)</sup> Auffallend erscheint bem gegenüber allerdings ber 10. Artisel bes Schreibens bes Cardinals Rauscher, bem gemäß "ein Seiftlicher wegen eines die Religion betreffenden Bergehens oder Bers brechens, das auch ben kalferlichen Strasgeschen unterliegt, vor das weltliche Gericht gestellt wird, wobei Se. Maj. nichts dawider hat, daß die Alten vom Gerichtshof erster Instanz, vor Kallung bes Urtheils, dem Bischof mitgetheilt werden. . . Nachdem der Bisschof vor seinem Gerichtshof das Urtheil gesprochen, wird er das selbe bem weltlichen Richter mittheilen, der hierauf über die Berslehung bes weltlichen Gesehes . . urtheilen wird." Es erinnert bieß vielsach an die frühere Procedur, wenn nicht uns unbekannte Beziehungen anderer Art gemeint sind.

hängt werden fonnte"\*). Enung stets ein besonderer Recommunisation latae sente Jahre 1847 noch der Fall v Temporaliensperre gegen ein das einem Manne, der bis pfang der Saframente verwe Kirche ausschloß, das firchlich

Wurden in neuerer Zeit Concentrirung der Herrscherg, wor dem Gesetze ist Jeder gl nur die größte Ironie auf sichte von Seinesgleichen ausg Klerus bei der feindseligen C so eher treffen. Man wollte lassen, daß er als Staatsbürgs wurden von Kaiser Joseph 17: in Civilsachen den ordentliche Hosderet vom 11. März 1791 den nächst anliegenden Magistr

Stanbe wegen seiner Rüplichkeit und Wichtigkeit gebühre "\*). Als aber die Rlagen über die Ungebührlichkeiten der Beamten immer stärker wurden, und selbst einen bedeutenden Einfluß auf die numerische Abnahme des Klerus übten, so sollte, "in soserne die Jurisdiktion der Magistrate quoad forum über die Geistlichen zur Herabwürdigung ihres Standes beigetragen haben möge", dieselbe dem Landrechte wieder überwiesen wers den \*\*). Dies nütte den Klerus freilich nichts, "da das Lands Recht für die Justizstelle nicht einmal dem Dechant den Titel Herr geben durfte, die Gerichtstaren größer, und die Berslassenschaftsserhandlungen der Geistlichen schwieriger wurden."

Run find zwar bie Immunitaten bes Klerus nicht uns mittelbar gottlicher Autoritat, doch laffen fie fich aus bem gottlichen Rechte ableiten \*\*\*); bie Concilien und besonbers noch bas Tridentinum haben flets barauf gedrungen, und felbft die Priefter ber Beiben gewiffe Chrenrechte und Borjuge genoffen. Da aber bie Berhaltniffe ber Begenwart überhaupt bergleichen Brivilegien ungunftig find, fo hat ber beilige Stuhl auf dieß wohlerworbene Recht "mit Rudficht auf Die Zeitverhaltniffe" verzichtet. Art. XIII. lautet baber : Se. Beiligfeit "gibt ju (concedit), bag bie blog meltlichen Rechtefachen ber Beiftlichen, wie Bertrage über bas Eigenthumerecht, Schulben, Erbichaften von ben weltlichen Berichten untersucht und entschieden werben", wobei tie Rirche wohl immerhin in Streitsachen noch als ichieberichterliche Beborbe von Seite bes Rlerus angerufen werben fann. Der heilige Bater fagt ausbrudlich "concedimus", und ber Raifer hat bieß anerfannt. Roch mehr zeigt fich im Urt. XIV. ber Charafter ber Rudfichte nahme. Bahrend mohl auch in allen anderen Concordaten bie

<sup>\*)</sup> Sofbefret vom 17. Marg 1791 bei Beibil Unterf. S. 295-6.

<sup>\*\*)</sup> hofbefret vom 2. April 1802 bei Beibtl Unterf. S. 308.

<sup>\*\*\*)</sup> Phillips Rirchenrecht II, 583. Concil. Trid. 25. de ref. c. 20. Siehe I. Corinth. 6, 1 ff.

Civiljaden ber Beiftlichen ben weltlichen Berichten überwiefen wurden, ift bas Gleiche nicht immer hinfichtlich ber Eriminals Kalle ber Kall, wie g. B. gleich im baverifchen Concorbat bie Eriminalfälle ben geiftlichen Berichten borbebalten blieben, ohne baß freilich bie Bestimmung bieber ausgeführt worben mare. Rach Urt. XIV. bes öfterreichischen Concordates find nun auch die Eriminalfalle ben weltlichen Berichten überwiesen. Da aber bier noch mehr ber Ctanb und bas Uns feben bes Silerus bloggeftellt wirb, wenn Laienrichter über ibn urtheilen, fo ift ber Musbrud noch verftarft: "ber beilige Stuhl hindert nicht, non impedit", und in ber Allofution: "indulsimus." Siebei wird weiter bestimmt, bag "ber Bifdof ohne Bergug in Renntniß ju fegen fei", wie benn bieß auch eben fo nothwendig ale billig ift, weil eben ber Bifchof ber geiftliche Dbere eines folden Beiftlichen ift, und vor Muem baber auch fein geiftlicher Richter; bann aber auch, weil ber Bifchof, falls ein folder Priefter ein Amt gu verwalten bat, auch fur biefes Borforge treffen muß. Ferner find "bei Berhaftung und Festhaltung bee Schuldigen jene Rudficten gu beobachten, welche bie bem geiftlichen Stande gebuhrenbe Ichtung erheifcht." Wenn nun bas weltliche Bericht ein Urtheil wiber einen Beiftlichen fallt, fei es auf Tob ober mehr als funf Jahre Rerter, "fo find bem Bifchofe bie Berichteverbandlungen mitzutheilen." Bei geringeren Strafen find bie Berichte nicht verpflichtet, es unaufgeforbert ju thun. 218 Grund biefer Mittheilung wird im XIV. Urt. felbft angegeben, "daß es bem Bifchof möglich gemacht werbe, ben Schulbigen in fomeit ju verhoren, ale es nothwendig ift, um über bie ju verhangenbe Rirchenftrafe enticheiben ju fonnen." Wie billig; benn hat ein Beiftlicher ein Bergeben ober Berbrechen begangen, fo unterliegt er auch firchlichen Cenfuren und bie Uns ehre wird vom Stande abgewendet. Ueberbieß icheint auch wenigftens bei Bergeben bem Geiftlichen eine Rechteficherheit noch baburch gemahrt ju fenn. Denn es mare wenigstene jest, wo noch ber Josephinism in Blut und Lymphe bes Beamten freist, möglich, baß ein Geistlicher gerade wegen treuer Pflichterfüllung in Strase verfällt würde. Auch das tostanische Concordat vom 30. März 1848, wie das sardinische vom 27. März 1841 enthält die Bestimmung, daß, falls der Bischof nichts einzumenden habe, er die Degradation im Lause eines Monates vornehmen, im entgegengesetzen Kalle aber dem Kürsten seine Gründe zu Gunsten des Berurtheilten auseinandersesen könne, worauf dann eine Commission von Bischosen sich zu entscheiden hat \*). Es ist endlich bestimmt, daß "die Geistlichen die Kerzferstrase an Orten erleiden werden, die von Weltlichen abgessondert sind." "Bei Berurtheilungen aber wegen Bergehen und Uebertretungen werden sie in ein Kloster oder in ein and beres geistliches Haus eingeschlossen werden", was besonders in den sehten Jahren schon in Gebrauch gekommen.

Bon ber im XIV. Art. ausgesprochenen Ueberlaffung ber Criminalfalle ber Beiftlichen an bie weltlichen Berichte find aber bie Criminalfalle ber Bischofe ausgenommen, bie nach bem Tribentinum XXIV. c. 5 de ref. vor ben heiligen Stuhl gehören. In Defterreich maren in biefer Beziehung bie Bis icofe feit Langem völlig foutlos. Die Staatsfirchengewalt hatte es fich herausgenommen, die Bischofe auf eigene gauft abzusegen. So ftarb ber Bischof von Rosenau Frhr. von Unbragy in Folge feiner Erhebung für die fatholifchen Chegefete, feiner Buter verluftig, arm und entblogt in einem Frangisfanerflofter. Die Erception bes XIV. Art. war baher um fo bringenber nothwendig, als bis auf bie jungfte Beit berab bie Absehung ber Bischofe firchlich völlig formlos vor fic ging. Es ift nun einfach bas einfeitige Borgeben ber Staats-Gewalt beseitigt, indem "für Behandlung diefer galle ber heilige Bater und Ge. f. f. Majeftat, fo es nothig fenn follte,

<sup>\*)</sup> Art. XIII bes Concordate im Rirchenlexicon V, 871 "Stallen" von Theiner.



daher berjenige, ber bahin anvertraut. Co hatten bi bem Afplrechte ber Rirche weitert. Es war die Interci bie Strafe theilweise ober { fonders trat biefe 3dee im ba nach bem Grundfage ber fonbern bie Befferung begme ben Geflüchteten vor Tobesft wahren. In ber neuern Be recht mußte allerdings ber i rudtreten, um fo mehr, als : Die Gallifaner aber, d. B. v. erflarten bas Afpirecht gerabes auf bie falfchen Defretalen ge tiefere Bebeutung und bie ge ahnen. In Desterreich wurde 1775 febr beschränft, wie 8. 2 Merheiligfte aufbehalten mare Strafgeset so gut als aufgel Strafen aufgehört, die Todes fcrantt fei, die ohnedieß vom 2 dem Concordat grat

gemeinen die Immunität ausgesprochen, "insoweit, als die öffentliche Sicherheit und die Forderungen der Gerechtigfeit es verstatten."

Artifel XVI. fahrt in berfelben Intention fort: "Gr. Majestät ber Raifer wird nicht bulben, bag bie fatholische Rirche und ihr Glaube, ihr Gottesbienft, ihre Ginrichtungen, fei es burch Wort ober That ober Schrift, ber Berachtung preisgegeben werben." Es ift also hiemit ber Rirche, ihren religiofen Sandlungen, ber lebung ihres Amtes ber ftaatliche Schut gegen außere Angriffe jeder Art jugefagt. Es ift eine Schutpflicht, nicht ein Schutrecht im jofephinischen Sinn, "um bie firchlichen Unftalten positiv jum Behufe bes Staatszwedes ju benuten und ju leiten" \*), ober "nach eigenen Anfichten bas Befte ber Rirche ju forbern" im Sinne eines Reformationerechtee \*\*); eine Schuppflicht, bie alfo junachft nur negativ, abmehrend für bie Rirche fich verhalt. Die Schutpflicht bes Staates betrifft "ben Glauben". Der Glaube fann fchriftlich ober mundlich, burch Irrlehre ober burch Berspottung ober burch Berhöhnung verlett werben. Das Cout-Recht betrifft ferner "ben Gottesbienft"; auch biefer fann Ungriffe burch Bort ober That ober Schrift erfahren, welche bie Staatsgewalt abzuwehren fich verpflichtet. Es betrifft bann "die Einrichtungen ber Rirche", b. h. ihre ganze organische Gliederung, die hierarchische Ordnung, die firchlichen geiftlie den Memter, wie bie Rlofter, ferner bie Feier ber Connund Restage. Alles bieß genießt ben Sous Des Staates gegen Angriffe jeber Art, und fei es auch burch angebliche Lehrer ber Wiffenschaft, und zwar bes Staatsschupes im mahren, nicht im ftaatefirchenthumlichen Sinne bes Wortes. Wie billig, ba ja ber Staat auch jeden Einzelnen in feinen wirk lichen Rechten und nicht nach beliebigen Unfichten, bie er ba-

<sup>\*)</sup> Rechberger I, S. 272.

<sup>\*\*)</sup> Beibtl fan. Recht 6. 206 - 211.



mit alfo ben Borftebern ur ihrer amtlichen Wirffamfei Amt ber firchlichen Diener breifaches, Lehramt, Priefter ber in bie gefengebenbe unb bas Richteramt mit ber Str baber auch bie Regierung firchlichen Aemter innerhalb bernd entgegentreten, 3. E gottlichen Wortes, und bagu ben gottesbienftlichen Sanbl Ce. Majeftat nothigenfalls Urtheile, welche ber Bifcho fallt, in Bollftredung fomn baben bie Soffnung auf biefen fie fagen ausbrudlich, baß theile eine Rudwirfung auf t mehr üben", wie in gleicher! Mitwirfung bes weltlichen 21 baß "von rein burgerlichen L fonn fanna # @ia ar........

bringling icoust. Bieber galt in Defterreich, bag " Sufpenfion ober Cequestrirung ber pfarrlichen Ginfunfte und Pfrunden nur burch meltliche Befege gefchehen fonne, und bie gangliche Begnahme ber Bfrunden nur mit Biffen ber Biscofe mittelft einer aus ben Alten ju faffenben formlichen Centeng" \*). Best aber ift von feiner vorausgehenden Ginfichtnahme ber Aften Die Rebe, von welcher erft Die Mitwirfung ber weltliden Bewalt abhangig fenn follte, benn baburch murbe fie jum Cenfor und gegenüber ber firchlichen Gewalt eine hobere Instang \*\*). Es wird baber \$. 5 ber Berordnung vom 18. April 1850 barnach abgeanbert werben muffen, wie ja auch ber Minister in feinem ermahnten Bortrag binfichtlich biefes Baragraphen nur von einem "vorläufigen Borbehalt, in bie Aften Ginficht ju nehmen \*\*\*\*), fpricht. In foferne ift es völlig irrig, mas Jacobson +) fagt, daß in biefem Falle bie Ginficht ber Untersuchungeaften vorbehalten bleibe. Art. wird endlich noch als Wille bes Raifers ausgesprochen, "daß den Dienern bes Seiligthums die ihnen nach gottlichen Gefegen gebührende Ehre bezeugt werde", und er "wird bas her nicht jugeben, baß etwas geschehe, mas biefelben berabe segen ober verächtlich machen konnte, vielmehr wird Er ver-

<sup>\*)</sup> Sofbefret vom 17. Marg 1791 bei Beibil S. 296.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der Jojephinism" G. 178.

<sup>\*\*\*)</sup> Brubl G. 83.

<sup>†)</sup> lieber bas öfterreichische Concordat S. 73. Auch der Brief bes Cardinal Rauscher außert nur: "Se. Majestät, bessen Bunsch es ift, baß die Kirchenbischplin in ihrer Strenge aufrecht erhalten werbe, erwartet, daß die Bischöfe, die um den Beistand des welts lichen Arms anrusen, die nöthigen Erläuterungen (congruss dilucidationes) beibringen, wenn dieselben von ihnen verlangt wers ben." Erläuterungen sind aber nicht Untersuchungsaften. Dann aber heißt es: daß man sich "nöthigensalls einer Commission bedies nen wird, die unter dem Borsitze eines Bischofs aus Bischöfen und andern Geistlichen zusammengesetzt sehn wird." Ob auch dieß dem canonischen Rechtsgang entspricht, möchte boch zweiselhaft sehn.

ordnen, daß alle Behörden bes Reiches sowohl ben Erzbisschöfen und Bischöfen selbst, als auch der Geistlichkeit bei jeder Gelegenheit eine ihrer Stellung gebührende Achtung erweisen." Es ist also der besondere Schuh der Standesehre, die auf göttlichem Gesehe ruht, zugesagt, auf Grund von Berordnungen, die allerdings um so nöthiger sehn dürsten, als durch die bisherige Stellung des Klerus derselbe nothewendig der Bureaufratie gegenüber an der ihm gebührenden Achtung eingebüßt.

Comit ift alfo bie Couppflicht bee Staates, ober wenn man will fein Couprecht (jus advocatine), naber bestimmt, aber nicht mehr in jenem Sinne, gemäß bem ber Staat Die bochfte Inftang bilbet, und Alles in feiner Beife und nach feinen Unfichten ju ordnen, b. b. in Sout ju nehmen bat. Allein eben beghalb burfen auch biejenigen, benen es gufteht, ihres Umtes ju machen, nicht glauben, Die Staatsgewalt muffe jest noch mehr thun, und überall wieber ftubend und aushelfend beifpringen und eintreten. Rein, bas, mas bie Aufgabe ber Rirche ift, haben nur bie Bifcofe und nicht bie Ctaateregierung gu lofen, wenn nicht eine neue Desalliang eintreten foll; vielmehr ift ein erhöhter Unfpruch auf bie Thatigfeit ber Bifcofe poftulirt, wenn anbere bas Recht ber Rirche und ihre concordatemäßige Freiheit mahr und wirflich werben foll. Der gefesliche Cous bes Staates wird nicht ausbleiben, und felbit Differengen im Gingelnen find nicht gu fürchten, benn felbit folde fonnen gu großerem Bebeiben, gu großerer Feftigung bes Banbes gwifden Rirche und Staat bienen, wenn einmal ein gefundes Rechtsprincip ju Grunde gelegt ift.

## Fünfter Artifel.

Um bie Dacht bes heiligen Stuhles ju schwächen, ja auf Richts jurudjuführen, hat bas Staatsfirchenthum bem Bapfte auch bas Recht, neue Bisthumer zu errichten und zu theilen, neue Grenzbefchreibungen vorzunehmen, abgefpros chen, indem man fich auf frubere Uebung berief, gemäß wels der bieß ehemale "bas Geschäft ber Provincialconcilien mar", "was nach und nach burch bie Bewohnheit bem romischen Stuhle vorbehalten murbe, nachbem bie Provincialconcilien außer Uebung gefommen." Co wurde ein neuer Rechtstitel fur ben "Staateregenten" geschaffen, namlich "bie Grengen ber Diocesen und Bfarrbegirte ben firchlichen Rechten unbeschabet" (!!) ju bestimmen, und zwar um "bes mahren Bohles ber Unterthanen megen" \*). Das Abendland erhielt bereinft von Rom feine Cenbboten, und Bonifagius errichtete ausbrudlich an bes Bapftes Ctatt bie Bisthumer, wie Stephan ber Seilige in Ungarn ale papftlicher Legat \*\*). Das Staatefirdenthum bagegen, ftete mit ber Gefchichte und bem Rechte im Widerspruche, hat, indem es bieg Recht bes Papftes als jufalliges erflarte, es ju "einem wefentlichen Rechte bes Staateregenten" gemacht, gleich ale wenn Raifer Tiberius ober Nero die ursprüngliche Diocesan-Umschreibung ber Belt Damit hangt aber auch manches Uns vorgenommen hatten. bere zusammen. Gine Diocefe ift nämlich abgegrenzt, und ber Bifchof fann feine Juriebiftion nur innerhalb ber Diocefe üben, wenn nicht aller Bermirrung Thur und Thor geöffnet

<sup>\*)</sup> Rechberger l. c. I. \$5. 145, 276.

<sup>\*\*)</sup> Siehe hierüber ausführlich Phillips Rirchenr. V. S 311-37-361

werben foll. Theilt und trennt und vereinigt nun bie Ctaate Bewalt bie Diocefen, und wird fo & B. ein Theil ber Diocefe einem andern Bifchofe jugetheilt, fo fann naturlich nicht Die Ctaatsgewalt ihm bie Buriediftion über biefen Theil geben. Daburch aber entftehen beillofe Buftande, wie es g. B. in Bayern burch bie Trennung bes tiroler Untheiles bes Bisthums Chur, bann burch bie Loereifung ber in Bayern fiegenben Diftrifte ber Calgburger Diocefe ber fall mar. Das hatte man in Defterreich wohl gefühlt und baber verfügt, bag wenn ber Papft bie Bifcofe nicht bestätige, respective ihnen die nothige Juriediftion über bie Dioceje nicht erthelle, ber Metropolit hiegu bas Recht befigen foll. Go bie Emfer-Bunftatoren, fo Rapoleon, fo ber Entwurf gu einem baperis fchen Concordat von 1807, Art. VII\*). Raifer Jofeph hatte alfo 1783 beim Tobe bes Bifchofe von Paffau ben in Defterreich gelegenen Theil feines Sprengele theils an bas Ergbisthum Wien, theile an bas neu errichtete Blothum Ling überwiefen, und nahm ihm alle in Defterreich liegenben Guter und Ginfunfte. Das Gleiche that er gegen bie Bifcofe von Buttich und Conftang, wie gegen ben Ergbischof von Calgburg, weil es bas geiftliche Bohl feiner Unterthanen fo forbere \*\*). Man hielt hiebei auch ben Grundfat feft, bag bie Rirche eine bem Ctaate moglichft abnliche Organifation haben muffe binfichtlich ber Gleichheit ber Umtobegirfe, ber Ginfunfte, ber Umtopflichten \*\*\*). Es mar biefe Uniformitat allerbinge bem Staatefirchenthume ermunicht, mabrent bie Rirche, nach ben mirflichen Berhaltniffen und Buftanben fich richtenb, ftete eine größere Manigfaltigfeit gulaßt.

3m XVIII. Artifel ift nun bie im III. Artifel ausgesprochene Anerfennung bes Buriebiftions - Brimate bes beiligen

<sup>\*)</sup> Bofter Concerbat tc. 31-2.

<sup>\*\*)</sup> Beger und Welte Rirchenlerifon. V. 805.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibtl Unterf. G. 114.

Stuhles für biesen Fall noch insbesondere bestätigt, und dem Papst das Recht zuerkannt, daß er "kraft des ihm zustehenden Rechtes (proprio utens jure) Kirchensprengel neu errichten, oder neue Grenzbeschreibungen derselben vornehmen werde, wenn das geistige Wohl der Gläubigen es ersordert." Es ist also hier nicht mehr von dem josephinischen Grunde eines beliebigen "wahren Wohles des Staates und der Kirche" die Rede. Daß aber der heilige Vater in einem solchen Falle mit der kaiserlichen Regierung in's Einvernehmen treten wird, ist um so natürlicher, da es sich hiebei vielsach auch um eine Dotation handelt, und der Kaiser jedensalls das Recht hat, darüber in Kenntniß gesetzt zu werden, was in seinen Ländern vorgeht.

3ft im XVIII. Artifel ein wefentliches Recht bes Bapftes ausgesprochen, fo gemahrt ber XIX. bem Raifer ein großes und ausgebehntes Brivilegium, ober vielmehr er bestätigt baffelbe von Reuem, wenn auch mit einer gewiffen Befchranfung, die jedoch feit langerer Beit ichon vom Raifer felbft, fo viel wir miffen, eingehalten marb. Der XIX. Art. name lich fagt: "Ce. Majeftat wird bei ber Auswahl ber Bifcofe, welche er fraft eines apostolischen, von feinen Allerburchlauchtigften Borfahren überfommenen Borrechts bem beiligen Stuhle zur canonischen Einfetung vorschlägt ober benennt, auch in Bufunft bes Rathes von Bifcofen vorzüglich berfelben Rirchenproving Sich bedienen." Es ift bier ameierlei gu unterscheiben, die Bahl ber Berfon namlich und Die Uebertragung Des Amtes. Die Apoftel übten beibes gugleich. Co mablte Paulus ben Titus jum Bifchofe von Creta. Die Dacht ber Senbung zu firchlichen Memtern rubt baher im Epiffopate, und vor Allem in bemjenigen, ben Chriftus ju feinem Stellvertreter auf Erben auserseben, und bem er bie Rulle ber Jurisbiftion über bie gange Rirche anvertraut hat. Im Bapfte concentrirt fich also bas Recht, alle Memter in ber Rirche ju vergeben. Benn in ben erften Jahrhunderten der Kirche eine Bestätigung der Bischöfe von Seite des heiligen Stuhles nicht erfolgte, vielmehr die Bessehung von den Provincial-Concilien und den Metropoliten ausging, so war dieß "doch nur dadurch möglich, daß die höchste Bollmacht hiezu von Petrus oder der Gesammtheit der Apostel, Petrus miteinbegriffen, herabgestossen iste"), weil Provincial Goncilien, Metropoliten und Patriarchen selbst dem Oberhaupte der Kirche untergeordnet, und dem Bischose die Jurisdistion nur mit Unterordnung und Beschränfung unter und durch die Jurisdistion des Papstes übertragen fonnten, wie ja auch die Patriarchen stets vom Papste bestätigt werden mußten.

Daß fpater, nachbem bie Metropolitan: und Batriarchal-Bewalt untergegangen mar, bas Recht ber Confirmation ber Bifchofe an ben beiligen Stuhl gurudgefallen, ift naturlich, und feine Unmagung, wie ber Febronianismus behauptet, und baber auch fein bloß "gufälliges Recht bes Bapftes", wie bas jofephinische Rirchenrecht aufftellte \*\*). Unbere ift es nun freilich in Sinficht ber Auswahl ber Berfonen. Benn Die Apoftel urfprunglich bie einzelne Berfonlichfeit zu biefem ober jenem Umte bestimmten, fo ift bieg nicht immer fich gleich geblieben, in ber Art, bag berjenige, ber bas Umt übertrug, jugleich bie Berfon felbft auswählte. Allerdings maren es querft auch nur bie Bifcofe in Berbindung mit bem Rlerus ber vermaisten Diocefe, bie ba mabiten. Dann mar es ber Rlerus befondere ber Cathebralfirche felbft. Balb hatten auch bie Bemeinden Ginflug, boch mehr nur ben eines Borichlage, einer Empfehlung, eines ausgesprochenen Bunfches, wie auch ichon oftere auf ben Bunfch bes Raifers Rudficht genommen murbe. Allein all bieg war nur ber erfte Aft, bem ber zweite, bie Brufung und Beftatigung bes Bemablten,

<sup>\*)</sup> Bhillips Rirdenrecht 1. c. V. 387.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I. S. 138.

burch bie Metropoliten und Batriarchen folgte; bie Brufung. au ber bereite ber Apostel Baulus bie Norm gegeben, mar fehr ftrenge; ber Beftatigung endlich fchloß fich bie Confetras tion und die llebertragung bes Amtes felbft an. 3m Dit telalter erhielten bie Furften auf bie Bahlen immer mehr Einfluß, und julest, wenn auch unter bem Borbehalt ber Bestätigung burch ben Metropoliten, bas Ernennungerecht felbft. In Kolge bes Reubalmefens hatten bie Bifcofe aber auch Leben; und nun belehnte der gurft ben Ernannten, und amar mit ben rein firchlichen Cymbolen von Ring und Ctab als Abzeichen bes Sirtenamts, womit bas firchliche Moment als foldes verschwand; und indem bie Fürsten es maren, bie fo bas geiftliche Umt ju übertragen fich anmaßten, mußte bas firchliche Amt ale Ausfluß bes weltlichen erscheinen. Barb alfo icon baburch bie Rirchengewalt jum Ausfluß ber Staatsgewalt, fo hat vollends bie bamit verbundene Simo. nie, indem die gurften firchliche Memter um Belb und Dienfte verliehen, die Rirche an den Abgrund des Berberbens ju bringen gebroht. Demnach handelte es fich beim Investitur-Streit - ber großen Rirchenfrage von bamale - um einen Rampf um Cepn und Nichtfeyn fur bie Rirche. fie unterlegen, fo mare fie jur blogen Dagt bes Staates geworben und in die gleiche Lage gefommen, wie in Bygang und Rufland, und es mare nicht blog um die Rirche, fonbern um bas Chriftenthum felbft gefchehen gemefen, infofern als es zuerft fich nationalifirt, bann aber in eine Ungahl von Seften aufgelost hatte\*). 3m calirtinischen Concordate murbe bie Freiheit ber Wahlen burch bie Capitel anerfannt, bem Fürften aber bie Belehnung mit bem Scepter jugefprochen, wie auch bas Recht, daß ber Raifer ju ben Bahlen Abgeords

<sup>\*)</sup> Merkwürdigerweise batirt fich bas Schisma bes Oftens, wie es noch besteht, gerade von ber Beit, in ber im Abendlande ber große Rampf für die Freiheit ber Kirche gekampft warb.



benn auch schon früher bem König von Ungarn stio regia ist aber von be Investiturstreit erregt hat Bezeichnung einer Person, bes geistlichen Amtes durch natio regia selbst ist je sie ist für sich nicht eine Pund gibt daher auch nicht lige Stuhl hat hinsichtlich i

Das moderne Staatsf früheren Ansprüche in seiner das Privilegium, Bischöse zu Recht der Krone, das von ih diesem Sinne hat auch Raise bares Recht sogar in der Lo Kaiser bisher noch fein Eri Ja, der Kaiser glaubte noch in seiner Antwort vom 13. 4 Plus' VI. facte:

laffen"; und in ber Antwort vom 15. April: "bag wenn im Kalle einer Erledigung ber lombarbifchen Bisthumer Se. Beis ligfeit irgend eine Berfon empfehlen murbe, er bei ber Ernennung auf Dero Empfehlung Rudficht haben werbe." Man fieht, daß Raifer Joseph bas gange Rechtsverhaltnis umgefehrt hat, und anstatt vom beiligen Stuble ein Brivtlegium ju empfangen, vielmehr felbft ber Berfon bes Bapftes eine Art Borfchlagerecht ale Privilegium ju gemahren meinte. Die Bifchofe aber hatten in ihrer Gingabe vom Juni 1849 ausbrudlich hervorgehoben, bag bas Recht ber ganbesfürften, "bie Perfon bes jum Bisthum ju Erhebenden ju begeiche nen, benfelben von ber Rirche als ein Beweis ber Dantbarfeit und ihres Bertrauens verliehen worden, und baber als ein rein perfonliches ju betrachten fei" \*). Sie thaten bieß namentlich beghalb, weil bamale die constitutionelle Staatsform dieg Recht als ein perfonliches aufzuheben, und in ben constitutionellen Dechanism ju verbrauchen brobte. Sie ftellten baber ferner auch "bie bringenbe Bitte, bag ber Raifer bieg Recht nicht ohne Beirath fatholifder Bijcofe, besondere ber betreffenden Rirchenproving übe."

Durch ben Art. XIX ift nun bem Kaifer bas große Recht von Neuem bestätigt: "Se. Majestät wird bei Auswahl ber Bischöfe, welche er fraft eines apostolischen von Seinen Allerburchlauchtigsten Borsahren übersommenen Borrechts (rigore privilegii) bem heiligen Stuhle zur canonischen Einsehung vorschlägt ober benennt (praesentat seu nominat), auch in Zufunst des Nathes ber Bischöfe, rozzüglich berselben Kirchenprovinz Sich bedienen." Es ist ein boppeltes Recht, ein Borschlags, und Benennungsrecht. Ersteres enthält mehr als letzteres, nach ben verschiebenen Titeln bei ben einzelnen Diöcesen, wie benn bisher z. B. in Ungarn die nominirten Bischöfe sogar vor ber päpstlichen Confirmation die Juris.

<sup>\*)</sup> Bei Bruhl G. 69.

biltion, bie nicht ben Ordo betrifft, üben konnten. Naturlich bleibt in ben Diocesen, wo bas Wahlrecht besteht,
ber bisherige Modus, wie in Olmüt und Salzburg, und
ebenso behält ber Erzbischof von Salzburg bas NominationsRecht für Sedau und Lavant, und für Gurf in jedem britten
Erledigungsfalle. Was ben bezeichneten Beirath ber Bischose
betrifft, so ist der Kaiser baran natürlich nicht gebunden,
allein er ist verpflichtet, ihn zu erholen; würde es nicht geschehen, wäre bieß ein Grund für ben heiligen Stuhl, ben
Ernannten zurückzuweisen \*).

Das Ernennungsrecht ber Bischofe burch die Fürsten hat allerdings feine Bortheile, vielfach mehr als die Wahl burch Capitel, und ein frommer katholischer Fürst wird es nur zum Besten ber Kirche üben. Allein es kann auch ebenso missbraucht werben und ist misbraucht worden, zumal in der hand josephinischer Regenten \*\*), zum Ruben burcaumüber Referenten, aber "um ben Staat hochverdienter Männer." Solchen Misständen ist durch obige Beschränfung begegnet.

Dem Staatsfirchenthum war auch ber Gib, ben bie Bifcofe bei ihrer Weihe bem Papfte gelobten, anftofig. Wenn fie fcworen: "gegen Zebermann bie Nechte bes heiligen Stuhles vertheibigen, die Nechte, Ehren, Privilegien und bie Autorität ber heiligen romischen Kirche, wie bes

<sup>\*)</sup> Sinnichtlich Mallands und ber tombarbifchen Biethumer, scheint ber Raifer bas Recht in Folge ber Wiederbenignahme ber Lombarbei erlangt zu haben, wo burch bas Concordat vom Sept. 1803 für bie ifalienische Republit und später bas Königreich Italien bie früheren Privilegien aufgehoben wurden.

<sup>\*\*)</sup> Celbft schmutige Stellenjageret muche unter ihnen an die bifchoflichen Stuhle heran, so baß Ralfer Franz 1799 gerabezu erklarte,
"er werbe auf biejenigen feinen Bebacht nehmen, die als Competenten um solche Burben sich barftellen, ba es nach ben Grundfagen ber katholischen Lehre sich nicht ziemt, daß Priefter nach
höhern irdischen Burben sich sehnen." Rieber l. c. I. 76.

Bapftes erhalten und vermehren zc. zu wollen, sowie, falls irgend etwas gegen ben beiligen Stuhl unternommen murbe, es bem Bapfte anzuzeigen" ic., fo mochte bieß allerdings benen unbequem fenn, welche bem Dberhaupte ber Rirche alles ihm gebührende Recht absprechen wollten. Darum fagt Rechberger: "ba bie ben Bischöfen vorgeschriebene Gibesformel nach bem allgemeinften Ginne ber Borte felbft in Sinficht auf ben Staat bebenfliche Artifel enthält, fo murbe burch eine faiferliche Berordnung vom 1. Cept. 1781 erflart, bag ber Staat sowohl ben zu consefrirenden Bischof, Confefrator nur in foweit jur Ablegung und Aufnahme biefes Eides autorifiren und für fähig erklaren wolle, als ber gange Inhalt beffelben in bem urfprunglich achten Sinne ber professio obedientiae canonicae und überhaupt in jenem Berftanbe genommen werbe, ber ben bochften Couverainetaterechten und ben von jedem Bischofe beschworenen Unterthanspflichten auf feine Art widerstreitet." Demgemaß murbe ber gewöhnlich vor ber Consefration abzulegende Gib ber Treue gegen ben Landesfürsten abgeanbert. Als Bius VI. (10. April 1782) eine Mobifitation ber neuen Formel verlangte, zeigte fich ber Raifer bereit, wenn fie bas Befen ber Cache nicht beruhre, und bemerft, bag, ba in ber Formel bes Bontififales zweis beutige Ausbrude befindlich feien, biefer Gid nur in Bezug auf den canonischen Behorfam gedeutet werden fonne (all effetto d'una ubbidienza canonica). In ber ameiten Antwort verspricht ber Raiser, ben Gib ber frangofischen Bischofe vorjuschreiben \*). Die Gibesformel ber letten Jahrzehnte \*\*) ift in ber erften Salfte von ber burch bas Concordat (Art. XX) aufgestellten verschieden; es heißt namlich: "3ch fcmore, Gr. Majestät lebenslang treu und unterthänig ju fenn, Befte bes Staates und Ihren Dienft nach allen Rraften

<sup>\*) &</sup>quot;Der Josephiniem". S. 102 unb 112.

<sup>\*\*)</sup> Barth v. Barth. Defterreichs geiftl. Angelegenheiten. S. 25.



weber inner noch außer werbächtige Verbächtige Verbindung fahrung bringen, daß d zur Abwendung derselbt frühere Eid bot hier eir "wosern etwas zu mein Majestät ungesäumt zu mit der baperischen (Art des französischen Concort reichische Bischosseid nim und Ehre des Epistopate als Angeber. Diesen Ei Viscoofe, "bevor sie die !

Nach firchlichen Gr bem Altare bient, auch i Rusnießer seiner Pfründe ben Einfünften aus bersell Berpflichtung, bas, was e halte bedarf, für die Kirc wie für die Armen mieber zwischen Kirchengut und Patrimonialvermögen. Starb ein Geistlicher ohne Testament, so wurde nach der bisherigen Gessetzgebung der Nachlaß in drei gleiche Theile getheilt, wovon einer der Kirche, einer den Armen und einer den Berwandten gehörte; sehr arme Berwandte hatten auch noch das zweite Drittheil anzusprechen; waren keine Berwandte da, so siek das dritte Drittheil an den Fiscus. War der Berstorbene bei keiner Kirche angestellt, so sielen den Berwandten zwei Drittheile zu. Bei Bischösen wurde das für die Kirche besstimmte Drittheil der Domkirche zugesprochen, während es nach kirchlichen Bestimmungen im Allgemeinen sur Zwede der ganzen Diöcese gehört; erst seit 1835 wurde es auch für allgemeine Zwede, besonders für die Diöcesanseminare besstimmt, wobei aber das Domcapitel sede vacante den lans besssürstlichen Consens einzuholen hatte \*).

In Ungarn waren dagegen die Bischöfe überhaupt in Folge bes jus spolii nicht befugt, testamentarisch zu verfügen, sondern mußten in jedem Falle erst bei der Regierung das Ansuchen stellen, das nur gegen eine bedeutende Summe bewilligt wurde \*\*). Durch den XXI. Artifel ist nun den Erzbischösen, Bischöfen und den sämmtlichen Geistlichen in allen Theilen des Reiches frei gestellt, über das, was sie zur Zeit ihres Todes hinterlassen, zu verfügen, und zwar "nach den heiltgen Kirchengesehen." Die Testirsreiheit des Geistlichen ist so wohl dem Staate gegenüber anerkannt, aber sie ist beschränkt durch die heiligen Kirchengesehe, und im Fall ein solcher ohne Testament stirbt, haben auch die gesehlichen Erben "ihre Bestimmungen genau zu beobachten." Die Kirchengesehe lauten aber im Allgemeinen, daß in einem solchen Falle die Kirche oder die Kirchen, an denen der Berstorbene gedient,

<sup>\*)</sup> Rechberger I. c, Rieber I. c. 559 ac.

<sup>\*\*)</sup> Studien über bas öfterr. Concordat. S. 165. Cherrier: Enchiridion I. §. 192.

die eigentlichen Erben find \*). "In beiden Fällen werden bei Bischöfen, welche ben Kirchensprengel leiten, die bischöflichen Abzeichen und Kirchengewande ausgenommen senn, benn diese sind als zum bischöflichen Taselgut gehörig anzusehen, und gehen auf die Nachfolger im Bisthum über." Eine Bestimmung, die nicht mehr als billig ift. "Dasselbe wird von den Büchern bort, wo es in lebung ift, beobachtet werden."

Gine weitere Bestimmung bes Concordate betrifft bie papftlichen Refervate. 3m Mittelalter bilbeten fie ein beils fames Gegengewicht gegenüber ber bie Befegung ber Rirchen-Memter mehr und mehr überfluthenben gurftenmacht und bem Jus primarum precum ber Raifer. Gie reprafentirten uberhaupt bie Ginheit und Universalitat ber Rirche über ben auflofenden Strebniffen ber Rationalitat und ben Intereffen eingelner Stanbe. Befanntlich gelang es bem Raftengeift bes Abele = Monopole bennoch nur gu frube, bie meiften Capitel mit fich fortgureißen. Das Biener Concordat von 1448 regelte bie Refervate babin: bag mit Auenahme ber bobern Dignitaten an ben Capiteln, und faftifch auch ber Geelforges Pfrunden und ber Beneficien bes gaienpatronats, alle in ben ungeraben Monaten erlebigten Bfrunben papftlicher Befehung anheimfielen, ebenfo jebesmal bie erfte Burbe im Capitel. Die manigfaltigen Difbrauche, welche fich im Laufe ber Beit an bie Refervate hangten, bilbeten einen guten Theil ber beutichen Beichwerben gur Reformationegeit. Das Recht an fich aber marb auch im weftphalifden Frieden anerfannt. Erft im 3. 1769 ward in Defterreich bie Berleibung von Rirdenamtern an Auslander verboten. Den 7. Dft. 1782 aber verordnete Raifer Joseph ohne weiters : "bag bie menses papales, mo beren einige irgenbmo beobachtet merben, fur's Runftige ganglich aufgehoben feien, und funftig ad nomina-

<sup>\*)</sup> Chenfi Inst. juris can. 11. ed. §. 726.

tionem regiam gehoren" \*). Titel und Burben in Rom nache ausuchen oder von da anzunehmen, mar icon seit 1781 verpont. Auch die Emferpunftatoren erflarten bie romifden Berleihungen für wirfungelos (Nro. 9). Seither hatten bie Bapfte gar feinen Ginfluß mehr auf die Befetung ber Canonifate ic. in Desterreich. Forberte bas Tribentinum bezuglich ber Let. tern, bag wenigstens bie Salfte ber Canoniter Priefter feien, daß fie bie "jur Erfüllung ihres Umtes nothwendigen Renntniffe und Tabellofigfeit in Sitten" befägen, ferner bag menigftens die Salfte ber Domherrn Magifter, Doftoren ober Licentiaten ber Theologie ober bes canonifchen Rechtes feien: fo ftellte ber Raifer nun auch noch andere Bedingungen. 3m Beifte ber neuen ichulmeisterlichen Uniform marb verordnet, baß feiner ein Rirchenamt erhalte, ber nicht feine Stubien bes geiftlichen Kaches in ben f. f. Erblandern gurudgelegt, ober alle vorgeschriebenen Brufungen gemacht habe; ferner: bag teiner gemahlt werben burfe, ber nicht wenigstens gehn Jahre in ber Seelforge, im Lehramt ober in Seminarien gewirft. So übte bas Staatsfircenthum freilich auch bie Strafe an ben Caviteln, welche die Bestimmungen bes Tribentinums außer Acht gelaffen, sowie an ihrer abeligen Ausschließlichkeit.

Gemäß bem Concordat ift nun die erste Burde der freien Bergebung Er. Heiligkeit zugesprochen; im Falle aber diese einem weltlichen Privatpatronate unterliegt, die zweite. "Kür die übrigen Dignitäten und Domherrnpfründen aber wird der Kaiser zu ernennen fortsahren." hiemit sind also die papstelichen Reservate mit Ausnahme der ersten Burde aufgegeben und dem Kaiser außer seinem patronatörechtlichen Prasentationsrecht auch die papstlichen Monate überlassen. Bon den Dignitäten und Canonicatöstellen sind aber ausgenommen "diesenigen, welche dem freien bischöflichen Berleihungsrecht wie einem rechtmäßigen Patronatörechte unterliegen", wie z. B. die Universität Wien ein solches Patronatörecht an

<sup>\*)</sup> Bei Bachmann II. 30.



von je geeisert\*), und die Bischöse hin sich ausgesprochen, sind ausgeh nur da gemacht, wo die Stiftung f bel ben Sevopisch - Lichtensteinischer zu sehn scheint. Endlich wird die geführte Weise der Besetung, die wohnheit geworden, "durch öffentl herrnstellen zu vergeben", löblich g sie sorgsam in Kraft erhalten wer stimmung ist um so wichtiger und oder weniger ausschließliche Ernenn so gut arge Misstände erzeugt, als schließliche adelige Corporationsgeist sie zu leicht, nur in entgegengesett zu gehorsamen Dienern der Staate

Der XXIV. Artifel begründet früher, besonders aber von dem Er Barben und Aemter an Metropoli den: bes Canonifus Theologalis i benen die erstere auch an Collegia

überliefert, nicht vernachlässigt barnieberliege", und bie Spe nobe bringt befondere barauf, bag Borlefungen ber beiligen Schrift gehalten und eine Pfrunde bafur errichtet werbe. In Deutschland scheint bas Umt nie recht in's Leben getreten gu fenn; auch in Bayern ift trop ber Borfdrift bes Concordates bieber noch nichts jur Ginführung geschehen, mabrent in Italien bem Bolle vielfach recht fleißig bie einzelnen Bucher ber beiligen Schrift erflart werben. Dieg wird fünftig nun auch in Defterreich an ben bischöflichen und Collegiatfirchen nach Borfchrift bes Tribentinums ber gall feyn. fcoflicen Bonitentiare entftanben, nachbem bas Inftitut ber öffentlichen Bugungen und ihre Bufpriefter aufgehort ober ihre Bedeutung verloren hatten. Defhalb verordnete icon bas IV. later Concilium 1215, baß an jeber Metropolitans und Cathebralfirche ein bischöflicher Bonitentiarius ernannt werbe, ber bas Buffaframent an ber Stelle bes Bifchofe mit beffen größerer Bollmacht hinfichtlich fcwerer Berbrechen verwalte. 3mar hat das Concilium von Trient (Sess. XXIV. c. 8 de rel.) noch barauf aufmertfam gemacht, "baß gemäß bem Apoftel bie öffentlichen Gunder öffentlich ju bestrafen feien, mit fie biejenigen, die fie ju bofen Sitten verführt, auch burch bas Beispiel ihrer Befferung jum gerechten Leben wieber gurudrufen", allein bem Bifchofe es überlaffen, "bie offentliche Bufe in eine geheime umzuwandeln, wenn er es für zwedmäßiger balt." In neuerer Beit war bas Amt bes hiefur aufgestellten Bufpriefters gewöhnlich einem Canonifus übertragen, ohne eigene Pfrunde. Rach Artifel XXIV bes Concordats icheint nun eine eigene Pfrunde fur beibe Memter in Aussicht zu fteben, zu ber ber Bifchof bas freie Bergebungerecht hat, gemäß ben Beschluffen bes Concils von Trient und ben papftlichen Anerbnungen, worunter vorzuge lich mohl die Constitutio Beneditts XIII., Pastoralis officii (19. Mai 1725) ju verfteben, Die eine Conturs : Prufung auch hiefür anordnet.

## XLIII.

Urfachen und Folgen ber Erblichwerdung aller Leben in Deutschland.

(Bortfebung.)

Saufig fprechen unfere beutiden Siftorifer geheimnifvoll von einem fogenannten Berfall ber alten Gauverfaffung, melder im Laufe bes 11ten ober 12ten Jahrhunderte eingetreten fei. Bas Berfall! Durch bie Erblichfeit ber Comitate ober vielmehr burch ihre Urfache, Die guteberrliche Bewalt, welche bie Grafen an fich riffen , hatten bie alten Baue fammt ben ehemaligen Gaugerichten aufgebort. War es einem ber neuen Gaufonige gelungen, ben gangen Bau, in welchem ehemals feine Borganger ale fonigliche Beamte fagen, in feine guteberrliche Bemalt ju bringen, fo befag er ben gangen Bau ale Gigenthum; ber Gau bieß gwar noch Comitat, aber ber comes verfügte über eine gange anbere Dacht ale fruber. Satte er bagegen nur ein Stud einzusaden vermocht, fo murbe bas Ctud fein Comitat und ber übrige Theil fiel bem Rachbar ju, bem es ebenfalle gegludt mar, bie Rolle bes Gau-Ronige burchzuführen. Gin prachtiges Beifpiel liefert bie bayerifche Befdichte bes Jahres 1065. Unter bem 11. Juni bes genannten Jahres verfchenft ") Ronig Beinrich IV. an

<sup>\*)</sup> Monum. boica X, 38.

ben Stuhl von Briren die Abtei Polling (bei Weilheim unsweit des Burmsees), gelegen im Gau hausen und im Comitat des Grasen Sigemar. Zwei Monate später schenkt derselbe König an das Hochkift Freising die Abtei Benedikts Beuren (am Kochelsee), gelegen im Sundgau und im Comitat des Grasen Sigemar. Der bayerische Sundgau, wie der Hausengau waren uralte und zwar große Gaue, denen ehemals eigene Grasen vorstanden. Jeht ist es anders geworden. Ein und derselbe Herr Sigemar hat von einem, wie dem andern ein Stud, nämlich ohne Zweisel dasjenige, in welchem er überwiegender Grundherr geworden ist, so jedoch, daß er über das in demselben gelegene Kloster die altherkömmelichen Grasenrechte übt, während seine sonstige Stellung gegen früher sich wesentlich geändert hat.

Schon im Jahre 1009 war bie Erblichfeit ber Comitate Regel; benn Dietmar von Merfeburg berichtet \*\*): "bem berfommlichen Rechte gemäß habe Ronig Beinrich II. um Weihnachten 1009 an Theodorich, Debi's Cohn, Die Graffchaft feines verftorbenen Baters vergeben." Allein als Beit punft, ba unsere Raifer fur immer ben Widerstand gegen bie Erblichfeit bes Comitats aufgaben, barf man bas Befet \*\*\*) vom Jahre 1024 betrachten, fraft beffen Conrad II. verbot, Coldatenlehen je wieder ben Cohnen verftorbener Dienftmannen zu entziehen. Gleichwie bie Grafen ursprunglich Bafallen ber Raifer maren, fo hatten erftere wieber als Dienftmannen Soldaten unter fich, die jum Lohn ihrer Dienfte Lebenguter genoffen. Durch obiges Gefet verpflichtete Conrab II. bie Grafen, ben Cohnen ihrer Solbaten ftets bas vaterliche Leben ju belaffen. Die Abficht bes Gefetes ging ohne Frage bahin, ben Berband zwischen bem Grafen und

<sup>\*)</sup> Monum. boica VII, 91.

<sup>\*\*)</sup> Chronic. VI, 34. Bert III, 821.

<sup>\*\*\*)</sup> Bfrorer Rird.: Befc. IV, 220.

seinen Basallen zu lodern und lettere unabhängiger vom ersteren zu machen. Es war, als ob ber Kaiser ben Grafen gesagt hätte: Wie Ihr mir und bem Reiche gethan, so geschehe es Euch, habt Ihr mich aus ber freien Verfügung über bie großen Leben bes Neichs verbrängt, so sollt auch Ihr Eure Dienstleute nicht mehr nach Gutdunfen wechseln dürsen! Nach Erlassung eines solchen Gesehes mußten die Kaiser begreislicher Beise auf fernere Versuche wiber die Erblichkeit ber Comitate verzichten.

36 habe bereits auf eine gwar abfichtlich verborgene, aber fehr michtige Folge ber Erblichfeit bes Comitate aufmertfam gemacht, nämlich, bag burch fie bie altern Gaugerichte mit ber herrschaftlichen Berichtebarfeit, welche ber Erbgraf ale Grundherr übte, gufammenfielen, ober vielmehr bag erftere von ber letteren verschlungen murbe. Das mar ein fcmerer Schlag fur bie übrig gebliebenen fleinen Freien, bie etwa noch ihre Unabhangigfeit gerettet haben mochten. 2Bo follten fie flagen, im Sall ber Graf felbft ober feine Amtleute ihnen Unrecht gethan hatten? etwa vor ber graflichen Gurie ba und bort, Die ja fo gut als er felbft mar? Raum fonnte es feblen, bag bie Raifer einen fo ichreienben Uebelftand in Gra magung jogen und auf Abbilfe fannen. 3rre ich nicht gang, fo ift genau um bie Beit, ba bie Erblichfeit ber großen Leben ben Gieg errang, eine neue Draanifation ber Baugerichte versucht worben, von ber jeboch nur burftige Spuren porliegen. Geit ber zweiten Salfte bes 10ten Jahrhunderts tauchen Beamte auf, welche ohne 3weifel mit ben Grafen gufammenfielen, aber nicht ben Titel comites, fonbern ben an= bern praesides erhalten. 3ch glaube faum bemerfen gu muffen, bag bas Bort praeses flete eine richterliche Bebeutung bat. In einer Lorfcher Urfunde \*) vom Jahre 966 beißt es: "gemiffe Guter feien gelegen in ber Feldmart Reuenheim,

<sup>\*)</sup> Cod. lauresh. I, 356.

im Lebbengau und im Gerichtsbezirf bes Grafen Conrad (in praesidatu Conradi comitis). Wozu ber feltfame Ausbrud \*)? Eine um die Mitte bes 11ten Jahrhunderte in Gubbavern entworfene Lifte ehemaliger Rlofterguter bes Stifte Tegernice führt \*\*) als Besiger folder gandereien feche verschiedene praesides auf: namlich Dito von Diegen, Otto de Diezun praeses (Stammvater ber Anderer Grafen), Engelbert (Dit glied ber Rraiburger Engelberte), Belf, Welf praeses (Belf V.; Bergog von Rarnthen), Cuno von Ripoldsberg (nachmaliger Pfalggrav), einen zweiten Cuno aus bem gleichen Saufe (mit bem Titel aulicus praeses b. h. Pfalggrav), Beinrich von Regeneburg (Heinricus ratisbonensis praeses, ber gleichnamige Burggraf von Regensburg aus bem Saufe Babo's ift Auch sonft fommen in Bayern um biefelbe Beit praesides vor. Die nämliche Erscheinung wiederholt fich in Die Lebensgeschichte bes Bischofe Meinwerf von Baberborn ermahnt \*\*\*) um 1010 ein Allob, gelegen in bet Graffchaft Udo's, bes Gerichtsherrn von himmerfelben - in comitatu Udonis praesidis in Himervelden. Paderborner Urs funde +) vom Jahre 1100, laut welcher ein Rauf bestätigt wird zu Donnersberg in ber Berichtssigung bes praeses Erfo. Urfunde vom gleichen Jahre: Berichtssitzung bes praeses Walo im Orte Burg. Urfunde ++) von 1102: Graf Liupold wohnt einer Berichtesigung bee praeses Walo an.

Mit Recht fragt man: warum erhalten einzelne Grafen ben Titel praesides und zwar offenbar mit Bezug auf bas

<sup>\*)</sup> Gbenso eine zweite Lorscher Urfunde vom Jahre 969: villa Empele in pago Dehsendron (fonft Tefterbont genannt, ein nieberlandlescher Gau) in praesidatu Ansfridi comitis. — Cod. lauresh. I, 127. vergl. mit 1, 164.

<sup>\*\*)</sup> Monum. boic. Vl, 162.

<sup>\*\*\*)</sup> Leibniz script. Brunsvic. I, 541, Nr. 36.

<sup>†)</sup> Schaten annales Paderbonenses I, 649 und 656.

tt) Dafelbft.

Berichtswefen, mahrend bie anbern ben alten Ramen comites fortführen? 3ch weiß nur eine Untwort hierauf, namlich folgenbe. Bur Beit, ba bie Comitate in erblichen Befit ber betreffenben Saufer übergingen, feien anftatt ber altern Bauges richte größere Berichtesprengel gebilbet worben, beren Leitung man einzelnen Grafen, bie befonbere befähigt ichienen, übertrug. Die neuern Berichtegrafen erhielten bann in fateinis iden Urfunden ben Chrentitel praesides, mabrent biejenigen Erbgrafen, welche nicht ben gleichen Borgug erlangten, mit bem frubern Ramen fich begnugen mußten. Sauptaufgabe ber neuen Gerichte mag gemefen fenn, wiber bie fleinen Baufonige Recht ju fprechen. Gine Beftatigung biefer meiner Uns ficht finde ich in einer baverifden Urfunde aus bem Jahre 1040, von welcher zufälligerweise auch eine altbeutiche lleberfegung ju und fam. Der lateinifche Tert fpricht \*) von Gutern, Die gelegen find in ben Comitaten bes ofterreichischen Marfgrafen Abalbert und bee Brafes Dietmar. Die Ueberfegung \*\*) lautet: gelegen in ben Graficaften Serrn 21brechte bes Marfgrafen und herrn Dietmare bes Lanbrichtere. Rach Ginführung bee Schmabenfpiegele entftanben befanntlich größere faiferliche Berichtesprengel unter bem Ramen Landgerichte, fur Dber : und Rieber-Schwaben gu Rotweil und Beingarten, fur bas Bergogthum Dain - Franken gu Burgburg, fur bas Rurnberger Burggrafenthum gu Undbad. In obiger lleberfegung bes unbefannten Monche febe ich einen Beweis, bag etwas Aehnliches icon ju ben Beiten ber Ditonen und Galier versucht worben ift; unverfennbar verfteht berfelbe unter ganbrichter eine bobere Burbe, ale bas bloge Comitat. Dem fei, wie ibm wolle, bie neue Ginrichtung gewann feinen Beftant, und nuste nicht viel, benn fonft mußte mehr von ihr bie Rebe fenn. Richte trieb in Deutschland fefte Burgeln, ale bie ariftofratifche Erbmacht,

<sup>\*)</sup> Monumenta boica IX, 148. \*\*) Ibid. S. 151.

bas geiftliche Stift und die Stadt, bis freilich seit bem 16ten Jahrhundert auch die beiben lettern durch die erstere mittelft einer weltbefannten Umwälzung aufgespeist worden find, welche man unfinnigerweise Rirchenverbesserung zu nennen beliebt hat.

Die Erblichfeit ber großen Leben ift ein Ereignig von höchster Tragweite, hauptsächlich beghalb, weil fie bie Unterbrudung bes achtungswertheften Stanbes ber gangen Ration, namlich ber Gemein-Freien in fich fchloß. Indeß fei mir bie Bemerfung gestattet, daß mit ber Bucht bes Angriffs auch bie Kraft bes Widerstandes wuche, und bag in Rurgem nicht blog bie Ctabt, fondern auch die beutsche Bauernschaft mit ben Baffen in ber Sand entriffene Rechte jurudjuforbern begann. Deutlicher ale irgend eine andere Thatfache bemeist jene Erblichfeit, bag unfere Ronige übel berathen maren, indem fie bie Plane Julius Cafars und Carle bes Großen nachträumten. Während fie ihre Blide nach Stalien wandten und um die Weltherrichaft fich abmuhten, ju beren Erringung und Behauptung ihnen bie nothigen Mittel fehlten, untergruben ju Saufe Maulwurfe mit emfiger aber verborgener Thatigfeit Grund und Boden, auf bem ihr Thron ftand.

Im llebrigen hat die Erblichkeit ber großen Lehen ihre eigene Art von Romantik, und rief eine Reihe Institute in's Leben, die zum Theil recht poetisch klingen. Die erste Folge war, daß die Gemahlin des Grasen, des Herzogs, den Ramen comitissa und ductrix oder ducissa empfängt, und daß die Kinder, die sie gebärt, von Haus aus Grasen und Grässinen, Herzoge und Herzoginen sind. Man darf versichert seyn, überall, wo diese Ramen vorkommen — und sehr schnell werden sie Mode — da ist auch die Erblichkeit fertig. Es wäre ein Irrthum, die Anwendung des fraglichen Namens für eine misbräuchliche zu haltem, etwa wie man heutzutage die Frau des Obersten Oberstin, die des Prosessors Prosessorin nennt. Die Erbgräsin hieß nicht bloß so, sondern sie

war es, fo gut ale bie Ronigin, ober bie große Guteherrin nicht blog Königin und Guteherrin beißt, fonbern wirklich ift.

Die weite Brucht, welche bie Erblichfeit trug, war bie Erbauung ber Stammburg. In fruberen Beiten hatte fein Bafall es magen burfen, ohne befonbere Erlaubnif ber Krone eine Befte angulegen, und nur gegen außere Feinbe, nicht für geheime Berechnungen beimifcher Chriucht murbe bie Erlaubniß ertheilt. 3ch will einige Beifpiele anführen. Bifcof Ubalfried von Gichftabt erfannte bie Rothwendigfeit, jum Schute feines Sochftiftes Befeftigungen wiber bie rauberis fchen Ginfalle ber Ungarn ju errichten, und manbte fich beghalb an ben Sof. Konig Conrad I. entsprach biefem 2Bunfche, und geftattete burch Urfunbe\*) vom 9. Gept. 918 bem Bifchofe eine urbs, b. b. eine Burg angulegen. Die gleiche Erlaubnig ertheilte Raifer Urnulf burch Urfunde \*\*) vom Jahre 898 bem Bafallen Beimo, aber er machte ausbrudlich jur Bedingung, baß fich Seimo barum bem Gerichtebann bes Grenggrafen Aribo nicht entgiehe. Bie vorfichtig und flug! Arnulf abnt, bag bie Erbauung abeliger Burgen gar leicht ben politischen Gehorfam ber Bafallen und bie gerichtliche Ordnung bes Reiche umfturgen fonne.

<sup>\*)</sup> Monum. hoica XXVIII, ©. 157, Num. 110: Udalfridus indicavit nostrae serenitati, qualiter Hludovicus honae memoriae rex condonasset-ei-in suo episcopatu aliquas munitiones et firmitates contra paganorum incursus moliri-ideoque concedimus ei urbem construere. Deutlich erhellt aus Bergleichung beis ber Sage, daß urbs eine Burg bezeichnet. Denfelben Sinn hat das Wort in der befannten Stelle Widulinds, wo dieser Chronist von den Bauten heinrichs I. redet. Die meisten neueren historiser versiehen unter den urbes heinrichs wirkliche Städte, während bech mit etwaiger Ausnahme Mersedurgs — das ursprünglich auch ein Schloß war — feine einzige Stadt nachgewiesen werden kann, die heinrich I. erbaut hat. Ueberhaupt ist das Erbauen von Städten eine schwierige Sache, bei der die Natur das meiste thun muß.

<sup>\*\*)</sup> Juvavia Anhang. 118 ff. Dum. 58.

Best, b. h. feit Erblichmachung ber großen Leben, wird es anders. Dhne ben Raifer ju fragen, erbauen bie Berren um die Bette Burgen. Ungablige muffen im Laufe des 11ten Jahrhunderte entstanden fenn, und aus dem Beisviel bes Erbauere von Sohen-Achalm erfieht man, bag geeignete Berge Spigen fehr theuer bezahlt murben. Jebe Burg mar eine That. Wenn, wie vom Urgroßvater Raifer Friedrich bes Rothbarts, weiter gar nichts ergahlt wirb \*), ale bag er feinen Bohnfis auf bem Schlößchen Buren (jest Bafchenbeuren) amifchen Omund und Boppingen nahm, beweist biefer eine Bug aufftrebenden Chrgeig. Wie mit allen Anftalten, Die ben Reichs. Berband fprengten, ift ber Ueberrhein ober Lotharingien auch mit bem Beifpiel ber Burgenerbauung fur Privatzwede vorangegangen. Bifchof Dietmar von Merfeburg, ber bieß melbet, burchschaute bie Folgen. "Wie gut mare es", ruft \*\*) er aus, "wenn die Bewohner jenes Landes, die ftets jum Bofen einmuthig find, jur Ausführung ihrer fchlimmen Abfichten feine Burgen batten; nun find aber biefe verberblis den Refter gang baju gemacht, jene abscheulichen Bunfche au verwirflichen."

Bahlreiche Beispiele zeigen, daß häufig neben der Stamms Burg auch noch das Hauskloster erstand. Sehr viele Stifte der Art sind im Laufe des Iten Jahrhunderts meist unter Heinrich IV. gegründet worden. Das Bisthum hatte schon zu den Zeiten Heinrich's II. in ausgedehntem Maße zu bauen angesangen \*\*\*); es blieb auch jeht nicht zuruck. Gine Thästigkeit im Bauen herrschte durch ganz Deutschland, wie viels leicht nie vorher und nie nachher, eine Thätigkeit, die auch durch den Bürgerkrieg nicht unterbrochen worden ist. Bestanntlich reicht zum Bauen die Phantasie nicht aus. Man

<sup>\*)</sup> Martene collect. II, 557. Fridericus genuit Fridericum de Buren.

<sup>\*\*)</sup> Chronic. VIII, 9. Bert III, 866.

<sup>\*\*\*)</sup> Bfrorer Rirchen: Gefchichte IV, 208.

muß bie Sand voll Gelb haben. Die Mittel ju ben Bauten lieferte ber allgemeine Bohlftand, ber unter Conrad II., und hauptfachlich unter Beinrich III. burd bie tiefe Rube im 3n= nern und ben machfenben Sanbel aufblubte. Große Belb-Cummen ftromten unaufborlich burch bas Reich. Dietmar von Merfeburg ergablt \*), Bifcof Bruno von Berben, ber 962 ftarb, habe in befagter Stadt eine fcone Sauptfirche aus Soly erbaut, weil es in bortiger Begend an Steinen mangle. Un einer anbern Stelle gibt eben berfelbe ju verfteben \*\*), bag noch um bie Mitte bes 10ten Jahrhunderts bie meiften Rirchen Gachfens aus Soly bestanden. Allmählig traten jest fteinerne an ihre Stelle. Der unbefannte Dond, welcher um 1140 bas leben bes trefflichen Altmann befdrieb, ber 1091 nach 26 jabriger Umteführung ale Bijchof von Baffau ftarb, ruft \*\*\*) aus: "3hr weltlichgefinnten Bifcofe biefer Beit, wenn 3hr verfcheibet, welcher Ruf folgt Guch in's Grab? ber Ruf von Rirchenerbauern? Rein, fonbern ber Ruf ber Grundung von Burgen, Die 3hr mit bem Schweiße ber Urmen, mit bem Pfenning ber Bittme aufthurmtet, nicht um bofe Beifter gu bannen, fonbern um Denichen, Gure Mitgefcopfe, ju übermaltigen. Undere aber handelten bie beiligen Biicofe, welche bachten, wie Altmann." Weiter unten fagt †) er bann: "3d vermag taum ju befdreiben, wie viele Rlofter Altmann geftiftet, wie viele Rirchen er erbaut und geschmudt bat."

Die Werfe, mit welchen fich bie beutsche Baufunft bee 11ten Jahrhunderts beschäftigte, waren gewöhnlich breifacher Urt: Die Festung ober Burg, bas Kloster, Die Kirche. Siezu famen aber noch als vierte Aufgabe Erbarbeiten ber fühnsten

<sup>\*)</sup> Chronic, II, 21. Bert III, 753.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. II, 26. ©. 757.

<sup>\*\*\*)</sup> Vita S. Altmanni bei Greffer Opp. VI, 449 b unten fig.

<sup>†)</sup> Ibid. 455 a unten.

und ichwierigften Art. Gin berühmter Rlerifer bes 11ten Jahrhunderts hat ale Meister aller Zweige ber Baufunft fic ben Beg ju ben bochften firchlichen Burben gebahnt; ich meine ben Schwaben Benno, ber, in niedrigem Stande geboren, ju Reichenau unter Leitung hermann's bes Lahmen, ben Grund zu einer feltenen miffenschaftlichen Bildung vorzüglich in ber Mathematif legte, bann ale Baumeifter in bie Dienste bes salischen Raiserhauses trat, und jum gohne bas Bisthum Denabrud erhielt, bem er von 1068 bie 1088 vor-Benno's Lebensbeschreiber hebt außer ungahligen Reftunge = und Rirchenbauten ruhmend hervor, baß er burch einen früher unzuganglichen Cumpf eine prachtige Runftftrage führte \*), und ein anderes Unternehmen ahnlicher Urt bei Speier vollbrachte. Der Rheinstrom, ber bamals ein anberes Bett hatte ale jest, unterwühlte bie Grundlagen bes von ben Saliern erbauten herrlichen Domes, ber heute noch, burch bie Grofmuth Ludwigs von Bavern im Innern wieberherge. ftellt, ben Ruhm altbeuticher Baufunft verfundet. Benno wurde gerufen und half ber Wefahr grundlich ab, indem er burch fteinerne Damme, Die er in ben Strom hineintrieb, bem Rhein einen anbern Lauf aufnothigte \*\*).

Die höchsten Bluthen ber Kunst fallen nicht vom himmel herunter, sondern sie sind das Ergebnis langer Borarbeiten, vieler halbgeglückten oder sehlgeschlagenen Bersuche.
Wer will läugnen, daß die Spisbogenkirche das höchste ist,
was der Menschengeist im Kache der Baufunst hervorzubringen vermocht hat. Nun sage ich, die Bauten aus den Zeiten der Salier waren Borschule und Unterlage jener Münster, welche das 12te und 13te Jahrhundert auszusühren
begann. Hätten unsere Steinmehen und Baumeister nicht

<sup>\*)</sup> Vita Bennonis c. 15 bei Eccard corpus histor. medii aevi II, 2171.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. c. 27. S. 2182.

burch jene Arbeiten Gelegenheit gefunden, fehr Bieles und Treffliches zu lernen, fo murben fie nicht im Stande gemes fen fenn, hundert Jahre fpater bas Sochfte zu leiften.

Die beften Ropfe ftrengten im 11ten Jahrhundert ihre Rrafte an, um bie Runft im Ginne ber Rirche nach allen Ceiten ju vervollfommnen. Bon ben brei großen Mitteln, welche bie Wirfung bee Munftere vollenben - ich meine bie Drgel, Die Glode und Die gemalte Fenftericheibe - gebort \*) bas erfte, Die Drgel, noch ben farolingifden Beiten an; bas zweite, Die Glode, ift unter ben Gallern wefentlich verbeffert; bas britte, bie Kenfterfcheibe, ift unter bem britten Dito erfunden worben. In ben Stabten beftanben Glodengießereien, aber auch einige Rlofter, namentlich Tegernfee und Rieberaltaich, befagen urfundlich folche Wertftatten und lieferten treffliche Arbeit \*\*). lleber bie gemalten Scheiben ift eine ergreifende Stelle auf une gefommen. Abt Gogbert, ber von 983 bis 1001 bem Rlofter Tegernfee vorftand, fcbreibt \*\*\*) an ben Grafen Arnold: "Richt genug fonnen wir Guch banfen fur bie Gabe, mit ber 3hr une beichenft babt, eine Gabe, Die meber bas Alterthum fannte, noch wir felbft je ju fcauen hofften. Bieber mußten unfere Fenfteröffnungen mit Borbangen jugebedt werben, jest leuchtet ber Conne goldener Strahl' burch buntgemaltes Glas auf bie Marmor= Platten unferer Rirche. Wer bas fieht, bem pocht vor Freude bas Berg; fo lange biefes Botteshaus fteht, wird Dein Rame bei Tag und Racht gepriefen werben. Bir bitten Dich, bie Ramen ber Deinigen und aller Unbern, Die Dir am Bergen

<sup>\*)</sup> Offrerer Rirdengefdichte III, 948.

<sup>\*\*)</sup> Die Beweife bei Gunther's Gefchichte ber literarifden Anftalten Baperns I, 178, 376, 382, 385.

<sup>\*\*\*)</sup> Bez Thesaur, anecd, noviss. Vol. VI a, S. 122 ftg. Num. 3: auricomus sol primum infulsit basilicae nostrae pavimento per discoloria picturarum vitra.

liegen, auf einem Pergament verzeichnet hieher zu senben, bamit wir ihrer stets im Gebete gebenken können. Unsere jungen Bursche, welche Du bie Kunst gelehrt hast, schiden wir an Dich zurud, bamit Du sie prüfest, ob sie die nothe wendige Bollsommenheit erlangt haben" u. s. w. Ueber die Persönlichkeit des Grafen Arnold ist nichts weiter bekannt. Bielleicht war er der gleichnamige Graf Arnold von Lamebach, Bater des Markgrasen Gottsried von Pütten und des Bischoss Adalbero von Würzburg. Zedenfalls sieht man, daß er Glashütten, wahrscheinlich im böhmischen Wald, besessen haben muß, in welchen die Kunst entweder entdedt oder ausgebildet wurde. Der Abt von Tegernsee legt einen großen Werth auf die Ersindung, und entschließt sich, ohne Weiteres der neuen Kunst in seinem Kloster eine Werkstätte zu bereiten.

Ausschließlichfeit liegt im Befen ber Ariftofratie; febet Erbherr will fur fich etwas fenn, nicht mit Andern vermengt Merfwurdig ift, wie lange biefer Trieb auf volle Befriedigung wartete. Das erfte und natürlichfte Erforbernig, ber Familien - Name, fehlte bis ju Anfang bes 11ten Jahrhunderte; nur Taufnamen maren im Brauche, und Gleiche namige fonnten nur burch Beisebung bes Ramens, ben ber Bater führte, unterschieden werden. Früher suchte man baburch einigen Erfat fur ben angegebenen Mangel, baf in einzelnen Familien gewiffe Namen, wie 3. B. bei ben Rraiburgern Engelbert, bei ben Sommersenburger Pfalzgrafen Friedrich, bei ben Bahringern Berthold ober Berthilo, bei ben bayerifchen Pfalggrafen Cuno, im fachfischen Raiferhause Dtto, bei ben Caliern Beinrich, bei ben Dillingern Mangold, erblich murben. Erft ber Stammname, ben bie Burg fouf, fcaffte bem Bedürfniß ber Absonderung volle Befriedigung; aber taum hat er ein Menschenalter bestanden, fo ift auch ichon ein zweites glanzenderes Beiden ba, welches im öffentlichen und Privatleben bie eine hochgeborne Familie von ber andern unterscheibet, nämlich die fünftliche gigur auf bem Schilb,



Edeffa, einen goldenen 6 bem ein Abler abgebilbet penschild, ben er beschrei men wenigstens fechszig ; Laut bem Zeugniffe bes ! Beinrich III. icon im 3c "wenn 3hr nicht thut, ma ren, wie viel gemalte hen." Der Beifat "gemalt nachbrudliche Bedeutung. ber Bahl feiner Colbaten, Bornehme, b. h. Berren mi ner folgen. Ohne Frage bi baß schon im Jahre 1040 fchen Rrone als unterscheid guren auf ihren Schilben fü

Die Stammburg auf bes gehabt, wenn ber Erbherr, möglich großes Dienstgefolg nen, balb geheimen Kriege

mehrung ber Dienstmannschaft gerichtet. Welche Mittel mablten fie? Die mohlfeilften und jugleich juverläßigften! Satten fie freie Leute in Behrbienft genommen, fo murbe bieß erftlich viel Gelb gefostet haben, und ware nicht einmal ficher gemefen; benn mer burgte bafur, bag ein folder freier Colbat nicht fich beigehen ließ, bei paffenber Gelegenheit gegen feine herren biefelbe Rolle ju fpielen, welche jene ber Rrone gegenüber fpielten? Bar es nicht fluger, mohlfeiler, ficherer, wenn bie gestrengen Berren - strenuus ift gewöhnlich ber ehrenbe Beiname fur ben Grafen - aus ihrer borigen Bauernichaft bie ftariften und berbften Burice berauszogen, nem jeden Schwert, Spieß und Schild in die Sand, auf ben Ropf einen Belm und bagu ein Rose ober Buß Leben gaben, von welchem ber neue Dienstmann leben fonnte? Benau biefer Weg ift eingeschlagen worben. Gine Urfunde Conrade II. gibt Aufschluß. 3m Jahre 1035 grundete ber genannte Raifer bas Rlofter Limburg im Speiergau, und stattete baffelbe mit acht Dorfern aus. Bugleich bestimmte er, bamit nicht insfünftige ber Abt ju viel von ben Infagen ber gestifteten Dorfer forbere, ober lettere ju wenig leiften, Die Rechte und Bflichten Aller folgendermaßen \*): "Die borigen Manner follen jebes Jahr je einen Gilberfcbilling, bie Weiber je feche Denare an bie Rammer Des Abte bezahlen, ober einen Tag in ber Boche Kelbarbeit thun. Der Abt ift berechtigt, bie noch unverheiratheten Gohne besagter Insagen je nach Belieben in ber Ruche ober Baderei, ober im Bafch= Raume, im Rofftall ober in anderer Beife zu verwenden. Die verheiratheten Sohne ber Bauern find verpflichtet, Reller ober auf bem Fruchtfaften, als Bollner ober als Forfts Rnechte ju bienen. Will ber Abt einen ber vorgemelbeten ju feinem Sausbienfte verwenden, will er ihn jum Schenken, Truchfäßen ober jum Solbaten nehmen, und ihm im lete teren Falle ein Leben zuweisen, fo foll ber Ausgewählte, fo

<sup>\*)</sup> Acta palatina VI, 275.



dieß für ein Glück auf Waffendienst ein fleiner

Auf biefelbe Beife bie Reihen feiner Bef man fo jum befondern als Schenfen, Tafelbeck Werfe, aushob, hießen in farolingischen Zeiten bezeichnet. Ceit Erblicht weife bie jum Wehrdienf. alterem Berfommen burfte bor Gericht erscheinen, n funden unterschreiben. N Recht ein, aber gewöhnlich ben freien Beugen, fo baß gen blieb. In ben Unterfi freien Zeugen voran mit brein fommen bann bie tes

Beil ber Minifteriale haufig fagte, nach bem fle von hakeburg, bem fie eine Erbin Juditha gebar. Judith aber erniedrigte ihr ebles Blut burch bie Beirath mit einem Ministerialen, welche Unglud über ihr Saus gebracht hat." Freilich geschah es im 12ten Jahrhundert nicht felten. baß freie Manner, geborne Abelige, in ben Stand ber Minifterialen eintraten, aber nur bei großen Berrn, bei ben Berjogen und bem faiferlichen Saufe ber Staufen nahmen Solche Dienfte, indem ber Glang bes Sofe bas 3meibeutige ber Stellung verbedte. Die Ministerialen ber fleinern Berrn, ber Grafen, der Mebte verblieben in einer fehr bescheidenen Lage. Abt Ortlieb fagt \*): "bas Rlofter Zweifalten hat verschiedene Arten von Unterthanen. Einige berfelben find ju folgenber Art hörigen Dienstes verpflichtet: wenn ber Berr Abt, ber Brior, ber Brobft ober irgend ein Monch ausreitet, fo muffen fie ju Roß biefelben geleiten und fie bedienen. Damit fie folches Umt gehörig verfeben fonnen, werden ihnen gemiffe Lebenhofe jugewiesen. Diese Art bes Dienstes ift febr gefucht, weil fie bas Recht von Ministerialen verleiht. Gludlider Beife gibt es unter ben Ministerialen unseres Rlofters noch feinen, ber fo hochmuthig mare, bag er fich herausnahme, in Waffenschmud mitten unter und ju reiten, ober fich weigerte, bem geringften Monche bes Rlofters ben Mantel auf feinem Thiere nachzuschleppen. Erlaubt fich einer eine Nachtässigfeit im Dienft, so unterliegt er ber Ruge bee Brobftes ober bes herrn Abis. Burbe er fich hiegegen auflehnen, fo ift es am Rloftervogt, folden llebermuth ju beftrafen. Wenn ein Ministeriale fein Rog in unferem Dienste und burd unfere Schuld verliert, fo fommt es bem Rlofter gu, ihm ein anderes Bferd ju liefern, ober barf ber Ministeriale brei Jahre lang ohne weiteren Dienft bas Leben behalten (unb muß bann auf eigene Roften ein neues Roß anschaffen). Stirbt ein Ministeriale, gleichviel ob er einen Sohn hinter-

<sup>\*)</sup> Chronic. Zwiefalt. I, 9. Bert X, 78. sunt alii, quibus hoc genus servitutis injungitur.



find die Monche entsch der gemacht werden fo Ministerialen ihres Klos llebrigen erhellt aus den sterialen als Reit= und L zem nach einer höhern Sten unablässig bemüht st dämpfen.

Deutschland war voll auf den Dörfern herum, 1 gewöhnlich ihren Namen; Undingen, Eurt von Dußl aber ist es mit Richten. Höriger der Abtei St. E Dienstleuten des Klosters Sden. Zur Sühne übergibt Hand seines Kastenvogts Ktei St. Emmeram einen Hö als der Erschlagene. Dieser zu brandsdorf; die Urfunde un von Namen.

Landen niederen Abel nennt, stammt großen Theils von solschen Ministerialen, b. h. Hörigen ab. llebrigens bemerke man die benkwürdige Schickung, die im vorliegenden Falle hervortritt. Das nämliche Lehenspstem, das in seinen Ansängen die gemeinen Freien wehrlos gemacht und erniedrigt hat, muß von dem Augenblicke an, da es in die Erblichkeit überschlägt, dem Bauern wieder die Wassen in die Hand geben und fünstige Rächer großziehen.

(Fortfegung folgt.)

## XLIV.

## Streiflichter auf die neneste Geschichte bes Protestantismus.

Die religios social, politische Richtung ber Hoffmanntaner in Burtemberg ober bie "Sammlung bes Bolts Gottes in Jerusalem", und bie biffentirenben Propheten-Schulen.

III.

Unfere Buftanbe - herrn hoffmann's Argumente.

Gehet aus, gehet aus! Boller Sund ist Babylon, Und ein Teufelsnest geworden; Satan sitt hier auf dem Thron, Macht sich kund mit Trug und Morden. Höret es im lauten Weltgebraus: Gehet aus, gehet aus! Süddeutsche Warte vom 17. Aug. 1854.

Wer ist dieses "Babylon"? Hr. Hoffmann antwortet: "warum sollte gerade nur das Berkehrte in der Rirche zu Babel gerechnet werden, und nicht vielmehr Alles, was sich dem Reich Gottes hindernd in den Weg stellt, in Kirche, Staat und Gesellschaft"? Jenes Babylon also, aus welchem auszugehen und nach bem "Reich Gottes" ju trachten ift, wird gebilbet von ber Rirche, wie von bem Ctaat und von ber Befellichaft biefer unferer Beit. "Babel" in einem von ber Rirche abgefallenen Cocial-Politismus fur fich wiedergufinden, wie er de facto por unfern Mugen fieht: bieg ift Srn, Soffmann unmöglich. Geitbem Luther ben Begriff ber "Rirche" auf ben Begriff ber "Bemeinde" reducirt hat, find Die Begriffe "Gemeinde", "Bolt", "Rirche" in unaufhaltfamer und unheilbarer Beife burcheinanbergelaufen und ineinandergefloffen. Auch Sr. Soffmann begreift "Rirche" junachft ale "Gemeinde". Cobalb er baber nachweist, bag bie "Ge= meinbe", bas "Bolfeleben" tobtfranf und ben legten Bugen nabe fei, fo hat er bamit jugleich auch nachgewiesen, bag bie beftehende "Rirche", b. i. feine eigene Rirche, berfelben Algonie verfallen ift. In ber acht protestantifden Unichauung ober in ber Unmöglichfeit, in ber fich fr. Soffmann befinbet, feine Rirche ale ein Ding fur fich, felbftftanbig und intaft auch mitten unter bem Abfall bes fruber von ihr getragenen Cocial = Bolitiomus ju begreifen: barin murgelt in ihrem tiefften Grunde feine complette Bergweiflung an ber Beileoconomie Gottes in ber driftlichen Beltgefdichte.

Run ift allerdings nichts leichter nachzuweisen, als ber vollendete Abfall und brohende völlige Zerfall unseres moderenen Social Politismus. Er blühte einst als "christlich" eros mano-germanischer; seitdem ihm aber das "christlich" entwischen, ist nichts von ihm übrig geblieben, als der nachte Egoismus, von der "Gemeinschaft" nichts, als ein Rudel wilder Thiere, die mit aufgesperrten Rachen einander gegenüber stehen. Ungleich unsern Regenten und Regierungen hat Hr. Hoffmann das Jahr 1848 nicht vergessen; mit unserschütterlicher Gewißheit steht ihm seitdem sest: "die Christenheit ist fein Bolf Gottes, deswegen versinsen die Bölfer vor unsern Augen in Auflösung und Berderben." Und noch einmal in der kurzen Frist sah Hr. Hoffmann die Ratastros

phe ber Auflösung vor die Schwelle gerudt; "ehe uns Gott bie reiche Ernbte bee Jahres 1854 fcentte, mar die lleberzeugung allgemein, bag wenn bie Ernbte biegmal gering ausfiele, wir bem völligen Ruin entgegengingen; wenn man nun fürchten muß, daß durch eine einzige Migernbte alle Banbe ber Ordnung fich auflosen, worauf foll man noch marten ?" Andererseits macht biefer unnaturliche Buftand "jur Erhaltung ber Sicherheit und Ordnung eine Menge angeftellter Personen nothig, die badurch einer produktiven Arbeit entzogen und eine Laft ber Befellichaft werben." Co fteigert fich bas llebel fortwährend gerabe burch bie angewandten Beilmittel ber weltlichen Gewalt. Und bas Enbe? "Tag ober Stunde vermogen wir nicht zu bestimmen, aber bie nachfte große Welterschutterung muß ben Abfall, ber jest als Buffand vorhanden ift, jur herrichenden Dacht geftalten, und eine folde Belterschütterung ift im Begriff, Europa gu ergreifen."

Sr. Soffmann enthullt ebenfo richtig ben specifischen Charafter bes großen focial volitischen Abfalls. Es ift bas abfolut geworbene 3ch, bas individualiftische Brincip, fury bie Selbstfucht, welche als bofer Beift in ben romano-germanifchen Cocial-Politismus gefahren, und ihn mit fich fortreißt: ihn, ber ale bas erhabenfte Produft und Trager jugleich bes Menschengeistes, sowie als die irdische Bluthe bes Chriftenthums erschienen, folange bas altfirchliche Gemeinschafts-Princip ihn befeelte. Mit beffen Bertreibung burch ben Inbividualismus ftarben alle focial-politifchen Tugenden aus, und ber weiland driftliche Social - Politismus ift nun, wohnt und regiert ausschließlich vom absoluten 3ch, allerdings nichts Unberes als eine wibermartige Carrifatur. Die edle Freiheit, auf bie er bafirt mar, bat fich in Bugellofigfeit verfehrt. "Beig und Fleischesluft", fagt Sr. Soffmann, find bie Beichen ber Beit, welche am gerftorenbften auf unfere gesammten Bolfdauftanbe einwirten; fie find aber als



Name "Confession" an tung ber Confessionen" 1 und die Religion aus e. Wertzeug des Todes ge abendländische Social » Pc türliche christliche Seele!

"Das Christenthum, b aufschließt, ift zum Gegensta seine Realität, seine Macht i in ben Gemüthern ber Mensch entwichen ober im Entweiche Bleisch geworben; . . in ber anbern Künsten, offenbart sie ber äußern Mittel und neben nisse, eine Hohlheit und Ents Beobachter in's Auge fällt."

Statt ber verloren gegan Maffe ber Menschen einen Ersa also nach bem täglichen Brob, v gesicherten Einkommen nicht mel ber auf's Sichtbare geht, sonbern lichen Sorge und Regierba

"bie Entwidlung ju bem Meußersten ju beschleunigen, welches in ber Beisfagung voraus verfundet ift, jur Aufrichtung einer Weltmacht, Die im geraden Begenfate gegen bie 216fichten Jesu bie verganglichen Guter jum bochften Biel bes menschlichen Beiftes macht; Die Offenbarung bezeichnet Diefe Macht mit bem Ramen bes Thiere aus bem Abgrund" \*). Das ware bann blog die formliche Personififation ber Absolutheit bes endlichen 3ch! fr. hoffmann glaubte vor 1848 felber noch, mit ber vulgaren politifden Reaction und mit bem Werf ber Innern Mission bieser Entwidlung ber Dinge ben Beg verrennen ju fonnen. Seitbem er nun aber beibe Arten der Reaction leibhaft und ausgewachsen vor feinen Augen fieht, hat er alle hoffnung von ihrem Thun und Treiben vollends verloren. Denn er erfannte wohl, daß ihr Wesen eben auch nichts Underes ift, als wieder ein Individualismus, nur ein absonderlich gefärbter; die belebende Ceele bes Gemeinschaftes Princips ift und bleibt auch fur fie perloren.

Die "Warte" konnte also in der Art und Beise, wie die officiell-politische Reaction "die Ordnung herstellte", nichts wesniger erkennen, als "eine Herstellung eines christlichen Bolkes." Aber auch die Reaction der bekannten, katerochen sich "chriftslich-germanisch" nennenden Partei wird nach seiner Ansicht nichts erzielen, als die Berböserung des lebels. Erst vor Rurzem noch hat er sich gegen das Gebahren der Rreuzzeistungs-Partei in der preußischen Kammer scharf ausgesprochen. "Diese Herren ahnen freilich nicht, daß ohne die mittelalsterliche Denkweise eine Herstellung jener Berhältnisse nur durch blutigen Zwang möglich wäre, wozu ihnen die Macht sehlt; aber sie untergraben durch das Haschen nach unmögslichen und unnüßen, ja zum Theil verwerslichen Dingen den Einstuß Breußens auf Deutschland, bringen das Christen-

<sup>\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 16. Oct. 1855.



...... und 1 Reichs Chrifti" gu entfe fcon; aber um so mehr ju folden Unfpruden vo: penetranteften Beigeschma angeefelt. Es ift inebefo bem er urtheilt: "burch b. habe bas Chriftenthum fe fieche und fleinliche Art ar in ben driftlichen Schrifte glichen mit ber fernhaften Ramentlich ift es bas Sau Bichern's "Fliegende Blatt chen fatalen Ginbrud mach rafter bes Reiche Christi" ! nes Biel; nun ift g. B. muthonoth die Rede, "Spare, fpare, fpare! und fer Bulfe wird die Erricht Bas Bunber, wenn fr. S ber prophetisch noch apostoli

Sr. Hoffmann erfennt aber auch ben Grunbfehler ber Innern Diffion: fie hat feinen Begriff vom altfirchlichen Gemeinschafts. Princip. "Gie mahnen, man fonne Menschen retten, ohne fie in ein neues Bemeinschafteleben ju verfegen; wir aber miffen aus Erfahrung, bag ein Menfc als Glieb eines Bangen Theil bat an bem Beift, ber Diefes Bange befeelt, und daß baher biefe Gingelerrettungen nur halbe Errettungen find, weil fie ben Menfchen ber Macht und Gefahr bes Gefammtverberbens ausgesett bleiben laffen." Darum fcaut auch Gr. Soffmann mit außerft fühlen Bliden auf jene verschiedenen, jum Theil mit großartigen Mitteln ausgestatteten "Rettungsanftalten" fur physifc und moralifc Bermahrloste. "Alle Diefe Thatigfeiten ber Innern Miffion feten bas Dafenn einer Gefellichaft von Beretteten voraus", fagt er, "und ohne biefe Boraussehung verlieren fie ihren Boben; ebenso verhalt es fich mit ben Anftalten gur Ergieb. ung vermahrloster, verarmter Rinder; fie feten voraus, bas eine Befellichaft von Beretteten ba fei, und wollen bann Rinber, bie außerhalb biefer Gefellichaft geboren werben, in fie verfeten; wie geht es aber mit ben Millionen von Rinbern, die nicht arm find, die alfo im Schoof ihrer Familien aufwachsen und eben bort in eine verborbene und in ben tiefften Grundlagen bes Lebens erschütterte Befellschaft bineinwachsen"? Der Ratholif ift nicht in Berlegenheit bei ber Frage nach folch einer, immer und überall nothwendig vorauszusependen, "Gefellichaft von Beretteten." Die Rirche ift's! fagt ber Ratholit. Gr. Hoffmann aber fennt feine von ber Gemeinde ober bem Bolfeleben unterschiedene Rirche; nichts natürlicher bemnach, als bag er jene fundamentale "Gefellschaft von Beretteten" erft neu bilben ju muffen meint, in feiner Cammlung bes Bolle Gottes. Richt jeboch, ale wenn er nicht gerne jugabe, bag bie poftulirte Befellicaft fruher wenigstens allerbings vorhanden gemesen fei, und zwar eben in und durch die Rirche. Seine eigene Bolfegrundung erscheint



bann einer tavon sich lossag wirfte bas wohlthätig auf fi Sunden, die uns verzehren, ben; die herrschenden Grunds verdorben, und wenn einer will, so muß er diesem gange. Micht eine blose Buße des E ein erneuertes Privatleben richte Sinn muß jest gepredigt wei ein erneuertes Bolfsleben hinm

Comit erfennt fr. Ho vergebens in seiner Christenhe Buse im Bolkssinn und ei Iwar ist es ein Sat aus se heidnischen Weltmonarchie obe vergistenden Einstuß auf das C zu, daß Christi Geist als ein der ausgelebten alten Welt gi endlich allgemein herrschend g Bonisacius und andere Helben wesen, aus dem roben Seen baß man die Berpflichtung zum driftlichen Glauben und Lesben allgemein fühlte, und die Regenten ohne Ausnahme als Bertheidiger und Bollftreder des göttlichen Gesets auftreten mußten, um die Liebe und das Bertrauen ihrer Bolker zu gewinnen." Jeht dagegen? "Die gebildeten Classen huldigen statt dem Wort Gottes nur noch selbstversertigten Ibeen von Bildung, Aufflärung und Sittlichseit, in denen feine Kraft ist; das Bolf in Masse aber verfällt zusehends der Herrschaft des Geizes und der unreinen Lust; ein thierischer Sinn ist zur allgemeinen Macht geworden und die Besfriedigung der materiellen Interessen wird offen und übersall als die erste Pflicht der Regierungen bezeichnet."

Der Gegensat ist gewiß so wahr als schlagenb. Aber nun kommt eben die Hauptfrage: was war Schuld an der traurigen Beränderung? lag sie etwa in einer Alterirung des späteren Christenthums selber? Hr. Hoffmann nimmt keinen Anstand, Letteres zu bejahen. Wir haben, schließt er, keine Gesellschaft von Geretteten mehr, weil keine Buße im Bolks: Sinn mehr gepredigt wurde, und Buße im Bolkssinn wurde nicht mehr gepredigt, weil der Lehre des Christenthums übershaupt der rechte Begriff vom Wesen der Buße abhandens gekommen ist. Die betreffenden Neußerungen der "Warte" über den Charafter der modernen Praris mit der Buße geswähren einen tiesen Einblick in die religiösen Berhältnisse, aus welchen ihre Sammlung des Bolks Gottes hervorges wachsen ist.

"Luther tabelt es in seinem Bericht über ben religiösen Auftand in Sachsen, baß einige evangelischen Prediger bieses Landes mohl ben Glauben predigen, burch welchen wir gerecht werden sollen, aber ben Weg nicht anzeigen, wie man zu bem Glauben kommen soll, nämlich durch Buße. Dieser Fehler hat in der Kirche so übershand genommen, daß was Luther befürchtet, eingetreten ist, nämlich daß die Leute ohne Buße Vergebung der Sünden zu haben meinen, und werden sicher und surchtlos, welches ein großer Irthum und



.... arinit @ meiften gläubigen Pretig burchgemacht haben; fie ches vielleicht fie felber at theiften in bas ber Col Rechtglaubigen getrieben 6 für bie Bufe, und mo Spur finden, ba reben fle Gottes und ber gemiffen . bie Menfchen in einen Cd ein, ber ein schredenvolles Blinben mit ihren blinben ! entsteht bas fraftlofe weltfor men Belt geachtet wirb, m lichen Wefen nichts in ben ! Gemiffen barbietet, bas aber ebenfo gut, wie bem Beren b ift, und barum von beiden verbientermaßen mit Gugen get einer ernften Entscheidung folic

Alfo bie orthodor luth Sauptartifel ber ftehenben u

traurigen Veränderung auflädt, daß wir teine Buße im BoltsSinn mehr haben, also teine Gesellschaft von Geretteten, also
nicht einmal ein Fundament zur Wiederausbauung des cristlichen Volkslebens und also teine — Rirche. Hr. Hoffmann
geht wirklich so weit in seinen Consequenzen, und folgerichtig
stellt er denn auch seinerseits einen Begriff von "Buße" auf,
welchem seine gläubigen Collegen mit allem Rechte vorwersent
"es sei unmöglich, Alles anders zu machen als dieher, und
die Buße in diesem Sinne sei ein revolutionärer Beg." D. H.
Hr. Hoffmann erklärt Alles, was vom alten Christenthum
noch übrig ist, als abgefallene bose "Welt", als verfallen
der Macht des Thieres, und nimmt deshalb zu abgesonderter
Reubildung christlichen Boltslebens seine Zuslucht.

3mar follte man meinen, baß es in ber Ratur ber Sache lage, wenn bie lutherifche Bufpredigt ale ber Ruin bes drifts lichen Bolfelebens erfannt ift, feine Augen auf Die Rirche gu werfen, welche ben Confequengen ber protestantifden Rechtfertie gungelehre feit breihundert Jahren eben biefe Fruchte vorausgesagt hat. Dazu ift aber Gr. hoffmann viel zu tief überzeugt, daß bie fatholische Rirche magna pars Antichristi und genuine Ausgeburt ber Finfterniß fei. 3mar wirb Bri Soffmann nicht laugnen tonnen, bag eben biefelbe fatholifche Rirche bie Seele bes von ihm gepriefenen mittelalterlichen Social - Politismus gewesen, bas fie eine gang anbere ale jene weltläufig protestantische "Bufe" predige, baß fie aud "Bufe im Boltofinne" eifrig treibe und in unverwüftlichet Rraft und Langmuth and an bem beutigen Social-Bolitismus noch furire. Gr. hoffmann fagt felbft: "in bem Berhaltnis . wie bie Rirche wirflich als heiligthum inmitten bes Bolfes. bafteht, fleigt bie Achtung und Liebe gegen ben geiftlichen Stand, je weniger bie Rirche wirflich beiligende Racht ausubt, befto mehr werben bie Beiftlichen als überfluffig, als eine Laft ber Gefellichaft angefeben." Benn man ihren bef tigften Gegnern felber trauen barf, bat bie tatholifche Rirche



Resultat, von dem w Bolfsleben, weil fein d Kirche mehr! "Gott ha den Menschen zu gründe ner und leichter sehn mi stenheit haben die Wohn gleich die steinernen Got in ihnen feine Geistesti könnte; die nächste groß auch äußerlich der Wohr äußerste Gefahr bringen"

So argumentirt Hr. rum ist es Zeit, jest ist bauen." Das Bolf Gott Rur von diesem Reubau wenn wir die Richtung judaistrender Berzweislung bezeichneten. Denn an Rossmannianer von ihren c weit übertrossen

qu ber fie sich flüchten, in ber sie bie Gesellschaft von Gereteteten suchen sollten; aber was an ihrer Stelle werden soll zur Fortsetzung und Bollendung ber göttlichen Heilsöconomie, bas wissen sie nicht zu sagen. Sie harren aufgesperrten Mundes auf die Bunder und Zeichen eines neuen Pfingsteffets, die Wiederkunft des Herrn zc., und schmähen es einen revolutionären Aft, daß die Andern eigenmächtig Hand anslegen wollen. Dieß ist der Unterschied zwischen Hrn. Hoffs mann und seinen pietistischen Gegnern.

Eine Rirche, von ber fie Rettung hoffen tonnten Un= gesichts bes aufziehenden Gewölfs einer rabenschwarz verhans genen Bufunft, haben weber bie Ginen noch bie Anbern. Gin fchlagendes Beispiel! Baftor Bolter hielt im Auftrage bes Bralaten Rapff in Stuttgart einen Bortrag gegen "Warte", welchen ber Stuttgarter Miffions-Berein auch eigens bruden ließ. Um Schluffe ber Biege fpricht fr. Bolter von Berhaltniffen ber Rirche, "für beren Berbefferung wir forts mahrend mirfen." Seite 3 beffelben Auffages aber beißt es: "Nicht minder verbinde ich hiemit bie Ueberzeugung, bag unfere jegigen Rirchen und Staaten bem unausbleiblichen Untergange geweiht und unfähig find, burch allmählige Uebergange und Berbefferungen fich fo umzubilden, daß fich aus ihnen endlich bas Reich Gottes in feiner irbifden Bollenbung berausarbeiten fonnte." Bas Bunder, wenn die "Barte" fragt, ob fich benn alfo nicht buchftablich erfülle, mas gefchrieben fteht: "ba fie fich fur Beife bielten, find fie ju Marren geworben"; und wenn fr. Soffmann fich gegen biefe Begner vernehmen läßt, wie folgt:

"Dem Verwerfungsurtheil von Solchen uns unterwerfen, bie ihre eigene Rath = und folglich auch Thatlosigseit bekennen muffen, bas ift uns nicht möglich. Wir können keine Theorie ber Verzweiflung annehmen, so lang wir einen Gott ber Hoffsnung und ein festes prophetisches Wort haben, und können uns auch nicht für gebunden halten, Bustände zu conserviren, b. h. zu



Die Bibel und fr. hof pheten: @

Die "Barte" hat n lleberzeugung geschöpft, mehr gibt, oder vielmehr dieß die nämliche Quelle, die lleberzeugung schöpft, sche Kirche die rechte Kirche Pflicht sofortiger Sammlur welcher andere Propheten. S dieses sein eigenmächtiges s und Hochverrath sei an der berufen sich auf die Bibel. den Anspruch, der Allererste insbesondere ihre prophetische er erkennt dieses Berdienst wahrheitliebender Theolog nicht mehr barüber täuschen, baß die bestehenden Kirchen nicht die Braut Christi, nicht das Bolf Gottes, nicht das neue Jerusalem sind, daß vielmehr das Alles erst noch kommen muß, und daß den Glauben an eine solche Zukunst verwersen, soviel ist, als die Bibel selbst verwersen").

Boher ift nun fr. Soffmann gegen alle andern Bibele Ausleger bes Monopole fo gewiß, baß feine, respective bie Bengel'sche Richtung, die Bibel und insbefondere bie Brosphezien allein recht verftebe? Riemand weiß beffer als er, baß man alles Mögliche auf die Bibel ju fundamentiren vermoge, und er halt auch seinen Gegnern biefe Thatsache oft genug vor. Er fieht an ihnen felbft ben flarften Beweis geliefert, "daß man mit bem Buchftaben bes neuen Teftaments ebensowohl ein Pharifaerthum aufrichten fann, als mit bem bes alten, bag man auch im neuen Teftament babin tommen fann, ben Balb vor lauter Baumen nicht zu feben." "Man fordert une immer auf ju prufen, ob unfere Cache auch mit ber Bibel übereinstimme; wir haben geprüft und gefunden" - fagt fr. Soffmann; wenn aber feine Begner eben baffelbe von fich aussagen, fo erwidert er ihnen : " bie Gefahr, eine wohlbegrundete Sache anzugreifen, ift bamit nicht ges hoben, daß fie ihren Angriff mit Bibelftellen belegen, benn bie schlimmften Dinge find schon mit Berufung auf Bibelftels len gethan worben; bie Berufung auf Bibelftellen reicht ba nicht aus, benn auch bie Pharifaer und Sabucaer wußten Schriftstellen anzuführen." "Es gibt feinen flarern Beweisbavon, wie fehr biejenige Art von Schriftgelehrsamfeit, tie man heutzutage bie protestantische Theologie nennt, ben Sinn: für ein richtiges Berftandniß ber Schrift abstumpft, als biefes leichtsinnige Berfahren mit Schriftstellen, Die man geschwind gegen bie Sache bes Bolfs Gottes in's Feld führt,

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 28. Dec. 1854.



in demfelben vitiosen Zir keine lebendige Autorität dition; beide concipiren Besu"; beide suchen bensel beide täuschen dann sich sei ihnen a priori von der von besonderm Interesse, drichtig ausgestellte Behandl trachten; sie ist an sich nich nis für die katholische Lehre

Hr. Hoffmann stellt ber "Lehrsahe" muß man in t feinem Alleinglauben, und n Theologie gethan), sondern "Ein solches Suchen", sagt t Dinge in der Schrift, als di lehrten." "Wer etwas Andereben etwas, was sie nicht gebi den Hauptsinn der Bibel erfenschen"

allerlei Lehrsähen zu mißbrauchen." "Wenn man auch noch so sertig mit ben Bibelftellen umgehen, und dieselben zu Dubenden citiren könne, eine Kunst, die bei richtiger Erkenntnis der Wichtigseit und des bedeutungsvollen Inhalts dieser Bibelworte schwerlich so leichthin zu üben wäre", bleibe der Glaube an die eigene Wiedergeburt doch immer noch bloße Phantasie, wenn ihm nicht ein entsprechendes "Thun" solge. "Bei der Sammlung des Bolks Gottes handelt es sich nicht um Lehrsähe, sondern um ein dem Wort Gottes und dem Bedürsniß der im Elend schmachtenden Menschen unserer Zeit entsprechendes Handeln; das ist der Weg der Wiederges burt, der geistlich und endlich auch leiblich aus Babylon nach Jerusalem führt"\*).

Unzweifelhaft ift dieß auch die Ansicht der fatholischen Rirche und eben ber gefegnete Bebrauch, ben fie ftete von ber Bibel gemacht. Es fragt fich nur, welche That und Reas litat fr. hoffmann aus ber Bibel als ihren "hauptfinn" herausfinde? Auch hier noch geht er im Grundfat mit ber fatholischen Rirche. Sauptfinn ber Bibel, fagt er, ift bie "Bemeinfchaft", bie "Grundung einer Bemeinfchaft"; überall fest die Wirfung ihrer Lehren und Gebote "bas Befteben-einer Gemeinschaft und ihrer gefellschaftlichen Ordnung voraus." "Freilich halt man uns bas neue Teftament entgegen und fagt: zeige mir eine Stelle, wo es befohlen ift, eine Gemeinschaft zu sammeln; nicht in ben Worten Jefn und ber Apostel liegt ber Befehl baju, aber in bem, mas fie thaten; Alles, mas uns bas neue Testament von ihren Borten mittheilt, bas zeigt, baß fie bas Beftehen einer folchen Bemeinschaft voraussetten; es ift ber Stern und Rern bes Wortes Bottes, bag eine folde Befellicaft gegrundet werbe, benn ohne eine folche konnen wir die Bedeutung und Rraft

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 26. October 1854; 1. Februar 1855; 3. April 1856.



wo bas Beil, die Rettung herkommt, biefe ift entscheibenb." Der gepriefenen subtilen Beiftigfeit eines folden Rirchenbegriffe, ber "überhohen Beiftlichfeit", bie fich in überfinnliche theologische Spefulationen gurudgiebe, Die wirfliche Belf, Bolf und Staat aber ohne Gegenwehr ber Macht bes Tobes überlaffe — ihr legt Sr. Hoffmann ichwere Schuld an bent gegenwärtigen Buftanben jur Laft. "Gine folche icheinbar geiftliche Befinnung ift es gemefen, bie unfere Bolfeverhaltniffe und unfer Staateleben ben finftern Beiftern ausgeliefert hat; recht gerne gestattete ber gurft biefer Welt ein folches Siche gurudziehen, wodurch man ihm bas Feld freilagt; er belohnt es fogar burch ben Ruf ber Frommigfeit und Gelehrfamfeit, und eines nutlichen geordneten Wirfens; bas offengelaffene Feld aber nimmt er in Befit, und fann bann ruhig ben Augenblid erwarten, wo mit bem untergehenden Bolfe aud bie Frommen und Gelehrten in Ginen Abgrund hinabfahren" \*).

So ift Hr. Hoffmann vor Allem in ber Hauptlehre von ber Kirche in principiellem Widerspruch mit der ganzen symbolmäßig protestantischen Theologie. "Da wird", sagt er, "der alte salsche Sat, daß die wahre Gemeinde Christi für jett unsichtbar seyn solle oder musse, der der Bibel geras bezu entgegen ist, ganz getrost hingestellt und in merkwürdiger Unbefangenheit behauptet, sie sei demungeachtet das Licht der Welt, ein unsichtbares Licht"!! \*\*)

Man follte nun meinen, wenn bie unsichtbare Rirche ber protestantischen Bekenntnisse so augenscheinlich schriftwibrig ist, und es gilt, die von der Bibel vorausgesette "Gemeinschaft" irgend anderswo zu suchen: so läge für Hrn. Hoffmann nichts näher, als den jener unsichtbaren Kirche biametral entgegengesetten Kirchenbegriff zu prufen. Merk-

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Marte vom 19. Dct. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Cubbeutiche Marte vom 28. Dec. 1854.



von "Gemeinde", von wahrer si von "Gemeinde ber Heiligen" o er nun die von der ganzen Bibe in diesem Sinne versteht, und den" an ihrem Maßtabe mißt, Resultat, daß jene bibelmäßige "C eristire, welche der Kern und He Schrift sei. "Wenn einer die jet lich für ähnlich hält jenem erhabe ihn nur für blind oder für einen den träumt" \*).

Hier gehen bie Wege hrn. 4 meinen Rirche auseinander; aber Hoffmann's und aller protestantisch erft da ber Fall, wo er ben ganz digen Schluß zieht: also ist die vo meinschaft" eben und sofort herzus brüben auch die rigoroseste Orthodori möglichen Schlechtigkeiten nachsag aber jenen natürlichen Schluß w

nicht in seiner ganzen Kraft in Anwendung zu bringen wagen" \*). Es bedarf übrigens keiner weitern Bemerkung, wie
unendlich überlegen die Richtung der Warte folchen Gegnern gegenüber seyn muß. Der von ihnen selbst möglichst schlecht und hoffnungslos gemachten "Kirche" gegenüber stellt H. Hoffmann sich mit der höhnischen Ausrufung auf: "mit
dem vollen Bewußtseyn der Erbärmlichseit des bestehenden
Bustandes sollen wir gleichwohl alle unsere Thätigkeit diesem
erbärmlichen Ding zuwenden, jedoch ohne die geringste Hoffnung, etwas Wesentliches daran bessern zu können!" Und
solchen Eingeständnissen gegenüber mag man es noch "als
große Thorheit, ja als sündliche Vermessenheit bezeichnen,
irgendetwas thun zu wollen, um den Anbruch des geweissasten Zustandes vorzubereiten" \*\*)!

Es bleibt bemnach babei: bie gange Bibel will eine "Bemeinschaft" driftlichen Lebens; eine folche " Bemeinschaft" eriftirt aber nicht; fie ift alfo fofort herzustellen. Wenn nun Br. Soffmann bie Bibel jur Sand nimmt, fo findet er im gangen neuen und alten Teftament geweisfagt, baß ju feiner Beit wirklich eine folche "Gemeinschaft" fenn und entftehen werbe. Bugleich gibt ihm bie Bibel aber auch Ausfunft über bie Natur und Erscheinungeweise berfelben. Nothwendig muß jeboch diefe ganze Erfundigung ber Bibel in fteter Opposition verlaufen gegen jene "überhohe Beiftlichfeit", welche bie Rirche Gottes auf Erden zu einem unfichtbaren Ding gemacht hat. Ebenso muß ber Befund ber biblifchen Erfundigung von berselben Opposition die Farbung annehmen; und fie ift so im Begensat zu bem falschen Spiritualismus ganz natürlich bie bes grobften Materialismus. Diefer erscheint baber als Charafter ber von ber Bibel angeblich postulirten "Gemeinschaft". Die entsprechende hermeneutische Regel hat Bralat Detinger

<sup>\*)</sup> Berfaffunge:Entwurf zc. S. 6.

<sup>\*\*)</sup> Cubbeutiche Warte vom 28. Dec. 1854.

furz und gut gefaßt und von öffentlicher Kanzel herab verstündigt: "das Meifte in der Offenbarung und den Propheten muffe bem flaren Wortverftand nach genommen menden, maffin, forperlich" \*).

Co haben wir die Genefis jener einzig rechten Behands lungsweise ber Bibel ergründet, beren die Bengel'sche Richstung überhaupt und die "Süddeutsche Warte" insbesondere sich rühmt, und worauf sie ihr Monopol allein richtigen Bersständnisses der Bibel fundamentirt. Man braucht nur mit der vorgefaßten Meinung von der noch gar nicht eristirenden, aber sofort zu gründenden christlichen "Gemeinschaft" daran zu gehen, und sodann alles Zweddienliche dem "tlaren WortsBerstand nach" zu nehmen, masstir, förperlich. Man wird dann eben das als biblische Wahrheit heraussinden, was die "Warte" heraussindet. Hr. Hossmann hat ganz recht; probatum est.

Dag unter biefen Umftanben auch bierin wieber bie Befenner bes reformatorifchen Lebrfages von ber Gufficieng und Berfpicuitat ber Bibel por Brn. Soffmann in's beigefte Bebrange gerathen muffen, leuchtet ein. "Bortlaut ber Schrift", "bie Warte halt fich ftreng an ben Bortlaut ber Gdrift"! - fo ruft er ihnen immer wieber gu; "follte ber ale ein Marr angesehen merben, ber bie Borte ber Beissagung annimmt, fo wie fie gegeben find"? Dan bat Grn. Soffmann in ber Berlegenheit entgegnet: "Die Beisfagungen ber Bropheten feien es eigentlich nicht, auf Die es antomme, bas neue Teftament fei bas Fundament unferes Glaubens." Aber mare bem auch fo, fo thate bas boch ber Barte feinen Gintrag. Much bas neue Teftament, geborig "maffir und forperlich" ausgelegt, genugte orn. Soffmann's 3meden. Co heißt es Dffenb. 19, 19: ber Biberdrift giebe gegen "verfammelte Glaubigen" aus. Darin liegt offenbar icon ber

<sup>&</sup>quot;) Gubbeutiche Barte bom 21. Dec. 1854.

gange hoffmann'iche Auszug bes Bolfs Gottes angezeigt. Denn "ber Wiberdrift braucht gegen bie Glaubigen, wie fie jest ohne alle Berbindung leben, nicht auszuziehen, ba bei ber jetigen Bolizei Berfaffung er alle leicht burch Bolizei betommen fann." Ein anderes Beispiel! Bei Matth. 19, Luc. 18, Mark. 10 ift von Chrifti Berheißung die Rede: wer verläßt Saufer ober Bruber, Bater ober Mutter, Beib ober Rinber ober Meder, ber wird es hundertfältig wieber empfangen, und zwar "jest in biefer Beit", wie Martus ausbrudlich beifest. tergiversirt gwar fr. Soffmann bier einigermaßen, indem er Die "Weiber ober Rinber" bem Wortlaut nach übergleitet und nicht, wie bie Mormonen, ale Pramie für ben Auszug auch hundert Beiber und Rinder verheißen will: aber um fo maffiver und forperlicher wirft er fich auf die "Baufer und Meder." "Gin unbefangener Ginn", eregetifirt er, "ber biefes wichtige Wort erwogen hat, wird nicht mehr fagen fonnen, bag bie Chriften feine Berheißung fur bie jegige Belt haben und baß alle ihre Aussichten nur auf bie andere Belt geben. Jenes Wort bee Berrn enthalt zweierlei; erftlich bie Berheißung eines hundertfältigen Grundbefiges an Saufern und Medern, zweitens die eines hundertfach vermehrten Kamilienverbantes, mit anbern Worten bie Berheißung, bag bie Junger Jefu ein reiches Erbe an Land erwarten burfen, und bag fie eine gahlreiche Stammes, ober Bolfsgemeinde bilben werben."

Also schon aus ben erzählenden und didaktischen Theilen der Bibel geht immer wieder der Refrain des Hrn. Hoffmann klar hervor: "Christus hat sich für und gegeben, um und loszukaufen von aller Ungerechtigkeit und sich ein Bolk zu reinigen zum Eigenthume (Tit. 2, 14); das ist geschen, aber die Frucht davon ist noch nicht zur Reise gebiehen"). Auf eben demselben Wege buchstäblicher Inter-

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 26. Jan. 1854; 9. Marg 1854; 2. Febr. 1854; 16. Jan. 1856.

pretation und literalen Berftandniffes bes Evangeliums find auch die alten Wiedertäufer zu berfelben Grundanschauung gesommen, und sofort zu ber nämlichen Sonderung ber "rechten Christen" und ber "Gottlosen", zu ber nämlichen Praris ber "Cammlung" ber Heiligen, zu ber nämlichen Hoffnung ber großen "Beränderung".

Sauptquelle ber Lehre vom "Bolf Gottes in Berufalem" find indeß immerbin bie Bropheten und die Offenbarung; fie por Allem follen laut ber Bengel = Detinger'fchen Regel "nach bem flaren Bortverftanb, maffin, forperlich" ausgelegt merben. In ber prophetischen Eregese murgelt überhaupt bas fpecififch fogenannte "wurtembergifche Chriftenthum." Co ift nichts Underes ale bas aus bem fruhzeitigen Befuhl und ber brangenben Ungft ber Rirchenlofigfeit hervorgegangene Beftreben, in ber Offenbarung und ben Propheten Troft und Erfat ju finden und ju fchaffen. Um fo intereffanter mag es fenn, hier auch nach einigen Andeutungen über ben Stand ber prophetifchen Eregefe und ihrer Principien auf proteftantifchem Boben im Allgemeinen ju fuchen. Dhnetin bietet bie "Warte" felber hiegu bienliches Material. Daß jest proteftantifderfeite gerabe auf bem Bebiete ber Eschatologie ein beißer Rampf entbrannt ift, bat fich icon bei unferer Behandlung bes Brvingianismus gezeigt. Der Grund bavon ift fein anderer, ale bag heute mehr ale je ber mehr ober weniger bewußte Schmerg ber Rirchenlofigfeit in Die Seelen brennt, wornach hinwiederum auch bie Beitumftanbe angethan find.

Wenn wir nun also bas rationalistische ober philosophische Princip ber prophetischen Eregese als zum Theil überswunden zum Theil nicht redenswerth mit Stillschweigen übersgehen wollen, so unterscheiden wir noch zwei Gattungen bersselben: bas fatholische ober realfirchliche Princip und bas chiliastische ober idealfirchliche Princip ber prosphetischen Eregese. Die vulgär protestantische Theologie läßt

sich natürlich weber hier noch bort im Ganzen unterbringen, sonbern zertheilt sich je nach ber Verschiebenheit ber Ricchen-Begriffe unter die beiden Gattungen und ihre Ruangen, so weit sie es überhaupt zu bestimmten Ansichten barüber ge-bracht hat, was wenig ober gar nicht ber Fall ift.

Ale bie neulutherifche Richtung por etlichen Sahren fich endlich ernstlich um ben protestantischen Rirchenbegriff erfunbigte, ba fand fie, bag berfelbe feit ber Reformationegeit noch "nicht fertig geworben", eigentlich noch gar nicht in Angriff genommen worden fei. Beweis genug, daß es bruben fcwierig fenn mag, unter folden Umftanden die prophetischen und meffianischen Berheißungen von ber bestehenden "Rirche" ju Der Ratholicismus bagegen ift nicht ein Inbegriff gemiffer Lehrfate, fonbern er ift vor Allem reale Bemeinfchaft, That ber Rirche; ale folche trat er in bie Belt unb eroberte die Welt. Die fatholische Theologie bezieht und verficht baber jene Beissagungen und Berheißungen von ihrer realen Rirche, ob biefe fich nun an ihr fcon erfüllt haben ober erft noch erfüllen werben. Man nennt ihr eregetisches Brincip febr mit Unrecht bas "fpiritualiftische"; es ift vielmehr burch und burch realistisch. Der Ratholif harrt und bangt nicht einem unbefannten, unbestimmten, gufünftigen firchlichen Etwas entgegen; fondern er arbeitet frifc barauf los für die gegenwärtige Rirche, an welcher er Alles in Allem hat, auch fur alle Bufunft. Er fennt feine "Frucht" bes Erfcheinens Chrifti auf Erben, "bie noch nicht gur Reife ge-Diehen mare"; Diese "Frucht" liegt vielmehr in ber Rirche gang und voll fichtbar und greifbar vor feinen Augen, nur baß ber Gingelne berfelben fich eben theilhaftig ju machen bat Profeffor Auberlen ju Bafel, ju feiner emigen Geligfeit. einer ber neuesten Prophetenschüler, welcher ber protestantischen Theologie besonders scharf vorrudt, wie leichtfertig und gewiffenlos fie ben Stern und Rern bes "evangelischen Blaubeneprincipe", bie Lehre vom taufenbjährigen Reich, bieber vernachläffigt habe: er außert fich in feiner Beife gang richtig über bas fatholifche Berhaltniß zu allem und jedem Chiliasmus:

"Unfere eschatologischen Ibeen beschränken sich auf die himmlijche Seligkeit, und nur in äußerlicher unvermittelter Beise benfen
wir uns bas jungfte Gericht als Abschluß im sernen hintergrunde.
Und boch hatte eigentlich bloß ber Ratholicismus Anlaß, gegen eine folche Auffaffung bes Berhältnisses
von Welt und Reich Gottes, wie wir sie an ber hand der
Schrift dargelegt haben, fich zu ftrauben. Er ift seinem innersten Wesen nach eine falsche Unticipation bes tausendjährigen Reichs
in ber kirchengeschichtlichen Beit, eine Vermischung von Rirche und
Reich. Die Rechte, beren sich Rom als eine hure vorher angemaßt, wird alsbann die Braut bes Lammes helliglich ausüben"\*).

Den letten Cat bat Gr. Auberlen von bem murtembergifden Paftor Rood fich angeeignet, ber 1771 bie Trabition ber bengelianifchen Apotalpptifer fortgupflangen anfing. Gleich barauf ertheilt bagegen Gr. Auberlen feine Bermeife an die "altere" orthodor-protestantifche Theologie, bag fie bas taufendjährige Reich allgemein an ben fatholifchen Standpunft verrathen. In ber That hatte bie Orthoborie ben Chiliads mus neiblos an bie ununterbrochene Reibe von Schmarmer-Ceften überlaffen, bie Pralat Bengel mit bem Berfuch auftrat, bas gange Millennium bem burren Stamme ber Orthoborie einzupfropfen. Dem burren Stamme! benn batte Bengel beffen Rirdenlofigfeit nicht tief gefühlt, fo maren feine diliaftifden Grillen ihm ohne 3meifel ferne geblieben. Inbeg ubte auch Bengel auf bie theologifchen Rreife feinen bebeutenden Ginfluß. Auberlen felbft batirt bie Wendung erft aus neuefter Beit. Jenen altern orthodoren Standpunft fchitbert er wie folgt:

<sup>\*)</sup> Auberlen: ber Brophet Daniel und bie Dffenbarung Johannis. Bafel 1854. G. 330.

"Es war vom größten Nachtheile, baß die altere rechtgläubige Eregese bei messanischen Weissagungen fast nur die Person Chrifte im Auge hatte, Bolt und Reich Gottes aber nicht zu würdigen wußte, während doch der erschienene Messas selbst mit seinem Grundwort "das Reich Gottes" auf ganz andere Bahnen hätte leiten sollen. Man zwang allem, was vom Reich Jfraels gesagt ist, eine fälschlich sogenannte geistliche, eine spiritualistische Deutung auf die Kirche auf, was nicht ohne die gewaltsamste Ausleerung und Umdeutung der heiligen Worte geschehen konnte. (Denn) die Propheten sprechen immer von einem steghaften König und einem Reich der Herrlichkeit, statt von Christi Leiden und Sterben, von der Versöhnung und Rechtsertigung aller Menschen durch sein Blut zu weissagen."

"Nicht länger genügen bloß vergeistigenbe Auslegungen ber alten Propheten Ifraels. Diese Stimmen fordern auf zu einer zu-gleich wesentlichern und einfältigern Auffassung der Gottesworte, die nicht allein von einer individuellen Bekehrung und himmlischen Glückeligkeit, sondern von einer wirklichen Gerrlichkeit und herrschaft Christi als König über Ifrael und über alle Bölker zeugen"\*).

Diese Erklärungen Auberlen's bezeichnen sehr gut ben prophetisch eregetischen Standpunkt der vulgaren protestantischen Theologie. Ihn muß man allerdings als den "spiritua-listischen" bezeichnen, und er liesert als solcher weder Fisch noch Fleisch. Wie er sich ängstlich abwehrend gegen das chiliastische Princip verhält, so ist er im Grunde nur ein ans derer Gegensat zu der rechten Mitte katholisch realkirchlicher Auslegung. Er bildet durch falschen Spiritualismus das Eine Ertrem, wie der Chiliasmus durch falschen Realismus das andere. Die Prophezien reden allerdings alle von einem "Reich Gottes", von einem "Gottes-Staat", dessen wirkliche Realität nicht zu verkennen ist; jener vulgar protestantische Standpunkt prophetischer Eregese aber vermag die Erfüllung in keiner

<sup>\*)</sup> Auberlen a. a. D. S. 349. 426.

realen Rirche aufzuweifen; benn feine Rirche ift entweber unfichtbar ober aber nach ihrer fichtbaren Geite bloge firchliche Maffe, als folche mit aller Gunbe und allem Brrthum belaben. Gin foldes Ding fann man benn boch unmöglich binftellen ale bie Erfüllung ber prophetifden Berbeigungen vom ficbtbaren und greifbaren "Reich Gottes", vom "Gottes-Staat" auf biefer Erbe. Dan verfteht fie baber von ber unfichtbaren Rirche, von ber Unmittelbarfeit bes Banbes ber Einzelnen gu Chriftus. Co that man breihundert Jahre lang und thut man beute noch. Erft vor Rurgem bat g. B. bas Drgan ber Beibelberger Theologen in Diefer Beife Grn. Soff. mann wiberrebet: burch ben Glauben an Chriftus allein follen wir heilig und gerecht werben, nicht burch "außere Sammlung im heiligen land", es fei "ein volliges Digverftanbnif bee typifchen und pabagogifden Charaftere bes altteftamentlichen Prophetenthume, wenn biejenigen prophetifchen Stellen, welche einen neuen Tempel und ein neues Berufalem weisfagen, auf bas irbifche Berufalem bezogen werben" \*).

Wohl, nicht das "irdische Zerusalem"! Aber noch weniger eine bloß unsichtbare Verknüpfung einzelner und vereinzelter Individuen mit Christo. Allerdings spricht die ganze Reihe der Propheten nirgends von solcher Isolirung der Fromsmen, eines jeden für sich, sondern überall von "Gemeinschaft", von "Sammlung", von "Reich", von dem sichtbaren und greisbaren "Reich Gottes", dem "Gottes-Staat." Der Kastholif erwidert: siehe da unsere heilige allgemeine Kirche! Und die protestantische Theologie? Gedankenlos im Punkte von der Kirche wie immer, versucht sie wohl auch auf ihre gegenswärtige "Kirche" zu weisen und so fäuberlich zu echappiren. Drängt man sie aber, schlägt man sie zurück mit ihrer sichtbaren Kirche, als welche eine heilige allgemeine weder sei noch symbolmäßig seyn könne, schlägt man sie zurück mit ihrer

<sup>\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 16. Det. 1855.

unsichtbaren Rirche, ba die Prophezie auf's bestimmteste eine sichtbare Gemeinschaft bezeichne: nun dann gehen eben die Meinungen auseinander. Jener Drang liegt aber im ausgedehntesten Maße vor, seitbem überhaupt der Blit des Kirschenbegriffs in das theologische Consusions-Lager eingeschlagen hat; daher ist auch die Scheidung bereits eine vollendete Thatsache. Die Einen flüchteten nach dem katholischen Standpunkt hin, die Andern näherten sich dem schwärmerisch-chiliasstischen. Dieß ist der heutige Stand der Sache.

Die Ersteren aber theilen fich noch einmal ab: fie fuden bas prophetisch angezeigte "Reich Gottes" auf Erben als mahre "heilige allgemeine Kirche" entweber in ber Bufunft ober in ber Bergangenheit. Raturlich muß bie Richtung von ber "Bufunftefirche" überhaupt weit überwiegen. Aber auch fie zerfällt wieber in Fraktionen. Rur biejenige Fraktion gehort hieher, welche erft von ber Bufunft bie mahre reale Rirchenach Art ber fatholischen erwartet, aber nicht mehr. Es liegt nämlich in ber Ratur ber Sache, bag bie meiften Manner von ber Butunftefirche bie nur leife angebeutete Grenze leicht überschreiten und auf die Seite bes ichwarmerischen Chiliasmus hinuber fallen, alfo in's eigentliche taufenbjahrige Reich. Daß indeß die Partei von der Bufunftefirche überhaupt fo ungemein ftarf vertreten ift, begreift fich, wenn man bebenft, wie mißlich bie Lage berjenigen Richtung auf protestantischem Boben fenn muß, welche bas prophetisch verheißene "Reich Gottes" in ber Bergangenheit fucht. Es ift bieß namentlich bie Bengstenberg'iche Schule. Gr. Soffmann darafterifirt fie furg und beutlich:

"Diese Neuorthoboxen nahmen die ganze Abneigung gegen ben Chiliasmus auch wieder auf, und der Ausbruck davon ift hengstenberg's Auslegung der Offenbarung, die sich nicht entblödet zu behaupten, der christlich germanische Staat, wie ihn Karl ber Große gegründet und die Revolution zu zerstören begonnen hat, set bas tausendjährige Reich gewesen. Gegen diese Mishandlung ber



"Denn es beruht biefe Lehr fieht, auf einer vereinzelten apofal

Gottes, schon burch seinen Namen auf die Verwandtschaft mit unferer Lehre hin. Gewöhnlich faßt man die Sache so auf, als habe Besus den außerlichen fleischlichen Messaserwartungen des judischen Bolfes gegenüber ein rein innerliches, sittliches, geistiges Gottesreich gepredigt. Dieß ist aber zu ber matertalistischen Auffassung der bamaligen Juden nur das andere spiritualistische Extrem.

Aber auch icon gegen die realfirchliche ober fatholisirende Richtung Bengstenberg's ift ber Gegensat fcroff genug. 2Bo biese die Bluthe bes "Reiches Gottes" in ber Rirchengeschichte fieht, ba fieht Auberlen eitel "Macht bes Thieres", bie vierte Monarchie Daniels, in ber bie romisch = heibnische Weltmacht fich fortbilbe jum völligen Antichriftenthum. Rach ber Ginen Lehre ftehen wir am Enbe, nach Grn. Auberlen am Anfang bes taufenbjahrigen Reichs. Das germanische Reich fannte, fagt Gr. Auberlen, feine hohere Ehre ale heiliges romisches Reich beutscher Nation ju fenn, b. i. Fortfetung bes alten heibnischen Weltreiche; Napoleon I. bemachtigte fich gleich berselben 3bee; sie ift noch immer bas zauberische 3beal ber Berricher biefer Welt, namentlich auch ber Bolitif bes Czaren; "nichts fteht aber vielleicht bem Wefen bes Antichrift naber als diefer damonische Rapoleonismus und gerade er hat fich von vornherein mit ber Ibee bes romifchen Reiches ibentifie cirt" \*\*). So ift die tausendjährige Beschichte bes Chriftenthume, nach Bengstenberg Die Erfüllung bes gottlichen Beile-Plans, nach Auberlen nicht anderes als bie Beit bes vollftandigen Scheiterns ber Absicht Chrifti. Diefes Chriftenthum war nur eine ungläubig verstockte Fortschleppung bes alten Jubenthums und bes alten Beibenthums; als folches hat es nun vollständig abgewirthschaftet, ift ferner unbrauchbar fur bie Geschichte, ift "jest gerichtet", ift bie "jum Gericht reife Sünde." Dagegen ift bas "Judenthum und Beidenthum in

<sup>\*)</sup> Auberlen a. a. D. S. 328 ff.

<sup>\*\*)</sup> Auberlen a. a. D. S. 223 ff.



b. h. Ifrael und die herben leben, noch die reletausenbjährige Reich hineing die neue Geschichte. Esung ber jezigen christlichen achtetsten Nationen, Juden weise vielleicht die Neg Vluches willen am längsten zur nach ihnen und in viel her Weltgeschichte sehn

Dieß ist, sagt Hr. All nach bem bereinst die Juden Ehristenheit behandelt wird. Eregese als über hellen Wa werden später sehen, daß üb Schülern namentlich die Mei Juden sofort an die Spise di Hossmann wird vielsach geradfür seine getausten Gläubigen guden, und offenbar trauern un Theologen", das Ge

erst von der Zufunft die rechte Kirche Christi erwarten zu muffen, führt direkt zu solchen Consequenzen! Was aber insbesondere "die Neger Afrika's" betrifft, so munschten wir zwar dem Hrn. Auberlen eine recht eingehende Bekanntschaft mit ihren leiblichen und geistigen Qualitäten in loco: indeß mag er ihr plogliches Auftreten als Träger einer viel "herrlicheren Weltgeschichte" wohl auch durch die veränderten klimatischen 2c. Berhältnisse des tausendjährigen Reiches erläutern. Dieses endliche "Reich Gottes" wird nämlich auch in der Natur die kräftigsten Behelfe sinden, während in unserer Periode das Gegentheil stattsand; so daß man sagen muß, daß dort nicht mehr Bekehrung und Heiligkeit eine Kunst sind, sondern es vielmehr eine Kunst ware, unbekehrt und unheilig zu bleis ben. Hr. Auberlen hat sichere Nachrichten darüber:

"Solange ber Teufel noch in ber Kinsterniß dieser Welt herrscht, leben wir alle in einer vergliteten, mit tödtlichen Stoffen geschwängerten Luft; durch Christi Jukunst wird eine gewaltige Lufts Reinigung geschehen; und wenn man bedenkt, was die Luft für unser Leben zu bedeuten hat, so läßt sich ermessen, welch ein totaler Umschwung schon durch dieß eine Ereigniß eintreten muß; es wird wie ein Allp von der Menschheit genommen sehn." "Hundertjährige Leute heißen Knaben, die Menschen sollen wieder so alt werden wie Bäume und, ein besonders schöner Jug, ihr Lebenswert nicht unvollendet und ungenossen hinterlassen. So war es bei den ersten Menschen auf Erden, so wird es wieder bei den letzten sehn, die in einer noch spätern Zeit der Tod als der letzte Feind völlig überwunden ist"\*).

Das ift unfer Repräsentant jener "gläubigen Theologen", welche fich von der Unmöglichkeit, die prophetischen Berheis fungen von ihrer bestehenden Kirche zu verstehen, in's Lager des Chiliasmus hinübergetrieben sehen! Man sollte meinen, die Auslegung ware genugsam "nach dem klaren Wortver-

<sup>\*)</sup> Auberlen a. a. D. S. 333, 353.



von ber Bengel'iden Cd bas eigentliche Calz entzie gur Erneuerung und Belei bers in berfelben beharrt 1 lich bloß theoretifche Erfeni Menberung macht, rubig fortwirken. "Daß bei Bei fprach und bie, die ihm thaten, g. B. bie Grundung es war ber neueren Theolog fich bie Wiffenschaft einen gi fultaten aneignen und babei verhuten fonne." In fofern hat fich also bie Stellung be Schuler nicht veranbert, fovie Bewegung um ben Rirchenbe lung bes taufenbjahrigen R Soffmann erfennt indes auch banfbar an:

"Che ber Nationalismus

befonders protestantische Rirche zu beziehen sei; jede wörtliche Auslegung galt als judischer Irrthum. . Die Theologie, auch die gläubige protestantische Theologie, blieb dem Buge nach der Weissagung am längsten fremb, und während die mächtige Anregung, die von Bengel ausging, ganze Kreise des Volkes durchdrang, war sie in der wissenschaftlichen Gesellschaft völlig unbekannt" \*).

Die Lage bes prophetischen Chriftenthums ift alfo jest folgende. Die Berzweiflung an der bestehenden Rirche bat in ber gelehrten Theologie benfelben Sobepunft erreicht, wie im Bolfe; aber bort legt man bie Sande rath, und thatlos in den Schoof, und ftarrt offenen Mundes einem unmittelbaren himmlischen Dareinschlagen entgegen; bier bagegen, im Bolfe, legt man jum Theil ruftig felber Sand an, Die große Beranderung herbeiguführen. Etliche nichtbepfrundeten Theologen, wie bie Brn. Soffmann und Berner, find babei bie Fuhrer ber bibelforschenden Laien. Das absolute und unheilbare Berberben der eigenen Rirche gesteht man bort gleichfalle ju; aber man behauptet, wie g. B. Baftor Bolter gegen Soffmann gethan, Die Absicht bes Berrn in Diefer Beltzeit gebe gar nicht auf eine fichtbare raumliche, fonbern nur auf eine unfichtbare geiftige Sammlung ber Rinder Bottes, nicht auf Aufrichtung eines außerlichen, finnlich mahr= nehmbaren Gottesftaats, sonbern blog auf Burichtung ber Materialien zu einem folden. Das fonne man in ber ganbestirche auch. Sie ftreiten baber fogar heftig gegen Diejenigen, welche bem Wort ber Beisfagung wenigstens foweit nachleben, daß fie vor bem jugeftandenermaßen jeden Mugenblid brohenden Ginfturg ber in Grund und Boben verdorbenen Rirche in eigene Separationen, Conventitel und Seften fich flüchten. Dit benfelben "gläubigen Theologen" hat auch Sr. Soffmann am meiften ju fampfen - Manner, bie "we-

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 28. Dec. 1854.



Um nur etliche Beift beren Verzweiflung noch mird! Der Stadtpfarrer 3 brudlich, bag er von einer und focialen Buftanbe nich confessionellen 3miefpalts Balaftina bas land ber Be maffenhaft babin giebe, und Gebeiben nicht, fobalb nur bergeftellt feien; ja, er glau religios-fittlichen, territorialen Landes "auf durch Gewohnhe tig einwirfen, und ein neues, Bolfe und Ctaateleben bili migbilligt nicht nur, baß & fchen Ausbrud bas Bolf Gi Chriften, und wohl auch D bilben wolle", fondern auch, bemeng bie Leute aufforbere, Seimath weg nach Jerufalem ler Seibenhaten

in unser Babel\*); daß aber Hr. Hoffmann nun selber Borsbereitungen baraushin treffen will, das erscheint ihm als sträsliche Eigenmächtigkeit. — Am deutlichsten jedoch tritt der Gegensaß der neuen Prophetenschule der Berzweislung zu dem energischen Bengelianismus in den Antithesen hervor, welche Pastor Bölter in officiellem Auftrage gegen Hoffmann ausgestellt hat. Hr. Bölter ift, wie gesagt, weit entsernt, den rettungslosen Justand der bestehenden Kirche in Abrede zu stellen. Aber was wendet er ein gegen die sofortige ebenso natürliche als nothwendige Flucht aus demselben, und wider die entsprechende firchliche Neubildung? Wir werden später sehen, daß Hr. Bölter den Hoffmann'schen Plan unter Anderm auch als ein Attentat gegen das in der Weissagung versiegelte Bortritts-Recht der Juden verwirft; im Uebrigen stellt er folgende Hauptsäge seiner prophetischen Eregese entgegen:

Bolter: ber Plan ift eine Bermischung ber in ber Schrift bestimmten Beltzeiten, erst muß Christus wieber ersicheinen. Hoffmann: Die Sammlung bes Bolfs Gottes ift eine nothwendige Borbereitung fur bas Kommen bes Herrn, und muß bem Anbruch seines Friedensreiches vorangehen.

Völter: ber Plan ift eine Berfennung bes göttlichen Majeftaterechts Chrifti und ein Eingriff in bas, was er fich felbst vorbehalten. Hoffmann: allerdings kann nur Gott sein Bolf sammeln und Zion bauen, aber er thut es burch seinen

<sup>\*) &</sup>quot;Daß Ifrael und Balaftina bei ber Aufrichtung bes Königreichs Jesu eine große nicht nur, sonbern bie größte Rolle spielen wird, bas kann Niemand bezweiseln, ber bie Bropheten kennt. Balastina wird ber Schauplat ber größten, herrlichsten und tiefstgreisenben Offenbarungen bes Königs aller Könige seyn. Dort wird ber Censtralschauplat aller Schlußentwicklungen ber Menschielt seyn. Ein Schatten, ben die rasch sich anbahnende Aufrichtung des Königreichs Jesu in unsere jetige Gegenwart schon voraus wirft, ist eben dies schisschauen und hindrangen Bieler nach Palästina." — Suds beutsche Warte vom 21. Febr. 1856.



derte, Hr. Hoffmann moge si daß wirklich Gott in ihm wir mann aber war auch nicht j laut Matth. 24, 24 und Off die falschen Propheten ebenfall thun" \*).

Rurz, das llebergewicht b
biefem Kampfe der Theologen sc
Hoffmann's Seite zu befinden.
schen Richtung aber sucht er i
wenigstens nicht müßig, wie t
biefer oder jener Weise, mindes
parationen und Seften, durch
Christenthum" seit lange berüd
biefelben nun zur Hoffmann'schei bes tausendjährigen Reiches gla
Vorstellungsweise sinden sich in
selben Unterschiede wieder, wie i
non der simplen Zufunstösirche b
Einen stehen schon im Millennit
bas Millennium hundert Kopfe gablen; aber ein allgemeiner Umriß durfte nothwendig fenn, um den heimathlichen Dunftfreis zu charafterisiren, in welchem die Hoffmann'sche "Sammlung des Bolfs Gottes" erwachfen ift.

Bereits im taufenbjährigen Reich felbft, ober wenigstens am wesentlichen Unfange beefelben, fteben bie "Reufirchler", ein Theil ber "Bregigerianer", Die "Tennhardtiften", Die "Rappiften" in Nordamerifa, und vielleicht noch Andere, beren Namen unfäglich find. Die "Reufirchler" haben eben baber ihre Benennung, weil fie constituirt find als "die neue Rirche", ale "Anfang bes taufenbjahrigen Reiches", ale "britte Saushaltung Gottes auf Erben". Den Pregiperianern mard von ihrem Bropheten Die große Ratastrophe gang beftimmt jum Jahre 1836 vorausgefagt, wie ja auch Bengel felbst bas Jahr 1836 ale ben Beitpunft ber "Beranberung" ausgerechnet, Soffmann sen. und Paftor Friederich bie Muftergemeinde ber Beiligen in Kornthal nur als ein Provisorium bis zu bemfelben Jahre 1836 gegrundet hatten. Das Jahr 1836 ging befanntlich ruhig vorüber, aber nicht bas prophes tifche Bertrauen ber Betäuschten. Rur bag bie Bregiperianer jest in ben Gottesftaat ber Reufirchler als in Die Erfüllung ihrer Erwartungen eingegangen find. Dafür Schieben fich freilich gleich wieder neue Pregiperianer aus mit bem renommirten Stundenhalter Schaible von Bornberg an ber Spige. Die Anhänger bes Schuhmachers Rapp gingen icon 1815 nach Mordamerifa, um dort ungehindert ihren millennarischen Gottesftaat ju bauen; ebenfo leben bie Schwaben ju Boar in bem driftlichen Communismus ber neuen Weltperiobe, gleich ben anglo : amerifanifchen Chafern. Unbere Geftlein zogen balb barauf nach ber entgegengefetten Richtung, gen Dften, um fofort in bas Millennium einzutreten. In basfelbe Jahr ihres Auszuge (1818) fiel Die Grundung Rornthals burch ben Leonberger Burgermeifter und Notar Soffmann senior. Sogar ber Tennhardtianismus ift feit einigen Jahren wieber

auferstanden. Der Nurnberger Berudenmacher Johann Tenns hardt, "Ranglift bes großen Gottes Simmele und ber Erbe", wie er fich nannte, lebte am Unfang bes vorigen Jahrhunberte, und ftand in fo intimem Berfehr mit bem "Geren", baß er fich bei 3hm auch in ben geringfügigften bauslichen Angelegenheiten Rathe erholte. \*) Bom "Gerrn" nun Tennhardt, bag in gehn Jahren (1739) Die Belt untergeben merbe. Geine Schriften gab ber Swebenborgianer Sofader im 3. 1838 ju Tubingen in zwei Banben neu beraus, intem er jene Prophezelung für erfüllt erffarte in ber Stiftung bes "neuen Berufalems" burch Swebenborg und im 3. 1749. Und wirflich finden fich nun um Greglingen und Dinfelebuhl Leute, welche, unter Berufung auf Die Dffen= barungen Tennhardt's, bas neue Berufalem einftweilen unter fich bergeftellt haben: Die bestehende Rirche fliebend wie Gift, geben fie baarbauptig umber, balten mit ben Juden ben Cabbath und leben in einer Urt Communismus bes Erwerbs \*\*).

Erft im Borbereitunge-Stabium, gleich ber Richtung ber "Warte", ftehen bagegen bie Michelianer, die Conventifel auf ber Alb, die vulgaren Bietiften überhaupt, und besonders ber große Unhang bes Reisepredigers Guftav Berner in Reut-

<sup>\*)</sup> So ergahlt Tennharbt z. B.: "Einst bat ich ben herrn, anzugeisgen, was ich mir zu effen follte holen laffen, um die Lüste zu tilgen, die mir so heftig zusehten. Da antwortete ber herr: Is, wezu du die wenigste Lust haft. Ich befann mich hin und her, und befand in mir zu Allem große Lust, wußte also nicht, was ich mir sollte helen laffen und bat den herrn noch einmal, er sollte mir's anzeigen; da sprach ber herr: laß die wiederum Kalberfüß holen. Weil ich nun legtlichen, als gestern und ehegestern, Kalberfüß gesgessen, so mußte ich gestehen, baß, ich die wenigste Lust bavon zu effen hatte."

<sup>\*\*)</sup> Stuttgarter "Deutsches Bolleblatt" vom 12. Nov. 1853 und 19. 3anuar 1856. -- Erlanger "Zeitschrift fur Protestantismus und Rirche". 1853. I, 55 ff.

lingen. Man benennt ben lettern meiftens als Sweben-Mit Swebenborg icheint-er aber, außer ber Erwartung vom Durchbruch bes neuen Berufalems, junachft nur bie heftige Opposition gegen bie altprotestantische Rechtfertis gungelehre gemein zu haben. Begen Diefer Lehre hat et auch jungft die Unterschreibung ber Augeburgifchen Confession, welche ihm gur Bedingung feines Auftretens in ben Rirchen bes Landes gemacht worben, verweigert und liegt jest unter bem Bann bes Confiftoriums. In allen Prebigten ftellt et ber "falfchen Lehre" von ber Rechtfertigung burch ben Glaus ben bas Bebot ber Liebe entgegen; ihr fchreibt er bie Rraft. lofigfeit bes heutigen Chriftenthums ju; "es geht mir", fagt Einer in ber Barte, "wie Bielen, ich glaube auch bem ache tungewerthen Reiseprediger Werner, bag ich nämlich ein Mergerniß nahm an bem hohlen Berebe ber Beitorthoborie, welche bas Blut Chrifti ruhmt, ohne auf den vollen Gehorfam gegen Chrifti Gebote zu bringen."\*) Nachdem nun fo, folgert Gr. Berner, Die "Rirche Des Glaubens" vollig verborben fei und in Tobesframpfen liege, muffe eine neue Ents widlungsperiobe bes Christenthums folgen, mas fich ja jest auch ben besten Protestanten aufdringe, und bie neue ober iohanneische "Rirche ber Liebe" aufgehen; babin brangten alle Bewegungen unferer Tage und wir feien bereits an bem Borabenbe bes feligen Friedensreiches unferes Ronigs Jefus. Behova angefommen. Darum heißt auch Grn. Werners Drgan "ber Friedensbote, eine Zeitschrift fur bas Reich Gots tes, in zwanglofen Seften". Die Inauguration bes Friedensreiches icheint er gmar erft von ber Wiederfunft Chrifti aus ben Wolfen bes Simmels zu erwarten; boch trifft er auch icon alle Borbereitungen, predigt nicht nur bie "Berte ber Liebe", fondern reist auch unaufhörlich bin und ber im Lande, um Unftalten jur Linberung bes Glenbes im armen Bolte ju

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 28. Febr. 1856.



und man fürchtet, feine & eine unerfestliche Maffe tu

Man ficht, bie Benge mußig; fie flüchtet wenigste fich engstene in fleinen "S ben; fie entfaltet, s. B. in g liche fociale Thatigfeit. We biese Gemeinschaften fic ju t fo zeigt fich boch, baß beffei und ju burchfcneibend mar. Moment barin Anftoß. auf Jerufalem ber eschatologi fcen Bietismus jufagen mußt bas Gebiet politischer Drg ihn jest hinabziehen wollte". boch in fehr vielen Fallen ber beren Bropheten ja alle auf S gelobte Land hinmeifen. Dabur foe Plan auch auf bas Babel 1 fcaften noch einmal fpaltend, in ju ben bereits vorhandenen Elementen ber Bertlüftung bes religiofen Gemeinschaftslebens ein neues hinzugekommen" \*)

Das Zion und Jerusalem ber Prophezie an fich, "nach bem flaren Wortverstand, massiv, forperlich" genommen, fand noch unberechenbare Forberung an ber heutigen orientalischen Frage, und vermochte so die politische Bafferscheu in jahlreichen Bietiften-Gemuthern zu burchbrechen. Heber bas 2Bo ber Organisation bes tausendjährigen Reiches mar nämlich bei ber gangen Bengel'ichen Richtung nie ein 3weifel, fonbern nur über bas Bann und hochstens über bas Bie. Schon Bengel und nach ihm Jung-Stilling fanden in der Prophezie, baß Berusalem jur Beit ber großen Beranderung ju einer Stadt von 70,000 Einwohnern (es find ihrer jest 25,000) erwachsen und ber Tempel auf's Neue eingerichtet werbe. Bengel carafterifirte ben Zeitpunft icon um 1725 burch bie Borausfage, es werbe furg vorher Rugland von ber ftrafenben Sand Gottes gebraucht fenn, bie Rationen "mit einem eifernen Stabe ju leiten", bis auch feine Beit um fei. Jung-Stilling erflärte bereits im 3. 1794 bie fieben apofalyptis fchen Schalen in einer Beife, Die Angesichts ber heutigen Greigniffe nicht umbin fann, jene prophetisch gespannten Bemuther in die außerfte Efftase ju verfeten. Die brei erften Schalen fah er ausgegoffen in ber frangofischen Revolution; Die vierte bedeute bas fofort eintretende Rraftloswerben ber Religion unter Ratholifen und Protestanten, Die funfte ente fepliches Leiden des Papftthums burch Revolution, die fechete revolutionare Bewegungen in ber Turfei und große Beranberungen burch fie, die fiebente: allgemeine Revolution, alle Bande ber Gefellichaft werben fich lofen und fein Eigenthum mehr fenn, aufreibende innere Rriege ber Rationen werben Die abendlandische Belt vermuften. Bon Jerusalem ber wird aber bann auch icon ber Stern bes Kriebens leuchten. Bie

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's evang. R.- 3. vom 6. und 13. Febr. 1856.



einer namhasten Fraktion bis auf ben heutigen Tag. macht in unsern Ländern, und der Herr in's Land I man und lasse sich nicht 1 und bergleichen blenden, noch das zerstreute Bolt Israel n geführt und bekehrt, b. h. salem eingerichtet werden; will, wird dann dorthin zieh rich ausdrüdlich: "solange Kunter der jehigen türkischen ber bes Herrn Wille, noch il ziehen.").

Man mag bemnach unschi gegenwärtige Kriss in und mit "Sammlung" vorarbeiten mußt anlassungen zu betrachten, welch in theilweisen Parorysmus umzu hen "in einer schönen Stunde » ihn fo gar nicht beruhre, ein Beichen, in bem fie, mit einem ihr Beficht gang verflarenben Gifer, einen "unzweifelhaften Borläufer ber naben Bufunft bes herrn" faben. Eben noch, im 3. 1840, hatte auch ber Philosoph Eschenmager Balaftina als ben Ort bezeichnet, wo bas "Bolf ber Ausermahlten" fich ju fammeln habe, sobald bas Thier aus bem Abgrund jur herrichaft gelange. Auch heute noch marteten fie alle ber "Beranderung im Morgenlande." "Richt nur", fagt ber obengenannte Beobachter, "bie religiofen Schmarmer und Comarmereien von ber Art bes Budle" (ein Rleinburger, ber por ein paar Jahren ben Propheten Augustein und ben Schneiberfonig von Munfter realiter wieber in Scene ju fegen beliebte), "halten fich bereit, auf ben erften Bofaunenftoß nach Berufalem aufzubrechen, fonbern auch bie religiofen Bemeinichaften in Burtemberg, welche mit Budle's Schwarmerei nichts zu schaffen haben, begen und pflegen feit lange bie Erwartung bes Zeitpunftes." In ben Jahren 1815 bis 1818 jogen Taufenbe von Separatiften aus, die Einen nach Rord. Amerifa, die andern nach Subrufland. Aber von Jenen ward bem Salon erft noch ben 24. Aug. 1854 berichtet wie folgt: "Die Rappische Colonie hat feit vielen Jahren fich jur Auswanderung nach Balaftina bereitet; noch vor funf Jahren rufteten fie fich mit Proviant fur bie Reife; unter ben Colonien Amerita's, welche aus Burtembergern bestehen, ift überhaupt biefe Richtung." Fur bie 3meiten mar Gubrufland ausgesprochenermaßen nur bas Absteigequartier zwischen bem Refenbach und bem Bach Ribron. Erft vor einigen Jahren noch entstand unter ben bei Tiflis in Georgien angesiebelten eine neue Bewegung. 3hr einziger Gebante, erzählt Bagner's "Reife nach Roldis", war ber jungfte Tag (?), ihre einzige Sehnfucht Jerusalem; jest ba ber Komet und bie Bifton eines alten Beibes feinen Zweifel mehr gestatteten, verfauften fie Saus, Sof und Sabe, tilgten bie Schuld an bie Rrone und wollten manbern; ohne Belb und Lebensmittel fur Die Reife.



Das ift die Lage. De forperlich", die entsesliche germanischen Cocial-Politi des Morgenlandes — 2111 lennarier. Werben ja an fehren, immer wieder ahnu entscheibenden Wendepunfte phezeiungen eines herman eines Ricci, eines Spielba lifchen Bisionen alle geber ferm lieben beutschen Bater Bluthe wiederfehren merden fden Interpretationen alle mit ber gangen romano=gern drift und Teufel überliefern, alte Jubenland.

Uns ist eben ber Ruden jenen Millennariern nicht. T baß Hr. Hoffmann über die n Bassivität hervorragt durch ras Selbaboni

## XLV.

In Cachen des Tischrückens, ber Geisterschreiberei und über die gewöhnliche Auffassung ber Daseynsweise der Raturgesetze.

II.

In der Lebensgeschichte vieler Heiligen finden wir auffallende Beispiele einer Herrschaft über die Ratur, die sich nicht als frankhafte Aeußerungen einer naturwidrigen Trennung von Seele und Leib erkennen und erklären lassen, und die man doch wieder nicht als eigentliche Wunder ansehen kann, weil sie mehr als habituelle und constante, an den Bersonen der Heiligen hastende und ihnen sozusagen natürlich gewordene Eigenschaften erscheinen. Dahin gehört vor Allem die Wirtsamkeit vieler Heiligen, ihr oft undewußter Einfluß auf die Thierwelt.

Bielen, fagt ein neuerer Schriftsteller, ist sogar die Herrsschaft, "welche die Menschen vor dem Sündenfalle über die Ratur geübt, zum Theil wieder verliehen worden. Gegenüber dem heiligen Franziskus Assisstus Assisstus des in Ehiere in den urssprünglichen Gehorsam zuruck, die alte, durch den Sündenfall gestörte Ordnung ward oft sichtbar durch ihn wiederhergestellt. Die Bögel sehten sich an seinen Weg und trillerten ihre xxxvII.

Lieber, und ichienen fich ju freuen, wenn er mit bem Caum feines Gewandes an fie anftreifte. Wie oft haben in ber Bufte Thebais die lowen und die Raben ben Batern ber Bufte Dienfte geleiftet! Bor bem heiligen Gallus gingen bie Baren in ben Alpen ichen gurud; ale ber beilige Columban ben Walb von Lureuil burchmanberte, famen bie Bogel, bie er herbeirief, mit ihm ju fpielen; Die Gichhornchen fletterten von den Baumen herab und festen fich gutraulich auf bie Sand bes heiligen Mannes. Insbesonbere ift aber bas les ben bes heiligen Frangistus voll von berlei merfmurbigem Bebieten über Die Ratur, und von einer eigenthumlichen Berrichaft besonders über die Thierwelt. Sunberte von Augenzeugen haben biefe Thatfachen beftätigt. Es mogen wohl Die Thiere bei jenen Dienern Gottes, Die mit Gott in Die volle Liebeseinigung getreten, nicht mehr von jener Scheu befangen und von jener Furcht gequalt feyn, bie in ihnen bie Berberbniß und Barte ber Menschen gewöhnlich anregt."

Der felige Joseph von Gorres ergahlt in feiner Mpftif unter Anderm auch folgende Beispiele bes Fernsebens - und Borens in zeitlicher und raumlicher Entfernung. "Der heilige Antonius wurde häufig von Leuten befucht, die theils bie Berehrung, theils irgend ein geiftiges ober leibliches Uebel ju ihm führte; und ba gefchah es oft, bag er Tage, ja Denate guvor die Beit ihrer Ankunft und die Urfachen, die ben Rommenben gur Reife bestimmten, genau bezeichnete. brachten fie ihm ein Dabchen von Bufiris in bem tripolita. nischen Gebiete, bas, paralytifch und bie Augen verbrebt, überdem an dem lebel litt, baß alle Sccretionen, die Thranen aus den Augen, der Ausfluß aus Rafe und Dhren, fowie er auf die Erbe fiel, in Burmer fich verwandelten. 216 bie Monche bie Angefommene vor ber Thure jurudgelaffen, und nun gu ihm eingehend ben Fall ergablen wollten, mußte er icon Alles mit allen Umftanben ber Reife, und beilte bie Rrante, ohne fie auch nur gefehen ju haben." "Dit ibr (ber Gabe), die ba in die Ferne ber Zeit vorschaut, ift fene andere junachft verwandt, die in gleicher Beife bie Ferne bes Raumes beherricht. Als einft zweien Brubern, Die ben beil. Antonius ju besuchen fich aufgemacht, in ber Bufte bas Baffer ausgegangen und ber eine icon verschmachtet balag, ber andere aber ben Tob erwartete, rief ber Beilige ichnell zwei Dionche bergu, bieß fie einen Schlauch mit Waffer fullen und bamit auf bie Strafe von Megypten eilen, um ben Sterbenben ju retten. Sie thaten, wie ihnen geheißen morben, und fanben bie beiben eine Tagreife von bem Berge, von welchem fie ausgegangen." Un Beispielen bestimmter thatigen Wirfungen auf außere nahe und entferntere Begenftanbe ber leblosen Ratur mit anbern als mechanischen Rits teln, ift ebenfalls im Leben ber Beiligen fein Dangel. Bom beiligen Fridolin wird ergablt, bag er ein toftbares Trinfgefdirr bes Ronige Clodwig wieber hergeftellt habe. In ber Sand bes heiligen Unno öffnet fich bas Schloß eines Relis quienbehaltere. Beilige Rrante gieben burch bie bloge Bewalt ihrer Cehnsucht entfernte Crucifire an ihre Lagerstatte und in ihre Sande ic. Mag Bieles, mas von berartigen Wirfungen berichtet wird, ber blogen Sage angehören, Unberes fteht genugsam feft, um als fichere Thatsache gelten ju muffen bei Allen, die überhaupt noch bes Annehmens von Thatsachen auf Grund vollgultiger Zeugniffe fabig, und nicht mit ber modernen Manie behaftet find, die Thatfachen felbft ju laugnen, wo fie nicht irgend einer beliebigen Theorie entsprechen.

Diese moberne Birtuosität im Laugnen von Thatsachen, bie nicht mit einseitig abstracten Theorien erklart werben konen, hat übrigens eine Art von Forberung und Begunstigung in ber Art und Weise gefunden, wie andererseits, von gläubiger Seite, bergleichen Erscheinungen vielfach aufgefaßt und bargestellt wurden. Biele Christen suchen nur zu leicht in solchen Dingen eigentliche positive Wunder, indem sie nicht



muur ernoven find. Bas fi mit der habituellen Gnade i mag immerhin noch fo wunde fehr von den Bundern ju ur bentlicher Gnabe auf ausbrud werben, g. B. in Erwedungen tigung eines Unglude ic. Die ausbrudliche Anordnung extraordinaria immediata exte bas Bunberbare ber anbern Ar und golge bes erhöhten Buftan her auch feine Erfcheinung jung len ber heiligen Berfonlichfeit c Unterschied, fo fann es nicht wenn ein Beiliger ein Schloß , brechliches Erinfgeschirr herftellt anftofig, daß man in folden f ber Sache und ber Abfichten ver Befühl bei einem wirklichen eig lich vorauszusenen geneigt ift. T munberahnliche Birfungen

Heiligen offenbaren. Es ift dieß so natürlich, als bergleichen Meußerungen und Bethätigungen ber völligen Herschaft des Menschen über die Thiere und Elemente im Urzustande bei den ersten Menschen ganz normal und natürlich waren: was in Bezug auf die ursprüngliche Natur und Stellung des Menschen in der Schöpfung unnatürlich ist, das ist unsere, durch die Sünde und ihr Berderben herbeigeführte Machtlossisseit, die Art unserer jesigen Beziehungen zur Natur. Kann man sich dann wundern, wenn man wirklich an die Wiederherstellung des Menschengeschlechts durch Christus glaubt, daß die Heiligen, die Wiederhergestellten, ihre Macht über die Natur wieder erlangen, und in derselben eine Menge von, gewöhnlichen Sterblichen unmöglichen, und nur darum für uns wunderbaren Wirkungen ausüben?

Eine andere Frage ift, wie weit bei folden Wirfungen beren bewegende Rraft wirklich in ber habituellen übernaturlichen Gnade befteht, und wie weit biefelbe eine bloge Kolge und Frucht ber wieberhergestellten Ratur bes Menichen als folder, also an fich nur eine gratia naturalis ift, bie burchaus nicht immer von einer befondern fortgeschrittenen Stufe in ber Beiligfeit bedingt erscheint, sonbern auch Beiben und von ben driftlichen Beilemegen abgewendeten Menfchen verliehen fenn tann? Thatfache ift, daß unter Anderm auch manche alte Philosophen auf ben Begen einer rein naturlis den Abcefe zu einem Buftanbe und Berfaffung ber Berfonlichfeit gelangt find, worin fie wieder eine ungewohnliche Macht über bie Ratur auszuüben vermochten. Darüber heißt es an einer Stelle in Borres' Duftif (I, 224 ff.): "Dann nahmen die Grunder ber neuen fyncretischen Lehre allerdings bie Cache tiefer; fie wollten nicht hinter ben bamaligen Chris ften und bem Ernfte ihres lebens jurudbleiben, und fo finden wir aufgezeichnet, wie bie Saupter jener Schule einer Art von philosophischer Mecese fich bingegeben, und in Chelofig. feit, Saften, Bebet und anbern Uebungen ein fireng enthalt-



joe untlange une vernehmli was von Plotinus berichtet bria, aus Reid gegen ihn, h Berftand gu binden und gu t ner übermachtvollen Geele Rrafte abgeprallt und gegen ! fo daß nur fein Leib burch 2 von verspürt. — Von Jambl Bunberreiche genannt, ergabl immer gehn Fuß über bie Erb bas Gemand bes Betenben ne wahrend man jugleich viel R machte, die bas haupt bes p Beilungen, bie er ermirft. S irgend ein Grund bes Bahren fnupfte, mas man aus bem men, um bieß mit feinen eigene gu befampfen, und über ber Rir au erbauen."

Solche Erscheinungen, wie

von Beift und Rorper im Menfchen und feiner urfprungliden Wirfungeweise zu beruhen. Daß bieselben nichts mit ben frankhaften Erscheinungen bes Somnambulismus zu thun haben, geht icon baraus hervor, bag fie, auch mo fie, wie bei ben Philosophen, burch eine rein natürliche Abcese bervorgebracht find, feineswegs mit physischen Rrantheiten gusammenhangen, in Berbindung mit anderweitigen Deftructionen bee Organismus erscheinen, und bei ber Beilung wieder verschwinden. 3m Begentheil find die betreffenden Berfonen biefer Art gewöhnlich Berfonen von ungewöhnlis cher geiftigen Rraft und Befundheit, und Die Ascefe, burch bie fie fich in jene boberen Buftanbe fegen, ift, auch wenn fie eine rein naturliche ift, an fich burchaus feine franthafte, fonbern eine bem jegigen Menfchen Buftanbe fehr forberliche und Gesundheit erzeugende ober wiederherftellende Operation.

Mit folden Erscheinungen halten wir auch viele ber Källe vermandt, die bei bem heutigen Tifchruden vorgefommen, und bie fich offenbar nicht aus einer franthaften Deftruction ber menschlichen Ratur, noch auch aus übernaturlis den Gnaben irgendwie genügend erflaren laffen. nämlich manche offenbar fehr mohlorganisirte und gefunde Berfonen im Befit einer auffallenden magnetifchen Wirfunge. Rraft, die fich weber aus übernaturlichen Ginfluffen, aus einseitiger abftracten Birffamfeit ihres eigenen Beiftes, fondern nur aus einer Art naturlichem Borhandenfenn einer bie Wirfungewege und Beifen ber mechanischen Rrafte und Bezüge überragenben, burchbringenben und fie beherrichenben geiftigen Wirffamfeit erflaren läßt; biefe Wirffamfeit erfcheint ale eine folche, bie ben Rorper nicht ignorirt und bei Seite läßt, aber ihn bem Beifte entschieben unterordnet, und burch ihn auf die Außenwelt in einer Beise wirft, die fich ber Beise ber Birksamfeit bes Menschen in statu integro fehr annahert. Bersuchen wir biefen letten Bunft etwas naber ju erörtern, und bamit in bypothetischer Beise unsere Be-



brauch fommen, mann erfa Rraft, fonbern eine mefen. Menfchen in allen feinen Rre au Grunde liegt, und bag Menichen nichts Unberes, ai normale Art und Beife feiner Burbe biefes Wefet, Dieje urfi und Wirfens burch bie Gunbe meife gerftort, fo fonnte fie bonichtet werben, und tritt bawieder hervor, wo aus irgen naturlichen Grunde bas im C wordene, nur biscurfive und Sandeln aufhort, vor der Wirf noch ftete im Menfchen vorhe gurudtritt, und biefe urfprunglie und erftarft. Dieß geschicht b neuerung ihres Befens burch Berein mit welcher auch ihre auch in ihren naturlichen Beg fprunglichen Gefegen bes Menid

und dadurch in eine, der ursprunglich normalen ahnliche Wirksamkeit fünstlich zu verseben wiffen; diese muffen dann in der physischen Art ihrer Wirksamkeit in sofern nothwendig manches Aehnliche mit den heiligen haben, als auch die naturliche Seite der Wirksamkeit der heiligen, ihre große Kraft und Wirkung, einer naturlichen Bedingung nach in der Wiederherstellung der ursprunglichen Menschennatur und deren gesehmäßigen Verhältniffen zur Außenwelt besteht.

Es ift bie Schöpfung, ber Mensch, und bie Natur, ihre Befege ic. in einem Buftande ber Berborbenheit, ber von ihrem urfprünglichen Sein und Befen bestimmt zu untericheiden ift. Diefe Unterscheibung fann auf einen gewiffen Grad auch an ben eine gelnen Raturgefegen felbft burchgeführt, und baraus wenigstens annaherungemeife erfannt werben, mas und wie biefelben ju mirten im Ctanbe find, falls fie in einer wiebergebornen Greatur ju einer ihrem urfprunglichen Seyn angenaberten Erneuerung ihres Buftanbes gelangen. Solche Unterfcheis bungen machen wir im wirflichen Leben, ben wirflichen concreten Menfchen gegenüber alle Tage, indem wir g. B. fagen: mas fonnte nicht biefer ober jener feyn, wenn er nur nicht ftolg, finnlich zc. mare. Wir unterscheiben in folden Rallen gwifden ber angebornen Ratur einer Berfonlichfeit, ihren concreten Rraften ic., und bem Buftanbe, in welchem fich biefelben befinben. Dieselbe Unterscheidung nun, und feine andere ift es, wenn wir bie jegige Dafenns - und Wirfungeweise ber Gefete und ihre ursprüngliche Ratur auseinanderhalten und untersuchen, mas und wie dieselben Befete in einem anbern Buftanbe wirfen murben und tonnten: es ift biefe Unterscheibung eine Operation, die wir aus bem gewöhnlichen Leben nur auf bie wiffenschaftliche Betrachtung ber Raturgefete ju übertragen haben.

Rlar ift, bag biefe Unterscheidung hier nicht etwa auf bie Frage ausgeben foll, wie ein Gefet im Unterschiede von



Wirflichfeit bas Uriprung von feinen zufälligen Buft mahre, urfprungliche Bi Gottes, zwar burch ben aber boch immer auch jest ber Berbunfelung bes not Buftanbe angehort, biefem man bie 3bec beffelben ve bie Rrantheit nicht für eine für eine nothwendige Gigen mus halten, fo murbe er i einlegen, mas ihm nicht all fprechend ift. Er muß alfo c Menfchen bas urfprüngliche von ber bemfelben jufälligen ben. Er fann biefe Unterfc gen Befichtepunfte für Diefell fcichte in fich aufgenommen fcen felbft machen, indem lich zu fonbern hat, mas mas ibr aufallia funt

einer thatsachlichen Erfahrung an ben Dingen felbft, nicht etwa ein boctrinares Ergebniß abstracter Schluffolgerungen. Der Gegenstand ber Untersuchung ift fein vergangener, fonbern ein unmittelbar gegenwärtiger; aus ber Geschichte werben für biefelbe nur bie leitenben Besichtspunkte als subjective Bedingungen für bie reale Erfenntniß ber gegenwärtigen Thatfache vorausgesett, bie lehren ber Offenbarung bienen nicht zu Ariomen allgemeiner Deductionen, fondern nur dazu, in ber Erleuchtung bes Beiftes ihn, ben Beift, jur eigenen Anschauung und Erfahrung an ben Dingen felbft zu befähis Coll in ber Naturmiffenschaft Alles barauf antommen, baß ber Menich die Dinge felbft in unmittelbarer Erfahrung richtig erfaßt, wie fie find, und zwar wie fie thatfachlich gegenwärtig find, fo ift biefem Unfpruch offenbar vollfommen genügt, wenn in Betreff ber Unterscheibung von mabrer Ratur und verdorbenen Buftanden, ursprunglichem Befen und jufälliger, accidenteller Dafeyns . Bestimmtheit an ben gegenmartigen Dingen felbft erfannt, und erfahrungemäßig an ber objectiven Birflichfeit und ben ihr integrirenden Gefegen bie factifche Befchaffenheit ale eine von ber eigentlichen Befenheit burchaus verschiedene Ceite berfelben gegenwärtis gen Sache gefaßt wird.

Auf diese Weise läßt sich nun an den Dingen selbst erfahrungsmäßig erkennen, daß auch die Gesete ihrer Wirtsamkeit nicht mehr so, sondern anders sind und wirken, als
es in ihrer eigentlichen Ratur liegt, und daß ihre Berhältnisse und Ordnungen untereinander, ihre Beziehung zum
Menschen wie zu Gott, überhaupt ihre ganze Stellung im
Rosmos, ganz andere geworden sind, als ihre ursprüngliche
Natur und Wesenheit ihnen anwies.

Bor Allem ift bas Berhältniß, in welchem ber Geift im Wirken zur Ratur überhaupt, und insbesondere zu seiner eisgenen fieht, an bem gegenwärtigen Menschen als ein burchs aus gestörtes, ber ursprünglichen Anlage ganz wibersprechen.



geschehen, indem der Geist feines Wesens hervortreten sem zur Herrschaft Kommen ten und Momente im mensc nächten stehen und am t biese, eben weil sie nicht n

<sup>\*)</sup> Das unnormale hervortretei gen und Potengen aus ihrer gu einer ihnen nicht urfi Bichtigfelt bilbet ja überha ben Rranfheiteerfcheinungen ! Wenn g. B. im Magenbrud fer in ben Gliebern fühlt, t Rerpere fich fühlbar macht, hervortreten ber materiellen . Organismus und ihrer natur erganischen Functionen und L find eben bie chemifchen Begu ben über bas organische Lebe bie mechanischen Gesche, wi in ihm ba find und wirfen, . fo ift bas frankhaft: 3. B. n niffes herr wird über ben ma.

find und vom Söheren bominirt werden, ihre Unabhängigkeit von der Ratur, und in dieselbe hineinfallend und sich ihr anschließend, mehr oder minder den specifisch geistigen Charrafter ihres Wesens und Wirfens. So wirft dann z. B. das Gedächtniß nicht mehr in seinem an sich geistigen Reschanismus, sondern mehr und mehr nach Art des äußern materiellen und räumlichen Mechanismus u. s. w. Da aber auch die Ratur, ihre Gesetze und Wirfungsweisen verdorben sind, so geht der Geist im Anschluß an sie auch in diese Berborbenheit ein. Dreisache Verkehrtheit ist also in seinem Wirfen: 1. aus seiner Zerrüttung in sich; 2. aus seinem gestörten Verhältniß zur Ratur; 3. aus dem Eingehen in die Berdorbenheit dieser, der Natur, selbst.

Wenn nun aber bie gewöhnliche, profane Wiffenfcaft Menfc und Ratur nimmt, wie fie gewöhnlich find, und ben factischen Buftand mit ju ihrem normalen Befen rechnet, fo fann fie unmöglich ju einer richtigen Erfenntniß fommen. Um richtig ju erfennen ift bie erfte Bedingung, Die Sunbe und ihre Folgen, bas Berberben in concreto an ihnen felbft ju fchauen. Rur fo wird es möglich, bas mahre Befen ber Dinge wieber ju entbeden, wie in einer Ruine ben Blan bes Gebäubes, indem man fich ben Schutt wegraumt ober meg-Die weltliche Raturwiffenschaft hat aber nicht allein bieß nicht gethan, fonbern, indem fie ben factischen Buftand fur ben normalen nahm, bie Berborbenheit in ihren Gedanten auch noch schlimmer gemacht, ale bieselbe in ben Objecten wirklich ift; bas heißt, fie hat bas Bofe in ben naturlichen Bustanden jur Regel gemacht, als allgemeine Rorm ihres Befens erflart und als ein nothwendiges Gefet ihres Cepns aufgestellt. Indem fie bas, mas ift, so wie es jest ift, als normal fest, und was als falfcher Buftand bem Birflichen accidentell angehort, mit ju feinem Befen rechnete und als allgemeine und urfprungliche Regel beffelben vorftellte, mußte fie die Dinge in ihren Gebanten noch weit mehr corrumpiren,



malen Zustande beruhen.

Das Chriftenthum i restitutio in integrum ber bere ift ce im Chriftenthu freiung bes Geistes aus feine Erhebung über bie feine Beilung, Burudführi ftand und fein rechtes Bei und Folge hat. Auch auf von ben verschiedensten Bol. Frucht ascetischer Hebungen Weisen ber Bolfer auch nic bie natürliche llebung als fo Berbinbung mit ben überirbi; thums, bis auf einen gewiffe ftes und feine Stellung gur D Dieß ift aber gewiß namentlic ber Fall, in welchem fich bie ungen gleichfam wie in einem Berhältniß zwifden Gukian

bacht, als sie es wirklich sind), völlig auseinander liegende Gegensäte, zwischen benen keine andere Einwirkung besteht, als die, welche das Subject auf das Object dadurch macht, daß es dasselbe unmittelbar tangirt. Das Subject kann einerseits zum Theil nach den jest factischen Zuständen, andererseits nach den diesen Zuständen als Regel entnommenen Borstellungen über das Wirken, nicht anders eine Bewegung und Veränderung an den Dingen hervordringen, als nur dadurch, daß es dieselben unmittelbar anfast und ihnen so auf mechanische Weise eine gewollte Bewegung mittheilt. Daß es auch anders als durch solche unmittelbare Berührung auf Objecte einwirken könnte, wird schon dadurch ausgeschlossen, daß Subject und Object als völlig von einander getrennt gesaft werden.

Subject und Object find aber in Bahrheit nicht, und fonnen nicht feyn, indifferente Bole, bas Berhaltniß bes Cubjecte jum Object fann unmöglich ein foldes fenn, wie bie gewöhnliche Borftellung annimmt, ein folches, in bem bas Subject im Berhaltniß jum Object nur Subject, bas Object eben nur Object mare. Gin foldes Berhaltniß als zwifden reinen Cubjecten ju reinen Objecten fann es nach ber Ratur ber gangen geiftigen und forperlichen Welt eben gar nicht geben. Es fann ein foldes Berhaltniß ber Inbiffereng in ben Dingen an fich, wie man fich bas zwischen Subject und Object vorftellt, barum in Birflichfeit gar nicht geben, weil Alles, mas ift, und indem es ift, bamit auch fcon in einem gegebenen Busammenhang miteinander ift. Das Subject fteht ju bem Object nicht bloß in bem Busammenhang, ben es mit feinem Einwirfen auf baffelbe außerlich macht und herstellt, sonbern es steht in einem inneren Busammenhang mit ihm, ber vor aller außern Berührung ba und gegeben ift, in bem innern Ginheite - Busammenhang ber gefammten Birflichfeit. Der Menich, welcher g. B. die Erbe pflugt, bepflanzt, ift ihr gegenüber nicht bloß actives Subject, mahrend ber Ader paffives Object mare, fondern biefe Begiehung zwie



jenen benelben fo Theil daß Eine ohne bas Andere biefes bobere und allgemein beit und Busammengehörigfe ject und Object ale ein nu Der Menfch fteht jur Erbe Cubject, meil über biefes Bi fteht, eine innere Berbindung ben fann: bas Cubject ift in fer Berbindung, bas Dbject i realen Ginheit mit bem Gubj ject und Dbject, fonnen alfi entgegengefest fenn, bie Entg. lich an und auf Grund bes Es gibt alfo und fai niffes. und reine Objecte, ce fann : objectives Berhaltniß, ale gn Reuere Biffenschaft, die bis Berhaltniffe supponirt hat ur abstracten Fictionen reiner Cu bat bamit in offenbar fälschlich; lichfeit im fubjectiven und c geläugnet.

Contact und Berührung auch auf die Erbe zc. übergeht. Es ift unmöglich, bag etwas im Menfchen geschieht, mas nicht auch bie Erbe, Alles auf ihr, überhaupt bie gange Schopfung betrafe, auf und in ber ja Alles geschieht, mas im Menschen vorgebt. Weil ber Mifrofosmus im Mafrofosmus und umgefehrt in ber engften innerlichften Berbindung mit bem Bangen und allen feinen Theilen, Seiten und Momenten ift, fo muß naturlich jede Beranberung im Mifrofosmus nach allen Richtungen auch auf ben Mafrofosmus übergeben. Es ift bieß fo naturlich, ale es naturlich ift, bag bie Affection eines Bliebes bes menschlichen Korpers biefen felbft in feiner Bangheit und allen feinen Gliebern afficirt; ale es naturlich ift, bag bie Sinmea. nahme eines Steins aus einem Bebaube biefem gangen Bebaube einen Theil feiner Festigfeit nimmt, ober ale bie Berletung einer mefentlichen Bartie eines architeftonischen ober andern Runftwerts nicht bloß im subjectiven Beschmad, fonbern auch in feiner objectiven Realitat baffelbe entstellt und in feinem Charafter verandert.

Diefer Ginfluß, ben ber Menich burch fein gegebenes Cenn, baburch bag er ift, im Genn und vermittelft feines Ceyns auf alles Undere hat und ubt, geht faftisch auf bie Dbjecte über und theilt fich ihnen mit burch bie gegebene und innerliche Berbindung, in welcher bas Cubject ju feinen Objecten ficht. Diefe Berbindung ift nicht bloß außerlicher, fondern mefentlicher innerlicher Art, in Rudficht bes Mafrofosmos wie bes Mifrofosmos. Das heißt aber, fie besteht im Innern und Innersten ber Welt, wie bes Menfchen; bie Dinge find nicht bloß in ber in ihrer außern Erfcheinung nebeneinander bargeftellten, ben Ginnen und bem gewöhnlichen Berftande ficht- und greifbaren Berbindung miteinander, fondern fie find von Saufe aus im Bangen und in bemfelben untereinander und ineinander geeint, und biefes ihr Ineinanderseyn als eine in ihrem innerften Befen que fammengehörige Birtlichfeit ift eben bie eigentliche mabre XXXVII. 66



alfo auch bie zwischen Gul wirft auf bas Object nicht fc baren Contact, ber außerlich burch bas innere Wefen biefe Berhaltniß, welche es im in gu ihm einnimmt. In ber ! bas bas Befentliche ber Birl bas materielle Bewegen ber . in biefem fichtbaren Thun eig mafrotosmifder Begiehung ift unfichtbare Wefen ber außern bere ift bie Berbindung bee Arbeit nicht ale in biefer mate gehend gu faffen, fonbern bie Beziehung ift als auf ihre inn in die myftische Berbindung all Ineinander.

Der llebergang ber Beweg Subject in das Object geschieht außern Continuität, sondern ir

nicht in ber außern Beruhrung, fonbern in ber bas Befen biefer felbft, ber außern Berührung, constituirenben realen Einigung liegt. In ber Berftellung folden Rapportes auf Grund ber gegebenen einheitlichen Wirflichfeit liegt ber Grund bes llebergange ber Sandlung vom Subject jum Dbject. Die Mittheilung ber im Subject erzeugten Sandlung an bas Object, und also auch bie Wirfung an biesem, ift von ber Sandlung felbst zu unterscheiben, fie ift wohl gleichzeitig mit ihr aber nicht ibentisch, mohl verbunden aber boch nicht einerlei, fonbern eine gang andere Seite ber Thatigfeit. Communication amifchen Cubject und Object und ihre Birfung aufeinander beruht immer auf bem Seyn in = und miteinander, alfo nicht auf ber blogen außern Berührung in ber Sandlung; fie fann eben barum nicht willfurlich gefest und gemacht werben, fondern ihr innerer Grund, bas ben Rapport bedingende Berhaltniß ber Dinge im Ceyn zueinander, ift in und mit ben Dingen felbft von haufe aus gegeben, und alles menfchliche Buthun ju feiner Berwirflichung und Bethatigung besteht lediglich in einer Mitwirfung an ber Entwidlung einer neuen Stellung und Ginigung ber Dinge auf Grund bes gegebenen Berhaltniffes.

Im Widerspruch zu ber wahren Ratur bes Berhaltniffes und bes Rapportes zwischen Subject und Object betonen wir bieselben heute in Prari als beziehungslose Gegensaße und verläugnen bamit die höhere Einheit, welche beide enthält und umspannt. Statt der innerlichen Berbindung der Seiten im innern Ineinander der Birklichfeit, legt der heutige Mensch meist ausdrüdlich das Gewicht auf die äußere Berührung und glaubt nur durch den äußern Zusammenhang, den nexus externus, im Nebeneinander der Welt zu wirken. Und er glaubt weiter, diesen nexus selbst erst segen zu muffen, statt den ges geben en auszunehmen, und glaubt ihn sehen zu können durch eine einzelne That der Mittheilung, die er mit der persönlischen Handlung selbst vermischend und so beide störend und



fen im unmittelbaren äuße angewiesen mare, nicht be Beife und muß sich bie ! burch Complification und 9 in ben Maschinen u. f. w. er ist machtlos, weil er geg nete Seite an fich hervorfeh in die Belt in einem falfchi von benfelben gebunden unt bert und gelahmt wird, ftati Darum tritt auch alsbald wi wo burch Ascese bas innere mehr ober minder in ben sta Dann zeigen fich bie urfpr lichen Befens wieder in einer bie an fich ganz normal ist ui fceint, weil der verfehrte und fi und barum von und fur ben ;

In ber Ascese sammelt be aus ber Welt, welche bieselben wiffermaßen aus bem Mensche wirren Spiel untergegebneten G

Beift auch frei von bem Ginfluß, bem er in feinem ju naben Berhaltniß gur Ratur von Seiten biefer unterlag; er ift nun nicht mehr fo in ber Urt feiner Birffamfeit an Die Gefete ber Ratur gebunden, wie fie in ber Ratur find, er wirft nunmehr wieder freier, rein geiftiger in fich. Er wirft nun aber auch barum und in fofern in normalerer, feinem urfprunglichen Befen entfprechenberer Beife, ale in ber Mecefe auch die frankhafte Buftanbigfeit in Leib und Beift überhaupt abgetobtet wirb. Die Abcefe fdmacht ben factifden Buftanb bes Menfchen, um bie eingebornen 3been und Gefene feines Befens ju neuem Durchbruch fommen ju laffen. gleichsam wie ber Reingehalt eines Metalls baburch von ben Schladen gesondert wird, daß ber Erifteng-Buftand, Rohmaffe, burch Keuer angegriffen, und bas reine Erz gleichsam jum Durchbruch gebracht wirb. Wie in ber Ratur, fommt auch im Menfchen bas reine Gefet feines Befens ju um fo volltommnerer Darftellung, je nachgiebiger ber "Stoff" und je weniger fest ber gegebene falfche Eriftenge Buftand ift ober gemacht wird.

Nebstdem, daß die Ascese den Geist in sich stärft, erhebt und reinigt, bringt sie ihn andererseits eben durch diese Erstebung und Zurücziehung aus dem äußern Zusammenhang der Welt auch wieder in ein anderes richtigeres Verhältnis zu den Dingen, auf die er wirken soll. Indem die Ascese den nexus externus des Menschen mit den Dingen, seinen Objecten, in den er durch die Sünde sozusagen hineingefallen, schwächt und relativ aushebt, stellt sich die wahre innere Einigung, der nexus internus in der Einheit der Wirklichseit wieder her, und so sommt der Geist wieder zur wahren Basis sur alle Communication zwischen Subject und Object, des Uebergangs, der Mittheilung der Handlung von jenem auf dieses. Der Mensch wirst nun wieder in der rechten Stellung zu den Dingen, und seine Handlung, die an sich selbst schon frästiger ist, wird jest auch darum um so wirksamer,

...... Zounder nicht moh felben entiprechende Große 1 nicht erkennen läßt. Es si fungen bei ben Beiligen nat hergestellten Ratur-Bustante le lichen Grundverhaltniffen ihr herrichen. In abnlicher Beife auch profane Asceten, 3. B. 1 in fleinerm Mafftabe Dinge Menfchen in feinem gewöhnlic auch bie rein natürliche Alece Grabe heilfame Wirfungen at Befens hervorbringen, baffelbi baburch, soweit die Rrafte ber n ber Dacht wiedergeben, bas ih: Rraft und herrschaft wenigstens folden Ginfluß des Beiftes auf von ascetischen Philosophen gen auch manche Erfcheinungen beim und Busammenhang.

Es läßt sich nämlich nicht r. lungene Erperimente ber Art, vi überhaupt, auf feine mout.

find gewöhnlich fehr gefunde Menfchen, bei benen von einer franthaften Abstraction bes geistigen vom leiblichen Leben gar nichts zur Ericheinung fommt. Diefelben beobachten auch eine Art ascetischen Berhaltens; eine wefentliche Regel, namentlich ber medicinischen Magnetifeurs bei ber Billens. Ginwirfung auf ben menschlichen Rorper, ift bie: "fich burch teine Dbjecte gerftreuen ju laffen" u. f. w. Damit im Bufammenhange ftehen Die Ginwirfungen bes Willens auf irgenb welche außern Dinge auch bei folden Menschen, Die nie an irgend welche Uscese gebacht haben, beren Rraft boch mefentlich bavon abhängt und bedingt ift, ob fie eine mehr ober minder ben Urgefeten bes Beiftes entsprechende Saltung ein-Der Erfolg ber Bewegung ber Tifche g. B. hangt nie von der blogen Starfe bes Beiftes oder Willens, wohl aber von ber Art ber Wirfung ab, und je naber bem eine fachen Naturguftande bas wirfende Cubject fteht, befto ftarfer vflegt die Wirfung ju fenn. Daber wirfen schwache Rinber und Krauen in vielen gallen fraftiger ale ftarte Danner, und unter biefen wieber biejenigen am wenigsten ober gar nicht, die bei vielleicht großer phyfischer ober ethischer Rraft mehr als Andere in die Deftruction ber menschlichen Ratur burch größere Berwidelung in bie Welt und ihr endliches Wefen eingegangen find. Sagen wir alfo, bag auch bei biefer Art von Experimenten fich ber jebesmalige Erfolg nach bem größern ober geringern Grabe bes Borhanbenfenns einer gewiffen natürlichen llebereinstimmung bes factischen Menschen mit ben urfprunglichen Gefegen feiner Ratur richtet, beren Biederherstellung bie Accese ergibt, fo haben wir bamit ben Coincidenzpunft auch ber Tischbewegunge - Experimente mit ben Wirfungen ber Abceten bezeichnet und alle biefe Ericheis nungen unbeschabet ihrer sonstigen großen Berichiebenheit in einer Beziehung auf ein gemeinsames natürliches Brincip que rudgeführt.

Wenn wir aber in allen biefen gallen folche munber-



Bei ben profanen Asceten ift mit der Annahme einer Ratur die Möglichkeit der keineswegs ausgeschlossen. was nicht auch Beziehungen hätte, und wie eine und dies Guten, dort in den des Böshören eben diese Kraft zu Grund-Berhältnisse der menschier in Berbindung mit guter bosen Mächten der andern Wieß wirklich geschieht, scheine genwart zu bezeugen.

#### XLVI.

# Die Kirche in Oesterreich einst und jett.

Fünfter Artifel.

(Soluf.)

Der Artifel XXIV enthalt eine Grundbestimmung binfichtlich ber Befegung ber Pfarreien, indem er verordnet, "baß alle Pfarreien in Folge einer öffentlich ausgeschriebenen Bewerbung und mit Beobachtung ber Borfdriften bes Tribentinums vergeben werben." Das Pfrundemefen bat, indem es Rechte und Bflichten ber Geelforger rechtlich begrundet, und wie es die Canonen geregelt, die Stabilitat in ber Seelforge hergestellt; und gerabe baburch, baß in jeber driftlichen Gemeinde fold ein auch rechtlich gefichertes geiftlis ches haupt vorhanden, ale ein zwar untergeordnetes, aber in feiner Sphare felbstftanbiges, autoritatives Drgan, als ein Abglang bee Bifchofe, mußte bie Rirche felbft an Anfeben, Bertrauen und Ginfluß gewinnen, ber fich felbft auf bas Bemeinbeleben erftredte; benn Bertrauen und Ginflug machet in bem Dage, ale organische Selbstftanbigfeit vorhanden ift. Ferner ift aber auch ber möglichen Willfur ber Bifcofe bas mit ein Damm gefest, ihre Berantwortung erleichtert, und hiemit bas bifcofliche Ansehen felbft mehr gewahrt. Daber

~······ 411 ihrer Fähigfeit und Würbigfe dern gesucht, wenn auch ih immer in Ausübung gefomme nur fur ein bestimmtes firchlie hen aufgehört, mußte bie St bei Befepung ber Geelforgepfr Gemäß ben tribentinischen Bef Pfrunden freier bifcoflicher C heiligen Stuhle refervirten un öffentliche Ausschreibungen, S ben Ennobaleraminatoren für fdrieben, und zwar hinsichtlich Biffenschaft, Klugheit und an Leitung ber erledigten Pfrunde von den Graminatoren Approbi Burdigften ju mahlen, und jel fogar bas Recht, gegen bie Bal Bei Geelforgepfrunden bes Laie fcreibung und feine öffentliche B. Prafentirte von ben Synobalera murdia und exail e

Nepotiem entgegentreten, und fo bas Anfeben ber Bifcofe und geiftlichen Batrone gegen jeben auch icheinbaren Berbacht founen. Allein fie find in Deutschland, wohl am meiften wegen ber Broge ber Diocesen nie, wie überhaupt wenig, in Ausführung gefommen, und bieß mar wenigstens eine außere Beranlaffung für bas Ctaatsfirchenthum, auch auf die Befegung ber Seelforgepfrunde feinen allgewaltigen Schut ausjubehnen. Der eigentliche Grund lag aber in bem allgemeinen Streben, Die Rirche fich botmäßig ju machen, ihre Organe als geiftliche Staatsbeamte in die Dechanif bes Polizeistaates fo bequemer einzufügen. Bas im Inveftiturftreit burch ben Berfauf ber Pfrunden offen angestrebt warb, bas follte nun burch geiftliche Staatsprufungen und moglichfte Erweiterung eines landesfürftlichen Batronates wieder aufleben, und fo bie labes simoniaca von bamale in Buhlen und Rennen um Staategunft metamorphosirt wieber auferfteben. bie Berbienfte ber Gingelnen nur zu häufig nach bem Berbienfte um die Staategewalt, "Sitten und Rlugheit" aber nach bem Magftabe bes Gehorsams, b. h. ber Budlinge und ber Devotion gegen bie weltliche Behörbe gemeffen.

Was nun die Prüfungen in Desterreich betrifft, so versordnete Kaiser Joseph zuerst im Jahre 1782 zur Besehung der Beneficien des landesfürstlichen Patronats eine Concurs. Prüfung, die 1783 auf die Privatpatronatspfründen, und 1784 auch auf die Seelsorgspfründen liberae collationis ausgedehnt wurde. Da auch der Laienpatron wenigstens im Gewissen verpslichtet ist, den Würdigsten zu wählen, so kann nicht geläugnet werden, daß er ein Recht hat, sich um Garantien umzuschen, zumal wenn, wie häusig, ein Fürst ein ausgedehntes Patronatsrecht genießt. Thut er dieß, so beschränkt er sich ja selbst, und bietet so auch der Kirche, den Bischösen eine bestimmtere Garantie, als die tridentinischen Bestimmungen gerade sordern, zumal wenn man bedenkt, daß nach denselben der Bischos es sonst nicht hindern könnte, wenn

.....vereigt ift mur ell Rachtheil beffen, ber bas Pri ben barf. Dieß geschieht aber ber Patron felbst eine Prafui nimmer befugt ift; es gefchiel nicht in ben Grundfagen ber 3 entgegengefesten Gigenschaften auch eingreift in die Reihe Dr nen, ober gar in bie ber Bifch. warts, fo auch burch Raifer S bie Tauglichfeit ber Geelforger forger ber gangen Diocefe gu, num bie Bischofe völlig über je benen, die von der Kirche mit b Synobaleraminatoren. Raifer fung ju einer Staatsprüfung ge fcoflicher Eraminator, für Di wurde; ber Raifer mar es, ber bavon bifpenfirte, bie Begenfta: und zu Eraminatoren biejenigen e: faten ber geläuterten Theologie :

Staatsconcurs gefnechtet, bie firchlichen Bestimmungen zwar nicht aufgehoben, ba fie fattisch nicht bestanden, aber in ber Ausführung unmöglich gemacht, somit ben ganzen Rlerus so recht an ben Staatswagen gefesselt.

Durch ben XXIV. Art. ift nun ber öffentlich ausgeschries bene Concurs nicht bloß fur bie Pfarren liberae collationis fondern überhaupt vorgeschrieben, und zwar mit Beobachtung ber Vorschriften bes Tribentinums. Db biefe allein maggebend feyn ober einige Menderungen burch die Provincialcon. cilien gemacht werben, wozu benfelben hinfichtlich ber Form ber Brufung gemäß bem Tribentinum \*) bas Recht zufteht, ift eben noch zu erwarten; wirflich anerfannten bie verfams melten Bifcofe felbft, "bag die fur die Bfarrconcureprufung bieber geltenden Anordnungen vieles 3medmäßige enthalten." Bas ber buchftablichen Ausführung bes Tribentinums in biefem Bunfte \*\*) am meiften Schwierigfeit entgegenfeben burfte, ift wohl die große Ausbehnung ber Diocefen in Deutschland; und ber 3med, ber burch bie Bestimmung, bag bei jeber Erledigung eine öffentlich ausgeschriebene Bewerbung und eine Concureprufung vorgenommen werben foll, um unter ben einzelnen Bewerbern möglichft ben Burbigften zu finden, burfte gerade beghalb vereitelt werben, ba einerseits bie Ents fernung bie Concurrenten von fo weiten Reifen abhalt, und auch ber Bischof in einer Diocese, in ber vielleicht oft gwane gig bis breißig Pfarreien jährlich erledigt werden, fast eine permanente Brufungecommiffion halten mußte. Freilich ift noch immer bie Frage, ob bie Provincialconcilien baju berechtigt find, bie tribentinische Brufung, bie fur jeden einzelnen gall vorgeschrieben, in einen allgemeinen Brufungs-Concurs, ber, fei es nun für immer, ober wie es bisher nach ben josephinis

<sup>\*)</sup> L. c. Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit, providere.

<sup>\*\*)</sup> Gingel 1. c. 86.

bann pro cura hinlänglich Almiffenschaftlichen Befähigung Pfarrconcursprüfung felbst gi Sittlichfeit, Gifer und Klughe genwärtig fortwährend Gelegrantien geboten senn dürften, werber auch für eine bestimmt

Doch bieß fei nur gesagt, su begegnen, wie fie hinsichtli fung ohne jebe Berücksichtigung ben find. Was in Desterreich , pat entscheiden.

Ift so ber Concurs für al ist hinsichtlich ber geistlichen P "daß ber Patron Einen aus I Bischof in ber oben bezeichnete liegen gemäß bem Tridentinum tronen Präsentirten ber Concurs; Recht ber geistlichen Patronate nu ist eben unter ber "oben bezeic

In Desterreich hatte bas I

tionspfarreien, welche bie herrn Ordinarien nur jure episcopali vergeben, und mo eigentlich fein Batron vorhanden ift, bas Patronat am erften ber Grundobrigfeit anzubieten, und in beren Entstehung von bem Religionsfond mit ben baffelbe begleitenden Borgugen und Obliegenheiten ju übernehmen fei." Dieß scheint jeboch nicht burchgangig geschehen ju feyn\*). Ale ferner in Folge ber Aufhebung gahlreicher Klöfter bas Batronaterecht auf viele Pfrunden, in fofern es ein perfonliches ber Rloftergemeinde war, erlofch (benn nur bas reale, bas an ben Butern haftenbe, ging an bie neuen Befiger über, wenn fie es nicht fonft verwirften), follten nach canonifchem Rechte biefe Pfrunden ber freien Collation anheimfallen. Allein bieß geschah nicht; ber Staat nahm alle Batronaterechte in Anspruch, reale wie perfonliche, und zwar auf ben Grund, bag er Bermalter bes Religions- und Stubienfonde fei, ber größtentheils aus jenen Gutern ber aufgehobenen Rlofter gebildet marb. Er gerirte fich alfo bierin wie eigentlicher Gigenthumer bes Religions-Fonds, obwohl er felbft nie bas Eigenthumerecht barauf angesprochen \*\*). Ale ferner Die neue Pfarrregulirung vom 27. Oft. 1783 eine Daffe von neuen Pfarreien und localien errichtete, murbe bestimmt, baß wo die Gemeinden nicht freiwillig Rirchen und Pfart-Bofe herstellen, biefe aus bem Religionsfond erbaut werben, bas Prafentationerecht aber ber Religionecommission vorbehalten fenn foli \*\*\*). Ueberhaupt fam ber Grundfat auf, wenn Pfrunden aus bem Religionsfond errichtet wurden, fo follten bie politische Landesbehorde wie die Sofftelle das Prafentationerecht haben +), ja fogar auch, wenn ein anberer "Stifter bas Prafentationerecht nicht an Jemanden bestimmt über-

<sup>\*)</sup> Padymann II. 1. G. 31. Allerhochfte Entschließung vom 6. Sepe tember 1787.

<sup>\*\*)</sup> Gingabe ber Bifchofe bei Brubl. E. 72.

<sup>\*\*\*)</sup> E. bei Beibtl. 292, 12.

<sup>†)</sup> Barth S. 109.

in Juneröfterreich und Galli ren fehr ausgebehnten Dioc Rechte, welche den Bischöfen ! zu verwechseln mit dem freier

Im Concordat ift nun, wie Recht auf alle Pfarreien bur bes geiftlichen Batronate noch folag. Sinfictlich ber Batronc bienfonde aber hat ber heil. Et Bemeis besonderen Bohlmoller fatholischen Rachfolgern im verlieben, für alle Canonic fentiren, welche einem auf bem Konbe beruhenden Batronaterei Giner aus Dreien gemäh nach vorausgegangener öffentli ale bie übrigen erachtet" (Urt. war ohnedieß fcon feit langer reien üblich, boch fo, bag ber Stelle nicht an die Terna acht

Somit ist bem Kaiser jest bas Prasentationsrecht hinsichtlich ber Religionssonds-Patronatspfrunden indulgirt, und zwar mit ber Beschränfung, daß er an die drei vom Bischose genanns ten Würdigsten unter den Concurrenten gebunden ist. Einersseits besist jest der Kaiser rechtlich, was er disher unrechtsmäßig geübt, andererseits ist auch den Wünschen der Bischose wenigstens theilweise willsahrt. Freilich ist es immerhin misslich, wenn der Bischos auf gar keine Pfründe ein freies Collationsrecht besist. Haben jedoch die Bischose in ihrer Denksschrift mit Dank anerkannt, daß das landessürstliche Patrosnatsrecht bisher mit sorgsamer Rücksicht auf die Zwecke der Seelsorge geübt wurde, so ist jest um so weniger zu erwarsten, daß für die Zukunst eine Aenderung eintreten wird.

Die Pfrunden maren in Desterreich nicht immer gut botirt, bie große Mehrzahl ber Pfarreien mittelmäßig, bie Local-Raplas neien und Raplaneien armlich. 3mar fuchte Raifer Jofeph II. ben Weltflerus fur feine Reformplane ju geminnen, indem er, einzelne Stolgebuhren ausgenommen, bas Eigenthum ber Cafulargeiftlichfeit nicht bloß ungeschmalert ließ, fondern fogar vielen Pfarrern neue Ginfunfte jumenbete, ober fie bei ihren Ginfunften jeboch mit verminderten Laften beließ; ebenfo gab er Bielen Aussicht auf felbstftandige Seelforgestellen burch bie Errichtung neuer Pfarreien und Localien\*). Auch wurde ein Regulativ für Befoldung ber Ceelforger aus bem Religionefonb je nach ben Provingen gemacht, und 3. B. im Erzherzogthum Defterreich ben Laudpfarrern gwar 600, ben Localfaplanen 300, fpater 350 fl. gegeben \*\*), bagegen in anderen Provingen bem Pfarrer 400 fl., bem Localfaplane 300 fl., bem Raplan 200 fl. ale Congrua angewiesen. Richtsbestoweniger murbe bie lage bes Klerus nicht beffer, fonbern fchlimmer, fo bag bereits Raifer Frang burch Sofbefret vom 2. April 1802

<sup>\*)</sup> Beibtl 1. c. 293. 67. Barth v. Barth. \$. 660 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Barth l. c. §§. 702 - 705.



on vievelleen, tigfeit fah, mit ber bas ! felbst ber Stolaertrag murb gerechnet, wenn er 50 fl. übe von Mefftiftungen, mas gur mand mehr burch Stiftunge ftupen wollte. \*\*\*). Durch bi hebung ber Behnten im 3. Pfrunden nur noch schlechte horte man boch noch vielfach reichischen Rlerus reben. freiern hatten in ben Jahren ftand bes niebern Rlerus babi fie benfelben gegen ben hoberi heten, und biefen als ben eig Lage anzugeben fuchten; allei hervor, wo die mahre Urfach wenigstens für Ungarn bie fc. Bifchofe in ihrem Testirrechte 1

Aus bem Gangen mag erf, ftimmung bes Concorbats hin

nissen ber Zeit und bes Ortes genügende Congrua has ben", und es können wohl auch fünftig nicht mehr die Dess-Fundationen und die Stolgebühren in die Congrua mit eins gerechnet werden. Da die katholischen Pfarrer des orientas lischen Ritus bisher in einer noch mehr prekaren Lage sich besanden, so wird festgesetzt, daß auch für sie gesorgt werde, wie dieß die Bischöse auch verlangten, "da die Verschiedens heit des Ritus nicht die Verschiedenheit des Glaubens und der Gemeinschaft begründet."

Die weitere Bestimmung, bag fich bieß, namlich bie "Bermehrung ber Congrua feineswegs auf die Bfarreien, welche unter einem rechtmäßig erworbenen geiftlichen ober weltlichen Batronate fieben, erftrede, ba bei biefen bie Laft von ben betreffenden Batronen zu tragen", ift ohnebieg flar. "Benn aber", heißt es weiter, "bie Patrone ben burch bas Rirch en-Befet auferlegten Berbindlichfeiten nicht volltommen genugen, und inebefondere, wenn ber Pfarrer feinen Gehalt aus bem Religionsfond bezieht, fo wird mit Rudficht auf Alles, mas nach ber Sachlage ju berudfichtigen, Borforge getroffen merben." Die Berbindlichfeiten ber Patrone maren in Defterreich in Folge ber weltlichen Gefengebung gleichfalls fehr brudend, fo bag bie Bifchofe ausbrudlich erflarten: "Das Batronaterecht, feine Befugniffe und Berbindlichfeiten ac. muffen nach ben Rirchengesegen beurtheilt werben. Die fofipies ligen Leiftungen, welche baffelbe in Defterreich als eine Laft erscheinen laffen, find ben Rirchengeseten fremb . . Es ift gu munfden, bag ben Batronen feine größern gaften aufgelegt werden, ale diefelben fraft ber Rirchengefete und in Folge privatrechtlicher Berbindlichfeiten ju tragen haben"\*). soferne burfte burch Art. XXVI auch hierin ein Ausweg geboten fenn.

3m XXVII. Artifel ift ein anderes, vom Staatsfirchen-

<sup>\*)</sup> Bei Bruhl G. 71.



warrenatoveneficien joon t ableitete, ober es überhaup batirte. 3a, bie Staatsfird leihung ber Temporalien ausgehend betrachtet \*), ot Temporalien-Institution Fori ber bejagen, bag bie Berlei bes Batrones ober Landeshei Namen bes Lanbesherrn bie ben. In Defterreich mußte n erhielt, einen Revers ausstel ficherung, bag er feiner gebei. angehöre, bem Landesherrn at er bie geiftlichen Berrichtung üben wolle;" ale bie Weglaffi verlangt warb, erfolgte unte fung, "ba ber lanbesherr bo haltung ber Religion ju forg ber Birtenpflicht an ben Ceel

<sup>\*)</sup> Befanntlich ift auch in ber Denfichrift ber baverifden 2
Afte ber Einmeisung

gen wurde durch Entschließung vom 31. Oct. 1836 ausbrucklich anerkannt, daß erst von dem Tage der canonischen Institution angefangen das Recht auf die Beneficialeinkunste
batire\*), was also wenigstens eine unrechte Praris, wenn
nicht selbst die principielle Uebergehung des kirchlichen Princips vorausseht.

Dem gegenüber bestimmt nun ber XXVII. Artifel, "baß Alle, welche fur eine wie immer beschaffene größere ober fleinere Pfrunde benannt ober prafentirt morben find, bie Berwaltung ber zeitlichen, ju felber gehörigen Guter nicht andere ale in fraft ber firchlichen Ginfegung übernehmen fonnen." Dann aber heißt es weiter: "Ueberbieß werben bei Besitzergreifung ber Domfirchen und ber bamit verbundenen Guter alle Borfdriften ber firchlichen Sagungen und inebefondere bie bes romifchen Bontificale und Ceremos nials genau beobachtet und alle gegentheiligen Brauche und Gewohnheiten befeitigt werben." Es hat bieß Bezug auf bie Borfchriften und Brauche, die in Defterreich bei ber Inthronisation und ber barauf folgenden Temporalien - Inftallation ber Bifcofe vorgeschrieben find. Sinfictlich ber erfteren scheint Manches bisher unterlaffen worden zu fenn, wie ber Bug bes Bifchofe in Pilgerfleibung mit Birtenftab und Schaferhut bis jum Beichbilbe ber Stadt \*\*). Andererseits mar aber hinsichtlich ber lebergabe ber Temporalien Manches vorgeschrieben, was völlig bem Beifte bes firchlichen Rechtes widersprach, besonders ber Revers, ber vom Bischofe ausgestellt werben mußte. Es beißt bier nämlich unter Anberm: "3d N. befenne öffentlich . . Nachbem Ce. Majeftat R. von Gottes Gnaben Raifer von Defterreich Unfer Allergnabigfter

<sup>\*)</sup> Barth S. 146.

<sup>\*\*)</sup> Barth v. Barth. S. 45. Befanntlich hatte vor anderthalb Decens nien ein baperisches Domfapitel bem neuen Bischof biefen Einzug gleichfalls nicht gestatten wollen.

ber heiligen römischen chres einem fatholischen und horsamen Bischof gebührt bers bezeichnet offenbar die rührend, und machte ben Sichof zu einem f. f. Staatslitsels wird nun alles bieß 1

# Cechet

Gemäß bes vom neuen : Princips und bes Grundsager vorhanden, um dem Weltprit zuhelsen, und ihre Aufnahme ken haben"\*\*), dieser aber sie wieder aufheben könne, bega hebung einer Masse von Klönnen zu haben

Orben follten bleiben, welche fich mit Seelforge, Rranken-Dienst und Unterricht beschäftigten. Das Todesurtheil traf die Karthäuser, Camalbulenser, Karmeliterinen, Clariste nen \*), im Ganzen bei 700 Rloster, den britten Orden und die Eremiten.

Burben hiemit viele ber lebensvollsten Glieber am Dr. ganismus ber Rirche abgeschnitten, fo follten bie übrigen, infofern fie noch bestehen burften, unterbunden merben. Sofbefret vom 24. Marg 1781 beginnt alfo: "Entbieten und wollen wir von nun au auf beständige Beit von oberherrs licher Macht megen in Unsehung ber biefferigen bedentlichen Berbindungen, welche viele Rlofter ic. mit auswärtis gen geiftlichen Dbern, Gemeinden gehabt haben, folgenbes festseben" ic. "Wir befehlen ausbrudlich, bag von nun an alle Orbenshäuser mit ihrem P. Generali, wenn biefelben einen haben, und diefer feinen Sit nicht in unfern f. f. Ländern hat, feinen Nexum quoad spiritualia et disciplinaria interna, viel weniger quoad temporalia mehr behalten, fondern die Ordensgeistlichen von ihrem fünftigen inlandischen P. Provinciali unter ber Aufsicht ber Erge und Bischofe und unferer vorgefetten Canbesftellen (!) regiert und geleitet werben follen." Rurg, fie follen "aller Berbindlichfeit und Busammenhang ganglich und alle Beit entfagen." Daber warb auch die Beschidung ber Generalcapitel verboten \*\*), ben Biffe tatoren und Correftoren vom Ausland (Rom) ber Gintritt un-Alle Reisen nach Rom, sowie auch bas Berbleiben eines Mitglieds bafelbft murben ebenfalls verboten, und ende lich fogar verordnet, daß fich fein Orden mehr beigehen laffe, Breviaria, Missalia, Antiphonaria etc., bie jur Orbeneverfaf-

<sup>\*)</sup> Rechberger II, S. 49.

<sup>\*\*)</sup> Noch im Jahre 1847 konnten ein Paar Provinzen ber Kapuziner nur unter einem Bormanb bas bamalige Generalcapitel in Rom beschicken. Die übrigen Provinzen waren nicht vertreten.

Raifer Joseph vieß schlechthi fache Anzeige und Gebetoger

ı

Auch die Eremtionen ber R Bon jeher wurden Orden, nem eigenen Oberhaupte ober terftellt find, wie die Denbifc Bifchofe vor Allem binfichtlich Dem einzelnen Bifchofe ift i ben Beift ber verschiedenen D ju erfaffen, baß er über jeben und judem gehen ihre 3mede ber Diocesangrengen binaus. ¿ in Folge ber Eremtionen manch ift aber bas Tribentinum wiede fcarf bie Grenze gezogen, in erimirt, in wieweit fie bem Bi len. Raifer Joseph nun hob b tember 1782 \*\*\*) alle Ercmtion Es heißt: "Da bie geiftlichen ficht, ale unter ber Bedingun ftanbe in ber Seelforge aushelf

angenommen worben find; ba fernere biefer heilfame 3med ohne ben pflichtmäßigen Behorsam gegen bie (refp.) Bischofe niemals erreicht werden fann, und ba endlich Gott felbft alle Schafe, ohne Ausnahme bes Standes, bem orbentlichen Bischof in seiner Diocese zu leiten untergeben bat, auch biefe allein nach gottlicher Ginfetung bas Pfand ber achten fatholischen Lehre ic ju erhalten haben . . feben Wir uns ver bunden, diejenigen Digbrauche aus ihrer Burgel gu heben, bie einerseits biefem allem widerstreben, und andererfeits que gleich mit schablichen Folgen fur ben Staat begleitet finb. hierunter find vorzüglich die unter vielerlei Bormand von einigen Bapften erhaltenen Exemptiones a potestate et jurisdictione Episcopi ord. (ju verfteben). Gleichwie nun bamit nicht nur bie firchliche Ordnung unterbrochen, fonbern auch bem Staate und gemeinem Wefen infonberlich burch gangliche Auflosung ber Rloftergucht nicht geringe Uebel gugezogen werben, und an fich felbft betrachtet bergleichen ohne landesfürftliche Bewilligung ertheilte Eremtionsverleihungen ale Eingriffe in die weltlichen Rechte und offenbare Ableitungen ber Unterthanen an frembe Berichtshofe ohnehin nicht bestehen fonnen, fo verordnen Bir" ac. Sofort mußten bie Rlofter alle Eremtions-Urfunden bem Ordinarius einfdiden.

Der Raiser war nun allgebietenber Herr ber Ordensverschiffung, und bethätigte sich fleißig als solcher. Unterm 30. Nov. 1784 verordnete er, daß jedes einzelne Kloster und Convent seinen unmittelbaren ersten Vorsteher selbst mählen sollte; im 3. 1786 verbot er den Pralatenklöstern die Wahl der Aebte, und seste ihnen sogenannte Commendatäräbte, die dem Kloster und dem Orden oft völlig fremd waren. Ebenso beschränkte er die canonischen Visitationen der untergeordneten Klöster durch die Provinciale. Er verbot den Mendikanten das Terminiren, "welches für die Religion eine Herabwürsbigung, für die Ordensbleute eine erniedrigende Beschäftigung,



heit ein mäßiger Gefang, gefdrieben \*\*). Was in lichen Berordnungen entge fleiftert werben, und burft ben. Defigleichen murbe ve Jahre Ordensprofeß abzul Professe für ungültig erflärt ben nämlichen Grund : unt an ber Wieneruniversität werden \*\*\*). Nachdem fo Al mar, mard ben Religiofen , Ordinarius wie an bie Lani Disciplin völlig vernichtet, narius, ber bie Berufung an ben Censuren verfällt. Da ma überhaupt abgefehen hatte, bi vije ohne specielle Genehmigi ertheilt ward, aufgenommen immer größer wurde, mußten bie Seelforgeftellen ichiden; un nug Leute im Rlofter maren, Gemeinde ju beden, und jul

Bubem hatten hinfichtlich ber Erwerbungen ber Klöfter bie Amortisations, und Bermögens, Berwaltungs-Gesete bafür gesorgt, daß sie auch materiell nicht aufsommen konnten.

Unter folden, alle Banbe bes Orbenslebens auflofenben und allem Orbensgeifte wiberftrebenben Bestimmungen fonnten bie Folgen nicht ausbleiben. Die Rlofter mußten immer mehr verfallen, fo daß Raifer Frang felbft noch auf Reformen bachte, bie er freilich in feiner absolutiftischen Beife bes Staatsfirchenthums traf. Das beghalb erlaffene Softefret vom 2. April 1802 verbot bie weitere Aufhebung von Rloftern, erweiterte bie Erlaubniß ber Aufnahme von Rovis gen, beließ es aber vielfach bei bem numerus fixus. Eintritt murbe erft nach absolvirter Philosophie, Die Brofes erft nach vollendetem 24ften Jahre, und nur unter gewiffen Bebingungen fur Rlerifer auch nach bem vollenbeten 21sten schon erlaubt. Die Theologie follte von vier an ber Universität geprüften und approbirten Beiftlichen gelehrt werben. Gine weitgreifendere Menderung ber "bisherigen" Braris und Annaherung an bie ursprünglichen Orbeneftatuten warb unter Berufung auf bie Boten "beinahe aller Orbensobern" ausbrudlich abgewiesen; ba jeboch "jum Berfall ber Rlofterzucht porgualich die mit faft allen ihren Statuten im Biberfpruch ftebenbe, jedem Rlofter und Convente eingeraumte Befugnif, feine unmittelbar erften Borfteber felbft zu mablen, und bie ben Provincialen beschränfte Bisitation ber ihnen untergeordneten Rlofter vieles beigetragen": fo hob bas Defret bie erftere auf, und erweiterte "bie Befugnif ber Provinciale wie vormale." Aber anftatt an bie Beneralobern "blieben bie Provinciale an die Ordinariate angewiesen, und biefen bie Rechte und Pflichten ber Generalobrigfeit auch ferner ubertragen"; wichtige Aenberungen ohne Benehmigung ber Drbinariate, ja nach Befund auch ohne bie ber Landesftelle, blieben verboten. Das f. f. Gebot, ftete ben Orbenshabit ju tragen, beffen viele Religiofen fich icon entschlagen, fo-



Bureaufratie ausgesett. Die Nebemptoriften mußten ihre Regeln und Statuten, in foferne biefelben ben landesfürftlie den Berordnungen nicht entgegen, genehmigen laffen und versprechen, die Berordnungen hinfichtlich ber Studien genau gu halten. Ihre Unterordnung unter ben im Ronigreich Reapel resibirenden Beneral und beffen Generalvifar fur Deutsche land fand nur unter ber Bebingung Onabe, bag Letterer fic in Allem nach ben für bie öfterreichischen Orbensobern zc. bestehenden Borfdriften halte, und ben Ramen eines Beneralvifare nicht führe \*). Den Jefuiten, Die wie fein anberer Orben in engster Gliederung mit bem Orbenshaupte fteben, murbe ausnahmsweise erlaubt, "mit ihrem Orbens-Beneral, fofern es bie innere Leitung bes Orbens nach ben von ber Rirche gut geheißenen Statuten betrifft, in une gestörter Ordnung zu bleiben" \*\*). Nichtsbestoweniger maren fie vielfach vom josephinischen Befete gedrudt und gehett von geiftlicher und weltlicher Bureaufratie. Der Staatsgewalt galten fie boch mehr nur als Mittel und Werfzeuge, und fonnten fo ben gewohnten Gegen nicht bringen; im Begentheil trug gerade ber Umftand, daß fie ale Gunftlinge ber Staatsgemalt erschienen, am meiften baju bei, fie um fo mißliebiger ju machen. Das Jahr 1848 bewies bieg. Denn bas ift bas Eigenthumliche folder Inftitute, Die hierin gang bas Loos ber Rirche theilen, bag ihre Wirffamfeit von bem Bertrauen abhangt, bas man ihnen ichenft, biefes aber nur baburch erworben wie erhalten wirb, baß fie als eine freie und selbftftandige fittliche Dacht bafteben.

Konnten aber auch biese Orben bei aller ihrer sonstigen Bucht und Ordnung nicht wirken, wie bann, wenn sie bie nothige Freiheit gehabt hatten, so mußte ber Berfall ber meisten übrigen Rlöfter und Orben in Defterreich unaufhaltsam

<sup>\*)</sup> Barth §§. 352, 280.

<sup>\*\*)</sup> Pachmann I. S. 283.

hereinbrechen, und felbft ein völliges Bertommen mancher barf nicht verwundern. Der Weltfinn, fatt befampft, vielmehr genahrt und gepflegt burch eine feichte Beltbilbung - lafen ja bie Dovigenmeifter oftere anftatt über bie Orbeneregeln alte und neue Claffifer, felbft bie erotifchen nicht ausgenommen ihren Rovigen vor, und hielten fie benfelben gur Forberung ihrer Belilaufigfeit Beitungen und Theaterjournale \*) mußte die öfterreichischen Monche oft mehr gu Muftern geichniegelter und gebügelter Stuger ale ju Muftern driftlicher Tugend und Celbitverläugnung machen. Gine ehrenvolle Musnahme bildeten allerdings bie Rlofter in Iprol , mabrend bagegen in Ungarn bie Berfommenheit am meiften fortgefdritten gu fenn fdeint. Um nur Giniges anguführen, fo verlangten bafelbft bie Frangisfaner, vollig gerfallen mit ihrem Beruf, ihrer Braut ber "Armuth" ju bienen, bom Gultusminifter eine bon ibm angeordnete Rlofter-Bei ben Minoriten mar ber firchliche Ginn fo febr verschwunden, bag fie in Arab 1842 ben Leichenzug bes Rabbi Maron Chorim begleiteten und ihm ein folennes Requiem hielten, wofür fie freilich von ber Allg. Beitung reichliches Lob aufgeflarter Befinnung arndteten. Die Dos minifaner maren völlig vertommen. Die Biariften, benen bas corrofive Bift am meiften zugefest, famen in Ungarn fo weit, bag fie einen verantwortlichen Provincial mit allen Formen einer bemofratifden Republit mablten. Co mar es vielfach nicht beffer mit ben übrigen Orben \*\*). Der Beichtftubl und bie Bredigt mar vernachläffigt, felten fanben fic tuchtige Manner, um allenfalls bei weiblichen Orben als Beidtvater verwendet werden ju tonnen. Wie naturlich; eignes inneres Leben war nicht vorhanden, wie fonnte man ba im Beichtstuhl und auf ber Rangel auf bas leben beilenb und heiligend mirfen, wogu boch vor Allem bie Orden be-

<sup>\*)</sup> Saufle in feinem Artifel "Wien" im Freiburger Rirdenlerifon 1046.

<sup>\*\*)</sup> Ciehe Biffer. : polit. Blatter 27, 565 - 72.

ftimmt find? Aber die Dinge mußten bahin fommen, nachdem man in die Orden, die vor Allem Corporationen auf der sittlischen Grundlage der Liebe Gottes und des Rächsten sind, das äußere und eiferne Polizeigeseth des Staats hineingetragen, sie geregelt und überregelt; es mußte dahin kommen, daß die Staatsgewalt zulett selbst sich veranlaßt sah, bei derjenigen Macht hilfe zu suchen, die hiezu berusen, von der aber bissher die Klöster mit aller Gewalt losgeriffen waren. Der heislige Stuhl hatte daher schon seit den letten Jahren, vom Kaiser selbst angegangen, wenn wir nicht irren, eine ausgest behnte Visstation der öfterreichischen Klöster veraustaltet.

Durch Art. XXVIII bes Concordates ift nun ben Rloftern ihre firchliche Stellung gurudgegeben. Bunachft ift bie Berbinbung jener Orbenspersonen, welche laut ben Sagune gen ihres Orbens Generalobern unterftehen, bie beim heiligen Stuhle ihren Wohnsit haben, anerfannt; "fie werben", beißt es, "von benfelben in Bemägheit ber gedachten Sagungen geleitet (regentur), jeboch ohne Beeintrachtigung ber Rechte, welche nach Bestimmung ber Rirchengesete und insbesondere bes Conciliums von Trient ben Biscofen gutommen." Unterordnung außert fich barin , bag "die vorbenannten Beneralobern mit ihren Untergebenen in allen zu ihrem Umte gehörigen Dingen frei verfehren", und, "bag fie bie Bifitation berselben frei vornehmen". Ift hiemit bie eine Saupte Quelle bes Berberbens fur bie Orben beseitigt, fo auch bie zweite, namlich ber beformirenbe Gingriff ber Staategewalt in die Orbendregeln. Denn "ferner werden alle Orbensperfonen ohne Sinberniß bie Regel bes Orbens, bes Institutes, ber Congregation, welcher fie angehören, beobachten"\*). Das

<sup>\*)</sup> Infoferne werben auch die Menbifanten ba, wo bas Berbot bes Terminirens burchgeseht wurde, wieder ihrer Regel gemäß leben, b. h. betteln burfen, wofür sie bann freilich auf die Unterfühung aus bem Religionssond verzichten muffen, wie dieß auch ber Minister in seinem Schreiben an die sammtlichen Bischofe vom 25. Januar bemerkt.

rum fonnen fie auch "bie barum Unfuchenben (candidatos) in's Rovigiat und gur Gelübbeablegung gemäß ber Borfdrif. ten bes beiligen Ctubles gulaffen." In ber Allofution beifit ce: "fie fonnen bieg ohne irgend ein Sinbernig." - Wegen Die Alterebestimmungen bes ofterreichifden Befeges fest bas Tribentinum (Sess, XXV. c. 15 de regul. etc.) bas vollenbete fechegebnte Jahr fur Gelubbe Ablegung feft. Bei ben Berhandlungen ift von einer Musgleichung binfichtlich biefes Bunftes Die Rebe gemefen, aber im Concordat felbft meiter nichts aufgenommen. Der Minifter bemertt befihalb in feinem Edreiben vom 25. Januar b. 38. im Anfclug an bie Gingabe ber Bifcofe: "In Betreff biefes Bunftes wird einer befonteren Weifung bes papftlichen Stubles entgegengefeben." Die Abanderung einer Bestimmung bes Tribentinums, bie junadit nur ben Gingelnen, bie Bahrung feiner perfonlichen Freiheit, alfo bad Privatrecht und nicht ben Staat betrifft, Die Mobificirung eines Befeges, bas fur bie gange Rirche gilt, gu Bunften ber Gesetgebung einer einzelnen Staateregierung, burfte jedoch vom beiligen Stuhl fcmer gu erhalten fenn. Bu ben obengenannten "Borfdriften (praescriptiones) bee beiligen Stuhles" gebort aber mohl namentlich auch jenes Defret ber Congregation super stat. Reg. vom 25. Januar 1848, woburd ben Rloftervorftanden unterfagt wird, ohne ein Beugniß bes Bifchofe Candidaten ju Rovigen aufzunehmen. Enblich bejagt ber Urtifel noch: "Den Ergbifchofen und Bifcofen wird es frei fteben, in ihren Rirdenfprengeln geiftliche Drben und Congregationen beiberlei Befchlechts nach ben beiligen Rirchengesegen einzuführen; boch werben fie fich bierüber mit ber faiferlichen Regierung in's Ginvernehmen fegen." Go werden benn auch die contemplativen Orben, welche Raifer Joseph, unfähig irgend eine bobere 3bee ju erfaffen, fo arg verfolgte und Die erft feit 1827 wieber einige Gnabe gefunben, weitere Berbreitung erlangen. Das nothige Ginverneh= men mit ber Regierung fann allerdings jum Sindernig werben, allein bei ber Befinnung bee Raifere ift fur jest wenigftens nichts zu befürchten. Bereits eingeführte Orben aber können gesetlich nicht wieder von der Regierung vertrieben werden, wenn fie fich nicht selbst auf den revolutionaren Bosben stellt, wie weiland unter Pilleredorf.

In Berbindung mit Art. XXVIII und Art. IV fteht auch bas Recht ber Rirche auf religiofe Bereine, Congregas Da die Rirche fein leblofer Mechanism, fondern ein wirklicher lebendiger Organism ift, barum ift in ihr auch ein triebfraftiges Leben, bas allen Bedurfniffen und Anlagen im Einzelnen entgegenfommt, und ihre Befriedigung in concreter Silfe finden läßt, wie ja auch im menschlichen Organism bie Natur fcnell, ba wo es Noth thut, Mittel und Wege meiß, Mangel zu erfeten und Ueberfulle auszuscheiben. So hat benn die Rirche ftets ein reiches Bereinsleben entfaltet, nicht bloß in ben Monchborben, fonbern auch in vielen anbern Bereinen unter ben Laien, Die fammtlich theils ber Bufe und wechselseitigen Erbauung, theile ben geistigen und leiblichen Werten ber Barmherzigfeit obliegen, gehalten und getragen burch entsprechende Gottesbienfte und religiofe Uebungen, an welche bie Rirche hinwieder ihre Bnabenichage ber Ablaffe fnupft. Co find bie firchlichen Bereine ein Bollwert bes Glaubens und ber Sitten; völlig ber Aufficht ber Bischöfe unterftellt, bieten fie auch alle jene Barantien, welche ber Gifer und bie Umficht ber Bifcofe und Seelforger felbft Solche Bereinigungen nun waren wie in allen altfatholischen ganden fo besonders auch in Desterreich in großer Angahl vorhanden. Natürlich jum Tort bes Staatsmechas niem mit feiner Planirung und feinem Saffe gegen jebe organifche Blieberung, gegen jebe organifche Lebensentfaltung. Schon Maria Therefia hatte die Bruderschaften unter Staate. Aufficht gestellt, und bie Ginführung neuer an bie bochfte Einwilligung gefnupft, befondere aber ben britten Orben bes heiligen Franziskus (1772) verboten, weil er für fanatisch Raifer Joseph felbst ging balb weiter; er bob schlechte XXXVII. 68

bin alle Bruberichaften und religiofen Bereine (1783) auf, und ftiftete bagegen "bie Bruberfcaft ber thatigen Liebe bes Dadhiten" unter bem Cout unferes Beren und Beilande \*). Diefe Brubericaft follte in jeber Pfarre errichtet werben, jum Erfas ber bisherigen, fo g. B. ber bes beiligen Altarefaframentes, bie bae Biaticum ju Rranfen gu begleiten hatte. Ramentlich aber follte fie ein Mittel merben jur Emporbringung ber "allgemeinen Armenverforgungeanftalt" ober bes "Urmeninftitutes", bas gleichzeitig nach bem Plane bes Grafen Bouquoi querft in Bien eingeführt murbe. Co verftand es Raifer Jojeph, an bie Stelle einer lebene. vollen Mannigfaltigfeit driftlicher Organe für bestimmte 3mede und Bedurfniffe nach ben Sumanitateplanen ber Freimaurerei bas Abstractum einer Bereinigung ju feben, bie alle 3mede gugleich zu erfüllen ben Beruf hatte, aber eben beghalb feis nen erfüllte. Freilich hatte biefe Bruberichaft noch tein oberftes faiferlich gemahltes Bruberichaftecapitel, bas bie Rechnungen über bie Fertigfeit ber thatigen Rachftenliebe im gangen Banbe führte; fie mar nicht concentrirt, bafur aber hatte ber Raifer berfelben auch einiges religiofe Beimerf gegeben. Er bictirte ihr eigene firchliche Fefte mit entipredender gottesbienftlichen Beier, und ebenfo wies er in bodift eigener Dachtvollfommenheit bie biober an ben begugliden Fentagen treffenben Ablaffe berfelben gu \*\*). Das Bolf mar jedoch nicht "reif" genug, um einer unfirchlichen Bereinigung ju folden "driftlichen" 3meden beigutreten, wenn auch die Bureaufratie vielfach icon breffirt genug gewefen mare, um folche Bereine ber freiwilligen thatigen Rachftenliebe ihren Untergebenen ale Bunich bes Raifere aufguhalfen. Eros bee Berbotes aller übrigen religiofen Bereine bestanden boch manche Bruberichaften beimlich fort, und ber Strid bee beiligen Frangistus und fein Cfapulier murbe bei

<sup>\*)</sup> Sefrefret vom 22. Mai und 27. Rev. 1783.

<sup>\*\*)</sup> Belfert 1. c. 397 - 400.

ben Menbifanten Dbern noch oft verlangt und von ihnen vertheilt, wenigstens in Tyrol, mahrend bie Bruderschaft ber thatigen Rachftenliebe mehr nur in Registraturen verfchimmelte. Freilich boten bann biefe Bereine, maren es auch nur Bebetevereine, ber weltlichen und geiftlichen Bureaufratie bis in das lette Jahrzehent herab Belegenheit genug, ihre ftaatsgehorsamen Febern und überall Fanatiom riechenden Rafen in Thatigfeit ju verfegen, und felbft von bem Seelforgeflerus wurden fie haufig ju bem Aberglauben ber altern Beit ge-Beil aber nun die Bruberschaften fich boch nicht überall ausrotten ließen, gab man in einzelnen Provingen nach, wie g. B. im Salzburgifchen; anderwarts murben bie Leichenvereine geftattet; bie Bereine jur Unterftugung ber Miffionen Nordamerifa's burften fogar Legate annehmen. Darauf allerdings beschränkte sich die gange Freiheit hinfichtlich ber Bereine bis jum Jahre 1848. Wie groß aber bas Bedürfniß in Desterreich mar, zeigt bie Thatsache, bag biefelben feither reichlich entstanden und allenthalben in lebenbiger Bluthe fortschreiten. Dieg erfennend hat ber Raiser burch ben Fürsterzbischof von Wien ausbrudlich erflart, "er wolle fein Sinderniß in ben Weg legen, bag Bruderschaften und Benoffenschaften, welche bie Rirche billigt und empfiehlt, errichtet werben, wie bag fie ber Berrichtung von Berfen ber Barmherzigfeit mit vereinten Rraften obliegen; boch muffe Borforge getroffen werten, bamit fie nicht unter bem Titel frommer Genoffenschaften Unternehmungen beginnen, bie für Rirche und Staat verberblich find". Dieg unterliegt jeboch bem Urtheile ber Bifcofe, und barin befonbere bie bebeutenbste Caution ju erbliden wird auch Sache ber Beborben fenn \*).

<sup>\*)</sup> Siehe ben f. XIX bes Schreibens bes Carb. Ergbifchofe v. Raus icher.

### XLVII.

# Literatur ber Meligionslehre.

- 1. Die Wissenschaft von ben göttlichen Dingen. Dargefiellt in einer Reihe von Lehrstunden für gebildete Stände von Dr. Konrad Martin, ordentlichem Professor ber Theologie an der Universität Benn und wirfl. Erzb. Geistl. Rath und Ordinariatörath zu Köln. Mainz, Berlag von Franz Kircheim. 1855. 579 S.
- 2. Lehrbuch ber latholifchen Moral von Dr. Konrab Martin ic. Dritte fehr vermehrte und verbefferte Auflage. Maing, bei Frang Kirchheim, 1855. 508 S.
- 3. Die fatholifche Religion in ihrer Glaubens: und Sittenlehre bargefiellt von R. Bies, Religionslehrer und Seelforger am Athernaum zu Luremburg, Luremburg, Drud und Berlag von B. Bud. 1855. I. Bb. S. 245. II. Bb. S. 218.

Das Religionshandbuch, ober "Lehrbuch ber fatholischen Religion für höhere Lehranstalten", von Dr. Martin hat seit dem Jahre 1843 sieben Auflagen, das "Lehrbuch der fatholischen Moral" hat seit dem Jahre 1849 brei Auflagen erlebt; "die Wissenschaft von den göttlichen Dingen", von demselben Berfasser, hat sich einer nicht minder günstigen Aufnahme bei dem Publisum zu erfreuen, und tritt in Beziehung auf den Inhalt und die Korm den zwei früheren Werfen des Herrn Berfassers ebenbürtig zur Seite. Der Plan selbft, die theologische Wissenschaft im edleren Sinne

bes Wortes zu popularifiren, ift gewiß nicht nur ein zeitgemäßer, fonbern ein von ber Beit gebotener; Schabe nur, baß gerabe biejenigen, fur welche berartige Schriften ein bringendes Beitbedurfniß find, icheu an benfelben vorübergeben und, fich vor und gegen biefelben gleichsam befreugigend, fagen: bas ift feine Rahrung für mich, bas ift fur bie Berren Theologen vom Sache, ober fur andachtige glanbige Geelen! Indes wie Troja und wie Rom nicht an einem Tage erbaut worden, barf man nicht mißmuthig und verzagt merben, menn fo redliche Bemuhungen im Bangen auf burres Erb. Auch in ber Bufte gibt es Dafen, und fie find um fo lieblicher und erquidenber, je erfchredenber und unabsehbarer fich fonft nach allen Seiten bas tobte Canb-Meer ausstrectt. Da und bort fallen folche Schriften boch auf guten Boben und ftreuen einen Saamen aus, ber Früchte bringt fur bas zeitliche und emige Leben. Allein abgefeben von bem Leferfreis, für welchen vorliegende Schrift junachft berechnet ift, ift biefelbe auch fur Theologen ebenso genuße reich als belehrenb. Auch aus biefer Schrift fonnen ftubirte und eraminirte Theologen Manches lernen und erfahren, was fie entweder vergeffen ober nicht vergeffen hatten, weil fie es nie gelernt. Sie erhalten felbft einen paffenben Stoff für ihre Bortrage, ben fie bearbeiten und verarbeiten mogen, fo daß die Arbeit doch noch ihr eigenes Berf bleibt. Berr Berfaffer, melder ingwischen jum Bifcofe von Baberborn ermählt worben ift, hat bas vorliegende Werf bem bei= ligen Bater vorgelegt, und eine feiner Zeit in verschiedenen Beitungen abgebrudte fcmeichelhafte Antwort barauf erhalten.

Die Schrift felbft, beren frifche und unmittelbare Dars ftellung und besonders angesprochen hat, zerfällt in zweiunds breißig Lehrstunden. Der herr Berfasser richtet seine Rebe stets an einen gewissen Edmund, ber sein Schüler und Freund zu seyn scheint, etwa wie in Staudenmaier's "Geist bes Christenthums" gleichfalls geschieht. Derselbe tritt aber nie bireft

procen, fei es, bag mir ren, ober bag ber Gegenft beln ift, wie auch bie ftren: beuten burfte. Bei gemiffe porher marm ichreiben muffe feien noch nicht in Bluß gef 9 bis 11, handeln von ber C gemeinen, und bes Menfcher ben von ben guten und bofe Gunbenfall und ben Borberc ift namentlich aus bem geift langere Stelle über Die Bort ihrer Beziehung auf Chriftus theilt, fowie ber Berfaffer es auf paffenbe Beife einzufled laugnung hauptfachlich bie re au bieten. Inebefondere ift mi von Thomas von Aquin reic Bertrautheit mit bem großen ! gemacht. Als Beispiel ber D ftehe hier ber Schluß ber fieb

net nicht nach Stunden ober Jahren, und je erhabener bie Perfon mar, die als Erlofer in die Welt eintreten follte, eine besto größere Reihe von Berolben mußte ihr, wie ber beilige Augustinus fagt, ben Weg bereitend vorhergeben; befto langer und forgfältiger mußte bas Menfchengeschlecht auf ibn vorbereitet und zu ihm erzogen werben; und nicht allein bas Befet mar nach bem Ausbrude bes Apostels ein Ergieber auf Chriftus bin, fonbern alle übernatürlichen Anstalten, bie Gott von jeher getroffen, fowie alle Ereigniffe ber porchrifts lichen Geschichte bei Beiden und Juden zielten bin auf bie ""Rulle ber Beiten"", bie mit ber Menschwerdung bes Cobs nes Bottes eingetreten ift. llebrigens barf auch hiebei nicht vergeffen merben, bag, wenn ber Erlofer auch erft mehrere Jahrtausenbe nach bem Sunbenfalle erschienen ift, bie vordriftliche Menfcheit boch ber Birfungen einer Erlofung schon im voraus sich theilhaft machen fonnte. Denn wie bie nachdriftliche Menscheit burch ben lebenbigen Glauben an ihn gerechtfertigt wirb, fo warb es bie vorchriftliche burch bie lebendige Soffnung auf ihn; und wie er ber Mittelpunkt ber Weltgeschichte ift, so ift er auch bas Saupt und ber Ros nig aller Berechten und Beiligen, sowohl berer, bie vor ihm, als berer, bie nach ihm leben; er ift mahrhaft bas Lamm, bas, wie ber Apostel fagt, geschlachtet wurde schon von Ans fang ber Welt an."

Lehrstunde 18 bis 23 handelt von der Menschwerdung, bem Leben, Leiden und Sterben des Heilandes, wobei wir besonders auf den Abschnitt: "Die natürliche und übernatürliche Begabung Jesu Christi, sein Erkennen und Wollen und sein heiligstes Herz", ausmerksam machen möchten. Es folgen die Conferenzen von dem Stande der Erhöhung Christi, und in sehr ansprechender Weise über das Leben der heiligkten Jungstrau; von der Mittheilung des heiligen Geistes und der Gnade Christi; von der Kirche und den Pflichten gegen die Kirche; von den heiligen Saframenten. Die 31ste Lehre

beihen laffen. Bei ber Lei Mequiprobabilismus bes he zweiten Theile findet sich g von den Kardinal-Tugenden und berichtigt; im Ganzen schätzte Werk verbessert word chen, mit ihm fast gleichze christliche Moral sich einer b bem Publisum zu erfreuen h

Das Religionshandbuch r burg behandelt in zwei Ban und Sittenlehre für Gymnasi zunächst zur Herausgabe seine Bedürsniß eines passenden He terricht in den obern Klassen Ein bereits vorhandenes Han gen des Herrn Verfassers nic einen "vielleicht zu schanungs unferer Beit zu lofen." Wie weit mit biefer Anficht bie Unhanger bes Martin'ichen Religionshandbuches und ahnlicher in ber Bunft bes Bublifums fiehenben Berfe einverftanben find, lagt fich ermarten. Der herr Berfaffer aber wollte eben nur einen Berfuch machen, wogu er um fo berechtigter war, ale er breigehn Jahre lang ale Religionelehrer und Seelforger an genanntem Gymnafium wirft. Wir haben bas Werf mit lebhaftem Intereffe gelefen, und munichen bemfelben in ben betreffenden Rreifen die gunftige Aufnahme, welche es gewiß verdient. 3m erften Bande hat uns namentlich angesprochen die eingehende Behandlung ber lehre von ber Erbbildung, wobei ber Berfaffer fich befondere an bie Geologie von Betholdt, zweite Auflage, gehalten hat. Der zweite Band handelt von ber Beiligung, junachft von bem Berte bes Beiligmachers, und von bem Organe bes heiligen Beiftes, ber Rirche, in ausführlicher Darftellung; hierauf von ben Caframenten ale Mitteln ber Beiligung, von ben Saframentalien und bem Bebete ale Gnabenmittel, woran fic bie lehre von ber Bollenbung bes Menfchen und ber Menfchbeit foließt. 218 Unhang findet fich eine lleberfetung ber Belegftellen ju beiben Banben. Wird eine folche Schrift auch nicht burch bie Neuheit ihres Inhaltes bas Intereffe ihrer Lefer erregen und in Spannung erhalten, fo folgt man boch mit Bergnugen ber gleichmäßigen und ruhigen Entwidlung ber Darftellung, und bemerft allenthalben ben Bleiß und die Aufmertsamfeit, womit ber Berr Berfaffer feinem Stoffe und feinen Lefern gerecht ju werben fuchte.





Die religibs focial politifche Richtung sber bie "Cammlung bes Bolfs ( biffentirenben Pro

V.

Rirde ale Bolf im Licht ber hoffmanne bogmatifche

Bie wir gesehen, hat auch bern vermeintlich apriorischen Biete weniger ausgebildete eigene tragen. Seine Grundides ging Abfall und Zersall des modern Kirche als göttliche Anstalt, b für sich hätte stehen bleiben können ift ihm Gemeinde. Der Staat

mit bem schalen Troste ber Orthoboren zu behelsen: bie rechte Kirche seine eben die in ber Welt zerstreuten, nur durch unsichtbare Geistesbande verbundenen Kinder Gottes. So ergab sich benn für Hrn. Hoffmann ganz natürlich der Satz die bestehenden Kirchen sind nicht die Braut Christi. Daher die complette Berzweislung an der bisherigen göttlichen Heils-Deconomie. Wenn aber jest in der Zeit der höchsten Roth die Kirche keine Justucht bietet, wenn sie entweder gar nicht mehr eristirt, oder doch nicht geisterfüllt und nur als ein traste loser Schemen, wenn gerade in ihrem Hauptlehrsat (sola side) die Depravation ihres Christenthums als solchen am handgreislichten sich manisestirt: so versteht sich wohl von selbst, daß Christus ursprünglich nicht ein solches Werf aus Erden zu stiften gewillt gewesen seyn kann, nicht eine solche "Gesmeinde" als "Religionsgesellschaft".

Bas wollte benn nun Chriftus wirklich auf Erben grunben? Allerdinge eine "Gemeinschaft", fagt fr. Soffmann, und amar nicht bloß eine Gemeinschaft gewiffer Lehrsabe. Much die übrigen Bietiften gehen mit Grn. Soffmann bis ju bem Punft, wo fie alle jumal erfennen, bag bie bestebenben Rirchen nicht die Braut Chrifti feien. Bas aber jene Stillen im Canbe fofort anstreben, ift nur bie Ecclesiola in ecclesia, winzig fleine Bebilbe "apostolischer Bemeinbe". Sie vermogen fich etwa damit ju begnugen, benn fie haben nur vom religiöfen ober firchlichen Berberben ihren Ausgang genome men. Bei ihnen handelt es fich alfo vorderhand nur barum, für fich und eben bloß in religiofer Sinficht eine "Gemeinschaft" herzustellen, in welcher ber Buftanb gurudgeführt mare, wie er ihrer Meinung nach war, ehe bie Bermifchung von Reich Gottes und driftlicher Welt eintrat und baburch bie fogenannte Rirche erwuche. Anbere Gr. Soffmann; ihm tone nen folche geiftlichen Bagatell-Gemeinden nicht genugen, und bie "apostolische Gemeinde" ift für ihn ein übermunbener Standpunft. Denn er ift nicht vom firchlichen Berfall, fonDiefen Buftand nennt er bas, "Gefellschaft von Geretteten", solches Bolf — behauptet er – ftus bilben wollen. "Man re sucht es Andern glauben zu : unter uns; bas ift aber eitel I

Die übrigen Pictisten wei meinde" als die Berwirklichung bagegen gesteht, daß er so glud Berweisung sich behelfen zu kön in der That noch nirgends erist nicht das geworden, was Chrifsichtigte; dieß erschwert die Unt Grundsäße für die Gestaltung ei und richtig sind; benn es sehlt Grundsäße im Großen und Gan wären". Nur die Geschichte din soferne, als sie zeigt, wie "t stus zu verwirklichen beabsichtigtigestellt" sich ausnehmen würden

nem Bersuch, bie Beiben ju einem folden Bolfe ju machen, gescheitert, hat Sr. hoffmann zwei eigene Schriften berausgegeben : "Das Chriftenthum im erften Jahrhundert" (Stuttgart 1853) und "Die Geschichte bes Bolfes Gottes, ale Antwort auf die fociale Frage" (Stuttgart 1855) \*). Wenn wir nun ben 3beengang ber "Warte" in biefen Schriften und an ibr felbft noch genauer verfolgen, und une überhaupt fo ausführlich über bie hoffmann'iche Cammlung bes Bolfe Gottes auslaffen: fo ift es, weil wir baburch ben Leitfaben gewinnen, ber une jugleich burch bas Labyrinth ber übrigen religios focial-politischen Richtungen in ber neuesten Entwidlung bes Protestantismus hindurch führen foll. Es wird uns 3. B. fpater flar werben, bag biefelbe Grundanschauung Soffmann's auch bem Mormonismus als Bafis unterliegt. Man braucht bas Mormonenthum nur feiner fpecififch amerikanischen Robheit, feiner hintermalblerifden Phantafterei, prophetifden Quberlichfeit und Unflatherei ju entfleiben, und mas übrig bleibt, ift nichts Unberes als bas hoffmann'iche "Bolf Gottes" ber neuen Belt.

Aber auch rudwarts wirft baffelbe beleuchtende Blige auf unsere "Streiflichter". Wir haben seiner Zeit aussührlich auseinandergeset, wie die unter dem Ramen "Innere Mission" vereinigte protestantische Reaction sich das Ziel gesteckt, anstatt ber bestehenden "Geistlichfeitsfirche" eine eigentliche "Bolfs. Kirche" herzustellen. "Bolfsfirche und ihre der Welt imponirende Macht", "volfsverklärender Charafter des Reiches Christi" — waren ihre Schlagworte; "massenhafte Bekehrungen durch gesteigerte geistige und leibliche Handreichung der Liebe" — war ihr Plan; "von Anbeginn die Bedeutsamkeit der so cialen Rothstände erkannt zu haben" — war ihr Ruhm. Hätte die Innere Mission ernstlich und consequent diese Ziele versolgt, so hätte sie schließlich entweder katholisch oder hossmannisch werden

<sup>\*)</sup> Siehe in lesterer S. 3 bie angeführte Stelle.

muffen. Denn mas Unberes nahm fie fich, ihr Programm auf ben furgeften Ausbrud gebracht, benn fonft vor, als Berftellung ber Stentitat gwifden Reich Gottes und driftlicher Belt. Die fatholifche Rirche als Unftalt gur bimmlifchen Beranbilbung ber Menfcheit ift an fic bas Reich Gottes und fest eben befhalb icon ale ihr Erziehungeobjeft ftete eine "Welt" poraus, Die an fich noch nicht Reich Gottes ift, und nach ber Freiheit jeweiliger menfdlichen Ratur nie vollftanbig werben wirb. 3hr Biel wird beghalb nicht verfehlt, benn ihre Aufgabe ift nur, bag bie Rirche immer und überall arbeite an ber Erhebung ber "Belt". Die proteftantifche Rirde bagegen ift einer folden Stellung gur Welt nicht fabig. Cie ift ja nicht objeftiv gegebene Unftalt, fondern bloge Bemeinde ber jeweilig Glaubenben ober Befennenben. Biel und Aufgabe ber Belt gegenüber muß alfo bier allerbinge bie vollendete Bereingiehung ber driftlichen Welt ober bie 3bentitat von Reich Gottes und biefer Belt fenn. Dief ift erfahrungsmaßig ohne zwingende Bunber und gewaltsame Gingriffe Bottes nicht möglich, wefhalb auch bie pietiftifden Ecclesiolae bas Programm ber Innern Diffion, wie es liegt, mit allem Recht fur baaren Unfinn erffaren. Es ift ja auch wirflich aus ihrer "Bolfefirche" nichts Unberes geworben ale bochftene großartigere Ilmofen - Unftalten. Bas bleibt bemnach, wenn man fich gur fatholifden 3bee nicht befennen will ober fann, noch übrig, bis einmal bie großen Bunber bareinfchlagen? Dffenbar nur zweierlei. Entweber man begnugt fich bei ber bloß unfichtbaren Rirche, mit anbern Borten bei ber vielgeschmabten "Beiftlichfeitefirche". Der aber man folgt ben pietiftifden Ceftlein, padt fich ein "Reich Gottes" en miniature ober ein Gottes-Reichlein gufammen, und läuft bamit bavon vor ber bofen Welt.

Allerdings erhebt fich übrigens Gr. Soffmann namhaft über biefes vulgar pietiftische Berfahren. Er benft fich fein Bolf Gottes in ber That wie eine Rirche als Anftalt, wenn

er fich auch der katholischen Berwandtschaft an diesem Punkt im mindeften nicht bewußt wird. Der Innern Mission aber ftellt er fich unverholen mit bem Borwurf entgegen: bag es ihr an gottlicher Anstaltlichfeit fehle. Der mas fonft fonnte er meinen, wenn er fagt: es handle fich weber barum, "ben heiligen Beift erft zu empfangen", noch auch fonne bas fichere Richtschnur geben, mas bieber fur ben "ordentlichen evangelifchen Weg" galt ober von biefem und jenem bafur gehalten wurde; fondern es handle fich um die llebereinstimmung mit bem großen Plane, ben ber Berr feftgefest und geoffenbart burch feine Rnechte, Die Propheten; "folange Die Innere Miffion ihre Aufgaben und Befichtepunfte nur aus guten menfche lichen Meinungen fcopft, wird fie bei aller Geschäftigkeit boch nichts ausrichten." Ja, an einem andern Orte ift fr. Soffmann fogar ber Meinung, Die Taufe habe bei une ihre Rraft verloren und erreiche nicht mehr ihren 3med, weber bei ber Rinder = Taufe noch auch bei ber vielgerühmten Ermachsenen-Taufe ber Baptiften, und bas tomme nur baber, weil fie nicht einverleibe in Die biblische Gemeinschaft. Freilte befinirt er Diefe Gemeinschaft als "eine folche Einrichtung des Bolfolebens", bei welcher "bem Beig burch eine neue Ordnung ber Besitverhaltniffe auf Grund bes Wortes Gottes gewehrt Aber soviel leuchtet boch ein, bag allen biesen schwankenden Ausfällen eine fchr bestimmte 3bee von gottlie der Anstaltlichfeit ju Grunde liegt.

Dicfelbe 3bee tritt auch aus seinem inftinktiven Rampfe gegen die wesentliche Bereinzelung der symbolmäßigen Rirche klar hervor. Er kann unmöglich bloß ein willkürliches Busammenstehen der Einzelnen, er muß eine objektiv gegebene Gemeinschaft oder göttliche Anstaltlichkeit meinen, wenn er immer wieder auseinandersett: das Christenthum sei nicht

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 15. Febr. 1855; vgl. 17. Jan. 1856 und Darmft. R. 3. vom 16. Oct. 1855.

bloß Cache ber einzelnen Geele, fonbern Cache bes Reiches Befu, in biefer 3folirung fei es unmöglich, auch nur privatim ein bem Borte Gottes entsprechendes leben gu fuhren. Er ichildert praftifch einen fatholifden Rirchenbegriff, wenn er fich auf bas Bedurfnig ber vielen feufgenben Geelen beruft, in welchen "ein Trieb und Berlangen naberer innigerer Bereinigung liege mit ben gleichgefinnten, gleichfeufgenben, gleichleibenben Mitbrudern und Mitfcmeftern gu einem ben Beburfniffen entsprechenden Gemeinbeleben, unter einer bem Drang ber Liebe Chrifti folgenden Gemeinde : Dronung, als Mithulfe jum entichiebenen Beborfam gegen bie genaue Bucht bes beiligen Beifies, und auch um ber Belt ein befferes fraftigeres Grempel gu geben, ale in folder Bereinzelung und Berftreuung"\*) zc. Er fcbilbert bis auf ben Bunft feiner firen 3bee ben fatholijchen Begriff von ber Rirche, wenn er gegen Die Unmittelbarfeit bes Banbes zu Chrifto in ber unfichtbaren Rirche eifert wie folgt:

"Cie mahnen, man fonne Menichen retten, ohne fie in ein neues Gemeinschaftsleben zu verseben; wir aber wiffen aus Erfahrung, bag ein Mensch als Glieb eines Gangen Theil hat an bem Geift, ber biefes Gange befeelt, und bag baber biefe Einzelerrettungen nur halbe Errettungen finb."

"Gs ift ein Faftum, baß bas Chriftenthum ber seigen Zeit nicht mehr die Kraft zeigt, die Ursachen des Berberbens ber Einzelnen und ber Bölfer anzugreisen und zu überwinden. Bergeblich trachtet ein Ginzelner für sich fromm und heilig zu werden; ber Mensch ift zur Geselligkeit geschaffen, und der Sinn Christi, ber zur Wiedergeburt nothwendig gehört, schließt namentlich bas in sich, baß ber Einzelne seine Berbindung mit dem ganzen Gesichlecht anerfennt, und nach einer Rettung nicht nur für sich, sondern für Alle trachtet. . Die Auswanderung nach Jerusalem ist nicht die Wiedergeburt, und hilft auch nicht zur Wiedergeburt. . . Aber sein Leben zur Ausschlung der göttlichen Absschen mit ben

<sup>\*)</sup> Gutbeutiche Warte vom 17. 3an. 1856.

Menschen anwenden wollen, biefer Entschluß führt auf ben Weg zur Wiedergeburt, und bei der Ausführung beffelben kann Berufalem nach der Weissagung nicht umgangen werden" \*).

Wenn alfo die Innere Mission weber mit ber unfichts baren Rirche fich begnügen, noch bei ben Gottes-Reichlein ber Stillen im Lande fich beruhigen, wenn fie burchaus Wirfung im Großen, Bolfefirche ober Ibentitat von Reich Gottes und driftlicher Belt haben will: fo mußte fie ju gottlicher Uns ftaltlichkeit greifen und ba erubrigte ihr noch bie Bahl zwis ichen ber tatholischen und ber hoffmannischen. Gr. Soffmann gibt ber feinigen ben Namen "bas Bolf Gottes". Schon in bem erclufiven "bas" liegt ein Anklang ber göttlichen Unstaltlichkeit, wie in unferm Ausbruck "bie Rirche". Bolf Gottes mare also gleichbebeutend mit bem, mas "bie Bolfefirche" ber Innern Diffion besagt. Roch ausschließender liegt die gottliche Anstaltlichkeit in der Benennung "Bolf" felber vor. fr. hoffmann nennt ale hauptfinn ber Bibel nicht etwa eine "Gemeinbe" Chrifti ober ein "Reich" Chrifti. Beibes ließe ben Begriff einer willfürlichen Berbinbung gu, nicht aber läßt ber Ausbrud "Bolt" einen folden Begriff ju; benn ein Bolf ift immer etwas objeftiv Gegebenes ober nas türlich Geworbenes, nicht etwas willfürlich Gemachtes.

Damit aber, b. i. mit ber allgemeinen 3bee und ihrem Ramen, ift Hr. Hoffmann auch mit seinem Begriff von gott- licher Anstaltlichkeit zu Ende. Hielte er consequent baran fest, so müßte er selbst sein ganzes System umwersen, benn es widerspricht der 3dee göttlicher Anstaltlichkeit, daß sie an der Widerhaarigkeit der Menschen mißlinge oder wieder scheitere. Daß dieß aber geschehen, ist Hrn. Hoffmann's Kundamentals Sab. Sobald er daher sein eigenes Gedankending real und wirklich hinstellt, es praktisch behandelt, erscheint es doch wies

69

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 17. Jan. und 28. Februar 1856; 2. Aus guft 1855.

noch aus einem besondert gesett. Seine Darstellus häusig an bedeutender Unt den den Grund davon ge welche überhaupt Jeder visinnend und trachtend doch und vernunftgemäßen katht zu muffen. Sein besserer mer wieder auf die Idee gi und Praris aber bringt er hinaus.

Was nun seine Anschalichen Geschichte betrifft, so nicht eine Kirche wollte Chr bas Bolf Gottes. Mit bei bie erste Gemeinde wollten zum Volf Gottes machen, i. und nationaler Art".

Welt- und Schriftbetrachtung Zeit. "Hätte das jüdische König angenommen, so wädagewesen"; d. h. wenn der

folden Aufftellungen, beren Borbersatz ebenso gut für bie 3bee ber katholischen Kirche als Anstalt wie für sein materielles Bolk Gottes beweist, und eben nur ben protestantisischen Kirchenbegriff verwundet.

"Es ift", fagt er g. B., "ein fchablicher Irrthum, fich einzubilden, unfer Berr habe nur etliche wenige Seelen aus bem allgemeinen Berberben retten wollen; nicht bloß Einzelne wollte er befehren, fondern auf Grund ber Buge bas gerfallene Befen bes Bolle Bottes wiederherftellen : ju allererft wollte er bas Bolf Ifrael wiederherstellen und feinem Biel juführen." D. i. ber judifche Socialpolitismus, bas "Gefen" wie Gr. Soffmann fich ausbrudt, driftianifirt, hatte bie fraft Diefes Gefetes auch burch bie perfonliche Beiligfeit ihrer Ungehörigen leuchtende Beileanstalt werden follen. "Bon Befu Chrifto follte bie Rraft bes heiligen Beiftes, welche allein im Stande ift, bas Gefet und die Propheten zu erfullen, auf bas jubifche Bolf ausgehen; Die apostolische Gemeinde, wie fie mit bem erften Pfingstag vorhanben, war boch nur ber Anfang der Erfullung; jum Fortgang und jur Bollenbung gehörte es, bag bas gange Bolt, bas berufen mar bas Bolt Gottes ju fenn, vom beiligen Geift erneuert murbe; Jefus wollte zuerft Ifrael zu bem Bolfe machen, von bem alle Bols fer fagen muffen : ei, welche weise und verftanbige Leute finb bas und ein herrliches Bolf"! Gr. hoffmann weist nach, bag Palaftina auch icon nach feinen geographischen Bebins gungen baju angethan gemefen mare, in feinem ringeum verschlossenen Berglande bie beilige fichtbare Bolfefirche zu bere bergen, b. i. "bie bochfte fociale Aufgabe ju erfullen, bas innigfte Befellichafteleben in feinem Schoofe gu entwideln, um es jum Eigenthume ber Menschheit ju machen". "Gin fo hergestelltes Ifrael mar bann weiter hinaus im Stanbe, bas Licht ber Beiben ju werben und bie uralte Boffnung Abrahame ju erfüllen".

Statt beffen scheiterte ber Beiland mit ber Bolfefirche



bas Werf bes erwarteten Die eine Reugeburt bes Meniden : ale Bolf, aus ben Buftanben batte, bas Biel zu erreichen" anheim. Mit andern Worten nicht als gegründet auf bas ( litat, auf die Natur einer Buntt ift fur Brn. Soffmann feine Cammlung foll eben na faumt. Sein 3beal findet er Davide zu Jehova, an ber ( bes Bolfes; auch fein Bolf Fürften aus bem Saufe Dav bentlicher Buftand fenn wirb, weil eben bas Judenvolf h ftatt bem Befet ober Coci-Auflosung Ifraels, baber biihrer Begenwart, baber bie "Reformator Jejus". Giner ftatt ber befinitiven Berftell tismus. Jenes wollte aber C ber einer blogen "Religion

Bolf zur Zeit Christi war fein Bolf Gottes, beshalb konnte ihm bas von ihm geträumte Königreich nicht zu Theil wers ben; es ist die einsache Folge hieraus, das Christus, ehe er wieder kommt, um sein Königreich aufzurichten, ein Bolf gesgründet sehen will, das diesen Namen eher verdient als jenes jubische".

Man konnte in foferne bie Soffmann'iche Sammlung auch ale Wieberherstellung ber "apostolischen Bemeinde" bezeichnen, aber wohlgemerkt nur, wenn man biefe, im Unterfdieb von allen anbern protestantifden Strebniffen ber Art, nicht als 3med, sonbern bloß als Mittel faßt. Denn auch jene "apostolische Gemeinde" hat ihr Biel nicht erreicht, bis auf biefe Stunde noch nicht; "bie Gemeinde ift nur bas Dittel jur Berftellung bes Bolfe Bottes", welches jur Stunbe noch nicht eriftirt. Als nämlich bie Soffnung verschwunden mar, daß Ifrael fofort in feiner Befammtheit bas "Mufter-Bolf ber Erbe" fenn werbe, ba mußten bie Junger aus biefem Bolte fich herausheben als bas "neue Ifrael" und als Muftervolf junachft fur bie Juden. Aber nicht als wenn bie Gemeinde die Ausficht aufgegeben hatte, daß die Nation boch noch in die vorausgesette geiftige Umwalzung eingehen und bas gesammte Bolf Chriftus als feinen Ronig erfennen und fein Reich in fich aufrichten werbe. Die Gemeinde ftellte baher immer noch feine eigenen Aelteften auf, fcbieb fich nicht von ben Synagogen, fagte fich nicht los von ben Beborben bes jubischen Bolfes. Erft als mit ber Steinigung bes Stephanus ber Bruch vollfommen war, geschah die Trennung. Aber auch jest ward jene Aussicht noch nicht aufgegeben, viels mehr ber neue driftliche Socialpolitismus vollständig bem alten jubifchen nachgebilbet; bas neue Ifrael mar eben jest bas rechte Judenthum und offenbarte fich als bas Bolf bes Das videsohne auch baburch, bag Jafobus, ber leibliche Bermanbte bes herrn und aus Davide Geschlecht, fein Dberhaupt warb, Jafobus' (nicht etwa Betrus') Amt als Quelle ber bischoflichen Gewalt, Zerusalem als bas Centrum für bie ganze Christenheit angesehen wurde. Die von Paulus begründeten Gemeinden unter ben Seiden hatten "nur als ein Unhang und eine Beigabe" zu bem wahren Ifrael, die judaische Gemeinde als ihr eigentlicher Kern und zwar unter Jafobus, dem Bischof zu Zerusalem, als dem König-Papst des gesammeten Ifraels erscheinen sollen.

Es hatte alfo nur bes Unichluffes ber jubifchen Ration an bie Chriften Balaftina's, nicht als an eine neue Religie onegesellichaft, fonbern ale an bas achte Jubenthum beburft und bas Bolt Gottes mare fertig, ber jubifche Socialpolities mus ale Die Bolfefirche gur eigentlichen Seileanstalt fur Die Boller ber Beiden erhoben gemefen. Aber ber Anfchluß erfolgte nicht, Die Ration ftieß im Wegentheile Die Chriftenges meinde gang aus fich aus. Dit bem Untergang Berufalems verlor biefe Ginheit und Centrum, bas Glement, welches bie Bestimmung ber Bemeinbe ju einem Bolf, ju einer einigen, von Ginem Leben erfüllten Menidengefellicaft barftellte. Satte Berufalem bas "Bolf" reprafentirt, fo reprafentirte jest Rom bie "Gemeinde", bas "geiftige Ifrael". Denn bie Birffamfeit Bauli und Betri gipfelte in Rom "in ber Bilbung einer nach bem Evangelium bes Paulus umgewandelten urfprunglich ifraelitifden Gemeinbe". "Rom und Berufalem fonnten nicht ju gleicher Beit befteben"; jenes hatte vom Bolf Gottes vernichtet werben muffen. Aber es mar ber apoftolifchen Bemeinbe nicht gelungen, jum Bolf Gottes auszuwachsen. Daber unterlag jest bas leibliche Berufalem. Unbererfeits fanb ftatt bes jubifchen Bolle Gottes "jest eine Bemeinbe ber beibnifchen Weltmacht gegenüber und unternahm gegen fie ben Rampf nicht bee Schwertes, fonbern bee Leibens und bes Martyrerthums". Go wurbe aus ber erften Gemeinbe nicht Die Erfüllung bes Beileplans ober bas Bolf Gottes, fonbern bloß eine - "Religionegefellichaft" \*).

<sup>\*)</sup> Die verangeführten Stellen find gu finben bei Soffmann: Be-

Co fr. hoffmann. Mit ber romifden Schöpfung ber Apostel Betrus und Baulus mar ber gange Beileplan bereits verpfuscht. Bunachft offenbar burch bie Berftodibeit ber Sus Wie weit auch bie beiben Apostel eine Schuld trifft, baß fie bie "ursprünglich ifraelitische Gemeinde" in Rom ummanbelten, ober nicht gleich unter ben Beibendriften felbft eine "Cammlung bes Bolts Gottes" fur ben jubifchen Cocialvolitismus einrichteten, wie heutzutage ber Calon bei Lub. wigeburg oder ber Kirschenhardthof bei Marbach - bas ift nicht gang flar. Coviel ift aber jedenfalls richtig, bag bie jübifche Rationalität nicht bazu erforberlich gemefen mare, und bag bas Chriftenthum fehr unrecht that, 1800 Jahre lang Biel und 3med ber apostolischen Gemeinde fo gang und gar ju vergeffen. Wenn auch bie Apostel Betrus und Baulus felbft burch bie Beitumftanbe vielleicht entschulbigt find, fo boch gewiß nicht bie gange Folgezeit. Burben in ihr auch bann und mann Berfuche gemacht, bas Bolfsleben nach bem "Gefet Gottes", b. i. bem jubifchen Socialpolitismus ju regeln, fo waren fie boch nicht einmal von gangem Berftanbnis, geschweige benn von mahrem Erfolge begleitet, und verschwans ben unter ber allgemeinen Beschäftigung mit einer blogen "Religionegesellschaft" ober "Rirche". Die Strafe liegt jest vor in ber Rraftlofigfeit bes heutigen Christenthums. Bolf Gottes nicht zu reben, nicht einmal jene apostolischen Gemeinden haben die Entwidlung überdauert; "nur Einzelne gehen ben Beg ber Gerechtigfeit, bie Riemand fennt, bie Riemand mit Gewißheit unterscheiben fann". Die heutige Chris ftenheit "mit allen ihren Bottesbienften und Glaubenslehren, Theologen und Schriftgelehrten" gleicht nicht ben Gemeinden

schichte bes Bolfs Gottes. Borr. VI. S. 3. 85. 106 ff. 128. 143. 150 ff. 175. Borr. IV. Hoffmann: bas Christenthum im ers ften Jahrhunbert. S. 4. 223. 35. 68. 130. 158. 239. 232. 178. 208. — Sabbeutsche Warte vom 26. April 1855; 2. Aug. 1855; 2. Rov. 1854.

Much er gonnt bem Chriftenthum eine weltumgeftal. tenbe Aufgabe. Mur aber batte es nicht felbft in bie naturlichen Formen bes irbifchen Dafenns eingehen, fie gleichfam in fich aufnehmen follen, jur Berebelung und Bergeiftigung, ober Beiligung nach driftlich romano germanifchem Brincip; fondern es hatte innerhalb bes Bannes bes im mofaifcben Wefet gegebenen Cocialpolitiomus abgefchloffen und fcarf abgefdnitten ber "Belt" gegenüber und außerlich entgegen fich aufftellen follen. Auch bie fatholifche Rirche verfolgte bas 3beal eines driftlichen Menfchenlebens in feiner erhabenften Beftalt; Br. Soffmann erfennt bieß felber an und finbet bas 3beal gang richtig in ihren erften Meceten und Donden. Aber ihm ift nicht genug baran, er will, bag bie gange Rirche in abnlicher Beftalt ericbeine. Darum muß er bie fatholifche Bafie ber naturlichen Freiheit verlaffen, und ju 3mang ober Befet feine Buflucht nehmen. Und bem Probutt folder unfreien Aufftellung gegenüber ber "Belt" gibt er fofort, feinen übrigen firen 3been ju lieb, ben Ramen "Bolt" ober gar "Mation".

Die Unnatur straft sich benn auch burch heillose Berwirrung, sobald Hr. Hoffmann auf bas Berhältniß ber Rastionalität zu seiner "Sammlung" zu sprechen kommt. Einersseits muß er ihre Erhebung über die Nationalität behaupten, benn sonst fällt die Berechtigung ausschließlich den Juden zu; er hat daher schon den Grundgedanken des alten Bundes in dem Postulat gefunden, daß die jüdische Stammes-Eigenschaft ganz ausgehe im göttlich socialpolitischen Gesetz, und auf derselben Annahme ruht sein ganzer Plan, aus Menschenmaterial der verschiedensten volksthümlichen Duaslitäten ein "Bolt" zu bilden. Andererseits muß er diesem Bolt in seiner Abgeschlossenheit doch auch wieder selbst den Titel einer "Nation" verleihen, so sehr man sich auch unter einer Nation etwas ganz Anderes benkt, als einen solchen unter einem eigenen Socialpolitismus zusammengewürselten

Haufen. Dazu zwingt ihn aber namentlich bie Opposition gegen bie fatholifde Universalität, welche Opposition binwieberum ber eigene Standpunft ihm aufdringt. Gein Bolf Gottes murbe ihm unter ben Sanben wieber gur universalen Rirche fich vergeiftigen, wenn er es nicht möglichft maffir als "Ration" faffen wollte. Co erscheint bie Rationalität bei ibm bald ale Beil bald ale Unheil. Er überwindet die Rationalitat jum Behuf feiner Sammlung, und boch gehort es wieber ju bem vorzüglichsten Breis ber Reformation, baß fie jebe Ration auf fich felbft gestellt, um fur fic "Ifraele Borbild nachzuahmen". Und biefes "Ifrael" ift boch felbft wieber eine Nation, "ein Bolf im wahren und eigentlichen Sinne bes Worte", und ale "Muftervolf ber Erbe" nichts weniger als eine bloß geistige Poteng. Der Widerspruch ift auch in fofern flar, bag fr. hoffmann von ber Ration verlangt, fie folle eine Celbstheit, und zugleich, fie folle feine Celbstheit fenn. Die fatholische Rirche hat biesen Wiberspruch in ihrer hohern geiftigen Ginheit aufgehoben. Aber gerabe in berfelben Beiftigfeit fieht fr. Soffmann bas gefährlichfte Attentat auf fein "Bolf Gottes". Er fagt bieß auch mit burren Borten: "Rur ber romifche Stuhl hielt an ber vom romiichen Reich ererbten Ibee ber Bereinigung ber Rationen unter Ginem Scepter fest und übertrug biefe vom Raiferthum auf bie Rirche; bieß mar ein Abweichen von bem ifraelitischen Mufter, bei welchem Nationalitat als ein unverletliches Gut geachtet mar, es mar eine voreilige Anmendung beffen, mas bie Propheten vom Bolfe Gottes geweissagt haben, auf eine einzelne driftliche Gemeinde und ihren Bifchof" \*).

Indem wir uns bestrebten, bie Geschichtsanschauung bes Grn. Hoffmann hier fo flar ju machen, als fie eben an ihr selber ift, burfte sich auch ber Grund feiner mitunter fehr

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 9. Marg 1854: 7. Dec. 1854; 9. Nov. 1854; 27. Dec. 1855; 5. Jan. 1854; 12. Oct. 1854; 15. Juni 1854.

auffallenben Unimofitat gegen ben Ratholiciomus bloggelegt haben. Derfelbe ift eine "Gemeinschaft", aber ale folche eben bas birefte Dementi ber Soffmann'iden "Gemeinichaft" bas fühlt er, und ber Begenfat beunruhigt ihn ebenfo, wie bieß in anderer Richtung beim Irvingianismus ber gall ift. Man findet in feinem Organ Museinanderfetungen wie folgt: es gebe zwei Formen ber Wieberfehr bes Thieres aus bem Abgrund, ein weltbeherrichenbes Raiferthum nach Urt bes napoleonischen, ale Fortsetung bes antifheibnischen Cafarenthums, und bie geiftliche Beltherrichaft Roms, beren Beichichte ihr "nicht bloß einen thierifchen, fonbern einen teuflifden Charafter gebe." Bur Beit bee babifden Rirdenftreites meinte er baber, es fei nur ber gehler, bag unfer Ctaat nicht gegrundet fei auf's "Bort Gottes", benn bann fonnte er mit ben angeblichen "Rechten" ber romifchen Sierardie furgen Proceg machen, fie eben behandeln wie jebe andere Cefte. In bemfelben Athem verrieth bie "Barte" auch gleich ben Grund ihrer Behaffigfeit. In angfilider Giferfucht furchtete fie fogar von ben gerabe bamale fatholifcherfeite wieber aufgenommenen Bilgerfahrten nach Berufalem eine gefährliche Concurreng: "bas leibige Rom ift ftete mit im Spiel, laßt und baffelbe nicht aus ben Mugen verlieren; aufgepaßt, aufgeraßt!" \*).

Beeifersüchtigt bie "Warte" bie fatholische Kirche als eine in ber That boch über bas blofe Befen einer Religions-Gesellschaft hinausgehende reale "Gemeinschaft", so verachtet sie bagegen bie protestantischen Kirchenwesen als an die Idee einer realen Gemeinschaft nicht einmal hinanreichende Gedanfendinge. Unläugbar ist diese lettere Position der Hoffmannianer sehr start. Denn sie steht "Religionsgesellschaften" gegenüber, welche das Christenthum auf eine blose Summe von "Lehrsähen" reducirt hätten, die "Kirche" auf einen

<sup>\*)</sup> Cutbentiche Barte bom 20. Juli 1854; vgl. 22. Febr. 1855.

bloßen Haufen von Angehörigen einer gewissen Confession. Auch im Irvingianismus liegt ber Zug, von ben bogmatischen Singularitäten, von bem "Pfassengebeiß" abzusehen, und auf bas kirchliche Wesen zurückzugehen. Es ist dieß hier wie bort unverkennbar ein Sieg des katholischen Geistes über die Resormation. Hr. Hossmann hat ganz recht, nicht "Lehrsähe" muß man in der Bibel zunächst suchen, sondern That, Handeln, Realität ist ihr "Hauptsinn", vor Allem die That der "Gemeinschaft", deren Verkennung durch individualistische lleberhebung schon der resormatorische Name "Confession" an sich andeutet.

Wenn baber fr. hoffmann feine in ben jubifchen Cocialpolitismus eingebannte fichtbare Bolfsfirche als eigente liche Beileanstalt fur bie Bolfer hinstellt: fo hat er mit ben protestantischen Rirchen ju ftreiten um bas Brincip, bie fatholifche bagegen ftreitet mit ihm feineswegs um bas Princip. Sie hat vielmehr felbst ebendaffelbe feit breihundert Jahren gegen jene behauptet, mas jest Gr. hoffmann gegen bie eigene Rirche vorbringt: er febe nicht, bag burch bie glaubigfte Auslegung, burch bas ftarifte Betonen ber Bunber ber Bibel bie Lebensfraft ber Schrift nabergerudt, auch jest Bunber ber gottlichen Rraft gewirft murben; einer "religiofen Rraft" bedürften wir; aber in unserer burch Meinungen gerriffenen und ermubeten Beit fonne man fich auch nicht mehr mit ber hoffnung taufden, in irgent einer Glaus bensformel, sei fie auch noch so ehrwürdig, jene Rraft gu finden \*).

In seiner wohlberechtigten Opposition gegen bas hoble firchenlose Confessions-Christenthum läßt fich aber fr. Hoffs mann andererseits auch fortreißen bis zum bebenflichsten bogs matischen Indifferentismus. Er erklärte schon im 3. 1852

<sup>\*)</sup> S. bie Borreben gur "Gefchichte bes Bolfs Gottes" (V) und gum "Chriftenthum im erften Jahrhundert" (III ff.).

förmlich, über alle Abweichungen in Dingen, "wo die Bibel nichts ausbrudlich gebietet", sofort hinwegsehen zu wollen, und gibt auch wirklich gleich die Rindertause als eine "sehr unbedeutende" Lehrdifferenz ben Baptiften preis, da "sie sich auf keinen deutlichen Befehl ber Bibel grundet, und somit nach der evangelischen Grundlehre von keinem evangelischen Christen gesordert werden kann." In solcher Richtung schritt der Führer so wacker voran, daß die Warte endlich erklären konnte: "da die Gesellschaft für Sammlung des Bolts Gotztes die Justände der Gemeinde in Jerusalem zur Zeit der Apostel in sich zu verwirklichen such, und Alle, die dem gleichen Ziele nachjagen, in sich aufnehmen muß, so kann fie keiner Confession angehören".

Unter biefem Titel glaubte fich Sr. Soffmann benn auch im Berbft v. 36. perfonlich ber Barifer-Confereng ber Evangelical Alliance empfehlen ju muffen, welche auf ein abntis des Princip ber Indiffereng, beziehungeweife blog auf fuftematifche Befehdung ber alten Rirche gegrundet ift. Er bes lobte bie Alliance, baß fie por ihrer boben Mufgabe "ben Rleinlichfeitegeift und bie Bantfucht verschwinden laffe, bie fich an beidranfte, wenn auch wohlgemeinte, menfcblichen Begriffe und Lieblingemeinungen hange"; ber entfeslich gerruttete Buftand ber Cocialitat "forbere auf's bringenbite eine folde Erhebung ber Beifter uber alle untergeordneten Dinge." Co fei alfo bie Alliance bereite geruftet gur enblichen Durchführung ber "Seileabfichten Befu Chrifti", und es erabrige nur, baf fie "bas nachbrudlichfte Dittel bes Rampfes gegen Babylon und gegen bas Thier aus bem Abgrund" ergreife, ben Ban bes Tempele Gottes in Berufalem \*\*).

<sup>\*)</sup> Gurbentiche Barte vom 2. Gept. 1852 unb 7. Dec. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Obwehl bie gen Often gewandte, weltflüchtig prophetische Richtung auch unter ben frangofischen Broteftanten fart vertreten ift, und namentlich burch ihren berühmten Brediger Monob (jungft geftor:

Bu biefem gottlichen hauptzwede bebarf bie "Samme lung" allerlei Bolt, und besmegen "fann fie feiner Confession angehören." Sie hat auch in ihrem großen Aufruf Broteftanten wie Ratholifen und Juben eingelaben, und in ihrem "Berfaffungeentwurf" ftellt fie bezüglich ber Confession ober bes eigentlichen Rirchenwesens Grundfage bes absoluteften bogmatischen Indifferentismus auf, welche ben obenangeführten bes Propheten Augustein auf's haar entsprechen. Daber hat fich über die religios-firchliche Stellung ber "Warte" gemeinhin die Meinung gebilbet: fie gebenfe eine neue Rirche ober Confession erft zu machen. Es muffe benn boch, meinte Baftor Bolff, überall bedeutenbe Scrupel erregen, wenn man die Leute frage, welcher Confession fie seien? und fie antworten mußten: "unfere Confession ift eine erft zu mas dende." Gr. hoffmann erwidert: "von einer erft zu machenben Confession ift bei ber Sammlung bes Bolte Gottes nicht bie Rebe, sonbern von ber Geltendmachung bes driftlichen evangelischen Befenntniffes in allen Leben everhältniffen". Betrachten wir die Art und Weise dieser Applifation naber !

"Eingebent ber Spaltungen, welche burch Streit über bie richtige Weise ber öffentlichen Gottesverehrung unter ben Christen entstanden sind, überlaffen wir so lange, bis Christus, unser hohePriester, eine vollsommene Einrichtung bes öffentlichen Cultus herstellen wird, jedem unter uns, Gott auf die Weise einzeln oder in Gesellschaft Gleichgesinnter zu verehren, welche er für die beste und schriftzemäßeste halt. Unsere Gemeindeversammlungen aber richten wir nach bem Ausspruch Christi: wo Zwei oder Drei versammelt sind in meinem Namen 1c., zu bem Zweck ein, um uns durch

ben) geförbert warb, bemerkten boch französische wie englische Resferenten über bie "frommen Worte" Goffmann's: "Absicht und Ende ift uns nicht flar geworben." Darmst. R. = 3. vom 25. Rosvember 1855; vgl. Stuttgarter beutsches Bolfsblatt vom 16. Ocs tober 1855.

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 13. Marg 1856.

bes mosaifchen Cocialpolitist gang frei bewegen, bie Go neuer Dffenbarung anbere vi "Sauptfinn ber Bibel" vollfc lider "Gemeinschaft" völlig Rraft" grundlich erschöpft, b in's "Leben" eingeführt, bas Rirche angebahnt gu haben, melten unfehlbar "bas Bolf "Muftervolf ber Erbe" nach ! bes herrn", ale "ein von be: Bolf" nach Innen, in welchen bes Guten und Bofen grundl reine urfprüngliche Erfenntniß fei." Die Rrone Soffmann'fc fomit vor une. Der unlösbare ober Confession? Bibelmort ob auf's einfachfte gelöst. Ungmi am Calgfee nicht maren, fo ben grundlichften Racher jene vereinzelter "Lehrfage", welch über bie reale Thatfache firchli

4 1

## VI.

Das gelobte ganb und ber Streit um bie Bracebeng ber Juben; bie protestantifche Jubaomanie.

Träger ber "religiöfen Kraft", welche Hr. Hoffmann besiderirt, ist also nicht eine Kirche mit ihren Mysterien, noch irgendwelche besondere Offenbarung und neue Pfingsten, sons bern für's Erste der Boden des gelobten Landes, zweitens der mosaische Socialpolitismus. Beides zusammen wird das Bolf Gottes constituiren; so wollen es die Propheten und die ganze Bibel.

Nehmen wir zuerft Balaftina vor ale bas Land ber Bon ben Propheten auch abgefehen und bie Cache bloß geographisch betrachtet, fcwebt Balaftina bem gangen murtembergischen, um nicht ju fagen beutschen Syperpietismus als ber einzige Ort auf Erben vor Augen, mo und von wo aus bas Bolf Gottes in Erifteng treten unb fich bethätigen fonne. Bie eine Infel zwischen ben Bolfer-Fluthen gelegen, fagen fie, leuchtete bas ganbchen einft bem vielumhergetriebenen Jafob als abgefonderter Ruhcort entgegen, und feitbem bilbete bie fefte Berglandschaft, bie Belt-Strafen nach allen Seiten bin beberrichenb, bie Beiftesheis math aller Bolfer ber Erbe. Auch bie fatholische Legende verlegt befanntlich ben Schlugaft ber Beltgeschichte, bas jungfte Bericht, an ben Ort, von wo diefelbe vor wie nach Anno nativitatis 1 die Richtung befommen. Alle Geften ber zwei Wiederfunften verlegen ben Rampf und Sieg ber erften Baroufie eben babin, und wenn andere Seften bamit umgeben, ben driftlichen Beiloplan felbftthatig von vorne wieder aufgunehmen, fo tonnten boch nur bie Mormonen vorerft auf XXXVII. 70

Palafting vergichten, weil fie auch noch einen eigenen amerifanifden Chriftus lehren. Gr. Soffmann bagegen mußte fein blog burch bas Gefet Gottes geordnetes, und von allen beibnijden Ginfluffen befreites Bolfeleben nothwendig ale "bie Frucht ber Absonderung Balaftina's" anfeben, Die fobann auf ben vom Baumeifter ber Erbe vorbereiteten Thoren und Strafen nach allen Beltgegenben auf Die gange Bolfermelt ju mirfen vermoge. Bang in biefem Ginne ftellte bie Bartei ber "Warte" ihre Cache bem beutiden Bunbe vor, bittenb, baß fie jur "Cache ber beutiden Ration" gemacht werbe, und auf ben Fall, bag biefe "Gelegenheit jur Rettung bes beutschen Bolfes" verfaumt, und etwa blog ale "Ginfall eis niger mohlmeinenben Traumer" betrachtet murbe, brobend mit bem (ruffifden) Untidrift, von bem bie napoleonifde Berrfcaft icon ein Borfpiel gewefen. Inmitten ber muhameda= nifden ganber, fagten fie, finbe bas Chriftenthum eine von allen confessionellen und politischen Beziehungen, von allen Sinderniffen ber Entfaltung feines Befens entledigte Freiftatte, ju einem von Gottes Befet und Beift getragenen Befellichafteleben ale bem einzigen Mittel ber Abhulfe; Berufalem fei ber Drt, von wo nach bem Spruch bes Propheten bas Gefet unter bie Rationen ausgehen foll; Die Auswanbernben murben auch nicht, gleich benen nach Amerifa und Muftralien, fur bas Mutterland verloren geben, vielmehr burch die Rudwirfung ihres Beifpiels "bie unfruchtbaren confeffionellen und politifchen Streitigfeiten gu befeitigen fuchen, bie Deutschland um feine Rraft und Ginigfeit bringen" \*).

Wir haben gesehen, wie viele ftreitigen Aufftellungen unter ben Kanaan jugewendeten Prophetenschülern überhaupt möglich sind. Aber auch noch speciell unter ben ber "Warte" junachststehenden bauerte ber haber fort über ben Schluffat ber Suplif an ben Bundestag, welcher lautete: "die Bei-

<sup>\*)</sup> Bgl. bagu tie "Warte" vom 22, Juni und 19. 3an. 1854.

chen ber Zeit beweisen uns, daß die Stunde jur Ausfuhrung gekommen ift." Wir find nicht gemeint, den Kampf um diesen Punkt, wie er mit dem schwerften prophetisch-apokalpptischen Caliber geführt ward, im Detail zu beschreiben, sonbern wollen nur durch die außern Positionen zur Haupt-Aufstellung durchdringen.

Sogar über ben Drt ber "Sammlung" erhoben fich 3weifel infofern, ale Biele bie Unficht theilten, bag man nicht bireft nach Balaftina auszuziehen habe. Die Deinungen barüber maren von jeher verschieben, und häufig marb aus der Bibel bie Nothwendigkeit eines vorläufigen "Bergungeplates" herausgeforscht, auch heute noch wie im Jahre 1817. Die Diichelianer fuchten ben Bergungeplat im fublichen Rufland; Andere, nach Dan. 11, 41, im Lande ber Chomiter und Moabiter; Die Dritten mit Stilling im tiefen Afien, Bothara und Samarfand; bie Bierten mahnten nur im Allgemeinen, daß man nicht vom Regen in die Traufe fomme. Ebenso mar auch die Art bes Auszugs streitig: ob gleich Bolf Gottes ober erft eine bloge Colonie? Rur Letteres erhoben fich viele Stimmen; auch ber Frankfurter Rirdentag folog fich an, nachbem er ben Antrag abgeworfen, für eine Daffen - Auswanderung und Erflarung Berufalems jur Freiftabt fich und ben Bunbestag ju intereffiren. Rur Miffionar Dr. Rrapff mahnte bie Berfammlung bes Salons, man folle bie eigentliche Colonisation ben mehr vermögenden Englandern überlaffen. Die Dehrheit fcmarmte aber boch nicht für Colonisation, sonbern für Auszug bes eigentlichen Bolfs Gottes. Dagegen fagte fich Giner in ber "Barte" felbst von ihr los, weil mehrere ihrer Lefer auf die falfche Hoffnung bin, bag Gott ihnen munberbar forthelfen werbe, Schulben über Schulben machten und fo ber Bant verfielen, anstatt eilig noch nach Amerika sich zu retten. Wirklich hatte bie "Warte" furz vorher bas Wort gewagt: "bas Bolf Gottes muß und wird nicht auf menschliche, sonbern auf Gottes "bas ware nühlicher, als Propheten zu ftreiten, bie standen hat, fo daß es im teften und Besten es sich ba

Bezüglich bes Beitpu: theil gleichfalls verschieden eine Colonisation, ober gle nahm. Im Allgemeinen far ber Energie ber "Warte" 31 chert, "auf feinen Fall als wollen", wie benn auch die fach recipirt war, erft muffe Turfen befreit fenn, nach "Bollenriegel Turfe" meggefc eine große Revolution im merbe. Diefes hauptzeichen turlich für erfüllt burch ben . weist fie auf ben Firman: 1 nun jene Befete meggeschafft halten, benn ber Reformplan fie bem beutschen Bunbe gut nornelchlanen Matt. 17

verlacht worden sei. Wie weit die neuesten Symptome des hat abfühlend wirfen werden, steht bahin. Jedenfalls aber scheint dieses "Zeichen" zwar für die Colonisation hinzureichen, aber nicht auch schon für den Auszug des wirklichen Bolts Gotstes. Auch das vorgehende große Sterben (Offenb. 14) dürfte seit dem März 54 durch die Cholera Berheerungen als eins getroffen erachtet werden. Aber gleich erhoben sich neue Bes denfen: erst wirkliche Wunder!

Das Bolf Gottes, ichreibt bie "Warte" felbft aus ber Ildermark, fann nicht wohl ausgehen, außer Gott fenbe ibm "wirfliche Gefandte" gleich Dofes und Maron, Die auch "burch Beiden und Wunder fich legitimiren fonnten"; "ohne Legis timation fonnen und burfen wir feinem glauben, benn ba wurden wir immer aufe Ungewiffe geben"; heiße es ja bei Befaias: ihr follt in Freuden ausziehen, Berge und Sugel follen vor euch her frohloden mit Ruhm und alle Baume auf bem Felbe mit ben Sanben flappen; folche "fehr große Freude" aller Creatur fei aber nur möglich burch felfenfefte Bewifheit im gangen Beere bes Bolle Gottes und biefe Bewißheit nur burch munberthatige Gefandte bes herrn; Bunberzeichen alfo hatten bie Lettern zu erbitten; ber Berr habe bas nie übel genommen, "man benfe an Gibeons Rell"! Dann brauche man fich auch nicht um Reifegelegenheit und Behrung auf ber Reife angftlich ju forgen. Denn berfelbe" Jefaias fage: "fie werben weber hungern noch burften, fonbern am Wege fich weiben"; und: "wer find bie, welche fliegen wie die Wolfen und wie die Tauben in ihren genftern"? Der Udermarfer Prophetenschuler verfteht bas bier angebeutete Fuhrmert von ben "Eifenbahnen". Anders und wortlicher verftanb's eine Sammlung bes Bolfe Gottes, welche vor einigen Jahren von Liverpool aus nach Ranaan auszuziehen gebachte; fie fertigten einen ungeheuren Bagen an, ichoben benfelben an ben Safenplat, festen fich mit Cad und Bad barauf, erwartenb, bag ber beilige Beift bas Fuhrmert fofort

Aber eben aus bem fle für Srn. Soffmann an einer fast unlösbare Schwierigfeiter ber Frage um bie Beit bes ? ber Berechtigung feiner Cam haupt. Es ift bieß eben auch Einblid in bie Gelbftverlorenl protestantischen Christenthums baltniß ju ben Juben. Muhe bie driftliche Unabhang Juden aufrecht, gegen ben Somarme von Prophetenschül jener Weise bas Bortritte= Untersuchen wir vorerft bie me eigenmächtigen Borfdreiten Si Standpunfte aus entgegengehal "flaren Bortverftand" ber Bib sweifelhaft für fich.

Alle biefe Gegner find bar: Beichen ber entscheibenden Beit ben muffe, nur über bas Wie same Differeng. "Der Bug bei

geschehen ift, burfen wir an feinen Weggug benten; bie 3w ben fommen unbefehrt in ihr Baterland, bauen nach Das niel 9. Stadt und Tempel in fummerlicher Beit und bann erft fommt bas Connenweib nach" - fo fagen bie Ginen. "Das Bolf Ifrael muß vorher befehrt werben und feinen Ronig Chriftum fuchen, bann gieht es ein in fein gand und bie Gläubigen aus ben Beiben (b. i. aus ben "Chriften"!) schließen fich an" - fo fagen die Andern. Die Dritten vertheidigen nur ben "Borrang Ifraels" und ben blogen "Anfcbluß ber Chriften" gegen Grn. Soffmann, ber fur bie Chris ften ben Bortritt anspricht, laffen im lebrigen unbestimmt, ob die erft abzuwartende Bewegung unter ben Juben eine Befehrung jum jegigen Chriftenthum feyn werbe ober nicht. Sauptaufgabe ber "glaubigen Bionefreunde" in Diefer Beit, fagen fie baber, ift: bergliches Gebet um balbiges Ermachen bes ermählten Bolfes Ifrael, und bag ber herr bann einem vergonnen wolle, bag man fich anschließen burfe, alfo fleißiges Augenmerk auf ben Reigenbaum Ifrael, ob er nicht balb Anospen entfalte!

Unter ben Katholifen gilt befanntlich ber fromme Glaube, baß vor bem Ende ber Zeiten auch noch die Juden in den Schooß der Kirche Christi eingehen werden; hier dagegen, auf protestantischem Boden, ist jene zweite Meinung: daß die Juden vor der Wiederherstellung des Reichs Gottes im taufendjährigen Reich sich zu Christo bekehren würden, die in jeder Beziehung am schwächsten vertretene. Natürlich! eristirt ja gegenwärtig die rechte Kirche noch nicht oder nicht mehr, ist ja das wahre Reich Gottes noch gar nicht angegangen, ist ja, was man jeht Kirche heißt, nur Babel; wie könnte man also die Juden auch nur mit gutem Gewissen einladen, in dieses Babel einzugehen? Ganz richtig fragt daher Einer in der Warte: "was sollen sie denn für Christen werden, wenn sie zuvor sich zum Herrn bekehren sollen, ehe sie in das Land ihrer Bäter können zurückgebracht werden"? Hr. Hosse

Juben nichts nothig hatten, als si bie driftliche Kirche einzutreten, s zugeben, um sofort bes auf ihne seyn; wir muffen dieß bezweifeln driftlichen Glaubensartifels von Juben zum Bolfe Gottes machen, bas, was Jesus wollte" — b. "Sammlung"!

Schwerlich burfte ein gräßlich Berachtung gegen die eigene KirGeschichte bentbar seyn, als solche die Juden. Aber immerhin bleibt weit hinter den consequenten Prileitet doch das Heil wenigstens ir heit ab, als er die aus ihr gen gern desselben und zum Bolt Ge "Borzug", oder wenigstens Gleich Christen vor den Juden zugestehe, schweres Berbrechen an den Propl ganzen Bibel vorgeworfen. In der Einer ihn erbittert an ob dieses " verschledenartigen Haushaltungs-E

bes ganzen Bolfes aller zwölf Stämme in ihr Land, in ihre besessen und noch weiter verheißenen Borrechte; er (Hossemann) aber fertige die erleuchteten Zeugen für diese Wahr-heit mit kurz absprechenden, zum Theil verächtlichen Bemerskungen ab, und glaube denselben mit solcher Dialektik den Mund zu stopfen. "Sie scheinen", so schließt die Strafrede, "bis jest noch keine Ahnung davon zu haben, wie sehr Sie eben dadurch dem Borsak Gottes in Christo Jesu widerstresben". Ein Anderer, gleichfalls in der Warte selbst, äußert dieselbe Ansicht noch präciser:

"Die prophetischen Welssagungen reben nur von ber Sammlung bes Boltes Jfraels, und lassen Gläubige anderer Stämme
sich nur als Fremdlinge zu bemselben thun. So lauten Gottes
klare Aussprüche; und ebenso klar lauten die Aussprüche, baß
Ifrael nicht als ein bekehrtes Christenvolk gesammelt wird,
wie so viele Gelehrte und Ungelehrte noch fälschlich annehmen,
sondern als ein Gott suchendes Haus Ifrael. Es sind schon bedeutsame
Spuren vorhanden, daß Ifrael am Erwachen ist, und sein Erwachen ist da, wenn es zum einsachen Wort Gottes zunächst nur
bes alten Testaments zurückehrt".

Wirklich stieß Hr. Hoffmann gerade mit seiner Prätension des Bortritts der Christen vor den Juden bei sast allen
Prophetenschulen an. Er selbst klagt bitter über eine Pastoren-Conferenz zu Stuttgart vom 3. Okt. v. Is.: "von sast
allen Sprechern seien die Weissagungen der Propheten über
Israel ausschließlich auf die Juden bezogen worden". Auch
bei der Pariser Allianz-Conferenz war es ihm nicht viel besser
ergangen. Der Pariser Prediger Pressense sprach ausdrücklich seine Furcht aus: so würden ja am Ende "die Juden,
benen das Land eigentlich gehöre, keinen Raum mehr sinden,
da doch dieses Bolk die Bestimmung habe, durch seine Wieberherstellung zum Heil der Völker zu werden". Dem stimmten Bonisas, Prosessor aus Montauban, und ber bekannte
Judenmissonär Dr. Capadose aus dem Haag vollkommen bei,

letterer mit der Aufforderung, die Christen sollten in Babels Mothen muthig ausharren, aber, wie in Holland überall geschehe, sleißig beten "für die Wiederherstellung der Juden, weil man ein Gesühl davon habe, daß an diesem Bolle das Schläsal der übrigen Völfer hänge". Nur insoferne billigten Bonisas und Prosessor Petavel aus Neuschatel die Hossmann'sche Sammlung, als die Absicht sei, die Juden durch den Vorgang von Christen gleichsam zu reizen, damit ihre Bewegung den Ansang nehme "und dann Andere aus den Nationen sich an die Juden auschließen". Kurz, sast überall unter den gelehrten Bibelsorschern traf Hr. Hossmann auf dieselbe Anschauung von den "Juden und Heiden, namentlich den Negern Afrika", als den Trägern der Geschichte oder der zufünstigen Kirche, welche Hr. Auberlen so energisch aus den Propheten entwickelt:

"Ifrael ift und bleibt bas anserwählte Bolt, burch welches Gott feine Absichten an ber Menschheit vollsührt. Wenn nun Ifrael wieder an die Spige ber gangen Menschheit treten soll, so ist bas allerdings ein Gebanke, mit welchem wir uns von unserm einseitig heidenchriftlichen Standpunkt aus erst wieder vertraut zu machen haben. Aber obgleich berselbe ber Kirche abhanden gekommen war, so ist er boch in der Schrift von so burchgreisender Bebeutung, bag man ihn geradezu als einen Hauptschlüssel zum Bereständnis bes prophetischen Borts bezeichnen muß" \*).

Man fieht, das Pracedenz-Recht der Juden, der leiblichen und vorerft noch unbefehrten, ungetauften Juden, in Sachen der driftlichen Seilsoconomie fangt an zur recipirten Lehre zu werden. Luther, Melanchthon, Calvin hatten ein folches Bibelverständniß zweifelsohne mit der Strafe des Feuers und Schwertes besiegelt; seitdem aber hat die individualiftische Erhebung über die firchliche Realität mit sich selber so vollstän-

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 16. März und 4. Mai 1854; 12. 19. April und 8. März 1855; 13. Juli 1854; 11. Oct., 6. und 13. Sept. 1855; — Auberlen a. a. D. S. 341. 347.

big abgewirthschaftet, baß man keine einzige biblische Berheißung mehr auf sein eigenes religiöses Wesen zu beziehen
wagt. Darum greift man verzweiselnd zurud bis auf die
ungläubigen Juden, als welche vom eigenen driftlichen Kirchenwesen noch nicht corrumpirt seien; darum getraut man
sich nicht mehr, den Juden die christliche Tause zuzumuthen;
darum wird man selbst Jude dem Geiste nach; und wer
könnte sich noch wundern, daß die Jahl förmlicher Apostasien
zum Judenthum sich mehrt. In jüdischer Stimmung greift
man zur Bibel und sindet dann natürlich, was man sucht.
Bekanntlich lehrt auch die irvingianische Eschatologie ganz
ähnlich vom Vortritt der Juden; Hr. Wagener von der KreuzZeitung hat der preußischen Kammer erst jüngst noch auseinandergesest, die Juden seien "auch heute noch das Abelsvolk
der Erde".

Daraus ift icon erfichtlich, bag es eine gewiffe Behandlungeart ber Bibel geben muß, welche biefer unglaublichen Berläugnung ber driftlichen 3bee noch besonders ju Sulfe fommt. In ber That ift bieß auch mit ber recipirten hermeneutischen Regel: Alles nach bem ftrengen Wortverftanb, "maffin, forperlich" ju nehmen, in hohem Brabe ber Kall. Darum hat Br. Soffmann bier fo harten Stand, weil er eben nur gerabe bier ben maffiven Bortverftand umgehen mill. Es ift ihm noch foviel driftliches Befühl geblieben, baß er burchaus bas fünftige Beil bes Bolfes Gottes menigstens im Auszug aus ber Chriftenheit noch von ben Getauften herleiten mochte. Aber gerade beghalb hat fein Syftem bie harteften Unfechtungen auszustehen, von ber confequenten Bergweiflung ber Gegner und ihrem Bortverftand ber Bibel. Es ift auch nicht zu laugnen, bag er fich babei mit fich felbft in Wiberspruch fest. Warum benn die Brophegien überall verstehen vom leiblichen Jerusalem, und ja nicht von einem geiftlichen Berufalem ober ber Rirche, von einem leiblichen "Bolf", und ja nicht von einem geiftlichen Bolf, und bann

boch wieder von einem geiftlichen Ifrael und ja nicht von bem leiblichen? Die Confequenz feiner eigenen hermeneutif ift wirflich nicht auf ber Ceite hrn. hoffmann's, fondern auf ber seiner Gegner.

Srn. Soffmann's ganges Unternehmen ruht alfo auf bem Cap: Die Berheißungen an Ifrael begieben fich nicht mehr auf bie leiblichen Juben, fonbern auf bie jum geifiliden Ifrael geworbene Chriftengemeinbe. Dennoch aber verfteht er bie Berheißungen felbit grob leiblich. Rur auf Grund biefes Biberfpruches fann er ben Auszug einer aus Chriften, und nicht Juben beftebenben Cammlung nach Balaftina aufrecht erhalten. Geine bezüglichen Gage lauten gmar apobiftifch genug, aber eben gegen bie eigene hermeneutische Regel. "Die Apoftel", fagt er, "geben burchaus von bem Grundfate aus, Die Beisfagungen ber Propheten über Birael geben in Erfüllung an ber Chriftengemeinbe, ohne Unterfcbieb mober Die Glieber biefer Gemeinde bem Rleifc nach fams men; bas haben wir zu wiederholtenmalen gezeigt und bleis ben babei." "Die Juben", fahrt er folgerichtig fort, "find auch nicht bas Bolf Gottes, wie manche fie falfdlich nennen, fonbern fie find nach Ezechiel bie tobten leberrefte und Erummer bes Bolfe Gottes." Eben bieg und nichte Unberes ift ja aber, nach Srn. Soffmann's eigener Aufftellung, Die driftliche Rirche auch, wenn nicht noch weniger. Er lagt fich baber gleich wieder ju ber Conceffion berbei, bag moglichermeife auch irgendmo in ber Belt ein Bolf Gottes aus Buben fich bilben fonnte, und bann bliebe ben Glaubigen aus andern Nationen nichts übrig, ale bei biefer jubifchen Cammlung um Unterichluf ju bitten, "bis ber große Rampf entichieben, und auch anberemo in ber Belt wieber Raum fenn wird fur bie Begrundung mahrhaft menfchlicher Buftande." Und am Schluffe ber Debatte gibt fr. Soffmann enblich noch gu, bag boch auch feiner "Sammlung" ein jubiiches Ingrediens burchaus nothig fei; "ja wir haben bie bestimmte prophetische Bersicherung, daß um einen Kern judischer Manner sich diejenigen aus allen Bolfern der Erde sammeln werden, welche nach Jerusalem ziehen, um dort das Bolf Jehovas zu werden (Sacharja 8)." So lud denn Hr. Hossmann im großen Aufruf endlich auch die leiblichen Juden, die ungetausten, zum Eintritt in seine Duintessenz des "geistlichen Israels" ein \*).

Ilm aber bas prophetische Chaos voll zu machen, trat noch eine zweite Anficht gegen ihn auf, eine Anficht, Die ihm gleichfalls bas gange Fundament feines Auszugs unter ben Füßen wegzuziehen brohte. Sagt Gr. Soffmann felbft: alle Berheifungen, geiftliche und leibliche, alfo auch bas heis lige Land, gehören bem geiftlichen Ifrael; fagen bie gegneris fchen Prophetenschüler: alle Berheißungen, geiftliche und leibliche, gehören bem leiblichen Ifrael ober ben Juben als folchen: fo trat nun ale Dritter Baftor Bolter im Ramen bes landesfirchlichen Bietismus auf. Er theilte bie Befcheerung nach bem Sate: divide et impera. Richt alle Ifrael gegebenen Berheißungen, fagte Gr. Bolter, find an bas geiftliche Ifrael übergegangen; biefes ift nur in ben Befit ber geiftlichen Berheißungen eingetreten; bie leiblichen, alfo namentlich ber Befit Ranaan's, find bem leiblichen Ifrael geblieben, wie benn einem Bolf, bas nur im geiftlichen Sinne ein Bolf ift, fein irbisches Land verheißen fenn tann. Damit war Brn. Hoffmann's inconsequente Unterscheidung eines geiftlis den und eines leiblichen Ifrael ficherlich vortrefflich parirt. Die gegnerischen Prophetenschüler bagegen tonnten barüber in's Faufichen lachen, benn bei ihnen handelt es fich vor Allem um's taufendjährige Reich, und wenn ihre Juben bie "leiblichen Berheißungen" haben, fo verftehen fich die geiftliden von felbft. frn. hoffmann aber war jebe Berechtigung,

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 15. Juni 1854; 26. April 1855; 30. Marg 1854.

bas gelobte Land zu occupiren, hiemit abgesprochen, also fein ganges Bolf Gottes ruinirt. Der Plan, folgerte nämlich fr. Bolter gang richtig, fei bemnach ein Attentat gegen die in ber Weissagung verstegelten Rechte Ifraels\*).

Sr. Soffmann gab nun wenigftene bie Musichlieflichfeit bes driftlichen Bortritte befinitiv auf. In ber Schrift, ermiberte er, ftehe allerdings, bag bie Juben auch wieber Theil an bem Erbe ber Berbeigung baben murben, aber, bag nur fie bie mabren Erben berfelben feien. Gelbfte verständlich werben bemnach bie Unftrengungen um Berbeigiebung eines "jubifchen Rerne" gur Cammlung um fo mehr ju verdoppeln fenn; ein jubifder Banguier in Stuttgart bermaltet bie Gelbmittel bes angehenben Bolfe Gottes, und bie "Warte" zeigt fich vergnügt bei ben Erfolgen ihrer Propaganda unter ben Juben. "Bon Burtemberg", außert fie, "tonnen wir mit Bestimmtheit fagen, baß bie Cache unter ben unbefehrten Juben Intereffe ermedt bat; einige berfelben manbten fich an einen Evangeliften, ber mit unferer Gefellichaft in Berbindung fieht, und baten ihn, ju ihnen gu fommen, und ihnen von ber Cache gu fagen; er hielt unter ihnen zwei Berfammlungen über Beisfagungen bes alten und neuen Teftamente, und mußte beim Abicbied verfprechen, wieder zu fommen" \*\*).

Wenn die Juden wirklich in Burtemberg und an ansbern Orten nicht nur für die Hoffmann'iche Richtung, sondern auch für die verwandten protestantischen Prophetenschulen lebhastes Interesse verrathen, so ist dieß freilich nur allzu erflärlich. Es war dieß ja ebenso schon zu den Zeiten des Propheten Augustein der Fall. Ohnehin soll heutzutage, wie man versichert, auch schon ohne Anstoß von Außen und von driftlicher Seite, die messtanisch-prophetische Spannung unter

<sup>\*)</sup> Gubbeutiche Warte bom 6. Mary 1856.

<sup>\*\*)</sup> Gubbeutiche Warte vom 13. Cept. 1855.

ben Juben größer feyn als je; jum Theil aus besonbern tals mubifchen Grunden, jum Theil Angesichts berfelben ahnungsvollen Wendungen in ber Beitgeschichte, welche auch den Chris ften alle alten und neuen Prophezeiungen in's Gebachtnis rufen, und ihre erfüllende Rataftrophe nabe erscheinen laffen. Clinton - fo wird ber Barte berichtet - beweist, bag bas fiebente Jahrtausend ber Welt im Jahre 1863 anfängt; nun aber betrachten bie Juden ber alten und neuen Beit alle ben Anfang bes fiebenten Jahrtausenbe ale ihren großen Sabbath ober die Beit ihrer taufendjährigen Rube; fie fangen baber an, die Einheit ihrer Nationalität enger ju fchließen, fich ju ftarten und für ihre Aufgabe ju ruften; nach Angabe ihrer eigenen Tagblatter richten fie Plane ju, um wieber in ben Befit Balaftina's einzutreten; mehrere haben fich ichon als Bachter und Aderbauer bahin begeben, und berichten jest von bort über bie Berrlichfeiten bes verheißenen Landes; bie verborrten Bebeine geben überall Beichen einer Rudfehr jum Leben; in Amerifa werben in biefem Augenblide Belber gesammelt, und beinahe eine Million Dollare find ichon einfassirt, um ben Tempel von Jerusalem ju bauen; schon gibt es gegenwärtig mehr Juben in Jerufalem, ale es bas felbft mahrend ber fiebzehn fruhern Jahrhunderte gegeben \*). Seitbem ift bie jubifche Erhebung wirflich in einzelnen bebeutsamen Symptomen noch mehr an ben Tag getreten; Die jubifden Goldfonige von Franfreich, England und Deutschland haben ihre Befandten in bie Bionoftabt geschickt, ober find felber bingezogen, um reiche Unfaufe, großartige Stife tungen jum Boble ihrer Glaubensgenoffen bort ju machen, und erft vor ein paar Monaten berichteten bie Beitungen als gewiß, baß bie Rothschilbe mit bem Gultan in Unterhand. lung ftunden um ben Ankauf bes heiligen ganbes. Diefe Bewegung im Allgemeinen ift um fo bebeutfamer, als ber

<sup>\*)</sup> Cubbeutiche Barte vom 29. Marg 1855.



Schweiß in Wirflichfeit feyn fann.

In eben bemfelben tifche Bibelforfchung unt feine achtzehnhundertjähr an bas Judenthum! außerorbentlichen Umftani Juden nicht ber erregenbf Judaomanen vor fie bin Befenntniffe und ber drif ben Judenfuß auf ben Di ihnen (biefen "driftlichen" ftatt bes Glude ber Befc ju gestehen, wie bie Baut das Christenthum als folches nieberträchtig ichlechten Die zu entlaffen fei; bag bas gehen habe; baf ben unbel baß ihnen allein bas heilig endlichen "Reichs Gottes" alebann die Chriften nur vo linge fich hinzubetteln hatter

nicht burch prophetische Faseleien, wohl aber burch Credit-Banten, Leihbibliothefen, Journaliftif zc. es babin ju bringen gebenken, "baß jeder Jude mit Stols auf feine Beschichte fehe" ("Judifches Bolteblatt" 1855. Nro. 37). Beibe Barteien horen nun bie biblifchen Befunde ber protestantischen Brophetenschulen; die Reformjuden werden verhartet in ihrer fprichwortlich geworbenen gottlofen Frivolität; die Altgläubigen feben fich jest burch folde "driftliche" Theologie felbft vollfommen gerechtfertigt, wie einfältig ju allem Undern bin es gemefen mare, fich ju Chriftus befehren zu wollen. Sind ja nun im Begentheil gerabe Die Christen, welche es am meiften auf ihre Befehrung abgesehen hatten, felber Juben geworben. Freilich ift andererseits fur ben Juden jest nichts leichter, ale bruben "Chrift" ju werben; er braucht fich ja gar nicht mehr zu befehren zu bem armen gefreuzigten Jefus und feiner in Trubfalen fur bas Beil ber Menfcheit ftreitenben Rirche, fonbern ju bem fünftigen Konig-Deffias Chriftus und ber Berrlichfeit feines bevorftebenben irbifden Reiches ber taufend Jahre.

Tholuk fagt irgendwo: mahrend ber letten 18 Jahre feien mehr Juden getauft worden als mahrend ber vorbergehenden 18 Jahrhunderte. Wohl! aber, von andern Umftanben abgefeben, gerade mahrend biefer 18 Jahre find bie fogenannten "gläubigen Chriften" ichaarenweise Juden geworden. Um Reujahr 1854 ward ber ehemalige Rabbiner Ifrael Bid ju Bredlau in ber calvinifchen Rirche bafelbft getauft; er wußte nichts Befferes ju thun, als fofort einen Aufruf "an bie Jubendriften" ju erlaffen fur Grunbung eines Bereins mit ben Stammesgenoffen gaur Wieberherftellung Ifraele burch Burudführung jum Lanbe ber Bater", und ju bem Bwede bie Beitschrift "Stern aus Jafob" ju grunben. Unter andern Motiven gab er auch bas allerdings triftige an: "jene Beichen ber Beit, welche immer Borlaufer ber Jubenverfolgungen maren, mehrten fich mit jebem Tage". Der XXXVII. 71

lutherifde Berichterftatter bemerft gwar: Br. Bid icheine eben in ben Geift ber Rirche noch wenig eingeweiht gu fenn, "wie bei bem Unterricht burch einen fcottifden Diffionar leicht fenn muß" \*). Aber bie Schotten und Amerifaner haben nichts mehr, wie ju S. Beine's Beiten, bor ben Deutschen poraus, mo es fich um ben Rudfall "glaubiger Theologen" in's Judenthum handelt; Die D'Caul's und Depers find in Deutschland jest mo moglich fogar übertroffen; Beine bat gang richtig ihnen allen vorausgejagt, fie murben noch mit allem ihrem Bolf zu natürlichen palaftinenfifden Buben merben. Co fint benn auch Gr. Auberlen und Die jubaomanis ichen Begner Soffmann's ohne Zweifel in Behova entgudt über Brn. Bid's Unternehmen. Br. Soffmann felbft bat an ihm einen febr gefährlichen Rivalen gefunden, aber feine Berechtigung vermag er ihm nicht anguftreiten. Dur bas Gine unterscheidet beibe "Cammlungen", baß Br. Soffmann ausbrudlich auch bie Juben eingelaben, Gr. Bid bagegen nicht geneigt icheint, auch ein "beibendriftliches" Fahnlein ale Bolf Gottes mitlaufen ju laffen. Dieß ift auch ber Bunft, um ben allein noch bie Frage uber bas Berhaltniß ber Juben gu ben Chriften in ben Rreifen ber Prophetenfculer fich brebt.

Unter solchen Umständen barf man annehmen, daß es wirklich eine Fraktion unter den Juden gibt, welche die Deffiaswürde Christi in der Art zugesteht, daß sie nicht auf einen andern Meistas mehr wartet, sondern glaubt, ebenderselbe Christus werde als millennarischer Juden-König wiedersommen und das leibliche Reich Ifrael wiederherstellen. Ein solcher Jude hat sich in der "Warte" selber ausgesprochen. Es ist interessant ihn zu hören, oder vielmehr entsehlich; um so entsessicher, als feiner der angeredeten Christen zu widersprechen vermochte, sie vielmehr offendar zum größern Theile miteinverstanden waren, und auch Fr. Hospmann nur den solgen-

<sup>\*)</sup> Salle'fches Belfeblatt vom 22. Darg 1856.

ben Einwand aufbrachte: "Niemand unter uns wird bem Stamme Juda sein historisches Borrecht streitig machen, wenn wir aber auch nur als Fremdlinge gelten sollen, so gibt boch ber Prophet Ezechiel ben Fremdlingen gleichen Theil am Lande Ranaan mit ben Einheimischen und ber Hr. Correspondent hat also Unrecht, unsern Anspruch eine Usurpation zu nennen". Der Jude sprach sich in der Hauptsache aus, wie folgt:

"Ich bin Jube, am achten Tage beschnitten, und will feste halten an ben Verheißungen, die Gott meinen Vätern gegeben hat. Ich sehe in Jesus Christus ben versprochenen Messias, ben ich wieder erwarte, um bas Königreich Ifrael auszurichten. halten Sie mich indessen weber für einen Protestanten, noch sonst einer christlichen Kirche angehörig; benn in allen ben jetzt bestehenden religisesen Verbänden sehe ich wohl Wahrheit aber nicht die Wahrheit. Ich möchte nicht, dem Esau gleich, mein Erstgeburtsrecht um ein Linsengericht hergeben. Was mich betrifft, so nehme ich kein kirche liches Spstem an und rathe meinen Brüdern nach dem Fleische basselbe zu thun."

"Bielleicht aber tritt Jemand auf, ber ber Ansicht ift, Jfrael muffe erst bekehrt werben, ehe es zu seinem Erbe komme. Hierauf erwiedere ich: nach hes. 36 scheint es mir, daß die große Raffe unseres Bolkes erst im Lande Kanaan zur Einsicht und Klarheit kommt; auch Sach. 12 beweist zur Genüge, daß die Sammlung bes Volks der Messassentennung vorhergehen werde. Wir Juden wissen auch nur von einem Wessiasreiche, wo Friede und Gerechtigkeit sich kuffen, wo die Schwerter in Pflugschaaren und die Spieße in Sicheln verwandelt worden sind, wo ein Bolk von eitel Gerechten, die das Erdreich bestigen ewiglich."

"Bon lange her war es in den theologischen Schulen stehende Meinung, da, wo das flare wörtlich ausgesafte Bibelwort von Rirael ipricht, an die christliche Kirche zu benken. So ist man hente noch der Ansicht, Ifrael musse sich, um gerettet zu werden, der christlichen Kirche einverleiben lassen. In den heiligen Buchern lesen wir aber das Umgekehrte. Die messessäubigen Heiten werden sich Jirael anschließen, wie geschrieben steht: zu der Zeit werden zehn Männer aus allerlei Sprachen der heiben einen subsschen Mann beim Zipsel ergreisen und sprechen: wir wollen mit euch ziehen, denn wir hören, daß Gott mit euch ist (Sach. 8). Woher kömmt es aber, daß man Israel und seine Zukunst solange außer Acht gelassen hat? Ich sinde: die Ueberschätzung des eigenen Zustandes war daran Schuld. Der Keim der in späterer Zeit noch beutlicher ausgesprochenen Geringschätzung der Verheißungen Gottes

"Rehren Sie je eher besto lieber vor ob bas Land Ifrael von Rechtswegen ben ifraelitischen Bolkern (Gojim) gehöre. Naur von mäßiger Einwohner=Zahl, kann blese Wolk? Seien Sie auch hier conseq Bibel wörtlich. Nur Eines kann ich i Eingelne aus den Bolkern den Stämmen Mir ist aus der Schrift klar, daß in der bekehrte Ifrael und die gläubigen Gojim miteinander vermischt und in Eins verme

"Ich erwarte also wie Sie das Heammlung des Wolks Gottes; ras heil Es liegt ein Bann auf der europäischen Benigsten suchen ihn da, wo er zu fit Bolf schleicht unter euch herum und if Ruse. Ist denn kein Koreich unter Luft hat und es sich vom herrn als sein Erbe einzuseher? Nicht umsonst bis jest ungelöst und es ist kein Zufa

The second secon

wetteifern miteinanber in biefer Danaiben - Arbeit: o, möchtet ihr noch zu biefer fpaten Beit von folcher unfruchtbaren Geschäftigfeit und infonderheit von folchem Bahne ablaffen" \*)!!!

So der Jude, in einem christlichen Kirchenblatt, zu protestantischen Christen, ohne daß Einer dieser Christen zu wiberreden weiß! Ist das nicht auch ein Zeichen der Zeit? Man
redet von dem Wahnwiß des physiologischen Waterialismus,
warum redet man nicht auch von dem Wahnwiß solcher biblischen "Gläubigkeit"? Ein Dr. David Strauß ist dicht neben
ihr erwachsen; muß man sich nicht noch wundern, daß nicht
hunderttausend Dr. David Strauße zumal neben ihr erstanben sind?

Und noch eine genauere Signatur bes Beichens ber Beit! "Ifrael" über "Ifrael"! Die Juben langen ale bas mabre "Ifrael" nach ber Weltherrichaft burch Gold, ober meffianifche Gnaden vom heiligen Grabe aus; bie protestantischen Prophetenschüler wollen bem alten "Ifrael" eingepfropft ober umgefehrt felber bas neue "Ifrael" fein; bie "driftlich germas nische" Bartei und die Phantaften ber Innern Mission überhaupt erklaren ihr Deutschland, respektive Breugen, für bas "Bolf Gottes", bas "Ifrael bes neuen Bunbes" - furg "Ifrael" überall obenauf! Und wir ftehen grubelnd vor ben rathfelhaften Borten, bem vielbefprochenen "Israel infandum" ber berühmten Lehnin'ichen Beissagung; fie fagt uns mit flaren Worten, bag wir mitten in ber Beit fteben, welche vor ber Schwelle ber großen und gludlichen Beranderung ber beutschen Dinge liege; wir aber fragen, mas das Signal bebeuten foll, bas fie uns nennt: Israel infandum scelus audet morte piandum\*\*).

<sup>\*)</sup> Am Schlusse bemerkt fr. hoffmann: "biese Correspondenz athmet andern oberflächlichen Angriffen gegenüber Burbe, Wahrheiteliebe und Wohlwollen!" S. Suddeutsche Warte vom 4. Jan., 11. Jan. 22. Febr., 15. Marz 1855.

<sup>\*\*)</sup> Siftor.:polit. Blatter 35. Bb. C. 735 ff.

# XLIX.

# 3 eitläufe.

Reflerionen über bie Beziehungen bes Parifer Friedens vom 30. Marg: bas fociale Moment; ber turfifche Sat.

Der Friedensichluß fammt Allem, mas bie Diplomatie von beffen Geburtemeben miffen laffen wollte, liegt vor und. Er nennt fich felber "emig", wie in ber biplomatifchen Sprache berfommlich ift, und auffallenber Beife bat man ibm bas mirflich geglaubt in einem Umfange, ber nie guvor erbort Diefer außere Umftand ift bie erfte ber vielen Gigen. thumlichfeiten, welche wir an ibm aufweifen mochten; benn er zeigt zugleich fein bebeutfamftes inneres Motiv an. Religiofe Comarmer : Ceften traumen jest mehr ale je von ber Dabe bes feligen Friedenereiches; feit bem 16. Januar aber haben auch finangielle und nationaloconomifde Schmarmers Geften ber nämlichen Art ihr Dafenn manifestirt, welche ben letten Rampf bereits gefchlagen und bie Beltperiobe unbefchranfter Diftatur bee friebenemuthigen Couregettele angebrochen glauben. Mit andern Borten: Die Celbfifucht bes Materialismus meint bereits bespotifch ju gebieten nicht nur über ihre Manner vom Fach, fonbern auch über bie Freiheit, Chre und Griften; bes Gangen felber, über bie Bolitif ber großen Staaten.

So wenig ift biefe Friedfertigfeit chriftlich, daß sie viels mehr als eine der widerlichten Fragen des Antichristenthums erscheint. Denn was will sie? Etwa die Leidenschaften der Einzelnen und der Rationen zähmen unter einem obersten Geset der Liebe? Richts weniger als das. Sie kennt vielmehr gar keine geistige Macht; was sie will, ist ihrer Natur angemessen: alle andern Leidenschaften sollen der gemeinsten der Leidenschaften untergeordnet seyn, der alltäglichen Hab, und Genußsicht. Indem sie so in ächt materialistischem Geiste das gemeinste Mittel zum höchsten Iwede machte, konnte z. B. die "Desterreichische Zeitung" am 18. Jan. sagen: die Periode der äußern Kriege in Europa sei nun definitiv abgeschlossen. Mit andern Worten: die Respublica christiana hat nun ihren Meister gefunden in der Respublica sybaritica.

Darum mußte biefer Friedens-Jubel ben corbaten Mann mit faltem Schauer überlaufen, weil folche Grunbfage nicht etwa bloge Declamation find, fondern bie vorherrichente Bby fiognomie ber heutigen Respublica christiana wirklich barnach angethan ift. Gie hat mitten im Rriege ben Segemon ge-Man mag ben bamale verftorbenen Segemon für einen politischen Schauspieler halten, jedenfalls spielte er bie Rolle ber alten Belt-Physiognomie fo braftifch, wie ber neue Begemon bie ber neuen. Bar ber Unhang bee Erftern groß, fo ift jest bereits bas Dominat bes Lettern noch ungleich größer. Die Ginen erfehen barin bas neue Beil, bie Anbern ben fichern Untergang ber driftlichen Welt, wir aber leben ber Soffnung, bag boch noch bie mahre Respublica christiana mit ihrem Reprafentanten burchbringen werbe. Cie felbft lebt noch, fie ift nicht gestorben: bafur hat auch bie tapfere Colbatesta ber Frangofen in ber blutgetranften Rrim glangenben Beweis zu liefern nicht verfaumt. Aber fie liegt bebedt von ber herricbenben Mittelmäßigfeit, welche uns aus ber Beriobe ber großen Geifter, ber fconen Worte und ber überschwänglichen Soffnungen ohne Bafis bergefommen ift.

Es ift eine allgemeine Bemerfung, baß es fast gar feine Driginale mehr gebe unter unserer unisormirten Menschheit, nicht nur feine großen heerführer mehr in ber Politif und Armee, sondern nicht einmal mehr einen achten Generalstab im heere ber Poeten und Theaterfünstler. Wir zehren bloß mehr vom Erbe ber vor uns hingegangenen. Wenn es so bliebe, bann allerdings möchte die Universal-herrschaft des Materialismus im jüngsten Friedensjubel eingeläutet worden seyn. Aber unter der obenauf schwimmenden Mittelmäßigsteit ruht noch der Stoff zum Bessern; er wird und muß hers vorbrechen; durch welche Krisen, weiß Gott allein.

Es fragt fich jeboch, ob eine folde Rrifie nicht in ber Beidichte bes jungften Friedensichluffes felber icon angebeus tet ift? Möglich, bag wir vorerft ben letten politifden Rrieg, wie die lette politifche Revolution im Großen erlebt haben. Aber menn fo, marum? Beil bie materiellen Intereffen fich gegen beibes ftrauben. Den verfürzten Rrieg und ben übereilten Frieden, wie er nun vorliegt, genauer befeben , maren mobl mirflich bie feibenfamminen Phrafen bon erreichtem 3med, Mäßigung ic. bas mabre Motiv? Schwerlich burfte irgend Jemand bieg glauben und bas Motiv anberemo fuden, ale in bem brobenben finangiellen Ruin von meniaftens Dreien ber junächft betheiligten Dachte. 2Bir fürchteten immer nur, Die Mittel und Die geebneten Wege murben nicht fo weit reichen. Bare biefen brei Dachten jeder blog gu Bebote geftanden, mas in bem Bermogen ber brei reichften Großiuben in Guropa liegt, fo mare zweifelsohne bie Barifer-Confereng entweder gar nicht, ober ungleich weniger gabm perlaufen. Gind bieß nun aber naturgemaße Buftande? Grofftag= ten muffen Ehre und Freiheit in Griftengfragen auf's Gpiel fegen, weil fie nicht mehr foviel bisponibel haben, ale eine Sandvoll Gingelner ihr perfonliches Gigenthum nennt; und fie muffen fich befcheiben, eben bamit bie Plutofratie an neuem und noch gewaltigern Unlauf nicht gehindert fei! Die Plutofratie außert sich selbst so mit burren Worten und in einer faum glaublichen Raivetät; so 3. B. die "Desterreichtsche Zeitung" vom 27. April: "Europa sehnt sich allenthalsben nach Ruhe, um die herrschenden socialen und öconomischen Iden in Bollzug zu sehen; da es hiezu eines ziemlischen Zeitraumes bedarf, so läßt sich auch die orientalische Frage als für lange Zeit erledigt betrachten."

Es war furg vor feinem Tobe, baß gr. von Rabowis folgende Bahrnehmung feines icharfen Blides nieberichrieb: "Rommenbe Befchlechter werben bie rein politischen Sufteme, bie fich feit fechezig Jahren in Europa befampfen, weit zurudtreten feben vor ber foloffalen Frage über die abfolute Berechtigung bes Conbereigenthume; auch hierin wirb man por ben gufunftigen Gefahren bie Augen fcbließen, bis fie unabwenbbar geworben, und ben gangen focialen Buftanb ber europäischen Menschheit aus ben taufenbjährigen Angeln heben" \*). Bahrlich ernfte Borte! Es fragt fich nur, ob nicht jest bereits bie "absolute Berechtigung bes Sonbereigenthume" auch jur großpolitischen Frage geworben fei Die Sauptfrage innerer Politif ift fie nicht erft feit geftern. Br. von Radowig mochte wohl nicht vermuthen, bag jene "absolute Berechtigung", faum völlig flugge geworben burch bie bezeichnend fogenannten "Ablofungen" bes Jahres 1848, im Jahre 1855 schon die Throne und Baffen der Rationen verdunkeln, daß sie den hundertjährigen Schreden ber Diplos matie, bas orientalische Problem, "erledigen" wurde. Conft hatte er bie unabwendbare Befahr gewiß noch namhaft naher Bebenfalls foll fie unfere Augen nicht gefchloffen finden, am wenigsten an einer für fie fo bebeutsamen Epoche, wie ber Barifer-Friede ift.

Ift die sociale Atmosphäre, in welcher ber Friedensichluß schwebt, mehr als bebenklich, so scheint andererseits boch ge-

<sup>\*)</sup> Befammelte Schriften. II, 37.

rate biefer Umftant ibm eine Burgichaft zu bieten, infoferne ale bie national oconomifch am tiefften verftridten Dachte für feine Erhaltung feft gufammenfteben werben. Es mußte benn nur bie Gine gu einem verzweifelten Schritt fich getrieben fühlen, eine britte burch ibre national-oconomifch im Berbaltniß noch gunftige Lage jum Uebermuthe gereigt merben, Enge land namlich. Darum haben wir ftete geurtheilt: wenn bie brei Machte einig bleiben, fo wird Rufland ben Frieben halten, weil halten muffen. Geine Erhaltung bangt aber noch von einer anbern Conftellation ab, von bem Bang ber Dinge mit ber und in ber Turfei felber. Betreu unferer beftandigen Unficht, bag bie orientalifche Frage ihre Lofung nicht burch Comadung Ruglande ober andere außeren Brafervative, fonbern nur im Domanenreich felber finben moge: beginnen mir unfere Brufung eben mit bem 7ten Artifel bes Friedensvertrage, welcher bie Bforte aufnimmt in bas "europaifche Concert", in alle Rechte eines Mitgliedes ber euro. paifden Ctaatenfamilie, und ber Turfei ihre Unabbangigfeit und, Integritat garantirt.

Soviel bas Bolferrecht sichern kann, ist also jest bie Türkei von Außen gesichert; sie ist aufgenommen in ben Schooß ber abendländischen Gesellschaft; in bem Bertrag vom 30. März liegt daher ber erste europäische Bertrag vor, welscher statt ber alten dristlichen Formel: "im Namen der heisligken und unzertheilten Dreieinigkeit" die Worte: "im Namen bes allmächtigen Gottes" an der Stirne trägt. Der vierte Punkt der bekannten Garantien versprach dereinst, dieses Opfer durch treue Fürsorge für die Christen in der Türkei auszuwiegen, das Osmanenreich somit auch von Innen zu sichern. Wie nun ist dieses Bersprechen jest erfüllt? Art. 9 des Trattats erwähnt der Mittheilung des Hats Humayums vom 18. Febr. als "eines freien Ausstuffes des souverainen Willens des

Sultans", "bie contrahirenden Mächte constatiren den hohen Werth dieser Mittheilung", indem sie eigens noch seiers lich protestiren gegen jedes Recht der Einmischung in die innern Angelegenheiten der Türkei. Gegen jede bestimmtere Aktnahme vom Hat-Humayum hatten die türkischen Congreße Mitglieder sich entschieden verwahrt; der Hat an sich und wie er liegt, ist also die Erfüllung jenes vielgerühmten Berssprechens. Was der Congreß dazu gethan, ist wenig oder nichts. Ja er hat sogar ausdrücklich, wenn auch fast unsglaublich für Jedermann sogar in Constantinopel selbst, schleusnigste Räumung der Türkei von den fremden Truppen zugessagt. Um so mehr lautete das Urtheil der öffentlichen Meisnung, welche endlich doch richtig heraussühlte, wo das Hauptschwicht der ganzen Frage ruht: der Hat an sich habe nicht nur nicht "hohen Werth", sondern vielmehr gar keinen Werth.

Anders die Diplomatie und die Finang-Friedenspolitik um jeben Breis. Ramentlich marb von Wien aus fedlich in bie Welt hineingeschrieben : man moge boch bas Domanenreich nicht ferner bebrangen und ben Muhamebanern willig bie Ehre gonnen, einen Buftand ihres Landes zu erftreben, welder ben gerechten Anforderungen ber vorgeschrittenern Staaten entspreche; Die Dachte murben mit ihrem "Rath" nicht fehlen; ber Ulema werbe ben vielbeutigen Koran nach ben veranberten Beitumftanben auslegen und mit ber Berminberung feiner Macht über bie Civilgewalt burfte fich fein guter Bille vermehren; mit tropigen Derwischen aber habe man in ber Turfei auch fonft fertig zu werben gewußt. Co fließ man mit Rufland genau in baffelbe Sorn über ben Sat, nur baß bas Cjarthum ben Text etwas anders verftanb. Seine Freude, wie es fie im Friedensmanifest vom 31. Mary über biefe von ben Machten in Conftantinopel eingeleitete "Reform" ausfprach, ift buchftablich mahr und aufrichtig; nur bie Anficht von bem Biel ift etwas verschieben, ju bem ber Sat führen folle: bie Allierten meinten bie Rettung ber Turfei, Rugland

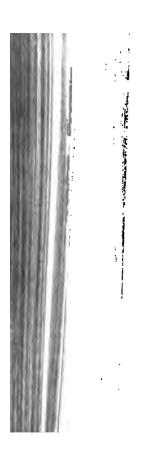

ein, Auffen! eure Anstrengun geblich. Das große Werf i nicht vorhergesehenen Wegen Gewissen biesen Opfern und

Der erfte und ber let bie Rrenggeitung ausbrüdli lefen werben, bann hat me an's Meffer geliefert, nur fondern indireft und burd erscheint bas czarische Berb groß. Und ber Calcul ift ben hat aus ober nicht; it Chriften scheitern, im anderi unausgeführt laffe, merden ihn ausführe, werden bie fcwebt fie zwifden Scylla fie nicht mehr. Reschio 9 Denfschrift gegen bas Mini tischen Population burch b laffen, die Reformen murbe und andererfeits foll ber Dir rifer Traftate beanstanbet h Grmaknung had Gat

ten ihre turfifche "Reform" angestellt und bann in ber Conferenz sich verpflichtet, bem Gang ber Dinge ruhig gugus schauen !

Indeß icheint unfere Unficht Recht zu behalten, bag bie Machte nun boch gludlicherweise allgu tief in bie turfischen Dinge verwidelt feien, um fie nur noch einen Augenblid lang fich felbst überlaffen zu fonnen. Bereits fommen Rachrichten von bem Berbleiben allirter Truppen im Drient, weil fonft eine allgemeine Daffacre ju furchten mare. Die "Defterreichische Beitung", bie eben noch am gebantenloseften bem ruf. fifchen Lob bes Sat nachgebetet, ift jest entgegengefester Deis nung und beruft fich auf gegrundete Beangstigungen ber Barifer Diplomatie. Ja, fie gibt einer Thatsache, welche erft in biefen Tagen als auffallender Nachtrag jum Friedenstraftat fund ward, ihre Richtung gleichfalls nach ben innern Buftanben ber Turfei. Defterreich, Franfreich und England haben nämlich, wie es bei ben Wiener Conferengen von Graf Buol gegen Rufland beantragt ward, am 15. April burch Geparatvertrag fich wirklich verpflichtet, jeben Angriff auf bie Integritat ber osmanischen Turfei fofort ale Rriegefall ju be-Eine folche Coalition gegen einen Staat, mit bem eben erft im berglichften Ginverftandniß Frieden gefcoffen, mußte verwundern. Nun aber foll biefelbe nicht gegen Rufland gerichtet feyn, von beffen Politik man nicht fobalb mieber gewaltsame Uebergriffe gu fürchten habe, fonbern vielmehr gegen allerlei Eventualitaten bes Sat-Sumanum, ale ba find: Kronpratenbenten, rebellische und nach Unabhangigfeit lufterne Bafca's, entbrannter Kanatismus, Acht und Bann ber Ulemas, 3mame und Derwische gegen ben Babis fcah ale Berbrecher am Roran. Alfo eine driftliche Schuts-Macht für ben zwischen zwei Feuer gerathenen "franken Mann" in Berfon, unabsehbare Bermirrung in allen Brovingen und bie endliche lofung bes großen Broblems im Strafenschmus von Conftantinopel.



berfețe bich ber Verletu Gefete aber reift ber S ift nicht eine Religion, lung Raum übrigließe; schied zwischen Rirche m geoffenbarte Staateverfaf Ausleger, Die Hierarchie fter ale Rechtsgelehrte; 1 ziehungen irreformabel; modificiren ober aufheben Offenbarung und wird 3 bann, fagt ber Prophet, will". An Diefer Conftit ben Bat! Der Giaur, El gleichgestellt ben Rinbern ! Steuern belegt wie jener; bedachte Aufhebung bes C gamie felbst in ber Burge bie burch ben bornirten Be Profelhtenmacher erzwunger Recht ber Apostafie, welche ahnden befiehlt), als ob t hed Matanana c

namentlich unter ben nichtosmanischen, wie sie z. B. in ben Provinzen Bosnien, Herzegowina und Albanien compatt beissammen sigen! Bloß schon über die Einführung des Nizam erhoben sich die Lettern im J. 1828 unter dem Pascha von Stodra zum Zug gen Constantinopel, um den "Giaur-Sultan" zu entthronen; und jest sollen sie sich in der That erst ganzslich nach giaurischem Fuße geriren und regieren lassen. Es ist sicher erklärlich, wenn man vor diesem Paschathum wieder erzittert, und wieder nach Reschid sucht, der es einst zu besthören und getheilt zu vernichten wußte, als dem einzigen Mann der Situation. Es fragt sich nur, ob irgend ein Sohn Deman's der heutigen noch gewachsen seyn kann?

Separation, nicht Emancipation war unfere Lofung: bie Turfen, ba man fie nun einmal noch haben muß, Turfen fenn laffen bei ihrem foranischen Befen, ben Chriften aber, von ihnen getrennt, auf eigenen Berfaffunge . Grundlagen eine ftaatliche Entwidlung ermöglichen. In biefem Augenblide liegen zwei Apologien berfelben Ansicht vor und: bie eine von einem gelehrten, bie andere von einem praftis ichen Renner ber Turfei. Beibe find ber Meinung, bag auch vom Sat-humanum aus ber richtige Weg noch eingeschlagen merben fonnte. Letterer, ber tapfere Beneral ber öfterreichis fchen Gerben, Stratimirovice, glaubt: man burfte nur bie bem Korangläubigen abfolut anftoßigen Bunfte aus bem Sat wegschaffen, um bem Gultan ju mahrhaft praftischer Reform wieder freie Sand ju ichaffen \*). Der Andere hofft, bag une ter folder Bedingung ber Sultan ber Demanen gerabe burch ben Sat auch noch gegen bie wiberspanstigen muhamebanis fchen, aber nichtosmanischen Glemente jene centralifirende Reformpolitit burchzuführen vermochte, wie fle unter Selim III.

<sup>\*)</sup> Die Reformen in der Zurfet, beleuchtet von Georg von Stras timirovice. Wien bei hügel 1856.

begonnen marb; mehr ale einmal icon fei, in Gerbien g. B., bie Rajah bemaffnet worben gegen Emporungen ber nichtosmanifden Altturfen, gegen Spahi's und Janiticharen; Die Bforte brauchte jest nur bie Coopfung driftlicher Regimenter gur volligen Bernichtung jenes felbftherrifden Bafchathums ju benüten \*). Co fühn aber bie Unichauung biefes Bolitifere ift, eine eigentliche Emancipation ober ftaatliche Bermifdung ber Chriften und Doelimen balt er boch nicht fur möglich, fondern blog bie Umfehr von bem falfchen Bege. Db es aber bagu nicht boch icon ju fpat ift, bas ift eben jest bie Frage. Bei bem zweibeutigen Sattifcheriff von Bulhane fonnte man fich immer noch auf "bie glorreichen Dogmen bes Roran" berufen; jest aber bat ber Gultan einen Schritt gewagt, bei bem er foldes nicht mehr fann. Ge ift baber feine Illufion mehr moglich, und eine Rette grundfturgender Explosionen viel mahricheinlicher, ale eine friedliche Dra ganifation ber Rajah, burch welche fie ohne Gefahr fur bie Ruhe Europa's gur Uebernahme ber osmanifchen Erbichaft fich hatte beranbilben fonnen.

Für bieses Biel, bas boch als Sauptaufgabe einem Beben vorschweben muß, ber nicht von ewiger Dauer bes osmanischen Marasmus träumt, ober Rußland an ben Bosporus
wünscht, hat die Parifer-Conferenz und ihr Borspiel in Constantinopel nicht einmal ben rechten Ausgangspunft getroffen,
geschweige benn es erreicht. Sehen wir, ob ber nächfte Schritt
ber europäischen Diplomatie glüdlicher ausgefallen!

(Fortfegung folgt.)

<sup>\*)</sup> G. teutiche Bierteljahrofdrift. 1856. G. 210 ff.

In Sachen bes Tischrückens, ber Geisterschreiberei und über bie gewöhnliche Auffassung ber Daseynsweise ber Naturgesetze.

III.

Bas bei ben außerorbentlichen Erscheinungen, bie ben Rreis ber fogenannten naturgefete in ihrem bermaligen gewöhnlichen Buftanbe burchbrechen, Sache ber Ratur und mas Sache pofitiver übernaturlichen Ginwirfungen ift, lagt fic bei bem jetigen Stande ber Erfenntniß biefer Bebiete in ber Regel nur approximativ bestimmen. Das Tifdruden. überhaupt bas Seben und Wirfen in bie Ferne, ift nach unferer Anficht etwas gang Raturlices in ben gewöhnlichen Fällen. Es läßt fich aber nicht in Abrede ftellen, daß von Anfang an einzelne Erscheinungen unterliefen, mo bie naturliche Erflarung nicht auszureichen icheint, und welche alfo auf einen inneren Bufammenhang mit ber fast gleichzeitig aufgetretenen Beifter - Rlopferei und Schreiberei hinmeifen. Co folimm es immer war, bei biefer Cache in ben Rebler früherer Beiten ju verfallen, bie fur Erscheinungen, bie nur bem natürlichen magnetischen Bebiete angehörten, gleich bie Beifterwelt als wirfenbe Urfache ju ihrer Erflarung ju Sulfe gogen, fo irrig ift auch bie anbere entgegengefeste Ginfeitigfeit XXXVII.

der Neueren, welche alle und jebe berartigen Wirkungen, die sie aus den gewöhnlichen Naturgesehen nicht erklären können, nur der verborgenen "Kraft" des Magnetismus zuschreiben. Indem die "magnetische Kraft" nun für Alles hershalten soll, was sich aus anderweitigen Naturgründen nicht erklären läßt, und doch als Thatsache nicht geläugnet werden kann, wird oft ein monströses Wesen aus ihr gemacht, welsches an sich viel unbegreislicher ift, als das, was man mit ihr natürlich erklären will. Beiden Einseitigkeiten ist also aus dem Wege zu gehen, und aus diesem Gesichtspunkte wollen wir einige Bemerkungen über das Berhältnis des thierischen Magnetismus als einer an sich noch ganz natürlichen Seite an dem menschlichen Wesen zu den meist, oder doch sehr oft gleichzeitig mit ihm zur Erscheinung sommenden Einwirkungen außerirdischer Art barlegen.

Es berufen bie magnetifden Erfdeinungen auf einem Bieberhervortreten urfprunglicher Grundverhaltniffe in ber menichlichen Ratur, fowohl in bem Falle, baß fie franthaft, ale auch in bem galle, baß fie gefunder Urt find. In beiben Fallen tritt ber Beift aus feiner burch bie Gunbe verurjachten Gebundenheit an Die forperliche Ratur wieder beraus und wirft ale Beift; er fest fich über bie forperliche Cphare bes Dafenns, und tritt in eine Region und Birf. jamfeit ein , bie berjenigen ber reinen Beifter nabe und vermandt ift. Der urfprungliche Bufammenhang gwifden Beifter= und irbifder Belt, ber burd ben Gunbenfall gerriffen murbe, ber in Folge ber Berfinnlichung bes Menfchen ibm auch bas freie Drgan fur bie Wahrnehmung ber Weifter nahm, wird mit bem Ginn fur bie Beifterwelt wieber relativ bergestellt, und bamit bie Doglichfelt einer Communifation zwifden beiben Reichen wieber eröffnet. Der Dagnetiemus ift alfo, wenn auch nichte llebernatürliches an fic, boch aber eine Bedingung, und fo ju fagen eine Beranlaffung fur die Berftellung übernaturlicher Ginwirfungen in fo

SWIZE

fern, ale er ben Menfchen für folche eröffnet, und mit ber jenfeitigen Welt in Rapport bringt.

Nach bem, mas wir oben über bie Ginwirfung bes reinen menfclichen Beiftes auf forperliche Begenftanbe gefagt haben, ift es eben gang naturlich und erflärlich, bag auch Beifter, die feinen Rorper haben ober mehr haben, in ber forperlichen Belt Bewegung hervorbringen fonnen: es ift bieß, wie gesagt, möglich, weil ber Beift als folder in einem gemiffen Rapport und Busammenhang auch mit ber Rorperwelt fteht, und feine Birtfamteit nur ein hoher ftebenbes Analogon, ober vielmehr Borbild ber forperlichen Thas tigfeit ift. Wenn also bie Beifter fich burch Rlopfen ben Menschenkindern bemerkbar machen, fo ift bieß an fich burchs aus nicht wider ihre Ratur. Der Umftand aber, bag es nur bestimmte Bersonen find, die fie fich gleichsam ju folder Dittheilung ausmahlen, findet ebenfo in bem Befagten feine Erflarung. Es ift fur folden Rapport bie entsprechenbe Difpofition und Empfanglichfeit naturlich ebenfo nothwendig, wie für jebe andere Communifation unter ben Menichen felbft. Co gut wie biefe unter fich nur mit benen in Communifation treten, bie in biefelbe eingeben fonnen, wenigstens eine verwandte Seite zeigen, in ber fie fich ber Mittheilung offnen: fo auch tonnen bie Beifter nur mit Leuten in Begiehung treten wollen, die ihnen in gewiffer Beife icon angeichloffen find, einen Anfnupfungepunkt bieten; bas liegt in ihrer und ber Sache Ratur. Es ift baber unmöglich, bag bie Beifter fich einem gang im endlich Sinnlichen vertommenen Menschen anschließen, er fteht ihnen eben fo fern wie fremb, außer ihrem Bereich; sein Denten und Trachten ift ihnen abgewendet, es bewegt fich nach feiner naturlichen Beichaffenheit in Formen und Beifen, bie gang weit abliegen von ben Grundverhaltniffen ber menschlichen Ratur, die auch bie ber Beifter und in ihnen burch Begfall bes Rorpers, in beffen Braponberang bie Berenblichung einen Sauptgrund



gangenen Zeitgeift, wege Berhältniffe ihrer Natur ligion viel weniger geöffr

Auf ähnliche Weise er Beifter zuerft nur wenige vernehmlich werben, und gen, eine gewiffe Reife 1 Borausfegung bezeichneten ben erft ermählten Berfon historische Relation in ben S. 818). Es ist mahrli greifen, daß die betreffent in bem Mage mehr im I ben fand. Die Erscheinm gung mit fich, beren natu und endliche Treiben in b den und unterbrochen, u: muther in bie Welt vermilicht maren, gelodert murt es außer ber gemeinen irb mußten bie Gemuther mit moleton mia in alum Etr

weise longeriffen werben von jenen enblichen Bufammenhangen, in benen ihr Beift mechanisch geworben, in die untern Rreise bes Daseyns versunten, sich felbft bornirt, eine ibm felbst widersprechende Wirfungeweise angenommen. idredt burch ben Spiritualismus aus bem gewöhnlichen Treiben tamen viele Geifter in gang natürlicher Beife gu einer Art Wiebererwedung, ju einem geiftigen innern, bem Sohern aufgeschloffenen Leben, und eben bamit in Difpoffe tion und Empfänglichfeit fur Ginbrude aus einer anbern Belt, und je gewaltsamer in vielen gallen biefe Aufruttelung war, um fo frankhafter mochten die Buftanbe fenn, die fich aus ihr entwidelten, und weil franfhaft, eben mehr auch ben Damonen, ale ben guten Beiftern bes Simmele Blat und Anfnupfungepuntt fur ihre Ginwirfung bietenb. Sieraus erflart sich ferner bie allmählige intensive Entwicklung bes Spute vom Tifchruden jum Rlopfen und Schreiben, und endlich jum Schreiben und Reben burch menschliche Debium's: Die gabigfeit jum Debium fest eben eine Singabe an bie Beifterwelt voraus, bie fich nur in bem Dage entwideln fann, ale bie zuversichtliche Ueberzeugung von ihrem Dafenn burch bie gemachte Erfahrung machet.

Auf diese Weise erflärt sich auch, warum bas Beifter-Reich erst jest wieder, nach so langen Intervallen, burch sichtbare Weise sich in der Menschenwelt fund gibt. Solche Rundgebung sest voraus die Wahrnehmungsfähigkeit von Seiten der Menschen; wo diese fehlt, fehlt auch die Wirkungs-

sicht, ber bie ganze Belt in ben Kreis bes Sichtbaren beschloffen ift, bie Richts kennt, als was ber Mensch mit handen greifen kann. Drängt sich nun den mit solcher Denkweise Behafteten bas Daseyn einer andern unfichtbaren Wirklichkeit über und in bieser sichtbaren unläugbar auf, so ist ein Grundariom ihres Unglaubens, und damit ein haupthinderniß bes das Daseyn einer übernatürlichen gelftigen Belt voraussetzenden Glaubens hinweggeräumt.

Rabigfeit von Geiten ber Beifter, weil ihnen mit berfelben bie ju einem Rapport nothige Bebingung entzogen ift. Run mar tiefe neuere Belt gang und gar bem Brbifchen gugemenbet, bas geiftige Leben an bie Ratur bingegeben, ce mar bornirt und abgewendet allem Sobern und Beiftigen, und mithin auch ben Beiftern. Damit war ben Denichen bie Möglichfeit entzogen, Beifter mahrzunehmen, und ben Beiftern, ben Denfchen fich fund ju geben. Wo biefe Doglichfeit nicht fehlte, ba fanben auch folde Beguge wirflich oftere ftatt, und in feltenen gallen, mo eine fo ausgezeichnete Disposition baju fich vorfand, wie 3. B. bei Balthafar Soly haufer, fehlte es auch nicht an ben allerwirtfamften Begugen. Bollte man fragen, wie es benn tommt, bag gerabe jest folde Dinge wieder fo baufig find, und gwar befondere in Amerifa, bem Lande, wo bie moberne Berlorenheit in bas 3rbiiche gerabe ihren Gipfelpunft erreicht ju haben icheint, fo bemerfen mir folgendes: 1. Die Welt ift offenbar in biefer Begiehung in einer großen Umtehr begriffen, eine unverfennbare Bieber : Sinmenbung auf bie muftifche Geite ber Dinge und bes lebens offenbart fich auch fouft in ben verfcbiebenften Richtungen, namentlich in ber Belebung bes religiofen Ginnes in ben verschiebenften Weftalten, Arten und Abarten. 2. Diefes ift vorzugemeife auch in Umerifa ber gall, wie fcon Die eine große Thatfache bes Mormonismus und fo vieler anterer myftischen Geften in großem Dage beweist. 3. Daß bieß gerate in Amerifa vorzugeweise ber Fall ift. icheint fich und baraus ju erffaren, weil bie endliche meltliche Richtung bes Beiftes bort ihren Gipfelpunft erreicht hatte. Wie alles Falfche und in fich Unmabre mußte bie graß endliche Weltanschauung und Sandlungeweife gerabe ba querft fich in ihrer Salfchheit zeigen, wo fie bie gur letten Confequeng auf die Spige getrieben murbe; co ift bieg eine innere Rothwendigfeit im Berlauf menfchlicher Dinge, Die fich immer und überall in bem icon febr alten Erfahrunge.

fate ausspricht, bag Unglaube und Aberglaube ftets Sand in Sand gehen.

Daß eine unter folden Umftanben wieber entstanbene Communifation mit ber Geifterwelt auf mannigfach aberglaubifche Beife getrieben und oft mit ben größten Tollheiten in Berbindung geset wird, ift faft naturnothwendig. Gin fonft gang verweltlichtes Bewußtseyn, bem fich eben erft eine gemiffe Beziehung zur außerirdifchen Welt aufgeschloffen, wirb biefelbe nur in Bemagheit feiner fonftigen fehr mangelhaften Begriffe und Borftellungen ju faffen und ju beurtheilen vermogen, und je weniger feine Begriffe biefen Gegenftanben gegenüber ausreichen, bie willfürlichften Phantafien an fie anfnupfen. Durch folche Anhangfel muß benn bie neue Bererei bem blogen Berftanbe ebenfo lacherlich werben, ale es bie alte burch bie ungeheuerlichsten Carrifirungen geworben mar, und ber Erfolg ift, bag ber rabicale Materialismus einen Bormand gefunden, die ihm fo unwillfommenen Thatfachen felbst zu laugnen. Dit biefer Laugnung von Thatsachen, bie an fich nicht gut, aber fehr beachtensmerther Ratur finb, bie nach Gottes Bulaffung bestimmt zu fenn fceinen, den materialiftifchen Unglauben ju beschämen und bas im endlichen Treis ben versunfene Geschlecht wieber an bas Dafenn einer außers irbischen Geisterwelt und ihren Busammenhang mit ber Erbe ju erinnern, burfte es indeffen biefesmal um fo viel weniger gelingen, ale bie Thatfache felbft vom driftlichen Standpunfte aus mit ftrenger Rritif untersucht, von allen phantaftischen Anhangfeln gereinigt hergestellt', aus anderweitig Befanntem erflart und mit ben tiefer erfaßten Grundverhaltniffen ber natürlichen Schöpfung in Busammenhang und Ginflang ge bracht werben fann.

Was im menschlichen Bewußtseyn bem für wahr und wirklich Salten bes Geifterspufs am meiften entgegensteht, bas ift die gewöhnliche materialiftische Borftellung von dem Berhältniß, in dem bie sichtbare irdische Welt zur überirdischen

und geistigen steht. Man benkt sich bas Berhaltnis in ber Regel als ein graß raumliches und weil nun ein folches nicht in die sinnliche Bahrnehmung tritt, oder besser gesagt: weil wir die graß raumliche Gegenwart und Anwesenheit der Geister auf dieser Erde nicht bemerken, beshalb benkt man sie sich, natürlich wo man ihre Eristen; überhaupt noch annimmt, in großer raumlicher Entsernung.

Die Geister felbst ober ihre Mebiums sprechen fich bagegen über biesen Bunft meist so aus, bas ihre Welt nicht
bem sinnlichen Raume nach von ber forperlichen getrennt,
sondern auf geistige Beise innerhalb berselben sei, diese gleichsam allenthalben umfassend und durchdringend. Die Ansicht
wird auch von Vielen getheilt, die über dieses Gebiet specieller
gedacht und geschrieben haben; zur näheren Erläuterung diefer Ansicht diene solgende Darlegung bes Protestanten JungEtilling in dessen Theorie der Geisterfunde.

"Der Sabes ift in unferer Atmofphare, und geht in ben Erdforper binab, bis ba, mo bie Solle aufangt, bann fteigt er auch binauf, bie ba, wo im reinen Mether ber Aufenthalt ber Geligen beginnt". "Die Geifterwelt ift eben ba, an bem nämliden Ort, wo auch bie Rorper - ober Ginnen-Welt ift; wir befinden une wirflich barinnen, aber wir empfinden nichts von ihr, fo wie and bie Beifter um und bei und find, ohne etwas von und zu empfinden; ausgenommen Die guten und bofen Engel, biefe empfinden une, und fonnen auf und wirfen; abgeichiebene Denichenfeelen aber nicht, außer wenn fie jemand finden, mit bem fie fich in Rapport fegen fonnen und burfen". "Befonbere ift ber Dunfifreis um unfere Erbe bis in ben Mittelpunft berfelben, und vorzüglich bie Macht, ber Aufenthalt ber gefallenen Engel, und folder Denfchenfeelen, Die unbefehrt fterben. Diefen gangen Raum nennt Die Bibel Echeol ober Sabes, bas ift Tobtenbehalter". "Benn ein Menfch ftirbt, fo entwidelt fich allmablig bie Geele aus ihrem Rorper, bann erwacht fie im Sabes, von ber Ginnenwelt empfindet fie nichts mehr, die Geisterwelt fommt ihr vor, wie ein unendlich weiter bammernder Raum, in dem fie sich mit Gedankenschuelle bewegen fann; und da nun ihr Ahenungs-Organ vollkommen entwickelt ift, so sieht sie auch die Geister, die im Hades sind."

Ueber ben Ort ber Beifter und Berftorbenen hat die tas tholische Kirche befanntlich bis jest nicht bogmatisch entschies ben und es berührt baber biefe Unficht ben beiligen Glauben burchaus nicht im minbeften. Gie entspricht aber gar febr ber Auffaffung ber Berhaltniffe, bie fich unter bem Ginfluß bes Glaubens unter ben Bolfern bes Mittelalters ausgebildet hatte. Nach ihrem Borftellungefreise ift weber ber Simmel noch bie Solle noch purgatorium absolut getrennt und entfernt von ber Erbe. Bute Beifter find um und bei ben Deniden, icuten fie wider Die Anfechtungen ber bofen Beifter, bie nicht allein in ber Solle, fonbern ben ausbrudlichen Borten bes Weltapoftels gemäß fich auch in ber Luft aufhalten, und nach gottlicher Bulaffung auf bie irbifchen Befen Ginfluß ju üben vermögen. Daß Berftorbene wieber auf ber Erbe erscheinen und zeitweise fich aufhalten fonnen, mar alls gemeine und conftante Ueberzeugung bes Mittelalters. nahm baffelbe in allem Ernfte eine wirfliche und wefentliche Berbindung aller Regionen bes Beifterreichs mit ber Rorperwelt, ein gemiffes beiberfeitiges Ineinander im Rebeneinanber an.

Wir vermögen uns dieses Ineinander der außerirdischen geistigen und der natürlichen Körperwelt leichter zu denken, wenn wir festhalten, was oben gesagt wurde: daß alle Bershältniffe und Gesehe der irdischen materiellen Welt Analogien der geistigen Wirklichkeit und ihrer Ordnungen sind. Das gilt auch von Zeit und Raum. Wir können durchaus nicht mit gewissen Philosophen annehmen, daß Zeit und Raum bloße Borstellungsformen des sinnlichen menschlichen Bewußte seine wären, denen keine reale Objectivität entspräche. Wir



uns, und fo wenig wi eines andern Gegenstant und Vernunft an ber t Gin folder 3meifel bern ftraction einer falfch it fonnen wir une, muffen auch in ber materiellen ! geiftiger ift, als er uns fich, fonbern auch unfere vorfommt, und nur darur liden Welt unerfennbar fagen an fich und in ui hat, daß in feiner mate Ratur als Abbild höherer worden ift. Das, mas bi ber Region ber geiftigen ( irdische Raum und die 3 Ausbrud ift, bas bobere 2 ber Ewigfeit, ift an bem i ihrer Berbichtung und Ma und barum scheint uns u Berhältniß zu fenn, welche Beifterreich unn 64 ...

ber geistigen Wirklichfeit, von ber fie ein abgeleitetes Abbilb ift. Mit anbern Worten: bie Erbe, bie Materie, ift nicht und fann nicht fenn bie ober eine Schrante bes Beifterreichs: bie Beifterwelt läßt fich nicht burch die Materie und ben materiellen Raum begrengen. Das Beifterreich fann baber, weil es von ber Materie nicht begrengt werben fann, nicht "materiell" raumlich außer und über ber Erbe fenn, es umschließt und burchbringt und umfaßt biefelbe mitfammt ihrem materiellen Raume. Diefe Umfaffung und Durchbringung ift und befteht aber wieder nicht in materiell raumlicher Beife, fonbern nur in einer Art, welche ber Ratur ber babei maggebenben Beifterwelt entspricht, alfo raumlich nur in fofern, ale ber Raum und bas Raumliche nicht bloß ertenfive Berhaltniffe ber Das terie, fonbern auch in ber Beifterwelt etwas Beiftiges finb, Unterschied von ben materiellen bas wir im ertenfiven Raumverhaltniffen geiftige und intenfive nennen tonnen. Daß folch höhere Raumverhaltniffe auch in ber Ewigfeit befteben und bas gmar in mefentlicher llebereinftimmung mit bem ertensiven Raum, ber ihr Abbild und nieberer Ausbrud ift und fich auf bas genauefte an fie anschließt, zeigt unter Underm ber Sprachgebrauch ber gangen Chriftenheit, bie ben himmel oben, die Solle unten fenn läßt, mas Alles nur von intenfiven, aber wirklichen Raumverhaltniffen verftanben werben fann, wenn biefe Ausbrude nicht flache Accommobation und leere Bilber feyn follen. Rimmt man nun auf Grund biefer Berhaltniffe an, bag bie guten Beifter gwar oben im Simmel, bie bofen unten in ber Bolle, andere in bem 3wie schenreiche find, fo heißt bieg Dben ober Unten nicht etwa ein materielles-raumliches Dben ober Unten, fonbern es bezeichnet geiftig raumliche Berhaltniffe. Diefe geiftig raumlichen Berhaltniffe find aber Urbilder und bie immanenten Brincivien ber materiellen Begiehungen ber gleichen Benennung, und bestehen auch inmitten berfelben. Bas man von Gott fagt, baß Er im himmel ift, fo ift bamit nicht ausgeschloffen, baß



Welt zur finnlich mabr von ben Ereigniffen und J. B. Gott ben Beifterr ten, daß bieg vor Kuru wiederzufehren, fo heißt Bewegungen pornehmen mas innerhalb ber geifti follen, mas fecundarer & nung fommen fann und Beife auf jenen gurudfi fter haben tabei gar nid mit ihrer Natur als Gei bie Materie nur auf ihr haben fich ber materielle fonbern nur geiftig in fie leichter, wie bie Beifter i lichen Dingen Play haben teriellen Raumes feine C haltniffen leben, die all aber in feiner Beife von materielle Raum boch ein giehung zu biefen höhert

in ihrer Erscheinung und gangen Birffamfeit zu besonbern Localitaten und Beiten gang bestimmte Begiehungen berftellen. Das, mas in einem materiellen Raume ober Zeitverhaltniffe bas Materielle ift, hat und enthalt in fich ein geiftiges Befen und Verhaltniß, und an biefes als foldes find auch bie Beis fter gebunden, muffen ben innern Gefegen und Ordnungen ber ber außern materiellen Welt ju Grunde liegenden hobern geiftigen Wirflichfeit folgen, bem Materiellen alfo in fofern, als bas Beiftige in ihm wirflich ift, nicht aber in fofern, als es ein materieller Ausdrud beffelben ift. Da nun aller Raum und jede Beit und überhaupt alle und jede forperlichen Dinge und Verhaltniffe bestimmte geistige Bebeutungen ober vielmehr wefenhafte geiftigen Berhaltniffe in fich tragen, fo erflatt fich, warum bie Beifter fo gang bestimmte Relationen ju einzelnen Dingen haben fonnen. Es fommt bieß baber, baß biefe in ihren außern Beschaffenheiten innere Eigenschaften haben, die in einem bestimmten Bezug zu ben innern Berhaltniffen ber Beifterwelt fteben. Die phyfifche Kinfterniß bet Nacht ift zwar Abbild, aber nicht bloß Abbild, sonbern auch eine wirkliche Darftellung berfelben Finfterniß, Die geiftig in ben bie Nacht liebenben Wefen herricht. Die raumliche Tiefe ift ein Abbild ber geiftigen Tiefe und Berfuntenheit. Berftorbene unselige Beifter haben barum nothwendig eine mefentliche Beziehung auch zur irdifchen und raumlichen Tiefe, und es ift fein bloges Symbol, fonbern eine Birflichfeit, wenn in ber raumlichen Tiefe bes Mittelpunfte ber Erbe ober boch bes Universums ihr eigentlicher Wohnfis gedacht wirb. Benn ihre Erscheinung auf ber Erbe immer an bestimmte Localita. ten, Beiten, Berfonen gebunben icheint, fo liegt folder Beftimmung auch jebenfalls immer eine bestimmte reale Begiehung im Raume ju ben Dingen und ben Inbivibualitae ten ju Grunde, bie gewöhnlich wohl in bie phyfifchen Difpofitionen berfelben ju feben ift. Auch fehr heiligen Denfchen und amar gerade folden, find bofe Beifter beunruhigend und



Rraft noch eine unterge tiefem Ginne hat benn ten Wieberermachen ber gelnen Erfcheinungen be Rrafte guruckzuführen, erflart, weil, wenn es u. f. m. feien, welche bie thum ber Pflangen u. f. gierung nichte gu thun mußigen Bufchauer bei | Mun haben gwar bie Di bem fie fich ber Reflerie turerscheinungen bebient, mit ber Ghre Gottee, al fein Abbruch gefchehen f fee Erflarens aus Rraf fortschreitet, bie einzelne biefelben in biefer Enblie verenblichten Welt felbft Mefimum at 11 -

lichfeit ganglich unverträglich und wird entweder, wenn überhaupt aufgenommen, in jenen Grundvorftellungen entstellt ober aber unter Berufung auf die Autorität ber fogenannten Raturwiffenschaften gewöhnlich völlig weggeworfen.

Diese modernen Raturmiffenschaften werben aber bisber faft ausschließlich in bemselben bornirten Berftanbe getrieben, find nicht über bie Schranten einer nur reflerionsmäßigen Auffaffung ihres Begenstandes herausgefommen, haben fic vielmehr in biefen Schranken firirt. Die objectiven Befete ihre pure reine Dbjectivitat - ift bie Grundvoraussegung, über die biefe heutige Wiffenschaft nicht hinausfommt und in ber fie nothwendiger Beife ihren Gegenftand, ber wie alles Andere in ber Belt nie und nimmer eine reine Dbjectivitat. reines pures Dbject feyn fann, weil es foldes gar nicht gibt, ba ja Alles mit ber subjectiven Welt im einheitlichen Busammenhang und Berbindung fteht, entstellt und verbreht. Diefe Wiffenschaft ift gar nicht fabig, überhaupt etwas in feiner innern tiefern metaphyfifchen Bahrheit zu faffen, fie irrt nicht bloß in ihren Resultaten, sondern in ihrem Princip und Methobe, fie fann baber nicht in ihren einzelnen Ergebniffen, fondern muß in ihrem Princip, ihrer Methode und ihren gesammten Boraussehungen befampft und wiberlegt werben. Sie ift mefentlich ale eine intellectuelle Thatfache ju begreis fen, die in fich felbst falsch und fehlerhaft ift und beren Inhalt burchaus feine Instang gegen irgend eine Offenbas rungs - ober Erfahrungsmahrheit abgeben fann; fie ift als eine Autoritat ju begreifen, beren Ausspruche nicht allein falfch fenn fonnen, fondern nothwendig falfch fenn muffen, weil fie felbft in ihrem Grunde und realer Birflichfeit und Befen falich, weil weltlich und verendlicht ift. Diefe Stellung, diefe Antoritat felbft, ale eine an fich wefentlich falfche ju begreifen, ihr bie mahren Principien entgegenzustellen und in und mit biefen mabre Resultate ju erzeugen und ju beweisen: bas mare ber Weg zu einer metaphysischen Erfennt-XXXVII. 73

niß ber Naturgesethe und Berhältniffe, welche in bemfelben Maß als fie ben bisherigen Ergebniffen auf biefem Gebiete widerspräche, mit bem Offenbarungsglauben und ber Erfahrung ber höhern Wirklichteit, insbesondere auch mit ber thats fächlichen Erfahrung über das Daseyn und Wirten des Geifterreichs, übereinstimmen und besselben annaherungsweises Berständniß anbahnen wurde.

### LI.

# Streiflichter auf die neueste Geschichte bes Protestantismus.

Die religios focials politifche Alchtung ber hoffmannianer in Burtemberg ober bie "Cammlung bes Bolfe Gottes in Berufalem", und bie biffentirenben Propheten-Schulen.

#### VII.

herrn hoffmann's neuer Social- Politiemus und bas romanos germanifde Recht.

Trager ber "religiofen Kraft", welche ber Grunder ber murtembergifden Sammlung des Bolfs Gottes besiderirt, ift zweitens ber mosaische Social-Politismus. "Das Bolfs-Leben in allen seinen Gebieten umgestalten nach dem Worte Gottes oder nach dem göttlichen Gefep": das heißt ihm nichts Anderes, als die angesammelten Einzelnen auf paläftinensischem Boden in den altjudischen Socialismus einpferten. Darin beruhen die "neuen Grundlagen" des Bolfslesbens statt der untergegangenen alten. "Die Apostel", sagte

Br. Soffmann in ber Confereng vom 24. August 1854, "haben begonnen mit ber Bermirflichung ber Fruchte bes Tobes Befu, bamit ein folcher Buftanb junachft unter bem Bolte Ifrael, und bann weiter unter allen Bolfern ber Erbe berbeigeführt werbe; bie Beschichte fagt une, bag es hiernach nicht vormarte, fonbern rudmarte gegangen." Diefe verfehlte Geschichte nun will Sr. hoffmann corrigiren. Wie er bagu nicht ber "religiöfen Rraft" einer firchlichen ober faframentalen Ginrichtung bedarf, fonbern nur eines außerlichen gans bes und eines außerlichen Gefetes: fo nennt er auch bas ju erzielende Resultat nicht "Rirche", fonbern "Bolf". "Bolf", nach Art ber symbolmäßigen protestantischen Rirche begriffen: nicht ale etwas Naturmuchfiges, objeftiv Begebenes, fonbern ale von Unten burch Ansammlung ber Einzelnen conftruirt, alfo Bolf nicht als Stamm, fonbern als "umfaffenbfte aller geselligen Berbindungen." Auf eine folche rein außerliche Anfammlung reducirt er bas hochfte fictbare Bemeinschafts. 3beal.

In ber altfirchlichen Befellschaft hatten Ratur ober bie naturliche Freiheit und Rirche gufammengewirft. St. Hoffmann hat ohne Rirche - er bisponirt eben über eine folde nicht! - angefangen und fein Biel ift, auch bie Ratur auszutreiben. Bang confequent unter folden Umftanben! Sein Berfaffungeprincip lautet baber: "Grundung eines Buftanbes auf's Befet Bottes, und nicht mehr bloß auf menschlichen Berftanb." Und - worauf Alles fommt - auf mabfur ein "Gefet Gottes"? Antwort: nicht auf bas neutestamentliche Gefet ber freien Liebe, fonbern auf ben altteftamentlichen Cober bes focialen 3 mangs. Durch bas eiferne Befet erzwungener biblifcher Communise mus, bas ift Brn. hoffmann's Gemeinschafts 3beal und fein Bolf Gottes; fo will er bie focialpolitischen llebel und Tobesicaben unferer Befellichaft heilen. Sein Entwurf ber Berfaffung bes Bolle Gottes erflart baber vor Allem, wie folgt:

"Bur unfere Aufgabe, unferm Gott ein heiliges Bolt und

ben, freistellen, ihre vaterlid

Was Hr. Hoffmann ableitet, ift eine focialiftifd gens nicht einmal ausschlie fogut altslavisch ift, und allgemein in ihrer vollen 9 lung bes Lanbes ift ber maßgebend. Das Land f. Stammesgrenzen burch's &c milie erhalt babei 25 Mo als ewiges Erbgut; unverr auf ben Erftgebornen, ber milie gu forgen übernimmt. eigenes Erbgut ansprechen, felbst bauen wollen. Bei jebe bon Grund und Boden, ber forberlich ift, bem Privatbesi Bestreitung gemeiner Ausgal fet erhoben \*\*). Um biefe & ernd gu erhalten, bestehen u Revisionsjahre; Br. Hoffman Kin in Ci. ~ .

gen und auszutreiben, widmet feine gang besondere Anerfens nung dem mosaischen Sall - und Jubeljahr, welches in bes ftimmten Zeitraumen alle im Besit entstandenen Ungleichheisten wieder ausgleicht und ebnet:

"Unter bem Bolf Bottes ift bie Frage megen Urmenverforgung und Abwehr bes Buchergeiftes nicht schwierig, weil man bie Sunde, die Urfache alles Glends befampft, und bem Bucher burch Aufrechthaltung bes Befetes fleuert. Um bie im Laufe ber Beit vortommenden Beranderungen auszugleichen, ift bas Wefes über bas Erlagiahr 5 Mof. 15 und über bas Salljahr 3 Mof. 25 gegeben. Diefe Gefete zeigen, bag Gott fur bie Menfchen nach Leib und Seele geforgt wiffen will, und bag unfer jegiger Buftanb, mo ein Theil ber Menfchen burch lebermag, ein anderer burch Darben an Leib und Seele zu Grunde geht, im fchreienbften Biberfpruch mit ber gottlichen Abficht fteht. Belche Bertehrtheit Ilegt barin, bag wir uns an biefe Buftanbe als an etwas gottlich Georbnetes gewöhnt haben, ale ob Gott im neuen Teftament weniger für bas Bobl ber Menfchen forgte, als im alten Bunb! welche Beife man über ben Buchftaben bes Gefetes binausgeben barf, lehrt bas Beifpiel ber erften Chriftengemeinbe Upgefch. 4, 34. 35\* \*).

Indem so Hr. Hoffmann die sociale Frage hochst einfach gelost, und der Sunde der Selbstsucht gesehlichen Riegel gesschoben, erinnert er sich, wie man sieht, doch auch noch des Freiwilligkeits Princips der apostolischen Gemeinde. Das Gesseh gedietet, daß Jeder gleich viel besitz, es verbietet aber nicht ganzliche Verzichtleistung auf den Besitz von Haus und Acfer aus freiem Willen oder aus Liebe. Hr. Hoffmann scheint solchen Verzicht sogar zu wünschen, als einen höhern Grad der Bollsommenheit, und um einen Stand der Asceten zu erlangen gleich dem von ihm warm bewunderten ersten Monchthum; nur daß bieser Verzicht eben nicht Bedingung des

<sup>\*)</sup> Entwurf ac. S. 40.

Gintritte, nicht Ctatut ber Gefellicaft fet, wie es ja auch bei ben erften Chriften nicht war \*).

Die in Diefer Beife bergeftellte fociale Berfaffung ift. bie Samptfache, über ihr ale Bafie erbaut fich bie politifche Berfaffung ben Cammlern bes Bolfes Gottes febr leicht und einfad. Die politifche Organifation "jur Aufrechthaltung bes Befeges Bottes" haben fie fich alfo vorgenommen : je gebn Familienvater beim Muszug, je bunbert bei ber Unfiedlung mablen ein Saupt aus ihrer Mitte, und bilben eine Bemeinde; je gehn Bemeinden ober taufend Familien bilben eis nen Begirf, bestehend aus ben gehn Bemeinberichtern, welche einen Begirferichter mablen. Diefe Begirferichter bilben bas oberfte Bericht, bas fich ju Berufalem versammelt, und mablen ben Landrichter, ber ihr Borftand ift (5 Dof. 17, 8. 9) und gleichfalls ju Berufalem refibirt. Das Bannrecht haben bie Gemeinden, jedoch nur nach bem biblifchen Berfahren und unter Bestätigung bes Landrichters. "Bur bie oberfie Leitung bes gangen Bolfes gibt und Ezechiel 45, 46 Die Musficht auf einen Erbfürften aus bem Saufe Davids (Gred. 34, 23)" \*\*).

Wie man sieht, ift an dieser Stelle des Berfassungs-Entwurfs Raum gelassen für den Uebergang des Bolls Gottes in's tausendjährige Reich. Aber nicht als wenn es nicht auch schen vorher das vollsommene Bolf Gottes, das "Mustervolf" für die Bolfer der Erde wäre; es wird dieß schon einsach durch die Unterlage des mosaischen Social-Politismus. Dadurch erscheint es denn auch schon als eine wirkliche Theofratie. Denn eine Theofratie ist nur eine "solche Ordnung des ganzen Lebens, bei welcher Gottes Wille und Wort als das höchste Grundgeset gilt." Als Muster einer solchen Theofratie stellt baher die "Warte" die englischen

<sup>\*)</sup> Soffmann's Chriftenthum im erften Jahrhunbert. G. 79.

<sup>\*\*)</sup> Entwurf ac. G. 36.

Buritaner, und namentlich Cromwell (!) bin, von welchen wenigstens einmal ein ernftlicher Berfuch gemacht worben, wenn er auch auf die Dauer nicht gelungen fei. Roch weniger Erfolg hatte bie "gesegnete Reformation" felbft; ftellte zwar richtig ben Unterschied von mahrer und falfcher Theofratie auf, aber anstatt nun Bolf und Staat wirflich auf neue Grundlagen ju bringen, marb "bie alte Taufdung erneuert, und man überrebete bie Bolfer, bamit, bag bie reine Lehre hergestellt fei, und bie Fürsten im Ramen Gottes ju regieren behaupteten, fei bie mahre Theofratie icon wirflich porhanden." Brn. Hoffmann's eventuelle Theofratie ift baber nichts Anderes als bas endlich realifirte Urbild ber falichen Theofratie Roms. "Wir fteben nicht an, bas Beispiel Cromwells und ber nach Amerika gewanderten Puritaner anjuführen, um benjenigen, welche immer nicht verftehen tonnen, mas bie Barte eigentlich wolle, ein Mittel jum Berständniß zu geben; eine religiose, sociale und politische Reform wollen wir, burch welche bas Bolfeleben auf die Grundlagen bes gottlichen Willens und Befetes gebaut und Alles niebergeriffen werbe, was auf anbern Grundlagen fieht" ...

Insoweit vermag also Hr. Hoffmann bie mahre Theofratie ohne weiters herzustellen, und dieselbe wird dann ebenssogut "das Bolt Gottes" bilden, wie die Juden vor David. Auf diesem Stadium schon wird Bengel's Vorhersage erfüllt seyn: es werde Regenten und Obrigkeiten geben, diese aber mit allem Bolt umgehen wie mit Brüdern; es werde bleiben ber Chestand, der Keldbau und andere rechtmäßige Arbeit, das aber nicht mehr seyn, was menschlicher Vorwis, Pracht und Schwelgerei daneben eingeführt. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß das erste ober natürliche Stadium nicht seine Entwidlung habe; das leblose göttliche Geset muß wieder

<sup>\*)</sup> Gubbeutsche Barte vom 3. Auguft 1854.

neuen Zerusalems, bas r berfahren wirb" \*). Erst i treten seyn, von dem Benge mehr vom Satan verführt von Statten geht.

Dann erst wird auch, politischen hin die "religiöse Wenn Hr. Hossmann inzwistung Jedem nach seinem Bunderm sogar erklärt: "die 14 durch ihre Geburt der Edeswegen die driftliche Sitte denen, die dagegen Bedenke frei, die Taufe bei ihren shat er dazu augenscheinlich nur daß er auf "Lehrsähe", mente zu gehören scheinen, i ihnen keine "religiöse Krafteine hinlänglich bestimmte un solche ist erst zu erwarten; bis wert

gegenharrenber Jube zulaffen möchte \*). Folgerichtig gibt benn auch hr. hoffmann bie Predigt bem "Antrieb bes Geistes" in einem Jeglichen frei. Doch spricht er berlei Besgeisterten vorerst noch sebes Recht maßgebender Leitung ab, sichtlich aus sehr vernünftigen Gründen \*\*). Eine folche unsansechtbare Autorität wird erst dem "Hohenpriester Christus" oder seinem Stellvertreter, dem "Erbfürsten aus dem Hause Davids" zusommen. Dann erst wird endlich die Hoffmann's siche Sammlung faktisch auf demselben Niveau stehen mit weiland dem Propheten Augustein und dem Mormonenthum unserer Tage.

Was uns jedoch an ihrer Verfassung hier noch weiter interessirt, das sind nicht diese schwärmerischen Zuthaten, sondern die socialpolitischen Motive, welche Hr. Hoffmann etwa für die Nothwendigseit der Vertauschung des romano-germanischen Rechts mit dem alttestamentlichen Coder beizubringen weiß; also nicht seine biblischen Interpretationen, sondern seine Argumente aus unsern Zuständen. Wie mag etwa der

<sup>\*) &</sup>quot;Bei unsern gemeinsamen Mahlzeiten theils in ben Saufern nach bem Beispiel ber erften Chriften, theils in ber öffentlichen Gemeinsbeversammlung brechen wir bas Brob und trinken ben gesegneten Relch ber Gemeinschaft bes Leibes unb Blutes Chrifti zum Gesbächtniß seines Tobes." Entwurf 1c. S. 33.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sie fragen" — so lautet ein Antwortschreiben ber Warte vom 3. April 1856 — "ob bei uns auch magnetisch Schlafenbe sich bes sinden. Antwort: ja. Es kommen auch bei uns solche Erschei: nungen vor, und nahe bei unserm Bohnort hat erst kürzlich ein ganz junges Mabchen im magnetischen Schlafe Reben gethan. . Bir achten berlei Erscheinungen für Zelchen ber mächtigen Anstriebe bes Geistes, welcher die Menschen auf die unsichtbare Belt hinweist, und welchem schwache Frauen und Mabchen, öfters auch franke Personen weniger Wiberstand thun, als die Manner. Bes boch lassen wir uns bei unserm Thun nicht durch diese öfters unz zuverlässigen und zu allseitiger Anwendung nicht geeigneten Stims men leiten."

oberfte focialvolitifche Grundfat lauten, welchen Gr. Soffe mann baraus ableitet? Bir baben verfucht, feine Beltanidauung aller ichmarmerifden Gewandung ju entfleiben, und mas und gulest als nadter Rern übrig blieb, mar ber Gebante: Die Menfcheit ift ber focialpolitifchen Freibeit meter murbig noch fabig, foll fie nicht vollig verthieren und fich untereinander felbft auffreffen, fo muß nun ber focials politifche 3mang ale Brincip an Die Stelle ber Freiheit treten. Mit anbern Borten: ber romano-germanifche Cocialiemus mit feinem Recht bes perfonlichen Gigenthums ift nicht mehr practifabel, weil biefes Recht ober fein 3ch gegen bas mäßigende neuteftamentliche Befes ber freien Liebe fich empert, bas milbe 3och abgeschuttelt, fich absolut gemacht hat. Alfo mieter berbei mit bem altteftamentlichen Cocialismus, welcher, nicht nur wie ber neuteftamentliche Cocialis= mus bas abfolute Recht bes perfonlichen Gigenthums, fondern bas Recht bes perfonlichen Gigenthums aberhaupt perbietet!

Darüber nun läßt sich streiten und es hat sich barüber wirklich ein ungeheurer, ein furchtbarer Streit erhoben. Man nennt ihn die sociale Frage. "Das Christenthum", fagt fr. Hossmann, "ist da, um dem Elend abzuhelsen, und wenn es das nicht könnte, so ware es auch nicht eine Gottesfrast; die Socialisten gehen tiefer und gründlicher zu Wert, als solche Christen, die es für Schwärmerei halten, an der heislung des Elendes zu arbeiten; die Socialisten ersennen wesnigstens, daß der Einzelne mit den Uebeln, die ihn umringen, gar nicht fertig werden kann, wenn nicht eine Hülfe für's Ganze gefunden wird"\*). Sehr wohl! Das Christensthum, oder nehmen wir lieber statt des abstratten den concreten Begriff, die Kirche muß wirklich versehen seyn mit solcher "Hülfe für's Ganze". Aber sie steht mit derselben

<sup>\*)</sup> Gutteutiche Darte vom 11. Dai 1854.

freien Befen gegenüber, und bie Sulfe besteht auch felbft in nichts Anderem, ale in ber Prebigt, Rraft und Gnabe ber Liebe, welche bie Freiheit bes perfonlichen Rechts vor ber Ausartung in egoistischen Individualismus vermahrt. Sie fann alfo bie Sulfe nicht aufzwingen, fonbern es muß ber Befellichaft und ben Ginzelnen freifteben, fich helfen ju laffen ober auch nicht. Ift Letteres einmal in großem Dag-Stabe ber Fall, wie jest wirflich und thatfachlich vor Augen liegt: fo ift bieg nicht ein Beweis, bag bie Rirche feine Gottesfraft mehr ift, fonbern ein Beweis, bag bie Menfcheit anfängt, biefer Gottesfraft unwerth zu fenn. Und verhält fich bie Gefellichaft fortichreitend centrifugal gegen biefelbe, fo ift die nothwendige Folge, baß fie ber Freiheit felber unfähig werben muß. Dann allerbings wird in unerhorter Ratastrophe bas romano-germanische System bes Socialismus ober bas Recht bes perfonlichen Eigenthums in fic ausammenfturgen, und ber socialvolitische 3mang an feine Stelle treten.

Hr. Hoffmann wunscht biese Ratastrophe, welche ber allgemeinen Geltung seines "göttlichen Gesetes" ben Raum schaffen soll. Er hat in ber Stadtsirche zu Ludwigsburg selber auf's stärste sich bahin ausgesprochen: "Wir hoffen auf Zertrummerung jeder Gewalt, beren Fugen mit Blut aneinander gekittet sind, und dagegen auf die Gründung eines Volkes, das seine Kraft und Grundlage in den Worten Gottes hat, wir hoffen auf die Bernichtung der stolzen Weltschädte, auf den Untergang aller ihrer Gewalt, Cultur und Reichtumer, welche nur dazu dienten, Menschen zu verderben und die Berwirrung zu erhalten, die jeht Millionen in Elend und Berzweiflung stürzt"). So Hr. Hoffmann; ganz anders die Kirche. Sie wünscht jene Katastrophe nicht, viels mehr arbeitet sie aus allen Kräften, die Katastrophe abzus

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 19. Jan. 1854.

wenten. Denn fie vermag in ber Wendung von ber fittliden Freiheit zum moralifden 3mange Buftanb nichte Botts moblgefälliges, fonbern nur einen Berfall aus ber freien Gnabe Gottes in ben ftrafenben Born bes eifernen Wefeges gu feben. Bas fur bie Juben bereinft gottlicher Ergiebunge. Plan mar, bas mare fur bie jur bochften geiftigen Freiheit erloste Menfcheit bes neuen Bunbes ein vernichtenber Rudfall in unwurdige Barbarei. Fanbe bie Rataftrophe bennoch ftatt, fo fonnte es fich fur bie Rirche nur fragen, ob bie Menfcheit in ben Buftant focialpolitifcher Unfreiheit bloß eingehe ale in ein gauterungefeuer, ober ob biefer Buftanb habituell fenn folle? 3m letteren Falle mare bie driftliche Weichichte, und alfo die Bestimmung ber Denschheit - nicht etwa eingegangen in die neue Beltperiobe eines taufenbiahrigen Reiches, wie man bruben meint - fonbern an ihrem traurigen Enbe angetommen.

Co biametral entgegengefest find fich bie Unfchanungen ber Rirche einerseite, bee Grn. Soffmann anbererfeite uber Die focialpolitifden Brincipien. 3hr ift bie fittliche Freiheit ber Preis bes Chriftenthums, ibm bie fittliche Unfreiheit. Man fonnte Diefe lettere Berirrung unbegreiflich finben, wenn ibr tieferer Grund nicht gleichfalls offen balage. Gie ift auch nicht etwa Srn Soffmann eigenthumlich. Allen protestantis ichen Millennarismus charafterifirt por Allem ber Bug, bag er aus ber Welt ber fittlichen Freiheit in eine Belt ber fittlichen Unfreiheit ale in einen vorzüglichern und gottwohlgefälligern Buftand hinausftrebt. Bergegenwärtigen wir uns bie 3been unmittelbarer gottlichen Ginfprechung ale oberftes Regierungsprincip bei ben Mormonen und allen Undern, Die ploglide Bermanblung und Entrudung burch bie Luft bei ben Brvingianern, Die große Luftreinigung und jabe Berfepung ber afrifanifchen Reger in excellente Chriftlichfeit bei Srn. Auberlen, ben Ronig Chriftus, ober ben inspirirten Erbfonig aus bem Saufe Davide bei ihnen allen: und fras gen wir und, ob unter folden Umftanben bas Gute und Bottwohlgefällige noch etmas Anderes mare, ale eine fogus fagen nothwenbige Frucht bes gebannten Beiftes? ob es ba nicht, wie gefagt, vielmehr eine Runft mare, bas gotte liche Gefet ju übertreten, als es ju halten? Der Biberfpruch gegen alle Ratur geiftiger Befenheit bes Denfchen, gegen bie driftliche Fundamentallehre von ber Willensfreiheit liegt ju Tage. Man burfte, wenn es fich um bie Frage nach bem Urfprung biefer entfehlichen Berirrung ber prophetifch - proteftantischen Theologie handelt, vielleicht geneigt fenn, birett bie lutherische Lehre vom servum arbitrium ju beschuldigen. Bir jedoch ersehen ihren Urfprung in einem viel praftische ren Berhältniß ber Reformation, nämlich abermals im neus glaubigen Rirchenbegriff, beffen "überhohe Beiftlichfeit", gleiche fam Berlorenheit in überfinnliche Schwebelei Br. Soffmann nicht umfonft fo fcwer anflagt.

Die alte Rirche ift eine Anftalt, mit taufend Kaben wie Polypenarmen in ben jeweiligen Socialpolitismus eingelaffen und verschlungen, fraft ihrer Aufgabe, benfelben in ber Cphare bes driftlichen Beiftes zu erhalten, und ihn nicht in ben Dunftfreis bes absoluten 3ch binabfallen ju laffen; b. h. fie ift als gottliches Prafervativ gleichsam eingefenkt in bie Welt. Diefes Berhältniß icon an fich und abgeseben von ben ihm zeitweise naturlich anhangenben Digbrauchen und Mangeln erfchien bem falfchen Spiritualismus als antidriftliche "Berweltlichung". Er bilbete fich in ber Unfictbarfeit ber eigentlichen Rirche eine entsprechende firchliche Das seynsweise, verlegte die gange Rraft bes Chriftenthums auf bie "Unmittelbarfeit bes Bandes ju Chriftus", und überließ bas focialpolitifche Bebiet als nicht hieher gehörige "Belt" ausschließlich an die weltliche Bewalt. Dem Duntel ber lete tern war bamit gebient, und zwar fo vortrefflich, baß fie auch weit über bie Grengen bes Protestantismus hinaus nach bemfelben fcmeichelhaften Bugeftandniß ftrebte. Der Jofephis



bare Gefete prebigt, mißtr Burde fich bas Chriftenti erweisen, und in ben Det noch mehr leiften, als me Einwurfe ber Atheiften eb schlecht machen, als bie ichen Begner bes Chriften mals brachte bas Chrifte aller Spott und Scharffin bie beionische Welt drift! wie es unfere Rirche ben Segen und Rraft gu gebei baulichen ober gelehrten & hindern, daß bie driftliche heidnisch, antichriftlich wi namlich eine gute Botichaf brangten. Und zwar, wer ber anbern Welt verfündi fo muß er noch viel leicht Belt angeben fonnen, ba gangliche Guter zu gewini wie die Menfchen auf Erd

Br. Hoffmann gesteht zwar, baß "bie fatholische Rirche immerhin burd ihre außere Macht mehr Bufammenhalt gegen ben Unglauben habe und bem Elend ber Armen wenigftens theilweise mehr entgegentomme." Aber ben wefentlichen Unterschied zu erfennen, ift er boch nicht im Stanbe, und gwar aus dem Grunde, weil er bie Art und Beise nicht begriffen hat, wie die fatholische Kirche principiell social-politische Wirfung übte. Nur einmal in ber angeführten Auslaffung entschlüpft ihm eine unwillfürliche Ahnung bavon: ba, wo er von feiner Rirche verlangt, bag fie "neue Rrafte in ben Menschen entwidle, burch die fie noch mehr leiften, als mas man von ihnen fordert." Damit ift offenbar eine freie geis ftige Thatigfeit angebeutet, welche ausgleichend auf ben Cocialpolitismus und fein ftarres perfonliches Recht einwirte, nicht eine außerliche Gleichheit. So hat auch die Rirche ftets gethan und es gelingt ihr wieber mehr als je. Ilmwohner eines Bettelflofters tragen ihre Armuth innerlich immer hundertmal leichter. Beil die Rirche nur Freiheit will und wollen tann, nie Unfreiheit, beshalb tann fie eine außerliche Gleichheit nicht wollen, aber fie predigt, daß alle gleich reich ober gleich arm feien im Geifte. Und fo predigt fie auch mit ber That; bie lebenbigen Prebiger biefer Bleichheit beißen Orben, Orben in ber weiteften Bebeutung bes Sie find aber nur ber außerliche Ausbruck einer Stufenleiter innerlicher Ordnungen im Berhaltniß bes Beiftes ju ben finnlichen Butern, und wo bie Rirche alle biese Ordnungen zu bevolkern vermag, ba wird eine übermäßige außere Ungleichheit nicht entstehen ober bie entstanbene menigstene nicht erbrudent wirfen. Moge Br. Soffmann bie Schriften bes geiftreichen Danen Goren Aaby Rierfegaard, eines Brotestanten gleich ihm, vornehmen, er wird bort bie Behauptung finden, bag ohne jene Stufenleiter geistigen Lebens bie driftliche Moral überhaupt nicht aufrecht gu halten fei; noch weniger ift ohne fle ein driftlicher Co-XXXVII. 74

Daß die vorstehenden Erwibeweist die "Warte" selbst. Sii ihrem Socialpolitismus nahe Be und Asceten an, obwohl sie diese sönliche Weltslucht zu begreifen benes Wirfen für die Welt, ukurlichste gewesen. "In der Assicht ein Mittel, mit todten Amel zu verdienen, wohl aber eir unnatürlichen Juständen aufgew turgemäßes und durch das Beiselbst empsohlenes Mittel zu zein Geistes zu Gott aus der Gebriebes in mühevoller Beschäftig

Um so weniger sollte man mann sich soweit verirren könn Rath ist, zum unverbrüchlichen bie Kirche als geistige Blüthe t abzusehen zu einer Zwangspflic thut er so, weil er von der pr sich nicht soswideln kann. Di im geraden Gegensatz zu ber re Christo, einerlei moralische Anforderung für den hohen wie für den platten Geist, einerlei Bibel, einerlei Würde, einerlei Amt, in Allem einerlei Masstab firchlicher Beurtheis lung. Warum nicht auch monotone und unisorme Gleichheit des Besies aus Zwang eines angeblich allgemeingültigen göttlichen Gesetzes? Hr. Hossmann war in sofern ganz consequent, wenn er, den von seiner Kirche im Stich gelassenen Socialpolitismus wieder in sie hineintragend, ihre allgemeine religiose Anschauung auch auf ihn ausbehnte, und babei fand, daß der romanosgermanische Socialpolitismus, für die christsliche Bewältigung so complicirt wie ein zothischer Dom, das hinein nicht passe.

Aber noch nach einer andern Seite bin mußte Br. Boffmann bicfelbe Entbedung machen. Ale bie unfichtbare Rirche ber Reformation ben romano-germanischen Socialpolitismus von ber firchlichen Beeinfluffung emancipirte und fich gleiche gultig in die Abstractionen bes Specialglaubens gurudgog: ba bemächtigte fich bas absolute 3ch Schritt für Schritt bes fcublos preisgegebenen Terrains. Die endlichen Resultate liegen eben in ben Motiven vor, welche bie "Warte" aus ben heutigen Bolfszustanden schöpft. Sie haben fich ju fo riefigen Schrechgestalten ausgewachsen, bag bie hergebrachte firchliche Gleichgültigfeit gegen ben Socialpolitismus jest nicht wohl mehr möglich ift. Bas tritt nun an beren Stelle ? Die alte Rirche hatte bem 3ch fein Recht gegonnt auf feinem legitimen Gebiete ber naturlichen Bedingungen bes Dafepns, ber "Belt"; nur bag es bie Schranfen ber hohern " Gemeinicaft" nicht burchbreche. Gie hatte bie fogenannte "Belt" nie geradezu fur bofe erflart und als folche gefloben ober ausgestoßen. Das ift es aber, mas jest bruben bie ernftern Gemuther thun. Diefe "Welt", bie ihrer Rirche offenbar fojusagen über ben Ropf gewachsen ift, fie muß jest an fich bas Bofe fenn, Babel, Dacht bes Thiere, wovor man bavon zu laufen hat je fruher befto beffer. Gine folche BeltFlucht und Berzweiflung an ber Welt hat die alte Kirche nie gefannt und kennt sie heute noch nicht. Drüben aber beginnt sie zu graffüren. Hr. Hoffmann hat ihr nur unumwundenen und aufrichtigen Ausbruck gegeben, wenn er ben romanogermanischen Socialpolitismus an sich, das Recht des perstönlichen Eigenthums als widerchristliche "Welt" verdammt, ein angeblich allgemeingültiges göntliches Geseh gegen die Gebote der Natur und den "menschlichen Berftand" aufstellt, furz nicht nur den Misbrauch, sondern auch den Gebrauch als Fortschleppung des alten Heidenthums dem Bösen zuschreibt.

Co thut aber Sr. Soffmann und feine "Barte". will er verftanden fenn, wenn er fich auf bas Beifviel ber erften Chriften beruft: "Colange ber Rampf mit bem weltbeherrichenden Ctaat in feinem vollen Bange mur, mar ber Uebertritt jum Chriftenthum jugleich ein Beraustreten aus ber Tenfweise, aus ber Gefellicaft und ben Gitten ber gangen Belt, ein Bruch mit allen ben verborbenen Buftanben bes Beibenthums, ein Musgang aus Babel" \*). Erft vor Rurgem marnte ihn ein Freund: "es fcheine boch zweifelhaft, ob im neuen Bunde biefelben Gigenthumegefese bem Buchftaben nach angewendet werben follen, wie im alten Bunte, in welchem bie meiften Ginrichtungen eben nur vorbifblis der Urt gemefen." "Rach ber budftablichen Rorm murbe ja fonft einerseits bie alte Scheibemand unter ben Bolfern wieber aufgerichtet und anbererfeits bie Effaverei gutgebeifen"; furg ihm icheine "freie Liebe gegen gefestiche liebevollen Borfdriften" ben neuen Bund gegen ben alten gu darafterifiren. Dagegen erffart aber fr. Soffmann turg und gut : "bas Gefet muß in allen, auch in ben Befitverhaltniffen bas Minimum, bas geringfte burchaus unerläßliche Dag bleiben, bas ichlechterbinge erfüllt werben muß, wenn

<sup>\*)</sup> Gubbentiche Barte vom 20. Der. 1855.

wir bem Berberben entgehen wollen". Als bas Wiberspiel bie ses Gesets wird babei ausbrudlich bas Princip ber "Besithrerhaltniffe unseres gegenwärtigen burgerlichen Gesetses" bezeichnet:

"Ein großer Theil ber heutigen Rechtsansichten ift auf heibnisch-römischem Boben gewachsen. Unbewußt haben wir diese gistlgen Stoffe eingeathmet und scheinen kaum zu ahnen, wie sehr unsere geistige Bewegung gehemmt ist. Die Grundanschauung alles Besites steht geschrieben 3. Mos. 25, 23, wo der herr spricht: bas Land ist mein, ihr aber seid Fremdlinge und Gäste vor mir. Es sollte sich somit keiner im Bolk Gottes als den Eigenthümer irgend eines irdischen Guts betrachten . . Die Familiengüter wurden von Ansang bei Austheilung des Landes nach der KopfBahl ausgetheilt, (4. Mos.). Reiner komte sein Gut verkausen, sondern nur verleihen bis zum Jubeljahr, wo es dem Eigenthümer oder dessen Familie schuldenfrei wieder zusiel (3. Mos. und Jes. 5) . . . Das Jubeljahr trat alle fünfzig Jahre ein" 2c.

"Der helbnische Begriff von "Mein und Dein" seite sich seft und erlangte in der vierten Weltmonarchie, in der römischen (Dan. 2 und 7), in der wir heute noch leben, seine höchste Spige. Wie wenig bekümmert es unsere heutige Christenheit, wo ihre Rechts-Ibeen entsprungen sind; wie sehr versäumt man, die göttlichen Rechtsanschauungen sich zu eigen zu machen, die im Geset und Evangelium so offen baliegen! Ifrael sollte ein Gottesvolk, ein Bolk von Brüdern sehn, als Borbild für die ganze Menschheit, Ifrael sollte ein Mustervolk werden. Daher jedem Bürger in Ifrael soviel Boden, als er und seine Familie bedurfte, baher das Berbot, diese Güter zu veräußern, daher relative Gleichheit im Bessitztand, jeder genug, ja jeder Uebersluß"»).

Freilich bemerkt fr. Hoffmann ausbrudlich: biefer Cocialpolitismus fei völlig verschieden vom Communismus, "benn nicht der Wille des Bolfs oder der Mehrheit entscheide über das Eigenthum, sondern nur die Anordnung Gottes"\*). Aber

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 20. Jan. und 31. Jan. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 18. Rai 1854.



orespectating went i Erziehung, ber Gattinmahl ber Gewinnsucht bes Ginge werbe, seinen Ginn mehr a bie Frage ift nach bem n biefer Bortheile, und wenn fällt, fo ift aller Bortheil Chriftlichfeit und bes geiftige Bemeis bafür liegt überall Spfteme jur Ausführung f. Berfaffung bis ju den her man bie geiftige Schwäche : Bebilbe, sobald fie über bie ausgehen, fo braucht man 1 aus einer Erziehung ber rot den Principien, ihre Mogl geworden mare? Die driftl hege ber Freiheit, ein Auto ber Belt nicht machen. Dief baraus felbst im besten Falle gelium und nicht einem Rori Palaftina nicht finden werbe, fo baß bie Emigrirten feiner Bersuchungen ledig feien"\*). Die Barte hat felbft jene Buritaner ale ihr Borbild hingestellt, welche vor zweihundert Jahren aus bem englischen Babel ausgezogen, um auf bem jungfraulichen Boben Amerita's Die driftliche Befellichaft au bauen; mas ift aus ihrer Grundung geworben? Gebahrbet fich bas absolute 3ch in irgend einem Socialvolitismus an abscheulicherer Berthierung ale in ber nordamerifanischen Carrifatur bes romano germanifchen? Unter Brn. Soffmann's Subscribenten finden fich aber icon von vornherein Leute. welche nicht zu ben Gläubigen gegahlt werden fonnen, fonbern eben einfach Grund haben, eine Beranderung ihrer focialen Lage ju munichen. Unter gang andern Umftanden marb Rornthal bergeftellt, und welche Entwidlung nahm fogar auch biefes fleine Bebilbe? In ber Barte felbst erflart ein "alter treuer Anhanger von Kornthal": "bas Berg blutet mir, wenn ich bas im Beift Angefangene allmählig in ben allgemeinen Zeitgeift übergeben febe." Ginen Unbern macht eben "ber jegige Buftand Rornthale" ameifelhaft, ob "neue Gemeinden in Burtemberg ober überhaupt in Deutschland gebeihen fonnten." Gerade beghalb will nun gwar Gr. Soffmann mit feinem Socialpolitismus in's gelobte Land aus-Aber jedenfalls nimmt er boch baffelbe Menfchen-Material mit, und baju bas protestantische Erbubel ber Mutoritatelofigfeit, mas auch Srn. Bolter bewegt, bem "neuen Staat" bes angeblich gottlichen Befetes entweber Rrieg Mller gegen Alle, ober "eine bie Gewiffen erbrudenbe papftliche Berricaft und inquifitorifde Rirdengucht" ju prophezeien \*\*).

Andere allerdings gestaltet fich bie Sache, wenn fr. Soffmann bie Pratenfion eines allgemein gultigen gottle

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 14. Feb. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Subdeutsche Warte vom 12. April 1855; 10. April und 6. Marg 1856; vgl. hengstenberg's Evang. R. . 3. vom 13. Febr. 1856.



übermächtig gewordene Ich im romano-germanischen Socialpolitismus eben da die ungeheuersten Anstrengungen, namentlich auch in Lüge und Berläumdung, ausbieten muß, wo es sich dem Hauptseinde seiner Usurpation persönlich gegenüber weiß. Die betreffenden Zweisel, welche Gr. Hoffmann dann und wann ausspricht \*), werden sich ihm bei einigem Nachbenken heben. Ja, dieses Nachdenken wird ihn eben auf die Spur sühren, wo die "religiose Kraft", welcher er jedenfalls und vor Allem bedarf, allein wirklich zu sinden ist — für Jeden, der sie eben will.

#### VIII.

Aeußerer Berlauf ber Sammlung bes Bolts Gottes in Jerufalem.

Wir laffen die principielle Auseinandersetzung mit Brn. Soffmann fallen, um bei Betrachtung ber religiofen Bemegung in ben scandinavischen gandern und über ben Mormonismus an feine Brundanfchauungen wieder angufnupfen. lleber ben außern Bestand ber "Sammlung" aber ift wenig ju berichten, indem er eben gang in dem Beftreben aufgebt, ben Auszug nach Palaftina zu ermöglichen. Erst bort im heiligen Land wird bann die eigentliche Geschichte des Bolfs Gottes beginnen. Gein Grunder will, im Gegenfat ju bemt fonft verwandten Brvingianismus und bem Mormonismus, weder bes wiederholten Pfingstwunders noch fonft einer außerordentlichen Beranftaltung bes herrn für fich theilhaft geworben fenn, die Geschichte ber Sammlung wird alfo ale naturliche anfangen. Erst bann find jene Thaten Gottes zu erwarten, wenn bas neue Ifrael ben Ort ber Offenbarung er-

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 3. April, 24. April und 1. Dai 1856.

reicht haben wird; an biefen Ort hat es ju gelangen unab-

Da, wie gefagt, bie Entichelbung über bas Schidfal Deutschlands von beffen Saltung bem ausziehenden Bolt Gottes gegenüber abhangen wirb, fo war es fur Grn. Soffe mann nicht mehr ale Pflicht, bie Forberung ber Sache por Allem ber oberften Beborbe Deutschlande anzuempfehlen. Den 4. Nov. 1854 lief bie betreffenbe Borftellung beim Bunbess Prafidium ein. Unterzeichnet von Soffmann felbft, von zwei Lehrern bes Calone und einem Raufmann ju Lubwigeburg. Namens Sarbegg, ber fonft auch ale ftellvertretenber Rebaf. teur ber Warte erfcheint, verlangte bie Gingabe bie bunbestägliche Interceffion beim Gultan, bamit er fur bas aus 3uben und Chriften aller Urt fich bilbenbe und jum Auszug ruftenbe Bolf Gottes ben nothigen Raum auf bem Boben bes heiligen ganbes und bie Rechte eines vollftanbigen Gelfgovernements gemahre. Go ausführlich und wohl motivirt bie Gingabe bas rettenbe Werf barftellte, fo ungludlich mar ibr Erfolg. Der Calon fenbete auch eine Deputation gu perfonlicher Befprechung nach Frantfurt, welche von bem ofterreis difden Befandten und Bundestage-Brafitenten von Brofefd-Diten freundlich empfangen wurte; aber Die Bittidrift ging jur Rudaußerung an ben wurtembergifden Gefandten und von biefem an feine Regierung, welche fie bem ganbesconfifterium guichloß "mit bem Ausbrud bes Befrembens, baß folde Dinge unter feinen Mugen vorgingen." Das Confiftorium registrirte bie Rafe, legte bie Cache ad acta und ftellte im Uebrigen Srn. Rapff, ben Brataten, mit feinen Anappen auf bem verlorenen Gelb biblifcher Interpretation gegen Die Cammlung auf\*).

Diefe trug indeg bon bem Diftlingen noch einen fpecis

<sup>\*)</sup> Gubbeutfche Barte vom 16. Nov. 1854; Darmft. R.-3. vom 31, Dec. 1854.

fischen Stachel im Bergen bavon. Gie hatte insbesondere auf Preußen gerechnet. Es war auch bas Berücht gegangen, baß bie "Warte" ber einflugreichen Unterftugung bes preußifchen Sofpredigere, Generalfuperintenbenten und befonbern Bertrauten bes Konige von Breugen, Brn. von Soffmann, welcher ber leibliche Bruber bes fr. hoffmann vom Salonift, fich erfreue. Aber falfchlich, wie es fcheint. Wenigstens. zeigt ber Sofprediger noch in feiner neueften Bredigtfamme lung mit fichtlichem Fleiß, baß er über ben befannten Rirdenbegriff Seiner Majestat, "apostolifch gestaltete Rirchen geringen überfichtlichen Umfange" ale Ibeal, ober "Rudbilbung ber Rirche in bie apostolische Bemeinde", wie ber Hofprediger fich ausbrudt, allerunterthanigft nicht hinaus-Jebenfalls hat Preußen ber Soffmann'ichen Gingabe gegenüber eine Stellung eingenommen, die ber Barte flar machte, bag es feiner Aufgabe ale "evangelischer Großmacht" fich faum bewußt fei; "auch Preugen hat bie Sache nur als Liebhaberei einiger hundert Burtemberger behandelt, welche feinen wohlthatig umgestaltenben Ginfluß auf unfer gegene martiges gedankenlofes und verfehrtes leben ausüben fonne." 3mar erläßt bie Warte noch von Beit ju Beit fcarfe Erhortationen an Preußen, aber augenscheinlich ohne befonderes Bertrauen zu beffen endlicher Aufraffung überhaupt \*).

Hr. Hoffmann aber ward nicht entmuthigt burch bas Schwinden aller Aussichten auf officielle Beihulfe. Im Gesgentheile. Er hatte bisher als Inspektor ber Anstalt für Invere Mission zu St. Chrischona bei Basel gewirft, in ber Hoffnung, baselbst für die Sache ber Sammlung bes Bolks Gottes Prediger und Missionare bilben zu können; jett kehrte er aber nach dem Salon zurud, einerseits, weil er verzweisselte, daß diese Innere Mission sich je zur Vergrößerung bes Maßstabes für ihre Aufgabe und zu dem Entschluß erschwins

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 6. Marg 1856.

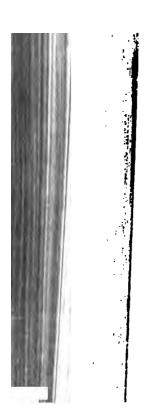

unterftühen, überhaupt an bet, Buffe und Sinnebai Gottes möglich ju mache Mahnung, burch Reugebi großen Zuge jur Wieberhe

Um bieselbe Beit aber Bischen Politif noch einen ftand, ber ihm bie Cymp fcen Pictiften ganglich at mar, ihn jur Bertuschung ju vermögen. Sauptfächli fcheint ber Anhang ber "C auf Gubbeutschland ju bei Grundanschauungen nicht in Geltung maren, und b jahlreiche Lefer fanbe. "neue Ifrael" noch einmal lich fehr entschieben antiruff Schuler find ebenfo entichie erflarte bie Marte : R

ben; was wurde erft geschen, wenn Rufland ben Often noch mehr als bisher unter feinem religiöfen und' politischen 3och vereinigen fonnte?" lleber folche Tenbeng erhielt bie Warte alebalb eine formliche Kriegeerflarung aus Reufalg a. b. Ober. In Allem fonft find bie Bietiften baselbft mit ihr einverstanden; aber - wir ftehen ju Rußland, feine Freude fei unfere Freude, wie fein Schmerz unfer Schmerz; wir befürchten auch für Rugland nichts, ift die rechte Beit gefommen, fo wird auch Jesus Chriftus, auf ben es fich berufen bat, feine Feinde gerftreuen, damit alle Welt inne wird: ""mit Rufland ift Immanuel""; fo erwarten wir auch nie einen Auszug bes Bolfe Gottes unter bem Schut tes Türfenbundes; aus bemfelben fann viel eber, jest oder fpater, ber Untidrift hervorgeben, und fommt ber Untidrift, fo glauben wir, wird Rugland bie Dacht fenn, welche mit ihm ben Rampf aufnimmt, und unter beffen Schut bas Bolf Gottes feinen Auszug halten fanu." Die Barte aber fcrieb tapfer entgegen: "wir halten bafur, baß ber Raifer burch feine Blane auf bie Turfei bie Weftmachte und Defterreich jum Rrieg gezwungen hat; ein Beil fur ben Glauben erwarten wir von ruffifcher herrichaft und Frommigfeit nicht, wir fonnen baber auch bas Bort: mit Rufland ift 3mmanuel, nicht ale in bem Bort Gottes begrundet anfeben." Ja, balb barauf fehrte Gr. Hoffmann die Bibel fogar birett gegen die deutschen Ruffomanen; "man lefe", fagt er, "bie begeifterte Schilberung ber Vorzuge ber romifchen Macht I. Macc. 8, welche gang an die blinde Reigung erinnert, mit welcher eine Bartei in Rordbeutschland Rufland ale ben Bort gegen bie Revolution und alles Uebel anpreist; jene Begeifterung für Rom hat ein übles Enbe genommen, eben biefes Rom hat nicht lange nachher bie Juben unterjocht; ein ahnliches Bewundern ausländischer Weltmächte bei uns ift auch ein Beichen bes Berfiegens ber Bolfsfraft, bie man vergeblich in ben außerften Augenbliden aufrufen wirb, wenn fie einmal



protestantisch, 14 fatholisch. fo gehoren fie, wie es fc muffen eine befondere Corte beflagen fich felbft in ber ! aller ftaateburgerlichen Rec ben Gib ju fdmoren als fu Angabe bes "Berfaffungs-Er lung überhaupt burch nach auf etwas über 500 gewach einzelner Theilnehmer in bei unter ben Juben und auch namentlich bie Buftimmung ben fie ale einen "berühmte besteht bie Sammlung aus Bolf; aber fo hat ja ihr g andererfeits gefteben felbit b tete Burger fich ihr angefe Burtemberge inebefondere Subrer fei ungweifelhaft, un weiter fich verzweigenben Gi temberg allerdings nicht wenig Beifall finde, aus ber "vorhandenen Herabstimmung ber Herzen und Gemuther und aus ber Unbehaglichkeit, in ber sich auch manche sonst bem Chriftenthum nicht eben holbe Individuen befinden \* \*).

Immerhin aber hat die Warte noch einen weiten Weg bis zu ber für ben Auszug festgeseten Bahl von 8 bis 10,000 Familienhauptern. Roch weiter jurud ift fie bezüglich ber Beld-Mittel, welche fur frn. Soffmann, nachbem er nun einmal auf Wunder und Zeichen fich nicht verlaffen will, benn boch eine Sauptfrage find. Der Bebarf fur ben Auszug und fur ben Unterhalt ber Ansiedlung bis jur erften Ernbte marb auf funf Millionen Gulben berechnet. Bon biefen 5 Millios nen famen bis jum Berbft 1854 bereits 500 fl., bis jum Berbft 1855 aber 1604 fl. 55 fr., lettere in Beitragen von 12 fr. bis ju 1230 fl., und endlich noch einmal 398 fl. 44 fr. ein, und murben bei bem jubifchen Saus Benedift in Stuttgart angelegt. Das noch Fehlenbe foll burch weitere Beitrage gebedt werben, erflarte fr. Soffmann. Indes wird fcon bie nach Balaftina ju fenbenbe Erforschungscommiffion, beren feche Mitglieber bis auf ben Argt und ben Land. und Weinbaufundigen bereits ernannt find, und welcher fr. Soff. mann felbft "als Schriftforfcher" vorfteben wirb \*\*), 10,000 fl. foften. Unter biefen Umftanben erflatte ber Berfaffunge. Entwurf fehr praktifch : eine formliche Organisation fei fur jest nicht erforberlich, ba ber Aufbruch nicht unmittelbar bevorftehe; ja, er bemerkt fogar: "wie wir in ben Befit bes Lanbes gelangen follen, bas fteht in ber Sand bes herrn him-

<sup>\*)</sup> Surbeutsche Barte vom 13. Sept. 1855; Stuttgarter D. Bolfes Blatt vom 18. Oct. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Sein Schwager Paulus, ber Bergmann, wird "als Raturfors scher", fr. harbegg "als Geschäftsmann", S. Baumann in Murs genthal Ranton Bern "als hochs, Baffers und Strafenban, Bers flandiger" mitgehen. Sabbeutsche Barte vom & April 1856.



abzusenben \*)!

Seitbem muffen a gekommen fenn, als hat. humanum bes S gang ber Erforschungs: hat auch bereits ben 9 auf ben großen Auszug "driftliche Gemeinbe" felbft auf einem zu erl grunden. Erft am Un "nur burch Berftellung Lebens fonnen wir bem 31 gerrütteten und verfehrt fteht; ber Ausschuß hal tung bes Lebens, weld Mafftab in Jerufalem im Rleinen zu beginnen" Sof bei Marbach acquir Sis Hrn. Hoffmanns u Bege und bie Bege bi

Welt thatfächliches Zeugniß geben, baß die Sammlung bes Bolks Gottes kein schwärmerisches Unternehmen, sondern ber wahre praktische Weg zur Rettung der Einzelnen und der Bölker ift." Wir aber wünschen Hrn. Hoffmann allen Successim Kleinen wie im Großen, denn Ein "thatsächliches Zeugeniß" ist sein Unternehmen allerdings bereits, und wird es mit jedem Schritte noch mehr werden, nur in anderm Sinne, als der Gründer glaubt.

Rleinen zu beginnen." Gines "ber wichtigsten Anliegen biefer chriftlichen Gemeinde ist die Erziehung ber Jugent." Es foll in dieser hinsicht für Wissenschaften und Künste jeder Art, fremde Spraschen za. auf's beste gesorgt werden. "Das Eigenthumsrecht jedes Einzelnen auf sein Bermögen und seinen Erwerb wird aufrecht gehalten; aber ein christliches Gemeindeleben bringt es mit sich, daß jedes Gemeindeglied seine Mittel nicht im Dienst des Geizes, sondern auf eine für Andere heilsame Art, die zugleich für ihn selbst die segensreichste ist, anwende." Näheres darüber wird nicht angegeben. Ob ein Auszunehmender begütert ist oder nicht, soll keine Frage sehn für die christliche Gemeinde, für jeht aber bestehe die Nothwendigkeit, "mit einer Anzahl bemittelter Mitglieder zu beginnen, die den zu übernehmenden Lasten gewachsen sind." Aufruf in der "Süddeutschen Warte" vom 10. Jan. u. 7. Kebr. 1856.

## LII.

### Literatur.

Ueber fanenisches Gerichteverfahren gegen Klerifer. Gin rechtsgesch licher Berfuch jur Lofung ber praftischen Frage ber Gegenwart. Bilb. Molitor, Domvifar und gelftlichem Rathe ju Sp Mainz, bei Friedrich Kirchhelm 1856. S. 284.

In bemfelben Dage, in bem bie Greigniffe ber fund Beit namentlich in Deutschland ein immer fraftigeres Be thum bes religiofen Lebens und Bewußtfeuns, fowie eine fere Ginficht in Die Bedürfniffe ber Wegenwart und in Bedingungen eines fegensreichen Birfens ber Rirche a regt, permittelt und geforbert haben, ift auch bas Etr wieder erwacht, in Die feit bem vorigen 3ahrhundert großen Rachtheil ber Glaubigen verlaffenen firchlichen 2 nen auch im Gebiete bes firchlichen Rechtes wieder einzulen ber großartigen tanonifden Befetgebung bie burch fru Billfur ihr vollig entzogene Bebeutung und Geltung gu gugeben , und an ihrer Sand bie geiftlichen Ungelegenbe nicht nur fur ben Moment gu ordnen, fonbern auch bie & bildung bes firchlichen Rechts und neue Schopfungen beffe gu fichern. Denn ber Ruf nach firchlicher Freiheit will nedwege, wie man fo oft im feindlichen Lager beffam eine rudfichtoloje, bie Rechte bes Staates wie bie bes beren Rlerus gleich mifachtenbe Tyrannei bes Cpifcopates, f

gefetliche Ungebunbenheit ber einzelnen Sierarchen, fonbern Die Berftellung ber richtigen und naturgemäßen Autonomie ber Rirche, vermoge ber fie als felbsiffanbige und gottgefeste Autoritat in bem ihr zuftanbigen Gebiete nach ihren Ranonen verfahren, nach ihren eigenen Gefegen leben und fich bewegen fann und foll. In ihrem Innern hat die Rirche noch fehr Bieles, mas im Laufe ber Beiten Schaben genommen, ju reftauriren und inebesondere muß fie ihre geiftliche Berichtes barfeit nach ihren wefentlichen Beftandtheilen in einer ben Beburfniffen unserer Tage entsprechenden Weise fast allenthalben wieber organisiren und bie ba und bort tief eingewurzelten Anomalien befeitigen, durch welche in ben letten Jahrhunderten mehr und mehr die richtige Praris, ja fogar oft felbst bas Berftanbnig bes firchlichen Rechtsgangs fcmanb. Auf diesem Felde hat die fanonistische Literatur noch Bieles, vorbereitend und an die Borgeit wieder anknupfend, ju leiften; bie Frage über bie Organisation und Reorganisation ber geiftlichen Berichte, Die in manchen beutschen Diocesen, wie 3. B. im Erzbiethum Roln, icon eine theilweise Erlebigung gefunden, beschäftigt mit Recht sowohl bie Oberhirten ber Rirche, als auch die fatholischen Gelehrten, fo bag allen bieher gehörigen Erscheinungen in ber Begenwart ein hohes Intereffe entgegenfommt.

Am wichtigsten im ganzen Bereiche ber geistlichen Gerichtsbarkeit find unstreitig die Chesachen, die in Bayern ben
kirchlichen Grundsaben gemäß geregelt find, in Desterreich
nach bem Abschlusse bes ruhmreichen Concordates ebenso ihrer
vollständigen Ordnung entgegensehen\*), in den anderen beutschen Staaten aber noch lange nicht der Kirche, so wie es ihr
Dogma erheischt, zugestanden wurden. Eine andere höcht
wichtige Seite betrifft das kanonische Strafversahren gegen

<sup>\*)</sup> Sehr beachtenswerth ift die jungst bei den Mechitaristen in Bien erschienene Instructio pro judiciis ecclesiasticis Imperii Austriaci quoad causas matrimoniales. Viennae 1856.

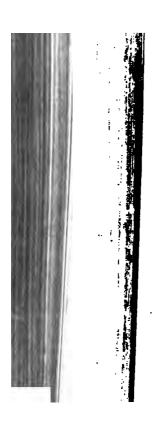

Materie geliefert, ber b: lichtvolle Darftellung fe überall einen gefunden faffer zeigt die gefchie Strafverfahrens von be: nügung aller einschlägig ftitutionen, ber Baterich auf die Beiten des völlig fationeverfahrene und p Er zeigt in einem anich Prozeß, wie er im gra ausgesett wird, sowie Papfte ber folgenden 3 ceng III., ber bas Inqui bete, wie die Defretalen fchen Borfchriften und b bie Bichtigfeit bee hier mata conscientia beleuch trin und Praris des ac auf die unmittelbaren B

Miamonh wich 12....

richtung ber heutigen geiftlichen Strafgerichte und ihrer Brocebur fehr wohl berudfichtigt worben. Der Berfaffer ift mit Recht ber leberzeugung, bag bie mefentlichen Bestimmungen bes Defretalenrechtes hierin auch heute noch als gang brauchbar zu betrachten find; er ift aber weit bavon entfernt, Alles unbedingt auf altere Formen jurudfuhren ju wollen, Manche aus übelverftandenem Gifer intendiren; er erfennt burdaus bas Recht ber hiftorifden Entwidlung und bes Berichtsgebrauches an. Chensomenig benft er an eine Bieberherftellung bes gesammten Juriebiftionegebietes ber Rirche, wie es im Mittelalter bestanden, wovon auch ber beilige Stuhl in ben neueren Concordaten Umgang genommen bat, namentlich im öfterreichischen, bas, wie g. B. Art. XIV., viele Einraumungen an bie weltliche Dacht enthalt. Daf bie Rirche überhaupt in ber Feststellung und Sanbhabung ihrer Befete allen irgendwie berechtigten Glementen im Leben ber Bolfer gerecht zu werben bemuht ift, ergibt fich fcon aus ihrer gangen Befchichte, wie fur biefes Bebiet insbesonbere aus ber Aufnahme fo mancher germanischen Institutionen in ihre Berichtspraris, aus ben vielfachen, im Intereffe ber driftlichen Nationen por und nach bem Tribentinum eingetretenen Mobififationen in einzelnen Bestimmungen und Formen, und fcon baraus, bag ihr fanonifches Rechtebuch feine vollftanbige und ftreng obligatorifche Prozefordnung, fonbern vielmehr nur theile Rechtsgrundfage, theile leitende Rormen und Borfchriften von allgemeiner und bleibenber Bebeutung entwidelt hat, die aber eben darum auch heute noch als praktisch ans wendbar fich ermeifen laffen.

Rur scheint uns boch ber Autor die firchliche Jurisdiftionssphäre allzusehr einzuengen, wenn er (S. 1. 2) fagt: "Wollen wir die Frage nach der Ausübung der geiftlichen Gerichtsbarkeit, nach den Formen des Prozesses vor dem geistlichen Gerichte, ganz praktisch faffen, so wird dieselbe in folgende zwei untergeordnete Fragen zerfallen: Belches find bie fanonifch noch heute gu Recht bestehenben Formen bes geiftlichen Chegerichte? unb: Beldes ift ber firdenrechtliche Bang in Cachen ber geiftlichen Strafgewalt gegen bie Rler rifer? - benn alle (?) übrigen Rechtsfachen, welche fruberbin und befondere in ben mittleren Beiten bem geiftlichen Forum auf bem Bebiete bes Civilrechte und bes Strafrechtes auftandig maren, find ihm burch bie mobernen Befeggebungen mit mehr ober minber Rechtsanichein entgogen worben, und Die Rirche ift und bleibt ber Privilegien ihrer gefreiten perfonlichen und binglichen Berichteftanbe beraubt". Denn 1) ale Causae civiles ber firchlichen Competeng gablen bie Ranoniften neben ben genannten noch manche andere auf\*), und es läßt fich nicht abfeben, warum g. B. reine Beneficienfachen nicht auch judicialiter bor bem geiftlichen Forum follten behandelt werben fonnen. 2) Die Causae criminales nicht nur ber Rlerifer, fonbern auch ber Laien muß fich bie Rirde vindiciren, mo es fich um ein Rirchenverbrechen banbelt, 1. B. Chiema, Barefie, Simonie, wenigftene fann fie im Brincip fie nicht aufgeben \*\*); und auch viele weltlichen Befengebungen raumen ibr ein wenn auch beschranftes Straf-Recht über Laien ein. Mur inwiefern jene zwei Fragen Dolitor's bie wichtigften Species namhaft maden, fonnen wir ben angeführten Worten guftimmen. 3m llebrigen balten wir biefe geiftvolle und gebiegene Arbeit fur febr geitgemaß und gang geeignet, mit einem fruber febr vernachläffigten Theile bes fanonifden Rechtes nicht nur Beiftliche, fonbern auch fonft gebilbete Ratholifen vertraut gu machen, gugleich aber auch jur gehörigen Reorganifation ber geiftlichen Berichte und gur Reftstellung bes Berfahrens in bem jest regelmäßig üblichen Inquifitioneprozeffe Bieles beigutragen, in welcher Sinfict fie namentlich bie Mufmertfamteit ber bifcoflicen Beamten und Collegien mobl verdient.

<sup>\*)</sup> Bgl. Devoti Inst. canon. Lib. III. Tit. IV. \$. 2 seq.

<sup>&</sup>quot;") Man vgl. die papstliche Note (Esposizione dei sentimenti di S. S. etc.) vom 10. August 1819. Nr. 25.

# LIII.

# Die Kirche in Oesterreich einst und jest.

Siebenter Artifel.

Die Rirche ift nicht von biefer Belt aber in biefer Belt, fie bebarf baher fur ihre Aufgabe auch materieller Mittel; wirfen ihre Diener fur ben Altar, fo muffen fie auch leben vom Altar. Ale einer in Raum und Beit eriftirenden Corporation muß ihr bemnach bas Erwerberecht, folglich bas freie Bermaltungs : wie Dispositionerecht gufommen, und amar ihr als moralifder Berfon, nicht ben Ginzelnen, ober · einzelnen Gemeinden, getrennt gedacht von ber Rirche. Rein weltlicher Befit ift ohne feine Difftanbe; aber die Rirche fann mit gutem Gemiffen auf ihren Bebrauch von ben großen Reichthumern weisen, welche ber fromme Ginn fruherer Beiten ihr ju Gebote gestellt, und bamit vor Pauperismus und Proletariat bewahrte. Die firchlichen Bermogenerechte murben aber unleidlich, fobalb eine ftaatliche Omnipoteng mit allen 3meden auch aller Mittel fich anmaßte, ber Absolutismus in jedem felbstftandig corporativen Leben fich bedrobt fah, eine falfche Nationaloconomie ihre Theorie vom Befit ber "tobten Sand" aufbrachte. So marb bas Ermerberecht ber Rirche burch Amortisationegefete beschränkt ober aufgehoben, bas Bermaltungerecht unter bem "oberften Schut bes



horen nicht auf Guter langt bas absolute Domi Guter in biesem Sinne 6

Bezüglich bes Erme erließ icon Leopold I. ein landesfürftliche Erlaubniß Maria Theresia murden t flarte alle Afte für nichtig und Rlofter unter mas i ober Mobilien erwerben ! burften nur 1500 fl. rhein bilibus", die Ausstattung m murben, wie ein fo fchran berte, allmählig vielfache § benegemeinden erlaubt, 3n ben, oder menigstens bie ( feit auf bestimmte Beit g Sanded und ben barmherz hart aber die Berordnunge Umftand, baß ben Carmelit

und zur Ueberzeugung gelange, wenn bie Orbensgemeinbe burch bergleichen Bufluffe für ihre Bedürfniffe bauerhaft gesbedt und ber Fortsetzung jener Begunftigung nicht mehr besnöthigt fei" \*).

Ebenso maren bie übrigen firchlichen Stiftungen je nach ben Provingen mehr ober weniger beschränft, Die Erwerbung von Immobilien ohne Confens fchlechthin "Wenn die Beiftlichkeit burch einen anbern Titel, ale burch Berfauf Guter erwirbt, foll fie folche wieber binnen Jahr und Tag an Beltliche veräußern." fonnte fie nur unter ber Bedingung erwerben, "wenn fie bafür eine andere von gleichem Werthe hintan gegeben" \*\*). Durch die Steuerregulirung, refp. Abschaffung ber Immunis tat, wie burch Aufhebung ber Behnten, Frohnben murbe auch noch bas Ginfommen aus bem bisherigen rechtlichen Befit theils geschmalert, theils aufgehoben. Befondere hart murbe bie Aufhebung ber Behnten bie Pfarrer getroffen haben, wenn nicht Leopold II. biefe Berfügung bereite 1790 wieber gurud. genommen hatte \*\*\*).

Sofort griff aber ber Staat in die Substanz bes Bersmögens selbst ein. Durch die Aufhebung von 700 Klöstern und Congregationen verloren eine Masse Guter ihre Eigensthümer ober vielmehr Nuhnießer. Zwar war man in Desterreich doch nicht so weit gekommen, dieselben nun schlechthin sur Staatsgut im engern Sinne zu erklären; sie sollten vielmehr ber Kirche als vom Staate verwalteter "Religionssond" bleiben. Dieser Religionssond besteht seit 1782, gebildet aus ben Gutern ber aufgehobenen Stifte und Klöster, aus den Intercalar-Einfunften ber Bisthumer und übrigen Beneficien, aus dem Bermögen der einsachen Benesicien, dem Einsom-

<sup>\*)</sup> Hofbefret vom 26. April 1818. Pachmann \$5. 611 — 12.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger II, §. 218.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibil Unterf. S. 78-9.



Religionsfonts : Vermö fowohl hinsichtlich ter ber gorm, in ber es gleich gewaltthätige Be Einficht, noch Ginfluß Fonte geftattet. Ja, fie führt, daß die Rirche Da ber Fond aus viele fter und Beneficien beft Besitzungen gleich Unfa Guter burch ben Staat Chenfo große Berlufte in ben Rriegsjahren; t große Cummen auf. 3 her die Beneficiaten not feit 1790 auf die groß beschränft murben \*\*\*).

Die Bermaltung fe

<sup>\*)</sup> Barth I. c. §. 790.

Behorbe, und als die Bischofe fie unter Leopold II. retlamirten, antwortete bas Sofbefret vom 17. Marg 1791: "Die Bermaltung bes Religionsfonbes fann ben Bischöfen, ba bieß nicht ihre Sache ift, nicht jugestanben werben" \*). Auch bei ber Bermaltung bes übrigen Rirchenvermogens mar ben Bifcofen jeber Ginfluß entzogen \*\*). "Rur bie Ginfict in bie frommen Stiftungen fann ihnen gewährt werben", fagt bas ermähnte Defret. Diefe Miteinsicht felbst marb nur als eine "willfürliche Erlaubniß betrachtet, wodurch ben landesfürftlichen Rechten nicht im Minbeften zu nahe getreten wirb." Ebenso unterlag bas Dispositionerecht gang ben weltlichen Behörben. "Es ift foweit gefommen" \*\*\*), außert bas Linger-Ordinariat , "daß die Behorben ben Prieftern die Degintentionen vorschrieben, bie fie für ben Religionsfond zu persolviren haben." Hatte ja ber Fiscus fogar alle frommen Bermächte niffe zu vertreten, "ba ber Staat fur beren Realiftrung nach bem Billen bes Erblaffere und Stiftere ju forgen verpflichtet ift." Auch bie Stiftunge, Reduftionen unterlagen baher ber landesherrlichen Controlle. Wie aber ber Staat fur bie Realifirung bes Willens ber Stifter forgte, zeigt bas Berfahren mit gestifteten Meffen, Processionen, Ballfahrten ac., bie ohne weiters ben Armen - und Schulfonds jugewendet murben; namentlich follten bort, wo Stiftungen fur Processionen nach entfernten Orten oder naheren Rirchen zc. vorhanden, "folche jum Beften ber Jugend fogleich auf bas Ruplichfte ju verwenden getrachtet werben, ba eine folche Benütung weit gottgefälliger, ale bie Broceffionen" ic. +).

Bas aber bem Rirchenvermogen vielleicht ben größten

<sup>\*)</sup> Beibil Unterf. S. 296.

<sup>\*\*)</sup> Petition bes bijchöflichen Orbinariats Ling vom 16. Mai 1848. Bei Brubl S. 40.

<sup>\*\*\*)</sup> Rieber I, S. 246.

<sup>†)</sup> Bachmann II. S. 617. Rechberger U. S. 231.



ber bamals für nothwendig era somohl die Regierung bald hiem. S. 6 bes Patents vom 20. Febi Berlauf der geistlichen Güter Silgung des Papiergelde fenden jene ex officio gelehrte Anwendung, daß der Staat gar genithum verfüge, natürlich zum menzen. Auch davon fam man der ab.

Ueber bas Schickal bes fir Gem Gebahren fagt ber Verfasse tilm" ic. S. 86: "Das bisheri bei allem guten Willen und bei gen geblieben und während bi Kapltel stehenden Stiftungen, i Berweser sowohl als auch bes jährlich um Tausende angewach ber unmittelbaren Verwesung b mehr ein Beispiel, bag fie mit neuen Bermachtniffen ober Stiftungen vermehrt worden maren". Auch die läftige Umftanblichfeit ber Staatstontrolle bei Anlegung und Auffundung von Rirchenfapitalien binberte noch eine eintraglis dere Benütung, fo bag bie Pfrunden immer fchlechter wurben, und ihre Besiter im Durchschnitt nur hochft fargliches Austommen hatten. Richt gunftiger ftand es mit ben aus bem Religionsfond botirten Pfrunben und Lofalfaylaneien. Die Eingabe bes Linger Orbinariats von 1848 erhebt laute Rlage: "Die aus bem Religionsfonde botirten Bfarreien und Lofalfaylaneien beziehen, als Maximum 400 ober 300 fl. Conventione. Munge, aber von biefem werben abgerechnet alle übrigen Rebeneinfunfte, Stiftunge und Stolgebuhren, wie freiwillige Beitrage ber Gemeinben"; "bie Ginfunfte werben auf bie bochfte, bie Ausgaben auf bie fleinfte Biffer gebracht", und bei jeber neuen Befetung burch neue Saffionen ber Bejug aus bem Religionsfonde in biefen niedriger angefett . Dabei wurden neue Stiftungen nothwendig immer feltener, ba burch folche nicht bie Pfrunde aufgebeffert, nicht ber Beiftliche in eine beffere Lage verfett, fonbern nur ber Staat unterftut worden mare. Tros Allem waren auch noch bobe Taren für bie Pfrunden geforbert, ungeachtet bes Berbotes bes Tribentinums (Sess. 27 c. de ref.), und unter Anberm bezahlte ber Rlerus noch eine eigene Steuer gur Unterhaltung ber Festungen in Ungarn gegen bie Ginfalle ber Turfen, bie wenigstens in Ungarn immer noch erlegt werben mußte, in einem Betrag von jahrlich 600,000 fl. \*\*), obwohl ber 3med langft völlig hinweggefallen mar.

Aus biefer Stizze ber Lage ber Rirche und bes Rlerus in materieller hinficht burften bie bezüglichen Concordatebestimmungen fich von felbst verstehen. Der XXIX. Art. laus

<sup>\*)</sup> Brubl S. 40.

<sup>\*\*)</sup> Diftor.spolit. Blatter. 24, 467. Rechberger II. 248.



rantie, welche die Anerl ihres Bermögens einschlie griffen auch noch concrete altere noch neuere firchl von Seite bes heiligen einigt werben, jeboch bas heilige Concilium : hat". Nach ben Rirchenge aber bie Bifchofe firchliche ober zu einem anbern 3n es fich handelt um Erric wo feine andern Mittel ob um, wenn es nothig, ! ausgezeichneten Stiftefird gehört jeboch bie Ginftimn mung bes Patrone bagu, im erften Falle ift bas Re

Außer ber Unverlehli ift aber in biefem Artifel fiber ben bisherigen Ausna verstanden werden, sondern nur die allgemeinen Civilgesete. ). Dieß beweist auch das Schreiben des Cultusministers vom 25. Januar d. 36., wenn er unter Nro. 9 sagt: "Durch den Art. XXIX. sind die Hemmnisse hinweggesallen, welche bisher der Kirche die Berechtigung, Eigenthum zu erwerden, schmälerten". Die Maßregel liegt auch um so mehr selbst im Interesse der Regierung, als sie hossen kann, daß die außerordentlichen pflichtmäßigen Zuschüsse von ihrer Seite badurch gemindert werden.

Der XXX. Art. gibt ber Rirche bes Berwaltungerecht ihres Bermogens jurud. Dazu gehort aber nicht bloß bas Birunde- und Rirchenvermogen, fondern auch bas ber Schulen und Wohlthatigfeitoftiftungen. Der Bifchof ift ber eigents liche Bermalter, er ubt aber biefe Bermaltung burch feine Stellvertreter, Die Pfarrer, in ber Beije, bag ihm gemäß bem Tribentinum XXII. o. 9. de ref. jahrliche Rechenschaft abgelegt werbe, wenn nicht in ber Stiftung anbere vorgeforgt ift. Beboch mußte auch in biefem galle ber Diocefanbischof bagugezogen werben. Gbeufo burfen große Summen nicht ohne feine Erlaubniß verausgabt werben und geringere nur in fo weit, ale er es normirt. Bas nun bie Bermaltung bes Bermogens ber Pfrunde betrifft, fo verwaltet jeder Pfrundes Befiger in ber Regel baffelbe felbft. Bur Bermaltung bes Bermogens ber Rirchen aber im engeren Ginne fonnen auch Mitglieber ber Gemeinden jugezogen werben, wie benn bieß auch jur Regel geworben ift. In Defterreich murben bisher amei ehrbare Gemeindeglieder ju Bechpropften gefetlich auf brei Jahre gemählt, bie "unter ber Leitung und Aufficht bes Bfarrers und ber Bogtei bie Ginnahmen und Ausgaben für

<sup>\*)</sup> Mit Recht fieht Jatobson biefe Deutung noch durch Art. XXXIV und XXXV unterflüt, mit benen fich die bieherige Gesetzgebung nicht vertrage. 1. c. 95.

Die Rirche besorgten und barüber Rechnung legten"\*), jest natürlich unter Berantwortlichfeit, Die fie dem Bischofe foulden, von welchem ihre Wahl funftig zu bestätigen sehn wird.

Wenn nun Urt. XXX fagt: "Die Berwaltung ber Rirdenguter wird von benjenigen geführt werben, welchen fie nach ben Rirchengesegen obliegt", fo bat jene bieberige Weife ber Dberaufficht ber Ctaategewalt, wodurch fie ale bie eigents liche Bermalterin bes Rirchenvermogens fich gerirte, aufgebort. Damit ift jedoch nicht ihre auch im XVI. Art, verbeißene Couppflicht aufgehoben, und es ift ihr nicht jeder Ginfluß auf die Bermaltung genommen; fie hat benjenigen, ber ihr aus bem befondern Titel guftebt, und in foferne befagt auch bas Concorbat: "Allein in Unbetracht ber Unterftung, welche Ce. Majeftat gur Beftreitung ber firchlichen Bedurfnife aus bem offentlichen Chate bulbreich leiftet und leiften wird, follen biefe Guter meber verfauft noch mit einer beträchtlichen Laft beschwert werben, ohne baß sowohl ber beilige Ctubl ale auch Ce. Majeftat ber Raifer ober Jene, welche hiermit gu beauftragen find, bagu ihre Ginwilligung gegeben haben". Es wird alfo nur ein positiver und pris vatrechtlicher Titel fenn, nicht ber frubere bes abfoluten Staates Rirdenthume, ber bes dominium eminens.

Der Religionssond ift, wie wir gesehen, auf eine alles Recht verlegende Weise errichtet, unterhalten und verwaltet worden, und wenn er auch gerade nicht als Staatseigenthum betrachtet ward, so war er es boch im secundären Sinn des Staats-Kirchenthums. Nun foll bas Unrecht allerdings wieder geshoben werden; ba aber eine volle restitutio in integrum in der Weise voller Satisfaktion nicht mehr möglich, so ist im Urt. XXXI junächst das gefährdete Princip gewahrt, indem es heißt: "Die Güter, aus welchen der Religions- und Studiensond besteht, sind fraft ihres Ursprungs Gigenthum ber

<sup>\*)</sup> Belfert : Bom Rirchenvermogen. I. 130.

Rirche und werben im Ramen ber Rirche verwaltet". Die Bermaltung führten bieber bie politifchen Behörden und gmar im Ramen bes Raifers. Bon nun an foll fie einstweilen im Ramen ber Rirche fortgeführt werben, ba es für jest praftisch wohl nicht thunlich ift, bag bie Berwaltung von ben einzelnen Bijcofen felbft geführt werbe, icon aus bem Grunde, weil die Religionsfonds ber verschiedenen Provingen ber Diocesaneintheilung nicht entsprechen. Bar ben Bischöfen fruber hochftens in Onaben nur "eine Ginficht in ben Religions. Kond" gemahrt, und ein Ausweis ber fur ben Sprengel angewiesenen Benfionen und Behalte mitgetheilt, fo follen jest bie Bischöfe bie Aufficht über biefe Bermaltung führen. Da aber über bie Beife einer folden Aufficht - weil ber Religionsfond eine Reuerung - in ben Kanonen nicht vorgefeben ift, bedarf es naturlich eigener Rormen; beghalb befagt ber Artifel weiter: "Die Bifcofe üben bie ihnen gebuhrende Aufficht nach ben Bestimmungen, über welche ber beilige Stubl mit Er. f. f. Dajeftat übereintommen wirb". Allein auch bieß foll nur ein Proviforium fenn, ba in Aussicht gestellt ift, bag ber gond gleichfalls "burch ein Einvernehmen gwis ichen bem apostolischen Stuble und ber f. f. Regierung in bleibende und firchliche Ausstattung getheilt wird". Bis babin follen bie Ginfunfte "fur Gottesbienfte, Rirchen-Baulichkeiten, Seminarien und Alles, mas bie geiftliche Amtsführung betrifft, verausgabt werben".

Da aber in Folge ber Errichtung bes Religionsfonds und feiner Berwaltung bas Bermögen ber Rirche felbst bes beutenden Schaden und große Berluste erlitten, und die Resgierung bisher immer sich verpflichtet erachtete, das Fehlende zu beden, sind auch für die Zufunft diese Zuschüsse verheissen: "Zur Ergänzung des Fehlenden wird Se. Majestät in berselben Beise wie disher auch fünftig gnädig Hilse leiften, ja woserne die Zeitverhältnisse es gestatten, sogar größere Uniterstützungen gewähren". Einen neuen Anspruch hat die Kirche xxxvII.

barauf burch bas bem Raifer gemabrte Prafentationerecht "auf alle Ranonifate und Pfarreien, Die einem auf bem Religiond : und Ctubienfond bernbenden Batronatorecht unterfteben", indem ber Batron auch immerbar bie Berpflichtung hat, ju ben Bedürfniffen ber Rirche beigufteuern. Beil aud ber Studienfond rein nur von ber Rirche ftammt, namlich aus bem Bermogen bes aufgehobenen Besuitenorbens, ift auch Diefer nur gu firchlichen 3meden gu verwenden, und wie an fatholischen Lebranftalten nur Ratholifen angestellt werben burfen (Art. VII), "fo wird auch ingleichen bas Ginfommen bes Etudienfende einzig und allein auf fatholifchen Unterricht und nach bem frommen Billen ber Stifter verwendet werben". Es ift fein 3weifel, bag ber größtentheils aus bem Bermogen ber aufgehobenen Brubericaften gebilbete Chulfond gleichfalls ben Bestimmungen biefes Urtifels un= terliegt. Es liegt bieß ichon in ben Bestimmungen bes Concordates hinfichtlich ber fatholifden Bolfofdulen, wenn auch ein direfter Musfpruch feblt.

Der XXXII. Art. enthält bie weiteren Bestimmungen binfichtlich ber Erträgniffe ber erledigten Bfrunden, ober ber fogenannten Intercalarfruchte. Gie follten eigentlich ber Rirche gufallen, an ber bie Erledigung ftattfindet. Gemag bem Barticularrecht einzelner ganber bat fich aber eine verschiedene Braris hinfichtlid ber Beitbeftimmung fowohl ale auch ber Bugeborigfeit gebildet. Bedenfalls hat ber Bifchof bas Recht gemäß bem Eribentinum, nicht blog ben Bifar, fonbern auch feinen Behalt gu beftimmen. Huch in Diefem Buntte herrichte in Defterreich ein gang verfehrtes Cuftem. Rach bem vorgefdriebenen Lehrbuch ber Ctatiftif von Biginger bat "ber Lanbesfürft bas Recht ber Intercalare, b. b. bie Ginfunfte von allen erlebigten Beneficien, einige ausgenommen, bis ju beren Bieberbefebung gu beziehen und zu einem anbern Bebrauch fur bie Rirche gu verwenden". Die Intercalargefalle tamen alfo bem Religis onefond gu; ferner bestimmte bie Regierung ben fargen Bebalt

für ben Bicar, und gab die Norm hinfichtlich ber Bermals tung bes Bermogens ber erlebigten Pfrunde, mas alles Sache ber Bifchofe ift. Es wird zwar nun auch ferner "bas Erträgnis ber erledigten Pfrunden, insoweit es bisher üblich mar" benn einzelne Pfrunden, wie bie Rlofterpfarreien maren ausgenommen - "bem Religionefond zufallen"; aber "Ce. Majeftat überweifet bemfelben aus eigener Bewegung auch bas Einfommen ber erledigten Bisthumer und weltgeiftlichen 26. teien in Ungarn, in beffen ruhigem Befit allerhöchftihre Borganger im Ronigreich Ungarn fich mahrend einer langen Reihe von Jahrhunderten befunden haben". Die Ronige von Ungarn hatten nämlich vermöge eines alten Bebrauches bisber die Intercalarfruchte bezogen, ein Borrecht, bas namentlich feit ben letten Jahrhunderten gur Bereicherung bee Fiefus fcnobe ausgebeutet warb, fo bag Bisthumer Jahre lang unbefest blieben. Maria Therefia ließ bas Graner Ergbisthum neunzehn Jahre, Frang vierundzwanzig Jahre, Ferdinand vier Jahre vermaist \*). Durch bie Bergichtleiftung auf bas obige herfommen fühnt Raifer Frang Joseph bas Unrecht früherer Beschlechter. Da aber nicht in allen Theilen ber Monarchie ein Religionsfond besteht, wird "in biefen Theilen bes Raiferthums fur jeden Rirchensprengel eine gemifchte Commiffion bestellt werben, und bie Guter bes Bisthums fowie aller Pfrunden jur Beit ber Erledigung nach Bestimmungen verwalten, über welche ber heilige Bater und Se. Majeftat übereinfommen werben". Das Recht ber Rirche ift hier wie beim Religionsfond überhaupt gewahrt.

Der nachste Artifel erledigt die Zehentfrage. Im Jahre 1848 am 4. Sept. wurden die Zehnten nach den Grunds Sähen der ephemeren Gewalthaber der Revolution ohne weisters aufgehoben, und dadurch die Rirche selbst, da der bedeutendfte Theil der Einfunfte der Kirche und des Klerus in

<sup>\*)</sup> Siftor. . polit. Blatter 24, 467.



in Bayern, ohne irgend eine Stuhl vorher um Anerfennu bie Ablofungesumme in fan burgen und Bufomina ausge Bulben für fammtliche geift! bere Pfrunden; nichtebefton Run bat fich 1 gewendet, junachft um bie geanbert werben fann. "Di betracht ber besondern Berh ftung bes firchlichen Bebents und bestimmt Ce. Beiligfe und in Unfehung ber öffent ligion von höchfter Wichtigfe ben Bebent bort einzufort fteht\*\*\*), an ben übrigen D Entschädigung für benfelber guge aus liegenben But Schuld, angewiesen und 21. welche bas Recht ben Bebe

erklart Se. Majeftat, bas biefe Bezüge ganz fo, wie fie ans gewiesen find, fraft eines entgeltlichen Titels und mit bems selben Rechte wie ber Zehent, an bessen Stelle fie treten, empfangen werben sollen". Hiemit ift also einerseits ber status quo anerkannt, andererseits aber auch ber allerdings mangelhafte Ersat boch gegen fünftige Berluste sicher gestellt.

Die letten Artifel endlich follen bie Bestimmungen bes Concordate abschließen und zwar junachft Art, XXXIV, ber bie volle Anerkennung bes fanonischen Rechts hinsichtlich ber firchlichen Sachen und Berfonen nach ber bestehenben Difcis plin, in foweit bas Concordat nicht felbft eine besondere Beftimmung enthalt, ausspricht. Es greift bieg junachft auf ben erften Concordateartifel jurud, in welchem "bie fatholifche Religion mit allen Befugniffen und Vorrechten anerkannt ift, bie fie nach ber Anordnung Gottes und ben Bestimmungen ber Rirchengefete genießen foll." Er ift hier nur concreter gefaßt, und auch bas gemeine fanonische Recht ausbrudlich in feiner Bels tung geheiligt. Gine befondere Bedeutung bes Artifele gegenüber bem Staatsfirchenthum im Allgemeinen und bem ofterreichis fchen inebesondere liegt aber barin, bag baffelbe burchaus ben Brundfat aufftellt, die Staateregierungen hatten bamit, baß fie ben Bestand ber tatholischen Rirche anerfennen, nicht auch fcon ihr eigenthumliches Recht und bie mit ihrem Befteben verbundenen Befete anerfanut\*). Demgemäß gelten bie Bestimmungen bes fanonischen Rechtes, bie Berordnungen ber Bapfte nur in foweit, ale es einer Regierung beliebt, ba fie auch ftete bereite anerfannte Bullen, Breven wieber nach Butbefinden verbieten fann. In folder rechtslofen Lage befand fich bie Rirche in Defterreich. Das fanonische Recht hatte nur ben Charafter eines Subsibiarrechtes, an seine Stelle war bas faiferliche Rirchenrecht als vigens et approbata dis-

<sup>\*)</sup> In biesem Sinne hat auch fr. Stahl soeben noch erklart: "bie preußische Regierung anerkennt bie katholische Kirche, aber nicht bas Tribentinum."

ber Staat freie Sand" \*\*). Recht für bie Rircbe in ein Folge eines Vertrages ift. & Rirchenthums gingen und ge ben Concordaten felbft ben C tragen ab. Concordate find baperifchen Staaterechtelehrer lange nämlich, bis Ginfict t in abnlicher, alle öffentliche 3 Beften ber Gefellicaft zerfti foniglichen Revolutionemann flart Urt. XXXIV Des öfterreid bie firchlichen Berfonen und S Artifeln feine Melbung gemi Lebre ber Rirche und ihrer i Stuble gut geheißenen Difcip Alfo Anerfennung und Geltu Die Schranfe besteht nur i

<sup>\*)</sup> Rechberger. I. S. 274.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Rinf. I. 537.

cordates felber, in foferne fie vom gemeinen kanonischen Rechte abweichen und Specialgefete find. Anbererfeits ift es bie gegenmartige Disciplin, vigens disciplina, melde ja auch bie Svecialbestimmungen bes Concordates felbft moglich gemacht hat. Alfo nicht eine erftarrte Sagung, fonbern eine organisch lebendige Disciplin, die immerhin noch, in soweit es möglich und nothig, auf die Umftande ber Beit Rudficht nimmt, bie Unverbrüchlichfeit und Unantaftoarfeit ber Lehre und ber aus ihr resultirenden Grundgesethe vorausgesett. Ift aber bieß ber Fall, fo folgen von felbft bie Bestimmungen bes nachften Urtifels. Gilt nämlich bas volle Recht ber Kirche, und ift bieß nur in soweit abgeandert, ale bas Concordat felbft specificirt, fo muffen alle entgegenftehenben Beftimmungen, Gefete unb Berordnungen bes bieherigen ofterreichischen Staatefirchens Rechts aufgehoben feyn. Art. XXXV: "Alle im Raiferthume Defterreich und ben einzelnen ganbern, aus welchen baffelbe befteht, bis gegenwärtig in was immer für einer Beife unb Bestalt erlaffenen Gefete, Anordnungen und Berfugungen find, in soweit fie biefem feierlichen Bertrage widerftreiten, für burch benfelben aufgehoben angufeben" - plane sublata atque abrogata nach bem Ausbrud ber Allofution. Coll aber ber Bertrag an bie Stelle ber bieberigen Gefete treten, fo wird er felbft nothwendig nun Gefeteefraft erhalten; beg. halb bie weitere Bestimmung: "Der Bertrag felbst wird in benfelben gandern von nun an immerbar bie Geltung eines Staatsgesethaben (ut lex Status perpetuo vigebit)". Dann aber wird auch bie entgegengesette Doctrin bes Staatefire chenthums nicht mehr gelehrt werden burfen, wie g. B. bem bayerifchen Concordat noch jest geschieht, auch nicht im Ramen ber freien Biffenschaft; benn bas Befet ift eben ein positives, an beffen Stelle ber Lehrer nicht feine Meinung fegen barf. Dafur burgt bas "Raiferwort". Und nicht wirb ein eingeschmuggeltes Religions = EDift bas wieder theilweife aufheben, mas burch öffentlichen Bertrag ftipulirt ift. Defe halb "verheißen beide vertragschließende Machte, baß Sie und



Der XXXVI. Art. enblich welcher die Ratification zu geschel ist nun die Ratification wie die settlet getreten: "Nos visis et articulis illos omnes et singulo habere profitemur ac declarar pro Nobis atque Successoribus omnia, quae in illis continentu terros neque ulla ratione perm veniatur."

So find wir am Schluffe corbates nach seinen einzelnen gefühnten Unrechtes, wie des r Seine Bebeutung ift aber dar Denn wenn es für Denjeniger fo großen Reiches und so viele Merdings junächt eine Rechte Muszeichnung war, so war es

an die Angelpuntte, um welche fich die Geschichte in ben gragen um Rirche und Staat feit vielen Jahrhunderten bewegt. Bon jeher maren baher große Epochen burch einen Austrag biefer beiben Machte gefennzeichnet, und folche Friebeneichluffe begrenzten auch gewöhnlich eine große Periode, wie fie neue Momente in fich trugen gur Entfaltung einer weiteren Bu-Co mochte wohl auch bieß Concordat eine lange Beriobe, die befonders firchlichereligios gerade nichte Erhebenbes, aber um fo viel mehr Dufteres bietet, ju Ende bringen. Aber es tragt auch lebensvolle, formirende, begeistigende Principien für die Gegenwart und Bufunft in fich und die Aufgabe ift nur, baß fie im rechten Beifte ausgeführt und ihnen Raum gelaffen werbe. Wenn aber biefer neue Friebens-Schluß zwischen Rirche und Staat eine fo weit tragende Bebeutung bat, ift es um fo wichtiger, auch noch auf feinen Begensat, auf ben Widerspruch und Widerftand, benn er erleibet, hinguweisen und bas Concordat im Begensate ju biefen aufzufaffen. Denn fo fleinlich, einfältig, ja oft nichtemurbig auch die Angriffe find, wie fie in ber Breffe allenthalben gemacht werben, fo hat die Antithese boch ale folche wieder eine allgemeine und befhalb felbft weltgeschichtliche Bebeutung. Der Wiberspruch geht von einem breifachen Standpunfte Entweder von ber Barefie, und befondere von berjenis gen, die wie feine frubere fo tief in's Mart ber Rirche und ber Religion ale folder eingebrungen, indem fie felbe gerade von ihrem contraren Begenfage aus conftruirte. Dber von Seite ber ihre von Gott gesetten Schranken überschreitenben Staategewalt, die burch biefe ihre leberschreitung die Revolution erft eigentlich erzeugt, fich felbft ale revolutionare Dacht begrundet. Dber endlich von Seite eines feparatiftifchen ober schismatischen Rirchenthums, bas zu seinen Berbundeten bie vis inertiae, die alte Maffen-Tragheit, wie die Belt- und fleifcesluft hat, die nimmer gur Idee und ihrer Berlebendigung fich zu erheben vermögen. All bieß mußte erwogen und betrachtet werben, wenn bie Bebeutung bes Concordates mog-

## Urfachen und Folgen bi Leben in A

(Fert

Die Deutschen sind von Wie viele Millionen unserer? ben eigenen Heerd gegen die I gegen andere Nationen gefoch römischen Kriegsbienst, von w tägliche Waffenübung ber Rel lichen Theil ausmachte. Die gingen nicht verloren. In C zweierlei Arten von Solbater meine Aufgebot lieferte, bann bern Dienste des Kaisers star und nach römischer Weise täg ber zweiten Klasse führten be

Megen und Connenhige fanden, und zwar fo, bag ber Raifer unbemerft Alles, mas unten vorging, hinter ben Borhangen feines Collers beobachten fonnte." 3ch lefe aus biefen Worten ben Ginn heraus, bag bie Leibmache, bie ftets in ber Pfalz lag, bei Regen und Connenhige in jenen Sallen die Ulebungen vornahm. Gin Menschenalter fpater befcreibt Rithart beutlich bie Runftfertigfeit, welche bie frantifchen Schaaren burch unausgesettes Erereiren im Rriegespiel erlangt hatten. Bahrend bes Burgerfriege zwischen ben brei Cohnen Ludwigs bes Frommen famen zwei berfelben, bie Bruder Carl ber Rable und Lubwig ber Deutsche, im grub. ling 842 ju Strafburg gusammen. "Der llebung wegen, fagt \*) Nithart, führten fie Kampffpiele auf. Schaaren wurden bastifchen, oftfrantifche bretagnifchen gegenüber aufgestellt. Auf bas Beichen ber Trompeten rann. ten beibe Theile in vollem Lauf aufeinander los, wie gu ernstlichem Kampfe. Bor bem Busammenftogen aber ging ticfer Theil wie geschlagen gurud, und murbe von bem anbern Theile wie von einem fiegenben Reinde verfolgt. Bloslich anderte fich bie Scene; Diefe meichen, jene fegen nach; ber Rampf mogt hin und her, ohne bag Giner ben Undern befchabigt, bis bie beiben Ronige, von einer glangenben und jauchgenden Jugend gefolgt, bazwischen fprengen." Abermal brei Menschenalter fpater finden wir die nämlichen lebuns gen im nordlichen Deutschland ermannt. Meifter barin ift Ronig Beinrich, ber erfte Berricher bes fachfischen Saufes. Monch Bidufind von Corvei fagt \*\*): "im Rampfipiel übertraf Beinrich alle Zeitgenoffen, fo bag Jebermann fich furche tite, mit ihm es aufzunehmen." Das natfte Beifpiel liefert Dietmar's Chronif, welcher berichtet \*\*\*): "Bahrend Mart. Graf Abalbert von Defterreich Morgens fruh ben 10. Juli 993

4

F

<sup>\*)</sup> Histor. III, 6. Bert II, 667.

<sup>\*\*)</sup> Histor. I, 39. Berg III, 435.

<sup>\*\*\*)</sup> Chronic. IV, 14. Bert III, 773 unten fig.



Lothar bie von hohenft. berg, aber vergeblich. rudten jum Entfat her! burg jurudweichen. ber Stadt hervor, und vor Burgburge Mauer: ben Runften bes Rrieg Tournier nennt"\*). 3d Bijchofe folgende Schlu Spiel mar halb Ernft, fam es nicht ju größere ber Sohenstaufen den R ten. 2) Das Rampffpie mer erlernten Rriegenbu brud Tirocinium. 3) D turneamentum, das urfp bas, was man jest M Beit ber Borgange von Tourniere icon eingefül Rame Tournier scheint b in her Gleffalt mia an t

ges Bergnügen, aus romanischen Landen, etwa aus Flandern, Balfc = Lothringen, Reustrien, oder wie ich glaube, aus ber Normandie, nach Deutschland eingeführt worden ift.

Ueberall burch bas lateinische und romanische Abendland hatte ber hohe Abel bereits bie Erblichfeit ber großen leben burchgefest. 3ch finde ce mit bem gewöhnlichen Gange menschlicher Dinge in vollfommenem Ginflang, bag biefer Stand fich nunmehr mit befonberer Freude Spielen bingab, bie gang bagu gemacht maren, feine Berrlichfeit por ber Belt ju zeigen. Die fogenannte große belgische Chronit, ein fpates Cammelmerf, bas viele gabeln enthalt, berichtet \*): im Jahre 1048 habe Marfgraf Theodorich IV. von Solland bas Unglud gehabt, auf einem Tournier ju gattich ben Bruber bes Erzbischofe (Berimann) von Coln zu tobten. Beber bie Egmonter Chronif weiß etwas von einem folden Tournier, noch ermahnen rheinische Quellen einen Bruder bes Ergbis fcofe Berimann, ber auf Die fragliche Beife geftorben fet. Die Ausfage bes belgifchen Monche erscheint baber als zweifelhaft, boch mochte ich feineswegs laugnen, bag um bie ans gegebene Beit icon Tourniere in Deutschland ftattfanben. Die Chronif bes Rlofters Balbfagen erzählt \*\*): bes Ronigs Lothar feien ber westphälische Ritter Gerwig und Marfaraf Dievold von Bobburg aller Orten, wo Tourniere gehalten murben, berumgereist, um ihre Baffenfertigfeit ju zeigen. Dhne Frage maren Tourniere damals icon baufig.

Auch geistige Vergnügungen fanden auf einzelnen Schlöfern von Erbherren freundliche Pflege. Ich fete als befannt voraus, daß eines der älteften Stude, aus denen das heutige Nibelungen Lied besteht, den glorreichen Kämpfen wider die Ungarn und der Einwanderung nach Desterreich die Entste-hung verdankte. Ursprünglich für die Masse des Bolfes bes

<sup>\*)</sup> Pistorius-Struve scriptores germ. III, 114.

<sup>\*\*)</sup> Defele script. boic. I, 54.

heit des Grafen, die durch tein anderes Recht geschi werden fann. Das, was nicht jur Grafschaft des Sei bergs gehört, sei es ein benachbartes Comitat ober ga Klosteramt, ist Ausland, und wird als feind Macht behandelt; wer an Ausländer Schenkungen ihat die Strafe eines Hochverräthers, nämlich Einziehun Bermögens zu gewärtigen. Nach solchen Grundsäber suhr der Herr Graf unter ben Augen der Hohenstaufen; berte vor und nach ihm muffen es ebenso gemacht idenn sonst wäre solches Gebahren eines Einzelnen und lich. Daß die Sache sich wirklich so verhält, erhellt greislich aus ben neuen Benennungen, welche die Co seit der Mitte des 11ten Jahrhunderts empfangen.

Die alten Gane hatten befanntlich ihre Namen ger lich nach Fluffen ober Bergen erhalten; wollte man eine genau bezeichnen, so hieß es: bas Dorf so und so, geleg Gaue (Alpegau, Neffargau, Nibelgau, Hausengau, D gau, Traungau ic) so und so, bes Grafen bes und bes solgte ber Taufname. Zest lauten die Bezeichnungen a In Schwaben und Franken sommen\*) laut Urfunder 1093, 1108, 1112 eine Grafschaft Ascheim, laut Urfunder von 1102, 1110 eine Grafschaft Forcheim, laut Urfunder 1109, 1121, 1161 eine Grafschaft Bretheim, laut Urfunder 1109, 1121, 1161 eine Grafschaft Bretheim, deßgleich Sachsen gar ein Gau (pagus) Marprachtisen laut Urfunder 1109, 1121, ihr Borschein. Boher diese Namen? ohne sel von den grästichen Hauptamischöfen (oder den sogena curiae), die in den fraglichen Dörfern lagen.

Im Uebrigen lagt es fich fehr gut erflaren, waru Graf von Beiligenberg (abermale eine Grafichaft, von t

<sup>\*)</sup> Die Beweife bei Ctalin wurtemb. Befch. II, 652.

<sup>\*\*)</sup> Guden cod. diplom. I, Nr. 76.

alte Gaueintheilung nichts meiß) gerabe gegen bie Schenfung an ein Rlofter fo tiefen Groll verrath. Rlofter, Ctuble bes fagen feit ben carolingischen Zeiten Immunitat, b. h. faiferliche Freibriefe, welche allen weltlichen Richtern, Centenaren, Bifarien, Grafen, Bergogen bei fcmerfter Etrafe verboten, irgend welchen Aft ber Gerichtsbarfeit im Umfreise bes gefreiten Bezirfe vorzunehmen, ba nur ben Bischofen und Mebe ten felbft, ober ben von ihnen eingefetten Bogten alle obrige feitliche Gewalt zustand. Wenn nun in einer Grafichaft, wo biober fein gefreites But lag, Schenfungen an ein Stift gemacht wurden, fo hatte dieß zur Folge, daß daselbft eine fleis nere oder größere Insel auftauchte, von welcher ber Graf feine Sand fernhalten mußte. Denn bas Stift verfocht feine Immunitat mit großer Sartnadigfeit, und Raifer und Bapft Bar bas Unschwellen einer folden Infel halfen ihm dabei. nicht jum Rasendwerden für einen Grafen, ber von Landese Berrlichfeit traumte! Gewiß war es fo; zugleich aber fieht man, bag ber Raifer bas größte Intereffe hatte, bie geiftlis chen Immunitaten zu mehren, und mit eiferner Strenge aufe recht zu halten. Denn fie bilbeten ben besten, fast einzigen Damm gegen die reichsverberblichen Blane ber Erbherren, inbem fie auf taufend Buntten bas Det fürstlichen Guterzusams menhangs burchbrachen, und jedes Syftem ber Abrundung vereitelten. Im Grunde find Die Fortschritte, welche bie Lanbeshoheit ber Dynasten vom 11ten bis 15ten Jahrhundert machte, von feinem wesentlichen Belang : überall trat ihr bie Immunitat bes Stifts, ju ber fich als zweiter Bundesgenoffe Die Reichsstadt gesellte, hemmend in den Weg. Freilich manbte fich julett bie gange Buth bes herrenftandes miber ben Bege ner, und im 16ten Jahrhundert gelang es ihm, aus einem Bauflein geiftlicher Fanatifer, welche in fürftlichen Golb genommen worben maren, aus Fanatifern fage ich, in beren biden Schabeln fein gunte politifchen Berftanbes faß, eine Sturmfaule ju bilben, welche die 3mmunitat einftieß, bie XXXVII. 77

jungften ober bem alteften C Rinder, übergaben, theilten t fagen, ben Nachlaß bes Bo halbgleichen Studen unter fi in's 16te, ja bis in's 17te ! nach bem 30jährigen Rriege entstanden, die ich nicht nat es ber Dehrheit beutscher C mare, nach bem Borbilbe Erftgeburterecht einzuführen! muffen, entweder bag ein ! ichen der Rrone und ben Er pernichtete, ober bag bas Ri hundert unheilbar auseinant bie fürftlichen Theilungen bi gefruchtet. Aber wie fam e bem Ehrgeize ber großen S hieß, nicht burchbrang? D Anftrengungen gemacht hat Erftgeburterechte in ben Dr Sat bas ober jenes Mitglied eines erblichen Saufes eine Mart, ein Bergogthum irgendmo auf den Grengen erlangt, gleich führen alle Sippen bes Gefchlechtes ben prachtigen Titel: es gibt Markgrafen von Bang, Rraiburg, Bobburg, Drlamunbe, Bettin, Baben, Bergoge von Bahringen, Tet, Marano, Dachau; alle Cohne von Grafen beifen Brafen. Niemand rebe mir ein, daß biefer Bluthenbaum von Titeln ohne Buthun bes faiferlichen Sofes aufgeschoffen fei. war ein Reigmittel, bas man ben jungern Sohnen binmarf, in Richts ben Erftgebornen nachzustehen, noch fich von ihnen übervortheilen ju laffen. Bon allen beutschen Saufern bat bas Pfalzgräfliche bei Rhein am früheften bas flanberische Borbild nachgeahmt. Aber wie fchnell und tragifch endete baffelbe. Roch mehr! Berschiedene, wiewohl furchtsame Berfuche graflicher Baufer, unter ber Daste von Bogtrechten, bie ausschließlich ben Aelteften bes Beschlechts gufteben follen, einen Borgug ber Erftgeburt - wie foll ich fagen - angubahnen ober zu verbeden, weisen beutlich barauf bin, baß bie Urheber bes Planes Befürchtungen begten, ber Raifer burfte offenes hervortreten beffen, was fie beimlich beabfichtigten, wie ein Berbrechen bestrafen. Endlich tommen noch bie Schidsale Flanberns in Betracht. In Die Wette behanbelt nicht bloß bie beutsche, fonbern auch bie neuftrische Rrone bas flandrifche Saus als einen Tobfeinb. Nichts unterblieb, mas bagu führen mochte, bortiger Monarchie ein Enbe gu machen, und bie Rolle, welche bie Flandrer fpielten, war meines Erachtens weniger bas Werf einer freien Bahl, als Frucht politischer Rothwendigfeit; bag die Flandrer Markgrafen überall, namentlich in ben Rreuggugen, ale Colbaten bes heiligen Betrus vorantraten, gefcah - fo fceint es mir hauptfachlich barum, weil fie ben Schut ber Rirche ges gen jene furchtbaren Begner unumganglich nothig gu haben glaubten.

Alfo Immunitat und Theilbarteit bielten bas Bachsthum

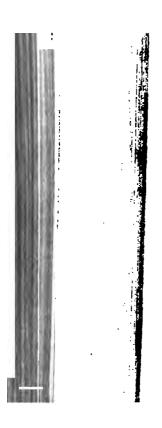

ferer Nationalgeschichte . Gefegbuch, bas nicht bli bie neueren Beiten berat Bavarifa - verleiht bem Dberherrn beffelben - C rifden Gefeges, hat ben Gunften eingefügt - ein Worten Die Befugniß, P fcbeinen, ohne Urtheil und Welt ju ichaffen. Der ad Bavarifa befagt \*\*): "W ober bes Berjoge ei fann ber, welcher Colches gezogen werben, noch ui bas Gebot feines Berrn ! fprechen durfte. Der Ber fowie auch beffen Rinbern wenn ber Bergog ftirbt, Pflicht übernehmen." Bu c gegeben haben , welche es

Aber wo bieß etwa geschah, wurde die That forgfältig mit dem Schleier des Geheimnisses überdeckt. Ein anderes Gessesduch, das so rückscholds, ja, ich sage, so ennisch verbore gene Gedanken ausspricht, ist mir nicht bekannt. Wenn Justinian's Sammlung den Sat aufstellt: princeps legibus solutus est, oder quidquid principi placuit, legis habet vigorem, so kann derselbe möglicherweise den Sinn haben, der im zweiten Titel der Bavarlfa hervortritt; aber der Anstand, der äußere Schein ist doch dort gewahrt, hier aber nicht, denn der baverische Abschnitt sagt rund heraus: dem Fürsten steht das Recht zu, Jeden umzubringen, es gibt gegen solche Bessehle keinen geschlichen Schut, keine Klage auf Ersat von Wehrgeld und bergleichen.

3mei beutsche Raifer bes 11ten Jahrhunderts, bie beibe eine Beitlang Bergoge in Bayern maren, und von benen überbieß ber Gine fich große Berbienfte um bas Reich erwarb, Beinrich II. und Beinrich III., haben jener einen feltenen, biefer einen verschwenderischen Gebrauch vom 8ten Abichnitt bes 2ten Titele ber Bavarifa gemacht. Effiharb, ber Meifiner Marigraf, hatte fich wiber Beinriche Recht auf Die Rrone erhoben. In der Nacht vom 29. auf den 30. April 1002 wurde er ju Bolde burch bie Borfahren Otto's von Nordheim erschlagen. 3ch weiß nicht, ob man biefen Fall unter ben fraglichen Artifel ber Bavarifa befaffen barf. Effihard hegte bie unzweifelhafte Absicht, fich jum Begenfonige aufzuwerfen; er war fur bie Unhanger Beinriche II. ein Bochverrather; Bochverrather aber fteben nach mittelalterlichen Begriffen außer bem Schute bes Befetes und Jeber barf fie ungeftraft nies Unders verhalt es fich mit einem zweiten Kalle. 3m Juli 1012 beftieg ber Rlerifer Balthard burch bie Babl bes Magbeburger Domfapitels und wiber ben Willen bes Ronigs ben Erzftuhl ber fachfischen Metropole. Beinrich II. hat barauf eine geheime Unterrebung mit ihm, beißt bann bas Geschehene gut, übertragt bem neuen Erzbischof ben Relbjug gegen Boleslav von Polen. Als jedoch Balthar in Unterhandlungen mit Boleslav einläßt, ftirbt er nach monatlicher Amtöführung unter auffallenden Umftänden Dietmars Bericht läßt\*) faum einen Zweisel darüber zu die Welt an Vergistung glaubte. Häufigere Beispiele men unter den Saliern vor. Im Jahre 1034 unter . Conrad II. läßt Markgraf Etsthard II. von Meißen Schwager, Thiederich Markgrafen der sächsischen Oftsermorden. Keine Spur einer Untersuchung zeigt sich, reingeleitet worden wäre, um das Wertzeug oder den Ur der That zu bestrasen; im Gegenthell ersahren wir, daß Schinrich III. später den Meißner mit Lobsprüchen überhichtn seinen allergetreuesten nannte\*\*). Wer wird glaudaß Estsihard nicht unter höherem Schuhe stand, als er Werf anordnete.

Seit der Zeit, da Heinrich III. mit Gewalt und Li Raiserfrone an sich bringt, den Stuhl Petri alles Landbe beraubt, Kaiser- Päpste nach Gutdunken einsett, nehmer politischen Berbrechen fühlbar zu. Drei blühende Kinder Beatrir, die Wittwe des Markgrasen Bonisacius, als sie Kaiser Heinrich III. in die Hände fällt; nach wenigen Tlebt von den Dreien nur noch ein Mädchen\*\*\*). Um die Zeit endete der abgesetzte Herzog Conrad von Bayern i Gift, das ihm sein Mundsoch beigebracht hatte. Auch Hwelf von Kärnthen, der sich mit Conrad in eine Bersarung eingelassen, wird plotlich trant und stirbt weg ?). Reichsverweserin Agnes bebte keineswegs vor Anwen ähnlicher Mittel zurüst: jener Weimarer Wilhelm, der sit Bassen nach Ungarn trug, hat als Gesangener die P

<sup>\*)</sup> Gfrerer Rird.: Gefch. IV, 75. 82.

<sup>\*\*)</sup> Eccard histor, geneal, princip. Saxon. S. 227 fig.

<sup>\*\*\*)</sup> Wfrerer Rird.: Wefch. IV, 612.

<sup>†)</sup> Daf. G. 615.

gewechselt und fich mit einer ungarischen Prinzessin verlobt; wie er aber im nächsten Jahre die Braut abholen will, fallt er plohlich auf der Reise tobt um. Man könnte noch andere Källe der Art beifügen.

Bu gleicher Beit, ba folche Dinge vorgeben, flogen wir ba und bort auf Spuren argwöhnischer Beaufsichtigung, bie fich unfichtbar über bas gange Reich erftredt. Die Donche, welche Chronifen ichreiben, gittern ber Rachwelt die Babrheit zu überliefern, und hermann ber Lahme in Reichenau menbet ben größten Scharffinn auf, um bas, mas er mußte, flugen Lefern in einer Beife anzubeuten, die ihn vor Berfolgung ficher ftellte. Diefe Chroniften handeln ohne Frage fo, ale ob fie jeden Augenblid Angebereien falfcher Bruber ju befürchten hatten. Es muß in ben Rloftern wie in ben Burgen Aufpaffer gegeben haben. Gin befonders merfmurbiges Beifpiel liefert bie Chronif von Cambray. Der gefcheibte Mond, welcher fie abfaßte, will ergablen, wie Balbuin V. von Flandern, ber fich gegen feinen Bater Balbuin ben Schonbart emport hatte, bei biefer Bewegung von bem Raifer Conrad II. unterstütt worben fei. Blötlich ftodt ber Tert - mehrere Zeilen find ausgefratt\*). 3ch benfe mir, bag ber Abt ober Bifchof, bem ber Monch fein Werf zu geis gen verpflichtet mar, bie Ausmerzung felbft anbefohlen habe, bamit nicht etwa bes Raifers Born fich über ben unvorfichtis gen Schreiber ober feine Borgefetten entlabe. Ausbruch bes Burgerfriege magen es bie Schriftsteller bes 11ten Jahrhunderte ungescheut zu fagen, mas fie benten: ein Buftanb ber Literatur bilbet fich aus, ber bem, mas man jest Breffreiheit nennt, ahnelt. Aber biefer Bortheil marb um ben Bruch bes ftaatlichen Friedens erfauft.

Leicht ift es, über die jebenfalls hochft verwerflichen Das-

<sup>\*)</sup> Bert VII, 485.

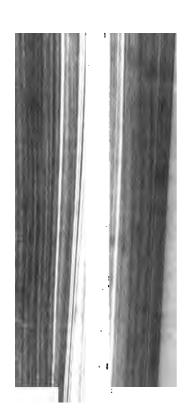

ven\*) jene Raiserpa ben burch Heinrich Bischofe von Raven

Mittel ber besi Staatsförper in ber ben Augenblick, aber Uebel. Wahrhaft to man eine neue Gru Es hat an Borschläg

<sup>\*)</sup> Bfroter Rird.: Bef

## LV.

## Beitläufe.

Reflerionen über die Beziehungen bes Parifer-Friedens vom 30. März: bie maffentragende Rajah; die erthodere hierarchie in der Türkei; ihre nordwestlichen Provinzen; die Moldau: Walachei; europäische Rückwirkungen.

Das Beftandniß, bag ber Sat-humanun vom 18. Febr. "hohen Werth" habe, ift alfo vorerft Alles, mas bie Barifere Confereng für bie türfischen Chriften gu leiften vermochte. Befteht ein folder "Werth" wirflich, fo besteht er in folgenden brei Momenten: erftens bag ber hat von ben Machten ben Rathen bes bebrangten Gultanate abgezwungen ift; zweitens bag baburch ber Bruch amischen bem Nachfolger bes Brophes ten und feinen Glaubigen herbeigeführt werben muß; brittens bag ber Padischah und ber Sat in bem bevorftehenden Infurreftione - Rriege ben Sieg bavontrage. Rur unter biefen brei Bedingungen ift ber Sat nicht eine bloße Lift, nicht ein tobtes Papier gleich bem von Gulhane. In foferne ift es fogar noch troftlich, wenn bie Turfen ben hat wirflich fo ernstlich nehmen, wie jest bie Rachrichten über ihre Berfcworungen zeigen. Rur wenn ber Moslim fich in unerträglicher Lage unter einer bem gottlich geoffenbarten Staategefet Sohn fprechenden Regierung fühlt, bas Gefet bes Propheten um-



Befen lebensfähig, in fic Erhaltung und Fortbilbung barauf jurudfommen, baß res Fundament ju einer genden Reubildung vorha ber freien Gemeinbe. Die Stratimirovice, allein ift e ben gefriftet hat; fie fra tonomie ber Brovingen i Beziehung, bas mare ei bas bornirte englische St Trennung und Separatio man bie Bermengung beib vom Roran, ber Chriften biefem Wege muß man nu Rathfel bes großen Rampf tanat mit fich fortreißen, ober wirb über bem Ringe

Angesichts einer solch als eine bringenbe Rothw

noch Frieden ichließen ober wer wird Sieger bleiben? Der erfte Einbrud auf bas Turfenthum muß ein bas innerfte Mart erschütternber fenn, wenn fie bas Sflavenvolf ber Blaubigen, bas auch felbst bisher nicht anders benn als Sflaven-Bolt fich fühlte, ploglich in ben Baffen und unter ben Roße Schweisen ihres oberften Imams neben fich erbliden werben. Ein Ausspruch Stratimirovice' über die Ruglofigfeit ber vielgerühmten "gemischten Berichte" genugt, um bie eigenthums liche Erscheinung eventueller Rajah-Regimenter ju charafteris firen. "Wer", fagt er, "bie unendliche Servilitat fennt, welche jeber Chrift ohne Unterschied, und fei es felbft ber Batriarch, felbft ben geringften Turten gegenüber beobachtet, wird fich überzeugt haben, baß ein Turfe in einem fonft aus lauter Chriften jufammengefesten Gerichte genügt, um bem Buchs ftaben bes Gefetes jum Trot feinem Billen und feiner Deinung Geltung ju verschaffen; bie Praris ber Debichlis, wie folche bis jest in ben Provinzen ausgeübt murbe, bat biefes jur Benuge gezeigt" \*).

Bis auf ben hat vom 18. Febr. war faktisch überall noch Omar's Kanuni-Rajah in Geltung, als ber reinste Aussstuß bes Koran, mit ber Borschrift: "Christen und Juden dursen fein gesatteltes Pferd besteigen, keinen Sabel oder anbere Wassen tragen weder zu hause noch außer dem hause." Wo Ausnahmen stattsanden, da hatte der Christ vor dem ihm begegnenden Musulman die Wassen eilig mit seinem Kleide zu bededen. Etliche tapferen Bergvölker beugten sich nie unter diese ehrlose Aberkennung des Wassenrechts, z. B. die katholischen Albanesen und die katholischen Maroniten am Libanon. Sie wurden daher auch nicht Rajah, sondern lebten als freie Unterthanen des Sultans in ihren autonomen Gesmeinden. Die Masse der Christen aber sant eben badurch in

<sup>\*)</sup> Georg von Stratimirovics: bie Reformen in ber Afriel.
S. 87.

Eultan einer willigen Chri Concessionen gewinnen mus gen bes von Korans we Kurz, wir fommen immer an, ob wir nun ben hat Seite bes Koran betrachten

Freilich wäre ein sold vermeidlich gewesen. Aber Erfolg zu sichern gesucht di ments, durch Krästigung de Schwächung der alttürkisch Illemas an der Spiße. Eder Lage des Sultanats, Calamität herangewachsen if fordert, die Staatssinanzen wären zu erreichen gewesen direft gegen den Koran verung und theilmeise Einzi Guts. Der Wastuf ist, b.

gahnen in permanenter Leere; und boch fennt ber Roran feine vom Staat unterschiedene Rirche. Sier ober nirgende find Die turfifden Kinangen zu retten. Besteuert ber Gultan bie aufgetragenen Leben bes Bafuf und gieht er bie aus Staatse schenfungen herrührenden Theile beffelben ein, fo verftößt er damit wohl gegen die Intereffen ber Ulemas, aber nicht gegen bas Recht überhaupt und insbesonbere nicht gegen bas Recht bes Roran, wenigstens viel minder als burch mehr benn Gine, noch bagu nuplofe Concession bas Sat vom 18. Febr. Dann mare auch erft Raum geschafft fur ausgebehnten Buterermerb ber Europäer, und bamit für eine ebenfo unberedenbare ale bringend nothwendige Stärfung, physische und moralische, bes driftlichen Elements in ber Turfei. Bor Jahr und Tag mar auch wirklich icon bas bestimmtefte Berucht vom Bosporus hergefommen, bag eine Safularifirung bes Bafuf (wenn man ben Ausbrud vom foranischen Staat gebrauchen fonnte) bevorftehe. Treibt aber jest bie Roth ju einer folden Magregel, nachdem ber Sat vom 18. Febr. alle moslemischen Bergen in Aufruhr verfett hat, so ift bie Rataftrophe nur um fo gemiffer.

Co sind benn die türkischen Dinge unsicherer als je gestellt. Der bunne Faben, an bem das Sultanat noch über ben emporten Wassern des Rebellions und Religionskrieges schwebt, mag jeden Augenblick reißen. Man hat die Türkel seierlich in den Verband des europäischen Staatensamiliens Rechtes ausgenommen; aber merkwürdig! die Mächte selbst scheinen die Ausnahmestellung der Exterritorialität ihrer Angeshörigen in der Türkei eher verstärken als ausgeben zu wollen. Zeder geordneten Administration, wie Polizeis und Strafrechtsspliege trozen diese Privilegien der Ausländer am Sie des Sultanats, in Constantinopel selber, und doch behält man sie hartnäckig bei, obgleich jest Christ und Musulman ganz gleichsgestellt sind und es eine Rajah gar nicht mehr geben soll! Sobald einmal die Engländer, Franzosen und Desterreicher in der

reicht haben wirb; an biefen Ort hat es zu gelangen unabs hangig von besondern Beichen und Bundern.

Da, wie gefagt, die Entscheibung über bas Schidfal Deutschlands von beffen haltung bem ausziehenben Bolf Gottes gegenüber abhangen wird, fo mar es fur Brn. Soffe mann nicht mehr als Pflicht, die Korberung ber Sache vor Allem ber oberften Behörde Deutschlands anzuempfehlen. Den 4. Nov. 1854 lief bie betreffende Borftellung beim Bunbes-Brafibium ein. Unterzeichnet von Soffmann felbft, von zwei Lehrern bes Calone und einem Raufmann ju Ludwigeburg, Namens Sarbegg, ber fonft auch als ftellvertretenber Rebaf. teur ber Barte erscheint, verlangte bie Eingabe bie bunbes= tägliche Interceffion beim Gultan, bamit er fur bas aus Juben und Christen aller Art sich bilbende und jum Auszug ruftende Bolf Gottes ben nothigen Raum auf bem Boben bes heiligen gandes und bie Rechte eines vollftanbigen Gelfgovernements gemahre. So ausführlich und wohl motivirt bie Eingabe bas rettenbe Werf barftellte, fo ungludlich mar ihr Erfolg. Der Calon fendete auch eine Deputation zu perfonlicher Besprechung nach Frankfurt, welche von bem öfterreidifden Befandten und Bundestags-Brafidenten von Brofefde Dften freundlich empfangen wurte; aber bie Bittidrift ging aur Rudaußerung an ben wurtembergifchen Gefandten und von biefem an feine Regierung, welche fie bem Landesconfiftorium jufchloß "mit bem Ausbrud bes Befrembens, baß folde Dinge unter feinen Augen vorgingen." Das Confiftorium regiftrirte bie Rafe, legte bie Sache ad acta und ftellte im Uebrigen Brn. Rapff, ben Pralaten, mit feinen Anappen auf bem verlorenen Felb biblifcher Interpretation gegen bie Cammlung auf\*).

Diese trug indeg von bem Miflingen noch einen specis

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 16. Nov. 1854; Darmst. R.-3. vom 31. Dec. 1854.

gebrauchen, an die Zerusalem schon fast verloren sei, die durch Frankreich auch schon nach der Sophienkirche trachteten. Bebenfalls wird der hohe Klerus eine nicht zu verachtende Partei für sich aufbringen, und die Schwierigkeit der Lage um ein Namhastes vermehren. Sehr bezeichnend lauteten schon die ersten Urtheile über den Hat von Athen aus dahin: die "beiden in religiöse Entrüstung gerathenen Nationalitäten", Griechen und Domanen, dürsten noch geradezu gemeinsame Sache machen gegen das Sultanat. Russand könnte dann in einem solchen Kall natürlich weder den Glaubensgenossen, noch den Alttürken die Hülfe versagen.

Rufland hat befanntlich burch ben Fürft Mentschifoff, noch unmittelbar vor beffen Abreife, energisch protestirt, als wenn bie ju garantirenben und unter czarifchen Schut ju stellenden Privilegien ab antiquo nur "geiftliche Priviles gien" feien. Der hat aber bestätigt jest wirklich nur bie "geiftlichen Privilegien", b. i. bie vollftanbig freie Regierung ber Rirche, bie felbstftanbige Berwaltung bes Rirchenvermogens ohne jede Controlle zc. Bezüglich ber übrigen Brivilegien bagegen verordnet ber hat ihre Aufhebung, nämlich: Entbindung ter Patriarchate und Synoben von aller weltlichen und juftigiarischen Gewalt, Ernennung ber Batriarchen auf Lebenszeit, fire Befolbung ber hohern und niebern Beifts lichfeit, Ginrichtung einer befonbern Abminiftrationebeborbe fur bie griechische und armenische Rajah. Dan fieht baraus zugleich, wie weit - und tiefgreifend ber weltliche Staat bes griechischen Episcopats seit ben Zeiten Muhamebs II. geblies ben war. Es war mehr als Phrase, wenn ber Grofvegier ben neugewählten Batriarchen bas Ehrenfleib und ben Stab mit ben Worten überreichte: "ber Gultan vertraut beiner Borforge fein griechisches Bolf, feine Rnechte, und fest bich jum Saupt ihres Gesetes." Der Patriarch von Conftantis nopel mar ber gurft ber orthoboren Rajah, nur bag er, ben Stab ergreifenb, bem Begier bie Band fuffen mußte. Dan



Patriarden Anthimus eine und feitdem mard ichen wi Metropolit von Bosnien, ichandlicher Erpressung abges bes hat mussen baher ohne meinenden Orthodoren habe nicht irren, auch hr. von ibie Gründe zu vernehmen, a lich die Bestimmungen der f

"Tenn sie soll vor Alli sen Simonie, welche bie Kirch Bolf bemoralisirt hat. Tiese Etuse ihrer Ausbreitung erlar wird verkauft. Der Patriarch ber Spuobe und bes eben in verausgabte Summe einzubrin, sondern auch die Ausspendung mit dem Kirchenbanne. Der Diöcese, die Dispension bei Bgeboten, und die Bewilligung den Gläubigen theils ordentli

und Begrabniffen; biefer aber ift mehr ungludlich als ichulbig, benn er hat eine Familie zu ernahren, bie verhungern mußte, wenn er ber habsucht feines Bischofs nicht genugthun wurde."

"Ich fonnte einen Bifchof in einer angrenzenden Proving nennen, beffen Karriere am beften zeigen wurde, welcher Urt von Menfchen felbst bie fluchwurdige Simonie bie Erreichung ber bochften firchlichen Burbe möglich machte. Diefer wurdige Pralat ift ein freigelaffener driftlicher Sclave aus bem Baushalte eines Bafchas; er fann nothburftig lefen, faum ben Namen unterschreiben, bas Wort ""Theologie" " hat er zwar nennen gebort, ift aber noch fehr barüber in Zweifel, ob es nicht vielleicht ber Rame eines besonders verehrten Beiligen fei - allein er befitt ben fcarfen Berftand bes Drientalen, und bie naturliche Liftigkeit bes Grie-Noch im Sause feines Baschas, machte er bie Befanntichaft eines armenischen Bucherers, ber mahrscheinlich mit bem Bafcha gemeinschaftlich bei Pachtungen ben Staat betrog. Raum freigelaffen, fommt ihm die Geldverlegenheit eines Synobe-Mitgliedes gu Dbren; er befchließt, fie zu benüten. Seine Beredfamteit befiegt ben Geig bes armenifchen Bucherers, 80,000 Plafter (etwa 7000 fl. C. M.) werben gegen Buchergins vorgestrect, fie finben ihren Weg in bie gesegneten Gadel ber Conode, und in vier Wochen ift unfer Freigelaffene Bifchof in einer ber europäischen Provingen ber Turfei. Diefer ehrenwerthe Bralat lebt noch, und hofft recht lange feine glaubigen Rinber zu erfreuen. Allein auch ber Bucherer ift nicht immer nothig, ba bie beilige Synobe felbft biefes vortheilhafte Befchaft betreibt."

"Ift man unter ber Protektion eines ober bes andern Mitgliedes blefer Körperschaft, eines ihrer besonders begünstigten Diakonen ober Protospagels, so wird bas Geldgeschäft erleichtert. Es wird mit dem Kandibaten zur Prälatur ein sörmlicher Kontrakt gesichlossen, und von ihm eine Schuldverschung von so viel und so viel Piastern ausgestellt, je nach Einträglichkeit der Diöcese, und es werden überdem für das so bestimmte Kapital 10 pCt. Intersissen an die Spnode entrichtet. Durch diesen Bertrag und Schuldschein wird der hoffnungsvolle Priester sehr bald zum Bischof avancirt. Es hängt also jest von der Geschicklichkeit des neuen xxxvII.

gen dieser ganzen korrumpirten Bahl ver Bisthümer zeigen, i bas Patriarchat von Konstanti
58 Erz-Visthümer ausweiset, b net, beren eine Unzahl in Konwerben burch die aussichtsosse des Nationalvermögens von Schwen zum Nutzen des heiligen kunfte dieses Kirchenbesitzthumes senhaft verwaltet, allein genüg des orthodoren Klerus zu dot ordentliche Dotirung der Geist auch die Uebertragung der Abreaten, eine Nothwendigkeit."

Man sollte demnach n im Hat specifische Grün

Man follte bemnach n im hat specifische Grunten, außer bem corrumpirte chen Zuständen Macht, I Dennoch ist es so. Eben bie unaussüllbarfte Kluft zund bem Schisma; sie b

bie Einheit und Congruenz von Kirche und Rationalität; in ihm lagen jene Grundfeften seit ber Eroberung Constantinoppels im J. 1453 unversehrt vor, auf welchen heute oder morgen der alte Byzantinismus ohne weiters wieder emporteigen sollte; der Hat wird also unter den Griechen nicht weniger unversöhnliche Gegner haben, als unter den same tisitresten Altturken. Ein anderer Weg der Resorm hätte aber zu demselben heilsamen Ziele bezüglich der orthodoren Kirschenversassung geführt, und doch beiden Parteien die Borzwände benommen.

Bor brei Jahren noch maren es ihrer Benige, felbst in ben Rabinetten, welche fur menschenmöglich erachteten, baß bie Turfei nicht Rufland zufalle, fei es unmittelbar, fei es burch bie Secundogenitur eines byzantinischen Raiserthrones. Man glaubte bochftens einige Spefen abrechnen ju muffen, wie ja ber hochherzige Czar Rifolaus fur bie Englander fie wirklich bereits ausgeschieben hatte, und man hat es ben Defterreichern fogar in wohlmeinenbftem Ernfte verbacht, baß fie nicht, anstatt bem ruffischen Siegeszuge Sinberniffe gu bereiten, lieber ben Ruffen jur Eroberung von Conftantinopel geholfen, um auch ihrerfeits gebührenden Beuteantheil bavonzutragen. Rufland felbft mar feiner Sache fo ficher, bag es befanntlich vor Allem fcon ben principiellen Anftanb gegen die vermittelnben Dachte erhob: in feine Angelegenheiten mit ber Turfei habe fich Niemand zu mischen, fie feien reine res domestica. Wie gang andere ift es gefommen! Alle anberen Machte haben fest eber Ausficht in ber Turfei ju "theilen", ale Rugland; ja, man fcheint fich fogar mit bem Gebanten wenigstens vertraut gemacht zu haben, bag nach eis nem etwaigen Abgang ber Domanen in ber Turfei felber



Serben die innere Autonomie bisher schon garantirt, bennoch hatten sie fortwährend über stete, noch dazu sich widerstreitende Einmischung in ihre Berwaltung zu klagen, Rlagen, die mit der Zahl der Protektoren nun wohl gleichfalls wachsen werden. Dhnehin hat schon jede der Mächte ihre Partei im Lande, und tritt besonders die französische (Garaschanin) sehr geswalthaberisch auf. Um so mehr erwarteten die Serben wenigstens eine Sicherung ihres Thrones durch Kestsehung des Princips der Erblichkeit; aber von der Conferenz aus wird ihr Thron nach wie vor faktisch ein bloß lebenslänglicher bleiben; dieß scheint das Höchste zu senn, was die "türkische Integrität" zu ertragen vermag.

Und die Kolge bavon? Die Serben werben fich verfannt und gefranft fuhlen. In ber That hatte man gerabe an ihnen lernen fonnen, bag von ben Sympathien aller biefer orthodoren Stämme für Rufland nichts zu beforgen ift, unter ber Ginen Bebingung, bag man ihre gerechten und billigen Bunfche fonft befriedige. In leidlicher Lage unter bem Sultanat, werben fie vom Czarthum ftete nichts wiffen wol-Infofern find bie Serben heute noch lieber turfifch als Die albanefischen Griechen emporten fich gegen bie Pforte, ale Rufland an ber Donau bie Sturmglode jog; es lag an ben Serben, ber turfifchen Armee eine furchtbare Diversion im Ruden ju machen, auch Bulgarien ju entjunben, und bem Rampfe ichnell eine für Rugland enticeibenbe Wendung zu geben. Die Gerben find ftammvermandte Glaven, nicht nur fanatisch orthobor; fie find voll Demanenhaß und nicht weniger antiofterreichisch; fie batten im Often, Weften und Guden noch manches Gebiet ihrer Stammesgenoffen wiederzugewinnen; und bie Ruffen find es, benen fie Alles zu verbanken haben. Dennoch rührte fich bamals in gang Serbien feine Sand fur bie czarifche Rreuzzugs-Predigt und ihre felbft von ben Turfen geschlagenen Rampfer. Barum? Die Serben find ju flug, um ihr Gefchid felber

duch ats joigen erganten. ber Bulgarei unter getrennt bert, mären eine gleichmäßigi erstern sogar eine Hulfsmacht sche Störrigfeit gewesen, ar einander und vom Sultanat Will man aber an einem no rile Schablonenthum bes Ha Blid nach dem katholischen? auf die Herzegowina.

"Hohen Werth" foll! turfische Christenheit haben, Albanien. Die albanefischeinen Charabsch, und leistet nach ihrem freien Ermessen len sie digemeinen Ste laffen muffen. Das ware

Noch greller flicht ber 4 historisch gewordenen, in Bc Bier in blutigem Haß wi feubalen Rechten über seine driftlich gebliebenen Hörigen. Wie nun folche abgefallenen Bolfeelemente überall die Desmanen selbst an islamitischem Kanatismus noch weit überstreffen, dagegen aber nicht nur keine politischen Sympathien hegen für den herrschenden Stamm, sondern gerade die gesfährlichsten Feinde des osmanischen Sultanats sind, so nasmentlich die bosniasischen Spahi's. Noch dis zum J. 1851 haben sie für die reine Lehre des Koran gegen die "christischen" Neuerungen der Pforte, für ihre provinciale Autonomie gegen die Centralisationspläne des Sultanats der Osmanen einen erbitterten Kampf gestritten. Und jest stellt der Hat ihnen in lebendiger Wesenheit die Principien zur Huldigung vor, deren blosen Schein und Schatten sie bisher auf Leben und Tod bekämpst!

Man wird fagen: Die Pforte muffe eben Die bewaffnete Rajah aufrufen gegen bie Unholbe! Aber für's erfte hat bas Schisma bier bie Rajah felbft in Tobfeindschaft gespalten. Und was zweitens noch mehr ift: ber Sat, auch auf ben Leichen ber Spahi's ausgeführt, brachte biefer Rajah feinen Ruben gur Berbefferung ihrer Lage. Gerabe bas unertrage lichfte Joch bliebe nach wie vor auf ihnen laftend: bie blutfaugende Willfur ihrer zweiten Lebensberren, ber Sabibi's. Diefe Bampyre find bie Erben und Rachfommen jener 30 bis 40,000 Janitscharen, welche bie Pforte gegen ben unbotmäßigen Bosniaten - Abel in's gand gelegt; fie zwangen bie armen Bauern, ihre von ben Spabi's lebenbaren Guter ihnen nocheinmal zu Leben aufzutragen, fo bag nun faft die gange boenische Rajah nicht nur bem Staat und ben Erblebensherrn, fondern auch noch bem Sahibi in maglofester Schapung bient. Ebenso ift es in ber Bergegowina. Bu helfen mare nur burch Aufhebung ber meiftens rein erpreften Anfpruche ber Cabibi's und bie Ablofung ber beurfundeten, am besten, indem man bie turfifden Blutfauger turzweg aus bem Lanbe jagte. Aber von jener fpricht ber hat feine Sylbe,

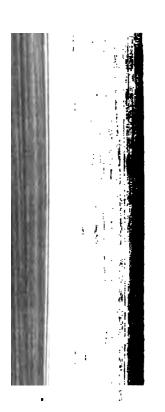

Stinuour cellere simple ju foldem Genfer Fabri Laufe ber orientalischen ! nien und ber Bergegowi immer glaubten , baß bie Willen die Lage ju beffe bige Reubildung zu bie auf bie Rarte lehrt, wi treiben muß, und ihre i reich bedarf ihrer und fie feine Proving ift fonft it einer nationalen Weftaltı Bebiete. Wie burch ein und in bem benachbarter teinischen Ritus; in Bos Sohnen bes heil. Frang islamitifchen Bosniafen Sahibi's im Lande und Berrn von Außen, find unvertraut, fich Defterrei war auch icon ber Dei

hinüber abermals ben Schweiß austreiben burfte fur bie "turfifche Integritat".

Es war vor Jahr und Tag viel bie Rebe von einer öfterreichischen Ginverleibung ber Dolbau und Balachei. Wir haben bamals icon ebenfo energifch bagegen protestirt als feit einigen Monaten bie officiofen Wiener Correspondengen. Die Bebeutung ber Donaulander ift eine gang andere als bie Bosniens und ber Berzegowina, nicht eine partifulare fonbern eine allgemeine; bie Sicherung Europa's gegen ben übergreifenben Rorben, Die fociale Bufunft Deutschlands insbesondere liegt an ben nordlichen Gebieten ber untern Donau. Man hat une Deutschen, beren überfluffiges und armes Menfchenmaterial theils über bem Ocean uns verloren geht, theils ju Saufe in Glend, Sunger und Berbrechen vertommt, feis nerzeit aus Wien felber reigenbe Aussichten nach jenem oftlis chen Amerifa eröffnet. Streden fruchtbarften Bobens wohnlichem Klima fur nahezu 20 Millionen Menschen, wo jest faum 5 Millionen ein armliches Dafenn friften, burch ben Dampf ju Baffer und ju Lande in engfter Berbinbung mit ber Beimath, hart vor unfern Fenstern und an unserer Schwelle gelegen: bas haben wir uns wohlgemerft! Jene Wiener Stimmen find zwar jest in eine vielsagende Berftummung gurudgefunten; wir aber glauben nach wie vor, baß ein Saupttheil an ber Lofung ber orientalischen Frage, insbesonbere bas fociale Intereffe Deutschlands, alfo mittelbar bas zeitgemäßefte Intereffe Europa's, auf jenen Donaulan-Bir folgten baber mit größter Spannung ber bern ruhe. Entwidlung ber Frage bis in bie Barifer Conferenz.

Diese hat nun zwar auch hierüber ihr lettes Bort noch nicht gesprochen, vielmehr bloß eine gemeinschaftliche Com-

plomatischer Intriguen und Art. So hat es Rußland id wellt; so vernand es schon di bes Landes". Auch liegen über die jeht maßgebenden dem Protofolle vor, welche stantinopel zwischen den dr die Lonauländer vereinbart Beziehung von großem Intfenden Tebatten in der Paran hängte, näher zu betradem französsischen Memorant

Tamals mußte Frankre irgend erft die Pforte ober befragen zu muffen, einfach funftigen Gebeihen ber Don fei. Rämlich: Bereinigung erblichen Thron für die Dyeuropäischen Hause, unter nin ber Weise von Aegypten

Bereinigung, nicht Erblichfeit, sonbern bloß lebenslängliche Sofvodare, vom Sultan aus je brei ihm vorgefchlagenen Canbidaten ermahlt, möglichfte Erhöhung bes Tribute und ane ftatt loderung ftraffere Unfpannung ber Abhangigfeit von Conftantinopel, Erweiterung ber Sugerainetat bes Sultans, welche jest fogar ale "Souverainetat" benannt wird, Schleifung ber gegen bie turfifche Seite gelegenen Befestigungen und Quarantainen an ber Donau, und bis jur befinitiven Organisation eine von ber Pforte ernannte provisorische Regierung ober Raimafamie. Gelbft bie turfifchegefinnte Partei in den Fürstenthumern entsette fich über eine folche totale Umfebr ber Unfichten. Rur im Geheimen mochten etliche Bojaren Gliquen triumphiren, öffentlich protestirte jest fogar Sofpodar Ghifa von ber Moldau, ebenfo wie Stirben von ber Balachei unterm 3. Mary feinen Broteft gegen bie "enge bergigen Befichtepunfte einer argwöhnischen Befangenheit" nach Paris fanbte. Alfo jest, fagten fie, nach einem Belt-Rriege gur Befreiung ber Chriften bes Drients follten bie Donaulander ihre in ben feche Jahrhunderten ber Barbarei erhaltenen Rechte einbugen? ale eine ber Centralregierung untergebene Proving? Die gange Befetgebung feit 1829 abgefchafft und bas neue Reglement nicht von ben Bertretern der Ration beschloffen, fondern von Conftantinopel ber oftropirt werben? Raimafame wie für integrirende Theile bes Reiche zu ernennen, maße bie Pforte fich an und verrathe in mehr als Ginem Bunfte bie beutliche Absicht, Die Autonomie ber Fürstenthumer ju untergraben; bas Bahlinftem fur bie Regenten aber folle bleiben ale eine unerschöpfliche Quelle von llebeln, und ber Furft burch bie fultanische Ernennung nach bem Terna = Borfchlag (b. i. Berfauf an ben Meiftbietenben) nicht mehr fo fast Oberhaupt bes Landes als Beamter ber Turfei fenn u. f. w. In ber That gibt es viele Mittel, bie "Lebenszeit" von Sofpodaren ju furgen, und bie Geschichte der Phanarioten-Beriode von 1716 bis 1821 muß man fen-



Desterreich hatte wenig fams-Wirthschaft ben armen beschalb trat es für Beibeha bare minbestens bis zur besit aber, um gleich Mannern fü

für beibe ablauft. Um gang ficher ju geben, warb Ghifa in ber Moldan burch vermidelte Intriguen gu vorzeitiger Abbanfung bewogen, und obwohl er Angesichts bes Bolfeunwillens diefen Alt bald widerrief, hatte boch bie Pforte bie Barifer-Confereng bereits überzeugt, daß jest bie von Defterreich verlangte einfache Bestätigung ber Sofpodare icon gar nicht mehr möglich fei. Gewiß eine traurige Perfpektive in bie gegenwärtige Lage wie in bie fommenben Dinge! Best reift man fich bereits um die Raimafamie, wie wird es erft spater um die Hospodariate selber werben. Jebe Dacht hat ihren Candidaten, jebe Clique im Lande befigleichen, und jeber Canbibat feine Clique. Jeber Partei - Führer fcbillert je nach Umftanden in allen Farben. Stirben, übrigens als Meister in ber Corruption verschrieen, paffirt bald ale ofterreichische, balb ale frangofisch gefinnt; Ghifa in ber Molbau gilt balb ale ruffifchephanariotifch, balb ale ofterreichifch, balb ale türkifch gefarbt, wie er benn wirklich icon bie Befchluffe feines Divan in spontaner Rriecherei ber Canttion ber Pforte unterbreitet, nachbem übrigens bie opponirenbe Bojaren - Bartei wegen Aufhebung ber Zigeuner - Sflaverei auch ihrerfeits an bie Pforte appellirt hatte. Entschieben auf turtifche Redcliffe'fcher Seite fteben brei ober vier andere Bhifa's, von benen zwei in ber Walachei fur fich muhlen, ein britter, politischer Fluchtling von 1848, für Lord Redcliffe bas Brotofoll vom 11. Febr. entworfen haben foll. Dieß ift bas Material gur Befetung bes Throns durch "Ginheimische". Dazu nun eine noch engere Berfettung mit ben bekannten Regierunge - Brincipien im Serail, und fo glaubt man bie erftrebte Aufftellung eines fraftigen Defensivsvsteme im Donau Delta gegen - Ruße, land zu vollbringen!

Solchen Zuständen gegenüber ist die Haltung ber einszelnen Mächte im Conferenz : Saal um so bedeutungevoller. Daß die Pforte die Corruption ihres centralistrenden Regisments wieder über die reichen Ebenen der Donaulander auss

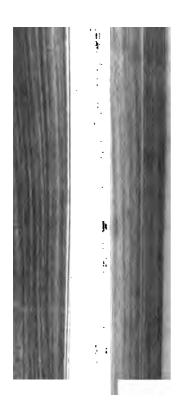

ftenthumer gesprochen, durch das Protofoll vo Der Widerspruch ift c an ber untern Donau reich Berlegenheiten gu theilen in ber Molbau theil an fich zu reißen gegen ben öfterreichisch burch Burudführung ei Turfei in ben auseina: talifde Politif Englan fonbern burch ben Lorb namlichen Boraussehun immerhin für bie ausge Ration eintreten; bas Fall hatte bie Berfoni Bermirrung geboten. land bereit, für alles nischen Rationalen nu fonnten. Dazu gehörte gute Miene zum bofen Spiel zu machen, für Rußland sowohl, als für die Bojaren-Cliquen im Rumanen-Lande felbst;
während man durch die scheinbare Resignation an Bopularität gewann, konnte man durch geheime Intriguen die ostensibel gepriesenen Maßregeln vereiteln; und wäre es damit
nicht gelungen, würde es wirklich zur Bildung eines "großen
Staates", was Czar Nikolaus so sehr gefürchtet, an der untern Donau kommen, so fragte es sich immer noch: wer an
seine Spise treten sollte? Diese Personenfrage wäre stets die
gefährliche Klippe geblieben. Man erzählte glaublich, daß
England bereits einen beutschen Prinzen seiner Berwandtschaft, Rußland und Preußen einen Augustenburger in Petto
gehabt, jedenfalls einen Protestanten, wenn nicht gar einen
Sardinier, d. i. auf alle Fälle einen Feind Desterreichs in
Desterreichs Rücken!

Co erflart fich, warum die Bereinigung ber Donaus Lanber, ber erfte Schritt ju ihrer felbstftanbigen Conftituis rung ale Erbmonarchie, von Defterreich nicht weniger ernftlich befampft warb, ale von ber Turfei. Wir felbft haben ben Blan immer nur unter ber unumganglichen Bebingung vertreten, daß die Besetzung bes eventuellen Thrones vor Allem von bem Bunfch und Intereffe Desterreiche abhängig fei. Denn Desterreich hat bort große Schildmache ju fteben; es fann nicht felbft bie Sand bagu bieten, fich an ber Schwelle feiner hinterthure einen offenen ober verfappten Feind zu etabliren. Franfreich mar zu einer Beit ficher felbft von biefer Ginficht burchbrungen; mar es jur Beit ber Confereng nicht mehr ber Kall, bann find bie bortigen Debatten nur allgu erflärlich. Soviel ift ficher, bag bie officiofen Biener Correspondengen vor bem 30. Marg b. 36. über bie Grundzuge bes frangofifden Memorandums vom 26. Darg v. 36., trop aller Provofation, mauschenftille fdwiegen, wenn nicht gar junidten. Erft um ben 8. April flogen gehäufte und uniforme Erflarungen burch bie Blatter, warum

einem österreichischen Erzherzi reich losschlagen wollte. Letti im Gegentheil, zur entscheit siegte die Finanzpolitif di Moldau-Walachei könnte dinicht Alles täuscht, sich am Europa. Nicht umsonst haber dung so schmerzlich bestagt; Lage Europa's, wenn es de bes helbenmuthigen Kaisers Möge Gott diesen hohen E insbesondere Deutschlands e durchkreuzen lassen!

Seit bem 30. Marz b. zählt: es verstieße schon geg burg, baß ein Erzherzog Basauch jener Antrag Frankreich "Seine Majestät ber Kaise gleichwürdiges Mitglied ber für Desterreich, Deutschland überhaupt nicht ohne Intereffe, bie Lifte biefer Ausreben

Man ftellt fogar ichon bie blofe Bereinigung ber beiben Lanber ale von biefen felber nicht gewünscht bar: ba feien fehr mertbare und unverfohnliche Begenfate, ichon bie Bahl einer Sauptstadt zwischen Buchareft und Jaffy murbe rafenbe Bwietracht entzünden! Indeß fagen boch die Molbau-Balachen felber allzu laut bas Gegentheil aus, ale bag man nicht fleis fig noch nach andern Grunden suchen follte. Man hat fich bie folgenden zusammengelefen. Db man bas gefährliche Erperiment einer Schöpfung bes Ronigreiche Briechenland wieberholen folle? Antwort: eben bas, was damals Rugland gethan, thut jest bas Protofoll vom 11. Februar. großer Theil ber Bojaren, ber feither zwei Fürstenfige als bas Biel feines Chrgeizes vor fich fah, und fortan fich barauf beschränten follte, ben Glang eines ihm nicht mehr erreichbaren Thrones zu erhöhen, murbe fich nur widerftrebend fügen!" Bewiß; eben beghalb bedürfen fie eines festsigenden herren von Außen. "Gin folder Donauftaat mit griechische schismatischer Bevolferung burfte Rugland schwerlich ju feinen Gegnern gablen." Antwort: Die Rumanen find weber griechisch schismatisch, noch find fie Claven, ihr Schisma ift bas am allerwenigften erboste. Auch wendet ein Andermal die Desterreichische Zeitung in aller Offenheit bas schnurgerade Begentheil ein: "bie Ginsepung eines öfterreichischen Prinzen ale unabhängigen Beherrschere bes vereinigten Donauftaates wurde ju unversöhnlicher Feindschaft mit Rufland führen, nun aber fei bie Beltlage nicht berart, baß es ges rathen ware, mit bem machtigen Rachbar im Often fur alle Beit zu brechen." Das läßt fich boren; nur fragt es fich, ob Defterreich befihalb weniger ,in einem balb offenen, balb geheimen, aber nie raftenben Rampfe mit Rugland" fteben wird, und ob nicht die Donaulander ein vor Allem ihm gu fichernber Boften find? Ja freilich, ermibert ein Anderer von XXXVII. 79

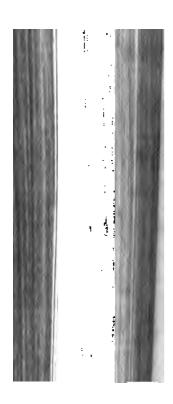

lachei, bas foll mahrsch gung ihres Gebeihens, förbern? Aufrichtiger richterstatter: "besto n ber Zustand senn, ben Entwicklung bes Landeres, wenn auch nicht at

Kurz, die publicist der Sieg der Brud'sche der Redelisse'schen Arbe und preußischen Politis, lungen. Wersen wir erhältnisse! Ein Fremde würde die hestigste nat d. h. die Bojaren, denn, gesteht, in der Moldau Bauer weniger als nich sende eines charafterloser sondern bulgarischen ode wahr! Die Moldau.Wal

von ber turfischephanariotischen Tyrannei ben Rumanen nichts Sie blieben in ber erbarmenswertheften Lage bis jur Stunde, mahrend bas fonft ichidfalevermandte Gerbien ein hochft achtungswerthes Gemeinwefen hergestellt hat. Aus biefem Bergleich ergibt fich aber auch ber tieffte Grund bes gangen rumanischen Mifere's. Serbien unterwarf fich nicht freiwillig ben Domanen, noch trat fein Abel jum Jolam über; bafur ging bas ferbifche Bojarenthum ber feubalen Stellung verlustig, seine Leibeigenen hatten nur mehr ben osmanischen herrn über fich, und als beffen Joch abgeschüttelt murbe, war ber Bauer frei; er fieht nur ben Bolfefürsten über fich und an beffen Thron haben alle Rlaffen gleiches Intereffe. In der Moldau - Balachei bagegen foll ber Fürft nur Fürft ber Bojaren fenn; und jeber Sofpodar hat immer alle Bojaren . Sippen gegen fich außer feiner eigenen. In fofern ftunde allerdings einem Fremben auf bem dacischen Thron bas gange Bojarenthum feinblich gegenüber. Aber auch nur ein Fremder ober bie Fremden möchten biefe "nationale Opposition" zu bewältigen Muth und Rraft von Außen finben, und burch eine folde Bemaltigung jugleich bas Grundllebel heben, an bem die Ration ber Rumanen bahinfiecht. 36 meine bie Aufhebung ber Borigteit. Gin gurftenthum, bas bieß vollbrächte, hatte bas Bolf, bie Ration binter fich; bem erlogenen Nationalismus, ben Intriguen unberechtigter Selbstfucht im Bojarenthum mare ber Boben für immer ent-Der Molbau = Balache mare fofort auch burch eine unübersteigliche Rluft von Rugland getrennt, Die czarifche Politif nach bem Guben von einem nicht mehr zu verwins benben Schlage getroffen; benn ber freie Bauer murbe bier fo wenig ale in Serbien Die Leibeigenschaft wieber eintaufchen wollen, mit welcher Rugland bie eroberten ganber immer wieber begludt. Die Bojgren, ber ichismatifche Rlerus, bie ruffifchen Agenten, fie mußten gerftieben vor einem gurftens thum, bas bem reichen Rumanenlande eine freie Bauerichaft



Ē,

٢

Ē

Ľ

•

Ξ

= :

₹..

**= : : :** 

-

i

tamit ist aber teine Sorge für die Eventualität ausgeschlossen, daß eines schönen Morgens keine hohe Pforte mehr eriftire, außer bei den eingenähten Saden am tiefen Grund des Bosporus. Man unterschiebt der österreichischen Politik oft geradezu die Maxime: wenn es keine Türken gäbe, so müßte man Türken machen! und daß ihr um so wohler sei, je hinsälliger und hülfloser sie die Lage der Christenvölker an ihrer unversicherten Oftgrenze unter dem Pfortenregiment wisse. Wir haben um der Ehre Desterreichs willen stells gegen solche Suggestionen protestirt und thun auch jest, nach dem 11. Febr., nach so. Wäre aber auch alles Das wahr, so bliebe doch immer nach Vorsorge auf jeden Fall besser als Vorsorge auf keinen Fall. Also der Hat vom 18. Febr. 1856 nicht ohne das Memorandum vom 26. März 1855 und seine Grundzüge, statt des Protosolls vom 11. Febr. d. 36.!

Riemand wird erwartet haben, und jest von ber Conferent: Commission erwarten, daß die Westmächte die höchten Interessen Desterreichs in den Donauländern um seiner schonen Augen willen besorgen würden. Im Gegentheile, wie die Sachen stehen, sinden wir es ganz natürlich, wenn England auf den Abzug der Desterreicher drang, ehe noch die Conferenz-Commission dort ihre Arbeit beginne. Ob inzwischen nicht Alles darunter und darüber gehe, was kummert das England; es sischt vielmehr um so leichter, je trüber die Wasser. Ebenso sieht Russland zur Moldau-Walachei; es wird übrigens, treu seinem Verhalten im Conserenz-Saal, unter gedührender reservatio mentalis zugeben, was Krantzreich will. Und Napoleon III.?

Eines ift ficher: Franfreich hat bisher mehr Achtung vor ben Intereffen Defterreichs an ber untern Donau bewiefen,



verweilen würden: f eisersüchtiger Aufregun Losung: Hinaus mit für eine dauernde Rie teresse, in diesen Geg Redaktion des Organi Anfall von Cholera. Bolitik sich die orienta Miene machte, Dester allein Napoleon III.!

Seitbem haben fic innigsten Einverständen Darauf und wieder i einer Zeit, als die öste so begeistert waren für poleon III. lange noch bens war, und die Kran die ehrfurchtsvollste ihrem weiland Prügeljun chen Frankreich gegenül

schen hat ihn auf eine Höhe gehoben, wo nur ben settensten Geistern nicht schwindelt. Er sieht sett auf alle die souverainen Ruden herab, die sonst um Czar Nitolaus gekrümmte Arabesten machten. Daß er nur seit dem 8. September nicht auch für eine österreichische Allianz um einen Kopf zu hoch gewachsen sei! Die über dem Rhein und über dem Po verschlungenen Hände sordern ganz gleiches Maß ihrer Eigner. Ist es wirklich so, dann wohl uns und Andern, vor Allem Napoleon III. und der Ordnung in Frankreich selber! Ob oder ob nicht, das wird sich zeigen im Orient überhaupt und in den Donauländern insbesondere. Noch mehr aber ist als Feld der Prüsung Italien in den Bordergrund getreten, zum deutlichen Beweise, daß nicht weniger von senem Ob oder Obnicht abhängt, als die nächsten Geschicke des ganzen Welttheils.

Warum wir hier am Schlusse noch Italien mit ben wenigen Worten berühren? Weil wir überrascht zu werden fürchten von vierzehn zu vierzehn Tagen. Es ist kein Zweisel, der richtige Instinkt der öffentlichen Meinung hat bereits die ganze übrige Pariser Conferenz, und also den ganzen Drient vergessen über der Sigung vom 8. April. Die Protofolle des "ewigen Friedens" haben auslausen müssen in den häßelichen Dintenklecks Cavour! Die Thatsache weist als prophetisches Janusgesicht nach rückwärts und vorwärts. Die Fisnanzen des Hrn. von Bruck sind es, was im letzen Grunde das schmubige Finale in Scene geseth hat\*); vor dem blitens

<sup>\*)</sup> Der genannte Staatsmann hat bas zweiselhafte Glück, zu ten höchstversicherten einer bekannten Lobassekuranz zu gehören. Roch am 13. Mai betheuert bie "Allg. Itg.", angeblich aus Paris: "Der Sieg ber Politik bes Freiherrn von Bruck ist vollskändig, die biplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und Desterreich sollen nichts mehr zu wünschen übriglassen; selbst in ber italienischen Frage soll man ganz harmoniren." Man darf solche Effronterien nicht ohne Antwort lassen. Die unfrige lautet

tische Krieg marb 1856 übereilt abgebrochen, Ruffen war schon ber Zeug bazu ausgegange einmal Krieg wird ber Krieg ber socialen Bund Piemont bloß ber Hammer, welcher bie Khundes entzwei schlägt. Das sociale Mom allermeisten gerade Napoleon's III., als solwenigsten unter allen Reichen bes Weltthe Achillesferse. Gut vor Allem für ihn selber solcher Zeit bie Macht zur Seite hat, weld allein noch in Europa bie erhaltende ift!

einfach: ware ber Sieg jener Bolltit nicht voll fo bedurfte ce ber jeht in auffallenber Beife rungen von ber frangöfischen Intimität nicht; wahr, taß "ber Sieg ber Politif bes Freihern ftanbig ift", fo find eben biefe Berficherungen Das Glud ber mitteleuropäischen Solfbarität we genießen, ober wie genlefen es von ber Polit

## LVI.

## Streiflichter auf die neueste Geschichte des Protestantismus.

Die religiofe Bewegung in ben franbinavifden ganbern.

1. Danemarf: Buftanbe, Ecclesiolae, Baptiften und Mormonen; Grundtvig; Dr. Kierfegaarb.

Balb nachbem ber Protestantismus in Deutschland feine Physiognomie bis jur Nicht : Biebererfennbarfeit verandert hatte, also feit etwa vier bis funf Jahren, bringen die Beitungen in immer furgern 3mifchenraumen gerftreute Rotigen vom Sund und vom Belt ju und heruber, welche auch ben Unbefangenften flutig machen muffen. Rach einer breibunbertjährigen religiöfen Erftarrung, welche jenseits bes Sunb wenig und bieffeits bes Gund fast gar nicht unterbrochen worden war, brachen bie Sirocco - Strome von 1848 auch bort im hohen Norden bie ewig icheinende Gierinde, und mas aus dem befreiten Boden hervorwuchs, bas ift mahrlich überraschend munberlicher und funterbunter Art. Es ift, wenn man ben bortlande etablirten lutherifden Staates ober Bolfefirchen glauben will, eitel Ungeziefer, beffen fie fich allerdings bereits mit fichtlicher Dube erwehren. Wir brauchen nur anftatt bes fpecififc fubbeutiden Bemachfes ber XXXVII. *08* 



Im Norden jewil gegen en ...
gefestesten Seiten auseinander, Tragweite der Bewegung niemeinheimische Beobachter noch son Urfache als Neigung haben zu liegen uns z. B. über Danemar tigen Urtheile vor: das Eine dur Leo in Halle, das andere von 1 R. Duehl in Kopenhagen:

or. Leo: "In Schweben, N Durrgewordenien bes bortigen Lu Berbreitung bes Baptismus und Schichten bes Bolfes zur Folge u zu machen. Bon Tanen ift Refezu Ohren gefommen, ce fonne gang bem Baptismus verfa men ibm zu treffen verftebe" \*).

fr. Duehl: Gine früher ften, find im Abnehmen, bie Di Rolle ausgespielt haben, beren Ubneigung gegen bie Staatsfird

Duehl meint also, daß nur radikale Reorganisation des dänischen Staatslutherthums dem eingebrochenen Absall und Zersall noch zu wehren vermöge. Mit andern Worten: das Universalmittel einer presbyterialen und synodalen Reform der Kirchenversaffung, wie sie überhaupt das Ideal der großen Subjectivisten Partei ist, soll auch in Dänemark helsen. Betrachtet man die Ratur der dänisch religiösen Bewegung, so mögen sich Zweisel gegen die Wirtsamkeit einer solchen Geilmethode erheben; betrachtet man aber auch die kirchlichen Zustände, aus welchen jene Bewegung so plötlich hervorges wachsen ist, so mag die Täuschung erklärlich scheinen.

Noch bis jum Jahre 1848 mar die Religion Danemarts bas ausschließlich berechtigte Lutherthum in ber firchlichen Form ber absoluten Casareopapie. Mit bem 3. 1848 trat ohne jebe Bermittlung und gleichsam über Racht an bie Stelle bes exclusivften Staatsfirchenthums einerseits bas Brincip völliger Religionsfreiheit ober faktisch firchlicher Anarchie, anbererseits mard bie bisherige Staatsfirche einfach in bas neue Syftem ber conftitutionellen Ropfgahl = Reprafentation eingefügt. Das ift : bie Cafareopapie blieb, aber fie marb conftitutionalifirt. Die banische Lex regia von 1660 hatte ben Ronig für erhaben erflart über alle menschlichen Befege, fo baß er sowohl in geiftlichen ale weltlichen Dingen feinen anbern Richter ale Gott anerkenne; und nach biefem Princip regierten bie Ronige auf Grundlage ber fymbolifchen Bucher bes Lutherthums gang unumschranft über ihre Rirche, ober in ihrem Ramen bie fogenannte "Ranglei", ein Juriften-Collegium, welches neben bem Juftig-, Communal-, Unterrichtsund vielen andern "Wefen" jugleich auch bas firchliche Befen traftirte. Diefe bureaufratifche Dafdinerie verschlang jeben lleberreft felbfiftanbig firchlichen Lebens, fogar auch wie weiland Saturn bie eigenen Rinder. Die alten Bisthums-Synoben reducirten fich allmählig bis jur Beschrantung auf Ihre Nachfolger Alles und Jedes, worüber man fich vereinsbart hat, gewiffenhaft beobachten werden." Da aber in diesfer Zeitwelt doch auch Zweisel, Schwierigkeiten und Wisversständnisse in einzelnen Fällen entstehen können, "werden Se. Heiligkeit und Se. kaiserliche Majestät sich zur freundschaftslichen Beilegung der Sache in's Einvernehmen sehen." Damit soll auch für die Zukunft jeder Spannung und jedem Zerswürsniß vorgebeugt werden, und daß dieß geschehe, hoffen wir zu Gott; es wird ein Zeichen seyn, daß wir noch nicht vor ihm verworfen sind.

Der XXXVI. Art. endlich bestimmt die Zeit, innerhalb welcher die Ratisisation zu geschehen habe, und an seine Stelle ist nun die Ratisisation wie die Promusgation des Vertrags selbst getreten: "Nos visis et perpensis Conventionis hujus articulis illos omnes et singulos ratos hisce consirmatosque habere prositemur ac declaramus, eerbo Caesareo – Regio pro Nobis atque Successoribus Nostris adpromittentes, Nos omnia, quae in illis continentur, sideliter executioni mandaturos neque ulla ratione permissuros esse, ut illis contraveniatur."

So find wir am Schluffe. unserer Betrachtung bes Conscrbates nach seinen einzelnen Artifeln vom Standpunkte bes gesühnten Unrechtes, wie bes rehabilitirten Rechtes angelangt. Seine Bedeutung ift aber damit noch keineswegs erschöpft. Denn wenn es für Denjenigen, dem Gott die Geschide eines so großen Reiches und so vieler Bölker in die Hand gegeben, allerdings zunächst eine Rechtsforderung, ja eine folche mit Auszeichnung war, so war es auch noch eine höhere, sittliche, religiöse Pflicht, noch mehr, es war eine weltgeschicht- liche Forderung, ja wenn man will Nothwendigkeit, die die Freiheit nicht aushebt, sondern sie vorausseht. Das Concordat selbst ift ein Ereignis, eine That, deren welthistorische Besetutung die Personlichkeiten selbst nur wieder zu Werkzeugen einer höhern Macht erhebt. Das Concordat nämlich geht

Staates, refp. Bolfefirche ju erreichen, fo fuchen fie ihr Beil eben außer halb berfelben \*).

Bis zum Jahre 1848 war biese Rirche von ber zwingenden Gewalt bes Staatsabsolutismus ausammengehalten Raum fielen aber bamale bie Rlammern, fo zeigte fich, bag ber gange Rirchen-Rorper innerlich gerfett und vermodert mar; wie eine breihundertjährige Leiche in frifchgeöffneter Gruft gerbrodelte er unter bem erften freien Luftftrom in Stanb und Trummer. Rur barüber ift man jest zweifels haft, welche "Gefte" bas Glud haben werbe, bie meiften biefer membra disjecta an fich zu reißen. Gewiß eine um fo frappantere Thatfache, wenn man bebenft, in welcher lage eben Dieselben "Seften" bis auf die letten acht Jahre ber Staatsfirche gegenüber fich befanden. Christian's V. Grund-Befet hatte ausbrudlich bas Princip vorangestellt, "baß im Ronigreich Danemark feine andere Religion gebulbet werbe ale die lutherische." Uebertritt gur fatholischen Rirche mar bei Berluft bes Erbrechts verpont; Monche, Jefuiten und "papistische Leute" durften bei Lebenoftrafe fich nicht im Lande austedeln; Juden tonnten ohne Geleitsbrief bei 1000 Thir. Strafe fich nicht in's Reich begeben; ebenfo mar ben Baptis ften und Jebem, ber nicht gleich nach ber Geburt feine Rinber taufen laffen wollte, bas Land verboten (Defret von 1745). Inbeg erhielten bie Reformirten, jest etwa 900 an ber Bahl, boch icon 1747 bie Stellung eines tolerirten Cults, jedoch ohne vollständige burgerlichen und politischen Rechte. Ebenso die Juden im 3. 1814. Die Ratholifen in Ropens hagen burften fich jur öfterreichischen Gefandtichaftetapelle halten und ben Bischof von Paberborn als ihren Orbinarius anerkennen, bem jeboch alle Juriebiftion im Ronigreiche verboten war. Seit 1834 find fie auch mablbar fur ben Reiche.

<sup>\*)</sup> Darmft. R.-J. vom 17. und 18. Rov. 1855; Quehl a. a. D. S. 301 ff. 304.

licht vollständig gewürdigt werden foll, und erft von biefem Standpunkte aus könnte die Betrachtung außer den praktischen und durch die Zeitumftande gebotenen parteilichen Interessen selbst für die Wiffenschaft Interesse gewinnen.

## LIV.

## Urfachen und Folgen ber Erblichwerbung aller Leben in Deutschland.

(Fortschung.)

Die Deutschen sind von haus aus ein Solbatenvolf. Bie viele Millionen unserer Altvorberen haben entweder für ben eigenen Beerd gegen bie Romer, ober im romifchen Golbe gegen andere Nationen gefochten! Brunblich lernten fie ben romifchen Kriegebienft, von welchem bas Tirocinium ober bie tägliche Waffenübung ber Refruten im Frieben einen wefents lichen Theil ausmachte. Die also gewonnenen Renntniffe gingen nicht verloren. In Carle bee Großen Beit gab es ameierlei Arten von Solbaten, Die eine, welche bas allgemeine Aufgebot lieferte, bann eine zweite, welche im besonbern Dienfte bes Raifers ftanb, ftets bei ben Baffen blieb, und nach romischer Beife täglich geubt wurde. Die Streiter ber zweiten Rlaffe führten ben Ramen Scarae. Der Monch von St. Gallen ergafit \*): "Die Saufer ber Bornehmen, welche bie faiferliche Bfalg ju Machen umgaben, enthielten im untern Stodwerfe geräumige Saulenhallen, in welchen bie Soldaten Carle bes Großen im Rothfalle Schut gegen

<sup>\*)</sup> Gesta Caroli Bers II, 745.

Anschauung nicht zu schwächen vermocht, welche es Danemark vorbehalten glaubt, jene Berbindung völlig aufzulofen, in bie, wie Gr. Duehl fich ausbrudt, "ber fromme Brrthum Luthers bie evangelische Rirche mit weltlicher Berrschaft gebracht." So ift bie Rirche foublos felbst ben mormonischen Bublereien preisgegeben. Die Mormonen hatten die Borficht zu conftatiren, daß fie die Bielweiberei in Danemart nicht predigten ; fo blieben fle ficher vor ber Bolizei. Die zur Ordnung ber banischen Rirchenverhaltniffe 1854 in Ropenhagen niebergefeste Commission wußte bezüglich ber Mormonen nichts Unberes zu rathen, als bag man bie Anordnungen wider bie Landläufer und andere lofe Berfonen auch "gegen bas Treiben ber umbergiehenden mormonifchen Lehrer in Unwendung bringen mochte, um ihnen auf bicfe Beife Ginhalt gu thun." Aber fogleich, und nicht mit Unrecht, erhob fich bagegen bas Befdrei ber Ginfichtigern, welche bavon "eine hochft bebentliche Gefährdung bes Princips ber Religionsfreiheit" beforgten \*).

Freilich können bie Lettern auf bas Beispiel Schwebens zeigen zum Beweise, baß der bloße Polizeischut in solchen Dingen nicht einmal seinen Zwed erreiche. Die Staatskirche findet sich in Schweden noch mit aller Strenge des Gesetes aufrecht erhalten, und doch ist ihr Inneres eher mehr als weniger im Bergleich zur dänischen von Sektirerei zerrissen. Die beiden Kirchen sind eben gleichmäßig innerlich saul; mit unwidersstehlicher Gewalt treibt es die ernstern Gemuther hier wie dort aus ihrem bodenlosen Schoose heraus. Nur daß die Freiheit der Entwicklung in Dänemark das Fortschreiten von der Ecclesiola bis zum Mormonismus erleichtert, während die

freu waren, waren bie Danen flart und in ber gangen Welt ges fürchtet, mit ber Reformation ift bas Land allmälig gefunten" 2c. Darmft. R.: 3. vom 17. Rov. 1855.

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 17. Rov. 1855; vgl. Quehl. G. 43. 324.

ju Burzburg, wohin er zur Feier des Kilianfestes eingelas ben war, mit seinen Soldaten das Kriegsspiel trieb, traf ihn aus der Hand eines heimlichen Feindes ein von Rache besiederter Pfeil, der ihm eine tödtliche Bunde beibrachte."

Der vierte Beuge, ben ich ftelle, ift ber Freifinger Bis fchof Dtto, ber vier Menschenalter nach bem Merseburger fcbrieb. 3m Jahre 1127 belagerte ber neugewählte Ronig Lothar bie von hohenstaufischen Truppen besette Stadt Rurnberg, aber vergeblich. Die Bergoge Friedrich und Conrad rudten jum Entfat herbei, und ber Ronig mußte nach Burgburg jurudweichen. Run brachen bie bieber Belagerten aus ber Stadt hervor, und verfolgten ben fliehenden Ronig bis vor Burgburge Mauern, "indem fie Lothare Colbaten mit ben Runften bes Rriegspiels nedten, bas man heutzutage Tournier nennt"\*). 3ch giebe aus ben Worten bes Freifinger Bifchofe folgende Schluffe: 1) Das vor Burgburg getriebene Spiel war halb Ernft, benn es galt wirklichen Keinben, boch fam es nicht ju größerem Blutvergießen, weil bie Anhanger ber Sobenftaufen den Konig mehr bohnen als ichlagen wollten. 2) Das Rampffpiel ift aus ben einft im Lager ber Romer erlernten Rriegoubungen hervorgefproßt, baher ber Musbrud Tirocinium. 3) Den gleichen Sinn hat auch bas Bort turneamentum, bas ursprunglich funftliche Wenbungen, ober bas, mas man jest Manovers nennt, bezeichnet. 4) Bur Beit ber Borgange von Burgburg muffen bie eigentlichen Tourniere icon eingeführt gewesen fenn. 5) Der maliche Rame Tournier icheint barauf hinzubeuten, bag ber Gebrauch in ber Bestalt, wie er hier erscheint, namlich als ein abelis

<sup>\*)</sup> Gesta Friderici I. 17 bei Muratori script. ital. VI, 653: regem insequentes, illo in civitate manente, tirocinium, quod vulgo nunc turneamentum dicitur, cum militibus ejus extra exercendo, usque ad muros ipsos Wirceburgensis civitatis progrediuntur.

haben foll, aber nicht weil er aus ihr fich erbauen und erbeben will." Conberbar nimmt fich baneben Grn. Beterfen's Beständniß aus: "ich trat ju Sterbenben, bie nicht mußten, was ich eigentlich wollte, ja ju folden, bie nicht bas Baterunser fannten." Noch sonderbarer : ein Beobachter aus Samburg erflart fich bie bort oben graffirenbe Epidemie bes Baptismus und Mormonismus gang einfach wie folgt: "an eigenthumlichem Aberglauben feien bie fcandinavischen ganber ungefähr fo reich ale vor taufenb Jahren." Best noch, nach breihundertjährigem hellen Schein des reinen Evangeliums! man follte es fur unmöglich halten. Aber fei bem wie ihm wolle, auch Gr. Beterfen fpricht furzweg von ber "thatfachlichen Unfirchlichfeit Danemarte." Er lamentirt über bie geschlechtliche Unsittlichfeit ber Danen, die er in dieser Sinfict sogar mit Medlenburg in Barallele fest, über ben Dunfel und bie eins feitige Beschränftheit bes fonft jo begabten Bolles. Bezüglich ber Beiftlichfeit gebe es "fo baufig wie fonft in feinem ganbe unter ben Bredigern Tanger, Jager, Kartenfpieler", mas Br. Beterfen fich nur aus bem geiftlofen Dechanismus bes banifchen Schulmefens ju erflaren weiß. Dit ihrer Theologie gahlen die Brediger notorifch fast burch die Bant entweber ju dem Rationalismus Claufens, oder erheben fich hochftens ju bem driftlichen Nationalismus Grundtvigs. Doch über bie Physiognomie ber Trager bes geiftlichen Amts in Danemart werden wir fpater frn. Rierfegaard bes Beitern reben boren. Inzwischen ift zu ihrer Charafteriftif als bloger schwarz uniformirten Bedienten ber jedesmal herrschenden Gewalt die Thatfache hinreichend, welche auch Gr. Beterfen hervorhebt, bag "bie Befammtgeiftlichfeit Danemarts beim Ausbruch ber banifchen Revolution diefer in hellen Saufen zugefallen, ber Monarchie in ihrer ehrwürdigen Form untreu geworben, und fich bem souverainen Bolf jugefellt "+).

<sup>\*)</sup> Petersen a. a. D. Borr. VIII. S. 94. — Quehl. S. 213. 215. — Aug. 3tg. 19. Dec. 1854.

ftimmt, gewann biefe Sage vorzugeweise unter ben Mittel-Rlaffen Raum. Die Gintheilung in Aventuren weist barauf bin, bag bas Lieb ftudweise von fahrenben Gangern vorgetragen wurde. Ginige Beit fpater gab bas ungludliche Schidsal bes Bergoge Ernft von Schwaben, ber bem Saffe feines Stiefvaters, bes Raifers Conrad II., ale Opfer fiel, ber feurige Muth, ben er entwidelte, bie Treue, welche feine Freunde ihm bewiefen, Anlag ju einem Lieberfreife, ber vorjugeweise unter bem Abel Beifall erregte. Denn es war auf eine Berherrlichung bes Rampfes tapferer Bafallen gegen harte und ungerechte Lebensberren abgeseben. Solche Tone wurden begreiflicherweise auf ben Schlöffern ber Erbherren gerne gehort. Ein mertwürdiger Brief ift auf une getommen, ben Graf Berthold II. von Anbeche, Markgraf in Iftrien, um 1180 an ben Abt Rupert von Tegernfee fcbrieb\*): "ich bitte Dich, Du wollest mir gutigft bas Deutsche Buch vom Bergogen Ernft lehnen, bamit ich eine Abschrift nehmen laffe; ift fie gemacht, fo foll Dir bas Buch unverzüglich jurudgegeben werben." Man fieht, auch bie geiftlichen Berren hatten eine Freude an beutschen Bebichten ber Art. Das brang mehr zum Bergen als die lateinischen leoninischen Berameter, welche damals in Daffe geschmiebet wurben.

Wir haben bisher die Erblichkeit der Lehen vom adeligen Standpunkt aus betrachtet, und die lichte Selte der Sache in's Auge gefaßt. Aber wie ganz anders erschien Alles vom Throne aus besehen. Es mußte unsere Kaiser mit tiefstem Unmuthe erfüllen, anzuschauen, wie diese Lehenträger, ihre ehemaligen Beamten und Geschöpfe, sich unaushaltsam in selbstskändige Herren verwandelten, von deren Jedem voraus berechnet werden mochte, wie lange er oder seine Nachsolger

<sup>\*)</sup> Pez thes. anecdot. nov. VI, b p. 13, Nr. 2: rogo pietatem tuam, ut mihi concedas libellum tentonicum de "Herzogen Ernesten".

lichen Wanbel bekehrter Schmieb, Jeni Larfen, im Lande umher und hat durch seine erwedliche Predigt so manche aus dem Sundenschlafe gebracht"; auf Seeland ward "durch einen Bauer, Peter Petersen, eine Gesellschaft sur Innere Mission gestistet, die sehr viele Mitglieder unter dem Bolke hat, die sich miteinander erbauen"; "gleichfalls arbeitet ein Bader, Kundsen, für die Freiheit der Kirche und für ein reges geistsliches Leben".). 11. f. w.

Daß folde "Erwedung" überall einen "befondern Beigeschmad" habe, bas gestehen bie Besonnenern unter ihren Freunden felber ju; aber fie ift ihre einzig noch übrige Boffnung \*\*). Man hat aus ber Innern Mission in Deutschland ahnliche Stimmen vernommen, und auch die Wirfung ift hier wie bort die gleiche: Diese Ecclesiolae find bas üppigfte Ader-Land fur bas Ceftirerthum. Ihre officielle 3bee ift, baß fie bie "wirklich glaubige Minoritat" feien, ausgeschieben aus ber blogen firchlichen Maffe gur Bethätigung ihres allgemeis nen Briefterthums über die tobte Rirche; nichts liegt bier naher, ale bag folde "eigentlich lebenbigen Blieber" ber Bemeinde bie Unficht gewinnen, in ihnen fei nun die symbols mäßig unfichtbare eigentliche Rirche wirflich fichtbar geworben; und fobald fie fich bemalfo als fichtbare Gemeinbe ber Beiligen fühlen, fteben fie auch icon auf baptiftifchem Bo-Daber bie ichnellen und überraschend großen Siege ber Baptisten in Danemark. Br. Beterfen meint fehr naiv: bas Grundubel ber banifchen Rirche liege barin, bag insbesondere "bem Rorden die toftliche Errungenschaft ber Reformation, bas allgemeine Priefterthum, nie jum vollen Bewußtfenn gefommen." Run ja, jene "erwedten" Frommen haben fich endlich ermannt, ihr Bolt hat fich wirklich gewohnt ju fagen: "bas Amt ift mein Amt, meine Anordnung, bie Amts-

<sup>\*)</sup> Darmft. R.. 3. vom 18. Rov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.

heit bes Grafen, die burch fein anderes Recht geschmälert werden fann. Das, was nicht zur Grafschaft des Heiligensbergs gehört, sei es ein benachbartes Comitat ober gar ein Rlosteramt, ist Ausland, und wird als feindliche Macht behandelt; wer an Ausländer Schenkungen macht, hat die Strafe eines Hochverräthers, nämlich Einziehung des Bermögens zu gewärtigen. Nach solchen Grundsähen versuhr der Herr Graf unter den Augen der Hohenstausen; huns derte vor und nach ihm muffen es ebenso gemacht haben, denn sonst wäre solches Gebahren eines Einzelnen undegreifslich. Daß die Sache sich wirklich so verhält, erhellt hands greislich aus den neuen Benennungen, welche die Comitate seit der Mitte des 11ten Jahrhunderts empfangen.

Die alten Gaue hatten bekanntlich ihre Namen gewöhnlich nach Flüssen ober Bergen erhalten; wollte man einen Ort
genau bezeichnen, so hieß es: bas Dorf so und so, gelegen im
Gaue (Alpegau, Reffargau, Ribelgau, Hausengau, Donaus
gau, Traungau ic) so und so, bes Grasen bes und bes: nun
folgte der Taufname. Jest lauten die Bezeichnungen anders.
In Schwaben und Franken sommen\*) laut Urkunden von
1093, 1108, 1112 eine Grasschaft Asecheim, laut Urkunden
von 1102, 1110 eine Grasschaft Forcheim, laut Urkunde
von 1103 eine Grasschaft Wergentheim, laut Urkunde
von 1109, 1121, 1161 eine Grasschaft Bretheim, deßgleichen in
Sachsen gar ein Gau (pagus) Marprachtisen laut Urkunde\*\*)
von 1151, zum Borschein. Woher diese Namen? ohne Zweisel von den grässlichen Hauptamtshösen (ober den sogenannten
curise), die in den fraglichen Dörfern lagen.

Im Uebrigen laft es fich fehr gut erklaren, warum ber Graf von Beiligenberg (abermals eine Graffchaft, von ber bie

<sup>\*)</sup> Die Beweise bei Ctalin wurtemb. Gefch. II, 652.

<sup>\*\*)</sup> Guden cod. diplom. I, Nr. 76.

rende Rachrichten über bie Fortschritte ber Mormonen aus Danemark brachte, ermähnte fie ausbrudlich: unter ben 600 Mitgliedern ber Mormonen : Gemeinde in Ropenhagen feien auch "manche übergetretenen Baptiften." 216 im 3. 1853 bie Baptiften in Schleswig an ber Schlei zu taufen anfingen, bemerkte man, daß bagegen gerade ber gemuthvoller fromme Theil bes Bolfes, bie Frauen, bicht baneben von ben Mormonen = Aposteln sich befehren ließen. Ebenso marb im Berbft 1854, ale gerade 500 mormonische Danen fic jum Auszug nach bem Salzsee rufteten, von ber Infel Amad und aus bem nördlichen Jutland berichtet, bag besonbers bie Frauenzimmer in großen Saufen zur Mormonen-Sette übergingen. Die Beitungen hatten langft bie Frage gefteut: wie boch berlei elenden Erzeugniffen ber bes gefunden Menfchen-Berftandes verluftig gegangenen Gitelfeit Colches möglich fei in "unserm ruhigen Norben"? Ale Enbe 1855 fich in Jutland wieder ein bebeutender Trupp fertig machte gur mormonischen Ceefahrt, ba erfolgte bie Antwort: "Die Rirchen ftehen notorisch Conntage vollkommen leer, in Holftein fieht es in dieser Beziehung nicht beffer. Der Mangel an Rirchlichfeit in Jutland und ber alte machtige Aberglaube, ber noch bei biefem Bolfe herrscht, erleichtern ben raschen Fortfdritt bes Mormonismus unter ber jutifchen Menfcheit" \*).

Es ist eine ausgemachte Thatsache, daß das Mormonensthum in Danemark sogar den Baptismus weit überflügelt hat. Ramentlich war dieß, wie wir sehen, bei den Frauen der Fall. Eben deßhalb vermögen wir die überwiegende Ansiehungskraft nicht in der lüderlichen Fleischlichkeit des neuen Bions im Utahthale zu ersehen, denn unzweiselhaft kann die Bielweiberei gerade für Frauen am allerwenigsten etwas Berslockendes haben. Ebenso kann es nicht auf bequeme Bersors

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 11. Dec. 1855; vgl. Darmft. R. . 3. vom 23. Sept. 1854.

bisherigen Schranken ber Landesherrlichkeit vernichtete, aber eben baburch auch bem Reiche beutscher Ration ben Todesstoß gab. Alle Welt weiß, baß man bieses Machwerf mit bem prächtigen Ramen Kirchenverbefferung belegt hat.

Die Immunitat war bas eine Schutmittel wiber allzuverberbliche Folgen ber Lebenerblichfeit, ein zweites lag in einem Grundfage bes Erbrechts. Bahrend bie Lebenbauern ber Stifte und weltlichen Dynasten langft ihre Sofe nur bem jungften ober bem alteften Sohne, mit Ausschluß ber anbern Rinder, übergaben, theilten bie Berren, Die auf ben Schlöffern fagen, ben Rachlaß bes Baters in gleichen ober wenigstens halbgleichen Studen unter fich, theilten und theilten fort bis in's 16te, ja bis in's 17te Jahrhundert hinein. Denn noch nach bem 30jahrigen Rriege find Seitenlinien großer Baufer entftanben, die ich nicht naber bezeichnen will. Wie? wenn es ber Mehrheit beuticher Grafen und Dynaften eingefallen mare, nach bem Borbilbe bes Saufes von Flanbern ein Erftgeburterecht einzuführen! Die Rolge hatte unfehlbar fenn muffen, entweber bag ein Rampf auf Leben und Tob gwifchen ber Rrone und ben Erbherren ausbrach, welcher lettere vernichtete, ober bag bas Reich ich im 12ten, 13ten Jahrhundert unheilbar auseinanderfiel. Wie Simmelsthau haben Die fürftlichen Theilungen bem Reiche und bem Raiserthume gefruchtet. Aber wie fam es, bag bas Erftgeburierecht, bas bem Chrgeize ber großen Baufer glangenbe Befriedigung verbieß, nicht burchbrang? Die Raifer muffen insgeheim große Anftrengungen gemacht haben, um etwaige Berfuche eines Erftgeburterechte in ben Dynaftenhaufern nieberzuschlagen.

Ich berufe mich auf gewisse Maßregeln, wodurch mehrere unserer herrscher Erbiheilungen ber Grafschaften Flanbern und Holland zu erzwingen suchten. Weiter kann man
nachweisen, daß seit ber zweiten halfte bes 11. Jahrhunderts
bie großen Titel: Grafen, Markgrafen, herzoge, Pfalzgrafen,
Land- und Burggrafen in verschwenderischer Külle anschwosen.

letten Rest von Bertrauen im Bolte ertobtete: ba bedurfte es einer andern rechten und wirflichen Rirche. Buerft prafentirte fic ber Baptismus als fichtbar geworbene Gemeinbe ber Beiligen. Wohl fprach Alles, mas am Nordlander protestantifch ift, fur ibn und feinen aus bem Busammentritt ber einzelnen wirflich Gläubigen ober Beiligen von Unten auf construirten Rirchenbegriff. Aber biefe baptiftische Rirche ift ber birefte Begenfat ber Rirche ber Bermittlung, ober ber anstaltlichen Rirche, und ber tieffte religiofe Bug bes Rordlanders ift boch entschieben nicht abstrafts, fonbern reals firchlicher Ratur. Wir vermogen baber fo wenig als Sr. Duehl fur ben Baptismus in Danemart eine Bufunft abgus feben; er ift bier nur ein Durchgangemoment. Als Paftor Beterfen auf Alfen anfing ju thun, mas bei ben banifchen Baftoren unerhort mar, nämlich ber speciellen Seelforge gu pflegen, ba machte er eine Erfahrung, Die ihm bei feiner halbbeutschen Gemeinde in Schleswig niemals vorgefommen war: querft verftand man nicht, mas er wollte, bann aber hulte er fich in ber Borftellung vieler Gemeinbemitglieber "in einen magifchen Schein, und ward ale ein geiftlicher Bunberbottor angefeben", worüber er ale Bewunderer bes allgemeinen Briefterthums fich nicht wenig entfette. Denn, fagt er, "ich meine nicht bie Rraft bes Bebets zu beschranfen, wenn ich fage, baß eine folche fatholifirenbe Borftellung von ber Macht bes priefterlichen Gebetes nur bort Burgel fchlagen fann, wo ber Glaube fein rechtes Leben hat" \*). Die "Borftellung" ift aber bei ben Frommen bes Rorbens nun einmal ba, und mas foll fie im hoffartigen, jeber Bermittlung tobtfeinblichen Baptismus? Dagegen mußte fie allerdings zu ber firchlichen Unftaltlichfeit bingieben, welche im Mormonismus, wenn auch in abicheulicher Carrifatur vorliegt. Durch feine Energie, carnale Sandgreiflichfeit und

<sup>\*)</sup> Beterfen G. 73.

ber erblichen Saufer innerhalb gemiffer Grengen Gleichwohl muß ber mit ben Leben vorgegangene Umschlag unsere Raifer auf's tieffte verlett, ja in einzelnen truben Stunden fie fast jur Bergweiflung getrieben haben. schließe biefe aus ben fürchterlichen Mitteln, welche fie in Anwendung brachten, um die bedrohte ftaatliche Ordnung au fichern. Die Pflicht, Die bem Geschichtschreiber obliegt \*), nothigt mich, einen ber finfterften, verborgenften Bunfte unferer Nationalgeschichte aufzuflären. Dasjenige altdeutsche Gefegbuch, bas nicht bloß im Alterthum, fonbern bis auf bie neueren Zeiten berab ben größten Ginfluß ubte - bie Bavarifa - verleiht dem Landesherzog, ober vielmehr dem Dberherrn beffelben - Carl Martel, ber Urheber bes bayes rifchen Befetes, hat ben fraglichen Artifel ju feinen eigenen Bunften eingefügt - ein formliches Mordrecht, mit anbern Worten bie Befugnif, Berfonen, bie ihm gefährlich ju fenn fceinen, ohne Urtheil und Recht, ohne alle Brocedur aus ber Welt zu schaffen. Der achte Abschnitt bes zweiten Titels ber Bavarifa befagt \*\*): "Wenn einer auf Befehl bes Ronigs ober bes Bergogs einen Menfchen erschlagen bat, fo fann ber, welcher Golches gethan, nicht zur Berantwortung gezogen werden, noch unterliegt er ber Blutrache, weil er bas Gebot feines herrn vollstredt hat, bem er nicht wiberfprechen burfte. Der Bergog ift verpflichtet, einem Solchen, sowie auch beffen Rinbern feinen Schut zu gewähren. Und wenn ber Bergog ftirbt, fo muß fein Rachfolger Die gleiche Pflicht übernehmen." Bu allen Beiten mag es einzelne Fürften gegeben haben, welche es für erlaubt hielten, Denfchen, beren Dafenn dem Staatswohl, ober bem herrschenden Saufe verberblich ju fenn erachtet marb, in eine Welt zu fenben, aus ber fein Manberer mit Kleisch und Blut wieberfehrt.

<sup>\*)</sup> Nil falsi dicere, nil veri tacere.

<sup>\*\*)</sup> Walter corpus juris germanic. I, 252.

fich, Alles zu verlaffen, und im außerften Weften bie Rirche bes Beile zu fuchen. Und wie gefagt, nicht etwa Bobelvoll Im Begentheile, ber Bobel framalte an verschiebenen Orten gegen die neuen Seiligen. Go in Selfingor noch im 3. 1852; barauf überreichte Ticherning bem Bolfsthing eine Rlagichrift von 827 Mormonen gegen die Polizei, welche in Befchung ihres Versammlungerechtes nachtäffig fei. Balb producirte fich ber Janhagel auch vor ber Thure bes abgelegenen mormonischen Betfaals in Ropenhagen unter Spott : und Schimpfreden, einzelne Mormonen fogar groblichft infultirend. 3br Betrae gen babei benahm aber unbefangenen Beobachtern ben Duth, selbft ihren Angehörigen aus ben untern Ständen schlechte Motive zu unterlegen\*). Dhnehin wurden von den Aposteln selbst sichtlich biejenigen zur Emigration vorgezogen, welche Beld mitbrachten, und beren Bahl wuchs trog aller Bobels Auf der Infel Bornholm verwandelte fich ein Schneider in einen Mormonen - Brediger, ber von ben Baben der Gläubigen lebt, und bald verfauften mehrere wohle habenden und geachteten Bauern alle ihre Sabe, um über Meer zu ziehen; ein Bruder aus Bornholm foll volle 30,000 Reichsthaler in die gemeine Raffe abgeliefert haben. am Salzfee geht es ihnen bei Muhe und Arbeit laut ihrer

<sup>\*) &</sup>quot;Bie getheilt auch die Meinungen über biese Erscheinung sind, so glaube ich boch die Bermuthung als eine entschiedene Berläumdung bezeichnen zu können, die sich bahin ausspricht, daß geringe Leute unter dem Deckmantel des Mormonenthums eine freie llebersahrt nach Amerika erschwingen wollten. Wer hier in Repenhagen beobsachtet, wie die Mormonen auf ihren Wegen zur Andacht in den Betsälen vom Janhagel mißhandelt und verhöhnt werden, ohne der Gewalt etwas Anderes als schweigende Duldung entgegenzusehen, glaubt an so unwürdige Motive nicht. Demungeachtet ist dieser Beitrag zur signatura temporis, das Mormonenthum auf europäischer Erde, kein erfreuliches Zeugniß für die Wurzelung chriftslicher Erbentniß in den Ständen der Armuth." Kreuzzeitung vom 16. Dec. 1853 aus Kopenhagen.

jug gegen Boleslav von Polen. Als jedoch Walthard sich in Unterhandlungen mit Boleslav einläßt, stirbt er nach zweismonatlicher Amtsführung unter auffallenden Umständen weg. Dietmars Bericht läßt\*) faum einen Zweisel darüber zu, daß die Welt an Vergistung glaubte. Häusigere Beispiele kommen unter den Saliern vor. Im Jahre 1034 unter Kaiser Conrad II. läßt Markgraf Effihard II. von Meißen seinen Schwager, Thiederich Warkgrafen der sächssichen Ostmarke, ermorden. Keine Spur einer Untersuchung zeigt sich, welche eingeleitet worden wäre, um das Werkzeug oder den Urheber der That zu bestrafen; im Gegentheil erfahren wir, daß König Heinrich III. später den Meißner mit Lobsprüchen überhäuste, ihn seinen allergetreuesten nannte\*\*). Wer wird glauben, daß Efsihard nicht unter höherem Schutze stand, als er das Werk anordnete.

Seit ber Zeit, ba Heinrich III. mit Gewalt und List bie Raiserkrone an sich bringt, ben Stuhl Petri alles Landbesites beraubt, Kaiser-Päpste nach Gutdunken einsett, nehmen die politischen Verbrechen sühlbar zu. Drei blühende Kinder hatte Beatrix, die Wittwe des Markgrasen Bonisacius, als sie dem Raiser Heinrich III. in die Hände fällt; nach wenigen Tagen lebt von den Dreien nur noch ein Mädchen \*\*\*). Um dieselbe Zeit endete der abgesetzte Herzog Conrad von Bayern burch Gist, das ihm sein Mundsoch beigebracht hatte. Auch Herzog Welf von Kärnthen, der sich mit Conrad in eine Verschwörung eingelassen, wird plöglich frank und stirdt weg+). Die Reichsverweserin Agnes bebte keineswegs vor Anwendung ähnlicher Mittel zurück: jener Weimarer Wilhelm, der für sie Wassen nach Ungarn trug, hat als Gefangener die Politik

<sup>\*)</sup> Øfrorer Rird. . Gefc. IV, 75. 82.

<sup>\*\*)</sup> Eccard histor. geneal. princip. Saxon. S. 227 flg.

<sup>\*\*\*)</sup> Bfrorer Rird.: Befc. IV, 612.

<sup>†)</sup> Daf. 6. 615.

nen Zahlen angegeben, die sich bis auf 3000 fteigerten. Im 3. 1855 aber waren die Berichte des "Stjerne" nicht weniger glänzend, wie wir später aus einer statistischen Jusamsmenstellung der scandinavischen Mormonen Smigration erses hen werden, und zudem zählte der "Stern" Anfangs 1856 immer noch 2147 Mormonen im Lande selbst, 1208 allein in Kopenhagen \*).

(Schluß folgt.)

#### LVII.

### Münsteraner Zeitschrift für driftliche Naturkunde.

Natur und Dffenbarung. Organ jur Bermittlung zwischen Raturfors schung und Glauben fur Gebilbete aller Stanbe, in monatlichen heften, von ben Brefesioren Drn. heis, Karfc, Dlichelle und Direkter Dr. Schellen. Munfter, bei Afchenborff. 1855 - 56.

Undaugbar haben die Naturwissenschaften heutzutage eine Ausbehnung gewonnen, und auf ihrem Gebiete eine ungesheure Fülle von Thatsachen entbedt, wie kaum eine andere Wissenschaft, nicht einmal die historische ausgenommen. Aber nichtsbestoweniger sind sie über ben rein empirischen Standpunkt nicht viel hinausgekommen. Denn wenn auch die masthematischen Gesehe, die man in den meisten gefunden, im-

<sup>\*)</sup> Bgl. Kreuzitg. vom 19. Mai 1853, 23. Sept. 1854. — Darmst. R. : 3. vom 20. Aug. 1854. — Allg. Itg. vom 10. Mai 1853; 14. März 1856.

regeln, welche ich oben erwähnte, so wie über beren Urheber ben Stab zu brechen, aber die Wahrheit zu sagen, fommen solche Erscheinungen überall vor, wo die bestehenden Gesetze nicht mehr ausreichen, wo eine alte Ordnung der Dinge einstürzt, eine neue in Geburtswehen liegt. Die Gegenpartei, durch Heinrichs III. Gewaltstreiche zu wilder Leidenschaft entsstammt, machte es auch nicht besser. Wie die Fliegen starben\*) jene Kaiserpäpste Elemens II., Damasus II., jene beisden durch Heinrich III., der Kirche zu Trot, eingesetzten Erzs Bischöse von Ravenna, Humfried und Nitfer weg.

Mittel ber beschriebenen Art wirfen auf einen franken Staatsforper in ber Art bes Opiums. Sie betäuben für ben Augenblick, aber vermehren bie Schwäche und folglich bas Uebel. Wahrhaft konnte nur baburch geholfen werben, baß man eine neue Grundlage bes Staats zu gewinnen ftrebte. Es hat an Borschlägen und Bersuchen nicht gefehlt.

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Gfrorer Rird. Gefc. IV, 479, 483, 550, 566.

partiellen Standpunkt jum ausschließlichen und allgemeinen erhebt, bann treten in ber Raturforfchung Erscheinungen gu Tage, wie wir fie heute por uns feben. Entweber ftellt man bas ale bas einzig mahrhaft Sepende bin, mas man täglich mißt, wiegt, beriecht, chemifch icheidet und verbindet, in bewußtem Erop gegen jebe Religion und Offenbarung. Dber man entruftet fich felber gegen bie fothfeligen Schweine bes physiologischen Materialismus, wiberlegt fle wohl auch im Einzelnen aus ben Thatfachen ber Ratur, weiß aber boch nichts aufzustellen gur Erffarung weber ber eigenen Brincipien ber Ratur, noch vollends ihres Busammenhangs mit Bielmehr ift man geneigt, bie Biffenber höheren Belt. schaft auf jene untern Regionen ju configniren, und mas etwa barüber hinaus lage, bem glaubigen Butbunfen bes Gingelnen ju überlaffen.

Schon bas Intereffe ber Wiffenschaft forbert alfo einen höhern als ben erclusiv empirischen Standpunft ber Ratur-Forfcbung. Bis ju feiner Erringung aber burfte von ber lettern jedenfalls boch bie Bescheibenheit verlangt merben, nicht zu glauben, bag jebe erforschte Thatfache megen fceinbaren Widerspruchs mit ber religiofen Offenbarung auch ichon wirflich in einem folden Widerspruch ftebe. Umgefehrt ftunde es bann auch ben Theologen wohl an, nicht fofort in gleicher Einseitigkeit die einzelnen Thatsachen entweder ju verbächtigen ober nach bem Buchftaben ber Schrift zwingen zu wollen, eingebenf, daß bie wirklichen Thatsachen ber Ratur ben Bahrheiten ber Offenbarung nicht wiberfprechen fonnen, ihnen baber ein gewiffer Raum ju laffen fei, bamit bie mabre Erfenntniß nicht verhindert werbe. Daß es ju ber gegenwartigen Entfremdung zwischen Religion und Naturwiffenschaft gefommen, ift boch vielleicht ju einem Theil auch Schuld ber Theologie felber. Sie hat feit Langem Die Entwidlung auf bem Gebiete ber Naturforicbung nabezu ignorirt, anftatt ber

gestoßen von bem berufenen obersten huter bes Gesetes sels ber, also jeben Gläubigen verpflichtet zur Rettung ber Offens barung burch bas Tobtenopfer aller Giaurs, auch burch Ries bermehelung aller, welche biesem heiligen Rachewert sich nicht anschließen wollen: nur bann ift und wird ber hat Wahrheit.

In eine folche Situation ließen Sultan und Divan fich einzwängen, fogar bas ben gangen Roran fturgenbe Apostatenrecht von Lord Redeliffe fich abbringen, und boch foll ihr Wefen lebensfähig, in fich genug Burgichaft fur bie nothige Erhaltung und Fortbildung fenn! Wir wollen nicht abermals barauf jurudtommen, bag ein anderes und in ber That ficheres Fundament ju einer auch vor bem Roran ju rechtfertis genben Reubildung vorhanden gemefen mare, vorhanden in ber freien Gemeinbe. Die "freie Gemeinbe", fagt fr. von Stratimirovics, allein ift es, mas ber Turfei bisher bas Leben gefriftet hat; fie fraftigen und potengiren bis gur Autonomie ber Brovingen in abminiftrativer und richterlicher Begiehung, bas mare eine mahre Reform gemefen. bas bornirte englische Schablonenthum bat geftegt. Statt Trennung und Separation unvereinbarer Elemente mabite man bie Bermengung beiber ober Emancipation, ber Turfen vom Roran, ber Christen von ihrem Kurfichsevn. Und auf biefem Wege muß man nun hindurch um jeden Breis. Das Rathsel bes großen Rampfes lautet jest: wer wird bas Sultanat mit fich fortreißen, die Rajah ober bie Moslimen? ober wird über bem Ringen bas Gange in Trummer geben?

Angesichts einer solchen Stellung wird es nicht mehr als eine bringende Rothwendigseit für das Sultanat seyn, daß Bunkt 13 des hat verwirklicht werde: Recrutirung unter ben Rajahs und Zulassung der Christen zu allen militärisschen Graden. Man wird unter dem Schutz der allirten Baffen eine Christen Armee bilden muffen: sie wird die eigentliche Armee des Sultans seyn. Die Parteien stehen sich dann gerüftet gegenüber. Werden sie in der eilsten Stunde

Die Zeitschrift beschäftigt fich aber nicht etwa in philos fophischem Spiritualismus blog mit ben inneren Berhaltniffen ber Naturforschung ju bem bobern Bewußtsenn und ber geof. fenbarten Religion, sondern fie faßt auch ihren Ginfluß auf Leben, Runft und Entwidlung der Societat praftisch an, befpricht neue Berte, Erfindungen und Entbedungen, fteht auch einschlägigen Fragen Red und Antwort. Ebendeßhalb ift ihre Form mehr eine gemeinfasliche, als eine ftreng miffenfchaftliche; benn fie wendet fich ebenfo an größere Rreife, wie die faliche Naturfunde in allerlei popularen Schriften und Vorträgen um die Maffen fich bemuht mit ihrer Brebigt bes Materialismus. Go bieten benn bie erften fechs Befte einen fehr reichen Inhalt. Gie beginnen mit ben Abhandlungen: "bie feche mosaischen Schöpfungetage und bie Geologie" \*), und "Mensch und Natur vom driftlichen und materialistischen Standpunkte aus betrachtet", beibe in mehreren Fortfegungen von Dr. Michelis, welcher als Borfams pfer gegen die gang - und halbmaterialiftifche Raturforfcherei fich bereits einen fehr angesehenen Namen gemacht hat. Es folgen: "über Sternschnuppen, Reuerfugeln und Meteor-Steine" von Dr. Beis, eine fehr intereffante, alle einschlas gigen Thatsachen in ein vollständiges Bild einfaffende Ab-

<sup>\*)</sup> Freilich ließe fich hier manche Einwendung vorbringen. Namentslich können wir unfer Bedauern nicht unterbrücken, daß der Gr.
Berfaffer an der unhaltbaren Theorie eines feuerflüffigen Erdine
nern festhaftet, und ihm die Leiftungen eines Fuchs, Schafs
häutl, A. Bagner, die aus physifalischen und chemischen Gruns
ben die Unmöglichkeit einer Entstehung der Erdrinde auf feuers
flüffigem Bege nachgewiesen haben, ganz unbekannt zu sehn scheinen. Allerdings reicht die rein chemische Theorie selbst nicht aus,
die Entstehung ber Erdfeste für sich zu erklären; aber der Ches
mismus bilbet doch ein allzu wichtiges, ja für eine gewisse Beit
der Erdbilbung wohl das wichtigste Moment, als daß er in der
Weise der Erhebungstheorie ignorirt werben könnte.

bie Effaverei und verrottete im Sflavensinn, weil ber Mufulman allein ber Kriegsmann war. Ja, diese Rajah lernte
ihre Schande noch als die größte Wohlthat schäßen. Sie
zahlte gerne den Charabsch oder das Kopfgeld als eine Art
Reluitionsgebühr, und ließ den Musulman allein sein Blut
in den unaushörlichen Kriegen versprißen und so den osmanischen Stamm bis auf ein Drittel von seinem Bestand vor
dreihundert Jahren sich mindern. Heute noch hätte sie schwerlich von sich aus das Wassenrecht begehrt, und bedarf der
Sultan einer willigen Christen-Armee, so wird er sie durch
Concessionen gewinnen mussen, die ebensoviele Unterdrückungen des von Korans wegen herrschenden Stammes sind.
Kurz, wir kommen immer wieder beim Vernichtungskampse
an, ob wir nun den Hat von Seite der Rajah oder von
Seite des Koran betrachten.

Freilich mare ein folder Rampf fruher ober fpater unvermeidlich gewesen. Aber eine fluge Reform hatte erft ben Erfolg ju fichern gefucht burch Startung bes driftlichen Glements, burch Rraftigung ber reform-willigen Regierung, burch Somadung ber altturtifden Maffe mit ber Sierarchie ber Illemas an ber Spige. Einer ber bebenflichften Bunfte in ber lage bes Sultanate, ber eben jest jur ungeheuerlichften Calamitat berangemachfen ift, batte biefelbe Magregel berausgeforbert, Die Staatofinangen nämlich. Diese sammtlichen 3mede waren zu erreichen gewesen burch eine einzige, nicht einmal bireft gegen ben Roran verftogenbe Reform: burch Besteues rung und theilmeife Gingiehung bes Bafuf ober Dofcheen-Bute. Der Bafuf ift, besonders burch bas von der allgemeinen Rechtsunficherheit, wie weiland bei uns im Mittel-Alter, geforberte Suftem ber Leben-Auftragung, bis ju brei Bierteln alles turtifchen Grundbefiges angewachfen, fteht unter ausschließlicher Berwaltung ber Ulemas und tragt vermoge feiner Steuerfreiheit ju ben Staatslaften gar nichts bei. Dort find die gehäuften Schabe, Die Regierungetaffen

### LVIII.

# Die Unterrichtsreformen in Piemont und ihre Früchte.

Bo immer ber revolutionare Beift in seinen verschiebes nen Geftalten auf furgere ober langere Beit bie Berrichaft errungen, hat er junachft bie Schulen feber Art feinem befpos tischen Balten unterworfen und unter ben hochtonenben Phrasen "Freiheit ber Forschung, ber Wiffenschaft, bes Unterrichte" nicht nur jebe freiere Regung, Die ihm nicht unbebingt fich fügte, ju erstiden gefucht, fonbern auch in ber That ben augenfälligften Berfall ber gelehrten Schulen wie ber Bolfeerziehung herbeigeführt, ben feine Runft und fein Balliativ ber rabifalen Babagogif, feine Magregel gouvernemen. taler Organisationen zu beseitigen ober auch nur zu verbeden Richt allein hat er bamit ber Religion bie vermocht hat. harteften Bunben geschlagen, baß er ber großen Erzieherin, ber Rirche, ihren rechtmäßigen Ginfluß auf ben öffentlichen Unterricht theils entzog theils verfummerte, fonbern er bat auch bie Beiftesbildung überhaupt nach ihren hochften Begiehungen tief herabgewürdigt und, fo viel an ihm lag, mit Ausnahme ber ihm homogen gewordenen Glemente zerftort; er hat namentlich auf biefem Gebiete nach gewaltsamem Umfturg bes Alten burch vages Umbertaften und Experimentiren



bie beplorablen Buftanbe ber len einzugesteben nicht um! Augenblid, mo ber im öfter jurudgegebene Ginfluß auf b biefem unfreiwilligen Beftan Erpeftorationen, Bergleichur ruft. Dan muß anerfennen, bem früheren ftrengfatholifche gludlicher organisirt und von als jest, nachbem bie "groß es ju regeneriren unternomme ber Praris fich feineswegs bi an ein Ginlenfen in frubere Preis mehr benfen. Man mu terrichts fei von bem Beifte queng ber liberalen Institutio fich nimmermehr entschließen, pol ju opfern ober fie allen wenigsten bem Rlerus; benn " bavon machen murbe, mare widlung ber nationalen Freif halt man bie Emancipation b Kontralifatian .....

geiftlichen Corporationen geleiteten Lehranstalten für unumftößliche Ariome und unabweisbare Postulate bes Fortschritts, ganz wie sie dieselbe Partei in der Schweiz, in Frankreich und Belgien, sowie in dem neuesten Projekt eines Unterrichtsgesehes für Spanien proflamirt hat.

Im Jahre 1848 war Sarbinien mit einem neuen Befege über ben öffentlichen Unterricht beglückt worben, welches bie frangofischen Institutionen unter ber Juliusbynaftie giemlich getreu copirte, von ben bamale herrschenben Demagogen mit lautem Jubel inaugurirt, aber wie von ben firchlichen Autoritäten fo von ben erfahrenften Badagogen und ben ftimmfähigften Belehrten, Beyron und Ballauri an ber Spige, entschieben migbilligt und beflagt wurde. Die Mangel bes hochgepriesenen Claborats machten immer mehr fich fühlbar; feitbem tauchten ungahlige neue Studienplane auf; man nahm bie Lehranstalten bes Auslandes zum Mufter, namentlich bie von Kranfreich, Belgien, England und Deutschland, Die Cas borna und Andere im Auftrage bes Ministeriums bereisten. Besonders machten die Studienanstalten in Breugen großen Einbrud auf die liberal-progreffistischen Profefforen\*), von benen Beber fich burch neue Berbefferungevorschläge hochften Ortes ju empfehlen bemuht mar. Ihre bem früheren Minifter Cibrario eingereichten Projefte für bie Reorganisation ber Stubien zeigten ben mit lacherlichem Sochmuth gepaarten Beift ferviler Rachahmung, ber einmal entschloffen, bas alte Ginheimische ohne weitere Prufung ju verdrangen, babei unfahig, aus fich felbft etwas Reues ju produciren, ohne Rudficht auf bie besonderen nationalen und örtlichen Berhaltniffe bas anberemo Gesehene, wenn es ihm nur jufagt, unbebenflich auf ben beimischen Boben verpflanzen zu muffen glaubt und babei nicht einmal immer bie Bebeutung bes von Außen Ent-

<sup>\*)</sup> Del publico insegnamento in Germania. Pei professori Bocca e Parola. Torino 1352-53.

weiß, wie folde Macht gebraucht warb bis auf biefe Stunbe. 17 Batriarden gablte ber Ctubl bes Photius in ben letten 35 Jahren; nur 2 bavon wurden von ber Pforte von fich aus abgefest, nur 6 ftarben im Umt ober traten freiwillig jurud, nicht weniger ale 8 murben von ber Synobe ober durch die Opposition ber orthodoren Laien felber vom Stuhle geworfen, und zwar im Durchschnitt icon je nach zwei Jah-Erft vor menigen Monaten noch hat die Absehung bes Patriarchen Anthimus eine Reihe von Scandalen enthullt, und feitbem ward icon wieder ein hoher Rirchenfürft, ber Metropolit von Bosnien, wegen Sabsucht, Geldgier und schändlicher Erpreffung abgefest. Die Reformpunfte 2 und 3 bes hat muffen baber ohne Zweifel ben Beifall jedes moble meinenden Orthodoren haben. Bu ihnen gahlt, wenn wir nicht irren, auch fr. von Stratimirovice; es ift intereffant, bie Brunde ju vernehmen, aus welchen er (S. 78 ff.) namentlich die Bestimmungen ber firchlichen Reform freudig begrüßt:

"Denn fie foll vor Allem eine Schranke feben ber beillofen Simonie, welche bie Rirche entwurbigt, besorganifirt, und bas Bolt bemoralifirt bat. Dieje Simonie bat in ber Turfei bie bochfte Stufe ihrer Ausbreitung erlangt; Alles ift verfäuflich, und Alles wird verfauft. Der Patriarch fauft feine Stelle burch Beftechung ber Spnobe und bes eben in Gunft ftehenben Minifters. verausgabte Summe einzubringen, verfauft er nicht nur Bisthumer, fonbern auch die Ausspendung der Saframente, und spekulirt felbft mit bem Rirchenbanne. Der Bischof verkauft bie Pfarren feiner Diocefe, die Difpenfen bei Bermandtschaftsgraden, firchlichen Aufgeboten, und bie Bewilligung ju Chefcheidungen. Er behebt von ben Glaubigen theils orbentliche, theils willfurliche Steuern, indem ihm bie turfifche Beborbe bagu willige Gand bietet. Der naturliche Befchüter, ber geweihte Birt feiner Beerbe, wetteifert er mit bem geldburftigen Pafcha, und faugt bas lette Mart ber armen Rajah aus, benn er braucht biefe erpreften Biafter, um ber beiligen Synobe ben Rauffchilling feiner Diocefe abzutragen. Der Bope fpetulirt auf ben Aberglauben bes Bolfes, taxirt nach Billfur bet Taufen Erziehung bleibt freilich das Ideal der Revolutionare; nur will es nicht gelingen, das Großartige der alten Culturvölfer herbeizuzaubern, nachdem man die Grundlagen der wahren christlichen Bildung aus dem Wege geräumt, und die Wirtslicheit hat ganz andere Resultate geliefert, als die antichristlichen Boltserzieher gehofft.

Um wenigstens einigermaßen ben bifcoflicen Remonftrationen ju entsprechen, hatte ber Minifter Cibrario in feiner Schulordnung vom 21. Mug. 1853 durch bie Artifel 25, 43 und 46 bestimmt, daß die Lehrerinen ber weiblichen Jugend einer religiofen Congregation angehoren und als beren Glieber vom vorgeschriebenen Staatseramen bispenfirt werben burften, ferner bag bie Pfarrer berechtigt feien, alle Schulen ihrer Pfarrei zu visitiren und Prufungen aus ber Religionslehre abguhalten, und baf bei ben munblichen Brufungen auch ber geiftliche Direftor ober ber Driepfarrer jugegen fenn folle. Diefes Minimum von Bugeftanbniffen an bie fo fehr benachtheiligte Rirche erfuhr in ben Rammersigungen vom 16. und 17. 3an. 1854 von Ceite bes rabifalen Deputirten Mellana bie heftigften Angriffe, ale liege barin eine Beeintrachtigung bee Unterrichtsgesebes vom 4. Dft. 1848. Nach zweitägigen Debatten über biefen Gegenstand versprach endlich bas Dinifterium die Borlage eines neuen Befetes. Der mehrere Wochen nachher von Cibrario eingebrachte Entwurf, Riordinamento della pubblica istruzione betitelt und 150 Seiten ftarf, suchte auf ber einen Seite bas bisherige Unterrichtsmonovol zu consolibiren, auf ber anderen proflamirte er aber boch die Freiheit des Unterrichts und bewegte fich überhaupt in einem Chaos von Inconsequengen und Biberfpruchen, bas er inbeffen mit vielen anderen neu fabricirten Befegen Sarbiniens theilt. In ber Ginleitung bob ber Minifter gang im Begenfage ju ber bin und wieber singeflochtenen scharfen Rritif bes Gefetes von 1848 hervor, bag viele Zweige bes öffentlichen Unterrichts feit biefem fegenreichen Befete Bischofs ab, in kurzerer ober längerer Frist blese Schuld abzutragen, was übrigens keine so leichte Sache ist, ba bas Bolk arm, und die Bischöse außerbem jährlich ben vierten Theil ihrer Einnahmen zur Erhaltung des Patriarchats und der Spnobe abliesern müssen. Man muß indessen diesen herren es zugestehen, daß sie diese besondere Geschicklichkeit im vollen Maße besitzen, nachdem nie einer die Schuld an die Spnobe abzutragen versäumte."

"Wie groß ber Umfang biefes Stellenhandels fenn muß, und welche Summen gur Befriedigung ber verschiebenartigen Forberun= gen biefer gangen forrumpirten hierarchie nothig find, moge bie Babl ber Biethumer zeigen, wonach fur 6 Millionen Glaubige bas Batriarchat von Konftantinopel 108 Diocefen und barunter 58 Erz-Bisthumer aufweiset, Die Titular = Bijchofe nicht eingerech. net, beren eine Ungahl in Konftantinopel fich herumtreibt. Bubem werben burch bie auffichtelofe Bermaltung ber Rirchenguter und bes Nationalvermogens bon Seite ber Spnobe fo bedeutenbe Summen jum Rugen bes beiligen Gadels veruntreut, bag bie Einfünfte biefes Rirchenbefitthumes, unter Rontrole bes Staates gewiffenhaft verwaltet, allein genugen wurben, um ben größten Theil bes orthoboren Rierus zu botiren. Es ift bemnach fomobil biefe orbentliche Dotirung ber Beiftlichfeit von Seite bes Staates, als auch die Uebertragung ber Abminiftration bes Rirchenvermogens an Laien, eine Nothwendigfeit."

Man sollte bemnach nicht meinen, baß bie Orthodoren im hat specifische Grunde zur Parteistellung finden könnten, außer bem corrumpirten hohen Klerus selbst, der in solchen Juständen Macht, Interesse und Wohlbesinden sucht. Dennoch ist es so. Eben diese Justände bildeten nicht nur die unausfüllbarste Kluft zwischen der abendländischen Kirche und dem Schisma; sie dienten nicht nur als Kundament und Operationsbasis für den russischen Schutz und Einfluß; sie hatten auch für die levantinischen Griechen, die mit dem Traum eines kunftigen byzantinischen Kaiserreichs umgehen, noch eine besondere Wichtigkeit. Der kirchlich-politische Staat im Staate des Batriarchats der Constantinsstadt repräsentirte

benütt man ben Unterricht, um ben Beift ber Jugend mit falichen Been und Doftrinen angufüllen, an anderen, um bas Berg gu verberben. Die Beltgefchichte mußte baju bienen, ben Bapft, bie Bifchofe, bie Diener ber fatholifchen Religion zu verlaumben, zu schmaben, zu verhöhnen; bie Beologie, bie Naturgeschichte und felbft bas Beichnen werden gebraucht, um den Pantheismus zu infinuiren, bie Schamhaftigfeit zu verleten, die Gemuther zur völligen fittlis chen Corruption zu bisponiren. Rachdem man die unferen Boreltern fo werthen religiofen Bebrauche und Uebungen abgefchafft, bie allein zu mahrer und grundlicher Tugend führen konnen, nachdem man bie jungen Leute ganglich ben feelforgerlichen Ginfluffen entgogen, Die Berbreitung baretifcher und antifocialer Grunbfage unter benfelben unbeachtet und ungeftraft gelaffen , Berirrungen und Ansfcmeifungen ber alteren Studirenden weber verhütet noch geborig geahndet hat; fo wirft bereits Alles zusammen, die heranwachsende Generation völlig zu verberben und zu entsittlichen. Mit Zittern vertrauen bie Eltern ihre Rinber ben Schulen an, aus benen fie meift ohne Gotteefurcht, ohne Bucht und Sitte, ohne Achtung fur irgend Jemand, furz burch und burch aller Moralität entblogt, ber-Diefe beweinenswerthen Buftanbe befprechen wir mit blutenbem Bergen; aber wenn auch bie Bifchofe feit vier Jahren\*) vergeblich auf ein Gefet harren, bas eine weife und wirkliche Freibeit bes Unterrichts gewährt, bem berrichenben Monopol ein Enbe macht und den Oberhirten bie Ausübung ber unbestreitbaren Rechte ber Rirche und ihres Umtes gurudgibt: fo fonnen fie es boch nicht unterlaffen, Em. Majeftat bie Thatfache vor Mugen zu ftellen, bag gegenwärtig weber bie Autoritat bes Familienvaters, noch ber Glaube ber fatholischen Generation, und bas ift ber bes gangen Bolfes, mehr geachtet find, und bag fle fortwährend migfannt und verachtet Alle tiefer Blidenben feben auch nur bie traurigfte Bumerden.

<sup>\*)</sup> Am 15. Jan. 1850 hatte Konig Biftor Emmanuel II. in einem Schreiben an ben heiligen Bater ausbrudlich bie Anerkennung ber biscofilichen Rechte in Sachen bes Unterrichts verheißen (Bapftsliche Staatsschrift vom Januar 1855, §. 11) — eine Berheißung, mit ber aber bie ministeriellen Circulare vom 13. Mai und 27. Nov. 1851 (bas. §§. 25. 30) im grellften Wiberspruche ftanben.

noch Leute vorhanden wären, welche fich selbstständig forthels sen könnten. Dieselbe Unsicht haben wir von Anfang an vertreten. In Allem in Opposition mit den Principien des ledernen Jahrhunderts, wie sie zum lettenmale im Wieners Congress zur Schau lagen, können wir keinerlei Kosmopolistismus das Wort reden gegen berechtigten Nationalismus.

Bebeutendes negatives Berbienft läßt fich infofern ber abendlanbischen Diplomatie im orientalischen Sanbel nicht absprechen. Rach ber positiven Ceite aber fteben mir mit ihr in fortwährendem 3wiespalt. Die Diplomatie fceint auf eine wenigstens noch hundertjährige Dauer ber osmanischen Berrichaft ju rechnen; wir meinen, bag fie möglicherweise nicht einmal mehr fo viel Tage ober Wochen vor fich habe. Ferner: Rufland ift fcmer gebeugt und gebandigt burch bie große Trippelalliang, es wird aber mit verftarfter Dacht wieber emporichnellen, fobalb biefer Befcmerftein abfallt. Die Divlomatie thut, als wenn er nie abfallen fonne, wir find gegentheiliger Meinung. Die Diplomatie hat baber Manches ber Bufunft anheimgestellt, mas wir bringenoft ber Begenwart vindiciren mußten. Sie hat andererfeits eine guvor nicht bagewefene Centralisation angebahnt, Die wir ftets für verberblich halten, und bie von Constantinopel aus bas Grundverfehrtefte ift, mas hatte geschehen fonnen. Co hat man benn abermale, ftatt ben natürlichen Unterschieden Rechnung ju tragen, in hohlem Doftrinarismus nach ber Schab-Ione gearbeitet. Der Sat, ber etwa fur Rumelien und Anas tolien gut fenn mochte, muß nun gleich "hoben Werth" auch für bie Miribiten, für Boenien und Bergegowina, wie für Bulgarien haben.

Der Pariser-Congreß hat aber nicht einmal für Serbien nur ein Haar breit die Grenze ber negativen Leiftung überschritten, welche barin besteht, baß er die serbischen Freis heiten unter die "Collektiv-Garantie ber Mächte" stellte, b. i. bas einseltige ruffische Brotektorat abwies. Formell war ben

Wirfungen für biefelben; viele berfelben verloren ihre bisherige Leitung; andere find in Folge bes Rirchenraubes in ihrem materiellen Fortbestand bedroht, und alle inegefammt ben ungerechteften Berationen unterworfen. Insbesondere wurde burch zwei Circulare vom 29. Juni 1855 einerfeits auch fur die Glementarschulen ber Gebrauch vom Minifterium nicht approbirter Lehrbucher auf bas Strengfte verpont, moburch manche firchlich gutgebeißenen, aber ben regierenben Dbericulmeistern nicht aufagende Bucher getroffen werden follten, andererfeits ben beim weiblichen Jugendunterrichte verwendeten Ronnen bas lehren auf jebe Beife erfcmert, namentlich baburch, bag mit Aufhebung ber am 18. Febr. 1851 und 21. August 1853 ihnen wiederholt zugeficherten Eremtion die geiftlichen Congregationen angehörigen Lehreris nen bem Eramen vor weltlichen Inspeftoren unterworfen wurden, bem fie fich nicht ju unterziehen vielen Grund hatten. In Folge beffen murden auf minifteriellen Befehl mehs rere Benfionate und Schulen ber Ronnen gefchloffen; auch Die fehr wohlthätigen Schwestern von St. Unna in Turin, eine Stiftung ber Marchesa Barolo, Die 250 gang arme Rin-Der unterrichteten und zugleich mit Rahrung verfahen, mußten ibre Schule, und die ohne alle Beitrage bes Staates unterhaltene Rleinfinderbewahranstalt aufgeben \*).

Am meisten richtete sich die Ausmerksamkeit ber aufgeklärten Bolkberzicher auf die Schulbrüder, die großentheils lokalen Berfolgungen unterlagen, indem man hierzu die liberalen Gemeinderäthe trefflich benütte. Den Schulbrüdern in Racconigi konnte nur das Berbrechen vorgeworfen werden, daß einige berfelben den Eleven ihres Collegiums eine Schrift des Baron Rilinse: "Wie man die Kirchengüter plündert und mit welchem Erfolge", welche die Direktion des katholischen BücherBereins veröffentlicht hatte, ausgetheilt, was das Unterrichts-

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 14. Juli, 3. Nov. 1855.



gen; fie befretirten Die Gu verhehlten, bag biefelbe e 17,800 Franken nach fich . war ber 1851 vom romifchet feffor Joh. Rep. Runts. Di abgelefene Claborat enthielt ber, fam aber am Schluffe clusion: Man muß sie um bere Bertheibiger biefer Ben biefes Referat im Drud ve ralen entgegneten, bie Di nicht übernehmen; Revel bruden ju laffen; auch bas fen war doch julest ber T wohl die Opinione, als Musjuge mitgetheilt, geftat im Januar. Diefem Refer Bruber angeflagt, daß fie feien, allguharte Strafen t fommen geordnet, ihr Unterricht mufterhaft; es liege fein Beweis bes Spionirspftems vor, ja nicht einmal einer abfichts lichen Berbreitung von Grundfagen, Die ben Inftitutionen bes Landes feindlich maren. Er ruhmt insbesondere Die Bebulb und bas freundliche Befen ber Schulbruber gegen ihre Schuler, Die Liebe und Achtung, Die fie fich bei biefen erworben, ihre Bflichttreue und Ordnungeliebe, die ausgezeiche nete Bildung und Ginficht ihres Oberen Theoger, ja felbft ihren Borgug vor ben gewöhnlichen Lehrern weltlichen Stanbes beim Unterricht im Lefen und Schreiben. Aber - "biefe Congregation wird ftete geneigt fenn, Die firchlichen Autoritaten ju vertheibigen, Die bem Staate gefährliche lleberbebung ber geiftlichen Bewalt zu begunftigen" - ergo deleantur, man muß ihr bie Schulen nehmen! Diefer gebrudte Bericht fprach beutlicher ale alles Undere. Dazu fommt noch, baß unter ben Mitgliebern bes Stadtrathes, die fur bie Erhaltung stimmten, zwei vormalige Unterrichtsminister, Cafar Alfieri und Gioja, zwei gewesene Minifter bes Innern, Galvagno und Desambrois, sowie ber Erminister Graf be Margherita und noch mehrere hervorragende Berfonlichfeiten fich befanden, die Majoritat bagegen nur die unbedeutenbften Mitglieber aufwies; ihre berühmteften Ramen maren Siccarbi und Runts, fowie die Redafteure ber rabifalen Blatter: "Fischietto" und "Gazzetta del popolo", Chiaves und be Borella \*). Bahrend nun die Buhlerpreffe ihren Sieges-Baan anstimmte: "Die Schulbruder find gefchlagen! Jest pormarts und immer vormarte! Das ift noch nicht genug" \*\*)! wandten fich viele Burger mit ber vergeblichen Bitte an die Regierung, bem Beschluffe bes Stadtrathe bie Genehmigung ju versagen. Wie in Turin, erging es auch in vielen Brovincialftabten; ber infernale Saß gegen bie

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 19. 3an. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Gazzetta del popolo 5. 3an. 1856.

und letteres ift naturlich von den Demanen felber nicht zu verlangen.

Wir wollten bamit nur zeigen, wie ungemein complicirt bie Berhaltniffe find, welche ber von ben Befandten ber brei Mächte in Conftantinopel ju Faben geschlagene und aufgebrungene Sat vom 18. Febr. wie fpielend über einen Ramm icheert. Gewiß hatte man wenigstens von bem ofterreichischen Gefandten beffere Ginfict erwarten burfen, ale bie Beibulfe ju foldem Benfer Kabrifat. Conft haben wir im gangen Laufe ber orientalifden Erorterung niemale naber von Bosnien und ber herzegowina gesprochen, und zwar weil wir immer glaubten, bag hier weber bie Pforte auch beim beften Willen die Lage ju beffern im Stande, noch eine felbftftanbige Reubildung zu Diefem Zwede möglich fei. Ein Blid auf die Rarte lehrt, wohin bas Gefchid bie beiben ganber treiben muß, und ihre innere Lage beutet eben bahin. Defterreich bedarf ihrer und fie bedürfen Desterreichs. Sonderbar! feine Proving ift fonft in ber europäischen Turfei, Die nicht einer nationalen Bestaltung fabig mare, bis auf biefe zwei Bebiete. Wie burch eine eigene Fugung lebt auch nur bier und in dem benachbarten Albanien eine compaftere Rajah las teinischen Ritus; in Bosnien wird fie von ben opfermuthigen Sohnen bes heil. Franzistus tapfer aufrecht erhalten. islamitischen Bosniaten felbft, zwischen ben zwei Feuern ber Sahibi's im Lande und ber reformirenden osmanischen Dber-Berrn von Außen, find mit bem Gebanfen langft nicht mehr unvertraut, fich Defterreich in bie Arme ju werfen, und man war auch ichon ber Meinung, baß fie endlich aus Bergweiflung fich vielleicht nicht weniger fcnell wieber jum Chriftenthum entschließen wurden, als fie einft aus Eigennut von ben Stimmungen eines Ratharer - Seftenthums jum Jelam, nicht aber g. B. gur Bolygamie, übergegangen find. Dogliderweife ift gerabe biefer Winkel gegen bie Abria gu ber Bunkt für ein neues Feuer, bas Europa bis über ben Kanal

noch in furchtbarer Weise gestlegen; sie ibentisielte sich mit bem Staatsmonopol des Unterrichts und mit dem obersten Princip der Gesetzgebung; die Anzahl der Journale, der Revue's und Monatsschriften hat sich außerordentlich verse mehrt \*), und doch friften die wenigsten derselben ihre Eptstenz auf lange Zeit, wenn nicht der Gnadenthau des Rabisnets sie erquickt, wie die jüdische Opinione \*\*). Die gelehret ten Zeitschriften, die der Liberalismus geschaffen, gehen rasch und ohne Resultate wieder unter \*\*\*), und weichen neuen, ebenso ephemeren Erscheinungen. Nirgends sehen wir eine auch nur einigermaßen dauerhaste Schöpfung,, und während, die Zeitungsraisonneurs von "Reconstruktion der gelehrten Bile,

<sup>9) 3</sup>m Jahre 1854 zählte Turin breißig Tagblätter, wovon nur zwel specisisch katholisch (Armonia und Campanone), zwel specissisch protestantisch, alle übrigen rein antireligibe und rabikal warend wie Gokkredo Mameli, la Voce della liberta, l'Unione, l'Oplizinione, il Diritto, il Fischietto, l'Imparziala, l'Espero, il Postipolo, il Pirata, le Père Sisteur, il Trovatore, bazu bie officiellen Blätter, bann bie Militärs, bie Juristens, bie Kinberzeistung, bie sointiste, la rioreazione u. f. f. Mit bem Jahre 1856' erhielt Turin neben bem "Seitvertreib", bem "Cho", bem "Schah" Biemonte" auch an bem "Satanas" ein Organ, bas Tugend und Laster als leere Formen ber Couvenienz behanbelt, Cagliarian; ber Favilla und bem Capricorno zwei neue Organe bes Rabikas lismus. Provincialitäbte mit weniger als 8000 Einwohnern zähnen oft thre sieben bis zehn Journale.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. 19. 3an. 1856.

Die mit so vielem Bomp als in ber europässchen Literatur Epoche machend angefündigte "Rivista delle Università" hörte mit dem Jahre 1854 spurlos auf. Das "Cimento", eine Revue für Wisssenschaften und Künste, gegründet, um gegen die "Civiltà cattolica" ein Gegengewicht zu bilden, von nahe an 38 Mitarbeitern bedient, brachte es nur zu 125 Abonnenten, und sah sich genöthigt zu einer Fusion mit der nicht viel besser bestellten Kivista Contemporanea, nachdem es dreimal binnen vier Jahren sein Erscheisnen hatte aussehen mussen (Armonia vom 29. Vebr. 1858. Mr. 1868).

miffion festgefest, welche in loco "fich über ben gegenwärtis gen Buftand ber Fürftenthumer ju unterrichten", burd Divans ad hoc "die Bunfche ber Bevolferungen betreffe ber befinitiven Organisation" ju vernehmen, und "bie Grundlagen berfelben vorzuschlagen hat". Inzwischen ift befinitiv bloß bie "Colleftiv - Barantie" an Die Stelle bes erclufiven ruffifchen Proteftorate gefest. Die fünftige Berfaffung ber Molbau-Balachei ruht also noch im Schoofe ber Zufunft, resp. bis plomatischer Intriquen und schmubiger Bartei = Umtriebe aller Art. So hat es Rufland icon bei ber Wiener Confereng gewollt; fo verftand es icon damale bie Ginholung ber "Buniche bes Lantes". Auch liegen bereits genugfame Andeutungen über die jest maggebenben Brincipien ber Organisation in bem Protofolle vor, welches am 11. gebr. b. 36. ju Conftantinopel zwischen ben brei Dachten und ber Turfei über bie Donaulander vereinbart wurde. Es ift in mehr als Einer Beziehung von großem Intereffe, biefes Protofoll, bie betreffenben Debatten in ber Barifer Conferenz, und mas fich baran hangte, naher zu betrachten, und zwar im Bergleich mit bem frangofischen Memorandum vom 26. Marg 1855.

Damals wußte Frankreich ber Wiener Conferenz, ohne irgend erst die Pforte oder "die Wünsche der Bevölkerungen" befragen zu mussen, einsach und bestimmt zu sagen: was zum künstigen Gedeihen der Donauländer nüglich und nothwendig sei. Nämlich: Bereinigung der beiden Länder mit Einem erblichen Thron für die Dynastie eines Prinzen aus einem europäischen Hause, unter nomineller Oberhoheit des Sultans in der Weise von Negypten, Tunis, Tripolis. So damals; die Bojaren richteten am 28. Dec. an die Gesandten in Constantinopel eine eigene von beiden Hospodaren gebilligte Zusstimmungs-Adresse, obwohl sie merken ließen, daß der fremde Kürst ihnen nicht ganz genehm sei. Was stipulirten aber nun die Gesandten am 11. Febr. 1856? In Allem das Widersspiel vom französsischen Borschlag des vorigen Jahres. Richt

miffion nieber, bestehend aus bem Senator Gioja, ben Des putirten Caborna, Farini, Boncompagni und bem Professor Balti als Sefretar, Die einen neuen Befegentwurf fur bie hobere Leitung bes Unterrichts redigiren follte; ebenfo marb ein neues Projett für Reform ber Elementarschulen ausge-Um 23. Nov. v. 36. legte Dr. Langa feinen arbeitet \*). neuen Unterrichtsgesehentwurf bem Senate vor, ber wo moglich noch mehr die oft gepriesene liberté de l'enseignement verfummerte und unverfennbar auch gegen bie bifcoflichen Schulen gerichtet mar. Der Cenator Mameli fprach als Berichterftatter bes Ausschuffes ben nachbrudlichften Tabet barüber aus, bag bas gange Projeft fein Wort von ber Res ligion enthalte, die boch die Grundlage alles Unterrichts und aller Erziehung, aller Biffenschaft und Bilbung feyn muffe; baber ber Entwurf noch schlechter fei ale felbft bas Befeg vom 4. Oft. 1848, bas boch wenigstens Art. 15 fagte: "bie fatholiiche Religion wird bas Fundament ber moralifchen Erziehung fenn; Afatholifen fonnen in den Nationalfollegien nicht als Conviftoren aufgenommen werben." Der aus ben Senatoren Mameli, Moris, Riva, Colla und Caftagnetto gebilbete Ausfouß beantragte ale neunten Artifel bie Bestimmung, bag es bei ben Borfdriften bes Gefetes vom 4. Ottober und ber foniglichen Defrete vom 9. und 16. Oft. 1848 fein Berbleis ben habe. Es war ein Mergerniß fur bas gange Land, baß ber Unterrichtsminifter eines fatholischen Staates erft belehrt werben mußte, wie ohne Religion eine gute Erziehung nicht möglich sei. Bei ben Debatten (21. Jan. b. 38.) nannte Marfcall bella Torre bas minifterielle Brojeft exorbitant, willfürlich, bespotisch und unmöglich in ber Ausführung. Wie fei es bentbar, bemertte er, bag ein einziger Mann - ber jeweilige Minister bes Unterrichts — eine fo furchtbare Laft trage, alle nothwendigen ober zwedmäßigen Schulen und

<sup>\*)</sup> Ami de la religion. 13. Dct. 1855.

mission festgesett, welche in loco "fich über ben gegenwärtis gen Buftand ber Fürftenthumer ju unterrichten", burd Divans ad hoc "bie Bunfche ber Bevolferungen betreffe ber befinitiven Organisation" ju vernehmen, und "die Grundlagen berfelben vorzuschlagen hat". Inzwischen ift befinitiv bloß bie "Colleftiv : Barantie" an Die Stelle bes erclufiven ruffifchen Proteftorate gefest. Die fünftige Berfaffung ber Molbau-Walachei ruht also noch im Schoose ber Zukunft, resp. biplomatischer Intriguen und schmubiger Bartei = Umtriebe aller Art. Go hat es Rufland icon bei ber Biener Confereng gewollt; fo verftand es icon bamale bie Ginholung ber "Bunfche bes Lantes". Auch liegen bereits genugsame Anbeutungen über die jest maggebenben Brincipien ber Organisation in bem Protofolle vor, welches am 11. Febr. b. 36. ju Conftantinopel zwischen ben brei Dachten und ber Turfei über bie Dongulander vereinbart wurde. Es ift in mehr als Einer Begiehung von großem Intereffe, Diefes Protofoll, Die betrefe fenben Debatten in ber Barifer Confereng, und mas fich bas ran hangte, naher zu betrachten, und zwar im Bergleich mit bem frangofischen Memorandum vom 26. Märg 1855.

Damals wußte Frankreich der Wiener Conferenz, ohne irgend erst die Pforte oder "die Wünsche der Bevölkerungen" befragen zu mussen, einsach und bestimmt zu sagen: was zum künstigen Gedeihen der Donauländer nüglich und nothwendig sei. Nämlich: Bereinigung der beiden Länder mit Einem erblichen Thron für die Dynastie eines Prinzen aus einem europäischen Hause, unter nomineller Oberhoheit des Sultans in der Weise von Aegypten, Tunis, Tripolis. So damals; die Bojaren richteten am 28. Dec. an die Gesandten in Constantinopel eine eigene von beiden Hospodaren gebilligte Zusstimmungs-Adresse, obwohl sie merken ließen, daß der fremde Fürst ihnen nicht ganz genehm sei. Was stipulirten aber nun die Gesandten am 11. Febr. 1856? In Allem das Wiederschiel vom französischen Borschlag des vorigen Jahres. Richt

in keinem Berhaltnisse ständen, gegen die Borschläge der Regierung an und zeigte die Inconsequenz, die in der Berweigerung der Freiheit tes Unterrichts liege\*). Damit predigte man aber nur tauben Ohren; jedes neue Projekt, das von dem jehigen Ministerium ausgeht, wird stets auf die gleiche Basis sich kühen, und die alten Prätensionen nur zu wahren suchen. Der Senat genehmigte auch das Geseh, und soeben ersicheint der energische Protest des Episcopats der Turiner Kirchenprovinz gegen dasselbe. Die Allgemeine Zeitung vom 22. Mai veröffentlicht ihn mit der Bezeichnung: "gerichtet gegen einen Gesehentwurf, der die Freiheit des Unterrichts zum Zwed hat"!!!

Die schwer bedrängte Rirche hatte inzwischen Alles aufgeboten, ihre heiligsten Interessen zu sichern. Richt nur suschen die Bischöfe ihre Seminarien zu heben und mit tüchtigen Lehrern zu verschen, soweit ihnen noch dazu eine Mögslichkeit übrigbleibt, sondern auch die Gläubigen vor dem Gist der Staatsanstalten zu warnen und zu sichern. Aber auch Privatpersonen widmen große Summen und ihre volle Thästigkeit der Errichtung von allen noch möglichen Anstalten troß des alle Energie hierin lähmenden Gefühls der Unsicherheit und der offenbaren Gefährdung ihres Bestandes. Erst am 11. Febr. v. Is. wurde das von dem Marchese Brignoles Sales gestistete Collegium für junge Klerifer, die sich den Missionen widmen wollen, seierlich eröffnet \*\*). Auch

· 🐿

<sup>50,776</sup> L., die falarirten Professoren und Lehrer 491,950, die Inspektoren der Sekundärschulen 9500 L. u. s. f. Bahrend Biesles aus Stiftungsmitteln bestritten wird, belaufen sich die Staatss Ausgaben bloß für die Administration des Unterrichts ohne die Roften für den Unterricht selbst auf 260,164 Liren. Civiltà cattol. 5. Januar 1856.

<sup>\*)</sup> Giviltà cattol. 1. Marg 1856.

<sup>. \*\*)</sup> Ami de la religion. 22. Sebr. 1855.

nen, wo die Schinder zu Conftantinopel in 105 Jahren nicht weniger als 37 Unterschinder auf die Stühle zu Bucharest und Jassy schicken. Rurz, beide Proteste sprachen sich abermals für die Grundzüge des französischen Memorandums aus, auch Ghisa fand sogar den fremden Fürsten wenigestens zulässig.

Wie benahm fich nun die Conferenz zu Baris? mußte naturlich vor Allem bie Frage um Bereinigung ober Erennung ber Fürftenthumer fich erheben. Dan hatte eine Bebeutung auch barin erblidt, bag ber Wortlaut ber ofterreichischen Kriebenepropositionen von einer Rudgabe bes abgutretenden Theils von Beffarabien nicht etwa an bie Molbau, fonbern "an bie Fürstenthumer" fpricht. In der That empfahl Franfreich die Bereinigung, erinnerte auch an fein Memorandum, aber leife, leife; England und Rufland benahmen fich ihrer tudifchen Politif gemäß; bie Turfei wiberiprach gerabezu; Defterreich brudte menigstens 3meifel aus, ob die Bunfche ber Bevolferung wirflich auf eine Bereini-Bahrend fo bie Saltung ber Machte fehr auna ainaen. viel zu benfen gab, erfocht die Turfei einen folgenreichen Sieg im Sinne bes Brotofolls vom 11. Rebr. im Conferenge Saal felber. Es ift nothwendig, vor Allem barauf bas Augenmert zu richten.

Desterreich hatte wenigstens die Calamität der Raimakams-Wirthschaft ben armen Rumanen zu ersparen getrachtet; deshalb trat es für Beibehaltung der gegenwärtigen Hospodare mindestens dis zur desinitiven Regelung ein. Die Türkei aber, um gleich Männern für ihre Zwecke Raum zu schaffen, und England in gleicher Intention verlangten die Reuwahl der provisorischen Regierung. Die Pforte hatte dabei die Stirne, während sie sonst alle Berträge mit Russland als durch den Krieg annullirt erklärt, doch jeht auf den Bertrag von Balta-Liman sich zu berusen, welcher nur eine stebenjährige Amts-Beit der Hospodare zulasse, die mit dem 15. und 24. Juni mit einer noch weit fräftigeren Censur ein in ben zahlreichen Hirtenbriefen, welche antisatholische Schriften und Zeitungen seierlich und ohne Rücksicht auf die Wuth der Radikalen verstammten. Lettere hatten zwar angekündigt, kein Mensch im Lande bekümmere sich mehr um solche Verbote; aber ihr hefstiges Toben dagegen zeigte ebenso, wie das Eingehen vieler kirchlich proscribirten Journale laut für das Gegentheil. Man bemerkte, wie diese Hirtenbriese, deren im Jahre 1854 allein über zwanzig erschienen, weit nachdrücklicher wirkten, als die ältere Censur, und die Nichtanerkennung derselben von Seite der Regierung der Ausübung der bischösslichen Rechte im Wessentlichen nicht geschadet hat. Wenn im Jahre 1854 Genese ral La Marmora als Kriegsminister den Offizieren und Soldaten die Lektüre mehrerer revolutionären Zeitungen verdiesten konnte\*), so war es höchst aussallend, daß man dem

Garnison die punttlichfte Abhaltung ber Abendgebete ftrengstens ein, wozu ber Bolfswit bemertte: "Ran gunbet bei uns eine

Genfur unterworfen, welche burch bas Befet vom 25. April 1848 auch auf alle Rescripte bes romischen Stuhles ausgebehnt murbe. Man behauptete feitbem oftmale, bas jus placeti regil fei in ben früheren Concordaten von ben Bapften felbft anerkannt wors ben. Entichieten hatte aber Elemens XI. am 18. August 1719 bas Ebift bes Turiner Senats vom 20. Juni jenes Jahres verwerfen, und Benebift XIV. geftanb in feiner, auf bas Concorbat Benebifte XIII. bezüglichen Inftruftion vom 6. 3an. 1743 ausbrudlich nur bie bloge Ginfichtnahme gu, und felbft biefe nur ins nerhalb fehr genau gezogener Schranten, wie bie papftliche Staats: Schrift vom Jan. 1955 (SS. 2, 3 mit Dof. III u. IV) in Grinnerung bringt. Außer biefer Inftruftion gibt aber fein anberer papftlicher Erlaß jener angeblichen "Concordatmäßigfeit" bes Placet irgend bie geringfte Stute. Ingwischen hat man bas Exequatur felbft gegen papftliche Chebifpenfen und bie von ber Regierung felbft erbetenen Breven geltenb gemacht (ibid. §6. 9, 31). \*) So verbot er ausbrudlich bie Voce della libertà, ben Goffredo Mameli u. f. f. Derfelbe Rriegeminifter fcarfte ber Turiner

zubehnen fucht, ift natürlich; feit 1829 wußte man bort nichts mehr vom Geburtstag bes Sultan, feierte bagegen mit bochftem Bomb bas Ramensfest bes Cgaren; lagt man jest die Turfen gemahren, fo wird bie Bhanarioten Beit mieberfehren. Dagu reibt Rugland vergnügt bie Sanbe. Bleibt nur bas Wahlreich und alfo bie Barteiherrschaft, bann ift bas abgetretene Stud Beffarabien nur auf furge Frift ausgelieben, nur ber Rober fur bie Fifche. - England hat in ber Confereng für bie Bereinigung ber Furftenthumer gesprochen, mahrend Rebeliffe in Conftantinopel burch bas Protofoll vom 11. Febr. ihre Trennung fanftionirte. Der Wiberspruch ift aber nur fceinbar. Englands Politik an ber untern Donau fieht nur bie Aufgabe vor fich, Defterreich Berlegenheiten ju bereiten, und von ben Sanbelevortheilen in ber Moldau-Balachei eben badurch ben Lowenantheil an fich ju reißen. Redeliffe nun glaubte nicht beffer gegen ben öfterreichischen Ginfluß vorforgen ju fonnen, als burch Burudführung eines ungebührlichen llebergewichtes ber Turfei in ben auseinandergehaltenen ganbern, und bie orientalifche Bolltif Englands wird befanntlich nicht in London, fonbern burch ben Lord auf eigene Kauft gemacht. Unter ber nämlichen Boraussetzung fonnte Clarenbon in ber Confereng immerbin für bie ausgesprochenen Bedürfniffe ber rumanischen Ration eintreten; bas mußte popular machen, und auf jeben Rall hatte bie Bersonenfrage noch Belegenheit genug zur Bermirrung geboten. - In berfelben Intention mar Rußland bereit, fur alles Mogliche ju ftimmen, mas bie rumas nischen Nationalen nur immer Ausschweifendes verlangen Dazu gehörte unter Anderm a. B. auch bie Ernennung Eines Dberhaupts bes neuen Staats burch bas urmablerische allgemeine Stimmrecht. Dem fonnte Frankreich naturlich nicht widersprechen, und wie man fagt, bat Rusland auch einem folden Begehren augenblidlich jum Borbinein feinen Beifall gespendet. Es galt eben überhaupt,

### LIX.

## Das protestantische Missionswesen ber jüngsten Jahre.

III.

#### Die Sandwich : Infeln.

"Biele Taufende Evangeliften und Apoftel entfenden die Diffionsvereine über den Erbfreis und erziehen ebenfoviele aus ben Befehrten ber verschiebenartigften Gingebornen Uffens, Ufrifa's und Amerita's als Grundstamm für fünftige Stamme und Bolfer" - fo Gr. Bunfen. Fragt man : wo bemalfo? - fo follte man meinen, daß von nirgendeher unbeftrittnere und tabellofere Thatsachen biefer "Bolter - Erziehung" ju bolen maren , als von den Inseln ber Gubfec. Denn nirgends fonnten bie proteftantischen Missonen mehr mit voller Macht nach allen Beziehungen fich entfalten als hier. Seben wir alfo zu, wie fie in ber Gub-See ben "Grundstamm fur funftige Stamme und Bolfer" ergieben. Befanntlich exiftirt bereits eine Literatur aus ben vorigen Decennien über biefe Frage, und batte bas gerabe Gegentheil von frn. Bunfens Ausfage bewiefen, bag namlich jene Miffionen "Stamme und Bolfer" in Grund und Boben ruiniren. Aber vielleicht bat fich ber Thatbeftand verandert, feitbem die hiftorifch = politischen Blatter bas lettemal von ben Infeln ber Cubfee gehandelt.

Als im 3. 1819 bie amerikanischen Missionare nach ben Sandwich Inseln kamen, fanden fie eigentlich tabula rusa vor.

Desterreich eine Erbmonarchie in ber Molbau-Balachei nicht befürmorten tonne. Gine frangofifche Flugfdrift, angeblich von hoher Sand, bemerkt aber mit Recht: alle biefe entgegengeschten Ginmande feien mehr gesucht ale begrundet. Das gegen icheint eine befannte und ftete mohlunterrichtete Barifer-Correspondeng ber Defterreichifchen Zeitung felber vom 19. April auf Die rechte Cpur ju fuhren, wenn fie ergablt: icon por zwei Jahren batten bie Tuillerien in Wien infinuirt, baß bie Westmächte bereit seien, ben Besit ber Donaulander einem öfterreichischen Erzberzog ju garantiren, wenn Defterreich losschlagen wollte. Letteres wollte aber Defterreich nicht, im Gegentheil, jur entscheibenben Stunde im April v. 36. fiegte bie Finangpolitit bes Freiherrn von Brud. Molbau = Balachei fonnte bieß jest bufen, Italien, wenn nicht Alles tauscht, fich anreihen muffen, und somit gang Europa. Richt umfonft haben wir jene verhangnifvolle Benbung fo fcmerglich beflagt; wie gang anbere mare jest bie Lage Europa's, wenn es bamale nach bem richtigen Sinne bes helbenmuthigen Raifers Frang Joseph gegangen mare? Moge Gott biesen hohen Sinn von Seinen Gnaben, ber insbesondere Deutschlands einzige hoffnung ift, nie mehr burchfreugen laffen!

Seit bem 30. März b. 36. ward nun nachträglich erzählt: es verstieße schon gegen die Würde des hauses habe, burg, daß ein Erzherzog Basall des Sultans werde. So soll auch jener Antrag Frankreichs abgelehnt worden seyn. Aber "Seine Majestät der Kaiser der Ottomanen" ist ja jest gleichwürdiges Mitglied der europäischen Staatensamilie, und für Desterreich, Deutschland, Europa, für die armen Christen in der Türkei ein vorübergehendes Opfer zu bringen, würde kein Erzherzog sich je weigern. Habsburgisch ist jene Rede nicht, aber sie ist eine der bequemsten Ausreden der officiösen österreichischen Federn, denen die Apologie des unsglücksichwangern sinanzpolitischen Sieges obliegt. Es ist

teuerern" und missionsseindlichen "Unstedlern", so wollen wir zunächst noch einen preußischen Augenzeugen hören. "Gefang und
Tanz" sagt Gr. Meben, "wie alle lebhaften Ausbrücke der Freude
sind aus den hütten dieser Leute geschwunden, seitdem die GeidenBekehrer durch die Schwäche einer alten Königin das Regiment
auf diesen Inseln sühren." Alls Kamehamea III. am Bord der
"Prinzeß Louise" zu Tische geladen ward, durfte er den "Degen,
ben Federbusch am hute und die Sporen", die ihm der König von
Breußen zum Geschent gemacht, nicht tragen, "indem die Missionäre
zu ihm gesagt, daß es eine wahnsinnige und höchst unanständige handlung wäre, wenn er solche Sachen tragen wollte"\*).

Unter biefen Umftanden ift es nicht zu verwundern, wenn jest alle Reisenden ftaunen, in wie furzer Beit es ben Bredigern biefes Chriftenthums gelungen, aus bem harmlofen Bolflein ber Infulaner gein trauriges und morofes Bolt" ju machen, wie La Salle fich ausbruckt \*\*). Auch ihre fociale Lage murde in bemfelben Dage traurig und moroe. "Die Unftrengungen bicfer wenigen eifrigen Miffionare", fagt ber Broteftant Beechen, "geben babin, bas gange Land fobald als möglich zu verwuften und bie Einwohner in Burgerfriege zu verwideln. Große Streden von ganbereien, bie ehemals bie fconften Ernten hervorbrachten, find jest zu Sand-Die Lebensmittel find felten, die Fischereien Buften geworden. find verlaffen und nichts blubt außer die Miffionefculen \*\*\*\*). Bu ben lettern allerbings "brangen fich Alte und Junge", wie Gr. Steger fagt +), feitbem nämlich bie foniglichen Befehle baqu verpflichten ++). Nicht nur bie Rinder mußten in bie Schule geben, fonbern auch Graufopie", wie Rogebue bemertt, Die ihre Bucher verfehrt

<sup>\*)</sup> Meyen: Reife um bie Erbe, ausgeführt vom f. preuß. Seehands lungeschiffe Princess Louise. Berlin 1835. II. S. 145. 154.

<sup>\*\*)</sup> Voyage autour du monde exécuté pendant les annes 1836 et 1837 sur la Corvette La Bonite. Paris 1851. T. II. p. 354.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Michelis: Die Bolfer ber Gubfee. Munfter 1847. G. 299.

<sup>†)</sup> Steger: Die protestantischen Miffionen. 1850. III. Thl. 2. Abis. S. 153.

<sup>††)</sup> Meinide: Die Gubfeevolfer und bas Chriftenthum. Prenglau 1844. G. 194.

bemselben Standpunkt, aber die Fürstenthümer sollen "nur durch Hebung der Reichthümer in ihrem fruchtbaren Boden, durch Fernhaltung beunruhigender Elemente wie politischer Intriguen ein solch allgemeines Interesse erwecken, daß die künftige Ueberschreitung ihrer Gränzen durch seindliche Heere nicht mehr zu besorgen sehn wird". Und die Mittel dazu liegen wohl im Protosoll vom 11. Febr ? Daß das Pfortens Regiment wieder mehr Hand gewinnt in der Moldaus Baslackei, das soll wahrscheinlich auch die unumgängliche Bedingung ihres Gedelhens, die abendländische Einwanderung, besfördern? Aufrichtiger äußert ein anderer österreichischer Besrichterstatter: "desto weniger dauernd wird allerdings auch der Justand sehn, den man schasst, desto weniger wird er die Entwicklung des Landes unterstützen, aber am bequemsten ist es, wenn auch nicht am besten!"

Rurg, die publiciftifche Bertheidigung ber Folgen, welche ber Sieg ber Brud'ichen Finangpolitif nach fich gezogen, refp. ber Redeliffe'ichen Arbeit ift gewiß im Sinne ber ruffifchen und preußischen Politit, aber im lebrigen berglich folecht gelungen. Berfen wir erft einen genaueren Blid auf die Berhaltniffe! Gin Frember auf bem Burftenftuble, fagt man, wurde bie heftigfte nationale Opposition gegen fich haben; b. b. bie Bojaren, benn, wie bie Defterreichische Beitung felbft gesteht, in ber Molbau-Balachei ift ber Burger nichts, ber Bauer weniger als nichts, die Bojaren find Alles, biefe Taufende eines charafterlosen Abels, ber nicht einmal national, fondern bulgarifchen ober phanariotifchen Urfprunge ift. Sehr mahr! Die Moldau-Balachei ift nabezu in berfelben unglud. lichen Lage wie Bosnien; sie marb von ben Domanen nicht erobert, fondern ergab fich freiwillig in ihren Schut; wie baber ber Abel feine feubalen Rechte in Bosnien burch ben Uebertritt jum Islam rettete, fo bier burch feine politische Unterwerfung; und ber Gebrauch von biefen Rechten mar bier wie bort gleich gemiffenlos; barum bat auch bie Emancipation

eine finnreiche und ofonomifche Bablungeart" \*). Bas wir aber noch beijegen muffen, um bas traurige Loos ber armen Infulaner zu bezeichnen, fonnte unglaublich erscheinen. Es ift jeboch tein Ratholif, ber bavon berichtet; es find vielmehr bie eigenen Blaubens-Genoffen ber fandwichischen Diffionare. Berr Deben ergabit: "Nachmittags benütten wir die Beit, um die Stadt Sonoruru gu befehen und liegen une burch einen fpanifchen Raufmann, welcher dafelbft anfaffig ift, zu bem berühmten Diffionar Bingham führen, an welchen wir Briefe aus Europa abzugeben hatten. Bege ju Geren Bingham's Bohnung fam uns ein fehr betrubene bes Schauspiel vor Augen, bas unfere Berehrung gegen bie Diffione = Manner gleich von vorneherein fehr herabftimmte; wir faben namlich, daß fich zwei Diffionars-Frauen in einem Wagen figend, von mehreren Indianern ziehen liegen und auf diese Beife eine Spagierfahrt machten" \*\*). Berftader in feinen Reifen erwähnt gleichfalls biefer fcanbalofen Scenen. Er habe", fagt er, furglich auch einen Artifel, von Amerita ausgebend, über bie Diffonare bort gelefen, ber fie befchulbigte, bie Danner ju gaft - und Bug-Thieren ju benuten, mahrend fie fich von ber weiblichen Bevolferung formliche Sarems hielten". "Dem mochte ich aber", bemertt fr. Gerftader, "bier wiberfprechen. Allerbinge benuten fie übrigens die halbnacten Gingebornen jum Bieben, felbft gum Bieben ihrer eigenen Familie, wie ich bas mit meinen eigenen Augen gefeben habe, und früher follen bie vollfommen nadten Wilben, nur mit ihrem Malo, einem brei Finger breiten Streifen Beug, befleibet, bie fleinen Sanbfarren mit ben frommen Lehrerinen ziemlich parabiebabnlich, burch bie Strafen ber Stabt gezogen haben. hat fich jeboch bas Bublifum ziemlich berb ausgesprochen, und bie Bicher tragen jest wenigstens ein Bemb, befinden fich aber boch noch immer, nach unfern Begriffen jebenfalls, felbft bamit verfeben, im tiefften ober febr tiefen Meglige" \*\*\*). Der Reifende fugt noch bei: "baß bie Diffionare im Unfange felber Rattun verfauften, um

<sup>\*)</sup> Ausland 1845. Rum. 247. S. 985.

<sup>\*\*)</sup> Meyen l. c. S. 103.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerflader: Reifen. 1853. III. Bb. G. 47-48.

ju geben vermöchte. Wir wollen sehen, wasfür "Beburfniffe und Buniche ber Bevolkerungen" bie Conferenz . Commission beffalls entbeden wirb!

Co verstanden wir den "Drubenfuß", über die breite Schwelle zwischen Siebenburgen und bem Eurinus hinguzeichnen, ben breiten, fich burch fich felbft vertheibigenben Damm, ber bem Cgarthum fürber ben landmeg nach bem Balfan verlegen muffe: ale eine herricaft, die in innigfter Berbindung mit Defterreich bie Wohlfahrt ihres Bolfes forbere und gemeinschaftlich mit ihm bie Nordwache halte. Man wendet ein: die Erb monarchie mare ein Attentat auf bie "Integrität ber Turfei", für bie man boch foeben felber blutig gefämpft. Aber Franfreich vermochte im Memorandum vom 26. Marg v. 38. in feinen Borfclagen ein foldes Attentat nicht zu erfennen; in erceptioneller Stellung fanben fich bie Rurftenthumer ftete und von Rechtswegen jur Turfei, und ftatt einer Lodreigung gemanne bas Sultanat ben boppelten Bortheil ber Sicherung feiner Nordgranze und verftarften Lebenreichniffes. Aber - erwidert ein anderer Bertheidiger bes Protofolls vom 11. Febr. - eine folche Constituirung ber Donaulanber mare bas befte "Borbereitungsmittel", juerft fie felbft lodzureißen, und bann alle meift fcbismatifchen Bolferschaften vom Gurinus bis jur Abria mit bemfelben Lostrennungebrange ju erfüllen. Ueberfluffige Sorge! Berschafft man ihnen eine leibliche Eriften; unter ber osmanischen Pforte, fo werben biefe Stamme niemals in's Blaue binein fich lostrennen wollen; unumftöglicher Beweis ift eben Gerbien. Dag aber bie rumanische Reconstituirung ein "Borbereitungsmittel" auch fur die andern Chriftenftamme fei bas ift es gerabe, mas wir ftete wollten, und mas Jeber wollen muß, ber nicht an bas ewige Leben ber Türfen-Wirthfcaft glaubt.

Wir wiffen wohl, baß es traditionelle Bolitif Defterreichs war und ift, die hohe Pforte möglicht ju iconen; 38 ergab ber Census 105,000 Einwohner, barunter war bie jahl ber Rinder nur wenig mehr als ein Drittheil, benn fast alle starben vor dem zweiten Jahre, und kaum der vierte Theil der Kamilien hatte lebendige Kinder, viele haben gar keine Nachkommenschaft." Die Hauptursachen dieser Entvölkerung liegen in den Gesehen, welche die bei dem Könige und den Häuptlingen allmächtigen Methodisten erlassen haben. Unter den traurigsten Folgen dieser puritanischen Gesehgebung muß man die zahlreichen Fehlgeburten aufzählen, welche die jungen Mädchen herbeisühren, aus Burcht vor den Geld und Körperstrassen, welche diejenigen treffen, die uneheliche Kinder haben; wenn sie sich dann später verheirathen, sind sie selten fruchtbar. \*).

Ein Grund biefer enormen Entvolferung ift bier bereits angebeutet; bie übrigen Umftanbe bes Faftums, worüber alle unparteiifchen Beobachtungen übereinstimmen, fonnen wir mit Rufchenberger furz alfo zusammenfaffen : "Sonft waren Rorperubungen, Schwimmen, Tangen, Ringen, Speerwerfen allgemein üblich gewesen, alle biefe Spiele aber wurden, ale ben ftrengen Anfichten bes Calvinismus entgegen, unterbrudt. Best arbeitet bas Wolf nur fur feinen Lebensunterhalt, mas etwa zwei Sage in ber Boche hinnimmt, Die andern Tage werben mit Edlafen, Trinfen und anbern lafterhaften Gewohnheiten hingebracht" \*\*). Namentlich ift an bie Stelle ber frühern Buchtigkeit bie zugellosefte Gefchlechtoluft getreten und in ihrem Gefolge einerseits jene morberischen Geheimmittel, anbererfeits furchtbar graffirende Sphilis. herr Ungewitter, in feinem von Sofrath Schubert marm empfohlenen Berte, laugnet bie angeführten Thatfachen, und nennt "bie felbft in beutschen Geographien enthal= tene Ungabe, dag bie Bevolferung erft nach ber Ginführung bes Chriftenthums fich vermindert" habe, eine Luge, "obenbrein um fo mehr, ba gerabe feit ber Unnahme. bes Chriftenthums (welches ben eingeriffenen Laftern, folglich auch ben baburch erzeugten Rrantheiten einen Damm entgegensette) bie Sterblichkeit unter ben Gingebornen fich vermindert und auf Tabiti fogar ein allmähliges

<sup>\*)</sup> Ausland 1845. Rum. 247. S. 985.

<sup>\*\*)</sup> Nusland 1842. Num. 316.

als die officiose preußische Breffe. 3mar hat ber beutsche Bund por ein paar Jahren ungefahr befchloffen: an bem Schidfal jener gander hange bie focialpolitifche Butunft Deutschlands, und Bayern hat in Franffurt auch bereits Borte gemacht wegen Organistrung beutscher Auswanderung nach Ungarn und ber Molbau - Balachei. Raum aber verlautete in ben erften Tagen bee April, daß bie öfterreichischen Truppen mit Willen ber Pforte noch bis ju Austrag ber Sache bort verweilen wurden: fo gitterte bas Berliner Bregbureau vor eifersuchtiger Aufregung und erließ nach allen Seiten bin bie Lofung: Sinaus mit ihnen, eiligft hinaus! "Borbereitungen für eine bauernbe Rieberlaffung", "Defterreich habe ein Intereffe, in diesen Begenden zu Sause zu senn"! freischte bie Rebattion bes Organs ber Berliner hofpartei. Unter einem Anfall von Cholera . Brechreig faben wir biefe "beutfche" Politif fich bie orientalische Rrone aufsegen. Wer indeg nicht Miene machte, Defterreich ju brangen, bas mar einzig und allein Navoleon III.!

Seitbem haben fich bie Betheuerungen vermehrt von einem innigften Einverftandniß amifchen Franfreich und Defterreich. Darauf und wieber barauf haben wir ftete gebrungen, ju einer Beit, ale bie ofterreichischen Breffrafte noch lange nicht fo begeistert maren für diese Combination wie jest, als Rapoleon III. lange noch nicht Inhaber bes fcmargen Ablerorbens mar, und bie Rreugeitung noch nicht im Entfernteften an die ehrfurchtevollfte Burudhaltung bachte, in die fle heute ihrem weiland Prügeljungen gegenüber vertieft ift. Bir brauden Frankreich gegenüber nie eine Schwentung ju machen. Bir gablten es ftets ju ber Solibaritat mitteleuropaischer Intereffen, namentlich feitbem Breußen in Lauerpolitif fich auss geschloffen; wir erfannten auch balb bie große Miffion Ras poleon's III., und faben rubig ju, ob und wie er fie erfulle ? So thun wir heute wieber, nur thun wir es nicht ohne bange Beforgniß. Gottes Bulaffung und die Thorheit ber Deute

bes Berichts ber schwedischen Fregatte Eugenie lauten bie neuesten Mingaben: "Broolferung 1823, 142,000 Seelen. 1832, 130,313 Scelen. 1836, 108,579 Seclen. 1850, 84,165 Seelen." feben", fügt ber Rapitain bei, "aus biefer Bufammenftellung, bag bie Bevolkerung fich in bem Berlaufe von achtzehn Jahren um ein Drittheil vermindert hat, und bag auch noch gang vor Rurgem bie Babl ber innerhalb eines Jahres Beftorbenen bas Dreifache ber Bebornen erreicht hat" \*). Diffionebireftor Graul gibt bie Bahl ber Ginwohner nur auf 80,000 an \*\*), und nach andern Berichten foll fic bis 1854 auf 65,000 herabgefunten febn \*\*\*). Das mare alfo bie "Luge" bes Gru. Ungewitter, Die fibrigens feiner bornirten Bebaffigfeit gegen bie fatholifchen Diffionare nicht weniger als feiner unwiffenschaftlichen Buchermacherei zu Gute zu halten ift. geben gerne ju, tag auch von ben Europäern und in neuefter Beit namentlich aus bem nahen Californien Rrantheiten eingeschleppt worben fepn mogen, welche fur bie Infulaner tobtliches Bift finb; allein immerhin bleibt in ganger Ausbehnung mahr, daß bie Birtfamfeit ber Methobiften zum Ruine bes Bolfes ausgeschlagen und baffelbe an Rorper und Geift verfruppelt hat. Wer ben fübifden Rigorismus jener Befete, welche "bie bei bem Ronig und ben Bauptlingen allmachtigen Methobiften erlaffen haben\*, und benen bas "Ausland" oben bas gange Berderben ber Infeln zuschreibt, fowie die unverschämte über ben Ronig von ihnen geubte Thrannei, naber beschen will, ber erfundige fich bei Denen und Rrohn +). Erfterer außert unter Underm: fle maren febr "fur Strafgefangene in öffentlichen Befferungs-Unftalten zu empfehlen, aber nicht fur fo gutmuthige und arme Menfchen, wie bie Bewohner ber Sanbwich=

<sup>•)</sup> Erbumfeglung ber schwebischen Fregatte Eugenie in ben Jahren 1851 bie 1853, überfest von Anton von Chel. Berlin 1856. Bb. L. S. 267.

<sup>••)</sup> Halle'sche Missionenachrichten. Jahrgang 1854. Heft 1, S. 19. Man vergleiche bazu: Sandwich Island Notes, by A. Haole. London 1854. pag. 349—50. 358.

<sup>\*\*\*)</sup> Ausland 1854. S. 118.

<sup>†)</sup> Rrohn: Das Miffionswefen in ber Subfee. Samb. 1833. S. 10 ff.

ben Schwert bes Raifere hatte bas farbinifche Bewurm fich in die locher verfrochen. Go fpielt bas fociale Moment im Protofoll vom 8. April eine ebenso große Rolle ale Die Res volution; und baraus ichließen wir einfach, tommt ber bort gelegte Reim gur Bluthe, fo ift es - bie fociale Revolution. Die große politische Revolution von 1848 marb übereilt abgebrochen, benn zu einer folden Revolution ift ber Beug nicht mehr in ber europäischen Menfcheit. Der große politische Rrieg ward 1856 übereilt abgebrochen, benn fogar ben Ruffen war icon ber Beug baju ausgegangen. Also, noch einmal Rrieg wird ber Rrieg ber focialen Revolution fenn, und Riemont blog ber Sammer, welcher bie Rette bes Sollenhunbes entzwei schlägt. Das sociale Moment ift aber am allermeiften gerade Rapoleon's III., als foldes am allerwenigsten unter allen Reichen bes Belttheils Defterreichs Achillesferfe. But vor Allem fur ihn felber, wenn er in folder Zeit bie Macht jur Seite bat, welche eminent und allein noch in Europa die erhaltende ift!

einfach: ware ber Sieg jener Politif nicht vollftanbig gewesen, so bedürfte es ber jest in auffallender Weise gehäusten Berficher rungen von ber frangösischen Intimität nicht; ift es aber noch wahr, baß "ber Sieg ber Politif bes Freiherrn von Bruck volls ftanbig ift", so sind eben biese Bersicherungen nicht wahr. — Das Gind ber mitteleuredalichen Sollbarität werden wir gar nicht genießen, ober wir genießen es von ber Politif bes Raifers!

wünschen, zusagen mag. Ein anberes Geschlecht muß erft erstehen (?), che die Gewohnheiten des alten völlig ausgerottet werden können. Es ist hinreichend Grund vorhanden, daß ein parteilischer Beobachter eine außerst gunstige Aussicht von dem Ersolge der Wissionsarbeiten gewinnen kann, aber es besteht noch vieles, bas die gegentheilige Meinung unterstützt. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte und die Freunde der Menschlichkeit haben Ursache sich Glud zu wunsschen, daß vorerst soviel erreicht ist. ).

Auch hieraus alfo muß man wieder fchliegen, bag bie Infulaner burch bas Chriftenthum ber Methobiften nicht umgewandelt, fonbern nur aus Furcht vor ber Strafe ju Beuchlern gemacht finb; fie haben ihr Beibenthum nur außerlich abgelegt, inwendig find fie wenig vom Chriftenthum berührt worden. Db diefes moralifche Benehmen den "flitlichen Anforderungen entspricht", muffen wir tros orn. Ungewitters Behauptung entichieben bezweifeln. Es find freilich in ber Regel nicht Miffionare, welche von einer graffrenben Lieberlichkeit reben, bie unter ben Augen ber protestantischen Brebiger und unter bem allmächtigen Ginfluffe berfelben fogar zu einer Art von Sanbelszweig geworben, um Gelb unter bie Leute zu bringen. Der protestantische Gr. Stogman fagt baber in feinem Reiseberichte: "wir borten es von einem Raufmanne in Sonolulu außern, bag bie fortwährende Proflitution ber hauptfachlichfte Weg ift, burch welchen bas baare Gelb in ben Befit bes Bolfes gelangt" \*\*). Unch or. Berftader berichtet baffelbe und befraftigt zugleich bie Behauptung, daß bie methodiftischen Diffionare aus den Sandwich-Infulanern eine eigene Urt von Chriften gemacht. Die Bergen ber Eingebornen mag übrigens ber Gifer ber Diffionare auf biefen

<sup>\*)</sup> Ausland 1814, Rum 54, S. 213 vom 23. Febr.

<sup>\*\*)</sup> Erdumfeglung ber königl. schwedischen Fregatte Eugenie, l. c. S. 267. Die Baseler Missionsgesellschaft bagegen halt sich an bie Berichte ber Missionare, wenn sie glaubt, bag unter ihrem Einsstusse wein christlich: gebilbetes Bolk heranwächst, gute Jucht und Sitte, Fleiß und Betrichsamkeit und bürgerliche Ordnung als Früchte bes Evangeliums erscheinen." Die evangelische Mission. Basel 1845. S. 11.

Hoffmannianer bas vermanbte Mormonenthum ju fegen, und wir finden in den bunnbevolferten gandftrichen ber brei Reiche Scandinaviens alle jene Phanomene, und noch mehr, wie auf einer Mufterfarte wieder, welche wir bisher als die Res fultate bes neuermachten angftvollen Suchens nach einer Rirche und nach ber Rirche im Allgemeinen fennen gelernt haben. Wo alles Das endlich hinaus will und hinaus foll? Im Norden felbft geben bie Meinungen nach ben entgegen= gefetteften Seiten auseinander, nur daß fie bie ungemeine Tragmeite ber Bewegung niemals in Abrebe ftellen, weber einheimische Beobachter noch fonft Leute, welche ebensowenig Ursache ale Reigung haben zu religiöser Uebertreibung. liegen uns g. B. über Danemark zwei folche, gang gleichzeis tigen Urtheile vor: bas Gine burch Bermittlung bes Brn. Dr. Leo in Salle, bas andere von bem preußifchen Generalconful R. Quehl in Ropenhagen:

or. Leo: "In Schweben, Norwegen und Danemarf hat bas Durrgewordenschn bes bortigen Lutherthums eine immer machtigere Berbreitung bes Baptismus und Mormonismus in ben niedern Schichten bes Bolfes zur Folge und fangt an, tie Leute bebenklich zu machen. Bon Danen ift Referenten sogar schon die Aeugerung zu Ohren gekommen, es könne möglich sehn, daß Danemark ganz bem Baptismus verfalle, wenn es nicht ein Abkommen ibm zu treffen verstebe" \*).

Gr. Duehl: "Eine früher fehr verbreitete Sekte, die Baptisften, find im Abnehmen, die Mormonen werden bald genug ihre Rolle ausgespielt haben, deren hauptfraft in Danemark eben die Abneigung gegen die Staatsklirche ift; den einzigen Gewinn hat hier bis jest die katholische Kirche gehabt, und der liebertritt in fie wird und muß in demselben Maße zunehmen, in dem man die Reformation der "Bolksklirche" verzögert".

Um vorerft auf Danemart uns ju befdranten: Br.

<sup>\*)</sup> Balle'fches Bolfeblatt vom 29. Darg 1856.

<sup>\*\*)</sup> R. Quehl: Mus Danemart. Berlin 1856. G. 324.

festzuschen. Die Scheu vor bem Gesetze ist groß und die Versuschung in die Kirche zu geben ebenfalls. Alle Sauptlinge sind offenkundige Christen, die höheren Stellen werden nur von folchen besetz, es ist eine Rangstuse für den Eingebornen, desphalb unterwirft sich ein eigennüßiger Mensch jedem Opfer, um nur seinen Bwed zu erreichen\*\*).

Schein und Beuchelei find alfo bie zwei charafteriftifchen Beichen, woburch fich bie neuen methobiftischen Chriften von ben Beiben unterfcheiben, und wenn Berftader fagt, bie Diffionare lehrten im beften Falle "baffelbe Wefen, bas man bis babin angebetet, nur unter einem anbern Namen" tennen; fo werben wir bie natürlichen Folgen begreiflich finden, wie fle uns berfelbe Reifenbe an ben Bewohnern ber Sauptftadt Sonolulu aufweist. "Die Leute find bier in moralifcher wie phyfifcher hinficht entartet und Chriftenthum wie Ballfischfanger haben fich in bie Bande gearbeitet , bas arme Bolt von der Erbe fo viel möglich zu vertilgen ober, wer gurudblich, an Beift und Rorper ju Grunde ju richten. Es flingt bas fcarf und übertrieben, und bie amerifanischen Beiftlichen wurden bie Banbe über bem Ropf zusammen- und die Augen gum himmel aufschlagen, wenn fle es lafen - aber es ift leiber eine Thatfache, bie man nicht allein fühlt und empfindet, wenn man unter ben Leuten felber wohnt, fonbern bie fich auch fogar burch ftatiftifche Tabellen auf bie fleinfte unbebeutenbfte Seele hinunter berechnen ließe\* \*\*).

Darnach kann ce auch gar nicht überraschen, wenn uns protestantische Missionare selbst berichten, daß ihr Christenthum bei den Einwohnern keine Burzel geschlagen, sondern nur ein übertunchtes Seidenthum sei, das, sobald ber Zwang aushört, wieder zum Borsichein kommt. So erzählt der protestantische Rissionar Lyons über den Rückjall vom Christenthum in's heidenthum auf Baimea, bas fünf Mellen von Honolulu entsernt ift, in ebenso verblümter als wehmuthiger Beise, wovon wir nach dem Auszuge der halle's schen "Wissionsnachrichten" des hrn. Graul einige Mittheilungen machen wollen. Hr. Lyons berichtet erft "über den Charakter der

<sup>\*)</sup> Ausland 1844, Rum. 54, S. 213 vom 3. Febr.

<sup>\*\*)</sup> Berfader S. 40 - 41.

bie Brediger-Wittmenkaffe und die bamit verbundene Brand-Affefurang-Cocietat; aber auch bas im 3. 1737 eingerichtete Beneral-Rirchen-Inspettione: Collegium mar 1791 icon wieber lautlos verschieden. Mit bem Jahre 1848 nun wechselten Statt ber alten Staatsfirche benannte bie Die Ramen. bemofratische Charte von 1849 ihre "evangelisch slutherische Rirche" ale "bie banifche Bolfefirche", welcher ber Ronig angeboren muß; an feiner Statt aber regiert jest ein felbft religionslofes und bem religionslofen Reichstag verantwortliches Cultusministerium die Rirche. Rur ale Großmeifter ber banischen Kreimaurerloge ift ber Konig überhaupt noch außerhalb bes "conftitutionellen Bereichs", ale constitutioneller Dberftbifchof bagegen hat er nur ben zweifelhaften Borgug, baß er lutherifch fenn muß, mahrend die eigentliche Rirchen-Regierung, ber Cultusminifter, an feine Confession gebunben, und für ben Gintritt in ben Reichstag, von bem bie firchliche Legislation abhangt, nicht einmal bie Bugeborigfeit ju einer driftlichen Rirche erforberlich ift. Bang confequent werben benn auch die Bischofosite je nach ber momentanen Lage ber politischen Parteien befest, wovon die Berren Monrad und refp. Claufen fprechende Beifpiele find. Bon bem jegigen Cultusminister Dr. Sall versichert Br. Duehl, er murbe es wohl , ale eine Beleidigung betrachten, wollte man ihn fur einen firchlichen Chriften ausgeben." Schon von ber frubern Cafareopapie meinten Renner ber Cache: man muffe noch von Glud fagen, bag bie Rirchenzucht in Danemart beinahe gang verschwunden fei, "ba fie, angewendet nach verweltlichten Anfichten, unerfestichen Schaben gestiftet batte." 11m wie viel mehr muß bieß von bem jegigen Buftanbe gelten! Andererfeits aber laftet bie faftifche Rirchenanarchie unerträglich auf allen ernfteren Bemuthern, und ba fie nicht bie geringfte Soffnung haben, auch nur bie gangliche Bleichgultigfeit gegen Rirchenfachen in ben maggebenben Rreifen ju überwinden, geschweige benn gar eine lebenstraftige Reorganisation ber

und Tangen begleitet waren. Gefete waren freilich ba, Beborben waren freilich ba, aber ber Satan hatte fie auf feine Seite gebracht. Selbft bas Beiligfte murbe in ben Schmut gezogen. Manner, Frauen und Rinber fab man am Tage bes herrn in bes herrn Saufe umberwanten und fich umberwalzen im Schmus ber Bollerei. Alber meine Seele wird gang frant über ber Schilberung beffen, was ich fo gern verbergen mochte. Die Unordnung verbreitete fic weiter und weiter und brobte bas gange gelb zu vermuften und bie Gemeinben in Ruin zu legen" \*\*). Gr. Graul ale ftrenger Alb-Lutheraner finbet freilich einigen Troft folden Beftanbniffen gegenüber in ber Bemertung, bag es eben bie fpecififche Erweckungs-Methode ber amerifanischen Methodiften fei, welche folche Fruchte "Wenn man", fagt er, "bedenft, bag bie Diffionare, bie ben Sandwich = Infulanern bas Evangelium prebigen, Amerifana und als folche von ben neuen Dagregeln ber Methodiften, benen bie Gefühlberregung als ber fonigliche Weg jur Befehrung gift, ficherlich beeinflußt find, fo begreift man leicht, dag fie in biefer Beziehung bei ben Canbwich-Infulanern auf einen gunftigen Boben trafen, und man munbert fich weniger über die erftaunlichen Fortfchritte, die fie unter benfelben machten, fowle auch über bie traurigen Erfahrungen, bie uns in bem Borftebenben berichtet werben. Denn auf bem Gebiete ber Gefühlberregunge-Dethobe beifit es recht eigentlich: Wie gewonnen fo zerronnen." "Die meiften ameritanifchen Diffionare leiben an einer gewiffen puritanifchen Befchranttbeit. Collen boch bie Miffionare auf ben Sandwich-Inseln ce burchgefet haben, bag an "ber Spite ber Sandlungen, welche bie Befetgebung für ftrafbar balt, bas Ausgeben an Sonntagen figu-Bo man barauf ausgeht, bie naturlichen Beburfniffe ber Menfchennatur mit Bewalt zu unterbruden, ba macht biefelbe ju feiner Beit ihre Rechte mit bunbertprocentigem Bortheil geltenb : wo man ber harmlofen Luft bas Recht ber Meugerung verfagt, ba leiftet man ber gottlosen Luft ben beften Borfcub . . . Man nehme biegu noch Folgenbes: Die Bewohner ber Sandwich = Infeln find eben nicht fammtlich - was fle in hundert Schriften beigen -Chriften, wenigstens nicht im vollen Ginne. Alle gwar haben fich

<sup>\*)</sup> Salle'iche Diffionenachrichten. 1854. Seft 1, S. 10-12.

Tag und 1843 bauten sie eine ansehnliche Kirche in ber Hauptstadt, zählten jedoch vor Kurzem noch im ganzen Reiche nicht viel über 2000. Go blieb es bis 1848, unverändert wenigstens in Bezug auf die strengsten Berbote aller und jester Propaganda der "Sekten", d. i. der Nichtlutherischen \*).

Rur ber verordnungsmäßige Taufzwang blieb auch nach 1848 noch in Kraft, zur nicht geringen Drangsalirung ber mehr und mehr um sich greifenden Baptisten. Der Widersspruch dieses gesehlichen Systems der Zwangstausen zu der ganzen übrigen Lage ist jedoch allzu grell, als daß es auf die Länge haltbar wäre; und wirklich wurden die Predigersconferenzen erst noch am 25. März d. 36. mit Berathungen über die Ausbedung desselben beaustragt. Allerdings gibt es auch Parteien, welche von der versprochenen Reorganisation der "Boltstirche" wieder gesehliche Affesuranzen für sie erwarten; indeß ist die absolute Gleichgültigkeit gegen diese Kirche doch allzu gemein, als daß nicht die anderen Parteien weit überwiegen sollten, welche über jede Verfügung sich entsehen, die in dem kirchlichen Kampse die Polizei aufriese. Sogar die begründetste Katholisen-Furcht\*\*) hat die seht die Macht dieser

<sup>\*)</sup> Darmft. R.-3. vom 15. Nov. 1855; vgl. Herzog: Realencyclopas bie für protest. Theologie und Rirche. III, 611.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ratholiken" — fagt ein Bericht aus Kopenhagen — "gab es früster fehr wenige; das Bolk wußte sogar nicht recht, was ein Kastholik wäre. . . . Sobald aber die Religionsfreiheit proflamirt wurde, geschah, was der scharsblickende Mynster vorausgesehen hatte; nicht nur haben die Ratholiken eine stattliche Kirche in Kopenhagen erbaut, in der auf eine dem Bernehmen nach sehr berredte Weise dänisch gepredigt wird, sondern die Katholiken geben auch ein sauber gebrucktes und wohlseil gestelltes Blatt heraus, genanut "Scandinavische Kirchenzeitung". In besonders empsinds lichem Grade wird an dieser "Standinavist Kerkelei Dende" versmerkt: sie suche dem Bolke zu beweisen, "daß die politische Schwäche Odnemarks dem Abfalle von der römischen Curie zuzuschreiben seit; in der alten guten Zeit, als sie noch dem Glauben ihrer Bäter

einen ftabilen Charafter zu erlangen und einen ficheren Behalt zu Dieg war ihnen um fo leichter, ba bie Minifter felbft früher entweber Miffionare maren ober gum Miffions-Berjonale gehorten. Co g. B. war ber Finangminifter Dr. Jubb Diffionsargt, ebenfo hat ber Minifter bes Unterrichts Gr. Urmftrong gur amerifanischen Mission gebort. Der fatholische Missionar Dobeft Favens melbet aber, bag mabrend ber jungft berrichenben Blattern-Rrantheit bie Beigen ben Minister Jubb, "ber fur bie eigentliche Seele ber Regierung gehalten marb", wie Stogman fagt, gefturgt, woburch ben proteftantischen Diffionaren ein ichredlicher Schlag verfest morben. Ebenfo war bie Abfegung bes Unterrichte-Ministere Urmftrong, bes größten Feindes ber romifchen Rirche", Wegenstand feierlicher Petitionen\*). Co burfte die Proflamation bes vollbrachten Sieges auch zugleich ber Unfang febn zur Lockerung ber "puritanischen Schnurbruft", wie Gr. Braul fich ausbruckt, und bie wie ein erbrudenber Alp auf bem armen Bolte laftet. Damit wurde eine naturwuchfige Entwicklung beffelben, ein Ding, wovon bie ameritanischen Methobiften absolut fein Berftandnig haben, erft möglich werben. Dann erft mare bier, um mit Grn. Bunfen ju reben, an einen "Grundstamm für funftige Stamme und Bolfer" ju benten - wenn je noch!

Außer bem politischen Abschen ber weißen Colonisten vor dem widerlichen Brabifanten - Regiment ruden bem herrschenden Methobismus eben noch zwei andere gesurchteten Gegner auf ben Leib. Bon Californien herüber hat nämlich ber Mormonismus bereits seine Polppenarme über die Inseln erstreckt. "Man sieht in pelagianischer Berblendung die bürgerliche Gesittung als die sicherste Brücke und den stärksten Sebel in Bezug auf die christliche Bildung an" ") — so äußert sich Gr. Graul über das protestantische Spestem, welches bisher die Sandwich-Inseln erdrückt hat. Der Mormonismus ist nur die eudämonistische Entwicklung besselben Brinzelps, und daraus mag sein Success auf den Inseln sich erklären, wie auch aus der corrupten und heuchlerisch laseiven Natur der

<sup>\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. T. 27. p. 72.

<sup>\*\*)</sup> Salle'iche Miffionenachrichten. 1854. Deft 1, 6. 18-19.

Bewegung in Schweben mehr auf bem niebrigern Stabium bes Baptismus ftehen bleibt. Conft hat die banifche Bolfs-Rirche vor ber ichwebischen nur noch eine große und mache tige Bartei in ihrem eigenen Innern voraus, welche ein fpecififc banifches Gemache ift. Dem Gemifch von vulgarem Rationalismus und beutschem Cubjectivismus mit ber fich felbst auslegenden Schrift, welche überall in ber blogen Berftellung einer freien und felbftftanbigen Rirchenverfaffung bas Beil fucht, ebenfo wie ber lutherischen Orthodoxie fteht namlich bier ein driftlicher Nationalismus jum Theil gur Seite, jum Theil gegenüber, welcher besonderer Burdigung bebarf. Ein Sachfenner aus Schleswig erflart fich biefes fingulare Bhanomen aus bem banifchen Nationalcharafter und feiner "fragenhaften Gitelfeit", woher es fomme, daß "auch bas Christenthum fich national habe gestalten muffen, nicht aber bie Ration driftlich burchbrungen worben fei"\*).

Dieß ist die Lage der Kirche von Danemark. Wenn wir natürlich von der breitesten Basis ausgehen, um die Beswegung in ihr zu versolgen, so sind wir doch weit entsernt, und in eine aussührliche Schilderung der hergebrachten innerstirchlichen Zustände einlassen zu wollen. Daß dort Bolf und Predigerschaft, furz die ganze Kirche im Großen in absolute Unstrichlichfeit und Indisserenz versunken seinen, war nicht erst seit gestern eine bekannte Thatsache. Einige Aeußerungen zweier neuesten Zeugen genügen. Hr. Duehl erklärt kurz und gut: "Im Ganzen und Großen ist die dänische Staats-Kirche dem Materialismus verfallen, sind ihre Diener nichts als weltliche Beamte mit geistlichem Anstrich." Bon dem Bolke bemerkt er unter Anderm: "Selbst das Lesen der Bibel scheint viel mehr zu geschehen, weil der Bauer Lust zum Lesen übershaupt und auch zum theologischen Disputiren insbesondere

<sup>\*)</sup> Peterfen (weiland Pfarrer zu Rottmark auf Alfen): Erlebniffe eines schleswig'schen Predigers in den Friedens; und Kriegsjahs ren 1835 bis 1850. Frankfurt a. M. 1856. Borr. VIII.

1836 und 1837 veranlagten auch neue Berfolgungen gegen bie eben fo graufam behandelten ale treuen und ftandhaften Ratholifen. Meinide ergablt, bag felbft bie protestantifchen Englander und Umerifauer in Sonolulu ben Rapitain Laplace mit Jubel empfingen, als er mit ber Fregatte Artemife landete, um im Auftrage bes frangöfischen Ronigs biefen schmachvollen Buftanben ein Enbe ju ma-Laplace erwirkte im Juli 1839 einen Sanbelsvertrag mit bem Ronig, nachbem biefer vorher feierlich und unter Erlegung einer Caution von 20,000 Biaftern bie Rechtsgleichheit ber Ratholifen zugefichert batte\*). Der Born ber Miffionare mar grenzenlos; freilich hatte fich furz vorher unter ber Regentin Rinau gezeigt, baß jebe auch nur temporare Minberung ihres Ginfluffes bei Dofe gleich ihr ganges Wert in bie außerfte Befahr ganglichen Einfturges bringe. Go ift benn Laplace heute noch bas enfant terrible ber jenseitigen Diffionshiftorifer; auch Gr. Ungewitter verfaumt nicht, feine Galle gegen Ronig Louis Philippe, ben "großen Comobienspieler und Gelbfpefulanten", auszuleeren, ber neben bem "Rnalleffeft" auch noch eine \_erflectliche Summe Gelbes" von den Sandwichiern erpreffen gewollt, und baber für bie "Ausweisung ber romisch-fatholischen Bfaffen eine Gelbbuge von 25,000 Biaftern (beinahe 133,000 Fr.)" erzwedt. "Denn Laplace mar eingeweiht in die bereits auf Tabiti versuchte Jesuitentaftif." fromme Luge bat fich auch or. Gerftader irre führen laffen, als ware die Summe jener 20,000 P. (wozu Gr. Ungewitter noch 5000 jugefcoffen) nicht jurudbezahlt, mahrend fie boch nicht eine \_Gelbbuge", fonbern nur eine "Garantie für bas fünftige Benebmen des Konige" war, und bereits im 3. 1846 auf ben Bericht bes Confule Duboit burch Admiral Samelin gurudgegeben marb\*\*). Freilich bedauert Laplace, bag bie Caution nicht langer gurudbebalten worben, ba bie Dualereien gegen bie frangofifchen Raufleute und Miffionare alebalb von Neuem begannen \*\*\*). Der Ginflug ber

<sup>\*)</sup> Laplace: campagne de circumnavigation de la frégatte L'Artemise pendant les années 1837, 1838, 1839 et 1840. Paris 1853. V, 439. 531 ff.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur vom 9. Aug. 1846.

<sup>\*\*\*)</sup> Laplace p. 541 ff.

Br. Quehl ift weber Bietift noch firchlich fentimental, aber auch er foließt aus folden Buftanben: "baber fehnten fich hier wie andermarte bie Angehörigen ber unfichtbaren Rirche nach ber Wiebergeburt ber außern, nach ber Ermedung und Bestaltung eines neuen driftlichen Gemeinbelebens, und felbft Berirrungen, bie aus ber evangelifden Rirche heraus theils in ben Schoof ber fatholischen, theils in bie Seften führten, feien nur ein Beugniß biefer Sehnsucht." Alfo auch hier bas Cehnen und Streben nach einer Rirche, und zugleich bie Erfenntniß, baß jenes Ding, bem man burch bie Taufe einverleibt worben, eine "Rirche" eigentlich gar nicht fei! Tritt nun, wie unter ben obwaltenben Umftanben fast unumganglich, bie Ungebulb bingu, fo ift ber Entwidlunges gang wieber berfelbe, wie wir ihn icon an mehr als Ginem Drte geschilbert haben. Buerft begnugt man fich gwar meift mit einer Ecclesiola in ecclesia. Auch felbst Baftoren ber bestehenben Rirche greifen ju biefem Mittel, "eine Gemeinbe privatim ju organisten und baburch ein driftliches Bemeinbeleben in ihr ju ermeden und ju erhalten, und bem Abfall in ben Ratholicismus ober bie Seften ju wehren." Sonft verhielt fich Staatsfirche verfolgend zu folden Unternehmungen, jest nur mehr ignorirend und indifferent; "wo immer in Danemarf Anfange eines firchlichen Bemeinbelebene fich zeigen, wo immer eifrige und treue Seelforger gefunden werben, ba tragt die Organisation ber Rirche feine Schuld baran", fagt fr. Quehl \*). Damit ift unter Anderm auch gefagt, bag nur ein verschwindend fleiner Theil von ben 9 Bifcofen und 1100 Bredigern bes Landes zu ber genannten Rategorie von Seelforgern gehore. Beweis und Folge biefer Thatsache bie große Bahl verschiebener Laien-Brediger, welche fich als Grunber ber Ecclesiolae geltenb machen. "In ben letten Jahren reist ein von einem fund-

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 213 ff. 300 ff.

als 300 Schulen" gezählt \*). Nach neuesten Angaben fteben über- haupt schon 20,000 Katholifen 22 bis 23,000 Calviniften ober Methobiften gegenüber \*\*).

So hat sich auch hier wieder erhartet, daß die katholische Kirche aus Drangsalen und Bersolgungen am kräftigsten ausblüht. Erft neuestens noch hat eine schwere heimsuchung Gottes ihr neuerdings unberechenbaren Bortheil gebracht. Im 3. 1853 brach auf den Inseln die Blattern-Krankheit aus, und bald war auch die Stadt Honolulu selbst ein großes Spital voll Kranker und Todter. Die protestantischen Missonäre hielten sich in tiefer Zurückgezogenheit verborgen und waren nirgends zu sehen, wie es ihnen die Rücksicht auf ihre frommen Gefährtinen auch in der That gebieten mußte. Die katholischen Missonäre dagegen waren voll freudigen Muthes in ihrem gefährlichen Dienste; in Honolulu und Umgegend allein tausten sie während der Seuche mehr als 800 Kranke und nahemen ebensovielen ihre Beichte ab. Der Vergleich der beiden Thatssachen machte großen Eindruck bei Eingebornen und Weißen \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Steger. III, 155.

<sup>\*\*)</sup> Berliner protest. R .: 3. 1855. Rum. 52.

<sup>\*\*\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. Tom. 27. p. 70.

Burbe bes Beiftlichen ift ein Ausfluß, eine Centralifirung meiner Amtemurbe, ju ber ich berufen bin burch Chriftum als bas ermablte Bundesrolf" \*). Aber fobald es biefem Bolf recht ernft marb mit folder Rebe, waren fie auch icon Baptiften. Gr. Beterfen mußte nur etwas ju frub fein Schleswig meiben, fonft hatte er bie mertwurdige Metamor. phofe mit eigenen Augen ftubiren mogen. 216 bie ersten Baptiften von Samburg aus nach Danemart fich verbreiteten und Profelyten machten, murben fie nach ben ftaatelirchlichen Befegen behandelt und mehrere gefänglich eingezogen; auf bie gursprache einer nordamerifanischen Deputation erfolgte bie Berordnung von 1842, welche ben banifchen Baptiften amar Freiheit bes Culte einraumte, aber nur unter ber Bebingung, daß ihre Rinder in ber bestehenden Rirche getauft murben; ba bie baptiftischen Aeltern bann beffen fich boch weigerten, maren bie burch Bolizeimacht erzwungenen Taufen bie Folge, und find es bis jur Stunde \*\*). Die Baptiften find bemnach bie einzigen Seftirer in Danemart, welche noch ber polizeilichen Magregelung unterlagen; bennoch aber wuchsen fie in menigen Jahren feit 1848 fo machtig heran, daß balb gang Danenland ihnen zu verfallen ichlen. Solche Triebfraft hat endlich bie "fostliche Errungenschaft" vom allgemeinen Briefterthum hier bemahrt.

Aber allerdings, jenes "fatholische Erbe" in bem Begriff von Kirche und Amt scheint dem nordischen Bolke wirklich saft unaustreibbar anzuhängen. Es bewirkte nicht nur neben dem Baptismus ein noch wunderlicheres und ihn noch überragendes Phanomen, sondern es bewirkte sogar auch Ruckfälle aus dem Baptismus, freilich nicht in die "Bolks-Rirche", sondern in das Mormonenthum. Als die Darmstädter Kirchen-Zeitung noch im August 1852 höchst allarmis

<sup>\*)</sup> Beterfen a. a. D. S. 24 ff.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. K.B. vom 15. Nov. 1855.

Bahl hinaus weber hier noch bort Kriegsschiffe bauen und unterhalten werbe. Roch auffallender ließ die Conferenz wegen der bessarbischen Gebiets Abtretung mit sich markten. Durch die Annahme vom 16. Jan. hatte sich der Czar zur Rückgabe der Hälfte Bessardiens verpslichtet, nach einer genau angezeigten Linie, welche Rußland gänzlich vom Pruth abgesschnitten hätte. In Paris nun erhoben die Russen Anstände wegen der "Topographie des Landes und der Interessen der Bevölserungen" (d. i. der hier placirten "Bulgaren» und Russencolonien"); sie schlugen zweimal ein Gebot, das selbst dem Grasen Walewsti allzu unverschämt niedrig erschien, kamen aber endlich mit einem Streisen Landes längs der Donau durch, der zwar die sesten Pläte Reni, Ismail und Kilia enthält, übrigens kaum den fünsten Theil der am 16. Jan. zugesagten Abtretung ausmacht.

Man fagt: immerhin fei boch jest Rugland abgeschnitten von der Donau und ihm bas Sandwerk gelegt im ichwarzen Meer. Soviel ift auch richtig, bag bas Czarthum fich schon mit biefen, wenn auch noch fo fehr reducirten Bedingungen eine Demuthigung jugezogen, an bie Riemand je hatte glauben tonnen, ber bas täglich wiederholte Riemals, Riemals! ber Rreuggeitung und anderer ruffischen Organe vor Augen hatte. Wie energisch hatte Cgar Rifolaus wiberebet: Rußland werbe niemals auf bas schwarze Meer, b. i. barauf vergichten, "Berr in feinem eigenen Saufe ju fenn"; und jest noch bagu eine Abtretung vom "heiligen" Boben Ruflanbs fammt ben geschleiften Trummern breier Festungen auf bemfelben! Dan burfte begierig fenn, wie Alerander II. barüber por bem eigenen Bolfe fich ausbruden werbe. Sein Da= nifeft vom 31. Marg fagte im Allgemeinen : Rugland wartet auf beffere Zeiten, im Uebrigen geht Alles nach Bunfc! Bu obigen zwei Punften insbesondere außert bas Manifeft: "Feftstellung einiger befondern Bortehrungen gegen ben Bufammenftoß unferer Rriegeschiffe mit ben turfifchen auf bem

gung burch ben mormonischen Socialismus abgesehen gewesen seyn; benn nicht etwa seiles Proletariat siel bem Mormonenthum zu, sondern sogar überwiegend wohlhabende, ja
reiche Bauern. Wir muffen also seiner Anzlehungstraft weiter nachspuren, um zu ergründen, warum sene Nordländer
aus der zerstäubten und versunkenen "Bolkstirche" nicht nur
mehr dem Mormonismus, als dem Baptismus, sondern sogar noch vom Baptismus dem Mormonismus zugefallen?
Da weist man uns denn, wie oben zu lesen, auf einen
gewissen "alten Aberglauben", "katholisches Erbe" würde Hr.
Petersen sagen; und in der That ist die Berweisung nicht
ganz ohne Berechtigung, wir sinden darin vielmehr eben auch
den Grund, weßhalb in neuester Zeit die Beforgnis vor dem
Ratholicismus die Furcht vor Baptisten und Mormonen noch
zu übersteigen scheint.

Der Baptismus ift bie natürliche praftifche Confequeng ber lehre vom allgemeinen Briefterthum und bes fymbolmagis gen Rirchenbegriffe; ber Mormonismus Die bamonische Carrifatur einer objektiv gegebenen Rirche als gottlicher Anstalt mit ihrem Stand ber Amtetrager ale Bermalter ber Gnabenmittel und Regierer ber Rirche. Darin aber besteht eben bas "fatholische Erbe" jener Norblanber, bag ihnen eine Abnung geblieben ift und ein bunfler Bug von und nach einer Rirche als Anftalt und ihrem gottlich gestifteten, vermittelnben Amt; Die falich fpiritualistische Unschauung von ber "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chriftus" mar ihnen ftets ziemlich fremd. Bielmehr fand bas unbewußte fatholifche Anbenten in ihnen noch burch bie Umftanbe ihrer Reformation fich genahrt, die, bem Bolfe wiber Willen von fürftlicher Tyrannei aufgezwungen, möglichft viele tatholischen Meußerlichfeiten beibehielt, und auch in ihrer Staatsfirche felbft eine Art Gefpenft von firchlicher Anstaltlichfeit barftellte. Ale nun biefe Rirche mehr und mehr im Rationalismus fich gleichsam verflüchtigte, und die Umwandlung von 1848 enblich ben

ber Biener Confereng war es Rugland gemefen, bas ba mit ber Obforge fur Bayerne Broge beauftragt mar; bei ber Barifer Confereng mar es Rapoleon III., unter beffen Flügeln Bayerne mitteleuropaifche Bebeutung auftrat. Bu Bien am 21. Marg 1855 hatte Furft Gortichatoff bie Frage geftellt: "ob bie beutschen Staaten, burch beren Territorium bie Donau fließt, und namentlich Bayern, nicht in ber Fluß . Commiffion vertreten fenn murben ?" Baron von Profefch hatte bamale geantwortet: "zwischen Defterreich und Bayern beftanden besondere Stipulationen über die Schifffahrt auf bem obern Theile biefes Stromes, und es handle fich jest nur um bie Regelung ber Schifffahrt auf ber untern Donau." Bu Baris am 6. Marg 1856 erflarte jest Franfreich burch Graf Walewell: "von bem Augenblide an, in bem man übereingefommen, die genannte Erefutivcommission aus Uferftaaten ju bilben, fonne man Bayern nicht ausschließen." Auf bie erfte Anfrage bes frangofischen Minifters hatte Graf Buol biefelbe Antwort gegeben wie bamals Profefch; auf Balemefi's imperatorische Erwiderung aber blieb ihm nichts Anderes übrig, ale wenigstene auch noch Burtemberg in Borfchlag ju bringen und feine "alteren Berpflichtungen" gegen bie eventuelle bayerische ic. Polypragmofyne ju vermahren.

So lag der sicherste Beweis vor, daß das Haupt der Bamberger den Protektor gewechselt; der Akt war geräuschlos vor sich
gegangen, nicht einmal das officiöse Blatt Bayerns hat sich dessen
gerühmt (soviel wenigstens zu unsern Ohren gekommen, denn
wir kennen dieses Blatt bloß vom Hörensagen). Indeß hat
zum Schluß der Conferenz die hochgestellte Pariser "Denks
schrift eines Staatsmannes" unter den nächken Aufgaben
der napoleonischen Politik auch die folgende verzeichnet: "Hers
anziehung der Mächte zweiten und dritten Rangs." Der
russischung der Mächte zweiten und britten Rangs." Der
russische Nord in Brüssel beeilte sich, den Protektoratss
Wechsel mit der sarkastischen Pariser-Rachricht zu signalistren:
Rapoleon III. gedenke mit den kleinen deutschen Ländchen

sociale Rufligfeit überflügelte er bann auch, wie bei freier Concurrenz überall, ben subtil spiritualistischen und prophetisch beschaulichern Irvingianismus in Danemart so vollständig, daß man von ben irvingianischen Emissären nicht viel mehr vernahm, als wie "sie sich in Ropenhagen auf die besondere Begunstigung bezogen, deren sich die Sette von höchst hervorragenden Personen im preußischen Kirchenregiment zu ere freuen habe" \*).

Die große Ratastrophe ber neuen Beltveriobe ftebe nabe bevor, und jeder Chrift muffe eilen, bie Gunde abzuthun, und mit ben Frommen und Beiligen fich jufammenguschließen: fo behaupteten die Mormonenprediger Bech und garfen gegen bie Bertreter ber lanbesfirche, Ratechet Mygbal und Baftor Svetftrup, auf bem Religionegesprach ju Beile in Schleswig vom 27. April 1853. Bufe und Anschluß an die Beiligen ber neuen Beltperiobe, bamit man mit ihnen einft gerettet werbe auf ben Berg Sinai: predigte ein Mormonen-Priefter, weiland Sufichmied, ju Randers in Jutland. bem reichen Bof ju Brafto in Seeland erflarte ein ichmebifcher Mormonen-Apostel ben Gläubigen: folange fie auf ber funbigen banifchen Erbe wohnten, fonnten fie bie Geligfeit nicht erlangen, fonbern nur im Bion am Calgfee, wo fie mit Bott und feinen Engeln umgehen wurden. Aehnlich ba und bort im Lande. Die Predigt mar, wie das lettere Beifpiel zeigt, entschieben real-firchlicher Ratur. Schabe, bag bie Bolizei nicht auch in Deutschland ihre Wirfung zur Probe tommen ließ, indem ihre Trager allenthalben, namentlich in Breugen, in Meiningen, in Stuttgart, in Medlenburg, mobin zwei Mormonenprediger auf einmal über bie banifchen Grengen ihr Arbeitefelb verlegten, fofort aus bem Lande geschubt murben. In ben banischen ganben mar ihr Erfolg erftaunlich; eine verhaltnifmäßig ungeheure Bahl entichloß

<sup>\*)</sup> Duehl a a. D. G. 321,

und Wiederlaufen mehr ale Alles verrathen, wie fehr bie Mittelftaaten ber Stabilitat eines beutschen Raiserthums beburftig waren. Saben fie fich jest wirflich an Frankreich ergeben, fo ift ber Beitpunft ber Benbung unzweifelhaft; es war icon ber Jubel vom Dalafoff her am 8. Sept. v. 36. und bie befannte Reife gur Parifer Ausstellung. Armes Rufe land! armes Breugen! Aber auch armer Rapoleon III.! Denn biefe Mittelftaaten haben noch Reinem Segen gebracht, wie bas traurige Enbe bes gewaltigen Garen felber laut genug verfundet; die Mittelftaaten mit Breugen maren es, die ibn in's Berberben gefturgt, wiber Billen. Befaßt fich Napoleon III. jest mit ihnen, fo baut er fich gwar regelrecht bie Stufen zur europäischen Begemonie, allein nicht zum gludlichen Enbe. Unfer Diftrauen aber mußte um fo mehr ohne Grengen fenn. Gine auswärtige Bolitif, bie mit ber Bolitif bes gegenwärtigen Bayerns parallel ju laufen vermag, muß jebem Deutschen noch zweibeutiger erscheinen, als jedem Ratholifen bie Confereng-Sigung vom 8. April!

Doch fehren wir jurud jum Parifer Conferengfaal und junachft gur zweiten Dacht ber weftlichen Alliang! England erhielt von allen fpecififchen Bortheilen, bie es erhofft, nut bie Concession ber Richtwiederbefestigung ber Alandeinseln. Insbesondere mard es mit allen feinen afiatifchen Defiberien aus bem Felbe gefchlagen, und gwar immer wieber mit bem fcweren Borwurf "Rars", bas burch bie Diferabilitat turfifder Militarverwaltung und bie verächtlichen Rebeliffe's fchen Jaloufien verloren gegangen mar. Gine inhaltlofe Commiffion gur Regulirung ber affatifchen Grenzen zwischen Rufland und ber Turfei — bas ift Alles, was England auf bem Landweg nach Indien erreichte, fur beffen Gauberung von ben russischen Borpoften es fich eben in ben gewaltigen Rampf gefturgt hatte. In ben Parlamenteverhandlungen über biefe Diferfolge flang überall ber Grundton burch: Afien und nur Afien ift Englands Intereffe in jeber ruffifcheturtifchen

Briefe gang wohl, nur baran nehmen fie Anftog, "bag jeder Mann burchaus mehrere Beiber haben foll" \*).

Als im Fruhling 1853 Preugen polizeiliche Dagregelung ber Mormonen - Miffion anordnete, gebrauchte man hauptfächlich ben Bormand: daß es fich "um Berleitung ber Unterthanen jur Auswanderung handle." Bu bemfelben Ausfunftemittel griff julett ber Amtmann Lehmann bei bem genannten Colloquium ju Beile: bie Mormonen wollten offenbar junachft jahlreiche Colonisten gewinnen für ihren neuen Staat. Aber bie gesehliche Religionsfreiheit ichien in Danemark bie Ausbeutung biefes politischen Bormanbes ebenfowenig zu gestatten, ale bie Unwendung bes Baganten = Befetes auf die mormonischen Brediger, fo fehr auch ber lutherische Episcopat im Commer 1854 por ber mormonischen Bropaganda endlich zu zittern anfing. Satte ja boch schon im porigen Jahre ber Spruch eines Londoner Bolizeigerichts ben mormonischen Andachtsübungen bie Bohlthat bes Bolizeischupes zuerfannt, und zwar ausbrudlich in Ermagung, bag "er ihnen als protestantischen Christen gebühre." Co blieb also die Rovenhagener Rirchen-Commission ad hoc vom Berbst 1854 folieglich auf die firchlichen Mittel beschranft, und beschloß gulett die Einrichtung einer formlichen Anti-Mormonen-Miffion: es fei ben Brebigern, welche fich fabig fühlten, ben Mormonismus zu befämpfen, zu gestatten, auch an folden Orten aufzutreten, welche nicht ju ihrem Umte gehörten, und ihre Pfarren inzwischen ex officio mit Bifaren ju verfeben. Die Erfolge biefes Rreugzugs fcheinen aber ben "Scanbinaviene. Stern" nicht im geringften eingeschuchtert zu haben. Unter biesem Ramen geben nämlich bie Mormonen in Ropenhagen eine eigene Rirchenzeitung heraus. Bum 3. 1854 wurden bloß an emigrirten banischen Mormo-

<sup>.</sup> Def Duehl a. a. D. S. 43; vgl. Rrenggeitung vom 25. Des cember 1853,

bie ministeriellen Sauptblätter machten gute Miene zum bofen Spiel, erklärend: die Russificirung des Raufasus sei nun einmal prädestinirt, und der Civilisation zum Heile. Wohl, die Russen werden nicht auf sich warten lassen. Der asiatische Balkan aber in russischen Händen gilt vor Allem dem engelischen Handelbreich!

Merfmurbiger Beise spricht Die ftolge Beherrscherin ber Meere, wenigstens was ihre allmächtige öffentliche Meinung anlangt, jest bieselbe Sprache ber Resignation auch gegenus ber ben vereinigten Staaten und ihren Klibuftierftuden in Centralamerifa. Und boch mar England nie gewaltiger geruftet, ale jest. Die fast unwurdige Scheu vor einem Bruch mit bem ungerathenen Tochter : Weltstaat über bem Baffer ließe fich begreifen, wenn ber Rrieg mit Rußland noch fortbauerte. Daß bas langft nur mehr unter bunner Dede glimmenbe Feuer anglo-fachfifden Bruberfriege bei mahrenber Rrim Mffaire noch bem Czarthum bienen werde, wie biefes fehnlichft munichte und anftrebte, um bem verhaften England eine entsehliche Diversion im Ruden ju machen: bas befürchteten wir wohl zwei Jahre hindurch. Es war bieß eine ber vielen Gefahren, welche an dunnem gaben über ber Trippel-Alliang hingen, und fie über Racht in die mislichfte Situation bringen fonnten. Jest aber ift bie Befahr vorbei, und bennoch nur englische Sammthanbichuhe fur ben groben Danfeel Collte etwa ber Ruden burch ben "ewigen" Allirten nicht vollfommen fich gebedt fühlen? Sollte man boch eber meinen, bag bie "ewige" westliche Alliang formlich und activ auch auf Amerika fich erstrecke. Gewiß fommen in Dieser Frage Die englischen Industrie - und Sandele Intereffen auallererft in Betracht. Aber ju verfennen ift auch nicht, baß England von der Barifer : Confereng nicht weniger fur Ames rifa ale fur Afien ein Anbenfen mit fich genommen. meine bas neue Seerecht, welches feit 1800 von Rufland, als aus bem Bedürfniß ichmacherer Seemachte hervorgegan.

merhin eine Ginficht in die Thatsachen ber Physis geben, fo ift bas wohl eine Erfenntniß, aber nicht bie Erfenntniß. Ja, wollte Gott, man hatte fich nicht vielfach felbft noch ben Beg jum tiefern Berftandniß ber Natur abgeschnitten. Dan bat eine unendliche Reihe von Erscheinungen bes Lichts, ber Barme, bes Magnetismus zc. nicht bloß gesammelt, fonbern auch mathematisch begrundet, und doch find wir ihrem Befen und innern Busammenhang nur wenig naber gernat. Besteht ja boch auch humbolbt felbst: "bas Befetliche numerifder Berhaltniffe , bas ber Scharffinn neuerer Chemifer fo gludlich und glangend gelobt habe, fei boch nur unter einem uralten Bewande unter ben Symbolen atomistischer Borftellungsmeise erfannt." Das ift eben bas Charafteriftische aller Empirie, daß fie nie jum letten und hochften erflarenben Grunde fommt. Man fann aufsteigend burch bie Inbuction - und fie ift es, woburch feit Baco bie glangenden Erfolge ber Naturmiffenschaften bewirft murben - aus ben einzelnen Thatfachen Gefete ableiten, und jedes biefer Befete gleichsam wieder als weitere Sproffe an ber Leiter gebrauchen; aber bis jur Erflarung in letter Inftang reicht bie Leiter nicht. Daber macht bie gange empirifche Raturforschung an biefem Bunfte felber nur irgend eine Borquefetung, bie nichts weniger als empirisch nachzuweisen, also burchaus unverbindlich ift. Co g. B. Die Unnahme eines ichwingenden Methere, um bie Lichterscheinungen ju erflaren, einer centris petalen und centrifugalen Rraft, die im Grunde boch nur auf einer rein mechanischen Borftellung beruht. Es ergeht ba immer wieder die vergebliche Frage an die Empirie: was ift ber schwingende Mether felbft? u. f. f.

Richt als wenn bieß ein Borwurf mare gegen bie Empirie, es ift nur die Schranfe ber abstrahirenden Wiffenschaft. Innerhalb biefer Schranfe besteht ihre Ehre und ihre Berechtigung. Sobalb aber ber Empirismus feinen boch nur

balifirte fich im Gegentheil fehr an Graf Balewefi's biplomatifcher Eröffnungerebe. Der Braf hatte nämlich gwar ganglich vergeffen, unter ben migregierteften ganbern Europa's Irland und "bie berechtigten und vernunftigen Bunfce" bes irifden Bolfes voranguftellen, er griff aber bafur bie gefetliche Freiheit ber belgischen Breffe an wegen ber morberisch-socialistischen Bublifationen eines Theils berfelben. Andererseits feste fich auch für Die Tuillerien Englands biplomatifche Sprache im Munde Clarendone in allgu mißtonig gellende Sarmonie mit bem magginisirten Cavour ober cavouris firten Magini. Co weiß man heute noch nicht, ob bie Scene vom 8. April nach llebereinfunft ber zwei Machte aufgeführt und nur von beiden die festgesette Grenze überschritten marb, ober ob Franfreich auch bem Englander eine Ueberraschung habe bereiten wollen. Noch wichtiger ift bie Frage: was Ras poleon III. überhaupt veranlaffen fonnte, Begenftande, welche gang außer bem Rreife ber auf ben Drient beschranften Machtbefugniß bes Congresses und ben Instructionen ber Gefandten lagen - aufe Sapet ju bringen, Bort "Italien" in einer Berfammlung aussprechen gu laffen, wo Defterreich und bas "Schwert Italiens" nebeneinander tagten.

Wir ersehen die Motive Napoleon's III. in verschiedenen Beziehungen: einmal sollte gleich auf dem Plat die Maschinerie der neuen französischen Hegemonie ihre erste Probe machen; zweitens wollte man sichtlich keinen Schein vorwiesgender Reigung zu Desterreich hin aufkommen lassen; drittens will offenbar der Beherrscher Frankreichs alle Käden der italienischen Bewegung in seiner Hand spielen lassen; viertens hatte man wohl der sardinischen Allianz gewisse Bortheile in Aussicht gestellt, die durch Desterreichs, wenn auch inactive, so doch entschiedene Ausstellung gegen Rußland versperrt worsden, und seht wenigstens durch Worte zu entschädigen was ren. Die innere Lage der piemontesischen Regierung ist vers

hier täglich neu herbeibrangenden Thatsachen fich zu bemeistern und, unbeschabet bes an seinem Ort gleichfalls berechtigten abstraft empirischen Standpunktes, auch nach dieser Seite hin "die Welt zu überwinden."

Ein gutes Stud Arbeit ift hierin nachzuholen. Um fo erwunschter und anerkennenswerther fommt ein Unternehmen wie bie Eingange genannte Beitschrift. Gie bat fich bie Aufgabe gefett, die Thatfachen ber Biffenschaft mit ben Thatfachen bes Glaubens auch auf biefem Bebiete, bie Matur mit ber Offenbarung, welche beibe Rundgebungen bes Ginen und felben Gottes find, alfo fich nicht widersprechen fonnen, vielmehr wechselseitig bestätigen muffen, zu vermitteln. bloß vertheidigend und unberechtigte Ungriffe auf Die religiofe Bahrheit abmehrend verhalt fie fich, fontern felbft angreifend und erobernd gegen die erclusive Anmagung ber Raturfunbigen fcreitet fie vor. Erft jungft wieber haben wir bie Behauptung gehört: "wo ein Sat einer driftlichen Confeffion mit einem unwiderleglichen Cat ber Wiffenschaft unvereinbar, ba fei bieß ein Beichen, baß ber Glaube falfch fenn muffe." Die Belehrten unferer Zeitschrift bagegen geben von ber lleberzeugung aus, baß "nicht bie Thatsachen, sonbern nur die subjektiven und willfürlichen Auffaffungen und Buthaten es feien, die ben icheinbaren Biberfpruch erzeugten." Möglich mare ein folder nur gegenüber bem burren Buchftaben ber Bibel, welchen bie Rirche aber auch noch nie als folden gur Glaubenenorm gemacht bat. Die Beitfdrift nennt baber als ihren Ranon und als bas Princip ihrer Bermittlung die gange Tradition; "nicht ben Buchstaben ber beiligen Schrift ale folden, fonbern ben in ber unfehlbaren Rirche erklarten und verftandenen Buchftaben ber beiligen Schrift will fie bei bem Bermittlungewerf vertreten." Damit ift eine funftliche, gesuchte, unwahre Bermittlung jum blogen Spott ber Begner, icon von felbft fo gut wie abgefcnitten.

Mit keiner Sylbe. Auch als Palmerston nachher im Parlament erklärte: die Regierung Mazzini's in Rom sei bei weiztem besser gewesen, als die nachfolgende, erhob kein gouvernementales Blatt Frankreichs Widerspruch, im Gegentheile, der "Siècle" darf täglich ähnliche Ansichten vertheidigen, obgleich die napoleonischen Presstricke strenger angezogen sind, als je. Lauter Zeichen, daß die italienische Politis Rapoleon's III. etwas complicirter seyn dürste, als man glaubt, und daß Cavour damals vielleicht doch nicht Unrecht hatte, der Turiner Kammer zu sagen: Frankreich habe dem sarbinischen Memorandum wenigstens dem Princip nach, wenn auch nicht völlig in der Art der Aussührung, seine Zustimsmung gegeben.

Bas wird nun bas nachste Resultat seyn? Bon Ceite ber Rabinette wohl bloß eine furzangebundene und nicht unverdiente biplomatische Intercession in Reapel! Man fpricht awar in London und Turin von ichwebenden Berhandlungen, von englischen Subsidien fur Biemont, von italienischer Bestimmung ber Truppen : Anhaufung Englands auf Malta und ben jonischen Inseln. Die englische Breffe hat wieder schändirt wie in ber iconften Beit von 1848 über Defterreich und ben Papft. Aber Italien ift eben auch einer ber wirtfamften minifteriellen Bligableiter im englischen Parlament, und Balmerston hat ihn auch dießmal wieder tapfer gegen bie elektrifchen Strome ber über die Barifer Erfolge aufgebrachten Opposition spielen laffen. Seitbem ift er fogar felber wieber bis weit hinter bie Grengen feiner wohlbekannten italienischen Politik zurudgegangen. Gewiß nicht weniger in Rudficht auf Frankreich, als in Rudficht auf Norbamerifa. Man nahme namlich in Paris bas farbinische Memoranbum schwerlich mehr in die Sand, wenn man es nicht schon in ber Tasche hatte. Die frangofische Initiative vom 8. April hat burch Cavour und feine Rammer einen fleberhaft haftigen Berlauf genommen, wie Napoleon III. ihn nicht wunhandlung; über mifrostopische Lebensformen, über die Kartoffelfrankheit von Dr. Karsch; über elektromagnetische Telesgraphen und bergleichen Uhren von Dr. Schellen, sammtlich in mehreren Artikeln; über Krystalle; bann eine ebenso einsache als sinnreiche Erklärung der immer für eine der schwiesrigken geachteten Stelle Gen. 2, 4 bis 6 von Hrn. Lüden, dazu eine Reihe von Recensionen naturwissenschaftlicher Schriften. Auch die neuesten Hefte des zweiten Bandes zeichnen sich durch reiche Mannigfaltigkeit aus. Hr. Lüden handelt über die Einheit des Menschengeschlechtes, Dr. Karsch über die Naturgeschichte der Kräpe, Dr. Michelis über den heiligen Augustin als Natursorscher, über fünstliche und natürliche Pflanzenspsteme z., Dr. Schellen über die Bärme, Dr. Altum über die Vogelwelt und den Zug der Bögel, Dr. St. über den Diamant, das Kochsalz u. s. w.

Wenn wir bem Unternehmen ben besten Fortgang munschen, so brauchen wir wohl nicht weiter auf die hohe Zeits gemäßheit besselben zu weisen. Ramentlich auch in ber Ausleihbibliothet bes Geistlichen wurde die Zeitschrift unzweiselshaft manche Gelegenheit zu nühlicher Bethätigung bei ben Gebilbetern im Bolfe finden.

gen Piemonte gang und völlig einverftanben, Franfreich menigftens im Princip, wenn auch nicht völlig in ber Art ber Ausführung, Rufland habe ben Cardiniern in ber Confereng "verfohnende Gefinnungen und respetivolles Benehmen" tewiefen und es fei an bie Berftellung nicht bloß bes Friebens ju glauben, sonbern auch ber alten "Freunbichaftebanbe" gwis fchen ben Saufern Biemont und Romanow; unverfohnliche Reinbichaft mehr ale je nur mit Defterreich! Cofort beantragte er neue Gefandichaften bei Dachten, von welchen Eyms pathie und Beiftand fur die fardinischen Blane ju hoffen fei, alfo namentlich bei Spanien, beim beutschen Bund wegen ber bambergifchen Mittelftaaten, und eine recht glangenbe bei Rugland. Das Organ ber Berliner hofpartei brachte noch am 2. Mai fur Biemont fehr liebfelige und fcmeichelhafte Artifel: "man blide schlechthin nirgende in Italien mit fo frifchem Muth, mit fo ruhiger Buverficht in bie Butunft als eben in Biemont", "bie Staatsmaschine arbeite gang leiblich"; bie Minifter bis auf Dr. Langa "gehörten ben angefebenften und reichsten Familien bes Lantes an und ihre Portefeuilles bienten ihnen bagu, ben eigenen Wohlftand ftattlich zu verwenden, gewiß aber nicht fich zu bereichern" (1); auch ber "gute Ratholicismus" fei bortlands überwiegend nur "ein lauwarmes justo milieu mit ansgesprochener Abneigung gegen Rom", ber Rirchenstaat ein "fauler Fled" in Stalien, Die Desterreicher in ber Combarbei ber andere. Darnach mas ren bie Rachrichten leicht ju begreifen, bag ein neues Blatt, "l'Italie" in Benua, eine Filiale bes ruffifchen "Rord" in Bruffel, und eine eigene ruffischepiemontefische Partei in Turin für die Politif Cavour eingetreten fei, Br. von Stadel berg in Buthatigfeit zerfließe, und bie Gazzette du midi von einer "Befreiung Staliens unter bem Proteftorat Ruglanbe" rebe, beffen unerträglicher "Barbarei" man eben noch ben Rrieg erflart hatte.

Dief mar die Situation, in welche die Runde von bem

bie größte Bermirrung und Unsicherheit propocirt; und jeber Berfuch, bas Chaos wieder jur Ordnung ju bringen, hat nur jur Steigerung ber Unordnung und jur Bergrößerung ber geiftigen Anarchie gebient. Das hat fich wieberum im vollsten Mage in Biemont gezeigt, wo man jest nach faft achtjährigen Reformversuchen in ber Sphare bes Unterrichts ju bem Puntte gefommen ift, bag man felbft officiell bie fattifche Desorganisation bes gesammten Unterrichtswesens und bie beplorablen Buftanbe ber hoberen wie ber nieberen Schulen einzugestehen nicht umbin fann\*), und bas in einem Augenblid, mo ber im ofterreichischen Concordate ber Rirche jurudgegebene Ginfluß auf die öffentlichen Schulen gang mit biefem unfreiwilligen Geftandniffe in Widerspruch befindliche Erpeftorationen, Bergleichungen und Betrachtungen hervorruft. Man muß anerfennen, daß bas Unterrichtsmefen unter bem früheren ftrengfatholischen Regime weit geordneter, weit gludlicher organistet und von großeren Erfolgen begleitet mar, ale jest, nachdem bie "größten Intelligengen ber Salbinfel" es ju regeneriren unternommen, bag bie neueren Reformen in ber Braris fich feineswege bemabrt; allein an eine Umfebr, an ein Ginlenfen in frubere Bahnen will man um feinen Breis mehr benten. Man muß zugeben, die Freiheit bes Unterrichts fei von bem Beifte ber Berfaffung und als Confequeng ber liberalen Institutionen geforbert; aber man fann fich nimmermehr entschließen, ihr bas bisherige Staatsmono. pol ju opfern ober fie allen Richtungen ju gemähren, am wenigsten bem Rlerus; benn "ber eifrige Gebrauch, ben biefer bavon machen murbe, mare im bochften Grabe ber Fortentwidlung ber nationalen Freiheit felbft entgegen" \*\*). Daber halt man die Emancipation ber Schule von ber Rirche, Die Centralisation und die bureaufratische Beaufsichtigung bes hoheren und nieberen Unterrichte, bie Bernichtung ber von

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 6. Oct. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Opinione. 25. Jan. 1856.

nicht gegen ihn auffommen; fonft aber ift er eben fo viel werth, als ber Friede vom 30. Marg felber.

Bei Gelegenheit beffelben Bertrage vernahm man aus Bien : febenfalls wurden bie aus der orientalischen Rrifts hervorges gangenen neuen Dachtstellungen nicht wieder untergeben, Die alteren Syfteme außerer Bolitif in Europa nicht mieberfehren - bie tröftlichften Borte, bie wir feit Langem vernommen ! Jebe Rotig, bag man in Wien nicht mehr gurudblide nach ben ruffifchen gleischtopfen, ift ein Segen; jeber Bericht aus ber Confereng über bie zornige Gereigtheit ber Mosfowiter gerabe gegen ben Raiferftaat ift ein Stud Morgenrothe. 216 jungft ber antretenbe ofterreichische Botichafter, bann ber Erge Bergog - Admiral, Bruder bes Raifere, in Baris bie Begrufung bes Gefanbten : Corps empfingen, fam fogar Sarbinien berbei, nur fein Ruffe ließ fich bliden ; gludliche Steine auf bas vermunichte Grab ber "heiligen Alliang!" Defterreich hat befinitiv aufgehort protegirt ju fenn, feine ferneren Berbindungen find mahre Alliangen.

Desterreich ifolirt! — biesen froben Schluß glaubte man por Allem in Berlin aus ber Sigung vom 8. April gieben ju burfen. lleberhaupt gaben Stalien und bas Concorbat tem Bregbureau Anlag, Die "beutsche Bunbesfreundlichfeit" in einer Manier ju außern, bag Maggini wie Cavour gerechte Hoffnung icopften, ale ultimum refugium bas preußische Staatsburgerrecht ju ermerben. Bugleich schmeichelte man fich felber: Defterreich suche, natürlich vergebens, Breugens Separatbundniß und Barantie feiner außerdeutschen Befigungen. Die Defterr. Correspondenz brachte endlich eine indirefte Antwort auf die Ausstreuungen von Berlin bis Turin; man tonnte fie in's Dirette etwa überfegen wie folgt: Defterreich ift nicht Preußen und Oberitalien nicht Reuenburg. ober nicht isolirt vertritt man in Wien souveraine Ehre und gutes Recht anders als mit prablhanfischen Phrafen. fucht aber auch nirgends bas Seine auf Roften bes Rachbars. XXXVII. 85

•

lehnten vollständig zu murdigen vermag. Um meiften glaubte man burch Bermehrung bes Lehrpersonals und ber Lehrgegenftande reformiren ju tonnen; nebftbem ichien es fehr wichtig, aus Deutschland bie Bezeichnung "Gymnafien" fur bie Sefundaranstalten und - was ficher ben Turiner Profefforen am allernachahmungewürdigften erschien - für bie Universitäten die Festsegung von Collegiengelbern und 3mmatrifulationegebuhren ju entlehnen. In ben Methoben und ber gangen Bestaltung bes boberen Unterrichts zeigte fich ein ftetes Fluftuiren \*); mit ungeftumer Saft wurden fur jebes Kach neue, von Bertrauensmännern ber Fortschrittspartei compilirte, oft von lächerlichen Fehlern und Berftogen \*\*) wimmelnbe Lehrbücher oftropirt; ber Brofcburen und Journal-Artifel über Studien und zeitgemäße Reformen war fein Ende; neue ungeahnte Erfolge ber in Turin, bem " Sauptfis ber italienischen Intelligeng", mit Bilfe ber naturalifirten Flüchtlinge eingeführten "liberalen Brincipien und Inftitutionen jur Berjungung und Belebung bes lange vom traurigften Tobesichlafe gefeffelten genio italiano" wurden allenthalben in Aussicht gestellt und mit ihnen eine neue Mera, in ber bie geistige Strebsamfeit ber alten Athener mit ber friegerischen Rraft ber Spartaner in ben übergludlichen Staats-Bürgern Biemonts wiederauflebe, und eine mahrhaft nationale Erziehung bie herrlichen Bürgertugenben ber romifchen Republit wieber ju Tage forbere. Gine acht heibnische Bolts-

<sup>\*)</sup> Bgl. Staatsanzeiger für Burtemberg. Bom Po 5. Juni. Augeb. Pofizig. 13. Juni 1854. Beil.

<sup>\*\*)</sup> Ein 1852 vom Unterrichtsminister approbirtes "Manuale complette di Geografia", bas Werk eines Italianissime, bes Professors Schiaparelli, verrath felbst Unkenninis in ber Geographie von Italien, und führt 3. B. die Tiber als einen Fluß im Königreiche beiber Sicillen auf. So ist erst fürzlich für die Sekundarschulen eine bidleibige Anthologie aus lateinischen und italienischen Rlasketern erschlenen, die in jeder Beziehung höchst unpraktisch, für den Anfänger verwirrend und sogar nachthellig ift.

## LXI.

21 B

HS# 1

## Urfachen und Folgen der Erblichwerdung aller Leben in Dentschland.

(Schluß.)

Die Rriegemacht bes Raifere war es, welche burch bie Erblichkeit ber Leben ben fcwerften Stoß erlitt. Diefelbe beruhte vermoge ber von Seinrich II. eingeführten Behrverfaffung auf zwei Grundfaulen, auf ben Mannichaften, welche erftens bas geiftliche Stift und welche zweitens bas weltliche Beben lieferte. Ehemale, ba ber Raifer frei über fammtliche Leben verfügte, folgten ibm Die Bafallen, burch die zwei ftartften Triebfedern menschlicher Ratur, Soffnung auf Leben, Furcht vor Ungnade beflügelt, willig nach Rorben und Guben, nach Jutland und Calabrien. Jest mar es anbers. Weil bie Baupter unferes Rlerus tiefen und - man muß es befennen - gerechten Unwillen über bas Joch empfanben, bas Raifer Beinrich III. ber Kirche auferlegt hatte, verweigerte die Mehrheit ber Bifcofe und Mebte ben Beiftanb ihrer Stiftsmannschaften. Roch schlimmer machten es bie Erbherren; fie versagten nicht nur bie Stellung von Truppen, nein! fie vereinigten ihre Streitfrafte gegen ben Raifer, boten ihm Trop. Auch fonnte, fo lange bie Erbherren blieben, gar feine Befferung erwartet werben. Man benfe fich bas befte,

mit wunderbar gludlicher Schnelligfeit fich gehoben und überhaupt baffelbe bie herrlichften Früchte getragen, meghalb benn auch bem neuen Entwurfe nur die Abficht ju Grunde liegen konne, die in jenem enthaltenen Reime anderweitiger heilsamer Reformen fortzuentwickeln. Unter Anderem mar barin festgesett, bag bie geiftlichen Direktoren und Religions-Lehrer an ben verschiedenen Unterrichtsanstalten einzig von bem Cultusminister abhängig feien; vom Gottesbienfte und ben religiofen Ucbungen ber Schuler mar barin mit feiner Splbe bie Rebe. Der Entwurf verfündigte einen "burchaus unentgelblichen Unterricht", mas aber bie barauf folgenbe Bestimmung über Taren und Gebuhren für ben Befuch aller Arten von Bilbungsanstalten und öffentlichen Schulen wieber illusorifd machte. Ale Universitäten sollten nur Turin, Benua und Cagliari fortbesteben, bie von Saffari unterbrudt, bagegen in Chambery ein Universitäts Institut errichtet wer-Dabei ward eine bedeutende Bermehrung bes Lehrperfonale festgefest und bie gange Leitung bee Unterrichtemefens auf eine fehr fostspielige Beife geregelt.

Der neue Entwurf war nach keiner Seite hin befriedis gend. Um die "herrlichen Früchte bes segenreichen Gesetes vom 4. Oktober" bes Raberen zu beleuchten, veröffentlichte bamals die "Armonia" die Eingabe ber Bischöse und Bifare ber Kirchenprovinz Turin an ben König\*), worin es unter Anderem heißt:

"Die allgemeinen Klagen haben bereits eines ber größten Leiben und Mißgeschicke, die ein Bolt je treffen können, an das Licht gestellt: die im Jugendunterrichte eingeführten Mißbrauche. Dieses liebel zeigt sich in einem solchen Grade und mit solcher Ausdehnung, daß die Bischöse einer ihrer heiligsten Pflichten untreu zu werden glaubten, wenn sie nicht für diese Angelegenheit die Sorgfalt Ew. Majestät dringend aurusen wurden. An einigen Orten

<sup>\*)</sup> Ami de la religion. 13. Mai 1854.

mas \*) eine fortlaufende Kette von Prag an bis vor die Mauern Roms bildeten, bestanden nicht aus Lehenleuten, sondern aus besoldeten Lanzsnechten. Nur waren ihrer im Ganzen wenige, während es einer bedeutenden Zahl besturfte, um die nachtheiligen Folgen der Erblichwerdung aller größeren Lehen abzuwenden und die Erbherren selbst zu damspfen. Zur Aufstellung eines starken Heerforpers von Soldnern aber wurden große Summen erfordert; um eben diesses Geld drehten sich alle Schwierigkeiten der Regierung Heinrich's IV.

Die Frage ift, reichten bie orbentlichen Ginfunfte ber Rrone bin, um ein Soldheer von 60,000 bis 100,000 Mann ju bezahlen. 3ch bin im Stande, biefe Frage genauer zu beantworten, ale man es bisher für möglich bielt. Mus bem Capitular, welches Carl ber Große über Bewirthschaftung ber faiferlichen Rammerguter erließ, sowie aus einigen anbern geht hervor, bag er ber reichste ganbebelmann bes Abenblandes mar, und fehr bedeutende Maffen von Raturas lien jahrlich bezog. Roch ein anderer Bunft fteht feft. Bor Bipin, Carle Bater, hatten bie faiferlichen Rammerguter, ober Die Binsbauern ber Krone nur Brobufte bes Bobens und ber Biehaucht, ale Rorner aller Art, Bein, Bier, Sanf, Flache, Baute, Schlachtvieh, Beflugel, Gier geliefert. Seit Bipin's Regierung geht erweislich eine Menderung por, fofern jest ein Theil bes Binfes in Gelb abgetragen wirb. Carl ber Große gab ber Geldwirthichaft eine folche Ausbeh. nung, bag von nun an etwa die Balfte in baarem Belbe einging, die andere Balfte in Raturproduften fortgeliefert 3m gleichen Stande blieb bie Sache unter ben beutschen Ronigen und Raifern. 216 bie germanischen Reichs. Stande im Jahre 887, nach Absetzung Carle bes Diden, unsere Ronige auf Deutschland beschränkten, in ben übrigen

<sup>\*)</sup> Pert IX, 86.

gen, nur ber beutschen Krone gu genau wird hier das Wesen bes i bezeichnet. Dafielbe beruht übera Heerbesehls, ber Diplomatie und ben Forberungen, welche bamals gen hatten, machten sich Gallien, Zeit auch Italien unabhängig, at guten Theil ber ehemaligen Mor bie beutsche Herrschaft wieber her.

Run eben aus ber Zeit, ba erstiegen hatte, besigen wir eine bes faiserlichen Einfommens, näml Produtte, welche ber genannte I fen sie ber Geschäftigseit und bem schen Monchs, ben man ben Ann ten Reisen, die er machte, muß er taiserlichen Pfalz entbedt haben. Jahre 968: "ich sinde aufgezeich ben Tag bezog: tausend Schweine

Bunachft find bie Mage ju bestimmen. Der Malter ift noch heute ein gewöhnliches Dag, nach welchem Frucht auf ben Darften Dberichmabens, Alamanniens, Bayerns verfauft wirb. 3ch glaube faum ju irren, wenn ich ihn auf brei Bentner Bollgewicht bestimme. Nach mittelalterlichen Ungaben\*) faßte ber Malter 4 modii, ber modius Betraibe aber wog laut ben von Guerard angestellten Bahricheinlichfeits-Berechnungen \*\*) etwa 40 Kilogramm, ober 80 Afund Boll-Bewicht. Bier modii geben bemnach 320 Bfund Bollgewicht, was mit obiger Unnahme übereinstimmt. Die Fuhre Bein ober Bier (carrada) betrug \*\*\*) fo viel, ale man auf einem mit zwei Dofen bespannten Wagen fortschleppen fonnte, ober nach andern Berechnungen 1200 Bollpfund Bewicht, etwas mehr ale brei babifche Dhm. Ich glaube ferner, man barf ben erften Anfat bes Annaliften - 1000 Schweine und Schafe - nicht fo verfteben, ale ob bem Raifer täglich 1000 Stud Schweine und 1000 Stud Schafe eingegangen feien; benn mare bieß ber Sinn, ben er ausbruden will, fo wurde er, wie unten bei ber Rubrif Wein und Bier, gefagt haben: mille porcos, mille ober totidem oves; fondern bie Biffer 1000 ift gemeinsam von Schafen und Schweinen gu verfteben, fo bag alfo bas Einfommen taglich je 500 Schafe und 500 Schweine betrug.

Rechnen wir. Der gegenwärtige Werth von einem Schafe und einem Schweine wird nach einem Durchschnitt von 50 Jahren etwa zu 15 fl. das Schwein, zu 8 fl. für das Schaf angenommen werden dürfen. Die Fuhre Wein schäfe ich zu 40, das Malter Korn zu 10, die Fuhre Bier zu 25, den Schlachtochsen zu 80 fl. Demnach belief sich das tägliche Einfommen des Kaisers an Korn auf 10,000, an Schweinen

<sup>\*)</sup> Siehe Du Cange sub voce maltra.

<sup>\*\*)</sup> Irminon I, 961.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. I, 189.

Ministerium ju ber Aufforberung an ben Synbifus bemog, bie Schließung bes Collegiums zu veranlaffen. In Turin beschloß ber Municipalrath am 3. 3an. 1856 mit 37 gegen 28 Stimmen, bag bie "Ignorantelli" aus ben Communal-Schulen ju entfernen feien\*). Seit Bioberti hatte namentlich bie "Gazzetta del popolo" unablaffig biefes Inftitut befampft; Die liberalen Stadtrathe ließen benn auch ben Saß gegen biefe Religiofen die Rudficht auf die Finangen überwiegen; fie befretirten bie Suppression, obicon fie fich nicht verhehlten, bag biefelbe eine Mehrausgabe von jahrlich 17,800 Franken nach fich ziehe. Referent in Diefer Sache war ber 1851 vom romifchen Stuhle cenfurirte frubere Brofeffor Joh. Rep. Ruyts. Das von ihm am 27. Dec. v. 38. abgelesene Elaborat enthielt bas größte lob fur bie Bruber, tam aber am Schluffe ju ber gang unerwarteten Conclusion: Man muß sie unterbruden. Graf Revel und anbere Bertheibiger biefer Benoffenschaft beantragten, man folle biefes Referat im Drud veröffentlichen; Sineo und die Liberalen entgegneten, bie Municipalitat fonne bie Drudfoften nicht übernehmen; Revel erbot fich, auf eigene Roften es bruden ju laffen; auch bas ichlug man anfangs ab. Inbeffen war boch julest ber Drud bes Berichtes, aus bem fowohl die Opinione, als die Armonia am 30. Dec. v. 36. Musjuge mitgetheilt, geftattet, und fo erfcbien berfelbe noch im Januar. Diesem Referate jufolge hatte man bie Schul-Bruber angeflagt, bag fie Begner ber liberalen Inftitutionen feien, allzuharte Strafen verhangten, Die Boglinge gur Angeberei ermunterten und ein grunbichlechtes Unterrichtefpftem befolgten. Man hielt die gewöhnlichen Schulvifitationen nicht für ausreichend, und beschloß, fich noch anderweitig gu informiren. Runts erflart, alle biefe Informationen feien gu Bunften biefer Lehrer ausgefallen, ihre Schulen feien voll-

<sup>\*)</sup> Piemonte 4. Jan. Echo du Montblanc 12. Jan. 1856.

gemeine Staatssteuer nach heutiger Beise: Die Hoffammer war ber Reichsschap, Die oberste Pfalzbehörde des Ministerium ber Kinanzen. Eine solche Pfalzbehörde, unter ber die einzelnen Pfalzen ftanden, oder ein Reichsschapamt gab es wirflich unter Kaiser Heinrich III.; benn Bonizo sagt ): Gebehard, Bischof von Eichstädt, sei vor seiner Erhebung auf Petri Stuhl Borsteher des kaiserlichen Schapes gewesen.

Dhne Frage find unter ben fpatern Ottonen, theils burch wiederholte Emporungen, theils burch bie Berirrungen, ju welchen fich ber ungludliche Jungling hinreißen ließ, ber von 984 bis 1002 auf bem beutschen Throne faß und wegstarb, ehe er noch zu reifem Berftande tam - ich fage burch biefe verschiebenen Urfachen find eine Menge Kronbofe in allen Theilen bee Reiche abhanden gefommen. Raifer Beinrich II., ber auf Otto III. folgte, verschenfte gleich fein ganges Allob an bie Rirche. Unter ben Schwierigfeiten, auf welche ber nachmalige Raifer Conrad II. als Thronbewerber fließ, nahm Armuth an Allod ben erften Rang ein \*\*). Er hat, wirflich auf ben Thron gelangt, ber Raiferfrone fo viel als nichts jugebracht. Allein nicht lang fant ce an, fo famen bie Calier, um mit bem Sprichworte ju reben, in die Bolle. Schon im Jahre 1027 fühlte fich Conrad ftart genug, bayerifchen Bafallen, welche fich mabrend fraberer Unruhen am Rrongut vergriffen hatten, ben Raub abzujagen \*\*\*). Obgleich bie Chronifen nichts davon berichten, so menig als von der baverischen Untersuchung, bie wir nur aus einer Urfunde fennen, find ficerlich abnliche Wiebererftattungen auch in anderen Provingen burchgesett worben. Denn fein gurft bleibt in folden Dingen beim A fteben, fonbern man fcbreitet jum B und C fort. Bollenbe Conrade II. Cohn und Erbe, Raifer Beinrich III., war ein ausgelernter ginangfunftler und ich bin

24 &t .

<sup>\*)</sup> Bfrorer Rird. : Befch. IV, 603.

<sup>\*\*)</sup> Ofrorer Rird, : Befc. IV, 218 fig.

<sup>\*\*\*)</sup> Das. S. 264.

Riche war die: Triebfeber aller Reformen und Beranderungen in Sachen des Unterrichts, und für fie maßgebend war die durch die radifale Presse reprasentirte "öffentliche Meinung".

Wie weit biese auf bie hoberen Regionen Ginfluß bat, zeigte fich bei ber Journalpolemif über bie atabemische Rebe, mit ber am 3. Nov. 1854 ber Professor P. A. Baravia bie Borlefungen an ber Turiner-Universität eröffnete. Bum Thema hatte er bie Rothwendigfeit ber Religion fur bas Gebeiben ber Studien, und bie Berantwortlichfeit wie ben Beruf bes Schriftftellere gemahlt; ber fraftvolle Bortrag \*), ber fich na= mentlich über bie Pflicht verbreitete, ber irreligiöfen und unfittlichen Richtung in ber Wiffenschaft und in ber Literatur mit allem Rachbrud entgegenzutreten, fant bamale einen fo lauten Beifau, bag felbst bas "Parlamento" und bie officielle "Gazzetta Piemontese" ihn ruhmend ermahnten. Das brachte aber bas gange Corps liberaler Journaliften in Barnifch, nicht nur gegen ben Brofeffor ber Beredfamteit, ber ein fo veraltetes Thema gewählt, sonbern auch gegen bie Minifter, welche fur bas in ben amtlichen Blattern ihm gefpenbete lob verantwortlich feien. Ratagi, ber es um feinen Breis mit feinen Freunden verderben wollte, half fich baburch, bag er bem Rebatteur ber amtlichen piemontefischen Beitung einen berben Bermeis gab, und in ber fcmutigen "Gazzetta del popolo" erffaren ließ, bas "Parlamento fei fein minifteriels les Blatt", welche Erflarung letteres noch besonbers abbrus den mußte \*\*). Seit biefem Siege ift bie Dreiftigfelt ber Breffe - bes vorzuglichften Bilbungemittels ber Ration -

<sup>\*)</sup> Della responsabilità dello scrittore. Orazione recitata nella R. Università di Torino ai 3. Nov. 1854 dall' Avv. D. P. A. Paravia, Prof. di eloquenza italiana e storia patria. Torino 1854.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion. 30. Nov. u. 2. Dec. 1854. Civiltà cattol. 2. Dec. 1854.

hatte ein armer Dann, Ramens Gunbelfarl, eine Butte, welche ber Raifer zuweilen nach ber Jagb befuchte; Mann gunbete bann Feuer an, fochte und trug bem Raifer auf, mas er vermochte. Als er burch biefe Ausgaben fast all fein Belb aufgezehrt hatte, bat er ben Raifer um eine Onabe. Diefer entgegnete: fag nur, mas bu willft. belfarl Deutete auf eine benachbarte Bobe, welche ber Ramesberg bieß, und fprach; um die bitte ich. Der Raifer, ber großmuthig mar, lachte und meinte, Bundelfarl hatte fich etwas Berthvolleres munichen follen. Aber Gunbelfarl mußte, was in bem Berg ftedte, ging bin in fein Beimathland Franken - benn er war felbft ein geborner Franke - fammelte bort Leute, Die fich auf ben Bergbau verstanden, fehrte jurud und baute fich mit ihnen an. Bald fanden fie Abern von Rupfer, Blei, Gilber, und Gunbelfarl murbe ein fteinreicher Mann; nach ben Franten, die ben Bergbau ju Goslar einführten, beißt noch jest einer ber Erzberge Franken-Källdlich nennt ber Abfaffer biefer Sage ben Raifer, unter bem bie Entbedung ber Ergabern erfolgte, Beinrich ftatt Otto, mahrend befanntlich heinrich I. nie bie Rais ferfrone trug; ebenso unrichtig ift, bag bie Boslarer Gruben von Privatleuten ausgebeutet wurden, fie gehorten vielmehr Für hiftorisch begrundet dagegen halte ich bie Angabe, bag Leute aus Franken, b. h. aus ben Rheinlan-3m Stifte ben, ben fachfischen Bergbau eingerichtet haben. Luttich blufte bis in die Zeiten ber Romer gurud allerlei Erggewerb und Bergbau. Das Grubenwesen im Barge ift fruhe fostematisch ausgebilbet worden. Man hat deutliche Spuren, baß ichon im Wen Jahrhunbert ein eigenes Bergrecht beftanb. Die mit bem Detalbau beschäftigten Leute hießen im Augemeinen auf latein Silvani, ju beutsch Balblute ober Baldwerfer. Bon beu eigentlichen Bergfnappen, Die unter ber Erbe arbeiteten, unterschied man brei Gewerbe: Die Buts tenleute (carbonarius), Die Schmelzer (fusor) und Die Abtrei-



gerichteten friegerischen Maprege wachten Goblar mit einer Sorg Ribelungenhort bort verborgen.

Endlich burgen fur ben bl unter heinrich III. auch noch bie Einrichtungen, welche man nad ber Pfalzgrafen erftredt fich au unter ben weltlichen Beamten & Frage bie erfte Stelle ein.

Mag nun die Gesammtziffe Beinrichs III. ben Betrag eber reicht, ober sogar, wie ich glau mag dieß nicht ber Fall gewes baß sie nicht genügten, um tetarfe zu erhalten, ohne weld sich unmöglich erreichen ließen.

Der Genuß aller großen sprünglich an die Bedingung bem Raifer als ihrem oberfte

Ferne, namentlich aber Romerzuge, bem kaiferlichen Schat bebeutende Summen fosteten, weil bei weitem die meisten Lehensleute nicht im Stande waren, aus eigenem Sadel in frembem Lande zu zehren, und weil, wenn man ste auf den Raub anwies, die Erbitterung in den Kammerlanden grenszenlos geworden sehn wurde.

3ch berufe mich auf ben merkwürdigen Bertrag, ben Raifer Courad II. bei llebernahme ber Beigenburger Guter im Dai 1029 mit feinem Stieffohne Ernft, bem bamaligen Bergoge von Schmaben abichloß. Diefer Bertrag \*) bestimmte: "Cohne von Lehensmannen bienen ein Jahr unentgelblich am Sofe bes Raifers, im zweiten Jahre empfangt Jeber brei Rronhofe ju Leben, wo nicht, find fie aller Berpfliche tungen entledigt. Beim Romerzug foll Jeder erhalten gehn Pfund Gelb, funf Sufeifen, zwei Rehfelle, einen Maulefel mit zwei wohlverschenen Mantelfaden, einen Rnecht zum Kahren, einen andern zum Treiben. Bon Letteren befommt Beber ein Pferd und ein Pfund Gelb. Rach Ueberfteigung ber Alpen liegt bie Berpflegung ber Lebensmannschaft bem faiferlichen Schape ob. Bei andern Beerfahrten (als nach Italien) empfangen bie Beigenburger Dienstleute funf Bfund Gelb, ein Badpferd ohne Mantelfad, funf Sufeifen, zwei Gaisfelle." Rimmt man biefe Bestimmungen als Dagftab an, fo ift flar, bag Ausruftung und Berpflegung ber Bafallenheere bem Reichoschat bedeutende Laften auflub. Allein feine allgemeinen Berordnungen bestanden über bas, mas ber Lebensmann zu leiften und anzusprechen hatte. Bflichten und Rechte beruhten auf befondern Bertragen ober Gewohnbeiten, fo bag faft jeder Bafall unter andern Bedingungen biente. Dennoch fieht feft, bag ber faiferliche Schat bei Romerzugen allen, ober fast allen Bafallen gufchießen mußte. Die außerorbentliche Kriegesteuer, welche Italien laut ben

<sup>\*)</sup> Gfrorer Rird.: Gefd. IV. S. 291.



milian I., Raifer Carl V. unt unter Ferdinand II. bezogen; bober ale ber, ben gegenma Englands Landmacht nicht auf weiß ferner aus Machiavelli's lichen Freiftaaten Italiens ha welche fie fur ihre Rriege wid benführer bezahlten, ihre gin ben. Richt minder ift ausgeme Reich vorzugeweise befhalb . armte Bevolferung bas unfag ber faft aus lauter Deutschen - jufammengefesten Legionen bringen vermochte. Der Der Blut zu verfaufen, aber er n ber Sand feben. Als einft Berner Gefanbten fagte: 3hr man fonnte eine breite Straf han Thalarn nflaftern bie 9fi-

14ten bis 17ten Jahrhunderts bilben eine fortlaufende Rette, in beren Mitte bas wieberauflebenbe Golbnerthum bes 11ten Jahrhunderts fteht. Obgleich über Bezahlung bes Lettern feine beutlichen Zeugniffe vorliegen, ift soviel als gewiß, baß fie bem Gehalt bes Anfange = und Ausgangspunftes entsprochen haben, b. h. hoch gewesen fenn muß. Waren auch bie ebengenannten Beweise nicht vorhanden, fo murbe ein aus berer hinreichen. Seit Beinrich IV. felbftftanbig wirb, feit er bie Plane feines Batere wieber aufnimmt - benn es ift gar nicht zu bezweifeln, bag er eine traditionelle Bolitif befolgte ift all fein Dichten und Trachten barauf gerichtet, bie Summen herzuschaffen, Die er jur Aufftellung eines ftarfen Golb-Beere erforderlich glaubt. Um Diefen einen Bunft breben fich alle firchlichen und weltlichen Sanbel feiner Regierung. Run waren bie Mittel und Wege, Die er ju foldem 3mede einfolagt, hochft gefährlich; gleichwohl magt er ben Burf, bas beißt mit andern Worten: fur Aufftellung eines Lebenheeres genügten jur Roth bie laufenben Ginfunfte, aber nicht jur Bezahlung eines fichenben Solbheeres. Beil er letteres burchaus haben wollte, ja, um in ber Beife feines Batere forts regieren ju fonnen, haben mußte, lenfte er in jene vermegene Babn ein.

Die Kroneinfunfte sollten um bas zweis bis breifache versmehrt werben. Das erste Mittel, bas die Regierung ergriff, war Diensthandel. Die Aemter bes Reichs zersielen in zwei hauptflassen, in geistliche und weltliche. Beide waren mit Lehengenuß besoldet. Diese Art bes Gehalts unterschied sich von der Besoldung heutiger Beamten wesentlich badurch, daß gegenwärtig der Beamte nur eine gewisse Summe jährlich erhält, die als Zinsertrag eines gewissen Theils von dem großen Capital sämmtlicher Staatsgüter betrachtet werden kann, während der mittelalterliche Dienstmann neben dem jährlichen Zins auch das Capital, aus dem besagter Zinsanstheil floß, in seine Hand empfing. Diese Ueberantwortung



Wie nun? Wenn man weltliche, gegen Erlaffung ein ber ganzen, welche sie boch i steten, bazu anhielt, aus ben lich einen bestimmten Abtrag Dann verminderten sich die (Lehenerblichkeit kaiserlicher Mes, und die Krone war in den Beinen zu halten.

Der Begriff, von bem i gen guten Köpfen, nein, er schlagen. Ich gebe Beispiele. Graf Siffo trägt gewisse & Lautet eine andere Urfunde ahnlichen Bedingungen hat Hälfte des 1ten Jahrhunde Art und Beise, in welche mene Last berichtigte, mar jährlich aus den Einfünsten

1004, fraft welcher Ronig Beinrich II. feinen Dienstmann Bolferat von Altehausen gegen Abtretung ber Behntbezuge von Malterbingen (im Breisgau) und einigen andern Orten mit ber Graffchaft im Eritgan belehnte. Saufiger, wie es scheint, mar die andere Beife. Gin merkwürdiges Beifpiel liefert Otto aus bem Saufe ber Pfalzgrafen bei Rhein, ber, ehe er 1045 von Raifer Beinrich III. mit ber herzoglichen Kahne Alamanniens belehnt mard, an die Rrone S. Swiberte-Infel, ober Raiferemerth, und Duisburg abtreten mußte. Auf ähnliche Art erwarb Welf nach Verdrängung bes Nordheimer Otto bas Berzogthum Bayern, doch nicht mit Butern, fondern mit baarem Gelbe. Lambert gibt \*) ju verftes hen, daß er unermefliche Summen bem Ronig entrichtete. Diefe Gingahlungen murben wenigstens Anfange burch Erblichwerdung ber Leben nicht unterbrochen. Dietmar von Merfeburg ergablt, bag Konig Seinrich II. an Weihnachten 1009 bem Bertommen gemäß bem Cohne Debi's, Theodorich, bie Graffcaft übertrug, bie ber verftorbene Bater beffelben befeffen hatte; eben berfelbe berichtet \*\*) aber weiter, Bobila, die Wittme bes Markgrafen Luthar, habe bafur, bas ihr Sohn Berinhar in bas Leben feines Baters eintreten burfte, zweihundert Mark Silber an die Krone bezahlt. Die Rachfolge ber Cohne in ben Leben war, ale Dietmar fchrieb, bereits gewöhnlich, benn ber Merseburger Chronift fpricht ja von einem Bertommen; aber auch ber andere Kall fann fein außerorbentlicher, fondern muß ein häufiger gewesen seyn: mit anbern Worten, ehe ber Cohn bas Lehen bes Baters übernehmen durfte, hatte er in ber Regel einen Lebenkanon an ben Kronfchat ju entrichten. Unter Raifer Dtto III. mar es geschehen, bag in ben ichweren Gelbverlegenheiten ber lettern Jahre seiner Regierung bas Gigenthumerecht gemiffer

<sup>\*)</sup> Ad a. 1071. Bert VI, 34.

<sup>\*\*)</sup> Bert III, 821. Daf. VI, 52. G. 831.

Episcopate bas gleiche Recht zuzugestehen Anstand nahm, und gegen alle Borstellungen ber Bischöfe und bes heiligen Baters in Betreff bes standalosen Treibens ber Wählerpresse und ber Mittel zur Abhilfe fortwährend taub blieb\*).

In ber That gab man, wie überall ber Rabifalismus thut, allen Meinungen Freiheit, nur nicht ber katholischen Ueberzeugung; die Religion, die Sittlichkeit sind allen Ansgriffen ausgesetzt, und aus dem herrschenden Erziehungsspstem kann nur eine durch und durch corrumpirte Generation hersanwachsen. Es wird nicht lange mehr dauern, und man wird von feindlicher Seite die surchtbare Berkommenheit des Bolkes, die man nicht mehr läugnen kann, der — Rirche zuschreiben, der Kirche, die sie vorhersah und mit allen Mitsteln abzuwehren suchte, die zur Stunde noch allein die Urssache ist, daß das Berberben nicht schon weit größere Dismensionen angenommen. Indes eilt Piemont auch in der äußern Politif mit schnellen Schritten seinem Berhängniß entgegen.

to a substitution of the second of the secon

Rerze bem (Solbatenpatron) San Martino, eine anbere aber bem lieben Teufel an."

<sup>\*)</sup> Bapfil. Staatsfcrift von 1855. §. 31 und Docum. XLV.

Rirche, im Baffenbienft eines fcrantenlofen Raiferthums bas Schwert ju gieben. Co ungefahr ftanben bie Sachen beim Tobe bes schwarzen Beinrich. Wie nun? wenn die neue Regierung fich bereit erflarte, bem Stift bie Beeresfolge gang ju erlaffen, aber bafur Ruderftattung fammtlicher ber Rirche urfprünglich jum Musgeben an Stiftsfoldaten verliehenen ganbereien und Bofe begehrte, ober - mas hiemit ungefahr gleiche bedeutend - wenn bie Regierung verlangte, bag Biethum und Abtei fürder von den Ginfünften fammtlicher der Rirche überwiesenen Buter zwei Drittheile - gegen vollige Erlaffung ber Beeresfolge - bem Reichsschaße abtrage? Ronnte man eine folde Forderung ungerecht nennen? Wie ich glaube, nicht, aber nur bann nicht, fobald bie Rrone erftlich ber Rirche genugenbe Burgichaft bot, bag bie um bas brei- und vierfache vermehr= ten Einfünfte bes Staats nicht gur Unterbrudung ber beftes henden Standesrechte ober - um in neuerer Beise ju reben - jur Unterbrudung ber politischen Freiheit verwenbet werben murben, und zweitens, fobalb bie Rrone, nachbem ber Rlerus obige fehr bedeutende Steuer übernommen - alle erledigten geiftlichen Memter unter fteter Berudfichtigung ber Capitelemahlen an Burbige übertrug. Aber bas ichnurgerabe Gegentheil von bem geschah. Die Krone leiftete nicht nur jene Burgichaft nicht, fonbern felbft bas blobefte Muge fonnte fich nicht barüber taufchen, bag bie erhöhten Ginnahmen nur bagu bienen follten, um ein Goldheer aufgurichten, mit bem man jede freie Regung niedergeschlagen haben murbe, ftatt Pfrunden an Burdige ju verleihen, murben Stuble, Abteien, Canonicate, wie im alten romifchen Reich Cteuer-Bachtungen, faft öffentlich in Aufstrich gebracht. meiften gablte, ber erhielt fie. Ein geiftlicher Dienfthanbel riß ein, ber ben Altar in die Bande ber nichtenunigften, verächtlichsten Menfchen ju bringen brobte.

3ch begnüge mich, zu bemerken: bag ber fragliche Sanbel — in firchlicher Sprache hieß er Simonie — hauptfachlich auf zwei Beisen betrieben worben ift. Gewöhnlich erfunft für die Gefellschaft und bie Religion voraus, wenn biefe ernften und beflagenswerthen Migbrauche unter bem Schute bes gegenwärtigen Spftems in die Lange fortbauern follten."

Allenthalben zeigen fich benn ichon jest bie Früchte biefer Corruption ber Schulen an ben Studirenben ber Univerfis tat, die in tumultuarischen Demonstrationen gegen die Beiftlichfeit, gegen mißliebige Professoren und Beamten, in allen ben vergiftenben und entsittlichenben Beschäftigungen und Tenbengen, burch bie bisher nur unfere beutschen Sochiculen eine wenig beneibete Berühmtheit im Auslande erlangt batten, in aller Robbeit und allen Erceffen ungezügelten Freiheitstaumels ihren Ruhm und ihre Vorbereitung auf ihr praftifches Birfen fuchen, bis berab zu ben Glementarfcbulern, bie ben Beift ber Biberfeglichfeit und ber Unfittlichfeit in fich aufnehmen und die Beisviele ber vornehmeren und gereifteren Jugend soviel möglich nachzughmen ftreben. Bumal ift in ben nach maurerischen Grundfagen geleiteten Staatsfollegien bie Unstedung weit leichter, bas von ben Bifcofen mit Recht hervorgehobene Diftrauen fatholischer Eltern noch weit größer. Letteres hat die officielle Ctatiftif ber von ber Turiner Universität abhängigen Sefundarschulen nur allzusehr conftatirt, nach ber bie Frequeng biefer Unftalten fich bedeutenb vermindert hat. Das Collegium von Carignano g. B. gablte im Schuljahre 1853/54 17, bas von Chieri 26, bas von Alba 36 Studenten weniger als im Jahre juvor; bas Collegium von Mondovi hatte 29 Studenten weniger, bagegen bas bifcofliche Anabenseminar 73 Boglinge mehr als im Borjahre; erfteres gablte 141, letteres 234 Junglinge und Aber gerade biefe unangenehme Bergleichung Anaben \*). awifden firchlichen und Staatsschulen rief neue Bewaltmaßregeln gegen bie erfteren hervor; bie Berfolgung ber geiftlis . chen Orben hatte icon von vorneherein die nachtheiligften

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 5. 3an. 1855.

weser ihn zu übermäßigen Ausgaben nothigte, gerieth er in Berbindlichseiten mit Juben. Der Lebensbeschreiber erzählt\*): als Hanno tobtfrank barniederlag, rief er seine Geschäfts. Leute zu sich, und nahm ihnen einen Eid ab, daß sie aus seinem Nachlasse alle Schulden, die er bei Juden und Christen gemacht, auf's Pünktlichste bezahlen wollten, was auch nach Hanno's Tode wirklich geschah. Einzelne Juden wurden keinreich, aber die Folgen blieben nicht aus, die sich aus ähnlichen Anlässen von Zeit zu Zeit wiederholen. Ein wüsthender Bolkshaß sammelte sich gegen die Beschnittenen an, und bei Ausbruch der Kreuzzüge schlug man sie in den Rheins Städten wie tolle Hunde todt, nachdem das Bisthum verzgeblich aus Menschlichseit große Anstrengungen gemacht hatte, die Unglücklichen zu retten.

Das Geschrei gegen ben geistlichen Diensthandel wurde — und zwar mit Recht — so groß, daß die Regierung einslenken mußte. Meines Erachtens ist es nie ihre Absicht ges wesen, die Simonie für immer beizubehalten, sondern ich bestrachte sie — auf mehrere Thatsachen gestüßt — als ein vorübergehendes Auskunftsmittel, das den Zweck hatte, den höhern Klerus murbe zu machen, daß er besto eher seine Einwilligung zu einer großen Finanz-Maßregel gab, welche der Hof von Anfang an im Schilde führte.

Dieser bis dahin verborgen gehaltene Gedanke trat im zwanzigsten Jahre bes Königs, bem fünfzehnten seiner Resgierung heraus, er lautete: Einführung einer allgesmeinen Reichosteuer, zu der ein Jeder, ohne Unterschied bes Standes, Abeliche und Bürgerliche, Freie, Halbfreie, Unfreie — seinen Theil beitragen sollte. Bruno, der Geschichtschreiber des Sachsenfrieges, sagt\*\*): "der König wollte wie die Sachsen, so auch die Schwaben zwingen, daß sie ihm von ihrem sämmtlichen Eigenthum Steuern zahlten." Richt bloß auf Sachsen und Schwaben, sondern auf alle Reichs-

<sup>\*)</sup> Vita Annonis lib. II, 11.

<sup>\*\*)</sup> De bello saxonico cap. 17. Pert V, 335.

in ber Sand hielten, fo bag bie Buchftaben auf bem Ropfe ftanben, und boch thaten ale, ob fie eifrig ftubirten" \*). Die Gingebornen wurden mit Schlagen gur Rirche getrieben und wenn fich einige bem Rirchenbesuche ju entziehen suchten, murben fie ftrenge geftraft und zwar ficlen bie Gelbftrafen in ben Gadel ber Diffionare \*\*). Daß unter biefem Spftem , weil bie Gingebornen wegen bes baufigen Schulbesuches bie Felber nicht mehr bebauen fonnten. ber Landbau rafch fant, beflagt auch Depen: "Ueberall hort man bie Rlage, bag fruber eine weit großere Wenge von Relbfruchten gebaut wurde als jest, und die Rlage ift richtig, wenn auch die Diffionare alle Mittel ju ergreifen fuchen um fich in ihren Coriften von biefem großen Vorwurfe zu befreien. Biele und fehr ausgebehnte Belber, bie gegenwärtig zu Weiben gebraucht werben, maren früher gang mit Camoten bebedt, von beren Gultur man noch jest die übriggebliebenen Spuren bemerft. Bu Ramehamea's Beiten foll ein großer Theil bes honoruru-Thales mit Felbfrüchten bebeckt gewesen febn, und jest find es Wiefen, Die hier liegen, und weit menigeren Ertrag geben ale früher" \*\*\*).

Neben bem Schulbesuch leisten bie Insulaner ihrem Christenthum evangelische Frohnen. "Die Ländereien", sagt das Ausland,
"des Königs und der methodistischen Säuptlinge werden unentgeltlich angebaut. Die Eingebornen thun den Dienst von Lastthieren;
bie Lebensmittel für die Märkte, die Steine und das Solz zum
Baue und zum Einheizen werden auf dem Rücken herbeigeschafft
und die Eingebornen müssen oft mehrere Tage lang Lasten von
100 bis 150 Pfund tragen. Alle Eingebornen müssen eine Anzahl Tage im Monat für die Regierung und für die amerikanischen
Beistlichen arbeiten, wosür diese letztern den armen Kanacks wöchentlich ein Blatt aus der englischen Bibel geben sollen, um sie dadurch
anzuseuern, das ganze Buch durch Arbeit zu gewinnen, allerdings

<sup>\*)</sup> L. c. S. 114

<sup>••)</sup> Petit-Thouars, Voyage autour du monde sur la Fregate La Venus, pendant les annes 1836 — 1839. Paris 1840. Tom. I. pag. 368.

<sup>\*\*\*)</sup> Depen l. c. G, 144.

ten, mas er in menigen Worten fo ergreifent schilbert. Mun ebenso murbe es im vorausgesetten Fall von Beinrich IV. beißen; er richtete ein Felbregiment auf, und ordnete 50 bis 60,000 Langfnechte unter Dberfte, Sauptleute und Baibel. Und nachdem bieß gelungen, murben wir meiter lefen: Ronig Beinrich versammelte bie Bischofe und Aebte bes Reichs gu einer Synode und fprach ju ihnen: blidt um Guch, fo merbet 3hr gewahren, bag meinen vaterlichen Absichten ftarte Grunde jur Ceite fteben. 3hr follt es gut haben, aber feinen Widerspruch mehr. Couft . . . Cotann rief er die Berzoge, Markgrafen, Grafen, Vicegrafen und alle größern Bafallen an verschiedenen Orten zusammen und hub alfo an: 3ch habe Euch fünf Forderungen vorzulegen: 1) Bollet Ihr mir alle eure Burgen überantmorten und in bie Cbene herabziehen; benn in Bufunft wird nur Raifer und Reich Burgen haben. 2) Wollet 3hr alle Gure Dienftleute unter meine Rrieges Rnechte einreihen; benn in Bufunft wird nur Raifer und Reich Solraten halten. 3) Wollet Ihr auf die Erblichfeit Gurer Leben verzichten, bie 3hr mit Betrug und Gewalt an Euch gebracht, und ruhig abwarten bis es mir gefällt, einen Eurer Cohne ju verforgen. 4) Bollet 3hr bie fleinen Freien wieder herstellen, die 3hr mit Trug und Gewalt in Abhangigfeit verstießet. 5) Wollet Ihr Euch mit ben Aemtern von Steuerbeamten begnugen, für richtige Ablieferung ber Rron-Steuer einstehen, babei aber Burgichaft leiften, bag 3hr feinen Untergebenen miderrechtlich übervortheilet - wollet Ihr Diefe fünf Bunfte ohne Wiberrebe einraumen, fo foll Onabe flatt ftrengen Rechte über Euch ergeben. Wo aber nicht: Lange Rnechte vor! Weiter wurde man lefen, bag Konig Beinrich Berichte niedersette, eine Menge Berurtheilte todten ließ, baß er die Guter von noch viel Dehreren jum Staatofchat fchlug, baß in Aurzem Stand und Name ber Bergoge, Grafen, Martgrafen bahinschwand wie Schnee im Fruhjahr, und baß binfort bie Lander bes Reichs nach ber Beife eines Felbregis mente von Sauptleuten und Oberften ober ahnlichen militarifden Beamten vermaltet worben feien.

fo bie Toppa, welche bie Frauen fonft zu Rleibern ober Schurzen benutten und felber arbeiteten, zu verbrangen"\*).

Alle biefe Bormurfe gegen bie Diffionen ber Sandwich-Infeln gipfeln aber in Ginem furchtbaren, jeboch burch bie unwiderfprechliche Beweisfraft ber Bablen geftütten. Es wird ihnen nichts Beringeres jur Laft gelegt, als bag fie burch ihr religiofes Spftem ble Infeln entvolfert und bem Musfterben ber Gingebornen nabe gebracht batten. "Alle Capitain Coof", fagt bas Ausland, "im Jahre 1779 biefe Infeln besuchte, fchatte er bie Bevolferung auf 400,000 Seelen , Bancouver im Jahre 1792 auf 300,000 und biefe lettere Schatung wirb burch die alteften und verftanbigften Eingebornen, fowie burch bie beutlichen Spuren einer bor furgent noch weit ausgebreiteten Cultur bestätiget. Seit biefer Beit ift bie Entvollerung in furchtbarem Dage vor fich gegangen; im Jahre 1832 waren es noch 132,000, im Jahre 1836 110,000 nach ber Bablung ber auf ben verschiebenen Infeln ftationirten amerikanischen Methobiften, welche alle Mittel haben, eine folche Arbeit möglichst genau vorzunehmen. Im Jahre 1837 war nach Dr. Chapin bie Bahl ber Geburten 3335, bie Bahl ber Sterbefalle 6838. Dieg Migverhaltnig war im Bunehmen \*); im Jahre

<sup>\*)</sup> Gerftader 1. c. S. 49. Graul: Salle'fche Miffionenachrichten. 1854. Beft 3, S. 91.

Den einem neuen Werke: Eine Reise um die Welt von Westen nach Often burch Sibirien und das stille und atlantische Meer. Aschafsfenburg 1854, S. 112 lesen wir: "Wenn man dieses lebensfrohe Bölkchen sieht, das die Natur unter den glücklichsten himmelsstrich geseth hat, so ist es ein fehr wehmuthiger Gedanke, daß dasselbe vielleicht nach einem halben Jahrhundert von der Erde verschwunzden sehn wird. Die Abnahme der Bevölkerung schreitet aus nicht ganz erklärlichen Ursachen so rasch vorwärts, daß ein völliges Aussterden zu bestürchten sieht. Die Jahl der Eingebornen auf den sieden hauptinseln belief sich im Jahre 1823 noch auf 142,000, während im Jahre 1849 die Jählung nicht volle 79,000 ergab, und die Jahl der Gestorbenen die der Geburten in dem letztges nannten Jahre um 6500 übertras." Diese Angaben sind dem Werke: "The Island World of the Pacisic, by H. T. Cheever New-York 1851, entnommen.



.

.

•

Anwachsen ber Bevolferung berbeigeführt bat" \*). Bas Tabiti betrifft, fo werben wir bei ber Betrachtung ber bortigen protestantifchen Miffionen bas Weitere mit Grn. Ungewitter befprechen, bier beichranten wir uns nur auf feine Behauptungen in Bezug auf bie Der Mann bat "nach ben zuverlässigften Sandwich - Infeln. Quellen gearbeitet", wasfur Quellen mag er bamit meinen ? Etwa bie officiellen Diffioneberichte, beren Lugenhaftigfeit in brei Belttheilen fprudmörtlich ift? Bir haben Stellen folcher Reisenben angeführt, welche bie Sandwich = Infeln felbst besucht und auch im Stanbe maren, ein unparteiliches Urtheil abzugeben. Protestanten, Manner, Die einen "nüchternen Bericht", wie Gr. Graul fie municht, wohl abgeben fonnten und wollten. Gerabe biefe Berichterftatter fagen fammtlich bas Gegentheil von bem, mas Gr. Ungewitter ergablt. Das "Ausland" batte im Jahre 1842 aus Rufdenberger's Reifen um bie Welt berichtet: "Die Infeln find gehn an ber Bahl und größer als die Gefellschaftsinfeln ober irgend eine andere Gruppe im ftillen Ocean; fie find alle ungweifelhaft vulfanischen Ursprungs. Bon ben gehn Infeln find fieben bewohnt; Samail, Die größte, hatte im Jahre 1836, 39,000 Seelen; Die fleinfte bewohnte Infel nur 80; alle gufammen hatten im Jahre 1836, 108,393 Scelen, im Jahre 1832 aber 129,814, alfo in vier Jahren eine Abnahme von 21,421 Seelen \*\*\*). La Calle gibt bie Bevolferung nach ben Angaben ber protestantischen Diffionare im Sabre 1836 gleichfalle auf 108,393 Seelen an und bemerkt, bag bie Bevolterung im Jahre 1832 noch 129,814 Seclen betrug, also die Ubnahme innerhalb vier Jahren fich auf 21,421 Seelen belief \*\*\*). Aus biefen Bablen fonnte fich nun allerbings noch nicht schließen laffen, bag biefelbe Abnahme auch später noch fortbauerte. Allein in ber von Cfogman rebigirten amtlichen Ausgabe

<sup>\*)</sup> Ungewitter: Der Belttheil Auftralien. Rach ben zuverlässigften Duellen bearbeitet. Mit einem Borworte von Dr. G. S. von Schubert. Erlangen 1853. S. 41.

<sup>\*\*)</sup> Ausland 1842. Rum. 316 vom 12. Dov.

<sup>\*\*\*)</sup> La Salle, voyage autour du monde sur la Bonite. Tom. I. pag. 326 – 327.

mebijchen Fregatte Eugenie lauten bie neueften rung 1823, 142,000 Seelen. 1832, 130,313 1,579 Seelen. 1850, 84,165 Seelen.\* apitain bei, "aus biefer Bujammenftellung, baß g fich in bem Berlaufe con achtgebn Drittheil verminbert bat, und bag auch Rurgem bie Babl ber innerbalb eines enen bas Dreifache ber Bebornen er-Miffiensbirefter Graul gibt bie Bahl ber Gin-30,000 au \*\*), und nach antern Berichten foll 35,000 berabgefunten febn \*\*\*). Das mare alfo n. Ungewitter, bie übrigens feiner bornirten Befatholifchen Diffionare nicht weniger als feiner Buchermacherei ju Gute ju balten ift. i auch con ben Guropaern und in neuefter Beit n naben Californien Rranthelten eingeschleppt , welche fur bie Infulaner tottliches Bift finb; he in ganger Ausbehnung mabr, bag bie Birtten gum Ruine bes Bolles ausgeschlagen unb ind Geift verfruppelt bat. Wer ben jubifchen riche, welche bie bei bem Ronig und ben gen Methobiften erlaffen haben\*, und benen bas gange Berberben ber Infeln gufchreibt, über ben Ronig von ihnen geubte Eprannel, er erfundige fich bei Deben und Rrohn +). nberm: fie maren febr "fur Strafgefangene 8-Unftalten zu empfehlen, aber nicht für fo lenschen, wie bie Bewohner ber Sandwich-

dwebifden Fregatte Eugenie in ben Jahren fest von Anton von Chel. Berlin 1856. Bb. L.

richten. Jahrgang 1854. Seft 1, C. 19. Man wich Island Notes, by A. Haole. London 338.

efen in ber Subfee. Damb. 1833. C. 10 ff.

١.

Infein." Wenn nun Gr. Ungewitter fagt, baß "bie Berfünbigung ber reinen evangelischen Lehre namentlich auf ben Sandwich-Inseln von ben auffallendften Folgen begleitet war" \*), so werben bie Lefer solche Phrasen zu wurdigen wissen.

Done une noch weiter in bie focialen Berhaltniffe einzulaffen. wollen wir nur noch einen Punkt furz besprechen. Wenn ein Bolf vom driftlichen Geifte ergriffen und durchbrungen ift, wie bas nach ber Angabe ber protestantischen Diffionare bei ben Sandwich-Infulanern ber Fall fenn foll, fo fonnen auch die moralischen Wirfungen nicht ausbleiben. Wirflich findet Gr. Ungewitter einen großen Umidwung ber Gitten vor : "in jebem Dorfe herrichte Bugellofig= feit und Lieberlichfeit als gesehmäßiger Buftand", fagt er, "bavon ift feine Spur mehr"; "bas Familien = wie bas gesellschaftliche Leben haben die durchgreisendste Umwandlung erfahren, und es ist eine Lebensorbnung aufgerichtet, bie ben fittlichen Unforderungen entfbricht" \*\*). Inwieferne nun bie grafftrenden Fehlgeburten mit biefer "Lebensorbnung" in Connex fteben, faben wir bereits. berichtete bas "Ausland" schon im 3. 1844 (Jarves: Scenes in the Sandwich Isles): "Das Sauptlafter ber Ration ift finnliche Ausschweifung, nicht als ob fie in biefer Beziehung viel schlimmer ware, als mopische Nationen gewöhnlich find, aber fie ift fortwahrend ihr hervorftechenber Charafterjug. Bor einigen Jahren noch war fie in ben mannigfaltigften Formen etwas gang Bewöhnliches und murbe gang offen ohne Schen geubt; jest verftedt fie fich me-Indeg ift es unwidersprechlich, daß in ber Ration eine Menge Leute fich finden, welche ebenfo willig find, religiofe Geremonien ale Banblungen einer emporenben Ginnlichfeit auszuüben, wie es eben bem Gefchmad berer, welchen fle ju gefallen

Der Welttheil Auftralien. S. 36. or. Ungewitter scheint die Phrase bem frn. Krohn entlehnt und in's Gegentheil verkehrt zu haben, ber sich also ausbruckt: "Nun aber zeigte sich wiber alle Erwarstung die Berkündigung ber reinen evangelischen Lehre auf ben Sandwich: Inseln von ben auffallendsten Folgen begleitet.", S. 85 bis 86.

<sup>\*\*)</sup> L. c. S. 492. 493.

tag. Ein anderes Geichlecht muß erft erstehen (?), ten bes alten völlig ausgerottet werben können. Frund vorhanden, baß ein parteilischer Beobachter e Unsicht von bem Grolge ber Missionsarbeiten ver es besteht noch vieles, bas die gegentheilige :. Die Wahrheit liegt wohl in ber Mitte und lenschlichkeit haben Ursache sich Glud zu wun- oviel erreicht ist. \*).

alfo muß man wieber fchliegen, bag bie Infubriftenthum ber Methobiften nicht umgewandelt, under ber ber Strafe gu Beuchlern gemacht finb; nthum nur außerlich abgelegt, inwendig find fle enthum berührt morben. Db biefes moralifche tiliden Unferverungen entfpricht", muffen wir tere Behauptung entschieben bezweifeln. Es find il nicht Miffionare, welche von einer grafftrenben bie unter ben Mugen ber proteftantischen Brem allmachtigen Ginfluffe berfelben fogar ju einer eig geworben, um Gelb unter bie Leute gu bringen. fr. Cfogman fagt baber in feinem Reifeberichte: on einem Raufmanne in Bonolulu außern, bag Broftitution ber hauptfachlichfte Weg ift, burch : Weld in ben Befit bes Bolfes gelangt. 44). er berichtet raffelbe und befraftigt zugleich bie tie methebiftiften Diffionare aus ben Canbrichigene Urt von Chriften gemacht. Die Bergen tag übrigens ber Gifer ber Diffionare auf biefen

<sup>4,</sup> Num 54, C. 213 vom 23. Febr. 1 ter fonigl. schweblichen Fregatte Eugenie, 1. c. S. Bafeler Miffienegesellschaft bagegen halt fich an bie Missionare, wenn sie glaubt, bag unter ihrem Einsriftlich: gebilbetes Bolf heranwächet, gute Bucht unb und Betriebsamfelt und burgerliche Ordnung als Evangeliums erscheinen." Die evangelische Riffion. C. 11.

Inseln vollsommen gebessert haben, das ist möglich, ich kann wenigstens das Gegentheil nicht behaupten, außerlich hat er auf ben Eingebornen aber wenig Einfluß gehabt, und ihn weder gebessert noch veredelt. Die Indianer stehlen nicht, weil ihnen das unter ben strengsten und unnachsichtlich ausgeführten Strafen verboten ist, sie betrügen aber wo sie können; und die Frauen? — mit Sonnenuntergang wimmelten in Honolulu die Straßen von bunt gekleideten Frauen und Mädchen, und Leute, die bort anfässig waren und das Leben kannten, versicherten mich, daß unter allen biesen auch nicht Eine sei, die nicht seil wären.

So burfte benn wenig gegen ben Reisenben Jarves einzuwenben febn , wenn er bie evangelische Baltung ber Candwichier fchilbert, wie folgt. "Die Bahl berer, welche ben firchlichen Ceremonien beimohnen, ift verhaltnigmäßig größer als in ben vereinigten Staaten, aber man wurde Unrecht haben, baraus auf eine großere Sittlichfeit ju fchliegen, fo wenig als man aus ben Schulen und ber Schulerzahl, fowie aus ben nominell betriebenen Lebraegenftanben einen richtigen Schluß auf bie Renntniffe und tas Lehr-Spftem machen fann . . . Gin fluchtiger Beobachter mochte baraus foliegen, er habe eine außerft moralifche und religiofe Bemeinde por fich . . . Aber bei ber Daffe ift es anders, und man fest bie Bemuhungen ber Diffionare nicht herunter, wenn man fagt, daß unter bem Bolte fehr viele Beuchelei befteht. Ein Frember barf nur benfelben Weg unter anbern Umftanben geben und. wenn er bie verschiedenen Phasen bes Nationalcharafters fennen lernen will, zeigen, bag er fein Mifftonar ift; benn alle Fremben theilt man in zwei Rlaffen, Diffionare und Richtmiffionare. Daste wird bann Manchem abgeftreift febn, ber bei ber vorigen Belegenheit ben Diffionar taufchte. Die niedern Rlaffen haben beguglich bes außeren Unftanbes und ber innern Bunfche einen Ausbrud, welcher fprichwörtlich geworben ift und ihre mabren Beffinnungen beutlich bezeichnet, aber nicht mitthellbar ift. Man bemerft balb, bag bie Daffe noch innerlich finnlich ift, und bag bas außerlich anftandige Benehmen mehr das Ergebnig eines zeitweiligen Bwanges und bes Bunfches ift, fich in ber Gunft ihrer Oberen

<sup>\*)</sup> Berftader: Reifen l. c. S. 43-44.

u vor bem Gefete ift groß und bie Berfugu geben ebenfalls. Alle hauptlinge find bie boberen Stellen werden nur von folchen ngftufe fur ben Eingebornen, bephalb unterihiger Meusch jebem Opfer, um nur feinen

tei find alio bie zwei charafteriftifchen Beichen, metbobiftifchen Chriften von ben Beiben un-Berftader fagt, bie Diffionare lebrten im be-Befen, bas man bis babin angebetet, nur men" fennen: jo werben wir bie natürlichen in, mie fie une berfelbe Reifente an ben Bet Bonolulu aufmeist. "Die Leute find bier bflicher hinficht entartet und Chriftenthum ben fich in bie Banbe gearbeitet , bas arme viel möglich zu vertilgen ober, wer gurudorper gu Grunde ju richten. Es flingt bas , und bie ameritanischen Beiftlichen murben opf zusammen- und die Augen gum himmel ce lafen - aber es ift leiber eine Thatfache, fühlt und empfindet, wenn man unter ben fonbern bie fich auch fogar burch ftatiflische ifte unbebeutenbfte Seele binunter berechnen

auch gar nicht überraschen, wenn uns profelbst berichten, bag ihr Christenthum bei ben rzel geschlagen, sonbern nur ein übertunchtes ebalv ber Bwang aufhört, wieder zum Borählt ber protestantische Misstonar Lyons über riftenthum in's hetbenthum auf Baimea, honolulu entsernt ift, in ebenso verblümter, wovon wir nach bem Auszuge der halle'sten" des hen. Graul einige Mittheilungen thons berichtet erft "über den Charafter ber

ium. 54, G. 213 vom 3. Febr.

Chriften, die ber hamaiifchen Gemeinde gliedlich angehoren", von benen "nicht zu erwarten ift, daß fie die Stetigkeit und Reife von Communifanten zeigen", und fahrt dann, von hrn. Graul communitrt, fort:

"Diefe Leute malgten fich noch bor Rurgem in aller Unma-Bigfeit. Der Rauch von taufend fleinen Brennercien verfündete, baf bie Mittel bes Raufches in Fulle vorhanden maren. Gin von ben Gangern und Tangern bes alten Beibenthums begleitetes Trintgelag mar bie Sauptluft beider Beschlechter und jeben Altere. Aber ift benn nicht bas Evangelium eingeführt und eine große Berauberung gewirft worben? Gewiß , bie Unmagigfeit mit ihren fcmusigen Befangen und Tangen verschwand und ihre früheren Unbanger wurden Mitglieder." " Allein es bleibt bei alledem ein fcmeres, nur febr langfam vormartofchreitendes Wert, eine Nation aus ben Tiefen bes Beibenthums zu erheben. "Manche"" - fo fagt Gr. Lond - , haben noch nicht vergeffen, wie bie fruberen Freuden foncetten und Unbere munichten, fie auch einmal in etwas fennen gu lernen. Der Teufel und alle feine Legionen maren von Born erfüllt gegen bas Evangelium, gegen bie Miffionare und gegen Alle, welche bie Reiben ber Gunbe verlaffen und bie neue Religion angenommen hatten. Sobald fich eine gunftige Belegenheit bot, ent: foloffen fie fich ju einem neuen Berfuche, ihre fruberen Berlufte wieber gut ju machen. Gie hatten fehr thatige Belferebelfer auf ben Infeln, einige bavon fanden ihren Weg auch nach Baimea. Dier bann maren wieber andere Belferebelfer bereit, fich mit ihnen gu einem heimlichen Angriff auf bie Befte ber Bahrheit zu verbin-Feurige Geifter mit bem alten Ronig Alcohol an ihrer Spise, wurden als Berführer gebraucht. Der unausgefegte alte Sauerteig fing an ju gabren. Die Erinnerung an einft genoffene Freuben ober ber Bunfch, Die frubere beibnische Luft auch fennen ju lernen, wurde nun jur flegreichen Baffe, um gange Schaaren von ber driftlichen Tugend abzutreiben und in ben Abgrund bes Beibenthums ju fturgen. Bon ben Gugeln und aus ben Thalern erhob fich ber Rauch ber Brennofen; Topfe, Reffel, Flafchen und Faffer wurden in Bewegung gesett, Tag und Nacht beschäftigte fich bas berführte Bolf mit ber Bereitung von berauschen Betranten ober mit Abhaltung von Trinfgelagen, bie bann von ben Gangen

Befete maren freilich ba, Beborben · Satan batte fle auf feine Seite gemurbe in ben Comus gezogen. Danman am Tage bes herrn in bes herrn , umbermalgen im Schmut ber Bollerei. ng frant über ber Schilderung beffen, Die Unordnung verbreitete fich e bas gange Gelb ju vermuften unb bie cn\* \* \*). Br. Graul ale ftrenger Altgen Eroft folden Beftanbniffen gegenif ce chen bie fpreififche Erwedunge-Methobiften fei, welche folde Frudte er, bedenft, bag tie Diffionare, bie ras Grangelium prebigen, Amerifaner ien Dagregeln ber Methobiften, benen r fonigliche Wog gur Befehrung gilt, begreift man leicht, baß fle in biefer "Infulanern auf einen gunftigen Boben .ch weniger über bie erftaunlichen Fortin machten, fowie auch über bie trauin bem Borftebenben berichtet werben. Befühlderregunge-Dethobe beifit es recht ) gerronnen." "Die meiften amerifanieiner gemiffen puritanifchen Befchranft= nare auf ben Canbwich-Infeln es burcher Spite ber Banblungen, welche bie lt, bas Musgeben an Sonntagen figuusgeht, die naturlichen Beburfniffe ber : qu unterbruden, ba macht biefelbe nit bunderiprocentigem Bortbeil geltenb; t bas Recht ber Meugerung verjagt, ba t ben besten Borichub . . . Man nehme Bewohner ber Canbwich = Infeln finb as fle in bunbert Schriften beigen n vollen Ginne. Alle zwar haben fich

ichten. 1854. Seft 1, G. 10-12.

driftlicher Bucht und Ordnung gefügt, aber nicht Alle find eigentliche "Mitglieder ber Rirche."" Dbiger Bericht felbft legt bafür . bas flarfte Beugnig ab, wenn es beißt, bag wieberum \_\_neununbneunzig Geelen einer Prufung zufolge in bie Rirche aufgenommen wurben" und bag ",fechszig bis fiebenzig Anbere auf ber Lifte ftanben. \* Benn benn in einem einzigen Diffionsbezirk bei Ginemmale eine fo große Angahl von Leuten gur Rirchengemeinschaft theils zugelaffen, theils vorgeschlagen werben fonnte, fo liegt es auf ber Sand, bag bie Bahl berer, an welche bas Chriftenthum nur erft auf bem Wege ber außern Sapung getommen ift, auf ben Canbwich = Infeln nicht unbedeutend fenn fann. Wie unbequem wird erft benen bie puritanische Schnurbruft vortommen" \*)! Tros alles Deffen aber und obgleich Gr. Graul felbft erflart: "fie finb in ber Regel bloß außerlich befehrt", "etwa je ber vierte barunter befindet fich in ber vollen Gemeinschaft ber Rirche" - bennoch rubmt er: "bas, was bis jest erreicht ift, gehort unftreitig zu bem Bebeutenoften, was die neuern Diffionen mit Gottes Bilje geleiftet baben" \*\*)!

In diesem Sinne haben die protestantischen Missionare auch selbst die Inseln für bekehrt und bas Missionswerk bort für beendet erklärt. Aus einem leicht ersichtbaren Grund. Die Plate auf ben Inseln wurden zu einträglich, die Indianer bekamen, durch das hohe Steigen ihrer Produkte, zu viel Geld in die hande und das Augenmerk verschiedener anderer Missionsgesellschaften sing au, sich sehr scharf auf die Sandwich Inseln zu richten, als daß nicht die Invasion neuer Sekten oder überhaupt eine leidige Concurrenz zu befürchten gewesen ware \*\*\*). Daher eilten die Missionäre, ihr Bekerungswerk für vollendet zu erklären, um als bestellte Prediger

<sup>\*)</sup> Salle'sche Missionenachrichten. 1854. Seft 1, S. 15—17. In ber Anmerkung fagt Gr. Graul: "Dem Miss-Rog. vom Jahre 1853 zufolge beträgt bie Anzahl ber Communisanten nur 21,054, waherend bie Bahlung von 1846 eine Bahl von 80,000 Einwohnern ergab."

<sup>\*\*)</sup> L. c. S. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Berftader I. c. G. 80 - 81.

r zu erlangen und einen ficheren Gehalt gu ihnen um fo leichter, ba bie Minifter felbft tare maren ober jum Diffione-Berfonale ger ber Binangminifter Dr. Jubb Diffionsargt, r bes Unterrichte or. Urmftrong gur amerit. Der fatholifche Diffionar Mobeft Favens end ber jungft herrichenben Blattern-Rrantheit ur Jubb, "ter für bie eigeneliche Seele bet ro", wie Cfogman fagt, gefturgt, woburch fionaren ein ichredlicher Schlag verfett morbiebung bes Unterrichts-Dinifters Urmftrong, er romifchen Rirche", Gegenstand feierlicher te bie Broflamation bes vollbrachten Gieges ang finn gur Loderung ber "puritanifchen . Graul fich ausbrudt, und bie wie ein ernt armen Bolfe laftet. Damit wurde eine ing beffelben, ein Ding, wovon bie ameritafolut fein Verftandnig haben, erft möglich mare bier, um mit orn. Bunfen gu reben, für funftige Ctamme und Bolter" ju benten

ichen Abscheu ber weißen Colonisten vor dem - Regiment ruden dem herrschenden Methoei andere gefürchteten Gegner auf den Leib. ir bat nämlich der Mormonismus bereits ite Inseln erstreckt. "Man sieht in pelatie bürgerliche Gesittung als die sicherste in Bedug auf die christliche Bildung sich Gr. Graul über das protestantische Speculatione esandwich-Inseln erbruckt hat. Der Moreubämonistische Enwicklung besselben Pring sein Success auf den Inseln sich erflären, rrupten und heuchlerisch lasetven Ratur der

ropagation de la foi. T. 27. p. 72. snachrichten. 1854. Geft 1, 6. 18-19.

Gesellschaft, welche ber Methodismus baselbst begründet hat. Thatsache ist, baß ber Mormonismus rasche Fortschritte gemacht und
ben Misstonen bebeutenben Albruch gethan. Die Angaben über bie
Bahl ber Sektenglieber waritren zwar zwischen mehreren Hunderten
und mehreren Tausenben ); soviel aber steht jedenfalls fest, baß
ber Prophet am Salzse einen eigenen Statthalter auf den Inseln
unterhalt und die Angst der Methodisten sich schon larmenbst
Luft macht.

Bur's Unbere entwidelt fich bie fatholifche Rirche unter ben Sandwichiern zu einer Bluthe, welche ihren burch bie methobiftifche Seelenthrannei erlittenen Berfolgungen entfpricht. Die erfte bebeutenbe Erwerbung für bie mahre Lehre Chrifti auf ben Infeln gefchah im 3. 1819, wo ber erfte Minifter bes Ronigs, Ralaimotu, felbft fich burch Abbe be Quelen vom frangofischen Schiff Uranie taufen ließ. 1827 lanbeten bie fatholischen Miffionare Bachelot und Short, um bie junge Pflanzung zu pflegen, welcher auch Bofi, ber Mitregent für ben jungen Ronig, angehörte. batten bie methodiftischen Diffionare fich am Gofe eingeniftet, und faum war Boti gefturgt, fo erfolgte bie Ausweisung und gewalt= fame Transportation ber beiben Priefter und ihres Collegen orn. Durphy, trot ber Protestation bes englischen und amerikanischen Confule und bes Unwillens ber weißen Coloniften. Gegen ben Borwurf ber "Intolerang" rebeten bie Diffionare fich bamit aus: bie "weltliche Gewalt" habe bieg gethan, als wenn nicht ber ftolge Prabifant Bingham gang und gar biefe Bewalt felbft gewesen ware. Dit berfelben Beuchelei wurde nun auch gegen bie neubefehrten Ratholifen verfahren, und burch Rerferftrafen die Ginftellung ibres Gottesbienftes erzwungen. Neue und trog ber Interceffion englischer und frangofischer Rapitane an ber eifernen Stirne ber Diffions = Camarilla gescheiterte Berfuche fatholischer Briefter von

<sup>\*)</sup> Dishaufen (Geschichte ber Mormonen. Göttingen 1856. S. 193) bemerkt: "Auf ben Sandwich: Inseln sind nach ben eigenen neuesten officiellen Angaben ber Mormonen nicht mehr als eiwa 800 Bekehrte." Rach andern, auch katholischen, Berichten ift indes ihre Bahl schnell auf "etwa 5 bis 6000" angewachsen. Berliner protestant. R.-B. 1855. Rum. 52.

anlagten auch neue Berfolgungen gegen bie ibelten als treuen und ftanbhaften Ratholifen, felbft bie proteftantischen Englander und Ameben Ravitain Laplace mit Jubel empfingen, tte Artemife landete, um im Auftrage bes efen fcmachvollen Buftanben ein Enbe ju mae im Juli 1839 einen Sanbelevertrag mit biefer vorber feierlich und unter Erlegung 3,000 Plaftern bie Dechtegleichheit ber Rane\*). Der Born ber Diffionare mar grenich fury vorher unter ber Regentin Rinau geur temporare Minberung ibres Ginfluffes bei es QBert in bie außerfte Befahr ganglichen o ift benn Laplace beute noch bas enfant ı Miffionebiftorifer; auch Gr. Ungewitter verle gegen Ronig Louis Philippe, ben großen Belbipefulanten", auszuleeren, ber neben bem d eine \_erflectliche Cumme Gelbes" von ben i gewollt, und baber fur bie Musiveifung a Pfaffen eine Geltbuße von 25,000 Biaftern )" erzwedt. "Denn Laplace mar eingeweibt tabiti verfuchte Befultentaftif." Durch bie auch or. Berftader irre führen laffen, als er 20.000 B. (wozu fr. Ungewitter noch cht gurudbezahlt, mabrent fie boch nicht eine nur eine "Garantie fur bas funftige Benebr, und bereite im 3. 1846 auf ben Bericht urch Udmiral Samelin gurudgegeben warb .. ace, tag bie Caution nicht langer gurudbe-Dualereien gegen bie frangofischen Raufleute o von Reuem begannen \*\*\*). Der Ginflug ber

agne de circumnavigation de la frégatte L'Arles années 1837, 1838, 1839 et 1840. Paris 31 ff.

<sup>).</sup> Mug. 1846.

amerikanischen Prediger am Hose war nämlich unerschüttert geblieben, so daß sie noch im 3. 1851 die Prophezeiung Laplace's, soviel an ihnen war, wahr machten: die Sandwich = Inseln dürsten
durch die Politik der Methodisten noch völlig eine Colonie der
nordamerikanischen Union werden. Aus Haß gegen die "gößendienerischen Papisten" gedachten sie wirklich das Land an NordAmerika zu verhandeln, und im Juni 1851 ließ der König förmlich der Vereinigten-Staaten-Acgierung vorerst das Protektorat antragen\*). Bekanntlich kamen England und Frankreich eben noch
früh genug, um den Strich durch die Rechnung zu ziehen.

Tros aller aufgethurmten Schwierigfeiten aber bermochten felbft Die Begner von Anfang an nicht zu laugnen, daß bie fatholischen Miffionare "bei einem großen Theil bes Bolfes Gingang gefunden" und ,,nicht wenig Schaben" thaten \*\*). Raum hatte bie thrannifche Bergewaltigung aufgehört, so wurden im 3. 1841 allein 5000 Sandwichier in die fatholische Rirche aufgenommen, fo bag bie Gefammitgahl ber Ratholifen auf 7000 flieg. 3m 3. 1843 betrug fle icon 12,500, im 3. 1847 nach Angabe ber Unnalen über 15,000 und war in ftetem Bunchmen begriffen. Gelbft Gr. Steger geftebt : bag bie Arbeiten ber fatholifchen Diffionare ..einigen Erfolg" gehabt, bem Erangelium ,einigen Abbruch gethan und manche unbefestigte Seele an fich gezogen, boch nicht fo viele als ber Diffionar Emerson erwartete" \*\*\*). Steen Bille's Bericht von 1847 beftatigt gleichfalls bie rafchen Fortschritte ber fatholischen Rirche auf ben Infeln; er gablte bamale icon 130 fatholische Schulen †). Dagegen berechnet ber Schwebe Stogman jum 3. 1850 an Bolte-Schulen 543, worunter 441 protestantifche mit 12,949 Schulern und 102 fatholische mit 2359 Schulern ††). Gr. Steger hatte für baffelbe Jahr "gegen 20,000 protestantifche Schuler in mehr

<sup>\*)</sup> Ungewitter G. 492.

<sup>\*\*)</sup> Reinide S. 205.

<sup>\*\*\*)</sup> Steger. II, 132.

<sup>†)</sup> Steen Bille's Bericht über ble Relfe ber Fregatte Galathea. Aus bem Danischen von DR. von Rofen. II, 235.

<sup>††)</sup> Erbumfeglung. I, 273 ff.

gezählt \*). Nach neueften Angaben fteben über-30 Katholiten 22 bis 23,000 Calviniften ober ber \*\*).

uch hier wieder erhartet, daß die katholische Kirche id Berfolgungen am fraftigsten aufblüht. Erft eine schwere heimsuchung Gottes ihr neuerdings rtheil gebracht. Im 3. 1853 brach auf den - Krankheit aus, und bald war auch die Stadt großes Spital voll Kranker und Addter. Die sionare bielten sich in tiefer Burüdgezogenheit n nirgends zu sehen, wie es ihnen die Rücksicht Gefährtinen auch in der That gebieten mußte. issionare dagegen waren voll freudigen Muthes n Dienste; in Honolulu und Umgegend allein der Seuche mehr als 800 Kranke und nahere Beichte ab. Der Bergleich der beiden Thaten Eindruck bei Eingebornen und Weißen

155.

ft. R.3. 1855. Rum. 52.

## LX.

## Beitläufe.

Reflerionen aber die Beziehungen des Parifer Friedens vom 30. Marg: die Conferenz zu den übrigen Punkten vom 16. Jan.; der neue Protektor; Angland in Aften und sonst; die Sitzung vom 8. April; der Sonderbund des Mißtrauens; Aspekten.

Befanntlich mar mahrend ber Dauer ber Conferenzen ber Glaube an eine auffeimenbe ruffifch frangofische Alliang gang allgemein. Er hatte unzweifelhaft Anhaltevunfte in bem befliffenen Werben bes Czarthums, aber auch in bem fictlichen Beftreben Franfreichs, von feiner gebietenben Stellung berab ben Ruffen möglichft wohlfeilen Bag ju fchaffen. Es geschah sowohl auf Roften Defterreiche ale auf Roften Englands, bort hinsichtlich Beffarabiens, hier bezüglich bes fowargen Meeres. Man hatte auf bas Bestimmtefte behaup. tet: bie Conferengen murben bas Arfenal von Nitolajeff und bas asowische Meer in die ausbedungene Reutraliftrung bineinziehen, sowie bie Wieberaufbauung ber gerftorten Forts an ber Dftufte bes Gurinus verbieten; mirflich erhob England feine bezüglichen Unspruche, aber burchaus ununterftust von Franfreich; fo mußte benn Lord Clarendon letteres fallen laffen, mit erfteren bei ber Berficherung von bem guten Billen bes rufficen Caren fich beruhigen, bag er über bie erlaubte

hier noch bort Kriegsschiffe bauen und Roch auffallender ließ die Conferenz wesen Gebiets Abtretung mit sich markten. e vom 16. Jan. hatte sich der Czar zur Bestarbiens verpflichtet, nach einer genau relche Rußland gänzlich vom Pruth abgesparis nun erhoben die Russen Anstände aphie des Landes und der Interessen der i. der hier placirten "Bulgaren» und sie schlugen zweimal ein Gebot, das selbst osti allzu unverschämt niedrig erschien, kasit einem Streisen Landes längs der Donau ie sesten Plate Reni, Ismail und Kilia kaum den fünsten Theil der am 16. Jan. 19 ausmacht.

merhin fei boch jest Rugland abgeschnitten d ihm bas handwerf gelegt im schwarzen auch richtig, daß bas Czarthum sich schon auch noch fo fehr reducirten Bedingungen jugezogen, an die Riemand je hatte glauas täglich wiederholte Riemals, Riemals! nd anderer ruffifchen Organe vor Mugen ich hatte Cjar Rifolaus widerebet: Rus-3 auf das schmarze Meer, b. i. barauf verfeinem eigenen Saufe zu fenn"; und jest itretung vom "beiligen" Boben Ruglanbs ten Trummern breier Festungen auf beme begierig fenn, wie Alexander II. barüber Bolfe fich ausbruden werbe. Sein Das irg fagte im Allgemeinen : Rugland wartet , im Uebrigen geht Alles nach Bunfc! unften insbesondere außert bas Manifeft: r befondern Borfehrungen gegen ben Bur Rriegeschiffe mit ben turtischen auf bem

schwarzen Meere und Ziehung einer neuen Demarkations-Linie in dem süblichen, der Donau zunächst liegenden Theile Bessarabiens — diese Zugeständnisse sind nicht erheblich im Bergleich mit den Lasten eines verlängerten Krieges!"

Das war auch unsere ftete Meinung vom 8. Aug. 1854 bis heute. Aber bie Bugeftanbniffe fonnten fehr "erheblich" werben, wie benn überhaupt ber Barifer Bertrag viel mehr befagt, mas erft werben foll, als mas nun bereits ift. Wenn in ber Molbau - Balachei eine positive, schaffenbe Bolitif in ber Beife, wie fie in biefen Blattern ftete vertreten mar, Blat greifen wird, bann wird ber beffarabifche Bintel mehr als bloß ein ausgeworfener Rober, bas neutralifirte fcmarze Meer eine Bahrheit und ein wirflicher Schut fur Conftantinopel, Rugland befinitiv nach Affen hinüber gebrangt und - bie Donau faktisch frei fenn. Es ift eine Thatsache, baß bie molbau-walachischen Bojaren außern: man habe in Baris eine "freie Donau" stipulirt ohne fie, benen boch bie "freie Donau" gebore. Das Inftrument vom 30. Mary gonnt feinem Bunfte mehr Raum als ben Berhaltniffen ber Donau, nicht weniger als funf Artitel beschäftigen fich mit ihr, und zwei Commissionen widmen fie ihr; allerdings aber wird nicht sowohl die "permanente Klufcommission" sie frei und fruchtbar machen, als vielmehr bie Ratur ber Dinge in ihrem untern Fluggebiet. Daß die Donau die "Hauptpuls - und Lebensaber Deutschlands" fei, laugnet niemand, ale bie Berliner-Bofpartei, die fich über feinen Borgang in ber Parifer Confereng fo innerlichft entruftet bat, ale über ihre Corgfalt fur bie untere Donau; aber was ber Strom an fich ift, ift er bis auf Weiteres boch erft virtuell.

Auffallender Beise ward eben der Bunkt von der Donau durch Frankreich benüt, um auch den deutschen Mittelstaaten ein Solzchen hinzuwerfen, und zwar insbesondere Bayern als dem Saupte der zwar nicht großmächtigen, aber anfängslich doch sehr großsprecherischen Bamberger-Coalition. Bei

ir es Rugland gewefen, bas ba erne Große beauftragt mar; bei ber Rapoleon III., unter beffen glügeln Bebeutung auftrat. Bu Bien am irft Gortichatoff bie Frage geftellt: , burch beren Territorium bie Dos Bayern, nicht in ber gluß . Comirben ?" Baron von Brofeich batte ifden Defterreich und Bavern betionen über bie Schifffahrt auf bem :6, und es handle fich jest nur um hrt auf ber untern Donau." Bu erflarte jest Franfreid burch Graf genblide an, in bem man überein-Erefutivcommission aus Uferftagten apern nicht ausschließen." Auf bie ifchen Miniftere batte Graf Buol ie bamals Brotefch; auf Balemefi's aber blieb ibm nichts Anberes ich noch Burtemberg in Borfchlag ilteren Berpflichtungen" gegen bie olypragmofyne ju vermabren.

eweis vor, daß das Haupt ber Bamfelt; der Aft war geräuschlos vor sich
ofsiciose Blatt Bayerns hat sich dessen
zu unsern Ohren gekommen, benn
bloß vom Hörensagen). Indeß hat
z die hochgestellte Pariser "Denkes" unter ben nächten Aufgaben
auch die folgende verzeichnet: "Herveiten und dritten Rangs." Der
seit beeilte sich, den Protestoratsen Pariser-Rachricht zu signalistren:
itt den keinen beutschen Ländchen

paffenbe Ordnung ju ichaffen und fie ben vier Konigreichen einzuverleiben, um biefe "gegen bas ofterreichische und preufifche Uebergewicht" ju ftarfen \*). Aus Berlin fam Die Rotig: man fei auch bort ftupig barüber, bag eben Franfreich Bayerns Aufnahme in die Donau - Commission burchgesett Bugleich erging bie nabere Aufflarung aus Berlin habe. (wenn fie anbere nicht in Munchen felber gefdrieben mar), wie folgt \*\*): nicht aus ruffischen Sympathien hatten die Bamberger fich fur die Reutralitat entschieden, sondern weil fie burch ihre eigenthumliche Lage, fowohl gegen Preußen als gegen Defterreich, faft mit Rothwendigfeit geboten mar: barüber habe fich Bayern wiederholt "ben Tuillerien gegenüber mit vollfter Offenheit und Freimuthigfeit ausgesprochen", und bann ohne Brunt, aber beghalb nicht erfolglofer "feine Autoritat" an ber Rema fur ben Frieden verwendet. "Damit", so folieft bie Berftanbigung, welche offenbar aus befter Quelle tam und unwidersprochen blieb, "waren die Anfnupfungs-Bunfte amifchen Munchen und Baris von felbft gegeben": ber nachfte 3med fei ein - griechischer Staatoftreich mit bayerifchem Rath und frangofischen Mitteln. Um biefelbe Beit fühlte fich auch ber Ronig von Burtemberg jum Parifer Befuch getrieben. Die Summe aus bem Allem mag man einen neuen Rheinbund ober ein Surrogat fur Cgar Nifolaus nennen. Zebenfalls murbe es fich fragen, wer wohl bann an bie Reihe fame, Proteftor ber beutschen Mittelftaaten gu fenn, wenn auch Rapoleon III. Unglud haben ober felbft anrichten follte, und andererfeite burfte biefes unfichere Sin-

<sup>\*)</sup> Dem Organ ber Berliner hofpartei paffirte in plumper Auffaffung ber Spaß, baß es ben wißigen Ruffen mit seiner Pointe nicht verstand, und die feine Ironie für Ernst nahm. Also "auch zur Beschränkung bes preußischen Uebergewichte" — fuhr bas ber die Kreuzzeitung zornig auf den Nord los — "ist dieses Uebergewicht vielleicht auch dem Nord zu groß gewesen in letzer Bett?"
\*\*) Allg. Big. vom 23. Mai.

: ale Alles verrathen, wie fehr bie itat eines beutschen Raiserthums beie fich jest wirklich an Frankreich erunft ber Benbung unzweifelhaft; es m Dalafoff her am 8. Sept. v. 36. jur Parifer Ausftellung. Armes Ruße iber auch armer Rapoleon III.! Denn 1 noch Reinem Segen gebracht, wie gewaltigen Cgaren felber laut genug iten mit Preußen waren es, bie ihn , wider Willen. Befaßt fich Rapos 1, fo baut er fich zwar regelrecht bie Segemonie, allein nicht jum gludlichen aber mußte um fo mehr ohne Grentige Bolitif, bie mit ber Bolitif bes parallel zu laufen vermag, muß jeibeutiger erscheinen, als jedem Rathoing vom 8. April!

jurud jum Barifer Conferengfaal unb cht ber meftlichen Alliang! England ben Bortheilen, bie es erhofft, nur itwieberbefestigung ber Alanbeinfeln. iit allen feinen affatifden Defibes blagen, und zwar immer wieber mit "Rars", bas burch bie Diferabilitat ung und bie verächtlichen Rebeliffe's n gegangen mar. Eine inhaltlose ung ber affatischen Grenzen zwischen i — bas ift Alles, was England auf ien erreichte, für beffen Sauberung often es fich eben in ben gewaltigen i ben Barlamenteverbanblungen über berall ber Grundton burch: Aften und Intereffe in feber ruffifcheturfifchen ung! Cbenfo fcarf ftach aber auch überall bie obichon eutung hervor: baß ber "ewige" Alliirte gerabe von ib bem Rriege bafelbft burchaus nicht bie minbefte hmen gewollt. Offenbar gingen hier bereits bie bein Bege völlig auseinander; vielmehr fie burchfreug-Denn in bem Dage als bem Carthum bie euros Cub-Ausgange verrammelt werben, muß es nothmit aller Bucht auf ber affatischen Geite in biefer herabbrangen. Die Siftorifd = politifden Blatter en benfelben Erfolg von Anfang an herbeigemunicht Ableitung fur bie unabwendbare Diffion bes ruffitional-Coloffes, welche für bas mostowitifche Clavenlbft wie für andere Leute die allein heilfame fenn Faft fomifch mar es anzusehen, wie bagegen ein beil ber beutschen Bubliciften, und gwar gerabe bie ifcheften, eifrigft fur bie Uebertragung bes Rrieges en und an ben Raufasus plaibirten. Nichts mare englischen Sonberintereffe gelegen. Das zeigte fich, faum geschloffenem Frieden die Ticherkeffen und Monftrebeputationen in's Gerail ichidten mit ihren : "Friebenegeruchte feien zu ihnen gebrungen und verteffien fei nicht bie Rebe", und um fich unter ben es Sultans als ihres "Couverains" ju ftellen gegen fluchten Ruffen." Wie emfig hatte England zwei Jahre um bas Bunbnig ber Bergvolfer bemuht, wie forglich entgegengearbeitet! Aber ber "emige" Alliirte bat ja g burchaus nicht auf Affen ausbehnen wollen, und : Alles ju fpat. Rein Wortlein in ber Confereng Raufasus. Ale Lord Clarendon im Barlament gete Rugen folder Berabfaumung bes bochften polis Bortheils fprach, brachte er allerlei por über bas Stillfigen ber Raufaffer jur Beit ber nimmer wiebergolbenen Belegenheit, über Schample ruffifche jien und Sefer Bafcha's czarifche Subsibien ac.; auch bie n Spie einmi die R Balfi Lisch

Meer

anlan ber t (Sentr rüftet, mit t ließe bauer: menbe Rrim fehnli eine ( teten vielen Milian tion 1 benne feel nict meine auch Frage allere Engla rifa c meine als a

ptblatter machten gute Miene jum bofen e Ruffificirung bes Raukafus fei nun und ber Civilisation jum Heile. Bohl, bt auf sich warten lassen. Der affatische den Handen gilt vor Allem dem enge!

Beife fpricht bie ftolge Beherrscherin ber as ihre allmächtige öffentliche Meinung · Eprache ber Refignation auch gegenus Staaten und ihren Blibuftierftuden in boch mar England nie gewaltiger gefast unwürdige Scheu vor einem Bruch in Tochter : Weltstaat über bem Baffer jenn ber Krieg mit Rugland noch forte igft nur mehr unter bunner Dede glime achfifden Bruderfriege bei mahrenber em Carthum bienen werbe, wie biefes b anftrebte, um bem verhaßten . England non im Ruden zu machen: bas befürch-Jahre bindurch. Es mar bieß eine ber be an bunnem Kaben über ber Trippelfie nber Racht in die miglichfte Situa-Best aber ift bie Befahr vorbei, und Cammthanbichube fur ben groben Danr Ruden burch ben "ewigen" Alliirten geredt fühlen? Collte man boch eber ige" westliche Alliang formlich und activ d erftrede. Bewiß fommen in biefer Induftrie - und Sandels Intereffen ju-Aber zu verfennen ift auch nicht, baß rifer : Confereng nicht weniger fur Amein Anbenten mit fich genommen. recht, welches feit 1800 von Rufland, iiß fdmaderer Seemachte hervorgegan.

efteut, von ber westlichen Union angeeignet, und Franfreich in ber Confereng ben fammtlichen Dacham ex sbrupto oftropirt ward. Man fagt, Graf babe England bamit vollfommen überrascht und . In ber That ließe fich nur Gin Bortheil baraus dritten erfeben: Die Aufhebung ber amerifanischen baran wird aber bie Union zweifelsohne nur um sthalten. Altengland, und nicht nur die Toryblatn bemnach mit Grund ju lamentiren : bas Deifter-See, ber Grundpfeiler brittifcher Macht, fei bingeeinen Bapenfliel! Alles Urfachen genug im Often leften, wenn bie frangoftiche Alliang in ber englife, b. i. in ber öffentlichen Deinung bes Canbes, on fo viele geheimen und offenen Feinde gahlt, als frichtige Freunde. Dennoch fieht man England r feinen rechten Schritt vormarts machen nach ben imen - an ber Spree \*) bin!

Allem wollten wir noch ben französischen und ben Bersicherungen glauben: ber Frieden vom 30. vollsommen unparteisisch und uneigennühig, der inn sei moralischer Natur, nämlich die neu erworsconservative Bölferrechtslehre: wenn nur die Sism 8. April nicht wäre. Für eine innerliche Soser drei Mächte scheint dieser Conserenzschluß nicht Nicht einmal England war damit zusrieden, scans

balisir matifd gănzli pa's S fce" bie ge morber Anbere matisc lende firten ' 8 mod und ni ober o habe b poleon ganz Macht Gefani **Wort** laffen, einanb

Bezieh nerie machen gender will oi lienisch hatte : Aussich fo doch den, 1 ren. T

sechieschwenkung ber englischen Politik ift so nothwendig n Berhältniffen selbst gegeben, daß Preußen dieselbe mit rus Zuversicht hat erwarten können. Und dann wird doch auch der Rundschauer von benjenigen seiner Freunde freigesprochen in, denen er nicht russisch genug war, weil er, mitten im me der kämpsenden Leidenschaften, und während er selbst laut istischen Sympathien sich bekannte, bennoch die hohe Wichtigser altbewährten Berbindung Preußens mit England stets im behalten." Rreugtg. vom 2. April 1856. Ofter-Rundschau.

ntheil fehr an Graf Balemefi's biplorete. Der Graf hatte nämlich gwar nter ben mißregierteften ganbern Guro-Die berechtigten und vernunftigen Bunlfes voranguftellen, er griff aber bafur t ber belgischen Breffe an wegen ber n Publifationen eines Theile berfelben. auch für Die Tuillerien Englands biplodunde Clarendone in allgu mißtonig gelbem maginisirten Cavour ober cavouris peiß man heute noch nicht, ob bie Scene lebereinfunft ber zwei Dachte aufgeführt bie festgefette Brenge überschritten marb, uch bem Englander eine Ueberraschung Roch wichtiger ift bie Frage: mas Raveranlaffen fonnte, Begenftanbe, melde reise ber auf ben Drient beschränften Congreffes und ben Instruktionen ber - aufe Tapet ju bringen, und das in einer Verfammlung aussprechen ju d und bas "Comert Italiens" neben-

Motive Rapoleon's III. in verschiedenen sollte gleich auf bem Plat die Maschismossischen Segemonie ihre erste Probe ollte man sichtlich keinen Schein vorwiesesterreich hin aufkommen lassen; brittens herrscher Frankreichs alle Faben ber itas in seiner Hand spielen lassen; viertens sardinischen Allianz gewisse Bortheile in durch Desterreichs, wenn auch inactive, lusstellung gegen Ausland versperrt worsgkens durch Worte zu entschädigen was e der piemontesischen Regierung ist vers

t, namentlich ihr Finangstand unheilbar gerruttet, und Mte Sardinien ohne anderen Lohn für feine thatige g aus ber Confereng heimfehren, als mit ber blogen in berfelben gefeffen ju haben? und baju gesteben , Defterreich habe ohne Biftolenschuß aus ber großen bie unschähbarften Bortheile erreicht? Als faft zwei te nach bem ploglichen Beitritt Defterreichs jum Bunbr Westmächte burch Traftat vom 2. Dec. 1854 bie Alliang berfelben mit Sarbinien am 26. 3an. 1855 abffen warb, ba erflarte Cavour ber Rammer: ber Rrimabe fein anderes Biel, "ale ben Triumph ber emigen pien ber Berechtigfeit ju fichern." Wir haben ftete be-, bag Defterreich nicht burch ein eingreifenbes Borge-1 Drient ben fleinen Gernegroß am Bo jum überflufftitatiften herabbrudte; aber unzweifelhaft mare es auch och in ber Dacht Napoleon's III. gestanden, Carbibei bem ausgesprochenen Biele feines Beiftanbes alten.

n ber Sigung vom 8. April geschah bas Begentheil. reservirt, bochft biplomatisch proponirte Graf Balewefi jewiffen Fragen". Aber bennoch lief bie Grundanig auf nichte Anderes binaus, als bag man bem Bapft apel gegenüber für erlaubt erflarte, mogegen man fich bultan gegenüber eben feierlichft vermahrt hatte: Ginag in bie innern Angelegenheiten anderer Staaten. nit welcher Parteilichfeit! Der Graf flagte über bie ofigfeit ber belgifchen Preffe, aber er fagte feine Sylbe Die morbbrennerische Raferei ber farbinischen, gegen jene fich immerhin noch ausnimmt wie ein ftammeln-Und ale Clarendon ben fein angeschlagenen Ton nb. : Beife fortführte, wie fie bem englischen ganatismus ift, und fich in Ausfällen gegen bas Dberhaupt ber erging, mas thaten ba bie beiben fatholischen Groß-:? Erhoben fie ibre Stimme fur ben beiligen Bater ? tei ni be gl ali les un ber bin

mu

9

ber ver awa gen Be1 unb **Solution** unb fam unb bie brac ber itali Rüd Mai (d)w ber : hat ! gen

luch als Palmerston nachher im Parlazierung Mazzini's in Rom sei bei weils die nachfolgende, erhob kein gouveranfreichs Widerspruch, im Gegentheile,
zlich ähnliche Ansichten vertheidigen, oben Presstricke strenger angezogen sind,
m, daß die italienische Politis Rapoplicirter seyn dürste, als man glaubt,
als vielleicht doch nicht Unrecht hatte,
zu sagen: Frankreich habe dem sarn wenigstens dem Princip nach, wenn
er Art der Aussührung, seine Zustim-

bas nachfte Refultat fenn? Bon Ceite of eine furgangebundene und nicht un-Intercession in Reapel! Man fpricht Turin von ichwebenden Berhandlun-Subfidien fur Biemont, von italienischer open - Anhaufung Englands auf Malta feln. Die englische Preffe bat wieder donften Beit von 1848 über Defterreich Italien ift eben auch einer ber wirt-Bligableiter im englischen Barlament, ihn auch bießmal wieber tapfer gegen : ber über bie Barifer Erfolge aufgeielen laffen. Seitbem ift er fogar felinter bie Grengen feiner wohlbefannten mudgegangen. Gewiß nicht weniger in b, als in Rudficht auf Rorbamerifa. in Paris bas farbinifche Memoranbum Sand, wenn man es nicht fcon in e frangofische Initiative vom 8. April D feine Rammer einen fleberhaft haftie n, wie Napoleon III. ihn nicht wun-

fann. Denn er brobt bie Mafchen italienischer Gefcide tur nicht in feiner Sand zu befestigen, fondern ihr mit Bud ju entreißen. Wenn es felbft um ben Gewinn ichtitalienischen) Bergogthums Savoyen mare, fonnte in Baris boch ebensowenig die romischen Legationen gu ifden Bice-Ronigreichlein werben, ale bie magginifche Reneben fich erwachsen sehen wollen, und wenn auch Italien bafur ben Code Napoleon und bas Concorbat 801 annahme. Rann man nicht felber in Rom herr fo foll und barf ber Papft boch auch feines Anbern it werben. Infoferne ift ein Ginverftandniß mit Defterüber Italien jebenfalls glaublich. Aber wenn auch alle ette ernstlichft wollten, wird ber Damon auf ihren ohne weiters wieder abmarfdiren, ben Franfreich felbft . April citiren geholfen? Die innere Lage Biemonts ift eifelt genug, als bag von feiner Desperation nicht 21s erwarten mare. Unter biefen Umftanben ift es auch naturlich, wenn unter bem magginisch erepublikanischen er die Defertion jur foniglichenationalefarbinifden Sturms : maffenhaft einreißt. Magini wird fich fein graues barüber machfen laffen. Er weiß, biefes Auf- und geben ift boch nicht anders ju verfteben, ale wie Breun 3. 1848 in Deutschland aufgegangen ift. Und bann? oniglice Mentecaptio voran, auf ber Kerse bas erbbeite Affaffinat!

In Bezug auf Napoleon III. dürste daher jene Turiner ietts-Schau schwerlich mehr wahr seyn, wenn sie auch be wahr gewesen, als der heimgekehrte Nevolutions-mat und Groß-Kornwucherer Cavour sie seiner Kammer 1g. Unter frivolem Höhnen auf den heiligen Stuhl, so elbst dem Boltairianer-Journal von Paris, den Debats, ausen ansing, mit einer nicht einmal mehr gemein itashen, geschweige denn diplomatischen Rohheit des Genes erzählte er damals: England sei mit den Borschläs

gen nig Mui "De wie au i **fde**i Fein trag path alfo ber 1 Ruf am : Artif fchem eben lide": feben Borte stattli aud "ein gegen die S ren t , l'Ita Brüff rin fi berg | einer . rebe. Rrieg

b völlig einverftanben, Franfreich mevenn auch nicht völlig in ber Art ber habe ben Carbiniern in ber Confereng gen und refpetivolles Benehmen" te-Die Berftellung nicht bloß bes Friebens ich ber alten "Freundschaftsbanbe" gwie emont und Romanow; unverfohnliche je nur mit Defterreich! Cofort beanbaften bei Dachten, von welchen Evms ir die fardinischen Blane ju hoffen fel, panien, beim beutschen Bund wegen elftaaten, und eine recht glangende bei an der Berliner Sofpartei brachte noch ont fehr liebfelige und fcmeichelhafte plechthin nirgende in Italien mit fo frie ruhiger Buverficht in bie Bufunft als Die Staatsmaschine arbeite gang leibs 8 auf Dr. Langa "gehörten ben ange-1 Kamilien des Lantes an und ihre ihnen bagu, ben eigenen Bobiftanb zemiß aber nicht fich zu bereichern" (!); cismus" fei bortlanbe überwiegend nur milieu mit ansgefprochener Abneigung benftaat ein "fauler fled" in Italien, t Lombarbei ber andere. Darnach mas cht ju begreifen, bag ein neues Blatt, eine Kiliale bes russischen "Rord" in ne rustisch-piemontesische Partei in Tuvour eingetreten fei, Br. von Stadel erfließe, und die Gazzette du midi von ins unter bem Broteftorat Ruglanbe" ider "Barbarei" man eben noch ben

tuation, in welche bie Runbe von bem

ertrag bes 15. April wie eine brennende Bombe bineinfiel. r batte vor Rugland geheim bleiben follen; faum hatte ibn ver Drloff aufgespurt, fo entfeste man fich in Turin, Berlin nd Betersburg: nur fieben Tage nach bem 8. April ein fole es Dofument mit Defterreich unterzeichnet und alfo Defterich boch nicht ifolirt! Gin Theil ber Preffe bejubelte bie neue beilige Alliang"; Difraeli bemertte: ber Bertrag mis ripreche ben westmächtlichen Buficherungen an Biemont; bie reuggeitung fcanbalifirte fich auf's arafte an biefem "Conrbund bes Migtrauens." Trop ber Berficherungen ber engden Minifter gab man bem Bertrag bie größte Tragweite, ib calculirte, ale jungft ber Cjar feine Getreuen ju Berlin rfammelte, es handle fich um einen ruffifchepreußischen Bembund, ale wenn bie "beutsche" Lauer = Politif auch nur ner folden Entscheidung fabig mare. Auffallend mußte ber organg vom 15. April allerdinge erscheinen, aber nur in iner Stellung fieben Tage nach bem 8. April. Sonft weiß an mohl, bag Rugland bei ber Biener Confereng jede active arantie ber türfifchen Integritat abfolut verweigert, und Defterich bamals ichon ben Bestmächten eine Ceparat - Garantie ir bie Turtei vorgeschlagen hatte; die Conferenz wollte jest ne Forberung nicht noch einmal an Rugland ftellen, noch e Mildebern in Berlin mit bem Wort "Rriegefall" fcrem; baber fam wohl Defterreich felber auf ben alten Borilag bes Ceparatvertrage jurud und auf feinen Antrag verlichteten fich Franfreich und England mit ihm, "jebe Berbung ber Bestimmungen bes Bertrags vom 30. Marg ale nen casus belli ju betrachten." Die Spige ber Separat-Uiang ift also nicht einmal nothwendig gegen Rußland gechtet, und bezieht fich nur auf bas turfifche Streitobjeft. io fagt bie "Biener Beitung" felbft; wenn fie babei ben ertrag vom 15. April als principiellen Reim weiterer Conlidirung bezeichnet, fo mag er allerdings folche Fruchte brinen, fobalb und in foferne bie Schmaroger vom 8. April

1

1

(

i

4

f

Į

b

ţ

ĭ

t

i

ş

(

fi

•

Я

Ş

ŧi

if

ol

gι

fu

men; fonft aber ift er eben fo viel m 30. Mary felber.

ben Bertrags vernahm man aus Bien : 16 ber orientalischen Rrifis hervorgeellungen nicht wieber untergeben, bie Politif in Europa nicht wieberfebren e, die wir feit Langem vernommen! n Bien nicht mehr jurudblide nach n, ift ein Segen; feber Bericht aus gornige Gereigtheit ber Mosfomiter taat ift ein Stud Morgenrothe. 216 rreichische Botichafter, bann ber Erge r bes Raifers, in Baris bie Begrurre empfingen, fam fogar Sarbinien eß fich bliden ; gludliche Steine auf ber "beiligen Alliang!" Defterreich cotegirt ju fenn, feine ferneren Ber-Aianzen.

- biefen froben Schluß glaubte man is ber Sigung vom 8. April gieben gaben Italien und bas Concorbat bie "beutiche Bundesfreundlichfeit" ern, bag Maggini wie Cavour gerechte 3 ultimum resugium bas preußische merben. Bugleich ichmeichelte man iche, naturlich vergebens, Breugens rantie feiner außerdeutschen Befigunpondeng brachte endlich eine indirefte uungen von Berlin bis Turin; man ma überfegen wie folgt: Defterreich beritalien nicht Reuenburg. Ifolirt man in Wien souveraine Ehre und mit brablbanfifden Bbrafen. Dan bas Seine auf Roften bes Rachbars.

ift eine öfterreichische Separatalliang mit keiner Macht arer ale mit Preugen. Schon bie bezüglichen Stelim beutschen Bund find ein Sohn auf Alles, mas " heißt. Je getreuer Defterreich ben Bund mahrhaft im fo fcneibender bringt ber Sohn in jebes ehrliche Bemuth. 3mmer gu! - fagt Bermann von Lehnin. 3 liegt neuerbinge eine ernfte Mahnung vor. Breugen ch in ben Ropf gefest, auch in ber Donaulanber. Comvertreten fenn ju muffen; widerwillig, ben verwirrenafluß biefer Bolitif fennend und nur unter ber Bebinbaß bann auch Carbinien einen Bertreter ichide, lie-Beftmächte fich berbei, auf bringenbe gurfprache eichs. Und nun ber Danf? Man wird noch mehr boren; bis auf Beiteres aber agitirt Breugen mit t, bie faft gur Biebereroberung Reuenburg's von ben ger Rabifalen genügten, in ben - Donaufürftenthus egen Defterreich, in eigenen und ruffifchen Dienften. ir hatten geirrt, ale wir fcon im September 1854 tiche und umliegende Berwirrung auf's hochfte gestiegen n. Dagegen hat fich unfer ewiger Refrain mehr und efeftigt: es gebe fur Defterreich feine ehrliche confer-Alliang mehr, ale bie frangofifche. Gie moge ber Gott eue und Bahrhaftigfeit gemahren und erhalten!

Urfa

**Grblic** beruhi fassun erftens Beben. Leben ften : Kurc ben. Meil. es be bas 1 gerte **Etift** Herr nein! ihm feine

# LXI.

gen ber Erblichwerbung aller n in Dentschland.

(Schluß.)

bes Raifers war es, welche burch bie ben ichwerften Stoß erlitt. Diefelbe von heinrich II. eingeführten Behrveribfaulen, auf ben Mannichaften, welche Stift und welche zweitens bas weltliche als, ba ber Raifer frei über fammtliche t ibm die Bafallen, burch die zwei ftartfolicher Ratur, hoffnung auf Leben, beflügelt, willig nach Rorben und Guind Calabrien. Jest mar es anders. nferes Rlerus tiefen und - man muß en Unwillen über bas Joch empfanben, III. ber Ricche auferlegt hatte, verweis er Biscofe und Mebte ben Beiftanb ibret Roch folimmer machten es die Erbe n nicht nur bie Stellung von Truppen, ibre Streitfrafte gegen ben Raifer, boten nte, fo lange bie Erbherren blieben, gar rtet merben. Man bente fich bas befte,

Heer ber Welt, und nehme weiter an, ber Kriegsver eine folche Armada besitht, werde durch irgendwelche
niffe genothigt, die Obersten sammtlicher Regimenter
lich, die Mannschaften, aus benen sie zusammengesett
ir Erbunterthanen berselben erblichen Obersten zu erwas wird die Folge sehn? unsehlbar die, daß der
per zerfällt und sich in Rotten von Verschwörern auf.
Im fraglichen Falle befand sich der deutsche Kaiser.
ch suste seine Herrschaft über Claven, Polen, Böhngarn, dann über Italien, Burgund, Wälsch-Lothrini über einen guten Theil Deutschlands nur aus Geiber auf der Möglichseit, jeden Augenblick eine bedeulnzahl von Bewassneten bereit zu haben. Aber wie
iholsen werden?

an kannte bamals das Mittel so gut, wie jest, man secht wohl, daß das Soldheer große Borzüge vor den unnschaften habe. Auch gab es bereits Soldner. Ich nich auf eine Stelle der Chronif von Lüttich, wo es "Damit die Kriegsfunst strenge gehandhabt und das andvolk gegen die Zumuthungen der Kriegsknechte gesverden könnte, ließ Bischof Wazo, nach dem Borbilde n Römer, dem kleinen Heere, das in seinen Diensten äglich Sold ausbezahlen." Unverkenndar ist es, Bisdas hat im Livius gelesen, daß der römische Senat laß der schwierigen und lange dauernden Belagerung ist den Gebrauch einführte, den Legionen Sold zu bes und Wazo hat diese Einrichtung in Deutschland nach-

Auch der Raifer besaß zu ber Zeit, von der ich Iche Truppen. Die Besatzungen ber vielen Schlöffer, Benno und andere Kriegsbaumeister des Hofes in errichtet hatten, ferner die Mannschaften, die in den lagen, welche laut dem Zeugniffe des Czechen Cos-

frorer Rird. Befd. IV, 460.

mas Maui fonder Sangi durfte, größer pfen. nern fes S

Beinri 3 Rrone gu beze beantm Capitu ber fai bern c Ubendl lien jäl Pipin, ober bi und be Flachs, Pipin'e fern je Carl b nung, eingine wurde. beutfcbi Stånbe unfere

<sup>\*) 1</sup> 

be Rette von Prag an bis vor die n, bestanden nicht aus Lehenleuten, Langfnechten. Rur waren ihrer im rend es einer bedeutenden Zahl besigen Folgen der Erblichwerdung aller ben und die Erbherren selbst zu damseines starten Heerforpers von Soldsie Summen erfordert; um eben diesalle Schwierigkeiten der Regierung

ichten bie orbentlichen Ginfunfte ber bbeer von 60,000 bis 100,000 Mann im Stanbe, biefe Frage genauer gu es bisher für möglich bielt. Mus bem rl ber Große über Bemirthichaftung guter erließ, sowie aus einigen ans ß er ber reichfte Laubebelmann bes febr bedeutende Maffen von Raturaich ein anderer Punft fieht feft. Bor batten bie faiferlichen Rammerguter, er Rrone nur Brobufte bes Bobeus Rorner aller Art, Bein, Bier, Banf, tvieb, Beffugel, Gier geliefert. Seit erweislich eine Menberung vor, fo-8 Binfes in Gelb abgetragen wirb. r Geldwirthschaft eine folche Ausdehin etwa bie Balfte in baarem Gelbe sälfte in Raturprodukten fortgeliefert Stande blieb die Sache unter ben Raifern. 216 bie germanischen Reichs-, nach Abfegung Carle bes Diden, tichland beschränften, in ben übrigen

## Erblichwerbung ber Leben.

ber por furgem wieder vereinigten carolingifchen Dobagegen bie Ginfegung von Unterfonigen geftatteten, fie jur Bedingung, bag bem beutschen Dberfonige letteren Fürftenthumern bie brei Rechte bes Rronhoprachtigen Rogbede und bes Sarnifches vorbehalten Die brei Borte befagen, baß erftens bas Gin= ber Schathofe, zweitens bas Recht über Rricg und , und brittens bie Befugniß, Gefandte ju empfaniur ber beutschen Krone gufteben foll. Scharf und vird hier bas Wefen bes felbstiftanbigen Ronigthums Daffelbe beruht überall auf bem Dreifuß bes ehle, ber Diplomatie und ber Schapfammer. Trop iberungen, welche bamale unfere Ctanbe ausbebunten, machten fich Gallien, Burgund, eine geraume d Italien unabhängig, aber Otto I. ftellte in einem Ebeil ber ehemaligen Monarchie Carls bes Großen fche Berrichaft wieder ber.

in eben aus ber Zeit, da er die Höhe seiner Macht i hatte, besiten wir eine Statistif der einen Hälfte erlichen Einsommens, nämlich des Ertrags der Boden, e, welche der genannte Kaiser bezog. Wir verdander Geschäftigseit und dem Sammlersleiß jeues sächst donchs, den man den Annalisten nennt. Auf den viesen, die er machte, muß er sie im Archiv irgend einer ien Pfalz entdeckt haben. Derselbe schreibt du zum 168: "ich sinde ausgezeichnet, daß Kaiser Otto I. jes bezog: tausend Schweine und Schaase, zehn Kuhren zehn Fuhren Bier, tausend Malter Korn, acht Ochsen, berdem eine ungemessene Jahl von Hühnern, Kerkeln, Eiern, Gemüsen und vielen andern Dingen" (wie Klachs, Hans).

noc ben fauft brei gaber mog Berei Gemi mas rber mit 3 nac mehr den | Scha: 1000 feien ; mürbi haben Biffer verfte und !

y und Jahri anger zu 4 Schli Einfi

frorer Carolinger II, 304 fig. ers VI, 622.

Dage ju bestimmen. Der Dalter ift iches Dag, nach meldem Frucht auf abens, Alamanniens, Bayerns ver-: faum ju irren, wenn ich ibn auf t bestimme. Rach mittelalterlichen Uner 4 modii, ber modius Getraibe aber ierard angestellten Babriceinlichfeite-40 Rilogramm, ober 80 Pfund Bollten bemnach 320 Pfund Bollgewicht, me übereinstimmt. Die Fuhre Bein trug \*\*\*) fo riel, ale man auf einem nten Bagen fortichleppen fonnte, ober igen 1200 Bollpfund Gewicht, eimas Dhm. 3ch glaube ferner, man barf Annalisten - 1000 Schweine und rfteben, als ob bem Raifer täglich und 1000 Ctud Chafe eingegangen ter Ginn, ten er ausbruden will, fo ei ber Rubrit Bein und Bier, gefagt mille ober totidem oves; fonbern bie fam von Schafen und Schweinen ju ras Einkommen täglich je 500 Schafe rug.

gegenwärtige Werth von einem Schafe vird nach einem Durchschnitt von 50 das Schmein, zu 8 fl. für das Schaf burfen. Die Fuhre Wein schäpe ich ern zu 10, die Fuhre Bier zu 25, den l. Demnach belief sich das tägliche an Korn auf 10,000, an Schweinen

b voce maltra.

## Erblichwerbung ber Leben.

hafen 11,500, an Ochsen auf 640, an Wein auf 400, r auf 250 rheinische Gulben. Da ber Annalist es unsahl ober Betrag ber übrigen Gegenstände (Ferkel, Gier, Fische, Gemüse) zu bestimmen, dürsen wir den berselben zusammen kaum höher, als den der niedersfer schäpen. Rehmen wir für lettere Gegenstände den bes Biers, so haben wir weitere 250 Gulben. Das Gesammteinsommen Kaisers Otto I. an Naturalien etigen Werthen gibt für den Tag die Summe ,040 fl., für das Jahr die Zisser von 8,409,600 fl.

an bezogen aber bie Ottonen gleich Carl bem Großen ben Erzeugniffen bee Bobene und ber Biebzucht bee Gelbrenten aus Rronhofen, aus fogenannten jahr-Befchenfen ber Stifte, aus Bollen und Lanbstragen, ramerten, endlich aus Tributen ber Rammerlanber. efen Gelbrenten fpricht \*) ber Queblinburger Monch ibre 999 mit ben Worten: "bie Steuergelber ber welche aus bem gangen Reiche, fei es als Tribute erworfenen Bolter, fei es unter bem Ramen von Begufammenfloßen." 3ch glaube in meinem guten ju fenn, wenn ich ben Betrag von Gelbrenten bem uralbeguge, gleich ichabe, und alfo fur bas Gefammtmen ber Rrone in ben blubenbften Beiten bee fachfis riferthums rund die Summe von 16 Millionen, wohlit nach beutigen Werthen anfete. Daffelbe marf gefähr bie Salfte beffen ab, mas gegenwärtig (?) bas ich Bayern in ben Staatsschap gahlt. Bon biesen ten ber Raiserfrone mußte burchaus alles bestritten Musgaben bes Beeres, bes Sofes, bes foniglichen Befandtichaften, Beftechungen im Ausland, Spione ern. Denn bas beutiche Mittelalter fannte feine allgen war der zeln lich Bisc Bor

mieb meld 984 ebe 1 perfd Thei| bet ( an i nachi Armı auf 1 zugeb lier. im I Basa vergr Chro bayer nen, Brov Soldie unb ( Beint

nți III, 76: regni census toto orbe tributario jure vel etiam nario quaesitus.

<sup>\*)</sup> \*\*)

<sup>\*\*\*)</sup> 

nach heutiger Beise: bie Hoffammer vie oberfte Pfalzbehörbe bes Ministerium solche Pfalzbehörbe, unter ber bie eins, ober ein Reichsschahamt gab es wirtsich III.; benn Bonizo sagt ): Gebehard, sei vor seiner Erhebung auf Petri Stuhl ven Schapes gewesen.

unter ben fratern Ottonen, theils burch en, theile burch die Berirrungen, ju dliche Jungling hinreißen ließ, ber von em beutschen Throne faß und wegstarb, Berstande fam - ich sage durch diese i find eine Menge Kronbofe in allen banden gefommen. Raifer Beinrich II., te, verschenfte gleich sein ganges Allob : ben Schwierigfeiten, auf welche ber arad II. ale Thronbewerber ftieß, nahm erften Rang ein \*\*). Er bat, wirflich gt, ber Raiferfrone fo viel als nichts it lang ftand es an, fo famen bie Cachmorte ju reben, in bie Bolle. Schon : fich Conrad ftart genug, baverifchen rährend früherer Unruhen am Krongut ı Raub abzujagen \*\*\*). Obgleich bie on berichten, fo menig ale von ber g, bie wir nur aus einer Urfunde feniliche Wiedererftattungen auch in anderen worben. Denn fein Kurft bleibt in A fteben, sonbern man fcreitet jum B Conrabs II. Cohn und Erbe, Raiser ausgelernter Finangfunftler und ich bin

<sup>).</sup> IV, 603.

<sup>.</sup> IV, 218 fig.

## Erblichwerbung ber Leben.

t, baß er bie Rroneinfunfte gum Minbeften wieber Bobe brachte, Die fie unter Otto I. erftiegen hatten. eine Brunde find folgende: Erftlich fpricht \*) ber Chronift Abam um 1048 "von unermeflichem Reich-8 Raiferthume". 3meitene ift Beinrich III. reich gei in fehr furger Beit ein Jagbhaus, bas fruber an Me Boslars ftanb, in eine blubenbe Ctabt mit 'einer Bfalg, mit Rirchen und Rloftern zu vermandeln, mas bebeutenbes Einkommen voraussett. Drittens hat bie Tribute ber Rammerlanber Italien, Bolen, Unohmen, Clavien fortwährend gefteigert. Biertens lieveise vor, bag bie Bergwerfe im Barg ju feiner Beit ummen abgeworfen haben. Thietmar von Merfeburg aus: "unter Otto I. ift bas golbene Beitalter angebie erfte Gilberaber marb bei und entbedt." Darus i bie Umgegenb ber nachmaligen Stadt Goslar ber :, wo bie neuen Bergwerfe erftanben, ftimmen alle e überein \*\*\*).

muthige Sagen liefen über Art und Weise ber Entum, benen jedoch, wie immer, unhistorische Buge einfind. Ich theile +) eine berselben mit: "ber Raiser n bem Orte, wo jest Godlar steht, zu jagen, benn bort Baren, Hirsche, Rehe in Fülle. Mitten im Forst

bath meld Mar ouf, all fi (ina) belta herg großt etwae was Frant melte jurüd bon J reicher lar ei: Berg. fer, ui rich ft. ferfron von P det Rr Angabi ben, b Lüttich gewerb fpstemat daß sch flaud. Augeme Waldme. ber Erb tenlente

sta hammab. III, 27. Perh VII, 346 ingentes regni divitiae. ronic. II, 8. Perh III, 747.

nrici Bodonis syntagma bei Leibnit script. III., 714: Otto mus venas argenti et aeris juxta civitatem Goslariam innit. Ebenfo de fundatione quarundam etc. lbid. I, 261: mineralia in monte invenit, qui dicitur Ramesberg. Fers Chronicon Engelhusti. lbid. II, 1075: Otto reperit venas ri et argenti Goslariae, unde duas ecclesias collegiatas et bile palatium imperiale fundavit ibidem.

a. D. II, 1073.

n, Ramens Gunbelfarl, eine Sutte, reilen nach ber Jagb befuchte; euer an, fochte und trug bem Raifer te. Ale er burch Diefe Ausgaben faft rt hatte, bat er ben Raifer um eine uete: fag nur, mas bu willft. Gun-· benachbarte Sobe, welche ber Rames. : um bie bitte ich. Der Raifer, ber te und meinte, Gunbelfarl batte nich uniden follen. Aber Guntelfarl mußte, die, ging bin in fein Beimathland ar felbft ein geborner Frante - famd auf ben Bergbau verftanben, fehrte nit ibnen au. Bald fanden fie Abern lber, und Gunbelfarl murbe ein fteinin Franken, die ben Bergban ju Gosnoch jest einer ber Erzberge Frankennt ber Abfaffer biefer Cage ben Rai: ibedung ber Ergabern erfolgte, Beinid befanntlich Beinrich I. nie bie Rais inrichtig ift, baß Die Boslarer Gruben cheutet murben, fie gehorten vielmehr rifc begrunbet bagegen halte ich bie & Franken, b. h. aus ben Rheinlans ergbau eingerichtet haben. 3m Stifte ie Zeiten ber Romer jurud allerlei Erge Das Grubenwesen im Sarge ift frube morben. Man hat deutliche Spuren, fahrhundert ein eigenes Bergrecht be-Retalbau beschäftigten Leute hießen im n Silvani, ju beutsch Baldlute ober s eigentlichen Bergfnappen, Die unter nterschied man brei Bewerbe: Die But-Die Schmelger (fusor) und bie Abtrei-

#### Grblichwerbung ber Leben.

paratores), welche bas eble Metall von ben Beimis i scheiben .

is nun die harzbergwerfe unter Heinrich III. und IV. iden Ertrag abwarfen, schließe ich daraus, weil beide e Kürsten nicht nur Goslar selbst in eine Stadt versen, sondern auch das umliegende Land — das ganze der Bergwerfe — auf's stärkste verwahrten \*\*). Sie jene Gegend zum Mittelpunkt aller gegen Sachsen en kriegerischen Maßregeln, mit einem Worte, sie bes Goslar mit einer Sorgfalt, als glaubten sie einen genhort dort verborgen.

blich burgen fur ben blühenden Stand der Finanzen einrich III. auch noch die fehr vervollfommneten Pfalzungen, welche man nachweisen fann. Die Thätigkeit lygrafen erstreckt sich auf alle Theile des Reichs, und en weltlichen Beamten Heinrichs IV. nehmen sie ohne ie erste Stelle ein.

ag nun die Gefammtziffer der Kroneinfunfte beim Tode is III. den Betrag eben derfelben unter Otto I. erster sogar, wie ich glaube, überschritten haben, oder ft nicht der Fall gewesen senn, gewiß ist jedenfalls, nicht genügten, um dauernd ein Soldheer von der zu erhalten, ohne welche die oben entwickelten Zwecke zöglich erreichen ließen.

r Genuß aller großen und fleinen Lehen war ursch an die Bedingung gefnüpft, daß die Belehnten ifer als ihrem obersten Senior überall hin, in die mb Ferne, Heeresfolge zu leisten hätten. Das einges Rechtsverhältniß verpflichtete den Lehensmann, ohne Entgeld zu dienen: denn der Lehensgenuß bildete Ib. Gleichwohl ift bekannt, daß die Feldzüge in die

Fe bet Leh frez Ra

Rai im '

zeni

Ser. "Ei am brei tung Pfu: mit Kabr Bebe ber 1 faifer Itali Gelb Gais. an, fallen feine ber & unb ! beiten Diente

Rome Die

\*)

ibnis a. a. D. III. Borr. S. 17, Rr. 20 u. 21, u. Text 535 fig. ie Beweise Gfrorer Rirch. Gefch. IV, 478 fig.

ber Romerzuge, bem faiferlichen Schat fosteten, weil bei weitem die meisten Stande waren, aus eigenem Sadel in iren, und weil, wenn man ste auf ben frbitterung in ben Rammerlanden grens wurde.

auf ben merfmurbigen Bertrag, ben i llebernahme ber Beigenburger Guter inem Stieffohne Ernft, bem bamaligen in abichloß. Diefer Bertrag \*) bestimmte: mannen bienen ein Jahr unentgelblich is, im zweiten Jahre empfangt Icber en, wo nicht, find fie aller Berpfliche eim Romergug foll Beber erhalten gebn ufeifen, zwei Rebfelle, einen Daulefel enen Mantelfaden, einen Rnecht jum a jum Treiben. Bon Letteren befommt ein Bfund Gelb. Rach leberfteigung Berpflegung ber Lebensmannichaft bem Bei andern Beerfahrten (als nach ie Beißenburger Dienstleute funf Bfund ohne Mantelfad, funf Sufeifen, zwei man biefe Bestimmungen als Dagftab Ausruftung und Berpflegung ber Bas Bichat bedeutenbe Laften auflud. Allein erordnungen bestanden über bas, mas leiften und angusprechen hatte. Bflichten auf besondern Bertragen ober Gewohns eber Bafall unter anbern Bebingungen bt fest, baß ber faiserliche Schat bei ber faft allen Bafallen jufchießen mußte. Rriegosteuer, welche Italien laut ben

## Erblichwerbung ber Leben.

schen Beschluffen ) vom Jahre 1158 entrichten mußte, ne alt herkommliche; seit ben Zeiten Carls bes Grosahlte Italien seine Retten mit schwerem Gelbe. Der selbst aber schrieb die Steuer barum aus, weil die g ihm große Summen kostete.

jameifelhaft ift: theuer maren bie Keldauge mit Lebenhaften, aber noch hoher fommen Golbheere ju fteben. ennt ben Solb, ben beutsche Langfnechte unter Mari-I., Raifer Carl V. und wieder im 30jahrigen Rriege jerbinand II. bezogen; er mar verhaltnismäßig viel als ber, ben gegenwärtig europäische Colbaten be Landmacht nicht ausgenommen - erhalten. Man rner aus Machiavelli's Schriften, bag bie mittelalter-Freiftagten Italiens hauptfächlich burch bie Summen, fie fur ihre Rriege wider einander an beutiche Baner bezahlten, ihre Finangen zu Grunde gerichtet baicht minder ift ausgemacht, daß bas altromische Beftvorzugsweise beghalb auseinanderfiel, weil bie ver-Bevolferung bas unfägliche Gelb, bas jur Bezahlung t aus lauter Deutschen - ben letten Beschütern Roms mmengefetten Legionen nothig war, nicht mehr aufzui vermochte. Der Deutsche liebte es von jeher, fein u verfaufen, aber er wollte ftete Belb, viel Belb auf ind feben. Als einft ein frangofischer Ronig ju bem Befandten fagte: 3hr Schweizer fend theure Freunde, innte eine breite Strafe von Lyon bis nach Bern mit alern pflaftern, bie Ihr icon von ber Rrone Kranfreich it: entgegnete ber Schweizer: ja es ift mahr, aber man auch einen ebenfo breiten Bach aus bem Blut bilben, nfere Leute in frangofifchem Dienfte vergoffen haben. foldverhaltniffe bes 3ten, 4ten, 5ten, bann wieder bes

Bert leg. II, 112 extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem.

14tı in b 3ab feine fie b den eben berer Die S nict ift a men Seer alle ! ware fola heißt genü Beza aus regie gene

> mehr war Haup Leher von beger erhäli große fann jährli theil

inberte bilben eine fortlaufenbe Rette, berauflebende Soldnerthum bes 11ten bgleich über Bezahlung bes Lettern je vorliegen, ift foviel als gewiß, baß fange : und Ausgangspunftes entsprogemefen fenn muß. Baren auch bie nicht rorhanden, fo murbe ein aus Beinrich IV. felbstftanbig wirb, feit er 3 wieber aufnimmt - benn es ift gar er eine traditionelle Bolitif befolgte -Trachten barauf gerichtet, Die Gumr jur Aufstellung eines ftarfen Colb. it. Um biefen einen Bunft breben fic lichen Sandel feiner Regierung. Run Bege, Die er ju foldem 3mede ein-; gleichmohl magt er ben Burf, bas :n: fur Aufftellung eines Lebenheeres laufenben Ginfunfte, aber nicht gur en Colbheeres. Beil er letteres burchum in ber Beife feines Batere forts aben mußte, lenfte er in jene verme-

ollten um das zweis bis breisache versite Mittel, das die Regierung ergriff, Aemter bes Reichs zersielen in zwei che und weltliche. Beide waren mit diese Art des Gehalts unterschied sich tiger Beamten wesentlich dadurch, daß e nur eine gewisse Summe jährlich rag eines gewissen Theils von dem icher Staatsgüter betrachtet werden ittelalterliche Dienstmann neben dem 6 Capital, aus dem besagter Zinsans nd empfing. Diese Ueberantwortung

Binfes und Capitals hat die Erblichkeit der Lehen herstührt. Auch die geistlichen Lehen und Pfründen wären hibar erblich geworden, hatte nicht die Chelosigfeit des rn Klerus — der niedere lebte großentheils in eheliche de verstrickt — einen chernen Riegel vorgeschoben. Die ndjährige Fortdauer des deutschen Reiches beruhte wesich auf dem — ich fasse hier bloß die politische Seite Auge — so unsinnig geschmähten Colibat.

Wie nun? Benn man die Lehenträger, geistliche wie iche, gegen Erlaffung eines Theils der Heeresfolge, oder janzen, welche sie doch nur mangelhaft und ungern leist, dazu anhielt, aus den Einfünsten ihrer Lehen alijähreinen bestimmten Abtrag an den Kronschatz zu zahlen? n verminderten sich die Gefahren, welche aus Anlas der verblichkeit kaiserlicher Macht drohten, um ein Bedeutenund die Krone war in Stand gesetzt, ein Soldheer auf Beinen zu halten.

Der Begriff, von dem ich rede, lebte nicht bloß in einisguten Köpfen, nein, er hatte bereits tiefe Wurzeln gesen. Ich gebe Beispiele. Köllner Urfunde \*) von 1064: Siffo trägt gewisse Zehnten vom Köllner Stuhle zun gegen einen Abtrag von zehn Pfund Silber. Ebensot eine andere Urfunde \*\*) vom nämlichen Jahre. Unter ichen Bedingungen hat auch die Krone in der ersten te des iten Jahrhunderts Lehen ausgegeben. Aber die und Weise, in welcher der Lehensmann die übernoms Last berichtigte, war verschieden. Entweder leistete er ich aus den Einfunften des Lehens einen kleinen Abtrag, mußte er eins für allemal bei Empfang des Lehens eine ree Summe bezahlen. Schwäbische Urfunde \*\*\*) von

1004, Bolfe: Pon D mit be fceint, liefert ebe er Fahne berte-3 Auf ah heimer tern, fo hen, b Diefe @ lichwerd feburg e bem 5 die Gra befeffen dila, bi ihr Soh durfte, j' Nachfolg bereite a von eine außerord mit ande übernehm an ben ! es gesche lettern 9

Lacomblet I, Nr. 202: decimatio in Zulpiaco, quae in beneficio fuerat Sicconis comitis pro decem libris.

Ibid. Nr. 203, E. 132.

Dumge regest. Badens. C. 15.

<sup>\*)</sup> Ad \*\*) Pet XXXVII



rblichwerbung ber Leben.

Ronig Beinrich II. feinen Dienstmann ufen gegen Abtretung ber Behntbezuge 1 Breisgau) und einigen anbern Orten t Eritgau belehnte. Baufiger, wie es ere Beife. Gin merfmurdiges Beifpiel Baufe ber Pfalggrafen bei Rhein, ber, rifer Beinrich III. mit ber herzoglichen belehnt marb, an die Rrone S. Swieremerth, und Duisburg abtreten mußte. arb Welf nach Berbrangung bes Rord. gogthum Bayern, boch nicht mit Gurem Gelbe. Lambert gibt \*) ju verftes fliche Summen dem Ronig entrichtete. ourben wenigftens Anfangs burch Erb-: nicht unterbrochen. Dietmar von Deronia Beinrich II. an Beibnachten 1009 emaß dem Cohne Debi's, Theodorich, a, bie ber verftorbene Bater beffelben berfelbe berichtet \*\*) aber weiter, Bo-. Markgrafen Luthar, habe bafur, bas in bas Leben feines Batere eintreten darf Silber an Die Rrone bezahlt. Die in ben leben mar, ale Dietmar fcrieb, inn ber Merfeburger Chronift fpricht ja 1; aber auch ber anbere gall fann fein bern muß ein haufiger gewesen fenn: ehe ber Cohn bas leben bes Baters atte er in ber Regel einen Lebenfanon entrichten. Unter Raifer Otto III. mar i ben ichweren Gelbverlegenheiten bet Regierung bas Eigenthumsrecht gewiffer

VI, 34. af. VI, 52. S. 831.

formlich verfauft murte \*). Bon ben Cohnen folder rren fonnten bie folgenden Raifer, ohne bas Privatrecht clegen, nichts forbern. Aber überall fonft - und jene ufe bilbeten eine ziemlich feltene Ausnahme - ift vorfegen, bag ber Raifer vor Eintritt ber Cohne in bie baffelbe von ihnen forberte, mas Gobila fur ihren geleiftet hat, namlich eine betrachtliche Gelofteuer. wohl vermuthe ich, die Rrone habe diefe Rente nicht ober wenigstens nicht im erfledlichen Umfang aufrecht alten vermocht. Sicherlich gablten Die weltlichen Lebenr nicht gerne, und suchten bie Laft bei erfter gunftiger enheit abzumalgen. Dahrend nun unter Beinrich IV. en geiftlichen Diensthandel, ju bem ich übergebe, laute flerdings gerechte Rlagen erschollen, ift nirgend von verben bie Rebe, welche weltliche Dienftleute megen Beng erhoben. Dagegen ermangelten lettere nicht, über gu fdreien, fo oft ber Ronig ein Leben einzog. , bieß rechtfertigt ben Schluß, daß bie Reicheregierung : erften Jahren Beinrich's IV. Die Steuer aus ber Rache ber Cohne in die Leben ber Bater vorerft auf fich ruef. Defto ftrenger forberte fie rechtlichen und unrechts Abtrag aus ben firchlichen Leben.

lm dem üppigen Wachsthum der weltlichen Herren eisten Damm entgegenzuschen, hatte Kaiser Heinrich II. und Besit der Stiste durch Vermächtniß fast seines Allods und vieler Schahhöfe außerordentlich vermehrt, uch zugleich die Bischöse verpslichtet, Lehen an Soldas szugeben und pünktlich Heeressolge zu leisten. Seit werzeihlichen, von Kaiser Heinrich III. gemachten llebersersüllte jedoch der hohe Klerus höchst ungern den letzteren seiner Lehenverpsichtung, und schon war Abschaffung asalleneides im Werke, damit Visthum und Abtei nicht genöthigt werden könnte, wider die bessere Ueberzeugung – offen sei es gesagt — wider die höchsten Zwecke der Vseiere Kech. Seich. IV, 152.

Ri Ed To gier AU I urst bere bebe Abte wiese Beer folds nur 1 Büra ten ( benbe ben merbe Kleru ledigt Capit Geger jene 2 sic n dazu ! man j flatt ! Abteie Pacti. meifter riß ein verächt 3

bel lich au ft eines ichrantenlosen Raiserthums bas Co ungefahr ftanben bie Cachen beim beinrich. Wie nun? wenn die neue Refarte, bem Stift bie Beeresfolge gang r Ruderftattung fammtlicher ber Rirche geben an Stiftefoldaten verliehenen ganrte, oder - mas hiemit ungefahr gleiche Regierung verlangte, baß Biethum und Einfünften fammtlicher ber Rirche über-Drittheile - gegen völlige Erlaffung ber leichsschaße abtrage? Ronnte man eine icht nennen? Wie ich glaube, nicht, aber bie Rrone erftlich ber Rirche genugenbe e um bas brei- und vierfache vermehriate nicht jur Unterbrudung ber beftes ober - um in neuerer Beise ju reung ber politischen Freiheit verwendet meitens, sobald die Rrone, nachdem ber cutenbe Steuer übernommen - alle ermter unter fteter Berudfichtigung ber ürdige übertrug. Aber bas ichnurgerabe gefchah. Die Krone leiftete nicht nur jonbern felbft bas blobefte Auge fonnte ben, baß bie erbobten Ginnahmen nur m ein Soldheer aufgurichten, mit bem niebergeschlagen haben murbe. und Burbige ju verleiben, murben Stuble, wie im alten romifden Reich Steuerntlich in Aufstrich gebracht. Wer am thielt fie. Gin geiftlicher Dienfthanbel ar in die Sande ber nichtenutigften, n ju bringen brobte.

, ju bemerten: baß ber fragliche Sans iprache hieß er Simonie — hauptfachs betrieben worben ift. Gewöhnlich ers

## Erblichwertung ber Leben.

welcher ein Rirchenamt erftanb, auf Ginmal und us ben gangen Raufpreis, und es blieb ihm bann , felbft ju feben, wie er wieber ju feinem Belbe So gablte \*) jener Monch Robert, ben man nur Bler ober Gelbfad nannte, auf einem Brett fur bie henau an bie hoffammer 1000 Bfund bes lauterre, b. h. nach bem Metallgewicht ungefähr 40,000 rach ben jegigen Werthen bagegen beiläufig 200,000 Doch muß es juweilen auch geschehen fenn, bag bie r fich mit Couldverschreibungen begnugte, und ber Raufer, ben ber Ronig begunftigen wollte, nach die Rauffumme aus ben Ginfunften ber uber-Bfrunde ablieferte. Der Lebensbeschreiber bes De-Sanno von Rolln ergablt \*\*), ber Abt von Ellman : dmaben fei bem Ronige bedeutende Summen fcul-Da ber Ronig ficherlich feine Bechfelgeschäfte ift fich biefe Schuld nur burch bie Annahme eraß ber fragliche Abt bie Roften feiner Ginfegung abgezahlt hatte.

bamals sein Glud bei Hof machen wollte, namentste Herren, die sich nicht scheuten, auf andern Wesurch die Thure Christi in die Herde einzudringen, Allem sehen, daß er über baar Geld reichlich zu jabe. In solchen Fällen wendet man sich gewöhnsucherer, und weil Juden stets die geschicktesten Wusten und sind — an Juden. In der That blühte er Juden Geschäft, namentlich in den Städten uhandelsstraße, nämlich am Rheinstrom, merkst. Wer wird es läugnen, daß Erzbischof Hanno, der sich in jener eisernen Zeit unsterbliche Verstass Reich erwarb, ein rechtschaffener Prälat ges Dennoch, weil seine hohe Stellung als Reichsvers

wefi Ber als Leut feine ften nach ftein: ähnl thent und Stät gebli bie 1

lenfei wesei trach vorül höhei Einn ber

zwan gieru me ir des ( Unfre fchiche wie 1 von i bloß

berti annal. ad a. 1071. Bert V, 183 irrupit Robertus Abcognomento nummularius, annumeratis in aerarium regis pond. argenti purissimi. Annonis I, 38 bei Surius Dezember.

<sup>\*)</sup> \*\*)

äßigen Ausgaben nöthigte, gerieth er in t Juden. Der Lebensbeschreiber ergählt\*): f barnieberlag, rief er seine Geschäftsiahm ihnen einen Eid ab, daß sie aus : Schulden, die er bei Juden und ChrisBunftlichfte bezahlen wollten, was auch wirklich geschah. Einzelne Juden wurden Folgen blieben nicht aus, die sich aus von Zeit zu Zeit wiederholen. Ein wusmelte sich gegen die Beschnittenen an, r Kreuzzüge schlug man sie in den Rheindunde todt, nachdem das Bisthum verscheit große Anstrengungen gemacht hatte, retten.

jegen ben geiftlichen Diensthandel wurde echt — so groß, daß die Regierung einens Erachtens ist es nie ihre Absicht gestür immer beizubehalten, sondern ich besmehrere Thatsachen gestütt — als ein stunftsmittel, das den Zweck hatte, den be zu machen, daß er besto eher seine er großen Finanz-Maßregel gab, welche zu im Schilde führte.

in verborgen gehaltene Gebante trat im es Ronigs, bem fünfzehnten feiner Reslautete: Einführung einer allgeuer, zu ber ein Jeder, ohne Unterschied de und Bürgerliche, Freie, Halbfreie, Theil beitragen sollte. Bruno, ber Gesachsenfrieges, sagt\*\*): "ber Konig wollte auch die Schwaben zwingen, daß sie ihm en Eigenthum Steuern zahlten." Richt id Schwaben, sondern auf alle Reichs-

<sup>1.</sup> II, 11. 20 cap. 17. Bert V, 335.

### Erblichwerbung ber Leben.

ten,

eben

heiß

60.0

llnd

Hein

eine

ret

(B) r ii

Will

Ma

an '

**Euc** 

eure

ben:

2)

Rne

Re

(Fu

Gu

Gu

wi

giç

**©**1

**©**1

nei

füi

ftre

Rı

(8)

er

ba

gt

fo

m

Schwaben, Cachfen, Friesen, Franken, Lothringer, umt ben gu jedem Bergogthum gehörenten Margleichmäßig abgefeben; ber Blan ift befanntlich nan fann baher nicht fagen, wie er in ber Ausb gestaltet haben murbe. Doch liegen über bie er Regierung beutliche Binte vor: bie Abelichen lagten, bag ber Ronig fie in Cflaverei fturgen e herren, welche taufende gemeiner Freien um reis gebracht hatten, beliebten es Eflaverei gu nennen, tegierung von ihnen Beitrage gur Beftreitung ber Raften begehrte. Es ift fein 3meifel, baß fie nach ihres Bermögens beigezogen morben waren. Gin Beifpiel liefert \*) bie Geschichte Reuftriens unm Rablen: ju ber Steuer bes Jahres 877 jable und weltliche Bafallen, hohen und nieberen n jedem herrenhof 12 Denare, von jeder Bache ber ein freier Bachter faß, 8, von jeder Birth. Leibeigenen 4 Denare. Die Pfarrer hatten boch. illinge, mindeftens 4 Denare abzutragen. Aehn= es in Deutschland gelautet haben, und ich zweifle bie beschloffene allgemeine Steuer 200,000 Pfund Retallwerth 8,000,000, nach jegigem Werth 32 Milen eingetragen haben dürfte.

nun der Plan durchgeführt worden, was wurde on? Ich laffe einen Andern reden. Der Wittensessor Martin Luther übersett den griechischen Tert Juchs der Massader, Abschnitt 3 B. 54, 55 folst: "darnach ließ Judas (der Massader) das Bolk sen mit der Bosaune und machte ein Feldres der ste, Hauptleute und Waibel." Deutsdaß der Mann aus eigener Anschauung spricht. In id, zu einer Zeit, da er die Einheit der Kirche angetastet hatte, war Luther zu Augsburg und und sah dort die Kriegsobersten Kaiser Marimisa Ritter Jörg von Fronsberg und Andere, verrichs

Garolinaer II. 163.

rigen Worten fo ergreifenb ichilbert. Mun m vorausgesetten Kall von Beinrich IV. in Felbregiment auf, und orbnete 50 bis unter Oberfte, Sauptleute und Baibel. gelungen, murben mir meiter lefen: Ronig te Die Bischöfe und Aebte bes Reichs ju fprach zu ihnen: blidt um Guch, fo merbag meinen raterlichen Abfichten ftarte eben. 3hr follt es gut haben, aber feinen Conft . . . Cotann rief er bie Bergoge, n, Vicegrafen und alle größern Bafallen ten gusammen und hub alfo an: 3ch habe igen vorzulegen: 1) Bollet 3hr mir alle ntworten und in bie Chene herabziehen; rd nur Raifer und Reich Burgen haben. · Gure Dienftleute unter meine Rrieges benn in Bufunft wird nur Raiser und 3) Wollet 3hr auf die Erblichfeit ten, die 3hr mit Betrug und Gewalt an ruhig abwarten bis es mir gefällt, einen erforgen. 4) Bollet Ihr die fleinen Freien ie 3hr mit Trug und Gewalt in Abhans 1) Wollet 3hr Euch mit ben Aemtern von rugen, für richtige Ablieferung ber Kronabei aber Burgichaft leiften, bag 3hr fei-Derrechtlich übervortheilet - wollet 3hr biefe Biberrebe einraumen, fo foll Onabe flatt r Guch ergeben. Wo aber nicht: Lange er wurde man lefen, bag Ronig Seinrich eine Menge Berurtheilte todten ließ, baß och viel Mehreren jum Staatsichat ichlug, ib und Rame ber Bergoge, Grafen, Marts wie Schnee im Frühjahr, und baß bin-Reichs nach ber Beife eines Felbregis uten und Oberften ober abnlichen militamaltet morben feien.

## Erblichwerbung ber Leben.

rchterliche burchgreifente Menberung mar im Werf. bas mittelalterliche Raiferthum faum anbere als men eines Schattenfpicle bezeichnen. Gine Beit-Carl ber Große nahe baran, Ernft baraus ju blieb es beim blogen Berfuch, und biefen Berfuch bl bie Daffe bes frantifchen und beutichen Bol-Berluft ber Freiheit und alten Wohlstands be-I. fam auf die Rolle Carle bes Großen gurud, iel fcmacher; fein Cohn und Entel gingen unter ftrengungen, Die fie machten, bes Batere Bert gu ie Dacht Julius Cafare, nach beren Wieberherift ober unbewußt unfere Raifer ftrebten, fann Mitteln Julius Cafare, b. h. mit romifchen Leba wir Deutsche ebenfo gut, vielleicht noch befige Beug bagu in unferem Bauernftand befigen, Belbregimentern behauptet werben. Der lebennicht zu Belteroberung. nun eben um Bieber= ber Legionen handelte es fich bamale. Das finanaber, bas gleichfam bie Ceele bes gangen Befam richtig aus bem Bruchftude bes alten Roas bamale allein noch ftant, nämlich aus Bygang. teller, ber bas Bertrauen ber Raiferin Ugnes itlang auch Beinriche IV. genof, Bifchof Bengo i heutigen Biemont, rudt mit ben letten Sinterter Partei jum Bortheil ber Geschichte ungescheut ilabrien, Calabrien (mo ter griechifde Ratapan trieb) ift allein ein gut geordnetes Land. Eris ift bas Beste und Rothigste in ber Belt!" ruft

e hiemit die Folgen ber Lehenserblichkeit bargesich ben natürlichen Entwicklungsgang ber Reichsen nächster Zeit angebeutet. Alles, was nun von n geschah, war burch die Erblichkeit bedingt, e Frucht bes Baumes.

